

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

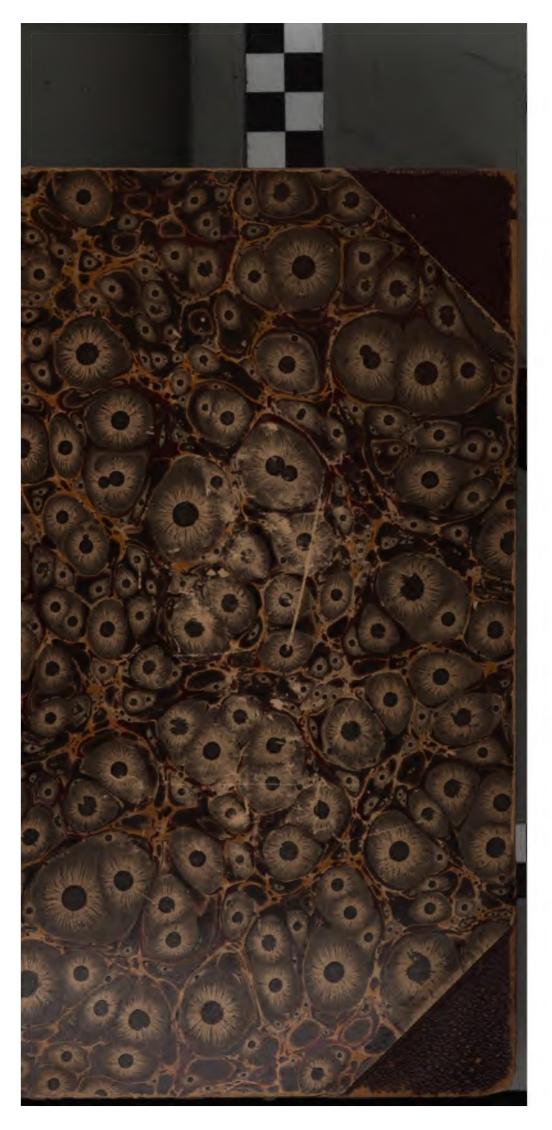



Harbard Unibersity Library of the Divinity School

Bought with money

GIVEN BY

THE SOCIETY

FOR PROMOTING

THEOLOGICAL EDUCATION .

Received Oct. 28, 1905.

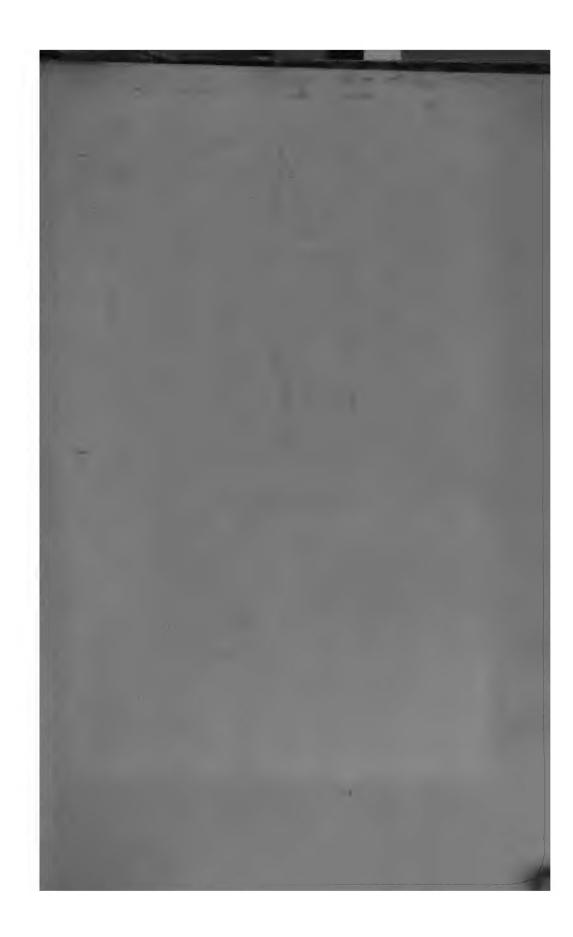

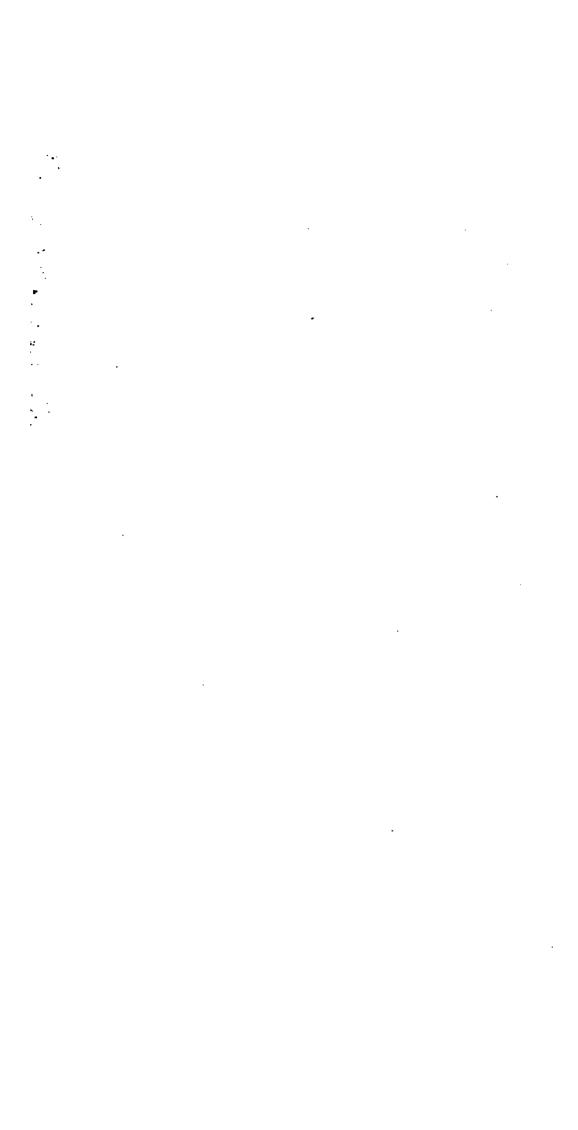

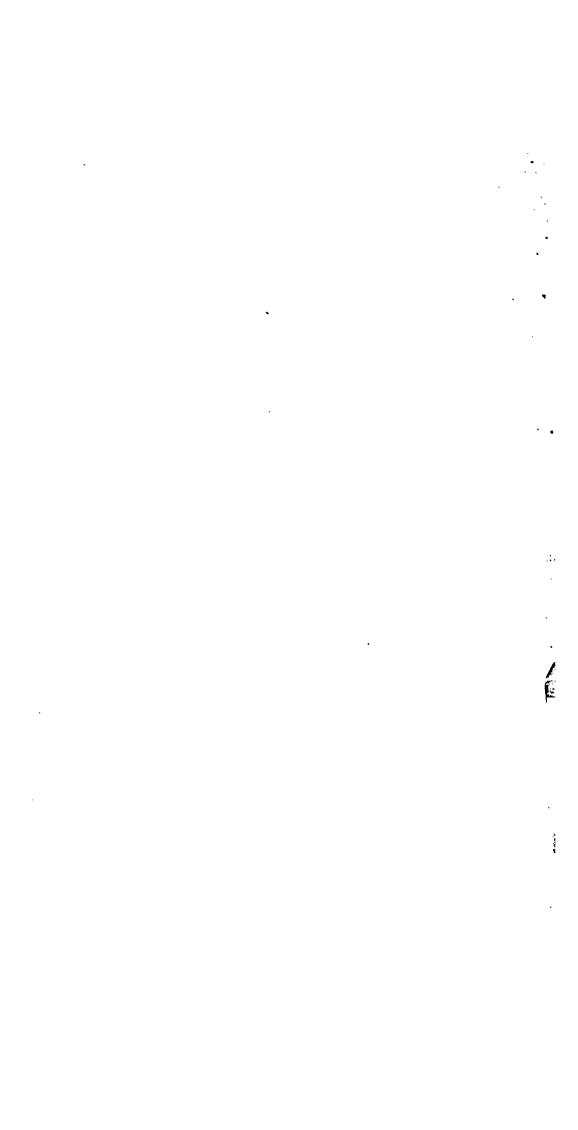



# Sandbuch

0

zu ben

# Rentestamentlichen Apokryphen

in Berbindung mit Fachgelehrten

herausgegeben von

Edgar Hennede



**Tübingen** Berlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebect) 1904

OCT 28 1906 Divinite, School

Alle Rechte vorbehalten.

Drud bon &. Laupp jr in Tubingen.

1865 2840 144

### Verzeichnis der Mitarbeiter.

- D. Paul Drems, Professor ber Theologie in Gießen: Apostellehre (Didache).
- Lic. Dr. Gerhard Fider, Professor ber Theologie in Halle: Betrusatten.
- Dr. Johannes Flemming, Oberbibliothekar in Bonn: Neutestamentliches aus bem Koran; Himmelfahrt Jesajas.
- Dr. Johannes G e f f d'e n, Professor am Wilhelms-Gymnasium in Hamburg: Christliche Sibyllinen.
- Lic. Dr. Sbgar Hennede, Paftor in Betheln (Hannover): Zur Haupteinleitung; Ginl. zu den Evangelien, Briefen, Lehrschreiben und Predigten, Apostelgesschichten; Bersprengte Herrnworte, Aegypterevangelium, Bruchstücke gnostischer und verwandter Evangelien, Ginl. zu den Kindheitsevangelien, sonstige Kindheitslegenden; Matthiasüberlieferungen, Missionspredigt des Petrus; Joshanness und Andreasakten.
- Lic. Rudolf An opf, Privatdocent der Theologie in Marburg: Clemensbrief, Laodicenerbrief.
- D. Dr. Guftav Rrüger, Professor ber Theologie in Gießen: Briefe bes Ignatius und Bolykarp.
- D. Arnold Mener, Professor der Theologie in Zürich: Hebräerevangelium, Ebionitenevangelium, Jesus im Talmud, Ginl. zu den Kindheitsevangelien, Protevangelium des Jakobus, Kindheitserzählung des Thomas.
- Lic. Dr. Erwin Preufchen, Gymnafialoberlehrer in Darmftadt: Thomasatten.
- Dr. Richard Raabe in Friedenau: Thomasakten.
- Lic. Ernft Rolffs, Baftor in Osnabrud: Paulusakten.
- Dr. Georg Schimmelpfeng, Gymnasialoberlehrer in hilbesheim: Johannesund Andreasakten.
- D. Dr. Hans von Schubert, Professor ber Theologie und Konsistorialrat in Kiel: sogen. zweiter Clemensbrief.
- Lic. Alfred Stülden, Paftor in Lübed: Petrusevangelium, Pilatusakten, Abgarfage.
- Dr. Heinrich Beil, Direktor am protestantischen Gymnasium in Straßburg i. G.; Barnabasbrief.
- Lic. Dr. Heinrich Weinel, Professor ber Theologie in Jena: Offenbarung bes Betrus, hirt bes hermas, 5. und 6. Esra.



# Borwort.

Nach Jahresfrift reiht fich nunmehr bem Textbande "Neutestamentliche Apotryphen' bas baselbst S. V angekündigte "Handbuch' mit den näheren Literaturangaben, Rachweisen für die Ausführungen in den Ginleitungen und Erlauterungen ber Uebersetzung an. Die Einteilung ift bie bort gegebene. Die Singunahme zweier wichtiger Partien zu bem Abschnitt Evangelien wird manchem Buniche entgegenkommen. Im übrigen find nur spärlich weitere einschlägige Terte hier und ba in ben Anmertungen beigebracht (f. bas Schlufberzeichnis). Bon einer Aufnahme ber Pfeudoclementinen (Homilien und Recognitionen) ober doch einer Inhaltsangabe und Besprechung des fich mit diesem Titel verknüpfenben literar= und bogmengeschichtlichen Problems ift Abstand genommen, nicht nur weil die zeitliche Ansehung gegenwärtig noch lebhaften Schwankungen unterliegt, sondern weil für das Problem selbst erft aus einer genaueren Ginzelinterpretation und Uebersetung beider Recensionen, die fich nicht von heute auf morgen berftellen ließ, Aufschluß zu erhoffen ift. Es befteht aber bie Ausficht, eine folche Interpretation und Uebersetzung noch einmal nachbringen zu können. Auch aus ber ältesten marthrologischen Literatur, beren äußerlicher Busammenhang mit einem Teil der bereits veröffentlichten Texte auf der Hand liegt, durften noch die wich= tigsten Proben zu bieten und vielleicht auch weitere Rirchenordnungen herangugieben fein.

Freilich tomplicirt sich damit die Frage ber Anordnung und Berteilung bes an fich recht bunten und verschiedenwertigen Stoffes weiterhin, und es wird barauf ankommen, ob nicht ber für bie bisherige Busammenftellung gewählte haupttitel in seiner Anwendung auf einzelne Stude in fteigendem Dage Bedenten begegnet. Gemeinsam ift dieser Literatur, auch ben jungeren Teilen, ber vulgare, vorwiegend auf innergemeindliche Benutzung gerichtete Charafter und die Nachwirtung urchriftlicher Empfindung und Ausbruckweise, gemeinsam die engere oder lofere Beziehung auf das Reue Teftament, fei es nun, daß wir in ihnen Beftandteile des tanonsgeschichtlichen Verlaufes felber zu erbliden haben, oder daß fie nur in formeller Sinficht Analogien bieten, ober daß fie die bort niedergelegten Borftellungen burch ihre Unfage und Fortbilbungen rudwarts beleuchten, oder endlich das bort aufbewahrte hiftorische Material an ihrem Teile, wenn auch häufig genug mit fragwürdigen Mitteln, erweitern. Derartige Merkmale ber vereint bargebotenen Literatur find in ber S. 5\* f. bes Ueberfetjungsbandes gegebenen Definition zusammengefaßt, ohne daß fie, wie ich ausbrudlich geftehe, von bem Obertitel in allen Beziehungen gebedt murben. Bielleicht mare eine Doppelformulirung — etwa: Außerkanonische und apokryphe Schriften Neuen Teftaments — als genauere empfunden. Doch will beachtet sein, daß, um dem Allsgemeinverständnis entgegenzukommen, apokryph in dem Durchschnittssinne gesnommen ist, wie er den Kennern der Luther vibbel vertraut sein muß. Auch Kauthsch hat sich für sein doppelbändiges Sammelwerk im Grunde dieser (bei Luther allerdings nur für die alttestamentliche Gruppe verwendeten) Bezeichnung angeschlossen, indem er noch die anders orientirte der "Pseudepigraphen" beissügte. Bielleicht führt aber nun gerade diese mehrseitige Verwendung des Bezgriffs dazu, das damit gesetzte Problem angesichts der reicheren Stoffmenge neu zu beleben und also zu vertiesen (vgl. vorläusig den hierunter gegebenen Exkurszum altkirchlichen Gebrauch des Begriffs apokryph).

Die Schwierigkeit bes Problems geht auch baraus hervor, bag bie Ginordnung ber neutestamentlichen Apotrophen in die Darstellungen ber alteriftlichen Literaturgeschichte ober bes Urchriftentums in verschiedener Umgrenzung vollzogen wird. Eben um der vorherrichenden Beziehung auf das Rene Teftament willen gebot es fich, ben Bert ober Unwert ber einzelnen Stude im Berhaltnis ju einander ober zu ben neutestamentlichen Urfunden gelegentlich fraftig zu betonen. Eine absichtsvolle Aufreihung bes Stoffes unter bem — fonst nicht außer Ucht gelaffenen — religionsgeschichtlichen Gefichtspunkt, welche Prof. 3. C. Datthes (Toylor's Theologisch Tijdschrift 1904, S. 265) im Auge zu haben scheint, wäre bem vielleicht aus dem Bege gegangen, aber es fragt fich, ob damit einer Raberbestimmung der zunächst doch in einem engeren zeitgeschichtlichen Rahmen vorbandenen Rusammenhänge. Gegensäte und Aufschichtungen gedient ware. E. v. Dobichut in feinem einen vortrefflichen Ginblid in ben gegenwartigen Forschungsbetrieb gemährenden und mit guten methodischen Binten ausgestatteten Büchlein , Probleme bes apostolischen Beitalters' (Leipz. 1904) S. 116 ff. zu Gunften einer Betonung bes eigentumlich Chriftlichen im Urchriftentum sowie des Urchriftlichen in feiner Befonderheit gegenüber dem Rirchlich-tatholischen bemertt, verbient Bebergigung. -

Für die Ausführung dieses Bandes ift zu beachten, daß eine äußere Gleichsmäßigkeit der Behandlung hier naturgemäß noch weniger wie dort möglich war, da es vom derzeitigen Stande der Bekanntschaft mit den einzelnen Stoffen abshängt, wie weit sie einer Erläuterung bedurften (eine Andeutung s. z. B. auf S. 285). Das Kapitel Apostelgeschichten nimmt begreislicherweise auch hier wiederum den breitesten Raum ein, und in ihm überwiegen die Petrusasten diesmal ersheblich. In den letzten Nummern dieses Kap. nußten Doppelanmerkungen gegeben werden, weil jeder der Bearbeiter von seinem Standpunkte aus zu ihnen etwas zu sagen hatte. Wiederholungen sind hier nach Kräften vermieden worden, Retraktationen gegenüber dem lebersetzungsbande in vereinzelten Fällen (Apokr. S. 149 unten; 364 sud e; 386 g. 10 s.; 480 Borbemerkung) im Lause der Arbeit nicht zu umgehen gewesen.

Der Kleindruck mußte gewählt werden, um das Princip der Druckuntersscheidung im Textbande zu wahren und das Handbuch zugleich nicht zu sehr ansichwellen zu lassen. Die wenigen mitgeteilten Texte sind in Schwabacher Typen gegeben (wie in den Unmerkungen des Uebersetzungsbandes), Hinzufügungen des Herausgebers in [ ] gesetzt.

Es tostete große Mühe, in meiner ländlichen Abgeschlossenheit eines so ausgedehnten Büchermaterials habhaft zu werden. Doch werden namhafte Lüden, wie ich hosse, kaum zu bemerken sein. Außer der Göttinger Universitätsbibliothek, die reichlich spendete, vermochten die königlichen Bibliotheken von Berlin, München, Leipzig, Hannover, auch Bonn und Halle, auszuhelsen. Das S. 8 verzeichenete Buch von Lors da war selbst in Wardurg, wo es erschienen ist, nicht erhältlich; ebensowenig irgendwo die S. 9 angeführte Dissertation von J. Pons. Daß ich Harnacks Abhandlung über "Einige Worte Jesu, die nicht in den kanonischen Evangelien stehen" (in. den Sitzungsder. der Berl. Alad. d. Wiss. V, 1904) dis zu letzter Stunde nicht mehr erreichen konnte, war mir als Specialbearbeiter der betreffenden Rummer bedauerlich; ich muß also den in dieser Beziehung glüdelicheren Leser bitten, die Ergänzung vorzunehmen.

E. H.

# Erfurd jum altfirchlichen Gebrauch bes Begriffs apotryph.

Si ist wohl nicht ganz zufällig, daß gerade von katholischer Seite die Titelwahl nachdrücklich beanstandet worden ist. Bels er sindet (Literarische Rundschau
für das katholische Deutschland 1904, 1. Juni, Nr. 6) meine Berusung auf Hieronymus "wenig zutressend, da tatsächlich die Anwendung des Wortes apokryph in
dem Sinne außerkanonisch durch Hieronymus in keiner Weise zu allgemeiner Anerkennung durchgedrungen ist". Demgegenüber nuß ich sür das Abendland auf das
Gelasianische Dekret und für das Morgenland auf das Berzeichnis der 60 kanonischen Bücher verweisen. Noch war ich vill das Recht des Einwurfs aus anderen Gründen nicht bestreiten. Doch war ich der Meinung, daß gerade durch meine Apokr.

3 \* si. gegebene Darlegung Mißverständnissen der Aufsassung vorgebeugt werden
würde. Die Sache ist wichtig genug. Ich füge daher den hierunter S. 1 s. und
2 unten gegebenen Beweisstellen für die Wandlungen der Anwendung des Begriffs apokryph noch einige weitere bei.

Eine gründliche Besprechung mit vielen Belegen sindet man bei 3 a h n, Gesch. des Kanons, I 127 st.; Stellensammlungen für daß griechische Wort im Lexison des Amerikaners Sophocles, für daß lateinische im Thesaurus linguae latinae II 1, col. 242 sq. (beide übrigens nicht vollständig). Die hochschätende Fassung des Begriffs (im gnostischen Sinne) sindet sich auch in den Außdrücken Acta Thomae 39 ed. Bonnet (1903) p. 156 14 s. p. 157 s. c. 47 p. 163 s1. c. 50 p. 166 18. c. 78 p. 198 s. c. 80 p. 196 10. Theodoret berichtet haer. sad. comp. IV 10 (MPG LXXXIII 429) von den Audianern, daß sie siche sishkous meringeschänkt Sündenvergebung außteilen zu können: Διχή γάρ τάς ispäc sishkous met at νόθων διελόντες (διαφερόντως γάρ ταύτας νομίζουσιν απο κρύ φους καὶ μυστικάς) καλ στιχηδόν ενδεν καὶ ενδεν τεθεικότες, διαβαίνειν έκαστον μεταξύ τούτων κελεύουσι καλ τὰ πλημμεληθόντα όμολογείν κτλ. (es dürsten Schriften wie die Petrusakten in Frage kommen). Hierher darf man auch die eigentümliche häretische Verwendung des Spruches Mt. 24 20 ("siehe er ist in der Wüste") zur Verwendung geheimer apokrypher Wahrheiten rechnen nach dem Zeugnisse des Origenes (comm. in Matth. X 46, dazu Zahn S. 134) und Augustin (ctr. Faustum XIII 13, CESL XXV 393 sq.). Epiphanius haer. 51, 3 verrät zugleich die gegensähliche Fassung, wenn er sagt, es wäre allensalls begreislich, wenn die Aloger von den johanneischen Schriften die Applalypse verwürsen: èλέγομεν ἄν, μή πη άρα κατά ἀκριβολογίαν τοῦτο ποιοῦνται, ἀπόκρυφον μή δεχόμενοι διὰ τὰ ἐν τῷ Αποκαλύψει βαθέως καὶ σκοτεινῶς εἰρημένα. Die Sache, aber nicht der gleiche Auß-

bruck zur Bezeichnung ber Sache, findet sich auf jüdier Seite schon Dan. 124. 4. Edr. 12 so. 14 45 f., also mit Bezug auf apokalpptische Schriften; wgl. die Begründung bei Jahn S. 124: "Weil die Verfasser ihre Schriften unter den ehrwürdigsten Namen der grauen Vorzeit ausgehen ließen, hatten sie das Bedürfnis, den Widerspruch zwischen ihrem Anspruch auf höchstes Altertum und ihrem versspäteten Erscheinen zu erklären."

Bei Origenes sinden wir nun für diese und verwandte Schriften (Rautschs "Pseudepigraphen") den Ausbrud "Apokryphen", und er ift der spezifische für sie durch die Jahrhunderte geblieben; doch treten in dem antimanischäischen Rampse gegen Ende des 4. Jahrhunderts unter demselben Titel neben jene noch andere von den Manichäern usw. verwandte Schriftstüde, auch neutestament liche, vor allem die apokryphen Apostelgeschichten.

Als Belege hierfür sind (zu den hierunter S. 1 f. gegebenen) anzuführen: Orig. epist. ad Afric. 9 (MPG XI 65) erwähnt zu der Geschichte von der Susanna noch die von der Zersägung Jesaias und sagt c. 13 indezug auf Tobit und Judith, baß sie allerbings bei ben (paläftinensischen) Juden nicht in Gebrauch maren: obbs γάρ έχουσιν αὐτά ἐν ἀποκρύφοις έβραϊστί, ὡς ἀπ' αὐτῶν μαθόντες ἐγνώκαμεν. Ετ ber tichtet in Gen. MPG XII 136 zur Geschichte Josephs: καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν 'Ασενὲθ θυγατέρα Πετεφρη ίερέως Ήλιουπόλεως αὐτφ γυναίχα und gibt bazu bie Annahme, baß diefer Potiphar von bem anderen verschieden sei, mahrend die Hebraer ef anoκρύφου (durch eine Geheimfunde außerhalb der Schrift) λέγουσι τον αύτον είναι, καί δεσπότην και πενδερόν γενέσθαι ufm. [bas chriftliche griechische , Buch vom Gebet ber Afeneth' gab Batiffol, Studia patristica I 1889 heraus und wies es bem 5. Sahrh. au; val. Theol. Literaturblatt 1891, Sp. 236 f.]; ebenda p. 101 wird unter der Bezeichnung "apokryph" auf eine Lesart zu 1. Mof. 4.8 Bezug genommen; in Matth. comm. X 18 und 28 wird aus Anlaß von Mt. 23.5 des Martyriums Jesajas gebacht und an ersterer Stelle wegen der Angabe vom Tode des Zacharias noch eine Schrift "unter Apokryphen" (entgegengesett: ev τοίς κοινοίς και δεδημοσιευμένοις βιβλίοις, andere Falle solcher Gegenüberstellung f. bei Zahn S. 181 f. A.) vermutet, an der zweiten noch auf Fittionen gnoftischer Setten verwiesen (ahnlich Priscillian tract. 1 ed. Schepß p. 23 11), c. 117 ju bem Citat Mt. 27 . ein Frrtum ober eine Namensversetzung ober aber eine geheime Jeremiaschrift angenommen, wie 1. Ror. 2 . auch aus einem Gliabuche entstamme und die Angabe 2. Tim. 3 . burch ein geheimes Buch mit der Ueberschrift "Jannes und Mambres" [vgl. c. 28 und Decretum Gelasianum] zu belegen sei. Aehnliche Angaben bei Hieronymus epist. 36, 5. 77, der auf seine Abhängigkeit von Origenes hin untersucht werden müßte; epist. 78, 18. 24 ermähnt er die Leptogenesis, ctr. Vigilantium 6 MPL XXIII 360 das 4. Esrabuch; s. noch epist. 96, 20. Ein alttestam. Dictum, ohne bessen Ursprung zu kennen, ers wähnt Augustin quaest. hept. 4, 42 MPL XXXIV 738. Bgl. auch Epiphanius haer. 26, 5 (hierunter S. 94). Im Anfchluß an Athanasius wäre Rufin zu nennen (f. Bahn II 244). (Einen rein lokalen Gebrauch verrät Commodian apol. 883.) Ferner kommt Origenes in cant. cant. prolog. MPG XIII aus Anlaß von 1. Kön. 5 12 auf Oben Salomos zu sprechen und bemerkt, derartiges sinde sich nicht in den Lektionen ber Rirche, sondern sei teils vom hl. Geift entfernt, teils fei vieles davon vorhanben in den sogen. Apokryphen, vielsach verderbt und gegen den Glauben, vgl. Un-führungen daraus im N. T. [folgt der Sat bei Harnack I S. 5; gemeint sind Stellen wie die hierüber aus comm. in Matth. X 117 angeführten; vgl. auch Ambrofiafter über 1. Kor. 2 9]. Sodann erwähnt Drig. comm. in Matth. XVII 35 MPG ΧΙΙΙ 1593 χιι Μτ. 22 29 τους αποκρύφους . . λόγους, ενθα δοκεί σαφέστερον τα περί της μαχαρίας γεγράφθαι ζωής als ούχ.. δμολογούμενον πράγμα παρά τοις πεπιστευχόσιν. Bon Wichtigkeit ift, daß er anderswo in demfelden Rommentar als Vorsichtsmaßeregel empsiehlt, ut nec omnia secreta quae feruntur in nomine sanctorum suscipiamus propter Judaeos qui forte ad destructionem veritatis scripturarum nostrarum quaedam finxerunt confirmantes falsa dogmata, nec omnia abiciamus quae pertinent ad demonstrationem scripturarum nostrarum 3. B. das

Herrnwort von ben guten Bechstern (Zahn S. 129 A. 2). Dazu vgl. oben epist. ad Afric. 18 und etwa die Angabe des Spiphanius haer. 30, 8, daß sich in den Schahkammern der Juden zu Tiberias eine hebräische Uebertragung des Johannessevangeliums besinde xal exanoxetodal er anderugeliums besinde xal exanoxetodal er anderugeliums des chürer in RE I 2320 f.

Sowohl der Gegensatzur Synagoge als der Anschluß an einen der üblichen Gebrauch lieserte dem Origenes die Anwendung des Begriffs (Fittionen unter alttestamentlichen und verwandten Titeln) und auch die nähere Fassung (vom Kreise der kanonischen Schriften ausgeschlossen). Er hat ihn aber noch nicht auf singirte Schriften mit neutestamentlichen Titeln bezogen und auch nicht seiner dreisachen Klassiscirung autoritativer Schriften einverleibt, sondern für die unterste Klasse sich noch anderer Ausdrücke bedient. Zahn meint (S. 185): "Daß die Kirchenlehrer vor Origenes keinen andern Begriff von dem Apokryphen und von seinem Gegenteil gehabt haben, versteht sich eigentlich von selbst, da dieser Begriff der ursprüngliche ist und nicht angenommen werden kann, daß Frenäuß und seine Zeitzgenösen moderner gedacht haben als Origenes". Diesen Schluß kann ich nicht süberhaupt nicht entschieden werden. Genug, daß sie beide vorhanden waren, die eine gnostisch und antignostisch bedingt, also auf dem heidnisch synkretistischen Boden erwachsen, die andere im Anschluß an den jüdischen Gebrauch entstanden, jene mehr den Inhalt berücksitigend, diese auf das Verhältnis zu den heiligen Schriften (Allen Testaments) zugeschnitten.

(Alten Testaments) zugeschnitten.

Seit dem 4. Jahrhundert konstagrirten beide Fassungen im Gedrauche der Kirchenlehrer. Doch ist der Accent, der auf das Wort siel, dei der Stärke des Gegensates gegen die außerkirchlichen Gruppen und der Erweiterung der Anwendung auf neutestamentliche Fiktionen, die ernstere Schwierigkeiten ergaben, dei Augustin u. a. im ganzen eher verschärft (über eine Erweichung dei Heronymus k. o.). Es tritt nun auch der Geschätspunkt der literarischen Fällchung seischernymus k. o.). Es tritt nun auch der Geschätspunkt der literarischen Fällchung serschere Eintragungen usw.) stärker in den Bordergrund und wird sogar zur Erklärung des Wortes mitverwandt ("dunkler Ursprung"; der Begriff "pseudepigraph" — vorher dei Polyd., Dion. Hal., Plut., ck. Stephanus, Thessaurus s. v. — 3. B. bei Amphilochius s. Ihoste. S. 351, Hieron. prol. comm. in Jer., t. IV. p. 834 s. Höckler, Hieronymus, S. 358 A. 1). Mit Bezug auf die bei den Manichäern u. a. gebrauchten apokryphen Apostelgeschichten und ähnliche Bücher verwenden es Spiph. haer. 63, 2. 47, 1. Philaset de haer. 88 sim Anschlüß an alktestam. Fistionen, vgl. Augustin de civ. dei XV 23 s. hierunter S. 1 s.). Aug. act. c. Fel. II 6. ctr. advers. leg. et proph. I 39. c. Adimant. 17, 2. ctr. Faust. XI 2. XXII 79. (epist. 237, 2. 8. tract. in Jo. 124, 2.) Lurrib. epist. ad Id. et Cepon. 3. 5. Leo epist. ad Turrib. 15. Gregor v. Tours l. de mirac. Andr., prolog., auch Theodoret haer, sab. comp. III 4; Prosper epit. chron. 919 (Mon. Germ. hist. Auct. ant. IX Chron. min. I p. 444) von den Manichäern: de novo testamento ea accipiunt quae putant apocryphis consonare. Bon Evangelien schron, deta, S. 171). Aug. ctr. adv. leg. et proph. II 4, 14 MPL XLII 647; von einem Kindheitsevangelium: Hieron. ctr. Helvid. 10. Noswitha (hierunter S. 512 f.). Junchetracht der übrigen Fälle ist diese Berwendung eine recht seltene zu nennen. Bie will man nun angeschts dieser begriffsgeschichtlichen Darlegung eine Teilung der sonstiges Gehört z. B. das Betrusevangelium?

### Abfürzungen.

```
MG. = Apostelgeschichte. RG. = Rirchengeschichte.
Fabricius = J. A. Fabricius, Codex apocryphus Novi Testamenti, I. II Hamb. 1703, 21719; III 1719, 21743.

Jones = J. Jones, A new and full method of settling the canonical authority of the N. T., I. II London 1726. III 1727.

Ea = Evangelia apocrypha ed. Lifthendorf, 2. Musg. 1876.

Aa = Acta apostolorum apocrypha I (ed. Lipfius 1891). II 1; 2 (ed. Bonnet 1898; 1903). PA = Patrum apostolicorum opera ed. D. v. Gebhardt, A. Harnad, Th. Jahn I (1875, 2. Aufl. 1876/77). II (1876). III (1877).

Pa = Patrum apost. op., von denfelden (Heinere Ausg.; 3. Aufl. 1900).

pa = Die apoftolifchen Bäter, herausgeg. von F. A. Funt (Heine Ausg.; Tüb.- Leipz. 1901). Funt PA I. II = die große Ausg. Tudingae 1901.

N. T. e. c. = Novum Testamentum extra canonem receptum ed. A. Hilgenfeld, 4 Teile 1866; 2. Aufl. 1876—1884.

James I. II = M. R. James, Apocrypha anecdota I. II (TSt II 3, 1893; V 1, 1897).

Lipfius = R. A. Lipfius, Die apotryphen Apoftelgefchichten und Apoftellegenden I (1883). II 1 (1887). 2 (1884); Ergh. = Ergänzungsheft (1890).

Bahn, G. R. = Th. Bahn, Geschichte des neutestam. Kanons I (1888. 1889). II (1890. 1892).
 Jahn, G. R. = Lh. Jahn, Geschichte des neutestam. Ranons I (1888. 1889). Il (1890. 1892).
Harnad = A. Harnad, Geschichte der altchristl. Literatur dis Eusedius I (1893).
II 1 (Chronologie) (1897). 2 (1904).
Krüger = G. Krüger, Geschichte der altchristl. Literatur in den ersten drei Jahrshunderten (1895, mit Nachtrag von 1898).
Chrhard = A. Chrhard, Die altchristl. Literatur und ihre Ersorschung von 1884—1900, I Die vornicänische Lit., Freiburg i.B. 1900.
Bardenhewer I = D. Bardenhewer, Gesch. der altchristl. Lit. I, 1902.

    Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Vindobonae.
    Dictionary of Christian Biography von Smith & Wace.
    Göttingische gesehrte Anzeigen.
    Jahrbücher für beutsche Theologie.
    Journal of theol. Studies.
    Patrologie Greege of Misses

   CSEL
   DchrB
   JbTh
GgA
   FprTh
JthSt
  Jthst = Journal of theol. Studies.

MPG = Patrologia Graeca ed. Migne.

MPL = Patrologia Latina ed. Migne.

NISDTh = Neue Fahrbücher für beutsche Theologie.

NISDTh = Neue firchliche Zeitschrift.

ME = Neue firchliche Zeitschrift. Theologie und Kirche (3. Aust., falls nichts anderes bemerkt).
                                                 anderes bemerkt).

Situngsberichte der Berliner Afademie.

Theologischer Jahresdericht.

Theologische Literaturzeitung.

Theologische Studien und Kritiken.

Texts and Studies, Contributions to bibl. and patr. literature.

Texts und Untersuchungen zur Gesch. der altchriftl. Literature.

Beitschrift für Kirchengeschichte.

"für Kirchengeschichte Theologie und Kirche.

"für lutherische Theologie und Kirche.

"für Theologie und Kirche.

"für Theologie und Kirche.

"jür wissenschaftliche Theologie.
    er a
   ThIB
ThEIR
ThEIR
    Lu
```

# Inhalt.

|                                            | Seite |                                   | Seite |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Berzeichnis der Mitarbeiter                | Ш     | B. Briefe                         | 172   |
| Borwort                                    | v     | X. Clemens an die Korinther       | 178   |
| Exfurs über den Begriff apotryph           | VII   | XI. Briefe bes Ignatius und       |       |
| Abfürzungen                                | X     | Polytary                          | 190   |
| Berichtigungen und Nachtrage gum           |       | XII. Laodicenerbrief              | 204   |
| Handbuch                                   | XII   | C. Lehrichreiben und Bredigten .  | 205   |
| Berbefferungen jum Ueberfetjungs=          |       | XIII. Barnabasbrief               | 206   |
| bande                                      | XVI   | XIV. Matthiasüberlieferungen .    | 238   |
| haupteinleitung                            | 1     | XV. Missionspredigt bes Petrus    | 239   |
|                                            | _     | XVI. Sogen. zweiter Clemens=      | 200   |
| A. Evangelien                              | 10    | brief (Homilie)                   | 248   |
| I. Berfprengte Herrnworte .                | 13    | 1                                 | 210   |
| II. Hebräerevangelium                      | 21    | D. Kirgenordnungen.               | 050   |
| III. Aegypterevangelium                    | 38    | XVII. Apostellehre (Didache)      | 256   |
| IV. Cbionitenevangelium                    |       | XVIII. Sprische Didaskalia        | 284   |
| (Evang. der Zwölfe)                        | 42    | E. Apotalypfen.                   |       |
| gelng, geln günger                         |       | XIX. Offenbarung des Petrus.      | 285   |
| und das Evangelium                         |       | XX. Hirt bes Hermas               | 290   |
| im Talmud und ver=                         |       | XXI a. Himmelfahrt bes Jesaja     | 323   |
| manbten jübischen                          |       | b. 5. Gra                         | 331   |
| Schriften                                  | 47    | c. 6. Gra                         | 336   |
| V. Petrusevangelium                        | 72    | XXII. Chriftliche Sibyllinen      | 339   |
| VI. Gnoftische und verwandte<br>Evangelien | 88    | F. Apoftelgefdichten (Begenben) . | 351   |
| Evangelien                                 | 95    | XXIII. Baulusakten                | 358   |
| a. Protevangelium des Jakobus              | 106   | XXIV. Betrusakten                 | 395   |
| b. Erzählung des Thomas                    | 132   | XXV. Johannesaften                | 492   |
| c. Sonstige Legenden                       | 142   | XXVI. Andreasaften                | 544   |
| VIII. Pilatusakten                         | 143   | XXVII. Thomasakten                | 562   |
| IX. Abgarfage                              | 153   | Regifter.                         |       |
| Neutestamentliches                         | 100   |                                   | 602   |
| aus dem Koran                              | 165   | Register                          | 604   |
| was commented                              | 100   | Mitgeteilte Texte                 | 003   |

#### Berichtigungen und Nachträge zum Handbuch.

Seite 2 Zeile 14 ff. Zum Gebrauch alttestamentlicher Apokryphen usw. bei ben Meletianern vol. noch ben arianischen Ps.=Chrysostomus in Matth. (Böhmer, 3wIh 1903 S. 361 ff., bef. 372 ff.) — Z. 15 vor Als add.: (In ber 2. Aufl., 1904, gibt Zahn eine kritische Neuausgabe bes Briefes.) — Z. 21 v. u. ftatt 176 f.: 147 f. — 3. 4 v. u. noch einzufügen: Leo epist. 15, 15. Bafiliuß sermo de ascet. discipl. (Opp. ed. Garnier II 212): τὰ ἐνδιάθετα βιβλία ἀναγινώσκειν, ἀποκρύφοις δλως μὴ ἐντυγχάνειν — Seite 9 Z. . R. F. Borberg veröffentlichte Stuttg. 1842/47 Hellas und Rom; Borhalle d. klass. Altert. in e. organ. Ausw. aus d. Meisterwerten — Z. 18 f. Ueber M. Nicolas († 1886) vgl. noch E. Lachenmann in ME XIV 32-34 — 3. 7 v. u. hinzugufügen: Apocryphal gospels. The apocryphal and legendary life of Christ. Notes, scripture references, prolegomena, indices. By J. de Quincy Doonehoo, New-York 1908; auch vorher UIImann in bem S. 534 citirten Banbe — Seite 11 (oben) Vierevangelienkanon: Harnack hat in einem zu Rom gehaltenen Vortrage die These gebildet, "daß die vier Evangelien zusammengestellt wurden, um sie in eines zu verarbeiten, daß aber dann rasch Berhältnisse eintraten, welche eine solche einheitliche Berarbeitung unratfam machten und hemmten" (Reden und Auffäte II 240) — 3. 15 v. u. hinter 6 s add.: 1. Clem. 13, 1; vgl. Juftin apol. 14. Bei Athenagoras suppl. 32 (ed. Schwart p. 48 16 f. fagt bas Wort (ber Logos): Wenn einer zum 3weiten Male abküßt, weil ihm gefallen hat.... (vgl. Otto z. St.; Resch, Agrapha LUV 4, 1889, S. 376) — 3. s v. u. in ber Klammer add.: MPG III 1000 cf. 1009 f. — 3. 7 v. u. statt hl. Schrift ("Cheologie") L.: Cheologie — 3. 8 v. u. add.: V. Hugo hat, wie ich einer hinterlaffenen Randnotig von ber Sand bes Sanitatsrats Dr. Paul Niemeyer entnehme, im Roman Quatrevingttreize unter der Uebersschrift Le Massacre de Saint-Barthélemy eine reizende Kinder-Joylle gegeben: Drei Kleine machen sich über ein lostbares Ms. des apolrophen Evangeliums Bartholomäi her, um es zu zerreißen und zu vernichten. — Seite 12 "Papias und seine Quellen" besprach G. Goetz (Sitzungsber. b. philos.-hist. Klasse b. t. bayr. Atab. d. Wiss. S. 267—320) — "Ueber den Tod der Söhne Zebedäi" handelte jüngst E. Schwarh: 1803, S. 201—1220 — "teebet ven der Gebent zuwette jüngst E. Schwarh: Abhblgn. der Gött. Gesellsch. d. Wiss. VII 5 (1904) — Ueber ältere Ansichten hinsichtlich der beiden Philippus vgl. Fr. Siessert in RE XV 331. 335 f. — (unten) Zu den Nachrichten über einzelne Apostel — zu strom. III 6 füge hinzu: "52 — vgl. noch Clem. Alex. strom. III 4, 26 (Euseb. KG. III 29, 3) f. Apotr. S. 167: daß Nikolaus nur ein Weib gehabt und ihre Töchter wie der Sohn unverheiratet geblieben wären — Seite 13 Z. 1 ff. Agl. die Notiz von E. Nestle, Marcus colobodactilus, in ZnW 1903 S. 347 — Eine ähnliche Auswahl wie die Apotr. S. 9 ff. gegebene s. dei D. Psseiderer, Urchristentum II = 169 f. A. Chiappelli, Nuove pagine sul christianesimo antico, Florenz 1902, p. 31 f. A. 1. Ropes liesert eine erneute Besprechung der "Agrapha" in seinem Art. des Dictionary of the Bible ed. Hastings, Extra volume (1904); bafelbst auch Art. Apocryphal Gospels' von Tasker; Diatessaron' von Stenning; Hebrews, Gospel' von Menzies. — Seite 15 Mr. 8 Ende add.: BgI. Hippol. in Dan. IV 37 ed. Bonnetsch I 284 12 — Mr. 9 Ende add.: Sachlich darf man an die Berbindung Mt. 3 11 und 4 17 erinnern (3. Boehmer, Neutest Parallelen und Verwandte aus altchriftl. Lit. Für Bibelfreunde, Stuttg. 1903, S. 8 (Das Büchlein liefert außerkanonische Parallelen zu neuteft. Stellen, ohne wiffenschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werben]) — Seite 16 Rr. 13 vgl. Röm. 15 1; entgegengefett: "Der Stärkere verfolgt ben Schmächeren" (Athenag. suppl. 34 cf. Hefiod opp. B. 277 f.) — Nr. 14 Z. 2 ft. wir l.: wie. —

Seite 17 Mitte Nachbem inswischen ber Jund von B. P. Grenfell and A. S. Hunt, New Sayings of Jesus and fragment of a lost gospel from Oxyrhynchus

(London 1904; zugleich im IV. Bande der Oxyrhynchus Papyri, Nr. 654 f.) versöffentlicht ift, sei der — ärger als im früheren Falle verderbte — Text (die Zeilen sind am Ende abgebrochen) mit den Ergänzungen der Herausgeber in Uebersetzung gegeben:

```
Dies (find) die Worte, we-Iche
     sprach Jesus der lebendige Cherr (?) zu Kephas (?)
     und Chomas und fagte: < Wer auch
     immer diese Worte Chort, wird den Cod nicht schmeden. - Ces fpricht Jesus:
     Nicht aufhören foll wer su<ot ..., bis er
     findet und wenn er gefunden ewird er ftaunen und im Stau-
     nen herrschen uned im Berrschen ausru-
     hen. - Es fpricht 3<efus: .... wer find,
     die uns ziehen Cins Reich, wenn
      das Reich im Him<mel ist? . . .
     Das Beflügel des Bim-mels und von Cieren
     was unter der Erde isct oder auf der Erde und die fische des Meecres, die (find es), welche ziehen euch, und das Recich der himmel
     ist unter (in) ench sund wer sich selbst
erkennt, wird dieses sin den. Strebt also (?)
ench zu erkennen so werdet ihr wissen, daß Söhne
     ihr seid des Vaters des Sallmächtigen (?)
werdet euch erkennen S....
und ihr seid ... Es spricht Jesus:
     Nicht zögern wird ein Meenich ....
     .. zu fragen . < ....
.. über den Ort de S Reiches. Ihr follt wif-
     fen, daß fein merden viele Eerfte Lette und
     die Letten Erfte und < ....
      . Es spricht Jesus. — <Ulles, was nicht vor
      deinem Ungeficht und <was verborgen ift
vor dir wird offenbart wereden dir. Denn nicht ift 30 verborgen, was nicht offenebar werden soll,
     und begraben, was n<icht erweckt werden soll.
Es befragen ihn s<eine Jünger und
     <fa>gen: Wie follen wir fa<ften und wie . .
     .... und wie < ...
35 ... und was sollen wir beobach<ten ...

Es spricht Jesus: < ....
     .... tut nicht < .....
... der Wahrheit < .....
      ... verbor gen ....
    · · · felig ift < · · · · ·
      . . . . . . ift < . . . . . .
```

3. 1—2 Ueber ben Eingang vgl. mein e Bemerkungen in: Kirchliche Gegenwart Semeinbeblatt für Hannover 1904 Nr. 18. Heinrici, der den Jund in ThL3 1904 Nr. 15 vorläufig angezeigt hat, will ihn im Januarheft der ThStR 1906 ausführlicher behandeln; A. Deißmann, Jur Text-Rekonstruktion der neuesten Jesusworte aus Oryrhynchos (Allgem. Ztg., Beil. Nr. 162, 18. Juli 1904), bringt Konzieturen, die ein völlig anderes Bild ergeben. — Z. 2-2 vgl. Joh. 8 22. Mc. 9 1 u. Par. — Nr. 1 Z. 2—6 s. den Spruch des Hebräerevang, Apokr. S. 21 Nr. 18 — Nr. 2 Z. 2-2; Z. Z. 16 vgl. Lk. 17 21; Naassener dei Hippol. ref. V 7 ed. Gotting. p. 140 22 f. — Nr. 3 Z. 21—27; Zu Z. 25 f. vgl. Mc. 10 21 u. Par. — Nr. 4 Z. 21

—11 vgl. Mt. 10 26 u. Par.; Z. 21 als Hinzufügung charakteriftisch, vgl. das zweite Spruchglied Apokr. S. 10 26 ff. (rechts) — Nr. 5 Z. 22 ff.; (Z. 22 Andeutung des Wechselgesprächs oder noch zum Vorhergehenden gehörig?) vgl. Mt. 6 16 ff.

Den Bruchstücken sind von den Herausgebern noch weitere "eines verloren gegangenen Evangeliums" angeschlossen (s. Apokr. S. VI A. 1), von 8 Papprussessen, deren Schrift nicht nach 250 fallen soll. Das recht lückenhafte Material scheint zu Ansang eines größeren zusammenhängenden Stückes recht scharssinnig ersgänzt. Nach einem Saze des Inhalts Mt. 6 25 a: Lk. 12 20 b heißt es:

fer seid ihr als die Lilien, welche wach.

so sen, ohne zu spinnen .

Wenn ihr ein Kleid habt,
was entbehrt auch
ihr? Wer möchte wohl zusetzen
eurer Lebens.

slänge? Er selbst wird geben
euch eure Kleid
dung. Es sprechen zu
ihm seine Jünger:
Wann wirst du uns offen.

bar sein und wann
werden wir dich sehen? Er spricht:
Wenn ihr entkleidet sein und
euch nicht schämen werdet

3. 7 f. vgl. Mt. 6 28 (80): Lt. 21 28 (28) — 3. 8—10 vgl. Mt. 6 28 b: Lt. 12 27 a — 3. 11 f. vgl. Mt. 6 28 a — 3. 18—15 vgl. Mt. 6 27: Lt. 12 25 — 3. 16—17 vgl. Ror. 5 1 ff. — 3. 17—21 vgl. Joh. 14 22. 1. Joh. 3 2 — 3. 22 f. vgl. Aegyptersevang. s. Aport. S. 23 7. Diese Berührung macht es allerdings wahrscheinlich, daß wir in diesen Fragmenten Stücke des Aegypterevangeliums vor uns haben. An einer anderen Stelle scheint ein Sah wie Lt. 11 25 gestanden zu haben.

Seite 18 zu 3) Reihenstein, Poimandres, S. 240 f. führt "die Borstellung, daß Gott mitten in die Welt hineintritt", auf "hellenistische Theologie". Er liesert zu dem μεθύοντας auß der Predigt des Propheten im Poimandres Belege; bezeichnet es S. 241 f. im allgemeinen als gefährlich, in diesen Sprüchen die johanneische Sprache suchen zu wollen, wo es sich um Allgemeingut der hellenistischen Mystif handle, und sieht S. 239 f. in dem Spruch Nr. 4 pantheistischen Mystizismus sugl. Seite 19] und zwar ägyptischer Hertunft wirklich vorliegen. Er liest δπου έαν δσιν δόο, οὐχ εἰσίν άθεοι, χαὶ δπου είς έστιν μόνος αύτφ, έγω εἰμι χτλ. — Seite 20 zu c Nr. 1 D. Pfleiderer, Urchristentum II a 169 denkt an Köm. 14 14. 22: "übrigens kommt "Uebertreter des Gesetes" nur dei Paulus und Jakodus vor; die Schtheit des Spruches ist also fraglich". Doch darf immerhin auf Mt. 15 z verwiesen werden — Seite 39 resp. Apotr. S. 22 3. 20 v. u. Rarpokratianer lesen Spencer und Lommanssch, desgl. Hannack II 1, S. 297, während das überlieserte Harpokratianer von Lipsius (Die Quellen der ältest. Rehergesch. S. 86 Unm.) und Kötschau (Ausg. der Verliner Akad.), auch Jscharnack (Der Dienst der Frau S. 169 U. 1) vertreten wird — Seite 47 st. [Zur Lit. vgl. noch R. T. Hersord, Christianity in Talmud and Midrash, London 1903, p. 35 st.] — Seite 52 3. 10 st. Leo I.: Gregor — Seite 94 zu 7. Evange lium der Eva a. Reihenstein, Boismandres, S. 242 bemerkt: "Die Vision selbst schein verkürzt vorzuliegen; wir ersschren nicht, was das seltsame Paar tut" . . . ; "das Paar selbst wird der ägyptischstheologischen Literatur angehören". R. verweist auf einen Vorzung dei Zosimos, der in seinen Visionen die Hermetische Literatur nachbilbet, in die ja auch die

ägyptische Gebetsformel od yap syd xal syd od überging (vgl. S. 142), und fich auch durch die Borstellung von dem συλλέγειν έαυτόν an Worte bes Hermes erinnert — Seite 95 Z. 11 v. u. Bgl. auch F. Spitta, Das Magnifikat, ein Psalm der Maria und nicht der Elisabeth, in den Theol. Abhandlungen für H. J. Holfzend, Tüb. 1902 — [Seite 106 Z. 7 f. v. u.: s. noch Berendts, Die handschriftsliche Ueberlieferung der Zacharias: und Johannes-Apokryphen, in Al N. J. XI 3, 1904 —] Seite 165 ff. [vgl. weiterhin J. Goldziher, Neutestamentliche Elemente in der Traditionslitt. des Islam, Oriens christianus II 390 ff.] — Seite 178 Z. 18. [Zu dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 vgl. 1. Konnendres (Iha dem Citat c. 46, 2 205 3. 11 I. Poimandres (über den Ramen vgl. Reihenstein, Poimandres, S. 8. 114 f.)
— Seite 224 3. 12 ft. pend. I.: pond. — Seite 243 f. Apotr. S. 170 4. 12 f. vgl. 169 3. sf.) Belfer in ber Lit. Rundschau für bas tath. Deutschland 1904, Sp. 172, 169 J. 161. Betfet in det eit. Rundschaft sit das tath. Deutschaft 1804, Sp. 172, findet die Mitteilung "wenigstens hinsichtlich des Petrus durch Apg. 12 17 bezeugt, da mit ετερος τόπος unter allen Umftänden nur ein Ort außerhalb Paläftinas gemeint sein kann". Die Außlegung ist aber durchaus individuell (vgl. z. B. K. Lincke in InW 1904, S. 202), und die parallele Notiz sindet sich nicht in den "Paulus", sondern in den Petrusätten. Seine Angabe über den "fog. Reisebericht" der Pauluseaften hätte B. näher präcisiren sollen — S. 244 f. Reisenstein a. a. D. 47. U. 1 stellt fest, daß die Sprache der Betruspredigt, zumal in Nr. 3, beständig an die hermetischen Schriften erinnern, und druckt S. 74 A. 1 den Text des Fragments mit seinen Konjekturen ab, findet auch im Hinblid auf Kol. 2 s. 16, "baß biese justische Mustik sich mit der "Hermetischen" eng berührt" — Seite 245 Z. 11 ff. Bgl. die Einschränkungen zufolge der Gestirnbeobachtung im Elzaibuch (Hippol. ref. IX 16) — 3. 3 v. u. ft. befräftigen I.: befestigen — [Seite 257 Z. 18 ff. v. u. Gut bemerkt D. Pfleiberer, Urchriftentum II 569: "gefett, die Urschrift der "Zwei Wege" sei jüdisch gewesen, so ware daraus nur zu erkennen, daß schon das hellenistische Judentum sich der spezifisch jüdischen Schranken in einem Grade entledigt und zu einer Reinheit und Weite ber fittlichen Lehrweise erhoben hatte, welche ber driftlichen zum Berwechseln ähnlich war. Ift hingegen die Urschrift christlich gewesen, so bestätigt sie nur, was wir auch aus Hermas und Jatobus wissen, daß im tatholischen Christentum die Grundlage des Hellenismus immer nachgewirkt und teilweise überwiegend durchgeschlagen hat" — Seite 328 Z. 19 Die Zerfägung Zesajas abgebildet auf einem altchristlichen Goldglaß s. Pératé, l'Archéologie chrét., p. 353 —]
— Seite 354 Z. 1 zu side l. noch et — Seite 356 Z. 20 st. Pil. l.: Phil. — Seite 357 Z. 24 v. u. Leusidoram: Leosidoram nach Priscillian tract. I p. 11 19 ed. Schepß durch Hiod 38 20 LXX (θηρεύσεις δέ λέουσι βοράν ατλ.) zu erklären. Vgl. übrigens zu den Anführungen dei Hieronymus (außer ep. 75, 8 noch adv. Vigil. 6 und comm. in Isai. 17 c. 64) S. Schmidt in TU VIII 1 s. S. 562 — Seite 359 B. 12 Miszellen zu ben Paulusakten' mit Rücksicht auf die Neuveröffentlichung C. Schmidts liefert C. Clemen in 3nW 1904, S. 228-247 — Seite 364 Z. v. u. I. Barsabas Justus (ohne Komma) — Seite 367 "Der getaufte Löwe" (Bemerkungen zu Tert. bapt. 17 und Hieron. de vir. ill. 7) wird gegen Apotr. S. 358 f. von G. Krüger in ZnW 1904, S. 163—166, aufrecht zu ers halten versucht und in einem jüngst veröffentlichten (athiopisch erhaltenen) Apokryphon unter dem Titel ,The Epistle of Pelagia' ein Beleg dafür gefunden (ebda. S. 261-263) [bas Beispiel einer rebenden Löwin liefern auch die Aften ber Kanthippe und Polyrena ed. James c. 30] — Seite 368 Harnad halt ThE3 1904, Sp. 323, auch angesichts ber koptischen Fragmente eine wenigstens kurze Erwähnung se, sas, auch angeschis der toptschen Fragmente eine wenigsens turze Erwahnung der spanischen Reise des Paulus in den Alten nicht für ausgeschlossen — Seite 377 Z. τ v. u. l. Gutschmid — Seite 378 Z. 16 f. v. u. l. Thanupis — Seite 393 (Mitte) l. Frz. st. Frz. — Seite 412 Z. 14 v. u. l.: Charafter der Reden Pauli — Seite 428 Die Ann. Z. 6 f. ist zu tilgen — Seite 452 Für die in c. 22 angedeutete Stellung der Jungfrauen ist vielleicht der bisher nicht genügend erz klärte Ausdruck heranzuziehen, den Epiphanius haer. 67 c. 8, Oehler I d. p. 568 von den Hierafiten gebraucht: . . συνεισάκτους γυναϊκάς, äς είωθαν φιλοτιμεϊσθαι

šχειν είς δπηρεσίαν — Seite 457 β. • ff. Die Wiebergabe von Juftin dial. 70 ift mißverständlich. Juftin will nur sagen, daß die Mysten des Mithras Dan. 2 s. nachgeahmt hätten — Seite 509 β. 14 f. v. u. (Selbstentmannung) vgl. noch Pf. Cyprian de sing. cler. 33 — Seite 543 β. • f. v. u. (Tod der Söhne Zebedäi) vgl. die oben S. XIII citirte Abhandlung von Schwarz — Seite 548 β. 10 v. u. εύγε vgl. Lf. 19 17 — Seite 562 f. [Zur Lit. der Thomasakten vgl. noch W. R. Philipps, The connection of St. Thomas the Apostle with India (Ind. Antiq. 1903, 1, p. 1−15); A. Mancini, Per la critica degli Acta apocrypha Thomae (Atti d. R. Acad. d. Scienzi di Torino Bb. 39, 11 a, p. 743−758)] — Die Fragmente des Sinaipalimpsestes sind jetz von Mrs. Lewis herausgegeben Horae Semiticae III 199 ff., überset IV 223 ff.

## Verbesserungen zum Uebersetzungsbande.

Apolt. S. III 3. 15 add.: Laobicenerbrief — S. XII 3. 27 st. 1883 1.1888/89 — S. 4\* (Mitte) und b46 (s. v.) l. Claromontanus — S. 6 (Mitte) zu dem Fall Betrussevang. 25: Namen der Frau und Söhne des Onesiphorus zu 2. Tim. 4:10 aus den Haulussund Thestaatten — S. 45 3. 14 d. 11. d. d. d. frau zu den Solnes der Arageseichen zu tilgen — S. 46 3. 17 d. 11. zu 10 add.: Paulusakten Korintherdrief 3 s. — S. 56 3. 21 die 2 am Rande zu 3. 25 hinauszurücken — S. 105 3. 25 l. meiner — S. 182 3. 25 st. Reisige I. Beisiger — S. 137 3. 25 am Rande 2 einzusügen — S. 168 3. 25 l. Name — S. 174 3. 24 zin des Gefangenschaft" vielmehr gewöhnliche Appen — S. 175 3. 25 st. Luetzk — S. 228 3. 25 st. Der Sah "Die . . . angegeben" zu tilgen — S. 229 3. 14 st. zuck — S. 228 3. 25 st. Der Sah "Die . . . angegeben" zu tilgen — S. 229 3. 14 st. zuck — S. 228 3. 25 st. Betsbiehem — S. 285 3. 25 die 3 am Rande vielmehr zu 3. 25 st. 3 d. 3 25 st. Betsbiehem — S. 281 3. 25 die 3 am Rande vielmehr zu 3. 25 st. 3 d. 3 25 st. Betsbiehem — S. 214 3. 25 st. des I. 25 du 3. 25 des I. 31 t. 71 — S. 370 3. 45 st. Abetla I. Abeotlia — S. 378 3. 25 st. st. 3. 56 3. 21 st. 73 I. 71 — S. 370 3. 45 st. Abetla I. Abeotlia — S. 391 3. 16 (vergl. den Anhang) zu tilgen — S. 409 3. 25 st. st. des I. des II. des III. des II. des II. des III. des III.

# Sanbteinleitung.

(Berausgeber.)

#### § 1. Apotryph und kanonisch.

Bgl. Kauhfch, Die Apokryphen und Pfeubepigraphen bes A. T.s I (1900), S. XI ff.; (Movers:) Kaulen, Art. Apokryphen im Kath. Kirchenlezikon ed. Weter u. Welte I (1882), Sp. 1036—1048; Jülicher, Art. Apokryphen in d. Realencykl. d. klass. Altertumswissenschaft ed. Pauly-Wissowa I (1894), Sp. 2838—2841; dazu die Einleitungen in das N. T., Geschichten des neutest. Kanons, althristlichen Literaturgeschichten u. a. — Die Stoffauszählungen in Artikeln verschiedener Lexika liesern in der Regel — Die Art. Hoffauszahlungen in Artikeln verschiedener Lexika liesern in der Regel — Die Art. Hoffauszahlungen voch dem seiten der S. 653-670 - eine Aufreihung alterer und jungerer Apotrophen nach bem feit Fabricius hergebrachten Schema.

(1.) "Apolryphe" und "beuterokanonische" Schriften N. T.s bei altlutheri= schen Dogmatikern vgl. H. Schmid, Die Dogmatik der eveluth. Kirche, \* S. 57 f. (Ueber die entsprechende Schähung auf katholischer Seite Julicher, Ginl. in das R. T., 1901, S. 439.) Durch die "apolryphen und verworsenen Bücher des N. T.8" wird Joh. Gerhard 1) an den unermeßlichen Haß des Teussels gegen die heiligen Schriften, 2) an die einzige Vorsehung Gottes in der Erhaltung des neutest. Kas nons (langes Leben bes Johannes!), 3) an ben frommen Gifer bes Urchriftentums und seine gläubige Sorgfalt in der Unterscheidung und Ausscheidung der fraglichen Bücher erinnert (loci theol. II ed. Tub. 1763, p. 248 f.).

(2) Erwähnungen bei Origenes s. E. Schürer, RE I 622 f. (findet

6. 623, "baß ber urfprüngliche [?] Sinn, welchen wir bei Drigenes fo scharf und tonsequent festgehalten sehen, schon in der Zeit vor Origenes nicht mehr [?] im alls gemeinen Bewußtsein gelebt hat). Es ift zuzugeben, daß der Sinn der frühesten patriftischen Berwendungen des Begriffs nicht unzweideutig ist. Doch darf behauptet werden, daß dieser im Sinne positiver Wertschätzung gemeint ist an den Stellen Clem. Alex. str. I 15, 69 (geheime Bücher des Zoroaster); "Apokryphon" des Joh. s. Apokr. S. 43 (wenn das wirklich urspr. Titel war); Frenäus adv. haer. I 20, 2 (bas Geheime bes Urgrundes, mit Beziehung auf Lt. 19 42); Sippol. ref. VII 20 p. 356 (apotr. Worte bes Herrn burch Matthias); Μωυσέως ίερα βίβλος απόπροφος κτλ. bei Dieterich, Abragas S. 155, — mährend die gegenteilige (kirchs liche) Anwendung bei Frenäus adv. haer. I 20, 1 (neben νόθα) und Tertull. de resurr. 63 (an doletische Schriften gedacht) vorliegt, die Hegesipp betreffende Stelle Eus. h. e. IV 22,9 ("von Haretikern gebildet") aber undeutlich bleibt (nur alt= ober auch neutestamentliche Apotruphen gemeint? geht ber Ausbruck alpsuxov auf Begesipp selbst zurud?). Tertull. de pudic. 10. 20 (über ben hirten bes hermas, cf. de orat. 16) scheint sich bem bei Origenes nachweisbaren Sinne ju nabern, besgl. de anima 2, wo er alttest. Pseudepigraphen im Auge gehabt haben wird, wie Constit. apost. VI 16; Athan., 39. Festbrief; Priscillian tractatus ed. Schepß; Augustin de civ. dei XV 23 — hier neben Apostelapotryphen, vgl. Verz. der 60 Bücher, Stichometrie des handbuch ju ben Reutestamentl. Apolryphen.

Nikephorus —; an dieser Stelle stellt Aug. die Theorie vom dunklen Ursprung auf, Mitephorus—; an olejer Sieue peut Aug. die Lheorie vom dunten ursprung aus, wogegen Karlstad (bei Eredner, Jur Gesch. des Kanons, S. 347. 364) sich einsach an die hieronymianische Unterscheidung des Kanonischen und Nichttanonisschen hält. Belege der scharsen Verurteilung alts und neutestamentlicher Pseudepisgraphen sie zöckler, Hieronymus, S. 358 st. — Textbruchstüd des 39. Fe ste briefes von Athanasius, griech. dei Jahn G. K. II (203 st.) 210—212; Preuschen, Analecta S. 144—146; durch ein größeres Fragment aus einer Pariser toptischen höße vorne und hinten erweitert: C. Schmidt, Der Osterschwischen Unterschwischen Unterschwische Unterschwischen Unterschwischen Unterschwischen Unterschwischen Unterschwischen Unterschwischen Unterschwischen Unterschwischen feftbrief bes Athanasius vom J. 367, Nachr. b. Gött. Gesellsch. b. Wiss., philol.-hist. Kl. 1898, 2, S. (168—208) 177—184. Als Gegner bes Briefschreibers erscheinen Die Meletianer (vgl. S. Achelis, Meletius von Lyfopolis, in RG XII 558 ff.) neben den Arianern. Zahn, Grundriß S. 58 A. 2, wiederholt die von Crum besorgte Uebersetung des später bekannt gewordenen Schlußstückes, worin ausstrücklich erwähnt wird, "daß die Häretiker, speciell aber die elenden Meletianer auf die Bücher, die man apokryph nennt, stolz seien." Als solche sind vorher (hinter dem griech. Fragm.) Henoch, Jesajas, und Mosesbücher genannt, als "Mythen" und "Ansänge von Aufruhren" und, weil nuzlos, sür die Kirche abzulehnen; "denn kelbst wenn man ein nütliches Wart in ihner siedet dennoch ist es aut ihnen nicht felbst wenn man ein nutliches Wort in ihnen findet, bennoch ift es gut, ihnen nicht ju glauben". Bon befonderem Intereffe ift noch und von den Forschern verschieden gedeutet, was der Ropte bei dem griechischen Διδαχή καλουμένη των αποστόλων lieft: "Distalite (sic) der Apostel — ich meine nicht die, von der gesagt wird, daß sie das Deuteronomium tadelt —". Syr.: "die fog. Didaskalia der Apostel", also die fyr. Didask. (Apokr. S. 194 ff.) zu verstehen. Ueber die Zusaknotiz des Kopten haben außer Schmibt (a. a. D.), ber feine Position aus Anlaß eines Auffages von 3 ahn (Athanafius und ber Bibeltanon, in ber Jeftschrift f. Pringregent Luitpold 1901, I G. 1-36) pracifirte (Nachr. b. Gött. Gefellich. 1901, 3, S. 326—349), noch A. Jacoby, Gin bisher unbeachteter apolrypher Bericht über bie Taufe Jesu usw. (Straßb. 1902), und (gegen biesen) Baum ftart im Oriens Christianus II 1902, S. 462 gehandelt. Im Busammenhang mit bieser Stelle bes Festbrieses steht schließlich ber noch nicht völlig aufgeklärte Sat Rufins († 410), wonach zu ben neutestamentlichen Schriften außer dem "Hirten des Hermas", die zwei Wege" oder (? vel) , das Urteil des Petrus" zu rechnen seinen (expos. symb. 38; vgl. Zahn G.K. II 243. Harnact I 28 f. Schmidt, Nachr. 1898, S. 197 ff. 1901, S. 347 A. 1). — Faksmie des Schriftenverzeichnisses im Cod. Claramontanus bei Vigouroux, Dictionnaire de la Bible II 1899, als Beigabe zu col. 176 f. — Der Schriftenkanon der römischen Synode 1899, als Betgade zu col. 1/6 / — Der Schriftentanon der romt | chen Synobe von 382 bei Zahn, Grundriß S. 82 f., nach Turner, Ithst I 1900, p. 556 ff.; dazu Zahn, S. 72: "Wenn man in Rom beschlossen hatte, daß die Kirche solche Schriften [Laodicenerbrief, apotr. Apostelgeschichten, Hermas] zu meiden habe, so war damit zunächst die gottesdienstliche Berwendung und die Berufung auf solche Schriften als Austroitäten gemeint, woneben private Lesung unverwehrt blieb. Es bestand tein allzu schrösser Gegensat zwischen einem Privatischlan, welcher auf diese Schriften des Arkeit Art. Schriften bas Gebot Jesu Jo. 5 so anwandte ([ed. Schepß] p. 47 26; 51 13), und einem Philaster (haer. 88), welcher sagte, sie müßten gelesen werden, nur nicht von allen und nicht im Gemeindegottesdienst, sondern von den Gereisten, welche mit Kritif zu lesen verstehen (cf. Priscillian p. 56, 6). Auch das macht keinen großen Unterschied, daß Philaster entschieden behauptete (haer. 88. 89), Priscillian (p. 46 22 ff.; 51 20—52; 56 16—27) aber nur als möglich zugab, daß diese Schriften hier und da von Häretitern gesälscht worden seien." Auf berartige aus kirchenpädagogischen Rücksichten getroffene Entscheidungen und Unterscheidungen stößt man, wie vormals schon im Kanon Muratori, noch bei Kyrill v. Jerus. catech. IV 35 f. Hieron. ep. 107 (an Laeta), 12. Augustin ep. 64, 3. Concil. Carthag. III 47 (v. J. 897, besgl. vorher 393 zu Hippo). Sprische "Lehre ber Apostel' ed. Cureton, Ancient Syr. documents 1864, p. 27 (Nr. 10). "Lehre bes Simon Kephas (ebenda p. 40). Canones apost. 85 (auf bem Trullanum 692 in ber Hauptsache bestätigt). Statuta eccl. antiqua (um 500), can. 16. Concil. Bracarense (I., v. 3. 563), can. 17 ufw.

(3.) Ueber den Anhang der armenischen Bibel von 1805 f. Gelzer in RE II 68 f.; ferner (Harnad I S. XXXIII f.) Zahn, Ueber einige armenische Berzeichnisse kannonischer und apostrupher Bücher, Forschungen V 1893, S. 109—157 und die hier S. 109 A. 1 erwähnte Sammelpublikation Die Apokryphen (Pfeudepigraphen) bei den Armeniern: XI. II. Dormitio Joannis ed. Katergian 1877; XI. III. Die 7. Bifion Daniels, Bien 1892. hierher gehört wohl auch Dafhian, Die We 7. Beston Bunkers, Week 1692. Hetzet gegott ibogt auch Dufftan, Die Lehre der Apostel, Das apokryphe Buch der Kanones, Der Brief des Jakobus an Quadratus und die Kanones des Thaddaus, Wien 1896 sarmenisch: Münchener Hofbibliotheks. Bgl. noch Preuschens Bericht über den von Dashian 1895 verössentlichten "Catalog der armenischen H. in der Mechitharisten-Bibliothef zu Wien" (ThEZ 1897 Nr. 12) und das 1894 von Conybeare unter andern Mitteilungen aus armenischen H. verössentlichte Kanonsverzeichnis des cod. Paris. 12 (Anc. fonds armen.) von Barban Barbapet aus b. Jahre 1276, welches hinter ben neuteftamentlichen Büchern mehrere jüngere außerkanonische namhaft macht, barunter 5 bes Clemens und "5, welche ich (?) schrieb, die Predigt des Apostells Petrus" (vgl. darüber 5 ar n a ck Bericht ThV3 1894 Nr. 28). Ein Berzeichnis jüngerer alttestamentlicher Apokryphen, welche die Mechitharisten veröffentlichten, f. bei James in Tst V 1, 1897, p. 158—165. Eine kleine Sammlung neutestamentlicher Apokryphen (Rinbheitsgesch. und Pilatusschriften sowie bie Maria Betreffendes) ed. Mechitar. Benedig 1898, 8° erwähnt Barbenhewer I 370. — Bibelhff. mit Antilegomena find z. B.: griechische cod. Sinaiticus (M), 4. Jahrh., mit Barnas bas, .... (Didache? — anders v. Gebharbt in RE II 740 —) und Hermas; bas, .... (Didache? — anders v. Geogardi in Me 11 /40 —) und vermus; cod Alex. (A), zweite Hälfte des 5. Jahrh., mit den 2 Clemensbriefen (und den Psalmen Salomos); cod. Hierosol. in Konstantinopel, v. J. 1056, mit ... Barnas das, den 2 Clemensbriefen, Didache, Ps.-Jgnatianen; syrische cod. Cantadrig. add. 1700, v. J. 1170, mit den zwei Clemensbriefen zwischen den katholischen und paulinischen, sogar mit Perikopeneinteilung. Euthalius gab seiner Ausgabe der Schriften des Apostolos das Martyrium des Paulus (in jüngerer Bearbeitung) bei Existen des Apostolos das Martyrium des Paulus (in jüngerer Bearbeitung) bei (v. Soben, Die Schriften bes N. T.s. I, S. 657 f.). — Ignatius taucht in Kanonsverzeichnissen erst spät auf (Berz. ber 60 kan. Bücher; Stichometrie des Nieteph.). In den mitgeteilten Versen bes Theodorus Studita bereitet das suchopizov Schwierigkeit; Bunfch teilte Krüger mit (Gießen, 8. IX. 1908): "φλογίζειν heißt auch ,mit Feuer vertilgen', fo kann expλογίζειν heißen ,mit Feuer ganglich vertilgen'. In diesem Sinne scheint es Theophyl. Sim. Epist. 9 gebraucht, wo es mit άπαιθαλόω parallel steht". — Ueber das Borkommen des La o d i c e n e r: briefs in gebruckten alten beutschen Bibeln vor und nach 1500 vgl. Nestle in RE III 65 27. 72 42; über 3. und 4. Esra wie 3. Makk. vgl. 77 20, auch die Borrede der gen. Wittenberger Ausgabe von 1682, worin die Uebersetung dieser Bucher trog Luthers abfälligem Urteil mit ähnlichen Gründen gerechtfertigt wirb, mit benen Fabricius 1703 seinen Cod. apocr. N.T. einleitete, und festgestellt wirb, daß Luther Ueberfetzung in die deutsche Sprache jedem freigelaffen habe. "Dem fie nicht gelieben, ber schlage fie vorben."

(4.) Ueber die Benutung außerkanonischer Bücher A. T.8 im N. T. und das Berhältnis jener zum nachweisbaren — schwankenben — Umfange ber LXX vgl. R. Bubbe, Der Kanon bes Alten Testaments, Gießen 1900, S. 73 ff.; außer- tanonische Sprüche alttestamentlicher (jübischer) ober christlicher Bucher s. bei Harnad I 849-851. II 1, S. 560 f. (dazu etwa Jak. 4 s. Didache 1, 5. Ps. Cypr., de singularitate cleric. 43. Syr. Didaskalia, lat. ed. Hauler p. 28 cf. 29; 52).

(5.) Tert des sogen. Kanon Muratori bei Preuschen, Analecta, S. 129—135; Zahn, Grundriß, S. 75—77 (vgl. "Ranon Muratori RE IX 796—806); Liehmann, Rl. Terte I (Bonn 1902). — Ueber Luthers Standpunkt in der Beurteis lung bes neuteft. Ranons vgl. B. Bennrich, Der Rampf um bie Schrift in ber beutschev. Kirche des 19. Jahrh., Berlin 1898, S. 4 ff.; E. Rolffs, Die Bibel im evangelischen Glauben und in der prot. Theologie (Breuß. Jahrbücher 1900 Sept., S. 421 ff.); D. Scheel, Luthers Stellung zur heil. Schrift, Tub. 1902. — Das Unzureichenbe

bes testimonium spiritus sancti mit Rudficht auf ben vorliegenden Zusammenhang betonen Jones I (1726), p. 61 ff.; Zahn, Die bleibende Bedeutung des neuteft. Kanons für die Kirche (1898), S. 51. 58.

#### 8 2. Die urdriftliche und apolryphe Literatur im Zeitalter ihrer Entftehung.

(1). Bur Bekanntichaft bes Beibentums mit driftlichen Schriftwerken vgl. Breufchen bei harnad 1 865 ff. (Das Chriftentum bei heibnifchen Schriftftellern);

Harnad, Die Mission u. Ausbr. d. Chr. S. 157 f. u. d.

(2.) Das Berdienst, die Einsicht in den Entwicklungsgang der altchristlichen Literatur durch frästige Herausstellung der "eiterlatu" gefördert zu haben, gebührt F. Overbed (Ueber die Anfänge der patrift. Lit., in Sybels Hi= storischer Ztschr. N. F. XII, 1882, S. 417—472); im Anschluß baran vgl. Krüger S. IX ff. und Ehrhard S. 593 ff., dessen Aussonberung ber neutestamentlichen Schriftengruppe aus ber umgebenden und unmittelbar nachfolgenden Literatur aus hiftorischen Erwägungen aber nicht mehr zu halten ift, wenn auch anderseits die Bestreitung jeder Sonderbehandlung des N. L.s in literarhistorischer und sonstiger Absicht (G. Krüger, Das Dogma vom N. T., Gießen 1896; B. Wrebe, Ueber Aufgabe und Methode ber sogen. neutestamentlichen Theologie, Gött. 1897) gerechtfertigten Bebenken begegnet (heinrici, RG. V 360: "In dieser Richtung muß die Theologie die Fühlung mit dem kirchlichen Leben aufgeben und sich als Religionswiffenschaft, die fich folgerecht nicht auf die Erforschung bes Chriftentums einschränken darf, neu begründen".)

Sarnad, Das Befen bes Chriftentums (16 Borlefungen), Leipzig 1900, S. 125 f. "möchte brei Stufen unterscheiben, in benen bas Griechische auf bie chriftliche Religion eingewirkt hat, und bazu eine Borftufe". Lettere "liegt in ben Urfprungen bes Evangeliums und ift gerabezu eine Bedingung feiner Entftehung gewesen ..... Doch kann man nicht sagen, daß in den altesten chriftlichen Schriften, geschweige im Evangelium, ein griechisches Element in irgend erheblichem Maße ju finden ift . . . Die erfte Stufe eines wirklichen Ginftromens beftimmter griechischer Gebanten und griechischen Lebens ift auf die Zeit um bas Jahr 130 angusetzen" (griechische Religions philosophie), eine zweite um 220/30 (Mysterien, griechische Civilisation; vgl. auch Apokr. S. V f.), eine dritte wieder hundert

Jahre später.

(4.) Die Frage ber religionsgeschichtlichen Behandlung neutestamentlicher und kirchenhistorischer Probleme ber Anfangszeit ift neuerdings lebhafter biskutirt, in tonfervativerem Sinne von Sarnad a. a. D. und Beinrici (Theologie und Religionswissenschaft [Bortrag], Lpz. 1902), in mehr fortschreitender Richtung von Julicher (Rektoraterede Marbg. 1901, f. Apotr. S. 21\* A. 3); vgl. die Forschungen zur Religion und Literatur bes A. und N. T.B., herausgegeben von

Bouffet und Guntel (Gött., seit 1903).

(5.) Ueber jübische Beeinslussung des ältesten Christentums vgl. Wrede, Ueber Aufgade usw. 1897, S. 76 f.; A. Titius, Die vulgäre Anschauung von der Seligteit im Urchristentum. Ihre Entwicklung dis zum Uebergang in katholische Formen, Tüb. 1900, S. 248 f.; Wernle, Die Ansänge unserer Religion, Tüb.

1901, S. 243, 272 ff.

(6.) Ueber bie Simmelfahrt ber Seele gu Gott, Seelenreise ins Jenseits, Seelenabstieg und saufstieg vgl. A. Dieterich, Gine Mithrasliturgie, Leipz. 1903, S. 157 ff. In dieser Liturgie spielt das Schweigen eine bedeutsame

Rolle, vgl. Fgnatius.

Ueber Taurobolium vgl. F. Cumont, Die Mysterien des Mithra (übersfetzt von Gehrich), Leipz. 1903, S. 136 ff. Zu den allgemeinen religionsgeschichtslichen Analogien ließe sich noch der Brudern ame (Harnach, Die Mission usw., S. 289 ff.) ziehen, ber wenigftens bei ben Mithrasverehrern wie bei ben Brieftern bes Serapeums zu Memphis gleichzeitig auftaucht.

(9). Mosheim behauptete (De caussis suppositorum librorum inter Christianos saeculi primi et secundi diss. hist.-ecclesiastica Mai 1725, in J. L. Moshemii Dissertationum ad historiam ecclesiast. pertinentium vol. I 2 Altona-Flensbg. 1743, p. 217 ff.), daß Fälfchungen nicht vor bem Auftreten ber Philosophie innerhalb bes Christentums stattgesunden hatten. Harnach hat in einer genialen Ginleizung seiner "Gesch. ber altchriftl. Litt. I, S. XXI—LXI (Grundzüge der Ueberlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur in älterer Zeit) das Berschwinden zahlreicher Bestandteile der altchristlichen Lit. mit beabsichtigter Zurüchrängung oder Beseitigung durch die Rirche erklärt, was Ehrhard S. 599 f. eingeschränkt wiffen will. Bezüglich neutestamentlicher "Fälschungen" vgl. A. Meyer, Theol. Wissenschund inchtesten Bedürschie Bedürschiffe, Tüb.-Leipz. 1903, S. 12 ff. — Von späteren Namenbeilegungen erwähne ich: Phinees (Pinehas) der Reiche Lt. 16 10 (vgl. Harris im Expositor, März 1900, p. 175 ff.), — Berenike die Blutklissige Mt. 9 (— Beronica-Legende, vgl. v. Dobsch, Christusbilder, Au N. F. III 1899, S. 203 ff.); in den pseudockemenstrischen Samisar bis Tachten die Fennensischen Volken der Mennenschund tinischen Homilien trägt die Tochter des kananäischen Weibes diesen Namen, währtend dieses selbst (Mc. 7 26, stammte nach den alten sprischen Texten aus Emesa, s. Ne ft Ie in ThE3 1903, Sp. 46) Justa heißt (hom. III 73. IV 1; cf. 6 II 19), — Geschwister Jesu: 4 Brüder (Mc. 6 3) und die Schwestern Assau und Lydia (hist. Josephi 2, Ea 123; die bohairische Relation dei F. Robinson, TSt IV 2, p. 131 hat ftatt Uffia Lyfia; anders bei hippolytos von Theben ed. Die famp; 3 Töchter 1. Ph. Me n er bei Lipsius Ergh. S. 26), — Frau des Philippus und Herodes Antipas: Nolici (Anecdota Graeco-Byz. I p. 3), — Frau des Pilatus Procla (Briefswechsel des Pil. und Herodes ed. James, TSt V 1 p. 65 ff.; Ps.-Dexter, chron. bei Fabricius III 726: Claudia Procula; Klopft och erdichtete Portia), — Magd bei der Berleugnung: Ballila (Zahn G. K. II 830 A. 1), — die beiden Schächer am Kreuz Lismas (Dimas) und Gestas oder Zoathan und Chammatha oder Titus und Dumachus (vgl. Harris im Expositor, März 1900, p. 161 ff. 304—308; mit den beiden letzen Namen sind sie im arab. Kindsetwangelium c. 28 Exp. 193 in die Kindsteinschlichte und Little für den Landschlichte Landschlichte Landschlichte Little für den Landschlichte heitsgeschichte proleptisch hineinversichten); — Longinus heißt sowohl der Haubtmann am Kreuz (Petrusevang.: Petronius; wieder anders Ps.-Dexter vgl. Fabricius III 726) wie der Soldat, der ihn mit der Lanze stach (vgl. C. Kröner, Die Longinuslegende, ihre Entstehung und Ausbreitung in der franz. Lit., Münster 1899), — Emmausjünger: Ammaon et Cleopas (Ambrofius, vgl. Neftle in RE III 25 f.). — Die Geschichte von den Ablegern der Apostel wurde später ebenfalls genau ausgeführt, g. T. Tochter bes Philippus: Hermione (vgl. 3 ahn, Forfchungen VI 171 Unm.).

#### § 3. Gefdichte ber Erforfdung; Ausgaben.

Jacobus Faber Stapulensis, Dionysii celestis hierarchia etc. Ignatii undecim epistolae. Polycarpi epistola una. Paris 1498 (öfter wiederholt, vgl. Junt PA II p. XVI); S. Pauli epistolae XIV ex Vulgata...cum commentariis.... accedit ad calcem Linus episcopus de passione Petri et Pauli ex graeco in latinum conversa. Paris 1512 bei H. Stephanus, fol. (Neudrucke 1515/16, vgl. Lipfius Aa I p. XIV); Liber trium virorum et trium spiritualium virginum etc. Paris 1513 (enthält ältere Iat. Bersion des Hirten des Hermas, vgl. Funt PA I p. CXLIII.

Friedrich Nausea, Anonymi Philalethi Eusediani in vitas miracula passionesque Apostolorum Rhapsodiae. Köln bei Quentel 1531 (Lipsius I 129; über N. vgl. Kawerau in RE XIII 669 ff.).

Wolfgang Lazius, Abdiae Babyloniae primi episcopi ab Apostolis constituti, de historia certaminis Apostolici, libri decem, Julio Africano interprete (mit Anschluß von Geschichten bes Ap. Matthias und Marcus, bes Clemens, Cyprian und Apollinaris usw.). Paris 1566. 8° (mit einer Vorrede bes Joh. Faber an der Sorbonne); die gleiche Ausg. 1560 und 1571; über diese und drei Kölner Ausgaben in 12° vgl. Lipsius I 133 f. Die erste Ausg. des W. Lazius erschien in

Basel bei Oporinus 1551 [1552] fol. (Lipsius I 129 f.). Uebersetzungen vgl. Lipsius I 134 A. 1. Auch in den nordischen Sprachkreis haben Teile der Sammlung von Apostelleben Eingang gefunden: C. R. Unger, Postula Sögur, Legendariske fortaellinger om Apostlernes Liv deres kamp for Kristendommens udbredelse samt deres martyrdød. Christiania 1874 (nach Kopenhagener u. a. H., die zumeist der 2. Hälfte des 12. Jahrh. entstammen; der Stoff ist nach den Personen geordnet). [Ueber die ganze Sammlung s. Lipsius I 117—178; der Name des Abdias, angeblichen Apostelschülers und Bischofs von Babylon, hängt tatsächlich nur an eine m Stücke der Sammlung, der passio SS. Simonis et Judae, und ist von da irrtümlich

auf die ganze Sammlung ausgebehnt.]

(Joh. Herold), Orthodoxographa Theologiae sacrosanctae ac syncerioris fidei Doctores numero LXXVI etc. Basel 1555 fol. (Bischof Thietrench von Worms gewidmet und als Lekture für die Berwalter bes Rirchenamts in ber gefahrvollen

Zeit gebacht).

(Jo. Jac. Grynaeus,) Monumenta S. Patrum orthodoxographa etc. Basel (1569) sol. (enthält Berte von 85 Kirchenlehrern).
R. Laur. de la Barre, Historia christiana veterum Patrum etc. Paris

1583 fol. (enthält u. a. einen Bieberabbruck bes Bf.=Abbias).

Auch die Bibliotheca Patrum der versch. Ausgaben hat die bis dahin veröffentlichten Stude aufgenommen.

Mich. Reanber, Apocrypha: hoc est, narrationes de Christo, Maria, Josepho, cognatione & familia Christi, extra biblia: apud veteres tamen Graecos scriptores, Patres, Historicos & Philologos reperta (inserto etiam Proteuangelio Jacobi Graece, in Oriente nuper reperto, necdum edito hactenus) ex Oraculorum ac Sibyllarum uocibus, gentium etiam testimoniis, denique multorum ueterum autorum Libris descripta, exposita & edita Graecolatine. Basel Febr. 1564. 8°, p. 321 ff. eines Sammelbandes, der vorn betitelt ift: Catechesis Martini Lutheri parva, Graecolatina, postremum recognita, den Alummen der Flelder Schule gewidmet. [Derartige Katechismusdearbeitungen zu Schulzwecken sindet man im 16. Jahrhundert auch sonst; vgl. Knoke, ThEZ 1902, Sp. 505 f.] Der mittlere Teil (von N. seinem Onkel D. Basilius Faber von Sorau gewidmet) enthält Sentenzen oder Bätererzeretz zur christlichen Lehre und Ethik (p. 193—317). Die Widmung der Apocrypha an Herrn Suphard von Promnig (dei Sorau) ist am 10. April 1563 in Isself geschrieben (Knewnland der Klitt Wikk). schrieben [Exemplar ber Gott. Bibl.]. Die 3. Aufl. ber Catechesis Basel 1567 (2. ber Apocrypha) enthielt zum ersten Male die Prochorusakten, von Grynaeus (s. o.) wieberholt (Lipsius I 355 f.). Bild Reanders (1525—1595) im Jahresbericht über die kgl. Klosterschule zu Isseld Ostern 1902/03 ("Autotypie nach einem im Kommissionszimmer des Klosters befindlichen Delgemälde auf Holz").

Gine elende Nachahmung des Neanderschen Buches sind die Apocrypha, paraenetica, philologica. Publico juventutis literariae bono edita Interprete M. Nicolao Glasero [in Berben + 1651], Thuringo, Waltershusano. Hamb. 1614. fl. 8° (71 Seiten, mit einer schwülstigen Widmung an den Bischof Herzog Philipp Sigismund

vom 1. Oft. 1613).

Borbem gab ber lutherische astetische Schriftsteller Stephan Braetorius, Brediger in Salzwedel, den Laodicenerbrief unter Beifügung durftiger Nachrichten über einzelne Apostel (nach Abdias, ben Rekognitionen und Bincenz von Beauvais; abgedruckt bei Fabricius I/II, p. 928 ff.) und christlicher Sane aus ben Testam ber Patriarchen lateinisch und mit eigener beutscher Uebersetzung heraus: Pauli Apostoli ad Laodicenses epistola, Latine & Germanice edita, studio & opera Stephani Praetorii. Adjecta sunt fragmenta Apostolorum et Patriarcharum Testamenta, pro lectori non injucunda futura. Hamburgi 1595. 4º [Gremplar der K. Bibl. in Hamburgi 1595] ] patr. ift v. 20. Juni 1594 batirt. Ungehangt ift ein Brief bes Roftoder David Chytraeus an ben Autor. Nach ber lat. Borrebe läge eigentlich fein Grund vor, den Laodicenerbrief zu beauftanden, wenn er auch kurz sei. Ob er von Paulus selbst versaßt sei ober nicht, wird offen gelassen. Die ganze Beröffentlichung bient nicht eigentlich wissenschaftlichen Zwecken.

Die Ausgaben von Cotelerius (1672) und Ittig (1699) verzeichnet Funk PA² I p. II f. [Zu den hier p. IV f. aufgeführten Uebersetzungen der P. A. ist noch zu nennen: Novi Testamenti Apocrypha oder: Etlicher Lehrzügunger des Herrn und Apostolischen Männer Sendern ber efte, die vor Alters den der ersten Kirchen in vielen Gemeinden mit Nutzen gelesen, Und denen Canonischen Schriften mit anzgehänget worden. Aniso zum gemeinen Nutzen nach des Seel. Hn. Gottst. Arnolds genauerer Verdeutschung aus dem Grunde, dargelegt, Auch in Capitel und Verse abgetheilet, und im Format eingerichtet, daß solche Reizens Uebersetung des Neuen Testaments können beygesüget werden. Büdingen 1723. (Vorangestellt ist der Laosdicenerdries.) Als Appendix seiner Disse de Haeresiarchis aevi apostolici et apostolico proximi (Lips. 1690) veröffentlichte Itig 1696 eine diss. (1) de Pseudepigraphis Christi. Virginis Mariae et Apostolorum. Ueber W. Cave vgl. Buddenzieg in RG. III 767 s.; eine deutsche Uebersetzung seiner Antiquitates apostolicae, zum Teil nach Abdias gearbeitet, erschien 1696 zu Leipzig dei Thomas Fritsch, 4°. Son sit ge Lit. des beginnenden Zeitraums dei Thilo, Cod. apocr. N. I. I. (1832) p. XIII f. Bon R. Simons Werten kommt hier namentlich indetracht Nouvelles observations sur le texte et les versions du N. T., Paris 1695.

3. E. Grabe, Spicilegium SS. Patrum ut et haereticorum seculi p. Chr. n. I.—III, Orford I 1698. II 2 1714.

Selmstedter Differtationen: Chüben, Pseudo-Novum Testamentum 1699; Bedbertamp, Historia seculi primi fabulis variorum maculata 1700;

Knorr, De libris et epistolis coelo et inferno delatis 1704.

J. A. Fabriciuš, Cod. apocryphus Novi Testamenti collectus, castigatus testimoniisque, censuris & animadversionibus illustratus I (II) Hamb. 1703. 21719. Il. 8° enthält in Bb. I apofr. Kindheitisevangelien, Nitodemusevangelium mit den Pislatusdriefen und dentulusdrief, einen Abschnitt über Schriften und Sprüche Jesu und Notizen und Fragmente apofrypher Evangelien, Bb. II p. 387 ff. (an I angeschlossen und Kragmente apofrypher Evangelien, Bb. II p. 387 ff. (an I angeschlossen Abbiastert, Briefe der Maria, des Paulus u. a., und Dodecas apocalypseon apocrypharum: Bb. III (2 1743) die Apostelin zugeschriebenen Kirchenliturgien und mancherlei Nachträge, schließlich auch den Hirten des Hermas. [Ueder Joh. Albert Fadricius vgl. Baehr in Allg. Encyklop. der Wissenschaften u. Kste., hersausgeg. von Ersch und Gruber XL 2 (1844), S. 66—75.]

Jones, Anew and full method of settling the canonical authority of the

Jones, A new and full method of settling the canonical authority of the New Testament, 3 Bände. London I. II 1726. III 1727 [Gött. Bibl.] (2. Aufl. Oxford 1798 und 1827). Bb. I enthält gründliche Untersuchungen bezüglich des im Titel angezeigten Problems und p. 179 ff. die damals nur bruchstückweise oder dem Titel nach bekannten apokryphen Stücke in alphabetischer Reihenfolge, Bd. II die erhaltenen vollständigen Stücke, edensals mit Auseinandersehungen über Inhalt und Neberlieserung, endlich Bd. III A general Dissertation, or Proof, concerning the Canonical Authority of the Four Gospels (mit Ginschluß der UG.). [Ueber Jones vgl. Dictionary of national diography ed. S. Lee XXX. London 1892, p. 121 f.; 122: "Jones is said to have projected another volume ,on the apostolical fathers"; more probably he meant to apply his method of determining canonicity to the remaining books of the N. T."]

Mosheim, Vindiciae antiq. Christ. discipl. adv. Tolandi Nazarenum, 5 hamb. 1722.

Die heilige Schrift Altes und Neues Testaments, nach dem Grund-Text aufs neue übersehen und übersehet: nebst einiger Erklärung des buchstäblichen Sinnes, wie auch der fürnehmsten Fürbildern und Weissagungen von Christo aus seinem Reich und zugleich einiger Lehren die auf den Zustand der Kirchen in unsern letzten

Beiten gerichtet find; Belchem allem noch untermängt eine Erklärung bie ben innern Buftand bes geiftlichen Lebens ober bie Wege und Wirkungen Gottes in ber Seelen zu beren Reinigung, Erleuchtung und Bereinigung Ihesum, zu erkennen gibt . . . . Berlen burg . . . 1726. — Bo. III. IV: Teil 7 ober bes N. T.'s 3. Il. . . . . S. 417: Rebst ber buchftablichen und geheimen Erklarung. Belchem noch bie 2 Bücher, ber Weisheit und Jesus Sirachs, nebst einem Anhang weiser Sprüche aus ben Zeiten Neuen T.s mit kurhen Anmerckungen beygefüget sind. Berlenburg 1739; p. 569 "Anhang weiser Sprüche aus ben Zeiten N. T.s". Auch in Jesus Sirachs und felbst ben Sprüchen Sal.s manche geistreiche Einfälle und alltägliche Lebensweisheit. So sei wohl auch diese Hinzufügung hinter Jesus Sirach begründet "anftatt reicherer Unmerdungen, die ben ben 2 vorhergehenden Buchern der Beißheit unterblieben sind. Und wenn es angehet, daß man Urnde Informatorium biblicum mag vornen an bie Bibel bruden, ober ein Gefangbuch hinten anhängen, und mas bergleichen mehr ist; so wird ja auch wol angehen, daß man aus Beranlassung der weisen Sprüche Salomons, der Beißheit und Sirachs, noch einen Anhang von weisen Sprüchen benfüge zwischen die canonischen und apocryphischen Bücher: nämlich 1) die Sprüche Lysti ober Sexti" (p. 570 ff.). Augustin verstand darunter auch erft ben Römischen Bischof. "Daß er aber gleich den andern hernach anderst geredet, und einen Pythagorischen Philosophum daraus machen wollen; das hat man aus Noth und einem sonderdaren Interesse gethan. Weil nämlich die Pelagianer etwas aus diesen Sprüchen anzogen, jene aber nicht wol darauf antworten konnten; so wollten sie lieber biese Sprüche verbächtig machen, als etwas wider ihre einmal gethane Erklärung bekennen". 2) Das hl. Nili Capita Paraenetica ober Erinnerungs-Puncte (579). 3) Prüfftein ber Nachfolger Gottes und bes Henlandes Jefu Chrifti, in anmuthigen Sprüchen, aus geistreicher Lehrer Schrifften, auch eigener Ersahrung zur besonderen Erbauung zusammengetragen durch eine Seele welche Jesum lieb hat. In zwen Leile. — Der Berlenburgischen Bibel Achter und Letzter Theil, beftehend in einem Zusatz von Apocryphischen Schrifften bes A. und N. T.S. Berlenburg 1742; enthält die übrigen altteft. Apofryphen, darunter Bufat jum Buch Efther, 3. und 4. Esra, 1.—4. Matt. Enoch, Teft. XII Patr., den 151. Pfalm [turg, David preist seine Leben; steht in mehreren griechischen Bibelhandschr. (Harn, Sand I 851). cf. Athan., ep. ad Marcell. 25], Ps. Salomos, Ergänzung der jüdischen Historie der Schrift, Josephi Gedächtnis-Büchlein, Brief Christi an Abgar, Apocryphische Sprücke Chrifti (p. 415 f., im ganzen 18), Ev. Jacobi, Nicodemi, Laodicenerbrief, Barn., 1. u. 2. Clem., Polyc., Ign., Hermas.

3. F. Kleufer [† 1827; vgl. Arnold, RE X 564—566], Neber die Apokryphen des N. T.8, oder über den Ursprung, Inhalt und Zweck der mancherlei, auf die evangelische Geschichte und Lehre mehr oder weniger Beziehung habenden, theils unzuverlässigen, theils absichtlich erdichteten Schriften, in Vergleichung mit denjenigen Urkunden des Christenthums, deren apostolischer Ursprung und Zweck aus innern und äußern Gründen erweislich ist. (III. Abtlg. von "Ausführliche Untersuchung der Gründe für die Aechtheit und Glaubwürdigkeit der schristlichen Urkunden des Christenthums" Bb. V) Hamburg 1798 (p. V schrebe v. 1. Juli 1795 mit Nachsschrift vom 15. Ott. 1797).

A. Birch, Auctuarium codicis apocryphi N. T. Fabriciani I Havniae 1804.

— Noch bescheidener ist der in demselben Jahre zu Hadamar herausgekommene lat. Textabbruck apokrypher Evangelien von E. E. S. Schmid (Corpus omnium veterum apocryphorum extra biblia I), der in der Borrede auf seine Unmerkungen und Bergleichungen im Repert. f. die Lit. der Bibel, der Religions-Philosophie, Kirchens und Dogmengesch. I Heft 2 verweist. G. W. Lorsbach, Neue Beiträge zu den Apokryphen des Neuen Testaments (Marburg 1807) [mir nicht zugänglich].

Nach dem Borgange von K. Jmm. Nitssch (Wittenb. 1808) und F. J. Arens (Gött. 1838, Preisaufgabe) lieferte Tischen dorf eine Abhandlung De evangeliorum apocryphorum origine et usu (Preisschrift), Hagae comitum 1851.

Codex apocryphus Novi Testamenti. The uncanonical Gospels and other writings, referring to the first ages of Christianity; in the original languages: collected together from the editions of Fabricius, Thilo, and others; by the Rev. Dr. Giles, Late Fellow of C. C. Oxford, 2 Bbe. 20ndon 1852, 8° (Printed at the author's private press) [Scipsiger Universitätsbibl; bas Buch ent-

halt teine Bereicherung bes bis babin Beröffentlichten].

Uebersetzungen ober Bearbeitungen ber apofr. Kindheitsevangelien (im Un= fchluß an Thilo und später Tischendorf) lieferten Bartholma (heft 1, Dintels-buhl 1832); Borberg 1841 (f. Apotr. S. 25\* A. 5; gibt S. 722 ff. eine synop: tifche Tabelle ber feche von ihm überfetten Rindheitsevangelien); Lutelberger, Das Protevangelium Jacobi, zwei Evangelien der Kindheit Jesu und die Akten des Pilatus, Nürndg. 1842; G. Brunet, Les évangiles apocryphes traduits et annotés d'après l'édition de Thilo, Paris 1849. \* 1863; R. Clemens, Die geheimges haltenen oder sogen. apokr. Evangelien, 5 Ale., Stuttg. 1850. 12°: R. Hofman 1851 (s. Apokr. S. 25°); Jos. Pons de Négrépelisse, Recherches sur les Apocryphes du N. T. Thèse hist. et crit., Montauban 1850. 8º. — C. J. Ellicott, Diss. on apocr. Gospels (Cambridge Essays 1856); Pelher (fath.), Historische und dogmenhift. Elemente in ben apotr. Rindheitsevangelien (Diff.), Burgb. 1864; Michel Nicolas, Etudes sur les évang. apocryphes, Paris 1866 (befaßt sich auch mit den sonstigen apokryphen Evangelien und klassisiert den Stoff unter den Tieteln des Jüdischen, Antijüdischen und Orthodogen) süber N. als biblischen Kritter vgl. Edm. Stapfer in ben Etudes de théol. et de l'hist. publiées par MM. les professeurs de la faculté de théol. protestante de Paris etc. Baris 1901, p. 153 ff., f. Th23 1903, Sp. 3]; B. Harris Cowper, The apocryphal Gospels and other documents relating to the history of Christ. Translated from the originals. 20ndon 1867. 41874; D. Schabe, Narrationes de vita et conversatione B. M. V. et de pueritia et adolescentia Salvatoris, Halis 1870. Jos. Variot (tath., gegen Nicolas), Les Évangiles apocryphes Histoire littéraire Forme primitive Transformations, Paris 1878; A. Reinsch, Die Pseudo-Evangelien von Jesu und Marias Kindheit in der romanischen und germanischen Lit., Halle 1879; A. Tappehorn (kath.), Außerbibl. Nachrichten oder die Apokryphen über die Gedurt, Kindheit und das Lebensende Jesu und Maria, Baderb. u. Münfter 1885; banische Uebersetzung von Gregerfen, Obense 1886; Ch. Bost, Les Evang. apocr. de l'enfance de Jésus-Christ avec une introduction sur les récits de Matthieu et de Luc (Thèse), Montauban 1894; J. Soner, Die apofryphischen Evangelien, auch ein Beweis für die Glaubwürdigkeit der kanonischen (Programme der Oberrealsch. in Halberstadt 1898/99, Uebersetzung des arab. Kindheitsevangeliums in Auswahl mit Anmerkungen mehr praktisch-pädagogischer Natur, ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit). B. Pick, Extracanonical life of Christ, London 1903.

Inhalt bes Sammelbandes von A. Menzies (1897), zum Teil nach den Beröffentlichungen von James (1893): Petrusevangelium, Tatians Diatessaron, Offenbarung des Petrus, des Paulus, der hl. Jungfrau, Sedrachs, Testament Aberahams, Akten der Xanthippe und Polygena, Erzählung des Zosimus, Apol. des Aristides, die 2 Clemensbriese, aus Origenes' Rommentar über das Johannese (Buch I—X) und Matthäusevangelium (B. I. II. X—XIV).

# Evangelien.

# Bur Ginleitung.

(E. Sennecte.)

(1.) Evange lium ist "bie mündliche Verkündigung des durch Jesus verkündigten und verwirklichten Heilstates Gottes" (3 ahn, Einl. in das N. T. II 162 cf. 165 f.; sieht eine solche auch in Mc. 1 1, die Anfangsworte als vorgesetzer Titel gefaßt, S. 221 f.). Die Marcioniten dachten bei den Paulusstellen Köm. 2 16, Gal. 1 e—8 an ein Buch mit Paulus als Verf. (S. 171). — Verusungen auf "das Evanzgelium" (des Mt.) s. Didache 8, 2. 11, 3. 15, 3 f. Vassilides schried 24 Vücher über "das Ev." (s. N po fr. S. 41). Aristides apol. 2: ex του παρ' αυτοις καλουμένου ευαγγαλίου (nach dem sprischen Text). Der Plural dei Justin apol. 66: ex τοις γενομένοις δπ' αυτών ἀπομνημονεύμασιν (von 3 ahn G. K. I 471 u. ö. als "Erinnerungen" gefaßt), & καλείται εὐαγγέλια (! Jit dieser Jusat vielleicht Glossem?). Daz neben einsache Verusung auf Herrmworte oder «rede, z. B. Did. 9, 5. Zunächst alleinsstehend die Bezeichnung γέγραπται (im Evang.) Varn. 4, 14; γραφή λέγει 2. Clem. 2, 4. Hieronymus zu Hes. 44, 29 bemerkt, daß der Heiland nullum volumen doc-

Heronymus zu Hef. 44,29 bemerkt, daß der Heiland nullum volumen doctrinae suae proprium dereliquit, weil, wie aus den Wiederholungen gleicher Sähe hervorgehe, quae in mentidus hominum sunt vel legendi negligentia vel audiendi contemptu et oblivione deleta viva voce (! — der Begriff dei Papias, f. Apofr. S. 4, und Frenäus adv. haer. —) innoventur, quae non sint scripta calamo et atramento, sed spiritu et verdo dei (der Sah dei Harnack I 5). Zur Zeit des Hieronymus gab es nicht nur ältere gnoftischen, de Schriften, die auf den Namen des Herrn verfaßt waren (s. VI; dazu Constit. apost. VI 16, 2): s. u. zu Briefe (Ginl.). — 1 Thefl. 4 15—17 wird man nicht (mit Ropes, Die Sprüche Jesu S. 153 f.) als Herrnwort sassen, denn es seht eine Reslezion der Nachlebenden über die Wiederkunft und deren begleitende Umstände voraus, die so noch nicht in einer Zusunständigung Jesu enthalten sein konnte. Auch nach zah n (Ginl. II 169) verdürgt der Bortlaut "kein wörtliches Zitat, wohl aber einen bewußten Anschluß an überlieserte Worte Zesu" (nimmt an, daß die Entlehnung auch 5 1—5 mit umfasse!). Bezüglich des Umsanges des in den kanonischen Svangelien niedergelegten Stosses ertlärte Origenes zu Joh. 21 25, daß diese Stelle nicht von der Menge, sondern von der Bedeutsamkeit des Stosses zu verstehen sei (F abricius I 321 f. A. cf. III 517 fs., der ähnlich überschwengliche Ausdrücke beidringt). Dazu vgl. die Stelle Orig. in cant. cant. prolog. dei Harnack I 5. — Alte Textgestalten des Vateruns er uns er § Lupokr. S. 191, 536. Zu den erheblicheren Dissernag zwischen den Synoptisen und Joh. gehört vor allem diezenige hinsichtlich des Todestages zesu (15. oder 14. Nisan; vgl. H. vd. el i s., Ein Versuch, den Karfreitag zu datieren, Nachr. der R. Ges. der Wisser, philot. hist. Rl. 1902 Heft 5).

(2.) G. Preufchen, Antilegomena, S. 95-101 gibt ein tabellarisches Ber= zeichnis von Evangelienftellen aus Bebr.-Evang., Pfeudoclementinen (vgl. S. 80 ff.), Matthaus-Evang., Justin (vgl. S. 21 ff. [G. Lippelt, Quae fuerint Justini Mart. Απομνημονεύματα quaque ratione cum forma evangeliorum syro-latina cohaeserint, Diff. Halle 1901, sucht zu beweisen, daß J. sich einer Evangelienharmonie bedient habe]); S. 38 ff. Celsus und die Evangelien. Bezüglich des zeitlichen Nacheinander der vier Evangelien treten unter den deutschen Forschern insbesondere 3 ah n (Ginl. in das N. T. II 1899, S. 322 ff.) und Silgenfeld für die Priorität des Mt. vor Mc. ein; jener faßt die dem Papias überkommene Nachricht von dem έρμηνεύειν der λόγια (des Mt.!) "von mündlicher Dolmetschung ... in den Verfammlungen griechisch rebenber ober fprachlich gemischter Gemeinden" (G. 256) und fieht in dem griech. Mt. "die reise Frucht" dieses Dolmetschens (258), muß aber besennen, daß der Stil des Mt. weniger hebraifirend ist als der des Mc. (299). Ueber B. Soltau's Thefe von einem Brotomatthaus (Unfere Evangelien, ihre Quellen und ihr Quellenwert, Leipz. 1901) vgl. Bouffet ThL3 1903, Sp. 168. Das Joh. Ev. wird von Zahn unter ber Boraussehung, daß es noch von Joh. (+ um 100) selbst abgesatt ift, mit den Briefen um 80—90 angesett, während harnact für ben Bregbyter Joh. als Berf. ben Zeitraum von ca. 80-ca. 110 offenläßt (11 1, St. 719). Da in diesem Evangelium mundliche, vielleicht auch schriftliche, Tradi-tionen bes Lieblingsjungers verarbeitet sind, und diese Berarbeitung noch in leben-digem Zusammenhange mit denselben steht, liegt es am nächsten, an die Abfassung nicht lange nach seinem Tobe "von Freunden" (s. Upotr. S. 22\*) zu benten. Siechere Benutung der joh. Schriften ist erst einige Decennien später nachweisbar. Das Borhandengewesensein einer eigentlichen Logien quelle ist bestritten; anderfeits hat U. Refch einen Rekonstruktionsversuch bes vermeintlichen (hebräischen) Urevangeliums unter Ginschluß der von ihm vordem gesammelten außerkanonischen Gvangelienfragmente unternommen, indem er mit B. Weiß in den Logia bei Papias auch Geschichtserzählung einbegriffen fieht (Die Logia Jesu. Rach bem griechischen und hebräischen Text wiederhergestellt, Leipz. 1898; die Schrift hat zur Boraussehung – abgesehen von den Agrapha' TUV 4, Lpz. 1889 – Außercanosnische Parallelterte zu den Evangelien, TUX: 1. Textfrichtend quellenkrit. Grunds legungen, 1893; 2. Parallelterte zu Mt. und Mc., 1894; 3. zu Lt., 1895; 4. zu Joh., 1896; 5. Das Kindheitsevangelium, nach Lt. und Mt. unter Herbeiziehung der aus Bercan. Parallelterte quellenkritisch untersucht, 1897). Ausgerbeitet Res chief ben .Theol. Studien fur B. Beiß' (Gott. 1897) einen Rechenschaftsbericht über feine Beröffentlichungen unter Anfundigung seiner Absicht, noch die tan. Evangelienpa-rallelen innerhalb der apostolischen Lehrschriften zu geben. Ueber Logia f. ebenda Titius S. 284 ff. Hauptstellen für ben Begriff: dogia rod xupion Acta Pauli 1 (nicht ifolirt, fondern von ihrer Fixirung im Evangelium und im Bufammenhange mit ben geschichtlichen Berichten besselben verstanben). Domini sermones Fren. adv. haer. III. 1V. λόγοι τοῦ χυρίου UG. 20 35, 1 Tim. 6 3. λόγος τ. χ. 1 Theff. 4 16. τὰ λόγια τοῦ θεοῦ (also auch Sähe bes A. T., UG. 7 38. Höm. 3 2) Hebr. 5 12 (cf. 6 1). 1 Petr. 4 11 Dib. 3, 8. 1 Clem. 19, 1. 53, 1. 62, 3. Act. Pauli 6. Act. Petri 5 p. 50 24 (Dei sermones); λόγος τοῦ θεοῦ Đffb. 1 • (vgl. Lf. 1 2; τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ AG. 18 25 cf. 23 11. 28 31) Weitere Belege bei H. Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita (Mainz 1900), S. 39; ber Ausdruck alternirt bei Dion. Areop. mit "Theologie" — so auch im Neuplatonismus — und mit ispoz λόγος für die heil. Schrist (S. 47. 38); vgl. den Bartholomäusspruch aus Dionys. Areop. 1. de myst. theol. 1 (Resch, Agrapha, S. 437 Apotr. 64): Die hl. Schrist ("Theologie") ist umfangreich und ganz gering und das Evangelium breit (vgl. Eph. 3 18) und groß und wiederum knapp. Entsprechend ber Musführung bes Orig. ju Et. 11 ff. haben Bieronymus (comm. in Mt., prol.) und andere ein Bartholomausevangelium ermahnt, bas aber fonft in der Luft schwebt.

(3.) Orig. zu Ef. 1. f. (und danach Ambrofius) f. bei Zahn G. K. II 622 —627. Zum N. T. und Evang. Marcions f. Zahn G. K. I 585—718. II 409 -529; baju Chrhard S. 195 f. Mach P. C. Sense (Evangiles canoniques et apocryphes [résumé d'après le manuscrit anglais de l'auteur par S. Reinach], Rev. de l'hist. des religions, mai-juin 1903, p. 372-383) foll bas Lt.-Evang. aus einem marcionitischen Evangelium und apotrophen Evangelien entstanden fein! -Bum gegenwärtigen Stande ber forschung über Tatians Diateffaron vgl. Ehrhard S. 238-242 [richtig zu ftellen S. 240 A. 2 betr. b. englischen Uebersetzungen von Hill und von Hogg, daß nicht lettere nach den arab. Hill angefertigt, fondern erstere burch Gray banach verglichen ist]. Zahn, Grundriß ber Gesch. bes neu-test. Kanons (1901), S. 44 A. 1; von besonderer Wichtigkeit ift die Frage bes Tertverhaltniffes zu ben alten fprifchen Bibelüberfegungen, insbefonbere bem 1892 von Agnes S. Le wis wiedergefundenen Syr. sin aiticus der Evangelien (ed. 1894, englisch 1896/97, deutsch von Merz 1897; Burkitt hat eine Neuausgabe dieser Texte versprochen), während die sprische Bulgata N. T.s (die von den katholischen Briesen nur Jak., 1 Joh., 1 Petr. enthielt; seit dem 10. Iht. Peschitta gen.) erst dem 4. Jahrhundert anzugehören scheint (Burkitt, S. Ephraim's quotations from the Gospel 1901; vgl. V. Do b schütz, They are the Link of the Co. Political Co. Do die die Land of the Co. Political Co

(4.) Die Papiasfragmente neu gefammelt von Funt PA 2 I 346-375 (außerbem f. Breufchen, Antilegomena G. 61 unter 15, G. 63 unter 19. 20); DU V 2 (1888), S. 165—184 von de Boor mitgeteilte Fragmente, die eine fpatere Datirung des Papias (frühestens um 140) veranlast haben (Harnact eine patien 140 oder 145—160). Jur neueren Forschung über das Fragment zu den Evansgelien vgl. Ehrhard S. 112—114. Corfen (Die Presbyter des Jrenäus, InW 1901, S. 202 ff.) nimmt an, daß erst die Nachsolger der Presbyter Papias' Gewährsseute seien. Der Vorschung einsacher Tilgung der Worte of roß xylies Gewährsseute (1908) ρίου μαθηταί (bei Aristion und Joh. Prest.) geht von Mommsen aus (ebenda S. 156 st.), was Corpen (ebenda 1902, S. 242 st.) wiederum bestreitet; die Motivirung, warum Papias "auf die Mitteilungen der beiden so großes Gewicht legte, daß er sie den Aposteln unmittelbar anreihte", sei durch die Bezeichnung "Herrnschüller" "mehr als ausreichend gegeben" (S. 244). Damit ist die Bezeichnung selber aber noch nicht vollgenügend erklärt; denn went auch der Standpunkt des Papias ein fehr untritischer mar, verlangt boch ber fritische Leser zu miffen, wie er zu Diefer Beilegung einer fo außerordentlichen Bezeichnung für zwei Berfonen, Die ihm immerhin zeitlich nicht fehr fern gestanden haben, gekommen fei. Philippus in hierapolis vgl. Zahn, Forschungen VI, 1900, S. 158 ff.

(bie spärlichen biblischen Stellen werden außerordentlich gepreßt, um individuelle Züge herauszubekommen); 3. hält eine persönliche Berührung des Papias mit Philippus offen und sieht in Ph. von Hierapolis den Ph. der AG. — vgl. Apokr. S. 40 unter 3 —, mährend Corpen (Die Töchter bes Philippus, 3nB 1901, S. 289—299) sich für seine Ansicht, daß der Apostel Ph. gemeint sei, an den Bericht des Polytrates von Ephesus hält und geneigt ist, bereits den Papias (auf Grund von Guseb. h. e. III 39,9) als Bertreter dieser Anficht hinzustellen; dagegen hätten die Montanisten (vgl. den Antimontanisten Guseb. h. e. V. 17, 2-4) die beiden Bh. zusammengeworfen. G. findet, "daß die Sochter des Evangelisten unter Steigerung ihres Ruhmes und weiterer Ausschmuckung ihrer Bedeutung als Töchter bes Apostels in die nachapostolische Zeit versetzt find" (S. 296). — Ueber das greu-liche Ende des Judas vgl. Zahn a. a. D. 153 ff.

(5.) Bu ben von Clem. v. Alex. bezeugten firchlichen Sondernachrichten über die Apostel gehört außer den angeführten vor allem die Geschichte vom geretteten Jungling (Apofr. S. 429), ferner bas erbauliche Gesprach des Betrus mit seiner Frau (1 Kor. 9 s) bei beren Heimgange (strom. VII 11, wiederholt von Guseb. h. e. III 30,2; vgl. die Nachricht strom. III 6 cf. Euseb. a. a. O. § 1, daß Betrus wie Philippus Rinder gehabt und diefer feine Tochter verheiratet habe; auch des Paulus wird hier mit Rücksicht auf Phil. 4 s in gleichem Sinne gedacht) und die Mitteilung paeck. II 1, 16, daß Matthäus (Matthias? vgl. unten zu VI a 2) Begetarier gewesen (über einsache Lebensweise des Petrus vgl. Gregor v. Naz. orat.

14, 4. Clem. recogn. VII 6). — Ueber Marcus vgl. ben monarchianischen Prolog zu d. Evang. (Corpen, Au XV 1, S. 10): Denique amputasse sibi post fidem au d. Evang. (Corsen, EU XV 1, S. 10): Denique amputasse sid post haem pollicem dicitur, ut sacerdotio reprodus haberetur (bazu H ar n a c., Die Mission usw. S. 32 A. 2). — He gesipp & Bericht über die Enkel des Hernbruders Judas vor Domitian bei Euseb. h. e. III 20. — Die Geschichte von der Ehebrecherin (Joh. 7 25-811) gibt, in verkürzter Form, auch die sprische Pdosklasia (c. 7 p. 31, lat. p. 35 f.). — Ueber Conybeares Fund des Mcschlusses (Mc. 16 2-20) mit der Ueberschrift "vom Presbyter Ariston" in einer armenischen H. v. J. 989 (1893) s. Ehrhard S. 115 f. Zahn, Forschgn. VI 219 f.; Einl. in das N. T. II 226 sf. Der Mcschluß war außer Frenäus dem Tatian (Diatess.), nach Zahn vielleicht fcon Juftin befannt.

(6.) Ueber ben Echtheitscharafter ber fynoptischen Jesusreben außert fich tref-

fend Julicher, Ginl. in bas D. T. (1901), G. 294.

#### I.

## Beriprengte Berrnworte.

(E. Sennece.)

Lit .: Ueber Sammlungen folder Spruche feit Brabe (1698) f. Ropes, Die Spruche Jefu, die in ben tan. Evangelien nicht überliefert find Gine fritische Bearbeitung des von D. Alfred Refch [Agrapha, TU V 4, 1889] gesammelten Materials (TU XIV 2, 1896), S. 2 f. Außerdem s. Jones I 513 ff.; die Berlenburgische Bibel VIII (1742), S. 415 f. (s. o. S. 8); neuerdings cf. E. Ne ft I e, Novi Testamenti Gr. supplementum (1896), p. 89—92; B. Jackson, Twenty-five Agrapha or extracanonical Sayings of our Lord, London 1900; E. Preuschen, Untilegomena, S. 44 ff.

Refch (f. o. S. 11) benutte bas von ihm mit großem Fleiß gefammelte außerkanonische Textmaterial zur Rekonstruktion eines Urevangeliums (1898); Zahn hat in verschiedenen Fallen die Bermutungen über die Zugehörigkeit des einen oder anbern Spruches ju biefer ober jener altchriftlichen (apolityphen) Schrift geaußert. H. St. Chamberlain (Borte Chrifti, München 1901) "hat fich die Aufgabe geftellt, aus ben Evangelien und aus ben ,ungeschriebenen herrnworten bie Worte Chrifti, losgelöst aus bem Rahmen ber geschichtlichen Erzählung, zusammenzustellen, aus benen die rein menschliche Stimme des Erlösers den Hörern aller Zeiten und Zonen unmittelbar entgegentont" (G. Krüger in der ,Christl. Welt' 1901 Nr. 51).

## a) Einzelfprüche.

(Ropes S. 136 f. Zahn, Einl. II 168 f.) Von Paulus zu Milet in seiner Abschiedsrede angeführt, wo er auf seinen Selbstunterhalt und die Pflicht der Unterstützung der Schwachen verweist. "Der einsache Sinn des schönen Wortes macht keine Erläuterung nötig". (Constit, apost. IV 3: έπει και δ κύριος μακάριον είπεν είναι τὸν δεδόντα ήπερ τὸν λαμβάνοντα.) 1 Clem. 2, 1: ήδιον δεδόντας ή λαμβάνοντας. Did. 1, 5: μακάριος δ δεδούς κατά τὴν έντολήν (auf daß Vorhergegangene bezüglich). Unsichten des Chrysostomus und Didnerius zu UG. 20 20 20 und Anklänge bei Plustank und Sangea si Sahricius I 323 f. Num tarch und Seneca f. Fabricius I 323 f. Unm.

(R. S. 141—143.) Außerordentlich häufig citirt. Resch, Agrapha S. 116 -127, gibt 1) das Logion in vollständiger Fassung, a. nach paulinischem Typus (add.: τά μεν ἀποδοχιμάζοντες, τὸ δε χαλόν χατέχοντες Clem. Aleg. I 28, 177 — cf. 1 Theff. 5 21 f. -), b. nach nicht paulinischen Uebersetzungstypen (Erklärung bes

Begriffs Münze; späte Citate); 2) in eingliedriger Fassung (Apelles, Didastalia, Ps.-Clementinen, Cassian); 3) in ausdrücklicher Berbindung mit 1 Thess. 5 21 f.; 4) Kontexte, Eperegesen, Bezugnahmen auf das Logion (cf. 1). Die Hinzunahme des an Paulus anklingenden Doppelsahes erscheint plausibel; die Ausdrücke bei Jes. 7 13 LXX lauten anders. Die Anwendung der Kirchenschriftsteller war die mannigsaltigste. "Ist es ja doch die Pssicht der Kritik, welche der Herr zeiner gläubigen Gemeinde durch dieses Logion empsohlen hat" (Resch S. 239).

3.

- (R. S. 137—140.) Unter den zahlreichen Anführungen ist diejenige Justins (dial. 47 p. 267 A) besonders bemerkenswert, weil er statt des sonst meist anzutressenden sīρw im Bordersat καταλάβω hat und weil er überhaupt der einzige ist, der das Logion auf Jesus Christus zurücksührt; andere setzen es ausdrücklich in Bersbindung mit Hes. 33 16—20. Daß der derzeitige letzt Justand des Christen für die göttliche Gerichtsbeurteilung ausschlaggebend ist, drücken auch Did. 16, 2; Barn. 4, 9 mit anderen Worten aus. Jones (1 537 st.) sand den Spruch im Munde Christinicht ganz absurd (cs. Joh. 5 27—30. Lt. 19 11—27, war aber der Meinung, daß ein Späterer dei Justin erst die Zurücksührung des Wortes dei Hes. auf Jesus vorgenommen hätte. Auch Zahn (G. K. I 550—552) sieht darin kein Wort Jesus "Die sententiöse Zusammensassung jener breit ausgeführten, aber für die Kirche sehr wichtigen prophetischen Rede scheint früh zum Sprichwort geworden zu sein. Daß Justin sie für einen Ausspruch Jesu hielt und ausgab, ist um so verzeihlicher, als zusin sie für einen Ausspruch Jesu hielt und ausgab, ist um so verzeihlicher, als zusin sie für einen Ausspruch Jesus hielt ind ausgab, ist um so verzeihlicher, als zusin sie bei Ezechiel redende Weltrichter eben Christus war, und manche der Weissagungen Christi von seiner Wiederlunft zum Gericht sich nahe genug mit jenem Spruch berührte". J. van den Gheyn, S. J., Note sur un Agraphon, Byzant. Zeitscht. III (1894), S. 150 f. vervollständigt die Citatenliste aus vier Hes. Vita de S. Joannice, wo es ausdrücklich heißt: φησίν δ θεδς διά τοῦ προφήτου (Auvray, Paris 1891, hat Hes. 7 s. s. 21 so. 24 14 zur Bergleichung angeführt, während Resch, Agrapha S. 112 st. 227 st. 290 st. aus Bes. 33 20 verwies).
- (R. S. 140.) Der erste Sat von Clemens Alex., ber zweite auch von Origenes bezeugt (τά επίγεια τά επουράνια Joh. 3 19). Der Spruch ist eine Parallele zu Mt. 6 ss (ζητείτε und airette könnten beibe auf jurüdgehen) und auß bem Kontexte 6 si ff. cf. 19 verständlich.
- (R. S. 151 f.) Wie der zweigliedrige Sat überliefert ift, scheint er in sich widersprechend. Der Syr. Cureton. hat daher hinter dem "und" ein "nicht", was id den lateinischen Parallelübersetzungen (cf. Leo I. dei R e f ch., Agrapha S. 271 f.) sehlt. Mit dem od wäre der Gedanke klar gegensählich zum Ausdruck gebracht (vgl. zum zweiten Gliede Mt. 23 11 δ δλ μείζων ύμῶν διάχονος, was aber 20 se f. entspricht, also in den Codices, die das Logion bieten, mit A. 28 diesem vorangeht). R e s ch., der auch das zweite Glied negativ einleiten möchte, saßt schon das erstere ohne Not imperativisch. Das Herrmvort beruht auf der Ersahrung des natürlichen menschlichen Emporstredens vom Geringeren zum Größeren (erstes Satzlied). Der Er folg davon ist, wie die angeschlossen Gastmahlsparadel (cf. L. 14 s—10) lehrt, der umgekehrte (zweites Satzlied). Daß dieser Ersolg bereits mit in dem Christes einbesaßt wird, ist eine logische Ungenauigkeit, die dem Spruch etwas Rätselhastes verleiht. R o p es übersett daher das xat mit "in der Tat aber".
- (R. S. 94—96. 3 ahn S. A. II 736—742.) Ropes bemerkt nicht, das, was bei Clem. Alex. vorhergeht, Citat aus Barn. 6, 5. 8—10 ift. Der vorher genannte "andere Prophet" ift Moses (2. Mos. 33 1. 3. 3. Mos. 20 24). In Barn. 6, 10 interpungirt Funk PA. I p. 54 24 f. λέγει γάρ δ προφήτης παραβολήν αυρίου τίς νοήσει ατλ. (vgl. die Uebersehung Apokt. S. 155). Dann würde der Prophet wiederum Moses und auf dieselbe Stelle Bezug genommen sein. Im anderen Falle kann man aber auch nicht gut einen anderen als alttest. Propheten (Spr. Sal. 1 6?) darunter

verstehen, denn das Gegenteil würde bei Clemens deutlicher zum Ausdruck gebracht sein, und wenn es allerdings vor dem Logion heißt: οὐ γάρ φθονών, φησί, παρήγγειλεν ὁ κύριος εν τινι εὐαγγελίφ, so kann das φησί auch nicht mit εν τινι εὐαγγ. zussammengenommen werden (3 a h n 737: "heißt es in einem gewissen Evangelium"), sondern nur besagen wollen, daß sich der Sinn des odigen Prophetenworts mit der zwar beschränkenden, aber doch weitherzigen (οὐ γ. φθονών) Aussage des Herrn (Clem. hom. XIX 20: unsres Herrn und Meisters) in einem Evangelium dect; 3 a h n vermutet in seiner gründlichen Auseinandersetzung darunter das Edionitensevangelium (Evang. der Zwölse). Sonstige Citate des Spruckes dei Resch si 108 f. 282. In dem Testamentum dom. n. Jesu Christi ed. Rahmani (1899) p. 21 erstlärt sich Jesus zum Ausschluß auf die Fragen der Jünger bereit; c. 18: seine vollskommenen Arbeiter vermöchten seine Worte zu ersennen und zu unterscheiden. Mysteria enim mea i is communicantur qu i sunt mei, et cum quidus laetador et exultado una cum Patre meo, quique, quando soluti erunt ex vita, ad me venient. Das Heilige sei von den Unheiligen zurückzuhalten.

7

(R. S. 96 f.) Juftin. dial. 35 p. 253 B: koorrat oxtopara nat alpkosic. Syr. Didakt. c. 23 p. 99: Ex werden Häresien und Spaltungen entstehen. Resch nimmt an, daß Bauluk (1 Kor. 11 18 f.) daß Logion gekannt und daß dessen ursprünglicher Standort im Zusammenhange mit Mt. 24 11 f. zu suchen sei (Agrapha S. 174 f. 177. cf. 282). Zahn (G. K. I 545 f.) vergleicht Mt. 7 15—25. 24 4 f. 11 f. 24 und bringt Belege dafür bei, daß die kirchl. Auslegung den Beißsagungen Jesu Begriffe wie alpeweize einslocht.

8

(R. S. 43 f.) Syr. Didastalia, lat. ed. Hauler p. 75: nam id dictum est: Ecce facio prima sicut novissima et novissima sicut prima (Mt. 20 16 wird dirett angeschlossen und weiterhin durch Et: Jes. 43 18 f. und Jer. 3 16). Barn. 6, 13 bloß: Εδού ποιώ τὰ ἔσχατα ώς τὰ πρώτα.

9

(R. S. 122.) Aus der Stelle, wo Origenes (in Jer. hom. XX 3, lateinisch erhalten) die Worte las, scheint ihm nicht deutlich hervorgegangen zu sein, ob der Heiland wirklich selbst die Worte gesprochen. Resch (Agrapha S. 142) führt als kanonische Parallelen an Lt. 12 40. 3 10. Mc. 9 40. 12 30. (ού μαχράν εξ άπδ της βασιλείας τ. 8.). Bielleicht standen sie in einer Aposalppse (Ropes); Zahn G. K. II 639 A. vermutet Petruspredigt oder Paulusakten). Der Umstand, daß Didymus (zu ps. 88) die Worte gleichlautend (griechisch, add. & beim zweiten Sahe) bezeugt, erschwert die bequeme Vermutung, daß ein ursprüngliches narpos in nupos frühzeitig versehrt sei.

10.

(R. S. 35.) Orig. comm. in Mt. XIII 2. Außer Mt. 25 36 f., bessen Beitersführung im Sinn einer ausdrücklichen Selbstaussage Jesu der Spruch darstellt, wäre (für das zodevoor) vor allem Hebr. 4 16. Mt. 8 17 (Jes. 53 4) und 1 Kor. 9 22 zu versgleichen (Resch, Agrapha S. 244).

11

(R. S. 56 f.) Der an sich plausibeln Konjektur eneddungsov für eneddungsa, die dem Spruch einen ganz anderen (geläusigeren und auch in den Zusammenhang bei Iren. gut passen) Sinn geben würde, widerspricht die Uebereinstimmung der griechischen und alklateinischen Version des Frenäus an der Stelle (I 20, 2). So haben wir also ein Vorwurfswort im Munde Jesu ähnlich Mt. 23 37: Lc. 13 34. Voraussetzung wäre, daß kurz vorher (in dem Evangelium, dem der Spruch entsnommen sein könnte) ein Anhänger des Herrn ein diesem zusagendes Wort des Glaubens oder der Anerkennung seiner Person geäußert hätte.

12.

(R. S. 122 f.) Excerpt. Theod. 2. Ursprung bunkel, Sinn recht allgemein.

13.

(R. S. 123 f.) Apost. Kirchenordnung c. 26: Johannes spricht sich gegen bie Diafonie von Frauen beim Abendmahl (vgl. S. Ach elis in RG. IV 617 47. 619 19) unter Bezusung auf die Nichtzulassung Jesu bei der Einsetzung aus. Das gegen heißt es in den Philippusakten c. 94 As II 2, p. 36 30, Mariamne — Schwesster des Philippus !? — bereite das Brot und das Salz dei der Brotbrechung, mahrend Martha ber Menge biente und fich heftig abmuhte; beide Schweftern versehen also wirklichen Altardienst der Diakonen, Reminiscenz an Lt. 10 ss ff.; über das Zusammenvorkommen beider Schwestern vgl. Zahn, Forsch. VI 24 f. A. 3. Martha gibt obiges Verbot nun Maria schuld, denn Jesus sah sie lächeln. Maria fagte (nach ber burch Urenbgen veröffentlichten fprischen Berfion, vgl. Reft Ie vollständigeren Text deutlich: Maria freut sich auch in dem Berzicht auf den Mitbienst (voll. ihre Charakteristik Lk. 10 so sf.), weil der Herr dem Schwachen Rettung durch das Starke zugesagt (voll. insbesondere 2 Kor. 12 o f.). Ob das Herrmwort eigens von dem Kompilator der Apost. KD. gebildet oder Entlehnung dieses Wortes aus einer anderen Quelle (Aegypterevangelium?) anzunehmen ist, kann nicht festgeftellt merben.

Betrusaften c. 10 p. 58 s (Apofr. S. 403): Qui mecum sunt, non me intellexerunt. Zur Erläuterung und Begründung s. unten G. Ficer (XXIV) zu ber Stelle. Der Hinweis des Marcellus auf das Herrnwort vorher wir auf die Tatsache des Unglaubens des Petrus auf den Wassern erfolgt einsach, um diesen zur Milbe und Wiederannahme des Abgefallenen geneigt zu machen. "Daß dies ein Wort Jesu und zwar eine Klage über seine Jünger sein soll, zeigt der Zussammenhang, namentlich das Folgende" (Zahn G. K. II 852 A. 3, der aber an eine Mittellung durch Paulus — cf. p. 57 18 f. — denkt). C. Sch mid (Die alten Betrusaften G. 87) sieht in bem audivi "eine gezierte Form eines Buchercitates".

Petrusakten c. 38 Aa I p. 94 13 f. (Apokr. S. 421). Näheres f. unten bei G. Fider zu ber Stelle. Sie bilbet bie Quelle fur bie bei R. S. 103 angeführte Wiederholung bei Ps. Linus (Aa I p. 1714 f.). Die Acta Phil., die sich auch fonft von den Betrusakten abhängig zeigen, haben den Spruch c. 140 in folgender Geftalt (dreifache Rec. bei Bonnet Aa II 2, p. 74 f.):

κάτω είς τὰ ἄνω καὶ τὰ ἀριστερά είς τά δεξιά, οὐ μή εισέλθητε είς την βασιλείαν μου.

Έὰν μὴ ποιήσητε ὑμῶν τὰ Ι Ἐάν μὴ ποιήσητε τὰ ἀριστερὰ Ι Ἐάν μὴ στρέψητε τὰ κάτω κάτω εἰς τὰ ἄνω καὶ τὰ ἀρι- Ι δεξιὰ καὶ τὰ ἄτιμα λογίζεσθε Ι εἰς τὰ ἄνω καὶ τὰ ἄνω εἰς έντιμα, οὐ δυνήσεσθε είσελθείν είς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

τά κάτω και τά δεξιά είς τά άριστερά καὶ τὰ άριστερά εἰς τά δεξιά, οὐ μὴ εἰσέλθ. εἰς τ. βασ. τοῦ θεοῦ,

Bei ber mittleren Bision (aruna - svripa) wird man an ben Spruch b bes Aegypter: Evangeliums (Upofr. G. 23) erinnert, mit bem ber vorliegende bie größte Aehn. lichkeit hat, so daß die Unnahme, er sei jenem Ev. entnommen, in der Tat die größte Bahrscheinlichkeit hat. Hippolyt fagt im Danielkommentar IV 39 (ed. Bonwetsch p. 288 e): έδει γάρ έπι τη παρουσία του κυρίου τά άνω κάτω γενέσθαι, ενα και τά κάτω είς τά άνω έλθεεν δυνηθή. Das Christentum predigt die Umkehrung aller Werte. Resch, Agrapha S. 417 sindet, da also "das Logion nach seinem ursprünglichen Sinn von der Biedergeburt" handle, das budv in der linkestehenden Terts form der Philippusatten unentbehrlich und sieht diese beshalb als die beste an. Aber alle übrigen Formen stehen dagegen.

Durch A. Meyers Freundlichkeit wurde ich auf The Expository Times ed. J. Hastings XI 11, Edinb. 1900, p. 507 verwiesen (Prof. Baentsch in Jena hatte die Güte, mir den betr. Band der Zeitschrift leihweise zuzustellen; was The Secret of the Presence bedeutet — wiederum eine Zeitschrift? — vermag ich nicht festzus ftellen). hier findet fich

An Agraphon.

There is in Northern India a spacious city, built by a Mogul emperor, for his own glory, Futtypore Sikri. It is absolutely deserted now by man. Over a vast gateway in the silent walls is carved an Arabic inscription, which purports to preserve, strange to say, an αγραφον, an extrascriptural utterance of our blessed Lord's: ,Jesus, on whom be peace, hath said, This world is but a bridge; pass over; but build not thy dwelling there'. - H. C. G. Moule.

Daß die Inschrift arabisch aufgezeichnet ift, konnte die Bermutung, daß sich in ben indischen Religionsbuchern eine Parallele zu dem schönen Spruche finden mag, vermindern. Sachlich kommt er mit Phil. 3 20 (vgl. das Diktum R. S. 32). Rol. 3 1 f. 1 Joh. 2 15-17. Mt. 6 ss überein (jenfeitige Bohnungen Joh. 14 2. Lt. 16 0). Bgl. hermas sim. I; Brief an Diognet 5, 9.

## b) Spruchfammlung von Behnefa.

Nach ben vorläufigen Nachrichten, Die die Tageszeitungen über ein neuge fundenes Papprusfragment mit Herrnsprüchen bringen (f. Apotr. S. VI A. 1), scheint es nicht, als ob dieses mit dem vorliegenden dirett zusammengehörte. Aber auch in dem neuen Fragment beginnt jeder Spruch mit Jefus fagt"! Die Thatfache, bag einer berfelben mit II Nr. 18 zweite Salfte (Apotr. S. 21) übereinftimmen foll, mahrend andere tanonisch lauten, legt es nahe, anzunehmen, daß das hebraerevangelium zur Anfertigung der Ercerptensammlung mitbenutt wurde (von Batissol, Rev. biblique 1897, p. 501 ff., bereits für die Quelle des Papyrus von Behnesa angesehn). Daß es sich um eine folche und nicht um ein neues Evangelium handelt, wird durch den Wortlaut der Ginleitung nicht wiederlegt, welche erklart, das Folgende besteht aus den "Worten, welche Jesus, ber lebendige Gott, fpricht zu zweien seiner Junger". Gine nahere Angabe darüber, welche beiben Junger hier gemeint find, murde fur die Frage ber Entstehung ber Spruchsammlung von Bichtigfeit fein; daß Jefus ber lebendige Gott genannt wird, erinnert an feine Benennung in ben apotruphen Upoftelatten. Beiteres ju fagen, ift unmöglich, ehe nicht ber höchft intereffante Fund in genauer Publitation vorliegt.

Die reichliche Lit. über bas Papyrusblatt von Behnefa f. bei Ghr= hard S. 124 ff. (konnte im folgenden nur teilweise benutt werden; hinzuzufügen ware A. Meyer, Evang. Gemeindeblatt f. Rheinlb. u. Bestf. 1897, Nr. 30; Bruce, Disciple-Logia, Expositor XLIII Suft; Aubert, Les nouveaux Logia de Jésus, Liberté chrét. 1898, 5, col. 103—115; Christie, The New World, Bofton VI, Sept. 1897, p. 576 ff.).

Bor dem Gintritt in eine kurze Erläuterung der Sprüche ist festzustellen: "Gemeinsam ist ihnen die altertumliche Form des Aufbaues (Barallelismus der Glieder, Fehlen einer hellenischen Periodisirung und ber dazu dienenden Partikeln) und die parabolische Art" (S einrici, Th32 1897, Sp. 453); 2) neben einer bemertbaren Anlehnung an die ursprüngliche (fynoptische) Ueberlieferung des Wortinhaltes der Evangelien (die im Falle 1 eine wörtliche ist) ist eine Berührung mit der johanneischen Art unvertennbar; boch hat bas joh. Evangelium im gangen fich mehr von der altesten Ueberlieferungsweise entfernt als das Evangelium, dem die vorliegenden Herrnworte entlehnt fein mögen (Harnad); 3) von gnostischem Inhalt ift in biefen nichts zu fpuren; was man im Falle 4 bavon zu entbeden glaubte,

handbuch zu ben Reuteftamentl. Apolrophen.

bürfte unrichtiger Auslegung entstammen. Gher verdient der Nachweis Taylors (The Oxyrh. Logia and the apoor. Gospels, Oxford 1899) von mehrsachen Berührungen mit der Thomaserzählung (s. Apofr. S. 70 ss. 37 c. 8, 1 mit Nr. 8 und S. 71 17 mit Nr. 4) Beachtung. — "Jedenfalls lag das Bedürsnis solcher die wichtigsten Beisungen Jesu buchenden Sammlungen in den Lebensbedingungen der urchristlichen Gemeindebildung" (Heinricia. a. D. 454; beurteilt Sp. 455 "die Sprüche als den Rest einer selbständig angelegten Sammlung, als einen eigenartigen Sproß der Evangelienliteratur"); das stereotype λέγει Ίποοις faßt H. (The3 1898, Sp. 229) analog "der alttestamentlichen Einführungsformel der prophetischen Gottessprüche". Man derief sich auf Herrmworte, ehe man geschriebene Evangelien ansührte (f. Apostr. S. 7\*). Das Schwergewicht dieser urchristlichen Krazis mag auch noch, nachdem jene sich seschwergewicht dieser urchristlichen Ursprung der Sammlung das ganze Jahrhundert seit ca. 140 ossenzitund zur Anstellung einer Excerptensammlung das ganze Jahrhundert seit ca. 140 ossenzitund kleicht liesert auch in dieser Beziehung der oben ewähnte neue Fund weitere Aufschlüsse. Originell ist die Aufschlüng von H. A. Redpath (Expositor Sept. 1897, p. 228), daß die Sammlung einem apokruphen Evangelium entstamme "claiming to give a sort of procès verbal of the indictment or evidence used at the trial of Christ before the Jewish authorities" (cf. Lt. 20 20. Mt. 26 39 f. u. Par.). —

1. Rückseite: B. 17—20. — Der Text dieser zweiten Spruchhälste stimmt

1. Rückseite: B. 17—20. — Der Text dieser zweiten Spruchhälfte stimmt zu Lt. 6 42 bis auf die Stellung des expadete (vgl. Mt. 7 s), das bei Lt. am Ende steht.

2. 3. 21—27. — Herrnworte mit Wenn usw. vgl. Mt. 18 s u. Par. Joh. 3 s. s; Apokr. S. 10 Nr. 15. Die doppelgliedrigen Seligpreisungen Mt. 5 s sf. darf man heranziehen. Wir haben einen Doppelsah mit entsprechenden Gliedern (Border- und Nachsah). Zum Inhalt des Nachsahes im ersten Falle (das Reich Sottes finden) vgl. Mt. 18 44. 46. 6 ss, im zweiten (den Bater sehen) Mt. 5 s. cf. Joh. 1 1s. 6 46. 14 r. e. 1 Joh. 3 r. 3 Joh. 11. Größere Schwierigkeiten bereiten die Bordersähe, deren erster (dar und vnorsdonts tod ucondo — zur Rechtsertigung des Aktusatus vgl. Heinrici, ThLZ 1898, Sp. 229) nur allegorisch verstanden werden kann, zu erläutern durch Bergleichung mit Jes. 58 s ff.; Barn. 3; 2 Clem. 6, 3 ff.; Hermas, sim. I; Acta Pauli 5 (Apokr. S. 369 se; vgl. Lk. 14 ss); Balentinfragment s. Apokr. S. 142 A. 1. Der Gegensah zwischen Welt und Bater kommt zum Ausdruck 1 Joh. 2 1s f. Jene Fassung zwingt dazu, auch das erste Isled (den Sabbat seiert) allegorisch zu nehmen (vgl. Hebr. 4 s. Justin dial. 12 u. 5.). Andernfalls müßte man den Ursprung des Spruches in judenchristlichen Kreisen suchen (wie Zahn, Erreisen such 2011).

3. 3. 27—37. — Der elegische Klang des Spruches ruft die Erinnerung an Stellen wie Mc. 4 12 u. Par. Mt. 23 s7: Et. 13 s4. 19 42. Joh. 1 s. 10 f. 1 Kor. 2 s wach; vgl. Ap o f r. S. 10 Nr. 14 (S. 9 Nr. 11). "Das Wort ist einerseits aus der Perspektive des Auserstandenen gesagt (sorpy, öpdyy, söpoy), andererseits verseht das Präsens nowt in die Stimmung des wirkenden Jesus. Die beiden Glieder stehen zu einander wie der Prolog des Joh. zu seiner Geschichtserzählung" (He inrici, ThUZ 1897, Sp. 451; ebenda Sp. 452 weitere Einzelbelege, denen noch üs padiovras Aristides apol. 16 am Ende ed. Hennecke S. 42 2 — vgl. Hiob 12 26! — hinzugefügt werden könnte).

Mit dem Schlußworte dieses (? eines anderen?) Spruches am Anfange der anderen Blattseite ift nichts anzusangen. Der Raum für ein neues Logion ist zu klein; Cross ergänzt im Anschluß an Nr. 3 (der Rückseite): καί οὐ βλέπουσιν, πτω-γοί και οὐκι οἰδασιν την πτω γεί αν (Expositor Sept. 1897. p. 259).

χοί και ούκ oldsaus την πτω χεί αν (Expositor Sept. 1897, p. 259).

4. Borderseite: 3. 18—25. — Dieser im Bordergliede stark verstümmelte Spruch bietet der Erklärung die größten Schwierigkeiten. Die ersten Herausgeber (Grenfell und Hunt) haben die Möglichkeit der Lesung von Buchstaben an den Fehlstellen paläographisch erörtert (p. 18 f.). Diese Erörterung ist als Basis für

hiernach wird an Stelle bes von ihnen jeden Erklärungsversuch zu nehmen. lin. 24 (3. 19) gebotenen des ein aden mahrscheinlich, welches auch die meisten Ausleger mit verschiedener Interpretirung und Ginreihung in den durchaus luckenhaften Zusammenhang übernommen haben. Das nicht ganz sichere kyspov lin. 27 (3. 22) wird nicht bloß von Harnack (Ueber die jüngst entdeckten Sprüche Jesu, Freibg. i. B. 1897) burch ein stapov vermutungsweise ersett, sondern auch burch M. Faulhaber (bei Scholz, Zu den Logia Jesu, Theol. Quartalschr. 1900, S. 15 A. 1) mitsamt έξαρον bestritten und ein έχπεμψον oder dergl. (Scholz: έχτεμνων) dafür vermutet. Die Frage ist, wie viele Satglieber in der Lücke begraben sind. He in rici meint (ThLZ 1897, Sp. 452): "Da nun die zweite Hälfte des Herrnsspruchs aus zwei parallelen Gliedern besteht, dürste dies auch bei der ersten der Fall gewesen fein." Der auch sonft in ben Sprüchen (z. B. Nr. 2) zu beobachtenbe regelmäßige Aufbau und Parallelismus ber Glieber tonnte in ber Sat für biefe Auffaffung fprechen, wenn nicht in ber Zeile por abeo ber Raum fur ben Schluß bes Borbersages mitfamt einem Nachsagpräditat zu fnapp murbe. äußerst erwünschte Handhabe für die Erklärung bietet eine kurze Satzfolge aus dem Kommentar des Ephraem zu Tatians Diatessaron (vgl. Ropes, Die Sprüche Jesu, S. 48): Ubi unus est, ibi et ego sum .... (Et) ubi duo sunt, ibi et ego ero .... (Et) quando tres sumus .... Freilich bestreitet Ropes, "daß Ephraem biese Erweiterung von Mt. 18 20 in seiner Hanbschrift von Tatian las" (gegen J. A. Robinson, f. ebenda A. 2, und Bahn, Theol. Lit. blatt a. a. D.). Soviel ift aber nun ficher, daß der vorliegende Herrnspruch und das (erste) Diktum bei Ephraem fich gegenseitig ftugen, benn biefes ift in jenem wortlich enthalten. Stellt jener (mit ben übrigen Spruchen) ein Ercerpt aus einem Evangelium bar, fo mußte auch Tatian fich besfelben bedient und alfo Mt. 18 20 burch Borfetzung wenigstens jenes Spruchteiles erweitert haben. Dies muß auch geschehen sein, wenn ber Spruch im Berhaltnis ju ben übrigen ber Sammlung vorbem ein ifolirtes Dafein führte. Unwahrscheinlich gemacht wird burch bie Aufeinanderfolge bei Ephraem bie fonft glangende (vgl. Clemen in ,Chriftl. Welt' 1897, Sp. 704) Ronjektur von Blaß: έπου έαν ωσιν <β, ούκ> ε<lol>ν άθεοι (erganzt am Anfg. von lin. 26 — 3. 21 ein λέγω, Clemen: αὐτφ). Ferner erscheint es mir burch ben bei Ephr. gebotenen Busammenhang mit Mt. 18 20 nicht recht annehmbar, ben zwar vollständig erhaltenen, aber wegen ber vorhergehenden Luden boch feinem Sinne nach bunklen Doppelfat lin. 27–30 (z. 22–25) im Sinne ber — rein naturhaften — Ubiquität Christi (Gegenwart in Stein und Holz) zu fassen (zahn, Heinrich), wosür an die gnostischen Stellen Apotr. S. 38 sub 3 ("Ich wurde in dem All, in wienem jeden") und S. 422 22 erinnert ist (S. 453 29 und A. 1 gehören nicht hierher; nach den Naassen — vgl. Hippol., res. V 7 p. 138 25 st. d. Gotting. — wurden die Steine als beseelt gedacht, da sie wüchsen. Das exa steu per adros lin. 26 st. (2011) waist vielwahr auf die Barenmart Christi hei dem trast und hisselbürge. (3. 21 f.) weift vielmehr auf die Gegenwart Chrifti bei dem troft- und hilfsbedurftigen Menschen (μετά c. genit. Mt. 9 16. 17 7. Joh. 18 28. 14 2. 16 4 von der irdischen Gegenwart Jesu) auch in den Schlußgliedern; vgl. Ephraem: Sicut in omnibus indigentiis gregi suo Christus consuluit, ita et vitam solitariam agentes in hac tristi conditione consolatus est dicens: Ubi unus est, ibi et ego sum, ne quisquam ex solitariis contristaretur, quia ipse est gaudium nostrum et ipse nobiscum est. harnad und Taylor (p. 40 f. 51 f.) weisen bie pantheiftische Auffaffung benn auch mit Recht ab; sie wurde dem im ganzen gut synoptischen Tenor der übrigen Sprüche (mit johanneischen Anklängen) nicht entsprechen. Taylor erinnert an die bei Clem. Alex. strom. III 10, 68 bezeugte enkratitische Auslegung von Mt. 18 20 (vgl. 3 ahn, Sp. 429), die aber auch durch den vorliegenden Spruch nicht gebeckt wird; Harn act lieft: δπου έαν δισιν (nämlich die Jünger), <ούν> ε<ίσὶ>ν άθεοι, xai <osneep ele> έστιν μόνος, <os>τω έγω είμι μετ' αύτου und versteht das Folgende von der groben und einsamen Arbeit des Tages (vgl. Pred. Sal. 10 9), wogegen heinrici (Th23 1897, Sp. 456) bemerkt, daß das folgende exst einen lokalen Bezug haben muffe. "Daher bleibt es wohl sinngemäßer, in der ersten Hälfte des

Spruchs eine Berheißung [cf. Joh. 14 18], in der zweiten einen hinweis auf den Beg der Erfüllung zu finden. Das Ganze ift eine vergröberte Analogie für Suchet, so werdet ihr finden (Mt. 7.7)." Solange das exerov vor tod dison nicht völlig sicher steht, wird es schwer halten, auch für den zweiten Doppelsatz eine allseitig einleuchtende Deutung zu sinden. Hab. 2.19 (m. B. sonst noch nicht verwertet) findet sich ein egrepente vor τφ λίθφ (von LXX irrtumlich durch και getrennt), aber dem entspricht wieder nicht das oxioov unseres Spruches. Es ift hier an Gögen-bilber gedacht (vgl. Beish. Sal. 14 21; Apotr. S. 170 20), und damit in Einklang stehend könnte die vorherige Betonung des Alleinseins des Gläubigen (lin. 25 — 3. 20 — sl που slc souv μόνος wohl die wahrscheinlichste Konjektur) unter Gottslofen (d. h. Nichtchristen, vgl. Eph. 2 12) gefunden werden.

5. 3. 25—30. — Die vorwiegende Anlehnung an den lukanischen Wortlaut

tritt in dem sonst singulären zweiten Teile des Spruches hervor (Arzt vgl. Lt. 4 20). "Man hat den Eindruck, daß in dem neuen Herrnspruch die Ersahrung formulirt ift, welche Jesus bazu veranlaßte, das Verhalten der Nazarener zu ihm durch jenes Bildwort nicht ohne Fronie zu kennzeichnen. Bgl. Mc. 6. Urzt und Prophet aber wurden in berselben Person oft genug verehrt" (He in rici, ThEZ 1897, Sp. 458, der hier "eine ursprüngliche Formulirung", ohne Resterion auf Ek. 4 20

entstanden, annimmt).
6. 3. 31—36. — Die ersten Herausgeber erinnern zugleich an Mt. 7 24 f. und die Bezeugung des oxodoppusyn durch die fprischen Bersionen und Tatian (p. 15); "fallen" von der Stadt vgl. Offb. 11 19. 16 18 f. Taylor (p. 62) sieht in der Stadt die Kirche (vgl. Pf.-Clem. hom. III 67). Clemen (D. chriftl. Welt 1897, Sp. 708) gebenkt "einer auch fonft erhaltenen Recension biefes Spruches" (Mt. 5 14), nämlich bei Refch, Außerkan. Parallelterte 2, 1894, S. 68 f. 7. 3. 36. — Hoffnungslos verftümmelt.

## c) Gefpräche.

(Ropes S. 124 ff.) Cod. D. zu Lt. 6.4 (Faksimile bei Vigouroux, Dictionnaire de la Bible I 1895, Taf. (11) hinter col. 1767 f.). Der Spruch hat durchaus synoptisches Gepräge (Resch, Agrapha, S. 189) und past auch sachlich zu den Aussagen Jesu über den Sabbat in den Evangelien. Krankenheilungen (Mt. 12 . ff. u. Par., Lt. 13 10 ff. 14 1 ff., Joh. 5. 9) verrichtete Jesus am Sabbat und ließ sonftige Notwerke zu (Mt. 12 1 ff.), was ihm den Haß der jüdischen Gesetsesbeobachter
einbrachte (Mt. 12 14 u. Par., Lt. 13 14, Joh. 5 16. 18. 7 22). Underseits verrät Mt. 24 20,
daß Jesus in seiner Weise die pietätvolle Beobachtung des Sabbatgebotes achtete
(vgl. im allgemeinen Mt. 5 17; der Z. Spruch der Samulung von Behnesa - f. bort — kann nicht hierhergezogen werden). Der vorliegende Spruch verrat in der Hauptsache die freie Stellung bes Heilandes jur Sabbatfrage, läßt aber in seinem zweiten Teile als seine Meinung erkennen, daß, wo die innere Freiheit im Unschluß an seine Lehre noch nicht gewonnen ift, er sich auf die Seite ber Besetzebeobach. tung an diesem Puntte stellt. Ropes betont (S. 125), daß der Nachdruck auf dem zweiten Satteil (pav—de) ruht, und findet die Erzählung "völlig farbloß", ohne das bei die Möglichkeit, daß das Wort von Jesus stammt, zu leugnen (S. 126).

(R. S. 109 ff.) Text aus Frenaus adv. haer. V. 33, 3 f. nach Funt, PA2 I 346-348; hier zu § 2 die talmudischen Belege, sonstige bei Zahn, Forschgn. VI, S. 152 f. (dazu Thomaserzählung c. 12, f. Apotr. S. 71; Lukians Schilberung der Fruchtbarkeit im Chysium in der "Wahren Geschichte" II 13). Jrenäus fährt nach Schluß der Schilberung (Apotr. S. 11 8—19 . . . . untertan sein) zunächst § 4 fort: Ταθτα δέ και Παπίας δ Ιωάννου μέν άκουστής κτλ. έγγράφως έπιμαρτυρεί, năms lich im IV. Buch seines Werkes. Et adiecit dicens: Haec autem credibilia sunt credentibus. Im Munde Jesu würde dieser Zusah matt und nichtssagend klingen (vgl. Corßen, InW 1901, der ihn S. 205 auf Johannes bezieht; doch dieser tritt gar nicht sondersich hervor); er ihr am natürlichsten als Auskage des Papias yn fassen, der hier die Auskage der Presbyter= und Johannessschüler (Jrenäuß uns mittelbar vor dem Fragment: quemadmodum presdyteri meminerunt qui Joannem discipulum Domini viderunt, audisse se ab eo quemadmodum de temporidus illis docedat Dominus et dicedat: Venient dies etc.) zu der seinen machte — was ihm aber das ungünstige Urteil des Eusediüß (h. e. III 39, 11 fl.) eintrug — und aus andern Anzeichen gewiß unzweideutig ersennen sieß, daß sie auf diese Gewährsmänner zurückzing. Et Juda, inquit, proditore non credente etc. Die Herrnantwort: Videdunt qui venient in illa erinnert starf an Apol. Baruch 28 s (Die Apolt. u. Pseudepigr. des A. T.s. ed. Raussch II 422: "Da antwortete ich und sprach: "Gut istis, damit er nicht salle") und verstärtt die Anslicht, daß die Schilberung des Fragments von der Fruchtbarkeit im Jenseits der freiligt viel kürzeren der Apol. Baruch 29 s (a. a. D. 423) tatsächlich entspreche und aus ihr durch Auskzinismung gewonnen sei, wie durch jene Uedereinstimmung es wahrscheinlicher wird, daß Irnang gewonnen sei, wie durch jene Uedereinstimmung es wahrscheinlicher wird, daß Frenäuß wirklich die ursprünglichere Form dieses Zwiegesprächs bewahrt hat. Denn wenn Hipp die Litzeren der Hort vollen dieses den versacz der vollen dieses zwiegesprächs den der Form bietet: ... xaxandarste d'ordaze da kon vollen, kan fle kap die Form dieses zwieges sien zu a. D. 205 A. 1; auch Zahn volk sein, so das hier her Umstand, daß hier die Aussagen in direkter Redesorm eingeleitet werden (vgl. Funk p. 349 zu 5; Corßen a. a. D. 205 A. 1; auch Zahn G. 128 A. 2), m. E. nicht über derun greicht matt ist, während die vorherieg Zusammensassung der Liefe und Prafnauz kein den die einschied karbender der Aussagen

Lit. und Anfichten bei Ehrhard S. 123 f. Barbenhewer I 378 f. Die Lefung am Anfange (f. Apoltr. S. 9) hat Bickell 1892 verbessert (f. Nestle, Novi Test. Supplementum, Lips. 1896, p. 67) und vorne (3. 25) . . . πρό τοῦ με μεταλ- ergănzt. (Bgl. Lt. 22 11: πρό τοῦ με παθείν.) Anders Resch (LU X 2, 1894, S. 28—34). Zu der Formel κατά τὸ γραφέν (3. 27 f.) vgl. Zahn, G. K. II 787.

## II.

# Bebräerevangelinm.

(A. Meyer.)

Lit.: I. Zusam men stellung ber Fragmente und Zeugnisse: Grabe, Spicilegium ss. Patrum 1698 p. S. 15—31. (Fabricius 1703, 1719, 1 S. 346. 351 st.). Rleuter (s. u.) S. 146—148. De Wette, Einleitung (s. u.) § 64. 65. Credner, Beiträge (s. u.) I S. 380—408. J. Rirchhoser, Quellensammlung zur Gesch. d. ntlichen Kanons 1742, S. 448—457 (—460). Unger, Synopsis evangelica 1852. Hilgen selb, N. T. e. c. 1866 84. fasc. IV, S. 5—38. Westcott, Canon of the N. T. 1875, S. 510 (einige Zeugnisse). Nicholson (s. u.) Zeugnisse S. 1—27; Fragmente 28—77 (143—162) in engl. Uebersetzung. Dandmann (s. u.) Zeugnisse S. 26—65, Fragmente 66—103. Zahn, G.R. II S. 686—704. Harnack, I S. 6—10. Nestle, N. T. Supplementum 1896, S. 76. 8. Preuschen, Untilegomena 1901, S. 3—8; Uebersetzung S. 106—110. Abhanblungen: R. Simon, Histoire crit. du N. T. 1689 c. 7. 8. (Das

3u Mai, Examen historiae criticae 6.7. Fabricius, a. a. D. Mill, Prolegomena in N. T. § 45—49. Michaelis, Einleitung in b. N. T. 1750 1788 II § 188 S. 1004—1043. Stroth, Fragmente des Ev. nach d. Hebr. aus Justin b. 9 158 S. 1004—1043. Stroth, Fragmente des Ev. nach d. Hebr. aus Jupin d. M. (Eichhorn's Repertorium s. bibl. Literatur 1777, I S. 1—59). Less sing, Neue Hopothese über die Evangelisten als bloß menschliche Geschichtsschreiber betrachtet (1778) Theol. Nachlaß 1784, S. 45—72 (Werke, Hempel 17. 12—134). Vergl. daz u. Schwarz: G. E. Lessing als Theologe S. 183 st., Erich Schmidt Lessing II 320. Paulus, exeg. krit. Abhandlungen 1784, No. I 1—35. Vergl. Theol. Konzervations of Lives Schwidt Lessing Charles and Conzervations of Lives Charles and Conzervations of Charles and Conzervations of Charles and Conzervations of Charles and Charles an 320. Paulus, ereg. krit. Abhandlungen 1784, No. I 1—35. Bergl. Theol. Konsfervatorium, Th. I 1822, S. 52—72. Eichhorn, Sinleitung ins N. T. I 1805, § 2—9 S. 6—38 <sup>2</sup> 1820, S. 7—43. Ch. F. Weber, Neue Untersuchung über Alter u. Ansehn des Hedr. E. 1806. Borher schon: Beiträge zur Geschichte des n.t. Kasnons 1791. J. E. C. Schmidt, Entwurf einer bestimmten Unterscheidung verschied. verloren gegang. Evangelien, Henke's Magazin IV, 576. F. C. T. Em merich, de evang. sec. Hedraeos Aegyptios et Justini 1807. Hug, Einl. in d. Schriften des N. T. 1804, § 8—12 1847, II S. 15—55. D. F. Schmiß, de evangeliis quae ante canonica in usu ecclesiae christ, fuisse dicutur 1812. Gieseles et Ler Kistorischekrit Versuch über die Knitkehung und frühesten Schicklose der feler, hiftorisch-trit. Bersuch über bie Entstehung und frühesten Schickfale ber schrift. Evangelien 1818, S. 9-11. Dlahaufen, Die Echtheit ber vier kanon. Evangelien erwiesen 1823, S. 40-90. Nachweis ber Echtheit famtlicher ntlichen Schriften 1832, S. 35. De Wette, Lehrbuch b. hist.-kritischen Gink. in b. Bibel A. u. N. T.8 II 1826, S. 79—86. Crebner, Beiträge zur Eink. in die biblischen Schriften 1832 I. Die Ev. ber Petriner u. Judenchriften S. 379—414; Einleit. 1836, S. 89 f. Schneckenburger, Ueber den Ursprung des ersten Ev. 1834, S. 105—171. Schwegler, Anzeige von: De Wette's Einleitung ins N. T. 4 1842 in Zeller's Jahrbüch. 1843 III 550-563; Nachapost olisches Zeitalter I S. 197-216. 237-241. Reuß, Gesch. der Schriften des N. T. 1842 1874 § 188 f. S. 197 f. Ebrard, Wissenschaftl. Kritif der Evangelien 1842, S. 983-946 1868, S. 979-1004. Thierschaft, Verschaftlung des histor. Standpunktes für d. Kritif der n.t.lichen Schriften 1845, S. 185–202. 224–230. Bleef, Beiträge zur Evangelienstritt 1846, S. 60–71. F. Chr. Baur, Aritische Untersuchungen über die Ev. 1847, S. 571–582. F. Franck, Neber d. Ev. der Hebraer, Th. Stud. u. Arit. 1848 II S. 369–422; vergl.: Stud ien für d. württemd. Geistlicht. 1846 I S. 61 st. Delih sch, Die Entstehung des Mt. Ev., ZITh 1850, S. 456–494. Neue Untersuchungen über d. Entstehung der kan. Ev. I 1858, S. 17 st. (Nachtrag ZITh 1856, S. 75 st.) S. 75 ff.). Des Ap. Paulus Kömerbrief ins Hebr. iberf. 1870, S. 16 ff. Ewald, Ursprung u. Wesen der Ev. 6. Jahrb. der bibl. Wissenschaften VI 1854, S. 36 dis 42. Hilgen feld, Die Ev. Frage, ThIV 1857, S. 381 f. Die Evangelien nach ihrer Entsteh. u. geschichtl. Bedeut. 1854, S. 43 f., 117. Voltmar, Die Religion Jesu 1857, S. 406. F. Ehr. Baur, Christentum u. christl. Kirche \* 1860, S. 25. R. Unger (Synopsis evangeliez 1852, p. XII—XVI 270 f. 275). Ratio qua loci V. T' in No. laudantur, 3 Universitäts-Programme 1861/62 bes. III. S. Holymann, Die synoptischen Ev. 1863, S. 267. Hilgenfeld, Das Ev. d. Hebraer, 3mTh 1863 IV, S. 345-385. Strauß, Leben Jesu für d. Bolt ' 1864, S. 49 f. Stereotyp= Ausg. 1895, S. 62. Beigfader, Untersuch. über die ev. Geschichte 1864, S. 223 f. Bolfsmar, Ursprung unserer Evangelien 1866, S. 123. M. Nicolas, Études sur les Evangiles apocr. 1866, S. 23 ff. Hilgenfeld, Das Mt.-Ev. aufs neue unters., 3mTh 1867 III S. 303 ff., IV S. 366 ff., 1868 I S. 22 ff. Einleitung ins N. T. 1875, S. 452-457 u. ö. Bleef: Mangold, Einl. 3 1875, § (40-43) 44-46 4 1886, S. (111-128) 128-135. J. Variot, Les Ev. apocryphes 1878, S. 331 ff. E. B. Nicholson, The Gospel acc. to the Hebrews its fragments translated and annotated with a crit. analysis of the crit. a. ext. evidence relating to it, 1879: hierüber Hilgenfeld, Das Hebr. Ev. in England, ZwTh 1884, S. 188—194. Holly mann, Lehrb. der hift. krit. Einl. in d. N. T. 1885 3 1892, S. 487—489. B. Weiß, Lehrb. d. Einl. in d. N. T. 1886 3 474—476. D. Gla, Die Originalsprache des Mt.-Ev. 1887, S. 101—121. J. Chrzaszcz, De ev. sec. Hebraeos. Jnaug. Diff. 1888. Die apokr. Spangelien, insbes. d. Ev. sec. Hebr.
1. T. 1888 Gymnas. Progr. v. Gleiwiß. R. Hand mann, Das Hebraerevanges sium. Ein Beitr. zur Krit. und Gesch. des hebr. Mt. LUV 3, 1888; dazu: His genfeld, Das Hebr. Ev. u. sein neuester Bearbeiter ZwCh 1889, S. 280—302; und Nösgen, Das Hebr. Ev. und sein neuester Bearbeiter JtW2 1889, S. 280—302; und Nösgen, Das Hebr. Ev. und sein neuester Bearbeiter JtW2 1889, 499—519. 561—578. Zahn, G.R. II 1892, S. 642—723. Hand it 1893, S. 6 bis 10, 206 f. Jülicher, Einl. in d. N. T. 1894, S. 191. 236 u. d. Ropes, Die Sprüche Zesu die in den sanon. Ev. nicht überliesert sind LUXIV, 2, 1896, Exturs S. 77—92. Robinson, Three notes on the Gospel to the Hebrews. Expositor 1897 März, S. 194—200. Krüger, Has 16 S. 23. Nachtr. S. 12. Harnack, II 1897, S. 625—651. S. Fries, Det sjärdt Evangeliet och Hebreerevangeliet. Stockholm 1898. B. Jackson, Twenty-sive Agrapha 1900 No. 13. 15. 17. 19. 20. 21. Ehrhard, S. 139 f. Bardenhemer, I S. 379—383. Zu Fragment 13: Rest e zur Philologia sacra. Ev. Kirchenbl. st. Württemberg 1895, R. 26 S. 295. Philologica sacra S. 21. Zuß 1902, S. 167. (Dagegen: Robinson, Exp. 1897, I S. 199. Dalman, Worte Zesu II 1898, I S. 45). Zahn, Der zerrissen Zempelvorhang, MtZ 1902 H. 1898, I S. 45). Zahn, Der zerrissen

Die Geschichte der Kritik ist am aussührlichsten und zugleich übersichtlich von Ha no na rezählt: hier ist nur das Wichtigste hervorzuheben und das Reueste nachzutragen. Es war Lessing, der, auf Grund der Zusammenstellungen von Grabe, das Hebräer bestimmte Urevangelium der zwölf Apostel gefunden zu haben glaubte, das dann Matthäus ins Griechische übertragen habe. Für die Lössung der Evangelienfrage hat zuerst Eich von diesen Gedanken Lessings verswendet; sedoch hat er nur das Hedre Evangelium am nächsten von allen Evangelien an das verlorene Urevangelium heranrücken wollen. Die Tübinger Schule, vertreten vorab durch Schweg ler, hat unter dem Namen des Hedre. En von ihr gesorderte streng judenchristliche Evangelium, das am Ansang der Entwickelung stehen sollte, verdvorgen geglaubt; sie hat aber die Gestalt des Hedre. En, nicht näher zu bestimmen gewagt und lieder von einem Stamm, einem sich entwickelnden Literaturzweig der Hedräer-Evangelien gesprochen, wie schon Er ed n er einen petrinischen Schristenkreis vorauszgesetzt hatte. Hilgen seld wagte es, die von ihm hergestellte bestimmte Gestalt als die hebrässche und griechische, noch echt zu benchristliche Urschrift des Mt.-Evangeliums zu bezeichnen.

Auf der anderen Seite hat man, unserem griechischen Matthäus zu lieb, die Ursprünglichkeit des Hebr.-Ev. angesochten; so schon de Wette und nach ihm Bleek, man sah in ihm nur eine oft ungeschickte hebräische Bearbeitung des kirchlichen Matthäus voll apokrypher und abenteuerlicher Zusäte, eine Ubwandlung des Matthäusevangeliums in dem beschränkten Sinn des Judenchristentums (Weizsächer).

Aber die Tradition von einem hebräisch geschriebenen Matthäus, die sich zuerst bei Papias um 130 sindet, und der Bunsch, hiervon noch etwas mit eignen Augen zu sehen, hat wie im Altertum auch in der neueren Wissenschaft viele bestimmt, das Hebr. Ev. irgendwie mit jenem geheimnisvollen Ansang aller Evansgelien in Beziehung zu sehen, wobei man doch auch wieder die Echtheit unseres ersten Evangeliums irgendwie wahren möchte. Thiersch, Ebrard und der Ratholik Gla sehen, wie verschiedene Formen des Hebr. Ev. vom hebräischen UrsMatthäus ausgehen und immer weiter von ihm abirren. Der Engländer Nicholson läßt den Apostel einsach beide schreiben, unser griechisches und das hebräische Evangelium. Zahn sindet in unserem kanonischen eine getreue Uebersehung und im Hebr. Ev. eine Weiterbildung des Urmatthäus.

Den wirklichen Apostel Matthäus glaubt bagegen Hand mann nicht mehr erreichen zu können; er will auch dem Papias wegen der hebräischen Spruchsammslung keinen Glauben schenken; aber die von der Kritik so lange gesuchte aramäische Quelle, die unser Mt. außer Mc. noch benutt hat, soll im Hebr.-Ev. vorliegen. Harnack, als bessen Schuler sich Handmann in seiner Untersuchung bekennt, hofft

wenigstens, daß die Behauptung nicht mehr wiederholt wird, dem H.-E. lägen ein oder mehrere kanonische Evangelien zu Grunde. Auch nach Ehrhard ift das H.-E. von den kanonischen Evangelien durchaus unabhängig. Hienach wäre sogar Mc. ausgeschlossen. Unsere Darlegung in der Einleitung konnte sich diesen Sätzen leider nicht anschließen, die erst dann Unwendung sinden können, wenn auch die Konsequenzen, die sich für die Ausfassung der andern Evangelien ergeben, besprochen und einseuchtend gemacht sind.

und einleuchtend gemacht sind.

Die ältere Forschung wurde beständig durch die Rücksichtnahme auf das Svioniten-Evangelium des Spiphanius, sowie durch den bei Origenes und Hierosnymus auftauchenden Namen Zwölsapostelevangelium verwirrt. Diese verschiedensartigen Fragmente und Namen, dazu noch der aramäische Urmatthäus und unser griechischer Matthäus, ließen an jene beständig wechselnde Gestalt der judenchristlichen Evangelien denken, die für die Forschung so unbequem, für die Konstruktion so bequem war. Sine reinliche Scheidung zwischen Hebräer- und Sdioniten-Svangelium hat Hilgenfeld durchgeführt, und seitdem hat man diese Scheidung mit Recht sestgehalten. Daß der Name der Zwöls-Apostel nicht zu dem Hebräer-Sv. gehöre, hatte schon Nicholson gezeigt. Hand nu wiese einleuchtend nach, daß er beim Ebioniten-Evangelium seine rechte Stelle habe.

Bahrend endlich hilgenfelb, handmann und harnad eine griechische Uebersetzung bes h.E. schon vor hieronymus annehmen, wird biese von

Bahn energisch geleugnet.

Nach ber Meinung des Schweden S. Fries ist das Hebräerevangelium im wesentlichen ins Johannes-Evangelium aufgenommen worden, was sich nur darum behaupten läßt, weil wir vom Hebräerevangelium so wenig wissen. Was wir aber davon haben, spricht entschieden dagegen. Dagegen kann natürlich das Hebr.- Ev. von Joh. ebenfalls benutt sein.

Die Reihen folge der Fragmente ist die von Zahn befolgte. Es wers den zunächst die Stellen, die mit Mt. in Beziehung stehen, nach der Reihenfolge, die Mt. angibt, dann die Stellen dargeboten, für die sich keine solche Beziehung sindet. Die Fragmente der ersten Art kommen dadurch wahrscheinlich in ihre ursprüngliche Reihenfolge, die anderen waren irgendwie dazwischen angeordnet. Da Zahn noch mehr für das Hebr.-Ev. in Anspruch nimmt als wir tun können, so ist seine Zählung eine andere.

Jahn zählt als I. Fragment Mt. 1 und 2. Der Taufgeschichte wie überhaupt der ursprünglichen judenchriftlichen Anschauung entspricht eine Geschichte der wuns berbaren Geburt nicht; es gab allerdings späterhin auch Judenchriften, Nazaräer, die die wunderbare Geburt anerkannten; und wie unser Mt. ein Geschlechtsregister, das über Joseph geht, mit der Erzählung von der Jungfrauengeburt zu vereinen weiß, so könnte auch dem Hebr. Ev. eine solche Vorgeschichte hinzugesügt worden sein. Solange aber bestimmte Zeugnisse sehlen, wird man das Näherliegende, daß

teine folche Geschichte barin enthalten war, anzunehmen haben.

Alls solche bestimmte Zeugnisse führt Zahn nun freisich zunächst scheindar überzeugend das Bethlehem Juda an, das Hersonymus im Hebr.-Ev. statt Bethslehem Judaas Mt. 2 s gefunden, und die beiden alttestamentlichen Sitate, die ebenso im Hebr.-Ev. wie Mt. 2 1s und 21s gestanden haben sollen. Hieronymus vermutet allerdings im Kommentar zu Mt. 2 s, daß Mt. ursprünglich Bethlehem Juda und nicht Judaä geschrieben habe, wie im "Hedrässchen selbst" zu lesen sei. Dies braucht nun aber durchaus nicht das Hedräserevangesium zu sein; vielmehr ist es bei einem Sitat aus dem A. T., um das es sich hier handelt, das Natürliche, anzunehmen, daß damit eben das A. T. gemeint sei: Matthäus hat wahrscheinlich, sagt Hieronymus, sein Original genauer citirt, als wir jezt bei ihm lesen. Allerdings steht nun Micha 5 1 nicht Bethlehem Juda sondern Ephrata, aber gleich darauf solgt: unter den Fürsten Judas.

Die beiden Citate in Mt. 2 16. 28 führt hieronymus de viris inlustribus 3 nun allerdings an einer Stelle an, an ber er bas hebr Ev. ausbrudlich ermahnt.

Im ganzen Zusammenhang rebet er aber vom Evangelisten Matthäus und will aus bem Hebr. Ev. nur beweisen, daß der Evangelist, wie man in diesem hebräischen Original seiner Schrift sehen könne, immer nach dem hebräischen Wortlaute des A. T. citire. So sei es (also auch, darf man vielleicht hinzusehen) mit jenen beiben Stellen: 'Aus Negypten habe ich meinen Sohn gerusen' und 'Er soll Nazarenus heißen'. Dies letztere kann eine Folgerung sein, die nur auf unseren Mt. paßt. Ein strikter Beweis läßt sich also aus dieser Stelle nicht führen, zumal es schwer sein dürste, zu sagen, wie die zweite Stelle im hebräischen Original des Hebr. Ev. und im A. T. gelautet habe. Der Beweis, daß das Hebr. Ev. die Borgeschichte des Mt. gehabt habe, steht also noch aus. Aber selbst wenn diese Citate sich auch im Hebr. Ev. fänden, so wäre damit sür die übrige Borgeschichte noch nichts erreicht.

## Anmerkungen (vgl. Zahn 688 ff.; Handmann 66 ff.).

Sieron. contra Pelagium III 2.

Siehe] Diese Interjektion wird im A. T. zumeist in der Anrede gebraucht, im N. T. dagegen häufig in volkstümlicher Erzählung. Hier hat aber vielleicht wie Wt. 1246 das 'siehe' eingewirkt, das in der Anrede Mc. 3 22. 24 (nicht in der Erzählung des Mc. 3 21) vorkommt; am liebsten möchte man dies 'siehe' am Anfang der folgenden Anrede sehen. Des Herral in der Erzählung von Jesus nicht bei Mt. und Mc., wohl aber bei Lt. verrät jedenfalls eine spätere Stuse der Redeweise.

Die Mutter und die Brüder Zesu nehmen nach Mc. und daher auch bei Mt. und Lf. eine verständnissose Haltung Jesus gegenüber ein, sie führen das Fremdartige in ihm aus einen Dämon zurück und wollen ihn aus der Oeffentslichkeit entsernen Mc. 3 21. 21. Nach Joh. 7 1 glauben seine Brüder nicht an ihn, wollen ihn aber gerade deshalb in die Oeffentlichkeit drängen 2. 2. Wie nun die Ausdrucksweise im Hebr.-Ev. aus Mt. stammen könnte (s. 0.), so könnte die Aufsorderung der Brüder Joh. 7 2, Jesus soll nach Judäa gehen, unserer oder einer verwandten Stelle im Hebr.-Ev. nachgebildet sein, zumal dann beiderseits eine abslehnende Antwort erfolgt, die dann doch nicht verhindert, daß das Gesorderte gesschieht. Nur ist im Hebr.-Ev. ein Eingehen Jesu auf die Gedanken der Seinen zu bemerken, das sein späteres Heraufgehen verständlich macht; dei Joh. ist die schröse Alblehnung ebenso hart wie sein späteres Handeln seiner Antwort widerspricht. Diesem Verhältnis zwischen Jesus und den Seinen, wie es Hebr.-Ev. zu Ansang andeutet, entspricht dann das Verhältnis zwischen Jesus und Jakobus am Schluß. In da nan es der Täufer Auch diese Angade des Litels in der Taufschland und diese Angade des Litels in der Laufschland und diese Angade des Litels in der Laufschland und diese Angade des Litels in der Laufschland und diese Laufschland und diese Angade des Litels in der Laufschland und diese Angade des Litels in der Laufschland und diese Laufschland und diese Laufschland und diese Laufsch

Johannes ber Täufer] Auch diese Angabe des Titels in der Taufgeschichte entspricht kaum dem ursprünglichen Sprachgebrauch. Erst in seiner spätteren Geschichte, wo eine Berwechselung möglich wäre, benutz ihn Mc. (6 24 f.) 8 25; anders 14 n. r. L. Hingegen ist der Ausdruck: er tauft zur Bergebung der Sünden der allesten Darstellung nachgebildet, wie sie sich Mc. 14, Lt. 3 s sindet: Joh. verkündigte eine Taufe der Buße zur Bergebung der Sünde. Diese Wendung ist bei Mt. verloren gegangen, wenn sie auch noch nachwirkt 3 2. s.

Die Antwort Jesu nimmt dasselbe Problem in Angriff, wie Mt. 3 14. Wie fonnte Jesus sich taufen lassen, da die Taufe beutlich zur Sündenvergebung bestimmt ist? War er denn ein Sünder? Mt. hat deshalb diese Bestimmung nicht zum Ausdruck gebracht; es blied also nur die Unterordnung übrig, in die Jesus dem Täuser gegenüber geriet. Diesem Anstoß gibt Johannes der Täuser selbst Ausdruck, und Jesus löst die Schwierigkeit mit der Mitteilung, es gehöre zu Gottes Plan und seiner Ausgade, jeden gerechten Religionsgebrauch zu erfüllen. Diese Lösung ist etwas äußerlich und geht um die eigentliche Schwierigkeit herum. Unser Vers. hat die Schwierigkeit nicht verwischt: er läßt es dabei, daß Jesus zur Lause der Sündenvergebung gehen sollte und ging. Andererseits ist er auf Grund seiner christlichen Gesamtanschauung und der alttestamentlichen Weissaung (vgl. 2es. 53 2) davon überzeugt, daß Jesus "von keiner Sünde wußte" (vgl. 2 Kor. 521). Der Ausweg, den er weist, ist nun durchaus dieser hohen Anschauung von Jesu

reiner Gestalt würdig: Wenn auch Jesus sich keiner Sünde bewußt war und auch in Wirklichkeit "kein Unrecht getan" hat, so war es doch seiner Demut erlaubt und entsprechend zu sagen: "Wer kann merken, wie oft er sehlet. Berzeihe mir auch bie verborgenen Fehler". Mit a. W.: "es kann Unwissenheit sein, wenn ich mir keiner Schuld bewußt bin; daher will ich mich bieser Gelegenheit zur Sündenver-

gebung nicht weigern."

So würdig nun auch diese Lösung ist, so gehört sie doch, eben weil sie sich auf den Weg der Resterion begibt, nicht in die älteste Zeit der Gvangelienbildung: Mc. und Lt. haben die Schwierigkeit offendar noch gar nicht empfunden, gerade das Judenchristentum konnte die Sache so auffassen, daß der Sohn Davids in der Taufe jenen offenen Born wider die Sünde gefunden habe, den Sacharja dem Hause Davids in Aussicht gestellt hatte (13 1), daß die Zeugung zum Gottessohn ihn erst zum Sündlosen neugeboren habe, wie dasselbe den Christen geschah. Credner Beiträge I S. 401.

Nach Handmann S. 67f. (anders Jahn S. 689) will ber zweite Sat ber Antwort Jesu besagen, daß eben dies sein Urteil im ersten Sat wohl eine wenn auch unbewußte Sünde, eine Jrrtumssünde wie 3. Mos. 5 18 Hebr. 9 7 sein könne, was dann also in dem Worte: "Unwissenheit" steden soll. Diese mögliche Sünde habe Jesus dann durch die Taufe abwaschen wollen. Die angeführten Stellen zeigen neben andern, daß 'Unwissenheit' diesen Sinn haben kann. Dann hätte also der Verf. Jesum noch etwas denken lassen, was möglicherweise eine halbe Sünde sein konnte, damit er ihn dann zur Taufe gehen lassen konnte, und er konnte sünde war. Schlimmer Ps. Cyprian ed. Rigaltius 139: in diesem Buch (praedicatio Pauli s. u.) sindet man auch, daß Christus sich gegen alse Schriften eigner Sünde beschuldigt. Das wäre dann allerdings die schlimmste Verlegenheitsauskunft und ein rechter Kniff gewesen. Der Eindruck, daß er doch so gedacht habe, entsteht aus den Worten: e den d ie S. Denkt man aber ans Aramäische, so geht der entsprechende Ausdruck nicht über die oben dargelegte Aussalussaussung ich gesagt habe (aus) Unwissendeit (gesagt) ist hinaus. (Zur Stelle aus Ps.-Cypr. s. 27 u. Apokr. S. 169 A. 1.)

Unwissenheit (gefagt) ist" hinaus. (Zur Stelle aus Pf.-Copr. f. S. 27 u. Apotr. S. 169 A. 1.) Es muß nun im weiteren berichtet sein, daß Jesus, um der angegebenen Mögslichkeit willen, doch zur Taufe gegangen sei, und daß die Taufe vollzogen wurde.

b.

Hieronymus bringt im Kommentar zu Jesaja XI, 1 zuerst ben Sat: 'es wird über ihn herabtommen die ganze Quelle heiligen Geistes' als im Hebr.-Ev. stehend zur Erklärung der Jesajastelle bei, im besonderen, um zu zeigen, daß der Geist nicht nur zum Teil wie bei andern Heiligen, sondern in seiner ganzen Fülle über Christus gekommen sei. Dabei sett er diese Aussage der Rede des Propheten entsprechend ins Futurum. Etwas später bringt er die ganze Stelle aus dem Hebr.-Ev. nach. Hier. hat also richtig erkannt, daß die Ausdrucksweise dieses Evangeliums auf die Jesajastelle zurückseht, namentlich also das 'er ruhte auf ihm', was Joh. 1, 22. 23 in 'er blieb auf ihm' abgeschwächt ist. Aber nicht nur diese Ausdrucksweise, sondern die ganze Borstellung von der Geistestause des Wessias stammt daher.

von dem Wasser] wie Mt. 3 16, wogegen Mc. 1 16 aus dem W.; hersaufstieg: stieg herab. Die beiden kommen einander entgegen. Aus der ersten Anführung bei Hier. sieht man, daß 'ganz' zu 'Quelle' gehört. Das Bild von der Quelle ift gewählt, weil auch dieser Akt eine Taufe sein soll, die zur Wassertause kinnskammt

hinzukommt.

Der heilige Geist in der Taufgeschichte noch nicht bei Mc. und Mt., das gegen Af. 3 22 und häufig im damaligen Judentum als Organ der Inspiration. Die Vorstellung von einem besonders existirenden Geiste Gottes gehört im Judentum und also auch im Hebr.-Ev. zu den Mitteln, mit denen man die Erhabensheit Gottes wahren will; sein Verkehr mit der endlichen Kreatur und überhaupt bestimmte Akte, die an menschliche Tätigkeit erinnern, werden auf göttliche Hoppo-

stasen übertragen wie das Wort, die Weisheit oder den Geist Gottes. Hierbei vollzieht sich eine Art von Personisikation, die aber für das damalige Denken übershaupt unumgänglich ist und keine tiefgehenden Folgen hat. So redet hier auch der hl. Geist an Stelle Gottes, etwa wie die bath-kol, die göttliche Stimme, die einzelnen göttlichen Offenbarungen vermittelt. Es liegt auf diesem Gebiete auch kein Bedürfnis vor, solchen Trägern göttlicher Selbstbetätigung eine bestimmte Gestalt zu verleihen; so daß Fehlen der Taube wohl nicht auf einem Weglassen, sondern dem Festhalten der ursprünglichen Darstellung beruht (s. Upokr. S. 15).

Daß der Sohn des Geistes kein metaphysisches Berhältnis, sondern nur die Verwandtschaft Jesu zum Geiste bebeutet, solgt schon aus der näheren Bestimmung: Erst geborner', die auf weitere Geistessöhne hinweist; das werden nach dem Zusammenhang vor allem die Propheten sein. Solche Leute also sind Linder des Geistes, wie man von Kindern der Weisheit, des Friedens, der Bosheit spricht'. Die Propheten sind aber keine dauernden Geistesträger, weil in ihnen noch 'etwas von Sünde ersunden' wurde (Fragm. 6). Jesus aber, der Sündlose, der nun auch durch die Tause von allen etwa möglichen unbewußten Sünden gereinigt ist, kann dem Geiste dauernde Bohnung gewähren. Geben dadurch wird nun Jesus zum Wessias, der nach der Verheißung ewig regieren soll (Jes. 9 1), dementsprechend, daß der Geist ewig auf ihm ruht.

Im Svangelium der Sbioniten (f. Upo fr. S. 27 3. 15) wird an dieser Stelle wie auch sonft öfters in der christlichen Tradition des 2. Jahrhunderts (vgl. Upo fr. S. 822 3. 6 und hierunter S. 46) noch eine Lichterscheinung berichtet. In der fälschlich dem Cyprian von Karthago zugeschriebenen Schrift eines afrikanischen Bisschofs, der um das Jahr 250 schrieb, wird ein Apocryphum mit dem Titel Predigt des Paulus erwähnt, welches die Erwägungen, die der Taufe Jesu vorausgingen, ebenso schildert, wie das Hebr. Ev., dann aber auch die im Ed. Ev. geschilderte Lichterscheinung. Man kann daraus folgern, daß auch im Hebr. Ev. davon die Rede war; doch kann sie der Vers. der Predigt Pauli auch sonst woher aus der Tradition ausgenommen haben.

2 a.

Origenes teilt diese Stelle zweimal mit, das einemal vollständig in den Hosmilien zu Joh. t. II 6 bei Erwähnung der irdischen Mutter Jesu, das anderemal etwas verkürzt in den Homilien zu Jeremia h. XV4, wo der Prophet fragt, warum ihn seine Mutter gedoren. Den Ansang bringt Hieronymus dreimal in seinen Prophetenkommentaren, jedesmal mit der Bemerkung, daß hier Jesus selbst rede. Der Bortlaut dei Origenes ist uns griechisch erhalten, also wohl nach jener früheren Uedersehung, die wir als wahrscheinlich annehmen mußten.

Die Versetzung Jesu auf ben Berg Thabor kann man mit ber Versuchungssober mit der Verklärungsgeschichte zusammenbringen. Der Thabor wird von der Tradition für den einen, wie für den andern Borgang in Anspruch genommen. Entscheidend ift aber wohl das Argument Jahns, daß Jesus die Verklärung seinen Jüngern nicht zu erzählen brauchte, da drei seiner Jünger dabei waren und übershaupt dieser ganze Vorgang eine Demonstration vor den Jüngern zur Festigung ihres Glaubens an das prophetische Wort sein sollte (2. Petr. 110). Die Versuchung aber hatte Jesus allein zu bestehen, und man kann überhaupt an einen Bersicht darüber nur benken, wenn man annimmt, daß zesus den Vorgang erzählt habe (vgl. Zahn II 690 st.). Dagegen scheint freilich zu sprechen, daß Zesus darands keine Jünger um sich hatte; denn um eine Erzählung sosort nach dem Vorgang handelt es sich; aber es ist ja nicht nötig, daß er gerade nur Jüngern davon erzählt hat. Man hat etwa anzunehmen, daß er plözlich verschwunden und dann wieder zur Stelle war, oder daß er plözlich geistesabwesend erschien; jedenfalls

<sup>&#</sup>x27; Bgl. bie ähnliche Ausdrucksweise im Talmud Berachoth 17 b par.: An jebem Tage ergeht eine him melsftimme vom Berge horeb und fagt: Die ganze Belt wird um meines Sohnes Chanina willen ernährt.

fragte man ihn nun: Bas ift mit Dir vorgegangen? Darauf folgte bann bie Untwort: Soeben . .

meine Mutter, ber hl. Geist] dies ist nur die Folgerung aus dem oben sestigestellten Sohnesverhältnis, das, weil aramäisch rucha weiblich ist, notwendig auf den Geist als Mutter führt; dadurch wird das Metaphorische dieses Berhältniffes nicht aufgehoben.

Daß ber Beift ihn ergreift und bavonträgt ist bie plaftischere Barallele baju, bag ber Beift Jefum in bie Bufte treibt Mc. 1 12 ober bag Jefus vom Geist in die Bufte davongetrieben wird. Andererseits ift wieder bei Mt. Et. ber Teusel berjenige, ber Jesum auf ben hohen Berg tragt. Der Zwed ift beibesmal wohl derfelbe, der der Berfuchung: aber der Geift Gottes hat dabei die Erwartung, daß der Sohn sich bewähren wird, der Teufel die Hoffnung, daß er fallen soll. Aehnlich ist die Bersuchung Davids, die nach 2. Sam. 24 1 Gott zugeschrieben ift, in 1. Chron. 22 (21) 1 auf Satan übertragen.

Das Ergreisen bei einem der Haare ist ver Schilberung Hes. 7 s und im Drachen zu Babel B. 35 entlehnt. Bei Ezechiel ist übrigens an den Wind als den Träger gedacht. Aber Geist und Wind sind im Semitischen eins, und so hat auch der Bers. debr. Ev. Wind und Geist wohl noch in eines gedacht, insosern der Bers. des Hauchen Gottes ist. Statt der Haarlocke, dei der die jubifchen Bropheten ergriffen werben, wird Jesu bier bei einem feiner haare angefaßt. Damit foll offenbar ausgebrückt werben, daß Jesus nicht erft gezogen zu werden brauchte; er folgte dem Flug des Geistes kraft inneren Triebes wie von felbst, fo daß nur eine gang leife Führung wie an einem Sarlein genügt.

Der große Berg Thabor ist der fehr hohe Berg Mt. 37; durch seine iso-lirte Lage und seine Form eignet sich der Thabor sehr zu einem Bunderberg (wie ber Broden ober ber Ruffhauser) trot ber romischen Festung, Die boch erft barauf tam, als fein Sagenruhm ichon fest stand, benn die driftliche Sage knupft boch wohl an ältere jüdische an. Es bedarf wohl nicht der feinen Konjektur von Zahn, daß Thabor, wohl auch Tabor geschrieben, aus (tura) tab ram fehr hoher (Berg) ent-

standen fei.

Die Petersburger Aleinhandschrift ber Evangelien Nr. 566 bemerkt zu Mt. 4 s: Das Jubifche (Exemplar) hat nicht: in bie heilige Stadt fondern: in Jerufalem. Der Rame Jerufalem auch Lf. 40, im Bebr.- Ev. entspricht er vielleicht ber auch sonst beobachteten Korrettheit bes Ausbrudes, wenn es nicht ein: fach der natürliche Ausdruck ift, demgegenüber "heilige Stadt" etwas gesucht Feierliches hat. Wichtiger wäre, wenn man der kurzen Mitteilung mit Hilgenfeld entnehmen dürfte, daß der Geift Jesum nicht nach Jerusalem entsührt, sondern in Jerusalem ergriffen hat, um ihn auf die Tempelzinne zu stellen. Doch ist dazu besonders zumal bei einer Uebersetzung die Notiz zu knapp.

Hieronymus schreibt im Kommentar zu Mt. 611: "Im Ev., das nach den "Hebräern" genannt wird, habe ich anstatt übergenügendes Brot (supersubstantialis: dies die lateinische Uebersehung des griechischen epiusios) gesunden: Mahar, was "morgig" bedeutet, so daß der Sinn mare: unser morgiges Brot, d. i. unser jutunftiges gib uns heute". Bgl. neuerdings Anecdota Maredsolana III 2 S. 262.

Das griechische epiusios Mt. 6 11 Lf. 11 s ift nach ber birekten Bersicherung Das griechtige epiusios Mt. 611 Lt. 11's ift nach der directien Gerschaftung bes Origenes keine dem Sprachgebrauch bekannte Bildung. Es ift also eine Neubildung, die irgend einem aramäischen Wort der Sprache Jesu gerecht werden soll. Um das einsache "morgen, morgig" brauchte man sich solche Mühe nicht zu geben vgl. Mt. 6.24, wo einsach "der (Tag) morgen" steht. Auch wäre eine Bildung epiusios von epiusa UG. 16.11 = "der kommende Tag" sehr gewagt. Dagegen ist es sehr begreislich, daß man nach der Analogie von "periusios reichlich" "epiusios was zur (epi) Existenz (usia) gehört" volkstümlich gebildet hat; wie etwa die

beutsche Sprache "armselig, glückselig" nach ber Analogie von "trübselig, mühselig" bildete, obwohl ein Hauptwort wie "Trübsal, Mühsal" bort fehlt (vgl. Beizsäcker, Untersuchungen zur ev. Geschichte 2, S. 260 Unm. 2). Das entsprechende alttestament= liche Wort ist also Sprüche 30's (Luther: mein beschieden Teil Speise) "bas Brot das meinem Bedürfnis entspricht" zu suchen. Im Judentum betete man: Gib jedem was er zu seinem Unterhalt nötig hat. Dem entspricht das aramäische Wort misath. — Folglich ist das "mahar morgig" des Hebr.-Ev. nicht das ursprüngliche, sonbern ein Uebersetzungsversuch vom Griechischen aus und noch bazu ein verfehlter. Es bleibt doch trot aller Berteidigungen biefer Ueberfetzung ein Widerspruch gegen Christi Bort Mt. 634, auch schon gegen das fromme jüdische Gefühl, das da spricht: Es suche ein jeder, was er für den Taggebrauch nötig hat. Wer für den Tag zu effen hat und spricht: "Was werde ich effen", der ist ein Kleingläubiger "Wechilta 47 b." Davon abgesehen ergiebt die Wendung: "Gieb uns heute, mas wir morgen brauchen" boch immer eine Dissonanz, sowohl für das sprachliche wie für das religiöse Gefühl; beide verlangen vielmehr: "Gieb uns heute, was wir heute brauchen, und morgen das, was morgen not tut."

Hieronymus im Rommentar zu Mt. 12 13: (Im Bebr.=Ev.) wird jener Mensch, ber bie vertrocknete Hand hat, als Maurer bezeichnet, der mit folgenden Worten um Silfe bittet: "Ein M. u. f. f." Jefus wird dadurch von dem Borwurf entlastet, etwa leichtfertig ben Sabbat verlett zu haben; ber Wert ehrlicher handwerksarbeit war aber auch von ben Schriftgelehrten anerkannt, und wenn Jefus ben Mann nicht por Schimpf und Schande bewahrt hatte, fo hatte er bas hochfte Berbrechen begangen, eines jubifchen Mitbrubers Geift betrübt ju haben. Bei Mc. 34 geht Jesus energisch gegen die Laurer vor, die auf eine Sabbatverletzung warten, und setzt ihnen den heiligen Drang seiner Liebe entgegen, die auch der Sabbat nicht hemmeu darf. In solcher Situation bedarf es wahrlich nicht erst genauen Aufklärung über die soziale Stellung des Kranken; der hinweis Mt. 12 12 darauf, daß ber Mensch mehr wert sei wie ein Schaf, dem man doch am Sabbat hilft, macht ebenfalls jede Erörterung darüber, was für ein Mensch es gerade ist, überstüssig. Hier ift jedenfalls im Hebr.-Ev. ein Rückfall ins Judaistische festzustellen und daher an Urfprünglichkeit nicht zu benten.

Ferner ift wichtig, daß hier offenbar Mc.=Stoff übernommen ift, daß man alfo (wenn man nicht bas hebr.-Ev. jur Quelle bes Mc. machen will, was unmöglich ift) eine Abhangigfeit von Urmarcus, Mc. ober Mt. zugeben muß.

Cober 566: Das Jüdische: Sohn des Joannes vgl. Fragm. 7. Aus der gries chifchen Uebersetzung bes Bebr.-Ev. mag biefe umftandlichere und üblichere Bieberagigen ueverjegung des Devt. Ev. mag diese umpandlichere und ublichere Wiedersgabe des hebräischen Namens Jochanan ins Joh. Ev. übergegangen sein. Joh. 1 12 las man vielsach und Joh. 21 15—17 meistens Sohn des Joannes oder Joanes. Die Namensform Mt. 16 17 [Bar] Jona (dar ist aramäisch "Sohn" und hat also auch im Hebr. Ev. gestanden) braucht aber durchaus nicht falsch zu sein. Die Endung ist jedensalls aramäisch; das ocha kann im galiläischen Bolksnund zusammens gezogen sein; das einsache n ist auch vielsach in Handspriften bei dem vollen Namen üblich (s. o.) Hingegen erklärt sich die Form im griechischen Hebr.-Ev. sehr gut durch Anlehnung an das übliche. Im Original wird wohl Jochanan gestanden haben, da Origenes Fragm. 7 ebenfalls Joanna schreibt, und das ist die bekannte Bedanterie des Hebr.: Ev.

Da ber Cober seine Mitteilung zu Mt. 16 17 macht und auch die Form ber Anrebe bezeugt, fo fteht fest, daß das Bebr. Ev. nicht nur das Meffiasbetenntnis bes Betrus, sondern auch das anerkennende Wort Jesu über Betrus enthalten hat. Damit ift aber die enge Bermandtschaft bes Bebr.- Ev. mit Mt. und jugleich feine

relativ fpate Abfaffungezeit bargetan.

ß

Die ganze Stelle bei Hieronymus gegen Pelagius III. Das Wort über die Propheten "nach dem siedenmal siedenzigmal" griechisch im Codex 566 zu Mt. 18 22. Lt. 17.4 steht ein knappes Herrenwort, das gedietet, dem reumütigen Bruder siedensmal am Tage zu vergeben. Mt. 18 21 ist dies in eine Frage des Petrus umgewandelt: soll ich meinem Bruder die zu siedenmal vergeden?, worauf dann Jesus siedenmal siedenzigsache Vergedung fordert. Das Hebr. Ev. gibt zuerst ein Herrewort ähnlich dem von Lt. berichteten, das im besonderen auch die siedensache Verzegebung an einem Tage sestihat. Statt der "Umkehr" und "Reue" wird "Genugtuung" gesordert, die freilich eben in reumütigem Bekenntnis und Vitten um Verzeihung bestehn wird. Ueberdies wird noch ausgedrückt, daß es einerlei ist, worin die Versehlung besteht; denn das "in einem Wort" wird wie ost im Hebräisschen (und Aramäischen) nichts anderes bedeuten als "in irgend einer Sache". So auch in der Grundlage von Jak. 32, während der griechische Vers. von Jak. schon ans "Wort" deuten mag.

Dann folgt eine Frage bes Simon, die der bei Mt. entspricht, nur daß auch hier daß "am Tage" beibehalten ist, mit der entsprechenden Antwort des Herrn, die glio nun auch auf einen Tag zu beziehen ist so übertriehen das Kingt.

bie also nun auch auf einen Tag zu beziehen ist, so übertrieben das klingt. Rann man die Form bei Mt als eine Weiterbildung des Herrenworts bei Et. ansehn, so die im Hebr.-Ev. als eine Vereinigung beider und somit als die späteste von allen.

Die Nachsicht gegen ben Bruder wird schließlich durch einen Hinweis auf die Bropheten begründet, den das Hebr.-Ev. allein hat. Anch diese waren keine Seiligen: deshalb konnte ja auch, wie wir gesehen, der hl. Geist nicht dauernd auf ihnen ruhen. Die Sünde der Propheten bestand übrigens auch nicht etwa nur in Bortsünden; ihr prophetisches Wort war vielmehr jedenfalls der Sünde entnommen; auch hier ist wohl "Wort von Sünde" als "etwas Sündiges" zu sassen diese Begrünzdung ist der bei Hiod 15 is nachgebildet, wo darauf hingewiesen wird, daß auch die Engel und Heiligen vor Gott nicht tadelfrei sind. Jesus hat statt dessen darau erinnert, daß auch wir selbst, von denen Vergebung gesordert wird, Vergebung des dürsen Mt. 1823—20 und fünste Bitte des Vaterunsers vgl. Mt. 61415. Demgegens über erscheint die Begründung durch das Hedr.-Ev. etwas weit hergeholt.

Simon heißt hier wie Fragm. 7 "fein Junger"; f. darüber bort.

7.

Origenes, bem es auffiel, daß das Gespräch Jesu mit dem Reichen bei Mc. Et. und Mt. verschiedenartig berichtet sei, fand es bequem, daß im Hebr.-Ev. von zwei Reichen die Rede war, die Jesum angegangen hätten. Den Inhalt des Gesprächs mit dem einen der beiden Reichen teilt er dann mit, diese Mitteilung ist im griechischen Wortlaut verloren (nicht so der ganze Zusammenhang seiner Darlegungen) und nur in der alten lateinischen Uebersetzung erhalten. (Delarue III 671.)

Im Hebr.-Ev. sind die beiden Reichen wohl kaum deshald eingeführt, um andere Evangelien miteinander auszugleichen. Selbst wenn ihm mehrere Texte vorslagen, hätte es nicht diesen Ausweg gewählt, sondern vielmehr selbständige Entsscheidung über den ihm genehmen Wortlaut getrossen. Bielmehr handelt es sich um die Neigung zu Verdoppelungen, die wir auch Mt. 8 25; 20 20 deobachten. Was Jesus mit dem andern Neichen gesprochen, läßt sich nicht selssellen. Man könnte daran denken, daß diesem Gespräch das Wort über den Gebrauch des Wortes "Gut" zugeteilt gewesen wäre, sei es in der ursprünglichen Form wie bei Mc. oder in der verschleiernden des Mt. Dagegen spricht jedoch, daß die Frage mit dem Worte "gut" in der Form des Mt., auf die dann Jesu Bemerkung über Gott den allein Guten erfolgt, auch in unserem Stück steht. Es scheint vielmehr, daß die Ersörterung über das Gute im Hebr.-Ev., nach dem ihr schon bei Mt. die Pointe: Jesus will nicht "gut" genannt sein, abgebrochen ist, ganz in Wegsall gekommen ist. Das Hedr.-Ev. bringt statt: "das ewige Leben ererben" den einsachen alttestas

mentlichen Ausbruck "leben" (wie Paulus Gal. 312), ber urfprünglich "irbischen Lebensgenuß", später auch bas "ewige Leben" mit bebeutete. In ber Anrebe Mensch tann ein hinweis barauf liegen, baß eine allgemeine Forberung, die sich an jeben Menschen richtet, ausgesprochen wird; vgl. Micha 6 s. Die Mehrzahl "Geseige, die im Text steht, wohl durch "Propheten" veranlaßt, entspricht weder dem allgemeinen Sprachgebrauch, noch dem des Hebre. Ev. (s. u.). Die anderen Evanzgelien zählen statt bessen die Gebote der zweiten Tafel auf, Mt. fügt 1919 noch das hochfte Gebot, das der Bruderliebe hinzu. Wie Origenes baran Anftog nahm, baß ber Reiche auch dies schwerfte Gebot erfüllt haben wollte und Jesus ihm bies zugestand, so hat auch bas Hebr. Ev. nicht zugeben wollen, daß Jesus ben Ruhm bes Reichen, Geset und Propheten erfüllt zu haben, anerkannte, in bem eben jenes Gebot als das höchste enthalten ift. She es Jesus aber diesen Protest aussprechen lagt, erledigt es zunächst den Rest der Unterhaltung, wie ihn Mc. und nach ihm Mt. bot, und läßt Jesum zuerst die Aufforderung zum Berkaufen und zur Nach-folge aussprechen, obwohl man zuvor die notwendige Korrettur jenes Rühmens erwarten sollte. Aber der Berf. hat bei der Aufforderung zur Nachfolge die Forderung, alles zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben, als die Hauptsache angesehen, als eine Probe, wodurch Jesus seststellen will, ob er wirklich jenes Liebes- gebot und damit das ganze Gesetz erfüllt habe oder erfüllen wolle. Ursprünglich freilich hat Jefus ben reichen Jüngling liebgewonnen und barum jum Rachfolger im bochften Sinne begehrt, wozu das Bertaufen allerdings die notwendige Borbebingung war; ber Gebanke, die Liebe bes Reichen zu ben Armen zu erproben, liegt ber Forderung Jesu recht fern. Mt. hat den Gedanken einer Bolltommenbeit ber Junger Chrifti gegenüber ber blogen Gefeteserfüllung hereingetragen, bas Hebr.-Ev. kennt keine höhere Bollkommenheit als die rechte Erfüllung von Gesetz und Propheten. Aber es fast das Gesetz in der Bertiefung, die ihm Jesus ges geben hat, und macht davon sehr glücklich Anwendung aufs tägliche Leben. Ans bererfeits benkt es babei vorzugsweise an Juben, an die Sohne Abrahams, wie die Quelle des Lt. (f. Apotr. S. 15).

Die Ausdrucksweise "ben Kopf fraten", "gekleidet in Schmut, "sterben vor hunger" "nichts kommt aus beinem hause an sie" ift übertreibend und berb, babei aber anschaulich, eine rechte Probe volkstumlicher Beredsamkeit.

Dieser Neigung, anschaulich und bestimmt zu erzählen, entspringt es auch, wenn hier statt der Jünger im besonderen Simon angeredet wird. So wird im Joh. So. das Wort Mc. 14.4 bestimmt dem Judas zugewiesen. Simon sitzt neben dem Herrn, wohl zu Tische, wie im Joh. So. der Jünger, den Jesus lieb hat; ebendort wird Petrus, diesem Jünger zulieb, weiter von Jesus abgerückt. Im Hebr. Sv. aber ist Simon das Haupt der Jünger (Fragm. 14 b), soweit sie nicht Brüder des Herrn sind. Wie aber Jakobus sein Bruder ist (14 a), so ist Simon sein Jünger vorzugsweise.

Die ganze Scene, die von Mc. "auf den Weg" verlegt ist, scheint hier als Sastmahlsgespräch behandelt zu sein, das etwa am Tische der Reichen stattfand.

8.

Papft Damasus hätte gern gewußt, was der Ruf "Hosianna" oder "wie er in seiner Bibel las, "Osanna dem Sohne Davids" Mt. 21° eigentlich bedeute. Er selbst verstand kein hedräisch, und die griechischen und lateinischen Ausleger befrieddigten ihn nicht. Darum frug er im Jahre 383 bei seiner Autorität für diblische Philosogie, dem besten Kenner des Hedräschen, Hieronymus an, was denn bei den "Hedräern" stehe. Bielleicht wollte er die echt hedräische Form des Wortes Osanna samt Uebersehung wissen; dann konnte er das übrige schon verstehn — oder er wollte wissen, welches der hedräische Wortlaut und der Sinn von Psalm 11826 war, so daß er daraus auf die Bedeutung von Osanna auch in jenem Volksruf schließen konnte — denn Hieronymus behandelt diese Stelle in seiner Antwort — oder er dachte, was er als Verehrer des Hieronymus wohl konnte, an das Evangelium "bei den

Hebräern" und wollte wissen, was da stehe, er hosste dann, daß dies wie eine Art Driginal den Schlüssel zur Lösung enthielt. Dasür spricht der Schluß der Antwort, die ihm der Kirchenvater gibt: So und so lauten die verschiedenen Berichte der Evangelien, so verhält es sich mit der alttestamentlichen Grundlage in Psalm 11825; "schließlich" — so endet seine Darlegung — Matthäus, der das Ev. in herdrässelse versaßt hat, hat so geschrieben: "Osanna darrama" d. i. Osanna in der Höhe. Daß das Hebrische. das Original des Mt. sei, war ja eine Bermustung oder Behauptung, mit der Hieronymus gern spielte, und hier redet er so desstimmt, als habe er den hedrässchen Wortlaut des Mt. gelesen. So Anger und Jahn S. 651, Handmann freilich meint, es könne trotzem eine von Hier bloß aussgesprochene Bermutung sein, Mt. habe ursprünglich so geschrieben (S. 55).

Gegen eine Bezugnahme auf das Hebrisch. durch Hieronymus spricht solesnedes Norch ist darrama kein Narmässch sonder altes hiblisches Sehrösich aber

Gegen eine Bezugnahme auf das Hebr. Ev. durch Hieronymus spricht solgendes: Borad ist darrama kein Aramäisch, sondern altes diblisches Hebräisch, aber es könnte als Eitat aus Ps. 118 im Wortlaut aufgenommen sein, wie auch Osanna zwarschon eher aramäisch klingt, aber wohl als gekürzte Form eines hedräischen Wortes gemeint ist (s. u.). Zweitens ist dies Osanna darrama doch nicht das Aequivalent für "Osanna dem Sohne Davids", aber es könnte nun eben für diesen Ausdruct das alttestamentliche "Hosianna in der Höhe" eingesetzt sein. Dagegen spricht nun endlich, das der alttestamentliche Ruf ebenfalls hernach bei Mt. steht. Zahn nimmt daher an, es sei diese Ansührung bei Hieronymus "bloßer Prunk" und im Hoede. Sv. habe neben O. barrama auch "Osanna dem Sohne Davids" gestanden. Gegenüber Handmanns oben mitgeteilter Ansicht, Hieronymus habe auf den ursprünglichen Wortlaut des Mt. nur geraten, meint Zahn: Hieronymus verdiene überhaupt nicht mehr gelesen zu werden, wenn es sich so verhielte. Man sieht nicht ein, warum solches Prunken den Kirchenvater, den Zahn so manches "Schwindels" geziehen hat, lesenswerter machen sollte.

Bielleicht hat aber Hier. bennoch das Hebr.-Ev. gemeint, troz Handmann, und doch diesmal schlichte Wahrheit berichtet, troz Jahn. Wenn das Hebr.-Ev. sich bemühte, die alttestamentlichen Sitate wortgetreu nach dem A. T. mitzuteilen, so konnte es den nicht diblischen Ruf des Volkes durch den biblischen ersehen, wodurch dann zweimal, zu Anfang und zu Ende des Jubelliedes, das "Hossianna in der Höhe" Osanna barrama eintrat, oder es konnte den ersten Ruf überhaupt streichen. Ja, der Hebräer war geradezu gezwungen, an dem Ruf: Dsanna dem Sohne Davids, den die Griechen überlieset hatten, Kritif zu üben, da das hebräische Hossianna "Hissischen überlieset hatten, Kritif zu üben, da das hebräische Hossianna "Hissischen überlieset hatten, Kritif zu üben, da das hebräische, so hieß das na uns, und "dem Sohne Davids" war erst recht überstüssischen Kriechen haben aber offendar das Osanna wie einen bloßen Heilus gefaßt im Sinne von "Heil dem Davidssohn" vgl. Dalman, die Worte Jesu I S. 180.

Nach Hieronymus, Komm. zu Mt. 23 25. Barachias ober Berechja ift der Bater des Propheten Sacharja oder Zacharias (Sach. 1 1). Aber nicht dieser Prophet, sondern ein Zacharias, Sohn des Jojada, ist nach 2 Chron. 24 20—22 von Joas ermordet worden. Dies ist der letzte im A. T. erwähnte Justizmord in Jerusalem, da die Chronit im hebräischen Kanon am Schlusse steht. Daher hat der dibelkundige und korrekte Hebräer diesen Jrrtum ausgemerzt und das diblisch Richtige eingeset. Damit mag er in der Tat das richtige getrossen haben; für das Alter seiner Leistung ist damit aber nichts bewiesen. Sine alte Randbemerkung zu Mt. 23 25 hat die Schwierigkeit in der Weise gelöst, daß sie dem Bater des ermordeten Zacharias beide Namen Barachias und Jodane, Jodae (für Jojada) gab (Zahn S. 695).

10.

Ueber diese Form bes Gleichnisses von den Pfunden berichtet Eusebius in der Theophanie. Während uns diese Schrift als ganze nur in sprischer Uebersetzung erhalten blieb, ist uns das betreffende Stück auch in der griechischen Ursprache aufs bewahrt (f. A. Mai, Nova Patrum bibliotheca IV I, 155. Gusedius nahm Anstoß

daran, daß ein so hartes Berdikt, wie das Mt. 25 so ausgesprochene über den Knecht gekommen sein sollte, der nur nichts erworden, aber doch auch nichts Böses getan hatte. Darum gefällt ihm das Gleichnis besser in der Form des Hebräerevangesliums, wo nur ein Knecht die Habe mehrt, einer sein Pfund verdirgt und ein dritter das Anvertraute verpraßt. Auf solch einen dritten würde dies harte Urteil eher passen, meint er; da aber Mt. einen solchen Knecht nicht in diesem Gleichnis hat, wohl aber einen ähnlichen Mt. 24 so, der mit den Trunkenen gegessen und getrunken hat', so will er mit kühnem Sprung das am Schlusse des Gleichnisses von den Pfunden stehende Urteil auf den Knecht in jenem früheren Gleichnis von den zweierlei Knechten beziehen.

Hieraus möchte hervorgehen, daß in der Tat der britte Knecht des Gleiche nisses, das das hebr. Gv. bot, seinem Gesinnungsgenossen ziemlich ähnlich geschildert war und vielleicht aus jenem entstanden ist; war doch hüben und drüben von dem zurüdlehrenden herrn, von Lohn und Strafe, von dem Setzen über viele Güter die Rede.

Allerdings ist die Anordnung des Hebr.: Ev mannigsaltiger als die dei Mt., und so möchte man das farbenreichere gern für das ursprünglichere halten. Aber es kommt auf den Zweck des Gleichnisses an, und dieser ist ausgesprochen in dem Sas Mt. 2519: wer da hat, dem wird gegeben (und zwar nach dem Maße, in dem er hat: je größer die Treue, um so reicher der Lohn); wer nicht hat, dem wird noch genommen, was er hat: in dies Schema paßt ein Knecht, der auch noch durchebringt, was er hatte, nicht. Das Motiv zur Beränderung des Gleichnisses hat uns aber Eusedius mit aller Deutlichkeit angegeben. Dem Vers. erschien ebenso wie später dem Kirchenvater die Behandlung eines bloß Untätigen zu hart, während hierin gerade die Spize des Gleichnisses liegt: Wer da weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde.

Wenn in den Büchern der indischen Jaina-Sekte ein Gleichnis von der Form des Hebr.-Ev. vorkommt, so zeigt dort der Zusammenhang, daß die Tendenz dieses Gleichnisseine andere ist: dort handelt es sich um Menschen, die geben, nichts geben und nehmen. Wie die Bettelmönche Indiens zur Empfehlung ihrer Lehre und Praxis ein solches Gleichnis schusen, so kann man solch freie Schöpfung minsbestens auch Jesus zutrauen, wo er seinen Gedanken Ausdruck geben wollte. Bgl. A. Meyer, Jesu Muttersprache S. 138 f.

11.

Der forgfältige Verf. hat das zweimal erwähnte (Mt. 26 70. 72) Verleugnen auch bei der dritten Berleugnung nicht weglaffen wollen.

Daß das Citat Mt. 27 0 im Hebr.: Ev. gestanden habe, sagt Hieronymus an der oben angesührten Stelle (f. S. 24 f.), wo er von den Citaten des Mt. redet, weder direkt noch indirekt. Allerdings brachten ihm Nazaräer eine apokryphe Jeremiasschift, die das dei Jeremia sehlende (in Birklichkeit aus einer Bermischung von Sach. 11 12. 13 mit Erinnerungen aus Jeremia Kap. 18 und 32 stammende) Citat wörtlich enthielt und also ersunden war, um jene Citation zu rechtsertigen oder auszunutzen. Das genügt aber noch nicht, um zu beweisen, daß es nun auch im Hebr.: Ev. stand; vielmehr haben wir bemerkt, wie dies im Gegenteil darauf außzgeht, Fehler der Griechen aus dem A. T. zu verbessern.

12.

Der Name des Mörbers wird in unsern Bibelhandschriften und von den Kirchenvätern Barabbas geschrieben. Das würde Sohn des Abba bedeuten, wobei Abba Gigenname oder Titel 'Bater' (vgl. Mt. 23°) sein kann. Man kann aber aus dem Namen auch ein doppeltes r heraushören und an den 'Sohn eines Rabban, eines großen Lehrers' denken. Das scheint das Hebräer-Ev. getan zu haben. Es hat freilich nicht einsach statt Barabba: Barrabban gesetz; denn Hieronymus berichtet im Romm. zu Mt. 27 16 ausdrücklich, daß es den Namen mit 'Sohn ihres Lehrers' interpretire. Es hat also den Mann Barabba genannt — was natürssich in einem Zug, aber mit dem ales (dem spiritus lenis) vor abba geschrieben handbuch zu den Reutestamentl. Apotroppen.

wurde — und hinzugefügt: das ist: barrabban Sohn des Meisters. Dies barrabban hat Hieronymus dann seinerseits mit Sohn ihres Meisters wiedergegeben. Das ist zwar nicht richtig; das an war mit 'unser' zu übersetzen; 'ihr Lehrer' würde rabbon lauten. Doch hat er diese Uebersetzung von barrabban auch in seinem biblischen Namenbuch vorgebracht. (Onomastikon 60, 26 zu Mt.: Barrabban, der Sohn ihres Meisters, ist sprisch, nicht bedrässch.)

Da ber Name bei Mt. nur, und zwar fünfmal, im Aktusativ vorkommt, so lautet er auch dort stets Barabban, hat also die gleiche Endung wie im Hebr.-Ev. Daraus hat man vielsach geschlossen, das Hebr.-Ev. habe den griechischen Mt. falsch verstanden. Wenn nun auch wahrscheinlich das Hebr.-Ev. unsern Mt. oder ein ähnliches Werk kennt (Apokr. S. 18), so darf man doch dem Vers. nicht zutrauen, daß er einen bekannten aramäischen Namen nicht gekannt hätte; und gerade, wenn er griechisch gekonnt hat, mußte er ihn auch aus dem Akkusativ heraus erkennen.

Daß dieser Barabba auch Jesus geheißen habe, wie eine Ueberlieferung lautet, hat im Hebr.-Go. wohl nicht gestanden, da es Hier. sonst erwähnen mußte.

12

Hieron. zu Mt. 27 61 und im Brief an Hebibia (120, 8). Nestle vermutete eine Verwechselung von parokhet 'Borhang' mit kaphtor, das zwar mit denselben Zeischen geschrieben wird, aber nach gewöhnlicher Auffassung nicht Oberschwelle, sondern Knauf bedeutet (vgl. Dalman, B. J. I, S. 45). Den Anlaß zur Einsührung der Oberschwelle bot Jes. 64, wo die Oberschwellen des Tempels erbeben. Auch Hieronymus in einem Briese an Papst Damasus, und er wohl nicht zuerst, hat bei Ausslegung dieser Prophetenstelle an das Erdbeben zur Zeit der Kreuzigung gedacht (Zahn S. 700). Sin Sinstürzen der Oberschwelle würde freilich besser zu einem Erdbeben passen zu Zeit der Kreuzigung gedacht (Zahn S. 700). Sin Sinstürzen des Borhangs, wenn es dei solchem Anlaß überhaupt "mit natürlichen Dingen" zuginge. — Die neueste Behandlung dieser Stellen durch Zahn, der noch einen Bericht des Josephus über das selbständige Aussehn einer schweren Tempeltür hinzunimmt (Ntz S. 729), ist zu phantastisch, um ernstlich in Betracht zu kommen. Nestle macht neuerdings ZnW 1902, S. 167 f. darauf ausmertsam, daß die Bedeutung von kaphtor nicht selfteht; früher übersetze man es auch mit superliminare. Ferner verweist er auf Protev. Jac. 24, 3 (f. Apo fr. S. 63 Z. 15), wo nach Fa die φατνώματα, das Getäsel (Zeph. 214 LXX = kaphtor) zerreißt. Siehe aber das zu dieser Stelle Gesagte.

14

Es folgen zwei eigenartige Auferstehungsberichte, die für die Entwicklung biefer Erzählungen und ber barin waltenden Gebanken fehr belehrend find.

a. Den selbständigsten Bericht enthält das Fragment, das auch im Hebr.-Ev. die erste Stelle eingenommen haben muß, da es die erste Erscheinung nach der Aufserstehung erzählt. Junächst erlaubt es uns einige Rückschlüsse auf die vorhergehende Erzählung. Jesus ist hiernach in einem Leintuch (sindon ins Grab gelegt worden, wie Mt. 27 50. Um Grade war eine Bache, zu der auch ein Diener des Hohenspriesters gehörte. Darauf führte schon Mt. 27 60; im Petr.-Ev. werden die Hohenspriester ausdrücklich erwähnt. Aber nach Mt 28 11 waren die Hohenspriester dei der Auferstehung nicht zugegen, daher ein Diener angezeigt erschien. Dann war, wie im Petr.-Ev., die Auferstehung selbst geschilbert, was die biblischen Evangelien vermeiden, und zwar geschieht sie vor den Augen der Feinde, zu ihrer Uedersührung eden deshald müssen auch die Hohenpriester am Grad vertreten sein. Da sie aber nicht selbst dabei waren, bedarf est eines Beweises; diesen übersendet ihnen Jesus handgreislich durch die Leinwand, die zeigen soll, daß der Leichnam nicht gestohlen ist. Eine ähnliche Kolle spielen den Jüngern gegenüber die Tücher Joh. 20 a. Noch weiter zurück läßt uns die Erscheinung an Jakobus und ihr Berlauf schließen. Jaskobus, der Bruder des Herrn, hat auch am Passabus und ihr Berlauf schließen. Jaskobus, der Bruder des Herrn, hat auch am Passabus und ihr Berlauf schließen. Jaskobus, der Bruder des Herrn, hat auch am Passabus und ihr Berlauf schließen. Sendbus, der Bruder des Herrn, hat auch am Passabus und ihr Berlauf schließen.

freilich: 'Da der Herr den Kelch getrunken' aber doch wohl nur, um Jakobus vom Relche auszuschließen. Nach der Ueberlieserung hat doch der Herr gar nicht vom Relche getrunken, und diesen Ausdruck auf Christi Tod zu deuten ist gesucht (Zahn S. 701). Diesem innigen Berkehr Jesu und seines Bruders entspricht es. daß Jaskobus so lange kein Brot essen will, dis er seinen Bruder wiedersieht, ein Gelübbe, das einerseits subischem Brauche durchaus entspricht, andrerseits wie eine Antwort aussieht auf Jesu Wort, er werde nicht mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks, dis er ihn trinken werde in seines Baters Reich Mt. 26 30. Jedensalls hat Jesus auch nach dem Hebr.-Ev. seine Auf erstehung vorausgesagt.

Die Toten heißen die Schlafenden auch im Auferstehungsbericht des Mt. 27 25 wie bei Paulus die christlichen Toten 1 Thess. 4 12, 1 Kor. 15 20; zu grunde liegt der gleiche jüdische Sprachgebrauch vgl. Dan. 12 2. Sonst aber ist der stehende Ausdruck für die Auferstehung Jesu Ausstruck für die Auferstehung Jesu Ausstruck von den Toten', wobei an das Totenreich gedacht ist. Der Ausdruck des Hebr. Ev. legt vielmehr die Vorstellung nahe, daß der Herr nach seinem Tode in der Erde', also im Grade geschlafen habe.

Demgemäß ift auch ber Ausbrud 'aufgeftanben' ju verftehn.

Der Herr erscheint zunächst seinen zeinden zu einem Zeugnis wider sie', dann sosort als Bruder dem Bruder, eine stärkste Gervorhebung der Familiensbeziehung. Dabei ist das Hebr. Sv. so plastisch, daß es sogar den Auferstandenen vom Grab dis zum Orte des Jakobus gehen läßt. Bei solcher Anschaulichseit würde es erwähnt sein, wenn dieser Gang eine lange Wanderung gewesen wäre; oder vielmehr, wenn Jesus so einsach vom Grabe zu Jakobus hingehen kann, so ist dieser noch in Jerusalem zu suchen, und dort hat also die erste Erscheinung stattsgefunden.

Der Passus, den Hieron. übergeht, wird gesagt haben, wie der Herr bei Jatodus eintrat, und wie sich Jakodus benahm. Auch Jakodus ist nicht allein, doch
gilt der Besuch nur ihm, nicht wie dei Petrus auch den Genossen; vielleicht sind
die Mutter und die übrigen Brüder zugegen. Bielleicht war auch wie Lk. 24 42 von
einem ansänzlichen Zweisel die Rede. Hier aber hat der Besehl des Herrn, Brot
herbeizubringen, nicht den Zweck, seine Körperlichseit zu deweisen, sondern Jakobus anzukündigen, daß er jett mit Jug und Recht sein Gelübde als erledigt
betrachten dürse. Die Wirklichseit der Auferstehung wird also für die Berehrer
des Jakodus dadurch bewiesen, daß dieser Gerecht et erch seines Gelübdes wieder
gegessen hat; das hätte er nicht getan, wenn ihn nicht der Herre Gelübde des Jakobus, was dei dessenzt hätte. Diese stand ihnen also sest wie ein Gelübde des Jakobus, was bei dessen bekannter Gerechtigkeit das Allerzuwerlässiste war, was sie
kannten. Die Erscheinung Jesu an Jakobus wird auch von Paulus 1 Kor. 15 7
bezeugt. Bei ihm ist sie freilich nicht die erste. Aber wer hat die Reihensolge von
Erscheinungen an verschiedenem Ort mit der Uhr kontrollirt? Die einen werden
dem Petrus, die andern dem Jakobus die erste Erscheinung zugesprochen haben;
Paulus steht dem Petrus näher und fosgt der 'petrinischen' Tradition.

Baulus steht dem Betrus näher und folgt der 'petrinischen' Tradition.

Das Segnen und Brechen des Brots wie Lt. 24 26, Nehmen und Geben wie Joh. 21 15 und wie beim Abendmahl und früheren gemeinsamen Mahlzeiten, als Erkennungszeichen. Dies öfters wiederkehrende Motiv nimmt verschiezdene Gestalten an, es ist bloßes Erkennungszeichen, es beweist die Körperlichkeit, es löst ein Gelübde: alles aber weist daraushin, daß die Jünger Jesu bei den gemeinsamen Mahlzeiten beim Brodbrechen und Segnen sich des Herrn erinnert haben und diese Erinnerung den Weg zu den Erscheinungen gebahnt hat.

Der Menschen sohn, der von den Toten aussteht, ist berselbe, der überantwortet wird, leiden und sterben muß Mt. 16 21 u. ö., jene geheimnisvolle Gestalt, die einst auch mit den Wolken des himmels erscheinen soll, das Rätsel der Berson Jesu, das älteste symbolum apostolicum. Seine Auslösung gehört nicht hieher.

b. Jgnatius schreibt an die Christen zu Smyrna 3, 1 f. (Apokr. S. 129 3. 13): Ich weiß und glaube, daß er auch nach der Auserstehung im Fleische ift; folgen die unter 14b angegebenen Worte, doch ohne Erwähnung des Petrus selbst. Hieronymus bespricht die Briese des Ignatius, zuleht auch den an die Smyrnäer und den an Polysarp und fährt dann sort: in diesem (im Bries an Polysarp; statt an die Smyrnäer) bringt er auch ein Zeugnis aus dem Ev., das neulich von mir übersett wurde, über die Person Christi, indem er sagt: Ich... (de viris inlustribus 16). Hier. erwähnt vor denen, die um Petrus waren' noch Petrus selbst. An anderer Stelle (im Rommentar zu Iss. XVIII in der Borrede) gebraucht er mit Hinweis auf das Hebr. Ev. der Nazaräer den Ausdruck: 'untörperlicher Dämon'. Derselbe Ausdruck stand, wie Origenes bezeugt, in einer unechten Petrussschrift: (Predigt oder) Lehre des Petrus, die in der ersten Hälste des 2. Jahrh. entstanden ist. Beide Schriften können aus der mündlichen Tradition geschöpft haben; gegenseitige Abshängigkeit ist nicht wahrscheinlich, da die Lehre Petri (wenn sie mit der Predigt Petri eins ist) dem Judentum so fremb gegenübers, wie das Hebr. Ev. ihm nahesteht.

Betri eins ist) dem Judentum so fremd gegenüber:, wie das Hebr.: Ev. ihm nahesteht.

Sanz sicher sind für das Hebr.: Ev. nur die Worte ich din kein körperloser Dämon' bezeugt; doch muß Jgnatius das, was er erzählt, aus einem Ev. haben, da er sich sonst nicht so leicht mit Ek. in Widerspruch gesetzt hätte, der gerade erzählt, daß auch hernach noch die Jünger gezweiselt haben. Es wird also wohl der

ganze Bortlaut aus bem Bebr : Ev. ftammen.

Daß Petrus nicht zugegen war, etwa weil er eine Sondererscheinung hatte, wie Lk. 24 sa gelegentlich und von Paulus 1 Kor. 15 sausdrücklich berichtet wird, könnte man daraus schließen, daß bei Ignatius nur die um Petrus erwähnt werden. Aber darin wird Petrus eingeschlossen sein, und Hier. nennt ihn noch aussdrücklich. Jakodus und die ihm den Tisch herzubrachten, sind die Familie Jesu, die um Petrus dilden den Kreis der Apostel. Bon Jakodus ist er zu jenem Kreis herüberzgegangen; hier ist ihm ebenfalls Zweisel begegnet wie Lk. 24 ss. Sie meinten, es handle sich um einen Dämon sched, der nicht nur in Menschen oder Tieren haust, sondern auch frei umherschweist; freilich sehnt er sich immer nach einer Behausung, weil er eben körperlos ist. Der Ausdruck ist etwas derber als der bei Lk. 24 ss. Geist', der wohl in eblerer Sprache dasselbe sagen will; doch kann damit auch der spukhast erscheinde Geist des Toten gemeint sein.

Der Schluß, ber bas Borhandensein nicht nur von Fleisch und Bein Lt. 24 30, sondern sogar von 'Fleisch und Blut' feststellt, entspricht zwar der Sprache des Ignatius und könnte also von ihm herstammen; aber 'Fleisch und Blut' für die körperliche Wesenhaftigkeit des Menschen ist eben so gut jüdisch, daß der Ausdruck auch im Hebr.-Ev. gestanden haben kann; ja nur dort, wo Fleisch und Blut wie ein Ausdruck für Körper gebraucht wird, kann man ohne Anstoß sagen: Fleisch und Blut anfassen!

Es folgen nun Fragmente, die nicht an bestimmten Stellen des hebr.-Ev. untergebracht werden konnen, zumeift einzelne herrnworte

15.

Hieronymus zu Hef. 187. Den 'G ei st betrüben', ebenso wie die Betrübten 'gesbeugten Geistes' 'arm am Geiste' Jes. 57 18 Mt. 5 2 sind, man erfreut des Menschen Herz Ps. 104 13 und erquickt seine Seele Ps. 23 2; die Sprache gibt in ihrem Streben nach Bestimmtheit zugleich den Sitz der Empfindung an. Wie den Geist eines Menschen kann man auch den Geist Gottes betrüben, auch sofern er in den Menschen eingegangen ist Eph. 4 20. Als passende Parallelen führt Jahn Mt. 5 21-26 (vom Mordgeist) und noch treffender 18 8.7 an; die 'schlimmste Sünde' kann allerdings nicht besser werden als dort geschieht.

16.

Führt hieronymus ju Eph. 54 an als Beispiel ber Lustigkeit, die sich nicht ziemt. 'In Liebe fehn' heißt ins Aramaische zuruckübersett: 'mit Liebe anschaun' es handelt sich also um die Liebe des Ansehenden. Jesus verbietet eine Fröhlichkeit

wie die des reichen Mannes, die den Lazarus vor der Türe darben läßt, die nicht mit den Traurigen trauert. Dies ist eine Berle des Hebr.-Ev.

In der schon ermähnten "Theophanie" (f. S. 32) führt Eusebius zur Erkla-rung von Mt. 10 a. f. (von dem Streit, den Jesus ins Haus bringt) ein Herrnwort aus bem Bebr. Ev. an, bas er für echt halt. Er fagt namlich nach ber fprifchen Uebersetzung IV 13: ben Grund ber Trennungen zwischen ben Bersonen aus bem Haufe hat Jesus gelehrt, wie wir es in einem Evangelium gefunden haben, das bei den Juden(chriften) in hebräischer Sprache existirt, wo er sagt: 3ch werde . . . Bald darauf bringt er den Spruch noch einmal ohne ein bestimmendes Pronomen vor dem ersten 'Rechten'. Die Rechten, im Sprischen die Schonen' werden die jenigen sein, die im Reiche Gottes jur Seite Chrifti sigen durfen; er tann sich seine Tischnachbarn nicht frei auswählen, sondern nur folche, die ihm sein Bater gegeben hat, vgl. Mt. 20 25: 'welchen es bereitet ift von meinem Bater'. Bgl. noch Joh. 17 6. 9.

18.

Clemens von Alexandrien führt als Parallelen ju Platos Theatet und zu ben apofrophen Ueberlieferungen bes Matthias, bie bas Erstaunen als ben Unfang ber Extenntnis preisen, eine Stelle aus bem Hebr.-Ev. an, die der zweiten Hälfte von 18 entspricht (stromata II 9, 45). Später V 14, 97 führt er diesmal als gleichartige Parallele zu einem Satz aus Platos Timäus den ganzen oben gebotenen Spruch an. Run ift offenbar biefer vollere Sat nicht erft von ihm geschaffen, fonbern ihm anderweit bargeboten: außerbem bietet er ben notwendigen Anfang gu bem furgeren Sat im II. Buch. Denn barum handelt es fich zu zeigen, wie man dem turzern Sas im 11. Such Deini datum gander es sich zu zeigen, der mand durch Richtruhen doch zur Auhe kommt, indem das nichtruhende Suchen eben die Ruhe kufenweiß sinden lehrt. Also wird wohl der ganze Zusammenhang aus dem Hebr. Ev. stammen. Dort hat es wohl als Aequivalent für Mt. 7, f. gestanden. Daß Clemens dei seiner doppelten Ansührung zwischen istaunen und sich ents

feten', swifthen 'ruben' und 'ausruben' wechselt, braucht nicht von freihandiger Ueberfezung, beren Original Zahn finden möchte, herzustammen; es kann gebächtnismäßiges Schwanken sein. Bgl. noch ben neuen Fund S. 17 Mitte.

Der Anfang geht von Mt. 7 7 und ähnlichen allgemeinen Sagen (vgl. Lt. 15 4. 8) aus: Wer fucht, hat nicht eher Ruhe, bis daß er findet . . Wenn er aber endlich findet, so ists etwas ganz anderes und Größeres als was er suchte, so daß er das ruber in Staunen und Schreck gerat. Wenn er fich jedoch von folchem Staunen erholt hat, so fühlt er sich königlich beglückt und hat nun endlich Frieden gefunden.

19.

Eufebius berichtet in ber Kirchengeschichte III 39, 17, baß Papias unter anberem eine Geschichte von einem Beibe ergahlt, Die vor bem Berrn megen vieler Sunben verleumdet murbe; biefe Befchichte enthalte auch bas Bebr.- Ev. Die Gefchichte von der Chebrecherin Joh. 7 88-8 11, die urfprünglich nicht jum Joh. Ev. gehörte und von anders woher dorthin getommen fein muß, tann fehr wohl aus dem hebr. Ev. ftammen. Freilich find nicht viele Gunden' von ihr berichtet, und man tann auch nicht fagen, daß sie vor dem Herrn verläftert wurde, vielmehr, daß fie mit Recht verklagt ward, steht da. Nun kann freilich im Gebr.-Ev. und bei Ba-pias die Geschichte anders gelautet haben; aber die Pointe hatte doch eigentlich Eusebius mit seiner Angabe schlecht ausgebrückt. Andrerseits paßt bas Gesagte auch auf die große Sunderin, Lt. 7 86-86. Dort find die 'vielen Sunden' geradezu ermahnt (47), und die Berlafterung vor bem herrn' tann in ben Borten bes Pharifaers, die boch vor Jefus offenbar maren, B. so gefunden merben. Dann mare fie aber im Hebr.-Ev. und bei Papias in einer Form ergählt, die von Lt. so weit abwich, daß fie Gusebius für eine eigene Geschichte hielt und deshalb erwähnenswert fanb. Da aber bie 'große Sunderin' eine Beimatsstätte in einem uns und bem Enfebius bekannten Ev. (bei Et.) hat, hingegen die 'Chebrecherin' ohne das Bebr.

Ev. (und Papias) heimatlos bafteht, so ift es geratener, ihr bie hier gebotene Beis matsstätte zuzuweifen. Doch erschien es nicht geraten, ben Text von Joh. 7 s. -8 11, fo wie ihn etwa v. Soben glaubt feststellen ju tonnen, in ben Text bes Sebr. Ev. einzuruden, da felbst v. Sobens Rekonstruktion für Joh. noch zweifelhaft ift, für bas Hebr.-Ev. und Bapias ein Text gar nicht überliefert ift. Jebenfalls ift die Barmherzigkeit Jesu, ber sich ber von anderen verftoßenen

Sünder' freundlich annahm, auch im Hebr.: Ev. gepriesen worden. Dadurch hat es mit den drei andern gleichartigen Evangelien einen großen Vorzug vor dem Joh.: Ev., das diesen Zug fast ganz unterdrückt hat.

#### III.

# Aegypterevangelium.

(G. Bennede.)

Literatur: Silgenfelb N. T. e. c. 2 IV 42-48. Ropes, Spruche Jesu S. 129-132. Harnad I 12-14 (Tatbestand ber Ueberlieferung). II 612-622: 5. 129—102. Hafn ach 1 12—14 (Latoeptano ver gevertiezerung). Il 612—622; sieht die erhaltene asketische Spruchreihe bei Elem. Alex. als singulär an im Berbältnis zum übrigen Stoff (620) und gesteht jener Stelle den Enkratismus zu, nur über das Maß könne man streiten: "So weit entsernt sie sich von dem gemein Kirchslichen nicht, daß man ihr für die Zeit, in der sie entskanden ist, einen häretischen Charakter beilegen müßte" (615); als terminus ad quem der Entstehung wird c. 130 angenommen. Zahn, G.R. II 628 st. betont vorwiegend den häretischen Gebrauch und apokryphen Charakter des Alex. Ev. und setzt als Zeitpunkt seiner Entstehung c. 150 an; übrigens stellt er bie Zugehörigkeit ber Evangeliencitate bes sogen. 2. Clemensbriefes in Frage, worin ihm Resch (3fBL 1888, S. 232 ff. Agrapha 1889, S. 316-319. 384-387) vorangegangen mar. Man wird Ehrharb S. 137 Bugeben muffen, daß tonfequenterweise alle bei 2. Clem. auftauchenden Evangeliencitate, felbst die wortlich zu den kanonischen ftimmenden, dem Meg. Ev. entlehnt fein mußten. Gunftiger als andere (in erfter Linie C. Schmibt in Ggu 1900 Rr. 6; ferner 3abn At3 1900, S. 361 ff.; Wernle in Th23 1901, S. 74 f.) urteill Chrhard S. 138 f. über ben Berfuch von A. Sacoby (Gin neues Evangelienfragment Straßb. 1900), einzelne sehr trümmerhafte koptische Fragmente, nämlich VI a 2 (s. Apokr. S. 37f.) dem Aeg.: Ev. zuzuweisen. Die Sprüche von Behnesa sind indse besondere von Harn ack auf das Aeg.: Ev. zurückgeführt. Ueber andere vermeintsliche Spuren des Aeg.: Ev. vgl. De is man n ThUZ 1901, Sp. 72. 92 f. G. Wo obs bermin hat über bas Aleg. Ev. (Religionsgeschichtliche Studien 1896, S. 96—108) die These aufgestellt, es sei mahrscheinlich, daß "basselbe aus orphisch beeinflußten Kreisen hervorgegangen sei." Man wird sich auf jeden Fall vor alleu zugespitter Exegese eines geringen erhaltenen Fragments jugunsten irgendwelcher Ginreihung in ein größeres Ganzes zu hüten haben. Wie einst Sch necken bur ger (Ueber bas Evangelium ber Aegyptier. Ein historisch-kritischer Versuch, Bern 1834) mit feiner Unficht, bas Meg. Ev. fei ein Produtt ber aufetisch fpetulativen Cbionitenfette Megyptens, die ihre Borläufer im Effaismus und der alexandrinischen Theosophie habe (hinweise auf die Clementinischen homilien), genauer aber als Redaktion bes popular verfaßten (nagaraifchen) hebraerevangeliums im Beifte biefes Ebionitismus zu bezeichnen (in ben er fogar den Inhalt des fogen. 2. Clemensbriefes — damals noch Fragment — überleitet), teine Nachfolge gefunden hat, so dürfte es auch ber Sppothese Bolters (Betrusevangelium ober Aegypterevangelium? Tibingen 1893) ergehen, der das Aeg.-Ev. als Bearbeitung des alteren Betrusevange-liums faßt, wobei es immer noch ein Petrusevangelium hatte sein wollen, und auch im 2. Clemensbrief bas Betrusevangelium benutt fein läßt (vgl. v. Schuberts

Besprechung in The3 1898, Sp. 501 ff.). An dem bloßen Umstande, daß beide Evangelien in der ganzen altchristlichen Literatur nirgends neben einander genannt werden, rechtsertigt sich diese Bermutung nicht und sindet auch keine Stüge an 3 ahns gleichzeitiger Behauptung (Das Evangelium des Petrus S. 74), daß wenigstens der erhaltene Spruch (des Aeg.-Ev.) im Petr.-Ev. enthalten war (s. Apokr. S. 28), was nur aus der angeblichen diversen Uederlieserung desselben Spruches (s. darüber unten) erschlossen wird.

Erlänterung ber Spruchreihe. Clem. Alley. strom. III 6, 45. 9, 68. 66. 13, 92; excerpt. ex. Theodot. 6, 7. 2 Clem. ad Cor. 12, 2. (Auch Photius bibl. cod. 126 sah die Evangeliencitate bei 2. Clem. als außerkanonisch an.) — a ist bei Clem. Aley. strom. III 9, die erste Bechselrede daraus (ohne die einleitende Angabe des Anlasses zu der Frage) außerdem noch III 6 und excerpt. 67 bezeugt. Clemens handelt im angesührten Buch von der verschiedenen Stellung der Christengemeinschaften zur Ehe oder zu der Frage des geschlechtlichen Berkehrs.

III 6 tut er der Benutzung jener Wechselrede bei den Entratiten Erwähnung, was mit 1. Joh. 2 18 f. und der richtigen Auslegung der Rede zu bestreiten sei. Denn nicht das sei daraus zu entnehmen, daß dies Leben schlecht und die Schöpfung übel sei, sondern es komme darin einsach die natürliche Folge zwischen Entstehen

und Bergeben jum Ausbruck.

III 9 kehrt er dann zu der Stelle zurück und drückt seine Meinung aus, daß sie dem Aeg.-Ev. entstamme. "Denn sie (die Enkratiten) behaupten, daß der Heisland selbst gesagt (folgt c)". Daraus ergibt sich zunächst, daß er unsern Spruch (a) in der enkratitischen Schrift, die ihm vorlag, nicht mit einer Quellenangade versehen vorsand, sondern aus dem Vorkommen des anderen (c) schloß, daß auch jener dem Aeg.-Ev. entstammte. Entweder war also e in der enkr. Schrift mit der Quellenanz gade versehen, und Clemens erschloß dann aus der Aehnlichseit des Inhalts die gleiche Hertunst von a, oder jener (c) sand sich gleichfalls ohne Quellenangade vor, aber Clemens wußte anderweitig, vielleicht von einer früheren Lektüre des Ueg.-Ev. her, daß er letzterem zugehöre. Auf alle Fälle ergibt sich aus dem Zusammhange nichts über die ursprüngliche Stellung des Spruches (c) im Ueg.-Ev. Hilg en selb und Harn ach wollen ihn unmittelbar an die erste Wechselrede anschließen. Mit ebenso großem Rechte könnte man annehmen, daß er der Wechselrede vorhergegangen sei oder an einer beliebigen andern Stelle des Aeg.-Ev. stand; zum Zweisel am seiner Jugehörigkeit zum Aeg.-Ev. überhaupt (zahn G.A. II 684 A. 4) liegt jedoch kein Grund vor.

Bald darauf wiederholt Elem. die schon III 6 angeführte Wechselrede mit der Absicht, der enkratitischen Deutung der Stelle aussührlicher entgegenzutreten. Es ist mit Recht betont worden, daß zu dieser eingehenden Auslegung und wiederholten Rücksichtnahme auf das Aeg.-Ev. kein Grund zu ersinden ist, wenn ihm nicht die ansgeführten Stellen oder die ganze Schrift als beachtenswerte Instanz galten, so wenig er auch deren sich sonst bedient. Er holt zugleich den Anlaß zu der Salomesrage nach, den die enkratitische Schrift aus dem Aeg.-Ev. ebenfalls geboten haben muß, und vervollständigt, nachdem er seine Auslegung der Bechselrede gegeben hat, die letztere mit einer weiteren Wechselrede (von der Pflanze). Das dort ausgesprochene

stic last die Zwischeneinfügung von c eben untunlich erscheinen.

Die Form der ersten Wechselrede erscheint an dieser zweiten Stelle abgestumpst. Es ist keine Frage, daß der Sak vom Herrschen des Todes (vgl. dazalwiew äxzi l Kor. 15 26 s.) den ursprünglichen Wortsaut enthält. Er ist der mehr charakteristische und wird zudem durch die Stelle excerpt. 67 in der Hauptssache bestätigt. Auch die Versetzung der direkten Anrede (2. Pers. Plur.) in die 3. Person (freilich auch excerpt. 67) enthält eine Abschwächung. Zahn hat seine umgekehrte Annahme S. 632 A. 1, daß Clem. gerade hier dem Aleg. Ev. folge, nicht zu begründen vermocht. Seine Unterscheidung einer reineren Verssion, der Elem. solge, von einer getrübteren der Enkratiten ist unnötig und ersschwert das Problem, geschweige denn, daß sich demzusolge (vgl. Zahn, Das

Evang. des Petrus S. 74) als ursprünglicher Standort das Petrusevangelium erache.

Die Auslegung erfolgt in engem Zusammenhange mit der vorausgehenden von c. Das Weibliche ist für Clem. die Begierde, deren Werke Geburt und (darauffolgende) Zerstörung sind. Dem Entstehen und Vergehen, das aus der Begierde entspringt, ist Jesus gekommen ein Ende zu sehen, zur Herbeisührung einer "endgültigen Scheidung und Wiederherstellung der Auswahl, wodurch die mit der Welt vermengten Wesen ihrer Verwandtschaft zugeteilt werden." Das ist gnostisch gedacht; das Hodor wird nicht auf das abgeschlossen Zebenswerf Jesu, sondern auf einen dis zum Ende dauernden Prozeß innerhalb der Menschheit dezogen. (Eine andere Verwertung von Mt. 5 17 s. im Evang. der Zwölse Frgt. 4.) Indem die Sünde nun als Seelentod nach Köm. 5 12 bezeichnet wird, läuft die erste Antwort des Herriedung darauf hinaus, daß es gälte, die Begierde von ihrer Herrschaft adzusehen. Uedrigens sei das Weid (Eva) mit ihrem Gedären sowohl Ursache des Todes wie des Lebens (1 Mos. 3 20), sosern sie weitere Menschen zur Entscheidung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gediert, womit Phil. 1 20 den 21 zusammengebracht wird! — Wenn dieser Auslegung vor der entratitischen der Vorzug zu geden ist, dann messe man auch sonst überall der künstlichen Interpretation vor der einsacheren den Vorrang dei! Als einsachste Auslegung, zumal von c, ergibt sich die entratitische, daß Gedurt und somit die Ehe überhaupt auszuhören haben.

Ob der nun folgende Toppelsat von der Pstanze am Ende von a der eigenen Lektüre des Aleg.-Ev. durch Clem., wie Zahn S. 632 A. 1 unter leichter Aenderung der Interpunktion bei Clem. zu zeigen versuchte, oder jener enkratitischen Schrift, die er vor Augen hatte, seine Einfügung in die Beweissührung verdankt, trägt für den Sinn nichts aus, da die ganze Stelle des Aleg.-Ev. enkratitische Tendenz verrät. Auf die She bezieht er sich sicher (gegen Wobbermin, der S. 98 f. mit Resch eine vegetarische Speiseregel darin erblicht und darin eine Hauptstüge seiner These von dem Ursprung des Aleg.-Ev. in orphischen Kreisen sindet, ohne den lückenlosen Anschluß dieses Satzes an die vorhergehende Bechselrede zu beachten). Die enkratitische Ausställung der ditteren Pstanze würde nach den Andeutungen des Clemens darin liegen, daß die Kindererziehung und Abhaltung von den notwendigen Berufszeschäften ein Hauptsindernis der She bildet (womit freilich Paulus 1 Kor. 7 überztrumpst war), während Clemens in der Ueberzeugung, daß daß dez.-Ev. die She nicht verbiete — vielleicht ein Beweis, daß diese asketische Spruchreihe darin singulär war —, die zu meidende "bittere Pstanze" (vogl. den Baum der Bitterseit Petruszakten c. 10) in der Aussalfung der She als gesehlichen Joches und Wollustdienstes sindet, was ihrem wahren Zwecke entgegen sei und den Menschen zum Vied mache (Ps. 49 18. 21), ein Vorwurf, der seitens der Gegner gegen je de She erhoben wurde (vogl. III 17).

b. Nach III 13 behauptete Julius Caffian, der Anführer der Doketen, ber nspl exparsiac & nspl edvaparsiac finsel edvouxlac schrieb, daß die natürliche geschlechtliche Untersschiedenheit der Körper kein Grund sei zur Billigung der Ghe. Denn wenn diese Einrichtung von Gott wäre, lägen nicht ausdrückliche Aussprüche gegen den ehe-lichen Umgang vor (Mt. 19 11? Jef. 56 s). So muß vielmehr geistige Selbstentmannung aus Vorsat eintreten, und darum wäre es auch absurd, vom Heiland zu sordern, daß er und körperlich hätte umbilden (!) und dadurch von dem Zusammenhang des Geschlechtlichen befreien sollen. Gebenso argumentirte Tatian. In diesem Sinne führt Cassian nun den Sat dan dem Aussprüch Christian. Unter dem Anzug der Scham verstand er wohl den Körper; denn er dachte, wie Clemens bemerkt, über die Besierde brachte ihre Verweichslichung (Verweiblichung; die durch Clem. entlehnte Gleichung weiblich — Vegierde! so.) zuwege und somit ihre Herabtunft zum Entstehen und Vergehen. Die Leiber aber bezeichnete er als Köde von Fell (M. Nicolas, Études 1866, p. 123 verzgleicht Philo). Die Schöpfung (der Leiber mit ihrem Veschlechtsunterschiede, also

mit Begierben) war ihm burch Betrug zustandegesommen (2 Kor. 11 3). Während er also als echter Misogyn, was an Begierbe ihm entgegentrat, dem Beiblichen zuwies, wird er das Männliche im vorliegenden Spruche des Aeg.-Ev. irgendwie mit dem Seelischen koordinirt haben (vgl. Ps.-Clem. hom. III 27. 22) so daß der Sinn darauf hinausläuft, daß die Bereinigung von beiden, dem Seelischen und dem Leiblichen, dem Männlichen und dem Beiblichen, ein sittliches Temperament ergibt, in welchem das erstere prävalirt und das letztere damit unwirksam macht (so deutet auch M. Nicolas p. 122). Doch war diese moralische Tendenz mit seinem metaphssischen System hiernach eng verquickt.

Es bedeutet wohl mehr als bloße Analogie, wenn man für diese Ausführung nach ihren zwei Seiten auf die Darftellung über die Raaffener bei hipplont verweift (vgl. beren Uebereinstimmungen mit unserer Spruchreihe Apotr. S. 22). Nach ihrem Mischspftem ist die Seele Urfache alles Gewordenen und bedeutet Abonis, ber von Aphrodite und ben unterirdischen weiblichen Gottheiten geliebt wird, die Seele, ebenfo ber von Selene geliebte Endymion, mahrend die Entmannung bes Attis burch bie ihn gleichfalls liebende Göttermutter die Attraktion ber mannlichen Seelentraft an das weibliche Prinzip darstellt (V 7 p. 138). Daß dergleichen Ideen auch über der ausbehaltenen Spruchreihe des Aeg.-Ev. schwebten und man mit einer rein moralischen Deutung nach Art bes 2. Clem. nicht auskommt, hat Wobbermin a. a. D. 100 f. A. 1 gegen Zahn mit Recht geltend gemacht. Aber auch bes Clem. Alex. Deutung zu bem Citate bes Cassian befriedigt nicht. Er koordinirt zwar wiederum das Beibliche mit ber Begierbe und zugleich bas Mannliche mit bem Born (genau fo wie bie Apost. Kirchenordnung 7 f. die Sage ber Dibache 3, 2 f.!) und läßt auf jene die Scham, auf diesen die Reue folgen. Entledigte man sich ber Finsternis ber ersteren (des Anzuges der Scham) und ließe diese vereint (ra dio ëv) auf sich wirten, fo tame jugleich eine Ginigung von Beift und Seele gemaß bem Beborsam gegen bas "Bort" zuftande, — eine Deutung, die an Kunftlichkeit wiederum alle anderen überbietet und fur die Auslegung der Stelle nicht ernsthaft in Frage tommt. (B. Effer im Ratholit 1898 I, G. 143 hat für die Deutung bes Spruchs auf die pythagoreische Syftoichienlehre verwiesen.)

Der Ausspruch nach Castan stimmt im ganzen zu der Form bei 2 Clem. 12, 2 (gegen Zahn, G.K. II 637), nur daß das erste Glied (vom Anzug der Scham) dort fehlt und dafür (als drittes) das Auswendige und Inwendige beigefügt ist. Bei Cassan wird der Gegenstand der Frage nicht näher angegeben, sondern auf ihre vorigen Fragen verwiesen, während dei 2 Clem. der Herr von jemand (natürlich Salome, von Zahn, G.K. II 638 ohne Grund beanstandet) gefragt wird, wann sein Reich käme (vgl. A. 17 20, auch V. 21 errize.). Zahn schlägt S. 634 A. 3 revizera: statt zwoodyderat vor. Ge scheint in der Tat, als ließen sich beide Anzgaben so leichter vereinigen. Die Salome hätte vorher die Verhältnisse des — künstigen — Reiches erfragt, während sie nun sich bestimmt nach dessen Kommen ertundigt. Tatsächlich liegt aber doch die Frage nach dem Kommen des Reiches schon im Ansange von a ausgedrückt (Apofr. S. 22), woraus sie 2. Clem., der das Reg.-Ev. selbst vor Augen hatte, nachholte. Das zwoddies se Zelem, der das sien wird dazus abzielen, daß Salome nun ersahren wollte, wann die ihr zuteil gewordenen Ausschlässe, daß bied an a unmittelbar anschleit, und dies um so mehr, wenn wir anzunehmen haben, daß die III 6 und 9 benutte enkratitische Schrift schon diesenige Cassand war. Bas man von der Deutung Cassans abzuziehen hat, um das Wortverständnis der Spruchreihe im Aleg.-Ev. zu gewinnen, ist nicht auszumachen, da wir sonst nichts etwa Gleichartiges aus ihm besigen und die Zugehörigteit alles Uedrigen, was man ihm zugerechnet hat, unsicher bleibt. —

Gine interessante Frage bliebe noch, ob die sonstigen Evan gelien citate der Raaffen erschrift bei hippolyt (eine etwas knappe Sammlung bei Preusichen, Antilegomena S. 11 f.) nicht etwa auch dem Aeg. Ev. zuzurechnen sind. Es

tauchen dort nicht bloß synoptische, sondern auch johanneische Sprüche auf, jene wie biefe teilweife frei citirt ober in eigentumlicher Mifchung mehrerer Schriftstellen. Da eine solche auch bei ben johanneischen Citaten zu beobachten ist, ist taum anzu-nehmen, daß hier eine Citatenreihe aus bem Aeg. Er. vorliegt; der Berf. ber Schrift hat es aber gleichfalls gekannt und wie die tanonischen Evangelien frei benutt.

### IV.

# Chionitenevangelium (Evangelinm der 12 Apostel).

(A. Mener.)

Die Literatur ift im wefentlichen schon beim Bebraer-Evangelium angegeben. Dort ist auch über die Berhandlungen berichtet, die zu einer Unterscheidung bes Cb.-Cv. vom Bebr.-Cv. geführt haben. Die Fragmente und Mitteilungen ber Alten sind vom Hebr.: Ev. gesondert zusammengestellt von J. A. Fabricius, I p. 346—349 vgl. 839 b—341. Il 532 f. vgl. 527 f. J. F. Kleufer, Ueber die Apotr. d. N. T. 1798, 158—165. de Wette, Einl. (1826) S. 82—84. Cred: Apofr. b. N. T. 1798, 158—165. de Wette, Einl. (1826) S. 82—84. Crebener, Beiträge I 1832, S. 334—336. Kirchhofer, Quellensammlung 1842, S. (456) 457—460. Anger, Synopsis 1852. Ab. Hilgenfelb, N. T. e. c. IV p. 33 f. Th. 3 ahn, G.R. II S. 725 f. A. Harris 1852. Ab. Hilgenfelb, N. T. e. c. IV p. 33 f. T. suppl. p. 75 f. G. Preuschen, Antilegomena S. 9—11 (Uebersetzung S. 110—112). Besonbers besprochen ist das Eb. Ev. von: Crebner, Beiträge I 832—347. Hilgenfelb, a. a. D. p. 32 und Annotationes 35—38. Jahn, a. a. D. S. 724—742. Harris 1900 herausgegebenes Ev. der 12 Apostel (vgl. Restle in The 3 1900. S. 557) gehört erst der nachsonstantinischen Leit an mill aber auch

in The3 1900, S. 557) gehört erft ber nachkonftantinischen Zeit an, will aber auch aus dem Hebraischen übersetzt sein. [Dagegen spricht, was der Herausgeber p. 16 f. mit Bezug auf die allgemeine Berührung mit dem sog. Testamentum domini nostri

J. Chr. fcon bemertt hat.]

Daß das Eb.-Ev. von seinen Berehrern auch Hebr.-Ev. genannt wurde, berichtet Spiphanius. Bas sie damit meinten, ist vorne gesagt; man braucht nach bem bort Ausgeführten nicht an eine Berwechselung burch Epiphanius zu benten. So erklart es sich auch am besten, daß Hieronymus umgekehrt einmal (gegen Pelag. III, 2) das eigenkliche H.-E. 'Ev. nach den Aposteln' nennt. Hier liegt wirklich eine Berwechselung des Hieronymus vor, die aber fehr leicht verständlich ist, wenn das Cb.-Ev. auch den Namen Hebräer-Evangelium führt.

Wie das mahre Hebraer-Evangelium wollte das Cb.-Ev. auch der echte Matthäus sein. Aber es kann noch nicht einmal das Matthäus-Evangelium sein, das nach Frenaeus I 26, 2, III 11 7 die Ebioniten benutzten und das er für den kanonischen und also auch echten Mt. oder dessen hebräisches Original hält. Denn, welche Form des Mt.: Ev. das auch gewesen sein mag, so haben sicher die Ebioniten des Frenäus, die das Geset treulich hielten, nicht ein Ev. benutt, in dem die Opfer verworfen wurden (vgl. Harnack II 630 f.).

Das Fehlen ber Kindheitsgeschichte ist bezeugt burch Epiphanius haer. 30, 14: (bie Ebioniten) schneiden zuerft die Geschlechtsregister bei Matthaus weg und beginnen dann ben Anfang zu machen, wie oben gesagt, indem fie schreiben: "Gs gesichah, heißt es, in den Tagen des Herodes . . . ". Oben d. h. haer. 30, 13 hatte Epiph. schon turz angegeben: Der Anfang des bei ihnen gebrauchten Evangeliums lautet: Es geschah . . .

Dies Fehlen einer Rindheitsgeschichte ift freilich nur unferm Mt. und Lf. gegenüber ein Begschneiben; im übrigen ist es in ber evangelischen Erzählung und Literatur bas Urfprüngliche, wie Dic. und noch Joh. zeigt (vgl. bie entfprechenden Ausführungen jum Bebr.-Ev.). Die Erzählung begann alfo wie bei Dc. und Joh. mit der Berfundigung des Täufers, von dessen Herfunft nur nebenbei ein Gerücht erwähnt wird, Jesus wird gar als bisher ganz unbekannter Mann angeführt.

Daß Fragment 1 den Anfang bildete, bezeugt Epiph. zweimal ausdrücklich. Darauf führt auch die Analogie der Erzählung in den alteren Evangelien und die doppelte Zeitangabe. Den zweiten Absat von 2, der allerdings die direkte Fortsetzung von 1 bildet, gibt Epiph. im unmittelbaren Anschluß an ben ersten, so daß er die beiden Abschnitte wohl in diefer Reihenfolge vorgefunden haben wird. Der erfte Abschnitt ist daher ein Ginschub in die überlieferte Erzählungsform, der fofort, nachdem die erste Berson des Dramas bekannt gemacht war, nun auch die zweite und Hauptperson einführt oder vielmehr die 12 Apostel, die in seiner Begleitung sind. In diesen, die das wahre Jfrael bilden und heranbilden sollen, setzt sich Jesus auf Erden fort, und diese wieder haben ihre Lehre in "ihrem" Evange-gelium niedergelegt, durch das also Jesus in der ebionitischen Gemeinde wohnt. Diese gewaltsame Einführung der Person Jesu in dem Bericht von Johannes hat ihre Parallele im Joh.-Ev., wo gleichfalls die Rede vom Logos den urfprünglichen Anfang der ev. Erzählung umrankt und hier nun gar zuruddrangt, so daß umge-kehrt die Erwähnung des Johannes wie ein Einschub aussieht.

Der Faben von 1 wird im zweiten Abschnitt von 2 wieder aufgenommen; die Unterbrechung ift fichtlich nur wegen der Ginführung Jefu und der 3molfe er-

folgt; also ift zwischen 1 und 2 taum etwas ausgefallen.

hinter 2 tonnte eine Bredigt des Taufers geftanden haben, dann folgte 3. Folglich hat uns Spiphanius ben ersten Abschnitt bes Gb. Ev., ber ben Täufer, Jefum und die Zwölfe einführt und die Taufe Jefu erzählt, ziemlich vollständig überliefert.

1. Epiphan. haer. 30, 13 und bis 'Jordanfluß' nochmals 30, 14. Der chronologische Anfang ift nach dem alttestamentlichen Chronikftil 1. Kon. 11 20; Jef. 7 1 und bem Borbild bes Lt. 1 5, 3 1. 2, der auch das erste Datum hergegeben hat, geformt. Es foll bas weltliche und geiftliche Regiment im Judentum angegeben werden. Richtig ift nur die Angabe über Kaiphas, die nicht ohne weiteres aus Af. ftammt, der Hannas und Kaiphas nennt; fie ist vielmehr dorther und aus der evangelischen Ergahlung erfchloffen. Die Ungabe über Berobes ben Ronig Judaas ift hingegen aus Ef. 1 s entlehnt. Dort gibt fie richtig die Zeit der Geburt des Täufers und Christi an, hier soll sie falschlich die Zeit ihrer Wirksamkeit bestimmen. Es ist also der König Herodes, der wirklich auch über Judaa regierte, und der Vierfürst von Galilaa, Herobes Antipas, in eine Gestalt zusammengeschloffen, die wie im Petrus-Ev. als der weltliche Repräsentant des Judentums überhaupt erscheint. – Kaiphas ist im ersten etwas flüchtigeren Citat weggelassen.

einer, Johannes mit Namen] so im zweiten Citat; im ersten nur: Johannes. Das Ev. ist für Leute bestimmt, die noch nichts von der hl. Geschichte, ja von dem großen Propheten des Judentums gehört haben. Sogleich darrauf: 2 'ein Mann, namens Jesus'. Bgl. darüber Apotr. S. 24.
Die 'Taufe der Buße' erscheint zuerst und in den Evangelien nur Mc. 1.4

Lt. 3 ., wo Johannes eine T. b. B. predigt; Die Berbindung mit 'taufen' hat auch 213. 19 4. Dort wird fie ebenfo wie hier dadurch entstanden fein, daß man das 'taufend', das bei Mc. vorhergeht, mit biefen Worten als dem Objekt verbunden hat, wie wohl auch ber 'Jordanfluß' aus Mc. 1 s (vgl. Mt. 3 s) stammt.

Die Ausdrücke: es begab sich (ober 'es trat auf') exévero, es kam, mit Namen Johannes beuten auf Joh. oder die Quelle evangelischer Erzählung, die auch Joh. 1 e gebraucht hat, vielleicht das Hebr.-Ev.; die Abstammung des Täufers von priefterlichem Geschlecht ist dem Berf. nicht sehr wichtig (Apofr. S. 25). Daß hier die Ab-ftammung von Zacharias und Glisabeth, worüber doch Af. eine ganze Erzählung zu bieten weiß, als bloßes Gerücht verzeichnet werben tann, zeigt aufs neue, daß die

Borgeschichte des Lk. noch auf lange hinaus ohne allgemeine Anerkennung blieb.

2 a.

Spiph. 30, 13. Ein Mann mit Namen Jesus] zeigt nicht nur, daß eine Borgeschichte fehlte (f. o), sondern auch, daß auf die Herkunft und Geburt keinerlei Wert gelegt wird. Was Jesus diesen Christen bedeutet, ist er durch die Verbindung mit dem himmlischen Christus. Die 'ungefähr dreißig Jahre' aus Lf. 3 22.

Wenn es auffällt, daß die Apostelwahl, also auch die Scene am See vor die Tause verlegt wird, entgegen den älteren Evangelien, in eine Zeit, wo nach den Ebioniten Jesus noch nichts ist und bedeutet, so erklärt alles der Zweck der Berufung: 'zum Zeugnis für Israel'. Diese Zwölf sollen alles von Anfang mit erleben, namentlich auch die Tause und Berufung Zesu zum Sohne Gottes. Der Ausdruck ist aus Lk. (6 13 UG. 1 2) auch ins Joh.=Ev. (6 70) übergegangen.

Jesu Reise nach Kapernaum, wo er in das Haus des Simon eintritt, nachs bem er am See etliche Jünger berufen hat, sindet sich in gleicher Anordnung nur bei Mc. 1 21. 29. 18—20. Bei Mc. und Lf. 4 28 auch 'das Haus des Simon'. Der Beiname wird nicht auf Jesus zurückgeführt, auch ist der 'hebräische' Name Kephas diesen 'Hebräern' undekannt.

Hier, wo Jesus zum erstenmal rebend eingeführt wird, empfahl sich der feierliche Ausdruck 'er tat seinen Mund auf' nach Wit. 5 2.

Das Borbeigehen am See betonen in anderen Wendungen auch Mc. 1 16, Mt. 4 18. Das Wort λίμνη für See gebraucht nur Lf. 5 1, und See von Tiberias sagt nur Joh. Aber die Benennung λίμνη von Tiberias war wohl überhaupt in der griechischen Welt die geläufigere (vgl. Joseph. bell. jud. III 57, IV 456) anstatt der einheimischen Weer von Galitäa oder Gennesaret.

Vorangestellt werben die Söhne Zebedäi. Sollte eine Verwechselung mit bem Herrnbruder Jakobus vorliegen, der die höchste Autorität der Ebioniten war? Möglich ist dies auf gnostischem Boden wohl, da auch sonst unter den verschiedenen Jakobus des R. T. Verwirrung entstanden ist.

Uebergangen sind Philippus, Bartholomäus, Thomas und Jakobus Alphäi, während Matthäus absichtlich zurückgestellt ist. Daß Verf. zwölf nennen wollte, ist burch den Schluß der Rede Jesu gesichert. Vielleicht hat nur Epiphanius oder einer seiner Abschreiber sich die Mühe der Aufzählung kurzen wollen oder ist verssehentlich von Andreas auf Jakobus Alphäi abgeirrt (Hilgenfeld).

Thabdaus aram. Thabbai ift sonst nur bei Mc. 3 16 gesichert, während Mt. 10 5 hier auch Lebbaus gelesen wird und Lt. 6 16 hier ben Judas Jakobi ansuhrt.

Simon den Giferer wie Lt. 6 15; diese griechische Uebersetung des aramäischen Kananaios Mc. 3 18, Mt. 10 4 spricht nicht gerade für 'hebräische' Hertunft des Ev., ebensowenig Judas Jstariotes, nach Mt. 10 4 gräcisirt für das Herbräische isch-karioth (Mc. 3 19, Lt. 6 18).

Der Zöllner Matthäus wird nach Mt. 90 in eins gesetzt mit dem Zöllner Levi, den Jesus nach Mc. Lt. vom Zoll berief. Auch diese Berufung wird also schon als vor der Taufe geschehen vorausgeseht. Hier zugleich ein sehr deutlicher Bint auf den vorgeschobenen Versasser bes Ev., wie ihn gerade untergeschobene Schriften lieben. Bal. Joh. 21 21.

Schriften lieben. Bgl. Joh. 21 24.
will ich] vgl. Mc. 3 15: welche er wollte. Die Benennung Apostel
setzen Mt. 10 2 und Lf. 6 15 dem Berzeichnis voran, Lf. führt den Namen auf Jessus zurück, ähnlich unser Berf.

Bum Zeugnis für Jörael] die zwölf Apostel also mit Beziehung auf die zwölf Stämme wie Wit. 19 28. Mt. 10 18 ist das Zeugnisleiden der Christen erz wähnt; mehr im Sinne unserer Stelle UG. 1 8; doch erst hier von der Rolle des zuschauenden Zeugen (s. 0).

2 b.

Es begab fich, baß Johannes taufte] wörtlich: es marb Joh. taufend aus Mc. 1 4, nach ber Lesart ohne ben Urtitel vor 'taufend', die an un= ferer Stelle ihre alteste Bezeugung hat (f. S. 25).

Daß Pharifaer zur Taufe tamen, fteht auch Mt. 3 7 trog Mt. 21 22, Lf. 7 20. hier fteht auch noch, daß fie wirklich getauft wurden. Die Gbioniten als die mahren Juben legten vielleicht Bert auf Diese Anerkennung der Johannestaufe durch die jübischen Autoritäten. Jerusalem als Subjekt Mt. 3 s (vgl. Zahn 732), das ganze Judäa ebenda und Mc. 1 s.

Die Kleidung und Speise bes Täufers im Anschluß an Mt. 34 ("Speise" statt "Rahrung"). Der vegetabilische Honig steht voran, bann erst baran angeknüpft ber Erfat für die lästigen "Beuschrecken". Es schmedte nämlich jener Honig nach Delfräpfeln, wie fie bei uns ju Fastnacht beliebt find. Die Bahl dieses Bergleichs war nahegelegt nicht nur durch den Gleichklang akris-enkris sondern auch durch den Geschmad des Manna, der 4 Mos. 11. fast ebenso bezeichnet wird; dazu kommt noch, daß an anderer Stelle der Geschmad des Manna mit dem von "Kräpfeln in Sonig" verglichen wird 2. Mof. 16 st. Diefe Beziehung auf ben Sonig, ber foeben im Cb.-Cv. ermähnt mar, und die nahe Verwandtschaft beider alttestamentlicher Stellen hat Epiphanius verleitet, gleich barauf auch "Rrapfel in Honig" fur bas Cb.: Ev. vorauszufegen.

Benn auf diese Geschmackverwirrung nun eine Rebe des Täufers folgte, so mag sie einen Bortrag über den Nuten der vegetarischen Lebensweise und der Baschungen enthalten haben. Epiphanius leitet in der Zat das folgende Fragment ein: Und nachbem er (ber Berf. bes Evang.) vieles gefagt hat, fahrt er fort. Doch kann damit im wefentlichen der Inhalt von 2 gemeint fein, da Gpiph. 3 mit biefen Worten bireft an i anfnupft.

Die Anknüpfung der Taufe Jesu an das Vorhergehende nach Lk. 3 21, der schon vorher vom "Bolke" geredet hatte. Dann kommt Jesus und wird getauft (nach Mc. 1 9) und zwar ohne Zögern und Widerrede des Täusers, wie sie Mt. 3 14 bringt, bafür hat sich ber Berf. einen viel weiter gehenden Gedanken bes Täufers für nachher aufgespart; doch stammt "von dem Waffer" aus Mt. 316, und ebenso wie dort tut sich der Himmel tatsächlich, nicht nur im Gesicht (Mc. 116) auf, und dann fieht Jesus ben Beift. Diefer heißt wie bei Lt. 3 w und im Bebr Ev. nach jubischer und christlicher Kirchensprache "der heilige" (die Baster Ausgabe des Gpiph. 1544 hat "Geist Gottes" wie bei Mt.; Petavius gibt beides); dorther auch die Gestalt. Eigentumlich ift bem Eb.-Ev., daß nicht ber Beift, sondern die Taube herabkommt, und daß nun diese gar in Jesum hineingeht, während bei Mc. die entsprechende Präposition nur "auf" bedeuten soll, wie Mt. Lt. richtig verstehen.

Das erleichternde "geschah" (vgl. Lt. 3 22. Mc. 1 11) sehlt in der Handschrift von Benedig, wie es auch bei Mc. nicht sicher überliesert ist.
Die erste Stimme gilt Jesu selbst nach Mc. 1 11. Lt. 3 22; die dritte ähnlich lautende wendet fich an den verwundernd fragenden Johannes mit Benutung von Rt. 317. Auch das Joh.-Ev. hat das Taufwunder als ein Zeichen für den Täufer

Eine zweite Stimme ift auch noch an Jesus gerichtet. Sie foll ihm die soeben erfolgte Unnahme jum Gottessohn mitteilen und zwar auf Grund bes vorher bezeugten Bohlgefallens (f. Apotr. S. 26) wie bei Justin dial. 88, 20; 103, 19. Sie stammt aus Af., wo ihr Bortlaut namentlich im Occident vielfach gelesen wurde, so bei D, in den alten lateinischen Uebersetzungen a b c ff 2 l. Augustin liest so im Streit mit dem Manichaer Faustus, der ebenfalls in dieser Form citirt; er spricht von jüngeren griechischen Handschriften mit diesem Wortlaut und will ihnen nicht jeden Glauben verfagen, ja anderwärts citirt er felbst ohne weiteres so. Es sollen dann eben beibe Formen des Worts damals gesprochen sein, gerade wie bei unseren Chioniten.

Im Orient treten außer Justin auch Clemens von Alex. und Methodius von Olympus († um 310) für diese Lesart ein (vgl. Jahn I, 542 A 1). Und alsbald entspricht der Sprache des Mc., die auch auf Mt. abgesärbt hat. Das "große Licht" erinnert sprachlich an Jes. 91 eine Stelle, die Mt. 410 Verwendung gesunden hat, das "umleuchten" sindet sich zweinal bei Al. (20, AG. 2612). Der Inhalt aber ist unseren Evangelien fremb, doch ist er in der altdyristischen Trasbitan auch sankt hauset. Sehr mehrsteinlich, wen zine Causanasse hai den bition auch sonst bezeugt. Sehr wahrscheinlich war eine Feuererscheinung bei ber Taufe schon im Gebr.: Ev. erzählt (f. S. 27). Tatian hat die Erzählung, daß mahrend ber Taufe ein Feuer auf bem Jordan entbrannt fei, in feine Evangelienharmonie aufgenommen. Bon bort her tennt fie ber fprifche Rirchenvater Ephrem, ber öfters barauf gurudtommt, und die Laufliturgie ber Severianer. Dasfelbe berichtet Juftin, dial. 88, 8. Sie ist auch in die alte lateinische Uebersehung der Evangelien eingebrungen, so in cod. Germanensis u. Vercellensis. Hier im Verc. findet sich derselbe Ausdruck wie im Eb.-Ev. "ein großes Licht leuchtet rings umher", allerdings noch "vom Wasser und ohne das Objekt "den Ort". Die Vorstellung, daß ein Licht über dem Wasser erstrahlt, findet sich zuerst in der Schrift "Predigt des Paulus", die wahrscheinlich das Hebr.-Ev. benutzt hat. Auch die christliche Siedzlie hat sich der Vorstellung bemächtigt: um die Witte des 3. Jahrh. haben, wie eine afrikanische Schrift de rebaptismate berichtet, Reger bei ihrer Taufe ein Feuer über bem Baffer erscheinen laffen.

Bu grunde liegt junachft die Beiffagung bes Johannes von ber Feuertaufe bes Größeren, Die mit ber Beiftestaufe verbunden ift, weiterhin aber wohl auch ber Bedante an bas Aufleuchten ber Berrlichteit bes Gottessohns, ber jest eben geboren wird, ja der nach gnostischer Anschauung eben jest von der Lichtwelt auf die Erde kommt: Siehe dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.

Jej. 60 1.

Der Erzähler greift nun wieder zurud, auf Jesum felbit, ben ber Täufer scheinbar jest erft bemertt, obwohl er ihn felbst vorhin getauft hat. Aber jest erft nach solden Zeichen, fällt er dem Täufer auf, und er fragt ihn, wer er fei. Das Gerr', das die Handschrift in Benedig wegläßt, ist bei alledem nur erst ehrfurchtsvolle Anrebe, wie das aramaische mar. Die Austunft gibt nun Gott felbst in der britten Stimme (f. o.).

Die Bitte bes Täufers ift eine Berftartung bes Ausrufs bei Mt. 8 14: '3ch hatte Rot von bir getauft zu werben' Jefus hindert ihn beim Bitten und Rieberfallen, während bei Mt. der Täufer Jesum hindern will, daß er sich taufen lasse. Gbenso wird das 'Laß', das bei Mt. bedeutet: "Laß es für jest geschehen' hier in dem Sinne gebraucht: Laß es so gut sein, daß du mich getauft hast und ich dich nicht taufe; bann schleppt noch bas weitere Mt. Bort nach: es muß jeder gerechte Brauch erfüllt werben (f. Apotr. S. 26.)

Mit Beziehung auf und im Gegenfat zu Mt. 5 17 f. Apotr. S. 26. Ven. gebraucht die 3. Person; aber auch von da aus mußte man auf ein Herrnwort mit der 1. Person schließen. Berf. versucht hier das Wortspiel der prophetischen Strafrede nach= zuahmen, wie er sich im Ausdruck an Jes. 9 11. 16. 20; 10 4 anlehnt; der Zorn läßt nicht ab, bis daß er ausbricht und sich Genüge schafft. Dies hat sich an den Juben erfüllt, die nicht zu opfern abließen, bis Jerusalem und die Opferstätte zerstört

Der Anfang bes Fragments ift noch in die Darftellung bes Epiph. verwoben; es scheint aber nach Lt. 8 20 gebildet zu sein. Sbenso ist die Ginleitung zu bem Herrnwort selbst nicht mitgeteilt. Die Handbewegung zwischen den beiden Worten nach Mt. 12 40. Bei der Antwort Jesu schwankt die Ueberlieferung des Wortlauts und darum auch die Sahabteilung und Auslegung. Ven. fest nämlich an diefer Stelle nochmals Brüber'. Die Basler: und Petavius-Ausgabe ober ihre Quellen laffen das zweite Brüber' fort, offenbar, weil es überflussig erschien. Ursprünglich wird aber statt Brüber ádedpol wohl Schwestern ádedpal (vgl. Mt. 12 50 Mc. 3 55) bagestanden haben, das nur wegen des männlichen Relativs verändert ist (Zahn). Damit wird auch die gesuchte Sinteilung und Uebersetzung unnötig: diese da sind meine Brüder und meine Mutter; meine Brüder sind, die da tun . . ., die freisich Sinteilung und Sinn der Worte bei Mc., Mt. wiedergeben. Dort weist der erste Sat auf die Jünger hin, die da vor ihm siten; der zweite gibt die allgemeine Regel an. Lt. hingegen scheint nur diese allgemeine Aussage auszunehmen. Der Edionit, der sich ganz wie Lt. ausdrückt, meint aber doch mit seinem 'diese' die answesenden Jünger, da er die hinweisende Handbewegung aus Mt. beibehält: diese vor mir Sitenden sind es, welche und weil sie den Willen tun. Das Sb.-Ev. hat schließlich noch 'ben Willen' in die Mehrzahl geset, wobei es vielleicht an Einzelsgebote des Gesetze denkt.

6

Die Jüngerfrage nach Mt. 26 17, die Antwort die Berkehrung von Lt. 22 15, in Form einer Frage, die mit 'nein' zu beantworten ist (Blaß, nt. Gramm. § 75 2). Die direkte Berneinung der Lt.-Stelle wird durch den Jusaß 'Fleisch' vermieden; sonst also mag der Herr immerhin nach dem Passah verlangt haben; aber als er dies sagte, hat er doch nicht an Fleischessen gedacht! Davon haben freilich die Jünger nichts gesagt; aber man konnte 'das Passah' in ihrer Frage auf das Passah am weziehen. In der Gegensrage Jesu soll aber 'dieses Passah' Zeitbestimmung sein: an diesem Passahsself. Der Aktuativ steht als Zeitbestimmung freilich meist auf die Frage wie lang? Doch sinden sich wohl auch Uebergänge zu einer Benusung bei der Frage wann? Blaß § 34 7. 8. Zur Not könnte man auch überssehen: dieses Passahmahl in Gestalt von Fleisch zu essen. Daß ein solch einges kemmtes Wort grammatisch Not macht, ist ja selbstverständlich.—

Jahn II 736—741 möchte auch noch ein von Clemens Alex. 'aus einem Evangelium' angeführtes Herrmort samt seiner Einkleidung auf das Eb.-Ev. zurücksühren. Bei Clem. Alex. strom. V 63 (vgl. Ph.-Clem. hom. XIX, 20) heißt es 'nicht aus Neid nämlich, sagt er, hat der Herr geboten, in einem gewissen Evangelium: mein Geheimnis gehört mir und den Söhnen meines Hauses' (Apokr. S. 9 Nr. 6). Andere ziehen es zum Aez.-Evangelium. — Eine andere Zuweisung an das vorliegende Evangelium s. Apokr. S. 36 unter 2, da dort gleichfalls die Apokel in der Mehrzahl die Redenden sind. Die Reste sind aber zu gering, um eine sichere Entscheidung fällen zu können. Die Anlehnung an Paulus S. 37 Z. 13 sf. = 1. Kor. 15 25 f. 25, die Verwandtschaft mit dem Joh.-Ev. Z. 20 sf. 25 f. 25. 38, Z. 25 entsprechen wenig dem Geist unseres Ed.-Evangeliums. Ich möchte lieber an eine der Petruseapokalypse und dem Petrusevangelium verwandte Schrift denken (vgl.: wir Jünger, auf dem Berge).

# Jesus, Jesu Jünger und das Evangelium im Talmud und verwandten jüdischen Schriften.

(A. Meyer.)

Literatur: Die Quellen sind im Text genannt. Der hebräische Text der auf Jesus bezüglichen Stellen in der älteren jüdischen Literatur ist vortrefslich zusammens gestellt von G. Dalman im Anhang zu Laible, Jesus Christus im Talmud (s. u.) Hier ist der uncensirte Text dargeboten, während die gewöhnlichen Talmudausgaben an unserer Stelle mehrsach verstümmelt sind. Nach Dalmans Text sind die hier gebotenen Uebersehungen zumeist angesertigt. In der englischen Ausgabe hat Dalman den mitgeteilten Stellen eine englische Uebersehung hinzugesügt, die gleichs

falls beachtet ist. Außerdem sind benutt: Der hebräische Text der Mischna. Berlin 3. Lewent 1832—1834. Tosefta, herausgeg. von M. S. Zudermandel, Pasewalt Bal. Talmud, Krotofchin 1866 und Bulgarausgaben bes Bab. Talmud.

Berglichen sind die Uebersetzungen von A. Wünsche zum bab. Talmub, Leipzig 1886—1889 und von M. Schwab, Paris zum jerus. Talmub 1871—1889. Mehrfach find ermahnt die Toleboth Jefchu, fpatere legendenhafte Darftellungen

bes Lebens Jesu aus jübischer Feber. Bon Toleboth-Drucken seien erwähnt: Wagenseil, שמר תלרות ישו (Buch ber Geschichte Jesu) in Tela ignea Satanae Altors 1681. J. J. Hulbreich, ם' ת' ישו הנוצרי (B. d. Gefch. Jefu v. Nazareth) hebr. lat. Leiden 1705. E. Bifchoff, Gin jübisch-beutsches Leben Jesu. Leipzig 1895. Gershom Bader: Chelkath M'chokek, Jerusalem 1880' Krakau (kennt brei Handschriften). Sämtliche Drucke und eine große Anzahl Handschriften sind zusammengestellt in S. Krauß, Das Leben Jesu nach jübischen Quellen. Berlin 1902. Klassisticirung der Texte S. 27—37 v. E. Bischoff. Abdruck von Handschriften (mit deutscher Uebersetzung) S. 38—149. Gine deutsche Uebersetzung auch bei : R. Clemens, Die geheimgeh. ober apofr. Evang. V. Stuttgart 1850. — Inbetracht kommende Werke allgemein polemischen Inhalts sind u. a.: Ray mun dus Martini (Predigermönch in Catalonien, 13. Jahrh.): Pugio Fidei hrsgeg. v. Bened. Carpzov, Leipzig 1687. Rabbi Schimeon b. Duran 1861—1444 (III) 1869 (Wogen und Schild). R. Lip mann: Nizzachon bei Wagenseil. J. C. Wag en seil, Tela igneu Satunae, Altorf 1674, Consutatio libri Toldos Jesu. J. A. Eisen menger, Entdecktes Judentum 1700 Bb. I namentslich S. 228—263: Ob im Talmud unseres Heilands Meldung geschehe? Franz Deslinks. litfch, Ernfte Fragen an die Gebildeten judischer Nation. Leipzig 1888. liographische Werte: J. C. Wolf, Bibliotheca Hebraea II, Hamburg 1721. (979-981). Ug olinus, Thesaurus Antiqu. sacr. Benedig 1744. Zunz, Die gottesdienstl. Borträge ber Juden, 2. Aust., Frankfurt 1892. B. Bacher, Agada ber palästin. Amoraer 1892—99. — Wörterbücher, Horae: J. Burtorf, Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum, Basel 1639. C. Schöttgen, Horae Hebraicae et Talmudicae II de Messia. Dresden u. Leipzig 1742. J. E. Löwy, Kritisch-talmudisches Lexicon. Wien 1863. J. Levy, Chalb. Wörterbuch über die Targumim und einen großen Teil d. rabb. Schriftums 1867—1868. J. Levy, Neuhebräisches und Chals baisches Wörterbuch. Leipzig 1876. 1889. Ham burger Real-Encyklopabie für Bibel und Talmub. Abt. II 1883. Artikel Elie fer ben Hyrkanog' u. a. S. Arauß, Griechische u. lateinische Lehnwörter in Talmud, Midrasch u. Targum 1898—1899. — Ueber Jesus im Talmud: R. M. Meelführer, Jesus in Talmude. Diss. philologica I. II. Altorf 1699. A. C. Werner, Jesus in Talmude. Stade 1731. R. von ber Alm, Die Urteile heidnischer und jüdischer Schriftsteller ber 4 ersten chriftl. Jahrh. über Jesus und die ersten Chriften, Leipzig 1864. G. Rösch, Die Jesusmythen des Judentums: ThStR 1873, S. 77—115, vgl. 1878, S. 516—521. Lippe, Das Ev. Matth. vor dem Forum der Bibel und des Talmud, Jassy 1889. H. Laible, Jesus Christus im Talmud. Mit einem Anhange: die talmudischen Texte mitgeteilt von G. Dalman 2. Aufl. (Anast. Neudruck. Leipzig 1900 (1891). Beste Sammlung des Materials, aussührliche aber unkritische Besprechung. Ueber Dalman s. o. Bertvolle Anmerkungen von Dalman und H. Strack. Engl. Ueberssehung Jesus Christ in the Talmud translated by A. W. Streane, Cambridge 1893. L. Couard, Jüdische Sagen über das Leben Jesu. Mtz 1901, 164—176. (Unselhständig.) S. Krauß, Das Leben Jesu n. jüd. Quellen (s. o.) S. 181—194. — Ben Stada, ben Pandera: D. F. Strauß, Athenäum f. Wiss. Kunst u. Leben 1839, 15—30. F. Nitsch, Ueber eine Reihe talmudischer u. patristischer Täuschungen, welche sich an den mißverstandenen Spottnamen "D. geknüpft. ThStk 1840. S. 115—120 (Πάρθενος = Πάνθηρ). J. Higig, Ben Pandera u. Ben Stada ZwIh 1865, S. 344—347 (Stada = Wer ba). G. Röfch, ThStK 1873, S. 77 f. (Stada = ἐπιστάτης). A. Fürst, Origenes wider Celsus, Saat auf Hoffnung 1877, S. 41—52. P. Cassel, Aus Literatur und Geschichte. Berlin und Leipzig 1885, S. 328—347

Rarilaturnamen. (Panthera "Unzuchtstier"; Stara — Stern) vgl. Mischle Sinbbad 3. Ausl. S. 216. J. Levy, Neuhebr. Wb. unter 'd und 'd. S. Krauß, Lehn-wörter II unter "d und "d, wo auch Literaturangaben (P. von nopvoc; Stada vgl. Lovadsua). — Ueber Maria Magdalena: Winer, Bibl. Realwörterb. II 3. Ausl. 57. J. Derenbourg, Essais p. 471. N. 1. Lagarbe, Mitteilungen III. 257—260. (Auch im N. T. die Haarsechterin! recht leichthin geschrieben; dagegen:) Dalman, Gramm. des jüd. pal. Aram S. 141. A. 7. — Ueber Vileam-Jesus: W. Valhen, Monatsschr. s. Besch. Aussis. 24. Geiger, Jüd. Zeitschr. 1868, S. 31. 305. Perles, Monatsschr. s. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1872. 266 f. Zur rabbin. Sprach: und Sagentunde 1873. S. 16. J. Levy, Chald. Wb. Artitel Vileam. Losor, Arit. talm. Legicon: Art. Ahitofel. Th. Zahn, G.R. II 2, S. 674. — R. Elieser: Derendourg 357 st. amburger, Realencl. Artisel Elieser, Laible S. 56—62. Th. Jahn, a. a. D. 674 f. — Der Philosoph und das Cvangelium: Fr. Deligsch. Studien Leipzig 1876. S. 67—97: Die Logia des Mt. als Gegenstand einer talmudischen Sattre. A. Neubauer, Studia did. Oxoniensia 1885. S. 57 f. Nicholson, The Gospel accord. to the Hedrews 1879. S. 145 st. Gilgenseld, N. T. e. c. IV S. 15—21. Laible S. 62 st. 3ahn a. a. D. 675—679. — Der Menschensin' im Talmud: Dalman, Worte Zesu. 1898, S. 202. Bgl. die bort A. 4 angeführte Literatur.

Bie hat sich bas Bild Jesu in den Augen der jüdischen Schriftzgelehrten gestaltet, die Jesus so vielsach angegriffen und so strenge gescholten hat, die seinen Untergang gesucht und mit herbeigesührt haben? Bas hielt man von seinen Bundern, was von seiner Lehre? Bie stellten sich die Rabbinen zu dem Bilde, das die Christen von Jesus zeichneten? Bie dachten sie über die Judenchristen; die doch treue Juden sein wollten?

Ablehnung und Berfolgung des Meisters und der Jünger sind nur die Außenseite dieser ihrer Anschauung; es ist hier unsere Aufgabe, diese selbst turz zu kennszichnen; dabei ist hauptsächlich der Talmud, der große Sprechsaal der nachchristslichen Rabbinen zu befragen; vorher aber schon erheben sich jüdische Stimmen, die

uns auf das dort zu Hörende vorbereiten.

Bu Jesu Lebzeiten hat man die Bunder Jesu nicht geleugnet, aber man führte sie zurud auf Beelzebul, den oberften ber Teufel Mc. 8 22; benn die Schriftgelehrten tonnten den nicht anerkennen, der die Schriftgelehrten nicht aufsuchte, sondern die Höllner und Sünder und mit ihnen aß, der den Sabbat brach und den Unterschied von rein und unrein aushob. Nach seinem Tode war ihnen, wie einer aus ihrer Schule, Paulus, bezeugt, der gekreuzigte Messias ein Aergernis. Daß das Grab Chrifti leer gewesen sei, haben die Juden zu Zeiten bes Mt.: Ev. nicht bestritten; aber fie meinten, die Jünger hatten ben Leichnam gestohlen Mt. 28 16. Damals waren fie mit bem Scheltwort Beelfebul ("Herr der Wohnung") für den "Hausherrn" ber Chriften wie für seine hausgenoffen schnell bei der hand Mt. 10 26. Sobald die Lehre von der wunderbaren Geburt bei den Juden befannt wurde, hatte man sie gegen die jüdische Anklage auf Chebruch ber Maria zu verteibigen, wie bei Mt. mehrfach geschieht; ebenso war die Herkunft aus Galilaa und Nazareth in Schutz zu nehmen Mt. 221; 416. Das Joh. Ev. zu Beginn des 2. Jahrhunderts hallt wieder von judischen Anklagen gegen die Lehre und Berson Jesu wie gegen bas Chriftusbild ber Gemeinde; Bohlwollende fragen: was fann aus Nazareth gutes tommen? Joh. 1 46; andere fagen: aus Galilaa steht kein Prophet auf 7 62 und kommt nicht ber Meffias 7 41 f. Ober fie schelten ihn einen Samariter, ber von Teufel befeffen sei 8 40, einen Bolksverführer 7 12 Gine harte Rede war ihnen namentlich die christ= liche Lehre von dem Fleisch und Blut Chrifti im Abendmahl 6 62. 00; daß Chriftus vom himmel herabgekommen 6 41 und dahin aufgefahren sein follte 7 so, da fie doch seinen Bater und Mutter noch nennen konnten 6 42; vor allem war ihnen die Lehre von der Gottheit Chrifti ein Greuel 10 83-80. In der ersten Hälfte des Jahrh. klagt handbuch ju ben Reutestamentl. Apotrophen.

Juftin namentlich barüber, daß die Juden den Heiden so viel Schlechtes von Chriftus und den Chriften erzählen: "Daß der Name Jesu geschmäht und gelästert wird in der ganzen Welt, daran sind die Hohenpriester und Lehrer der Juden schuld", dial. c. Tryphone 117. Die Juden verbreiten, daß Chriftus jene Greueltaten gelehrt habe, welche bie Beiben ben Chriften zuschreiben c. 108. Die Rabbinen ermahnten babei bie Buben, fich mit ben Chriften überhaupt in tein Gefprach einzulaffen c. 112. Daß in ber Tat die Juden bei den Beiden gern Schlechtes von Chriftus ergahlten, bezeugt uns ber beibnische Schriftsteller Celfus um 180 in feinem 'mahren Bort', bas wir aus ber Biberlegung burch Origenes tennen. hier feben wir zugleich, wie viel und wie Gigenartiges man schon von Jesus zu berichten mußte. Gelsus läßt einen Juden auftreten, der Jesus vorwirft: er habe die Geburt aus der Jungfrau erdichtet; in Birklichkeit sei er in einem judischen Dorf geboren, von einer durftigen Tagelöhnerin bes Orts. Bon ihrem Gatten, der seines Zeichens ein Zimmermann war, sei fie verftoßen, nachdem fie als Chebrecherin überführt mar. Ausgewiesen von ihrem Mann und ehrlos umherirrend erzeugte fie in ber Dunkelheit ben Jefus (Drig. gg. Gelf. I 28) und zwar von einem gewiffen Solbaten Panthera I 32. Diefer Jefus habe bann aus Armut in Aegypten um Tagelohn arbeiten muffen und habe bort einige Zauberfräfte kennen gelernt, mit benen die Aegypter zu prahlen pflegen; fo fei er wieber zurudgefehrt, indem er fich auf die Bauberfrafte Großes einbilbete und sich beshalb als Gott ausgab (I 28).

Bu ber Rebe von bem gestohlenen Leichnam ber Jünger tam später, als die Christen bagegen ben großen Stein ober die eigene Berlegenheit der Jünger beim leeren Grabe geltend machten, bei den Juden noch die spöttische Behauptung, der Gärtner hätte den Leichnam fortgeschafft, damit die Menge der hinzukommenden nicht seinen Salat niederträte. Benigstens citizt Tertullian um 195 die Juden

wegen dieses unnügen Wortes vor das jungfte Gericht (de spectac. 30).

Dies bie Stellung, die bas Judentum in der Zeit, ba der Talmud zu entfteben begann, Chriftus und bem Chriftentum gegenüber einnahm, soweit fich biefe Stellung unabhängig vom Talmud kennzeichnen läßt. Wollen wir hierfür nun Be-stätigung und Erläuterung im talmudischen Schrifttum selbst suchen und wollen wir die weitere Entwicklung ber jubifchen Anschauung von Jesus in ben verfchiebenen Schichten biefer Literatur verfolgen, so erscheint es junachst am richtigften, geschichtlich vorzugehn. Zuerst mare die Mischna zu befragen, die alteste außerbib-lische Aufzeichnung des judischen Rechts, die auf Grund alterer Ueberlieferung am Ende des 2. Jahrh. nach Chriftus (durch R. Juda den Heiligen) zusammengestellt ift. Biel Ausbeute läßt sich aber von vorneherein nicht von einer Sammlung erwarten, die im wesentlichen Rechtsentscheidungen zusammentragen will. Etwas mehr Ausbeute ist in der Erganzung zur Mischna, ber Tofefta zu erwarten, die obwohl fpater verfaßt, doch zuweilen alteres Material verarbeitet. Reichhaltiger, aber freilich auch viel fpater (Mitte bes 4. Jahrh.) ift bie erste Erlauterung ber Mischna, ber palaftinenfische Talmub, ber die Unschauung ber Gelehrtenschule zu Tiberias in Galilaa wiedergiebt, und noch ergiebiger ift bie umfangreichste Gesamtschöpfung und ber eigentliche Normalkober bes Jubentums, der babylonische Talmud, der aber erft im 5. und 6. Jahrh. und außerdem fern von der Beimat Jefu, in Babylon, jusammengestellt ift. Bon ben Mibraschim, ben erbaulichen Grläuterungen jum A. T., wie fie die judischen Gelehrten des frühen Mittelalters im Unschluß an die Synagogenvorträge sammelten, kommt für uns namentlich der Midrasch zum Prediger Salomonis (Rohelet) inbetracht; auch sonst hat man in der erbaulichen jüdischen Literatur jener Zeit Umschau zu halten, und auch die Mitteilungen oder Auslegungen ber großen judischen Rommentatoren zu Bibel und Talmud find zu berücksichtigen. Dabei ift aber jebenfalls barauf zu achten — und bas macht auch bie Aufzeichnungen späterer Beit einigermaßen wertvoll, bag bie jubifche Ueberlieferung, wie fie einerfeits beständig am Umbilden, Ausgestalten und Zusepen ift, andererseits doch auch recht altes Gut gabe festhält; ist doch häufig der Name der alteren Autorität, auf bie man fich ftust, oder die Beit, aus der die Ueberlieferung ftammt, mehr oder we-

niger genau angegeben. Diese Mischung von Altem und Jungem macht freilich auch wieder die zeitliche Ordnung unsicher Dazu kommt noch die andere Schwierigkeit, daß Jesus vielfach unter andern Ramen und unter Berhüllungen angeführt wird, beren Umfang nicht von vorneherein sestzustellen ift, so daß man nicht immer weiß, ob man es wirklich mit Jesus zu tun hat. Bielmehr ist es eine Hauptaufgabe für jebe Untersuchung dieses Gegenstands, hier sehr vorsichtig vorzugehn und alles das auszuscheiden, was jüngere oder ältere Erklärer erst auf Jesum gedeutet haben; vor allem auch schon im Talmud felbst zu verfolgen, wie ganz frembartige Erzählungen mehr und mehr mit Jesus in Berbindung gebracht werben. Diese Entwicklung, in der Angliederung, Umbildung, Kombination und Ausspinnung einen ganzen Roman Jefu und seiner Mutter zu ftande bringen, ift ja mit bem Talmud nicht zu Ende gekommen, hat sich vielmehr schon im frühen Mittelalter noch lebhafter fortgesetzt und hat sich in den verschiedenen Formen der Toledoth Jeschu niedergeschlagen, deren Stoffe schon um 830 Agodard von Lyon kannte, und die dann durchs Mittels alter hindurch bis in die Neuzeit in immer neuen Geftalten auftauchten, eine Musgeburt niedrigen Fanatismus, häßlicher Schmähsucht und gemeiner Phantafie. Gs empfiehlt fich, den Stoff in Gruppen ju scheiben, und der Entwicklung jeder einzelnen nachzugehn und namentlich ihre urfprüngliche Bedeutung festzustellen.

Bei ber Bereinigung andersartiger Typen mit ber farifirten Geftalt Jesu tonnen wir bie Talmudgelehrten gleichsam beobachten und zugleich bas Willfürliche ihres Berfahrens und ihre eigene Unficherheit feststellen, wenn wir uns eine im bab. Lalmud zweimal vortommende Bufammenftellung von Unfichten über die Bertunft Jeju ansehn, ber hier freilich nicht mit Namen genannt, ohne Zweifel aber gemeint ift:

bab. Schabbath 104 b. Sanhedrin 67 a.

Ben Stada, das ist Ben Pandera Es sprach R. Chisda: Chegatte war Stada, Buble Pandera. (Nach andern:) Chegatte war Paphos ben Juda, seine Mutter hieß Stada. (Aber) seine Mutter war (ja doch) Mirjam die Haarkränslerin (m'gaddla) für frauen? (Deswegen hieß sie doch Stada,) wie man zu Pumbeditha fagt: Gebuhlt hat diefe (s'tath da) von ihrem Gatten weg.

Ausgegangen wird hier von der feststehenden Bezeichnung ben Bandera. Feft steht ferner, daß Pandera der natürliche Vater Jesu, der Buhle von Jesu Mutter Untlar aber ift man über ben Namen ber Mutter und ben ihres recht= 诽 (f. u.). lichen Gatten. Die Mutter soll Stada heißen, was einige aber nur als Beinamen pu Mirjam fassen wollen; R. Chisda (das Haupt der Akademie zu Sora in Babylon 290-300? + 309) halt aber Stada für den Namen des rechtlichen Baters, während andere biefen Paphos ben Juda nennen.

Eine richtige Erinnerung liegt ja nun jedenfalls in dem Namen Mirjam = Maria vor; die Haarfrauslerin (m'gaddla) scheint burch ben Beinamen ber Maria Magdalena veranlaßt. Diefe war freilich eine Jüngerin, nicht die Mutter Jefu, und ihr Beiname bebeutet vielmehr herstammend aus Magdala, einem Orte am galiläischen See. Aber Maria m'gabbla ift nun keineswegs zuerst burch Mißverstand von Maria Magdalena veranlaßt, vielmehr ist dieser Name ursprünglich zu ganz anberem Zweck geschaffen, nämlich um ein Wortspiel und eine recht tragische Berwech-

selungsgeschichte zu ermöglichen:

bab. Chagiga 4b: Wenn A. Joseph an den Spruch tam (Sprüche Sal. 13, 23:) Und mancher wird hingerafft ohne Recht', so tam ihn das Weinen an; er sprach: Sollte denn einer dahingehen, ohne daß feine Zeit getommen ift? Allerdings, wie diefe Geschichte mit A. Bibi bar Abaje zeigt: Es befand sich (einmal) bei ihm der Codesengel; dieser sprach zu seinem Boten: Geh, bring mir Mir jam die flechterin (m'gaddla) von Frauenhaaren. Er ging hin und brachte ihm Mirjam die Erzieherin (m'gaddla) von Kindern. Der (Codesengel) sprach zu ihm: Ich hatte dir doch gesagt: Mirjam die flechterin von Frauenhaaren. Der Bote sagte: So will ich sie wieder zurückbringen. Der Codesengel aber sagte: Da du sie nun einmal gebracht hast, so sei sie unter der Fahl (der Coten). Wie ging es mit ihr zu? Sie nahm einen brennenden Spahn in die Hand, als sie den Osen aussehrte; er siel ihr auf den Juß und verbrannte sie. Ihr Geschick war es, daß sie hierher gebracht wurde. A. Bibi bar Ubaje sagte zum Codesengel: Habt ihr denn Macht, so zu handeln? Der Codesengel sagte: Steht nicht geschrieben: Mancher wird hingerasst ohne Recht?

Diese Erächlung, die zunächst auf R. Joseph (bar Chia, das Jaupt der Alabemie zu Kumbeditha, geboren 259 in Schili in Babylon + 325) und dessen Autorität zurückgeht, ist die jüdische Bearbeitung eines weitverbreiteten Motivs, das unter den Griechen Lukian und Plutarch, unter den Christen Leo der Gr. (dial. IV) wiederzgegeben haben; daß nämlich auch der Tod Berwechselungen begehen kann, sei es daß der Name oder der Bohnort des Abzuholenden ihn käuscht. Die jüdische Erzählung benutzt den häusigen Frauennamen und zwei verschiedene aber in ihrer adseckürzten Form gleichlautende Beschäftigungen, um eine solche Berwechselung nahe zu legen. Die Achnlichkeit, die außerdem mit dem Beinamen Magdalene entsteht, hat später erst bei den Autoritäten des babylonischen Talmuds und zwar jedenfalls nach der Zeit R. Josefs, also etwa im 4.—5. Jahrh., die Beziehung auf Jesus hervorgerusen. Damit war freilich eine ganz unmögliche Chronologie geschaffen: R. Bibi, der wie R. Josef im 4. Jahrh. wirkte, sollte noch erlebt haben, wie Maria Magdalena als Mutter Jesu zum Tode gesordert wurde und trozdem am Eeden blieb. Die älteren Fabulisten kümmern sich um solche Ungeheuerlichseiten der Zeitderechnung nicht; die mittelasterliche Auslegung sucht, so gut es geht, um die Schwierisseit herumzukommen, indem sie nun den Todesengel R. Bibi die Geschichte von der Maria erzählen läßt (Tosaphot zu Chagiga 4b nach En Jakob; Nalman, Texte S. 6\* engl. 31\*): Dies geschah zur Zeit des zweiten Tempels ist dabei lediglich aus der Beziehung auf Jesus gesolgert. Der Rommentar zu Schabbat 104 b (s. u. 1) berichtet, daß Rabbenu Tam (R. Jakob ben Meir in Frankreich) den Ben Stada aus hronologischen Gründen nicht mit Zesus dem Nazarener gleichsehen wolle; so müsse man entweder annehmen, daß der Todesengel dem K. Bib die ältere Geschichte erzählt oder daß es zwei Haarkselerinen des Namens Mirjam gegeben habe. Die Haarkrausselerin als Mutter Fesus serie der Beit der Beit des babyl. Talmuds eine sessen er gegunden hat (Ausgabe Wagenseil und Hulberich se. u. d. Li

Zwei andere Marien sind nicht einmal im Talmud mit der Mutter Jesu in eins gesetzt. Die eine ist Mirjam die Tochter von (Gli) Ale Bezalim (Zwiebelblatt), der wir in der Hölle begegnen (Ale Bezalim ist wohl Spottname für Eli Bezaleel):

pal. Chagiga 77 d. (pal. Sanhedrin 23 c.)

(Oon zwei frommen starb der eine vor seinem freunde. Der Ueberlebende war darüber gekränkt, daß man seinem freunde nur die notdürstigste Totentrauer widmete, während beim Tode eines Einnehmersohnes alle Arbeit ruhte.) Nach einiger Zeit sah der Ileberlebende den gestorbenen freund sich in einem wohl angelegten Garten mit Wasserquellen ergehen; aber den Sohn Maon's sah er, wie er an einem Wasserstrom die Junge herausstrecke, ohne trinken zu können. Er sah auch Mirjam, die Tochter von (Eli) Ale-Bezalim — [A. Cazarus ben Jose sagt:] sie war aufgehängt an den Enden der Brüste. [A. Jose ben Chanania (Dizepräsident unter Gamaliel um 100 n. Chr.) sagt: Der Japsen des Höllentors] <das Höllentor> haftete in ihrem Ohr — Er strug: warum geht es ihr so? Er (der freund?) antwortete: Weil sie saste und es bekannt machte. [Undere sagen. weil sie einen Tag sastete und sich zwei Tage Wohleben anrechnete] Er frug: wie lange wird sie so hängen? Er antwortete: bis Simeon ben Schetach kommt. Dann wird man (die Tür) aus ihrem Ohr fortnehmen und in sein Ohr besessigen.

Der hier (nicht in der Parallelstelle) genannte R. Elieser ben Jose ist der Galiläer, der in der Mitte des 2. Jahrhunderts dergleichen erbauliche Sachen sammelte, vortrug und aufzeichnete. Das Aushängen an den Brüsten scheint darauf zu führen, daß sie Unzucht getrieben haben soll. Das Hauptmotiv des gegenwärtigen Berichts scheint aber doch das Höllentor im Ohr zu sein: das muß ursprüngslich bedeuten, daß sie mit dem Ohr gesündigt, also nicht gehorsam war oder auf Berbotenes gehorcht hat. Ihr Nachsolger Simon den Schetach soll dafür gestraft werden, daß er von Heren gehört hat und sie nicht gleich ausrottete; so galt vielleicht auch Mirjam zuerst als Heze. Durch die Erwähnung Simons, der Bruder der Königin Alexandra Salome (76—67 v. Chr.) gewesen sein und etwa 90 oder 80 v. Chr. gewirtt haben soll, wird ihre Lebenszeit in das zweite Jahrh. vor Christus verlegt. Irgend eine Beziehung zu Issus ist dabei nirgendwo zu entbecken. Hingegen läßt sich diesmal die Herfunst der hier verwandten Borstellung wohl angeben. Ganz denselben Kummer und benselben Trost wie dieser jüdische Fromme erlebt der Tegentsiche Zauberer Setme Kamuas in den demotischen Kamuas-Romanen aus der Zeit Christi (ed. Grissich 1900). Setme hörte die Stimme einer Totentlage: ein reicher Mann ward mit allem Pomp begraben; dann ward ein Armer in einer Watte bestattet, und niemand ging mit (S. 45). In der Unterwelt zeigte ihm dann Si-Osiris, wie der Arme mit allem Pomp des Reichen ausgestattet ist, während sich in dessen Auge das Höllentor bewegt.

Noch früher, nämlich in die Zeit, da der griechischessprische König Antiochus Epiphanes in Jerusalem eindrang und den Tempel plünderte (170 v. Chr.), ift eine andere Maria-Mirjam aus dem Priestergeschlechte Bilga anzusezen, um derentwillen ihr Geschlecht fortan im Tempeldienst zurückgesetzt und an die (minder ehren-volle) Südseite des Tempels verwiesen wurde.

pal. Suffa 55 d.

(Die Priesterordnung) Bilga hat für immer ihren Ceil an der Südseite, wegen Mirjam, der Cochter Bilga's, welche (vom Judentum) absiel und einen Soldaten (oder: Feldherren στρατιώτης) von der griechischen Regierung heiratete, und sie ging hinein und schlug (oder: stampste) auf die Oberstäche des Altars und sprach zu ihm: Wolf, Wolf (λύκος), du hast das Dermögen Israels zu grund gerichtet und ihnen doch nicht beigestanden in der Stunde der Not.

bab. Suffa 56 b.

Unsere Rabbinen haben überliefert: Mirjam, die Cochter Bilga's hat Geseich und Ordnung gewechselt und einen Feldherrn von der griechischen Regierung geheiratet. Als die Griechen in den Cempel eindrangen, stampste sie mit ihren Sandalen auf den Altar und sprach: Wolf, Wolf, wie lange wirst du das Vermögen Israels zu grund richten und ihnen doch nicht beistehen in der Not? Als die Gelehrten das hörten, nahmen sie ihren Ring und verstopsten ihr ihre Fenster.

Der Name ihres Gatten wird nicht genannt; aber er wird als orpandrys (Soldat) bezeichnet. Auch jener Panthera, der dem Celsus als Versührer der Maria und als Bater Jesu bezeichnet wurde, war ein orpanding. Wie dei Celsus wird auch an der unter 1 angeführten Stelle des bad. Talmuds Pandera als der duhletrische Bater Jesu genannt, und den Pandera ist so sehr die bekannte Bezeichnung Jesu, daß hierdurch dem Stada erläutert und der Name Jesu sortgelassen wird. Dem schon in der Tosefta und im pal. Talmud heißt Jesus mehrsach Jesus den Pandera (im Midrash Koh. r. dar Pandera) oder (in der Tosefta) Pantere. In den Tosedoth ist die jüdische Uederlieserung mit der christlichen von Joseph als dem rechtmäßigen Gemahl der Maria so verdunden, daß ein Joseph den Pandera entweder als der rechtmäßige oder der buhlerische Gatte der Naria erscheint. Die byzantinischen Schristischer Johannes Damascenus (8. Jahrh.) und Epiphanius Monachus (10. Jahrh.) haben diese Figur denn auch, um sie dem Judentum zu entwinden, in der Familie Jesu untergebracht. Joh. Damascenus teilt sie der Fa

milie ber Maria, Epiphanius ber Josephs zu (vgl. Krauß S. 185).

Man hat vielsach versucht, den Namen Panthera oder Pandera symbolisch oder als Entstellung zu erklären. Am glaublichsten ist noch die Annahme von Nitzsch, daß er eine Berkehrung von parthenos (Jungfrau) darstelle; viel wahrscheinlicher aber ist, daß einsach eine Persönlichsteit mit Namen Navdapoz, Nav δηρος oder "Panther" (gr. Navδηρ, aramaisirt panthera) gemeint ist, einem Namen, der auch sonst vorkommt. Da läge es nahe, an jenen griechischen Soldaten, den Berführer oder Gatten der obengenannten Mirjam aus dem Hause Bilga zu denken, der dann freilich, wo die Tradition das Richtige vorträgt, versoren oder zusällig nicht erwähnt, hingegen in einer andern durch die Feindschaft gegen das Christentum verwirrten Tradition erhalten geblieden wäre. Aber nachdem wir einmal auf die ägyptische Märchenwelt hingewiesen sind auch sür Pantere' hier die Lösung zu suchen sein. Pa-netor-a heißt der 'große Gott'. So wird unter anderem Osiris genannt, und Si-Osiri, Sohn des D., wäre ein Ben-Pantera ¹.

Bon dem Namen Stada hat man zur Zeit des dab. Talmud und früher schonnicht mehr gewußt, ob es ein männlicher oder weiblicher sei. Die ältere Aussassung scheint die von K. Chisda (nach 250) vertretene zu sein, daß es ein Mannsname ist; die jüngere, die an die Mutter Zesu denkt, wird hierin wohl ebenso wilkürlich sein wie mit ihrer Benennung des Vaters (s. u.), sie ist auch sichtlich in Verlegenheit gegensüber dem überlieferten Namen Maria und kann sich nur mit einer schlechten Borterskärung helsen, die aus der Gelehrtenschule zu Pumbeditha (in Vabylon) stammt: hier kann man zugleich deutlich sehen, wie gewaltsam oder wie wenig sorgfältig das ganze Versahren ist. Auch die Aussprache des Namens hat wahrscheinlich gewechselt; durch die Aussegung s'tath da ist für jene Zeit die Aussprache Stada gesichert; aber pal. Sanhedrin 25 cd liest man in der ersten Silbe ein ö, was auf die Aussprache Sotada, d. h. auf den griechischen Namen Σωτάδης (Sotades) sührt. Val. Jedamoth hat als 3. Konsonanten ein r, so daß man stara oder sotera lesen kann. Dies sotera hat man mit σωτήρ (soter) Heiland in Verdinang gedracht, wo dann freilich das den nicht paßt; in stara hat man gr. &στήρ (aster) pers. stara Stern wiedersinden wollen und an einen Sternensohn gedacht, wie Juden Jesum gewiß nicht genannt haben werden, von der sprachlichen Gewaltsamseit ganz abgesehen. Am besten bleibt man dei Sotades stehen, einem Namen, der gerade auch seinen Regneten (s. u.) bezeugt ist, wo er sich wahrscheinlich an ägyptische Set-Namen anlehnt. Veilleicht aber ist dieser Name nichts als ein griechischer Ersas für den Priestertitel Setme, Setne (griech vielleicht Ledwy Herodot II 141?), den der Bater des obengenannten Si-Osiri namens Ramuaß führt. Bon dem Sohne eines Stada oder Sotades wird nun gelegentlich Folgendes berichtet:

Cosesta Schabbath XII.
Wer (am Sabbat) auf seinem Fleische Einritzungen macht, ist nach A. Elieser schuldig, nach den Gelehrten stei. A. Elieser sprach zu ihnen: Hat nicht der Ben Stadanur so (seine ganze Kunst) gelernt? Sie sprachen zu ihm: Wegen Eines Narren sollen wir alle Dernünstigen zu Schaden bringen?

Pal. Schabbath 13 d. Wer (am Sabbat) auf der Haut Einschnitte macht in Form von Schriftzeichen, der ist schwieberte Haut Schriftzüge zeichnet, ist steil. (Aber.) erwiederte ihnen A. Elieser, hat nicht Ben Stadanur auf diese Weise Jaunerein aus Uegypten gebracht? Man erwiderte ihm: Wegen Eines Narren sollen wir wie viele Vernünftige zu Schaden bringen?

Bab. Schabbath 104 b.

Es ist (außerhalb der Mischna) gelehrt worden: A. Elieser sprach zu den Gelehrten: Hat nicht der Ben Stada Zauberei von Egypten vermittelst Einritzung an seinem fleisch gebracht? Man erwiderte ihm: Ein Narr war er, und man bringt keinen Beweis von einem Narren bei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bas mit der אכשרריא des Ben Pandera, zu der Haman hinaufsteigen

## Bon feinem Schickfal hören wir:

pal. Sanhedrin 25 cd. (Jebamoth 15 d.)

Wie verfährt man mit (dem Verführer zum Götzendienst?), um ihn zu überlisten? Man läßt zwei Zeugen ihm auflauern, im inneren Raume, und läßt ihn im äußeren Raume sitzen und zündet ihm die Campe an, so daß sie ihn sehen und seine Stimme hören können. So <nämlich verfuhr man mit Ben Sotada «Stara, Sotera» in Lydda und ließ zwei Gelehrtenschüler ihm auflauern, und sie brachten ihn in das Richthaus und keinigten ihn.

bab. Sanhedrin 67 a.

Allen übrigen in der Chora (verzeich. neten) Codfünden läßt man nicht (gum Bred der Ueberführung) auflauern, außer dem Derführer jum Gotendienft. Wie verfährt man mit ihm? Man gundet ihm die Sampe an im inneren Raum und läßt [für ihn] Teugen im außeren Raum figen, so daß sie ihn sehen und seine Stimme hören konnen, mahrend er fie nicht fieht, und jener (den er verführen wollte) fpricht zu ihm: Sage mir (noch einmal) unter vier Augen, was du (vorhin) gefagt haft. <(Wenn) er (es) ihm (nun) gesagt hat, fo> fpricht er gu ihm : (dem Derführer) : Wie follten wir unfern Gott < Dater> im himmel laffen und fremden Göttern dienen? Bereut er (nun, fo ift es) gut. Wenn er aber fagt: Es ift recht und gut fo für uns, fo führen ihn die Teugen, die draußen zuhören, ins Richthaus und fteinigen ihn. So verfuhr man (auch) mit Ben Stada in Lydda und hangte ihn (dann) am Dorabend des Paffah.

R. Eliefer (um 100—130 n. Chr.) will bas Einrigen ober Aufzeichnen von schriftähnlichen Zeichen auf der Haut für den Sabbat verbieten, da das Beispiel der Ben-Stada zeige, daß es doch ein sehr gewichtiges Schreiben sei. Die anderen Gelehrten halten aber das Bersahren des Ben-Stada für viel zu absonderlich, als daß man daraus eine allgemeine Regel ableiten dürse. Dieser Ben-Stada kam aus Aegypten, und sein Zaubern beruhte auf der Wunderkraft der Tätowirung. Solches Sinrigen ist entweder Rest eines Blutopsers, wie 3 Mos. 19 28; 1 Kön. 18 28, oder wenn bestimmte Zeichen dargestellt werden, bedeutet es wie das Ausmalen solcher Zeichen, daß man sich einer Gottheit weiht und sich unter ihren Schuß stellt. So sagt Paulus, er trage die Stigmata (Male) Christi an seinem Leibe Gal. 6 17 und sei dadurch geseit. Allgemein üblich war die Tätowirung bei den heidnischen Syrern (Lukian de dea Syria 59). In Aegypten stand der Flüchtling, der die Stigmata eines Gottes trug, unter dessen Augusten stand siesentum (Herodot II 113). So konnte man auch hossen, damit eines Gottes wunderbare Hilse zu erlangen. It dieser ben Stada (?) mit dem Sericht übersührt wird, ein Jude. Jübische Zauberer gab es damals überall (vgl. US. 13 6—12); außergewöhnlich war nur seine Methode. Den Rabbinen war diese nicht nur ein Greuel, sondern auch etwas Unerhörtes, sie kannten nur diese eine Beispiel und fürchteten so leicht keine Wiedersholung. Umsomehr könnte es sich um eine geschichtliche Erinnerung handeln aus einer Zeit, die vielleicht nicht allzuweit zurücklag.

Darauf sührt nun auch die andere Stelle, die die Uebersührung und Beiner Zeit, die vielleicht nicht allzuweit zurücklag.

Parauf führt nun auch die andere Stelle, die die Uebersuhrung und Bestrafung dieses Zauberers — wenn, wie angenommen, beidemal dieselbe Person gesmeint ist — als Beispiel hinstellt, wie man einem Versührer aufzulauern und ihn zu bestrasen habe. Die Uebersührung geschah durch zwei Gelehrtenschüler, die Bewill, als er (Targum II zu Esther 7.0) gehängt werden soll, gemeint ist (18568pa

will, als er (Targum II zu Esther 7.0) gehängt werden soll, gemeint ist (18580pa Tribüne; so Lebrecht, Hammazlir IX, 1869, S. 146. B. Cassel a. a. D. Anh. S 66. Laible-Strad-Dalman S. 17\* 84. Dagegen Levy, Wörterbuch ü. d. Targ. verbessert: Alexandria), ist dunkel. ftrasung durch Steinigung (worauf dann wohl Henkung solgte); beides fand statt zu Lydda. Dieser Ort, einige Meilen südöstlich von Joppe auf der Straße nach Jerusalem gelegen (vergl. UG. 9 ss fl.), war nach der Zerstörung von Jerusalem wie Jamnia Sig einer Gelehrtenschule, die namentlich am Ansang des 2. Jahrh blühte. R. Elieser wirkte ebendort Chagiga 3 d. Ben Sotada erscheint hier nicht als Zauberer, sondern als Versührer zum Gözendienst; beides schließt sich indes nicht aus, ja die Tätowirung war ihrem Wesen nach Gözendienst, wenn das auch dem einzelnen nicht bewußt zu sein brauchte.

Daß mit dem Zauberer und Versührer Jesus gemeint soll, wie der dab. Talmud annimmt, ist in den älteren Quellen nirgends angedeutet i; auch weiß der ältere Talmud nichts davon, daß Jesus durch Tätowirung Bunder gewirkt, noch daß er zum Göhendienst versührt habe. Wenn aber der dab. Talmud (unter 6) mitteilt, daß man ihn am Vorabend des Passah gehenkt habe, so ist dabei an den Todestag Jesu gedacht, wie ihn das Joh.-Ev. voraußseht, vergl. Sanhedrin 43 a s. u.; aber wir wissen ja ohnehin aus 1, daß der dab. Talmud Ven Stada und Ven Pandera gleichseht. Hingegen zeigt die jüdische Behauptung dei Celsus (Orig. gg. Cels. I 28), daß Jesus als Tagelöhner in Negypten gewesen sein darytische Zauberkünste gelernt habe und dann in Besig dieser Kräste zurüdgekommen sei, wie es kam, daß dieser Ben Stada mit Ven Pandera zusammenstießen und auf Jesum gedeutet werden konnte. Celsus weiß von dem Namen Stada noch nichts; der ägyptische Aussenthalt Jesu bei ihm ist aus der Zauberei überhaupt, die in Negypten besonders blühte, oder aus Mt. erschlossen. Unders läge die Sache, wenn Sotades und Panetera demselben ägyptischen Märchen entstammten (s. S. 54).

In der weiteren jüdischen Literatur ist der Ben Stada hinter Ben Pandera verschwunden. Im Jahre 1240 wurde in Paris gegen die Juden verhandelt, weil sie Jesum für den unehelichen Sohn der Maria und des Ben(!)=Stada erklärten. Krauß S. 14. In den uns vorliegenden Tholedoth kommt aber der Name nicht vor.

Vielleicht ist es bemerkenswert, daß nach muhammedanischem Glauben der Kampf Jesu mit dem Antichrist vor Lydda ausgekämpst werden soll, wie nach christlicher Ueberlieferung der drachentötende Ritter Georg aus Lydda stammt. Doch ist hier wahrscheinlicher an Umdeutung eines alten Drachenmythus zu denken, der in der Lokalsage der dortigen Gegend eine Rolle gespielt haben mag.

Man könnte für die Beziehung des den Stada auf Jesus ansühren, daß dieser

Man könnte für die Beziehung des den Stada auf Jesus anführen, daß dieser Zauberer immer nur mit dem Namen seines Baters genannt und sein eigener Name, wie es scheint, sorgsältig verschwiegen wird. Aber sonst scheint sich doch weder der pal. noch der dad. Talmud, den Namen Jesu zu nennen. Ferner kommen, abgesehen von dem mit Bar zusammengesehten Namen wie Bartimäus, Bartholomäus auch reichlich Benennungen mit Ben vor. Man sagt nicht nur den Sira, wo allerdings gerade Jesus zu ergänzen ist, sondern auch den Katin (Wischna Jomá) den Ramzar (ebda), den Ussa, den Soma (Chagiga 14 d). Diese Bezeichnung tritt ein, wenn der Vatername charakteristischer ist als der eigene. So heißt den Ussa mit eigenem Namen Simon, ebenso wie der etwa gleichzeitige Simon ben Nannos.

Der rechtmäßige Gatte der Maria-Stada wird in der Stelle Paphos den Juda genannt. Bas es ursprünglich für eine Bewandtnis mit ihm hatte, sieht man aus folgender Alugheitsregel, die R. Meir (um 130—160) Chemännern vorzutragen pflegte:

bab. Gittin 90 a. Cosefta Sota V:)

Es ift (außerhalb der Mischna) gelehrt worden: A. Me'r pflegte zu sagen: Wie es (mancherlei) Geschmad in bezug auf Speisen gibt, so gibt es auch (mancherlei) Geschmad in bezug auf Weiber. Es gibt manch einen, dem fällt eine fliege in den Becher: er schwenkt sie heraus und trinkt ihn (doch) nicht. Das war die Weise des

¹ Rabbenu Tam (R. Jakob ben Meir) bestreitet im Mittelalter aus chronoslogischen Gründen die Joentität von Ben Stada mit Jesus von Nazareth; s. S. 52.

Paphos ben Juda, der vor seinem Weibe (die Tür) verschloß und dann fortging. Es gibt (auch) manch einen, dem fällt eine Fliege in den Becher, und er schwenkt ihn (rein) und trinkt ihn. So ist die Weise jedes (vernünstigen) Menschen, wo (die Frau) mit ihren Brüdern und Derwandten redet, und er läßt es zu. Endlich gibt es (wohl auch) manch einen, dem fällt eine Fliege in die Schüssel, er saugt sie auf und ist die Schüssel (weiter). So ist die Weise eines schlechten Menschen, der sein Weib ausgehen sieht, das Haupt entblößt und auf der Straße spinnend, ihre Kleider beiderseits geschlitzt und sich vor den Centen badend.

Das Beib des Paphos wird hier so wenig getadelt, wie das an zweiter Stelle genannte, das mit Brüdern und Berwandten redet. Bei der Fliege, die in den Becher sällt und dann entweder entsernt oder nicht entsernt wird, ist der Bergleichungspunkt nur darin zu suchen, daß der Mann sich vor Bersührung seines Beibes wahrt oder nicht wahrt. Im zweiten Fall geschieht dies dadurch, daß der Mann nur Berkehr mit Brüdern und Berwandten in anständigen Grenzen zuläßt. Paphos tat aber noch mehr, er schloß die Türe zu, wenn er sortging: er war allzu vorsichtig, gerade wie jener, der den Becher troß der Entsernung der Fliege doch nicht trinkt. Daß er sich ihrer enthalten habe, liegt in dem 'und ging fort' also nicht. Für sich, nach ihrem Charakter kommt die Frau überhaupt nicht indetracht, und zu irgend einer Beziehung auf Maria, auf die außereheliche Erzeugung Jesu liegt durchaus kein Grund vor. Beil aber Paphos allerdings einen (törichten) Berdacht auf sein Beib hatte, hat man später das Beid sür verdächtig, dann für schuldig gehalten und schließlich mit der bekannten schuldigen Maria, der Hauftlich hatte, gleichgesett. So auch der Rommentator Rasch (R. Salomon den Faar † 1105) z. St.: P. d. J. war der Gatte der Mirjam, der Haarsleerin für Frauen.
Benn er aus seinem Hanschen spräche, und das war ein recht unpassends Verschuren; denn insolgedessen trat Feindschaft zwischen ihnen ein, und sie ward ihm ungetreu. In den Toledoth (Typus Huldreich) ist demgemäß auch Paphos d. Juda der rechtmäßige Gatte der Mirjam.

Hat sich so herausgestellt, daß alle die u. 1 im bab. Talmud genannten Personen ursprünglich keine Beziehung zu Jesus hatten, so läßt sich auch nachweisen, daß in einer Erzählung dieses Talmuds, wo der Name Jesu von Nazareth ausdrücklich genannt ist, diese Benennung erst auf späterer Bestimmung eines zuvor undestimmten Gelehrtenschülers beruht:

bab. Sanbedrin 107 b. Unfere Rabbinen haben gelehrt: Beständig foll die Einte fortftogen und die Rechte (wieder) herangiehen; nicht wie Elifa, der den Bebafi mit beiden Banden fortstieß, und nicht wie A. Josna ben Peracija, der Jesus Sen Nazarener> mit beiden handen fortstieß. Behafi: vgl. 2. Kon. 5 23. 26. 27; A. Josna ben Pertachja, wie so? Uls König Jannai unfre Rabbinen to. ten ließ, ging A. Josua b. P. [und Jesus] nach Alexandria in Llegypten: Uls friede geworden war, sandte ihm bab. Sota 47 a. Unfere Rabbinen haben gelehrt: Beständig . . . . Elifa 2. Kön. 5 28. 26. 27;

Uls König Jannai unfre Rabbinen töten ließ, verbarg den Simeon Schetach seine Schwester; R. Josua ben Perachja ging und sloh nach Ulegandria in Uegypten. pal Chagiga 77 d.

Die Einwohner von Jerusalem wünschten den Juda ben Cabai als Aast in Jerusalem einzusehen. Aber er sich und ging nach Alexandria. Da schrieben die zu Jerusalem: Aus Jerusalem der großen an Alexandrien die kleine. Wie lange wohnt mein Derlobter bei euch, und ich muß sitzen und um ihn trauern? Als er nun Alexandria verließ und sich auf ein Schisst begab, sprach er: Was sehlte der Debora, der Herrin des hauses, die uns bei sich aufgenommen hatte? Es ant-

Simeon ben Schetach Botfcaft: Don mir [Jernfalem] der heiligen Stadt an dich Alexandria in Acgypten [meiner Schwester]! mein Batte weilt in dir, ich aber fitze vereinsamt. Da machte er (A. J. b. P.) sich auf und tam in ein gewisses Bospiz, wo man ihm große Chre antat. Er fprach: Wiefcon ift diese Berberge (aksanja Esvia) | Er < Jeins > iprach 3u ihm: Rabbi, fie hat (doch) schmale Augen! (nämlich die Wirtin, gleichfalls: aksanja) Er fprach zu ihm : Du Bofe. wicht, beschäftigft du dich mit fo etwas? Er ließ 400 (Leute mit) Crompeten ausgehn und tat ihn in den Bann. Oftmals erschien er (wieder) vor ihm und bat ihn (wieder) aufgunehmen; aber er beachtete es nicht. Eines Cages war (A. Jofua) gerade dabei, das Böre Ifrael' (5. Mof. 6 4) zu lefen, da tam (Jesus) in der hoffnung, er möchte ihn anneh. men. (A. Josua) gab ihm mit der hand ein Zeichen, (ihn beim Berfagen) nicht 3n ftoren). Da meinte er, er habe ihn gang verftogen, ging bin, richtete einen Siegelftein auf und fiel vor ihm nieder. (A. Josua) sprach: Bekehre dich! (Jesus) antwortete: So bin ich von dir unterwiefen: Jeder der(felbft) fündigt und (auch) die Maffe fündigen macht, hat es nicht mehr in der hand, Bufe gu thun.

Und es sprach der (betreffende) Herr (von dem die Ueberlieferung stammt): Jesus der Nazarener hat gezaubert und (damit) Israel (zum Göhendienst) verführt und verlockt.

Als Friede geworden war, fandte S. b. Sch. . . . . .

Daraus schloß (R. J. b. P.) daß Friede geworden war . . . sie gelangten in jenes Hospiz . . . . . . . man stand vor ihm auf in seiner Ehrerbietung, man that ihm große Ehre an. Da saß er und hub an zu rühmen: Wie gefällig ist diese Herberge! Er sprach zu ihm . . .

Jeden Cag erschien er vor ihm; aber er nahm ihn nicht an. wortete einer seiner Schüler: Ihre Sehkraft war gebrochen! (A. Juda) sprach 3n ihm: Du hast dich zwiefach vergangen: erstens, daß du mich verdächtigt hast. und dann, daß du sie betrachtet hast. Was habe ich davon gesagt, daß sie eine Schönheit sei? Ich habe nur an Echaten gedacht. Und er ward zornig siber ihn und ging davon.

Josua ben Perachja, eine ber älteften rabbinischen Autoritäten, gilt als älterer Zeitgenosse bes unter 3 und auch hier genannten Simon b. Schetach, ber ein Bruber ber Königin Salome gewesen sein soll, die ihn nach ber Parallesstelle Sota 47 a

vor ihrem Gatten Alexander Jannai verdarg. Der Kampf dieses Königs mit den Pharisäern ist historisch; daß Simon d. Schetach von der Königin verdorgen wurde, wird auch sonst erwähnt. Die ganze Erzählung beruht also auf richtigen Erinnerungen aus der Zeit um 100 v. Christus. Schon daraus folgt, daß Jesus hier keinen Plat hat. So hat denn auch die Parallelstelle selbst im dad. Talmud Sota 47 a den Namen Jesus nicht (wie in der ersten Stelle in der eigentlichen Erzählung die Handschriften wegen des Namens Jesus auseinandergehen), läßt vielmehr nur einen ungenannten Schüler austreten. Der pal. Talmud nennt statt des Josua den etwas jüngeren Jehuda den Tadai und weiß auch nur von 'einem seiner Schüler'. Uedrigens sagt die erste Stelle ausdrücklich, woher die Deutung auf Jesus stammt. Eine der Autoritäten des dad. Talmud, die diese Geschichte überliesert hat, fügt hinzu: das war Jesus; denn der hat gezaubert und Israel damit versührt; dassselbe was nach Sanhedrin 43 a und der Uederlieserung, auf die dort verwiesen wird, der Herold vor Jesus 40 Tage lang ausries (s. u. 14). Es ist also diese Uederlieserung, aus der man jene Erzählung von Josua d. B. bereichert hat.

In den Toledoth (Typus Hulbreich) ist Josua ben Perachja als Lehrer Jesu beibehalten, auch in anderen Toledoth-Formen taucht er hier und da in der Gesschichte Jesu auf (f. Krauß S. 6. 8. 33. 36.)

Nicht im Talmud, aber in den Toledoth (M8. Straßburg, Wien, Jemen; Krauß S. 52, 90, 122) wird ein Greignis mit Jesus in Berbindung gebracht, wobei ein frecher Knabe als Bastard und zugleich als Sohn einer menstruirenden Frau erkannt wird. Der talmudische Bericht, auf den die Toledoth zurückgehen, lautet folgendermaßen:

Kalla 18 b. [Don einem Unverschämten sagt A. Elieser (ben Kyrkanus): (er ist) ein Bastard, A. Josua (ben Chananja): Sohn einer Menstruirenden, A. Aliba: ein Bastard und Sohn einer Menstruirenden]. Einstmals sassen Aelteste [am Chore]; da gingen vor ihnen zwei Knaben vorüber, der eine mit bedecktem <entblößtem >, der andere mit entblößtem <br/>
bedecktem > Haupte. Don dem, dessen Haupt entblößt war, sprach A. Elieser: ein Bastard, A. Josua sagte: Sohn einer Menstruirenden, A. Aliba sagte: ein Bastard und Sohn einer Menstruirenden. Sie sprachen zu Aliba: Wie hat dein Herz dich vermocht, über die Worte deiner Genossen hinauszugehen? Er sprach zu ihnen: Ich will es beweisen. Er ging zur Mutter des Knaben und sah <fand>sie, wie sie sass und Külsenstrückte auf der Strasse verkaufte. Er sprach zu ihr: Meine Tochter, wenn du mir etwas sagst, wonach ich dich frage, <sische > so bringe ich dich ins ewige Leben. Sie sprach zu ihm: Schwöre mir! Da schwur A. Aliba mit seinen Sohn, welcher Art ist er? Sie sprach zu ihm: Amöre mir! Da schwur A. Aliba mit seinen Sohn, welcher Art ist er? Sie sprach zu ihm: Alls ich ins Brautgemach geführt ward, hatte ich meine Regel, und mein Ehegatte hielt sich von mir serne; da ging mein Brautsührer zu mir ein, und so bekam ich diesen Sohn. So ward der Knabe (zugleich) als Bastard und als Sohn einer Menstruirenden befunden. Sie sprachen: Groß ist A. Alsba, welcher seine Lehrer beschämt <dos Irrtums übersührt >. Zur selben Stunde sprachen sie: Gepriesen sehen Lehrer beschämt <dos Irrtums übersührt >. Zur selben Stunde sprachen sie: Gepriesen sehen Lehrer beschämt <dos Irrtums übersührt >. Zur selben Stunde sprachen sie: Gepriesen sehen.

Aftiba ben Joseph offenbart.
Die ganze erbauliche Geschichte ist ofsenbar nur erzählt und ersunden, um die rabbinische Anschauung, daß ein Bastard oder ein in der Monatöregel erzeugter Sohn ein besonders frecher werden müsse — von einem Anaben verlangte die jüsdische Sitte, daß er mit bedecktem Haupt und gesenktem Angesichte an Aelteren vorbeigehe —, zu belegen, und dann, um wiedermal die etwas vorwizige aber doch stets das Richtige tressende Alugheit des jungen Asiba (um 130) zu veranschaulichen, wie die Schlußwendung deutlich zeigt. An Jesus hat nicht einmal der dab. Talmud gedacht; er hätte ihn zu erwähnen kaum versäumt. Es ist späterer jüdischer Fabelei, die jeden Schmuz dei Jesus abzuladen sich freute, und dem Eiser christlicher Gelehrten, die schon im Talmud soviel Christenhaß als möglich finden wollen,

vorbehalten geblieben, auch bei bieser Erzählung an Jesus zu benken. Noch weniger ist dies angezeigt bei einer Mischnastelle, die manche (so Derenbourg; auch Laible S. 31, vergl. jedoch Dalman S. 93) auf Jefus beziehen wollen:

Mischna Jebamoth IV, 13: Es sprach A. Simeon ben Uffaj (um 130): 3ch habe eine Rolle mit Benealogien in Jerusalem gefunden; darin mar geschrieben : Der und der Mann ift ein Baftard von der (Che) frau eines Mannes.

Es ist eine unbewiesene Behauptung, daß schon im Talmud und gar in der Mischna Jesus mit bloßem: ,der und der Mann' genügend gekennzeichnet oder auch nur angedeutet sei. Der Zusammenhang zeigt vielmehr, daß es sich an dieser Stelle nur um ein Beispiel handelt, bei dem der Personenname gleichgiltig ist. Bon einer "Freude" des R. Schimson b. A., die uneheliche Geburt Jesu hier urkundlich bestätigt zu sinden, ist hier gar keine Rede. Jebam IV, 14 wird gefragt: Wer ist ein Bastard? R. Aliba sagt: Alles was aus einer wegen zu naher Verwandtschaft verbotenen Ghe stammt. A. Josua milbert das: nur wenn man dabei vor Gericht des Todes schuldig wird. Zur Feststellung des Sprachgebrauchs führt R. Simeon b. A. die obige Ausbruckmeife einer alten Genealogie an.

Man hat auch gemeint, daß an einigen Stellen in ber jubifchen Literatur Jefus unter bem Namen Bileam verstedt fei. Besonders beutlich scheint bas manchen (3. B. Levi Chalb. Wb., I 236 vergl. Krauß 267; dagegen äußert sich M. Fried-länder, Der Antichrist 1901 S. 190 f.) an folgender Stelle:

bab. Sanhedrin 106 b. Es sprach irgend ein Retter zu A. Chanina: Haft du vielleicht gehört, wie alt Bileam geworden ift? Er antwortete: Geschrieben steht darüber nichts; aber da geschrieben steht (Ps. 55 24): Die Manner der Blutschulden und des Crugs bringen es nicht zur Hälfte ihrer Cage, so ist er entweder 33 oder 34 Jahre alt geworden. (Der Ketzer) antwortete: Du hast recht geantwortet; ich sah selbst eine Cafel Bileams, darin geschrieben stand: 33 Jahre war Bileam der Cahme, als ihn der Räuber (? ληστής) Pinehas tötete.

Jesus ist in der Lat etwa so alt geworden, obwohl im R. T. nur die Anzelus ist in der Lat eind so all geworden, bowogt im zi. L. nat die Angabe etwa '30 Jahre alt' (Lt. 3 23) und 'noch nicht fünfzig' (Joh. 8 87) vorkommt. Die Jahl 33 ist aber doch hier ganz einsach errechnet, und das Exempel wird uns noch dazu vorgemacht. Des Menschen Leben währet 70 Jahre, die Hälfte ist 35, weniger als das ist 34 oder 33 Jahre. Ganz dasselbe wird später nach R. Joschann für Doeg und Ahitosel behauptet, die mehrsach mit Bileam als Hauptschungen. ber zusammengenannt werden (f. u. 12). Uebrigens beruft sich ber "Reger" auf eine apolryphe Bileam-Schrift (ber Reger ift nicht notwendig ein Chrift; eine folche Berufung auf ein Apokryphum kann schon allein Ketzerei sein); auch hier ist unter Bileam ganz beutlich ber biblifche genannt; benn nach Sanhebrin 105 a war Bileam an einem Fuße lahm, nach 4. Mof. 28 s: Er ging mit verrenktem Fuß. Auf ben historischen Bileam beutet auch die Erwähnung seines Mörders Binehas. Daran andert auch nichts das unerklärte Wort lista'ah, das, wenn es Räuber (ober Philister) bedeutete, auf Pilatus ebensowenig paßt, wie auf Pinehas.

Ebenfo ift ber alttestamentliche Bileam gemeint, wenn es in ber Mifchna beißt:

12.

Mischna Sanhedrin X, 2: 3 Könige und 4 Privatleute haben keinen Ceil an der zukunftigen Welt: 3 Könige: Jerobeam, Uhab, Manaffe; ... 4 Privatleute: Bileam,

Doeg, Ahitofel, Gehafi. Bileam ift hier boch ebenfo zu nehmen wie die drei Eblen und die drei Berrater, die bab. Berakhot 18 a (f. u.) durchaus in ihrer historischen Umgebung genannt werden. Allerdings ist Bileam kein Jude, aber Doeg ist es auch nicht, sondern gehört dem versluchten Goom an. In diesen drei 'Brivatleuten' Jünger Jefu gu feben, ift reine Billfur. Unbers liegt bie Sache bei ber rabbinischen

Auslegung ber Beiffagung Bileams. Hier scheint es in ber Tat, als ob Bileam auf das Auftreten Jesu hingewiesen haben solle. Die Rabbinen haben nämlich die Borte 4. Mos. 23 10: Nicht ein Mensch ist Gott, daß er lüge,
Noch ein Menschentind, daß ihn etwas gereue;

Sollte er etwas anfundigen und nicht ausführen?

u. a. auch in dieser Beise abgetrennt und interpretirt (Einer fagt:) "Nicht ein Mensch, Gott bin ich", ber lügt; Ein Menschensohn", es wird ihn gereuen

Er wird etwas ankundigen und nicht ausführen.

So heißt es:

pal. Caanith 65 b. Es spricht R. Ubbahn (aus Casarea; ein freund und Kenner alterer Auslegung im 2. Jahrh.) Wenn zu dir ein Mensch spricht: "Gott bin ich", so lügt er, "ein Menschensohn bin ich", so wird er es am Ende berenen, "ich werde auf-

fteigen zum himmel", der spricht es und kann es nicht ausführen. Ausführlicher ist die Auslegung, die das Sammelwerk Jalkut Schimeoni (aus bem 13. Jahrh.) aus bem Mibrasch Jelambenu (zwischen 4. und 9. Jahrh.) aufge-

nommen hat:

Jalkut Schimeoni zu 4. Mos. 23 7 (nach Midrasch Jelamdenn.) (Zu Sprüche Sal. 27 14: Der seinen Freund mit lauter Stimme lobt.) Wie laut war Bileams Stimme?

A. Johanan fagte: Sechzig Meilen (reichte die Stimme Bileams). A. Josua ben Levi fagte: Siebenzig Bölfer hörten die Stimme Bileams. A. Elieser haf-Kappar sagt: Es legte Gott Kraft in seine Stimme, und so reichte er von einem Ende der Welt jum andern, dieweil er ausschaute und sah die Dolfer, die der Sonne und dem Mond und den Sternen und dem Holz und dem Stein dienten; und er schaute und sach daß ein Mensch, eines Weibes Sohn, in Tukunst auftreten sollte, der da versuchte, sich selbst zum Gott zu machen und alle Welt versühren sollte. Er legte also Kraft in seine Stimme, daß ihn alle Völker der Welt hörten. Und so sprach er: Sehet zu, daß ihr nicht in die Irre geht hinter jenem Menschen her, von dem es heißt: Gott (ift) nicht im Mensch, daß er luge; und wenn er sagt, er sei ein Gott, so ift er ein Lugner und en stehnla, daß er inge; und wenn er jagt, et jet ein Gott, jo ist et ein Lugner und en steht im Begriff, in die Irre zu gehen und zu sagen, daß er hingeht und kommen wird zu bestimmter Zeit; von ihm gilt, er sagts und tut es nicht. Siehe, was geschrieben steht: er hub an seinen Spruch und sagte: Wehe, wer wird leben, wenn er schoff zum) Gott setzt. (4. Mos. 24 22 eigentl.: Wer wird leben, wenn Gott solches setzt d. h. verhangt.) Bileam wollte fagen: Weh wer wird leben von dem Dolke, welches auf jenen Mann hort, der fich felbst zum Gott macht.

Bgl. zur Ausnutzung von 4. Mof. 24 25 noch: bab. Sanhedrin 106 a: "Wehe dem der lebt vom Setzen (sim) Gottes". Es spricht Resch Cakisch: Weh dem, der sich am Leben erhält vom Namen (sem) Gottes. A. Johanan hat gesagt : Weh dem Dolk, das 31 jener Teit gefunden wird, wo der Heilige seinen Kindern Erlösung schafft (also nach ber richtigen Deutung der Buchstaben auf sim ,Walten Gottes). Wer wagt es, sein Kleid zwischen einen Lowen und eine Lowin zu werfen, gur Teit, wenn fie fich be-

aatten?

Die Geftalt, die in ber Saltut-Stelle gezeichnet wird, könnte wohl ber hiftorische Christus ober ber Christus der Kirche sein follen. Es kann damit aber auch eine Erscheinung wie Simon Magus oder der Antichrist gemeint sein, der "Weltverführer", durch den der "Abfall" kommt, der sich erhebt über alles was Gott heißt und sich selbst als Gott hinstellt, voll Zeichen und Wundern der Lüge für die Berlorenen, die der Lüge glauben; der dann hinweggerafft wird (vergl. 2. Theff. 23-19 wo es auch B. s heißt: Riemand laffe fich auf irgend eine Beise betrügen).

Das Wort 4. Mos. 24 28 und seine Deutung durch Resch Latisch hat der berühmte jubische Ausleger Raschi auf Bileam selbst bezogen, der sich selbst Leben verschaffte (d. h. Leben, Ansehen, Shre verschaffte) mit dem Namen Gottes (indem er sich Gott nannte), indem er sich selbst zu Gott machte. Andere (nehmen eine allgemeine Deutung an): Weh den Menschenkindern, welche sich Leben verschaffen und ergöhen in dieser Welt und das Joch des Gesehes vom Halse nehmen und sich masten. — An Christus und eine Selbsterweckung vom Tode (man könnte das bei an die Verheißungen samaritanischer Goëten wie Menander erinnern) haben biese Ausleger und wohl auch Resch Lakisch nicht gedacht.

biese Ausleger und wohl auch Resch Lakisch nicht gedacht.

Am deutlichsten scheint R. Abbahu auf Jesus zu zielen, indem er die Bezeichnung 'Menschenschn' aus 4. Mos. 23 10 aufnimmt und mit 'Gott' in Parallele seit. Er könnte dies direkt aus dem Munde von Christen haben (Dalman, Worte Jesu S. 203); doch kann er den Ausdruck auch an Dan. 7 15 geschöpft haben, wo freilich das aramäsche barnasch steht. So klar wie Dalman denkt, ist die Stelle doch nicht: Warum soll es ein Unrecht und zu bereuen sein, wenn Jesus sich 'Menschenschn' nennt, zumal wenn R. Abbahn dabei nicht an Dan. 7 15 gedacht hätte. Die Jalkuterklärung gibt 'Menschenschn' offenbar mit: 'ein Mensch, Sohn eines Weibes' wieder und stellt dies natürlich in Gegensat zum Gottsein.

Indes ist die Erklärung, die R. Abbahn gibt, die einzige der beigebrachten Talmudstellen, die man mit Recht als verhüllte Anspielung auf Christus betrachten kann. Dies umsomehr, als auch der Jude bei Celsus sagt, Jesus habe sich zum Gott gemacht; von hier aus wird es auch nahe gelegt, die Stelle aus Jelamdenu

auf Chriftus zu beziehen.

Der Vorwurf, der in den vorhergehenden Stellen auftaucht, einer habe sich selbst zum Gott gemacht, ist sonst nicht gegen Jesus erhoben worden. Die nachsolgenden Stellen, in denen nunmehr ausdrücklich von Jesus die Rede ist, werden uns in Verbindung mit dem, was wir aus den Umdeutungen der babylonischen Gelehrten entnehmen konnten, zeigen, was man zur Zeit des babylonischen Talmuds und seiner Autoritäten für Vorwürfe gegen Jesus erhob und welches Urteil man infolgedessen über ihn gefällt hat. Dies, nicht so sehr eine wirkliche Kunde über das Leben Jesu, ist die wertvolle Erkenntnis, um derentwillen solche Stellen unsere Ausmerksamkeit erfordern.

# bab. Sanhedrin 43 a.

Dor (dem Derurteilten) ging der Herold einher (wenn er zur Steinigung geführt wurde), eher aber nicht. Es ist aber doch gelehrt worden: Um Vorabend des Passak am Vorabend des Sabbats und am Vorabend des Passak) hängten sie Jesus oden Nazarener, und der Herold ging vor ihm her 40 Cage (und rief): Sesus der Nazarener geht hin, daß er gesteinigt werde, weil er Zauberei getrieben und Israel versührt und verlockt hat. Jeder der einen Reinigungsgrund für ihn weiß, soll kommen und ihn mitteilen; aber sie fanden keinen Reinigungsgrund für ihn und so hängten sie ihn am Vorabend des Passak (am Vorabend des Sabbats und am Vorabend des Passak). Ulla hat gesagt: Kann man ihn Szesus den Nazarener überhaupt zu denen rechnen, sür die sich eine freisprechende Wendung erwarten sieß? Er war doch ein Versührer, und (selbst) der Barmherzige hat gesagt (5. Mos. 13 s): Du sollst ihn nicht verschonen noch ihn verbergen. (Allerdings), aber bei Jesus liegt die Sache insofern anders, als er der Regierung nahe stand.

Unsere Aabbinen haben gelehrt: Fünf Schüler hatte Jesus: Matthai, Aaki, Aezer, Buni und Coda. Als sie den Matthai brachten, sprach er zu ihnen: Soll Matthai getötet werden? es steht doch geschrieben (Ps. 42, 3): Ich Mathaj (= wann?) werde kommen und Gottes Angesicht sehen. Sie antworteten: Ja doch, Matthai soll getötet werden, denn es steht geschrieben (Ps. 41 s): Mathaj (= wann) wird sterben und sein Aame vergehen. Sie brachten den Aaki: Er sprach zu ihnen: Soll Aaki getötet werden; es steht doch geschrieben (2. Mos. 23 7): Den Aaki (= unschuldigen) und gerechten sollst du nicht töten. Ja doch (hieß es), Aaki soll getötet werden, denn es steht geschrieben (Ps. 10, 8): Im Geheimen soll Aaki getötet werden (= mordet er den unschuldigen). Sie brachten den Aezer: Er sprach: Soll Aezer getötet werden? es steht doch geschrieben (Jes. 11 1): Und Aezer (ein Schößling) wird von seinen Wur-

zeln fprofen. Sie fpracen zu ihm: Ja doch, Mezer foll getotet werden; deun es fieht geschrieben (Jes. 14:10): Und du wirst aus deinem Grabe geworfen, wie ein verachteter Aezer (Schößling). Sie brachten den Buni. Er sprach: Soll Buni getötet werden ? es fteht doch geschrieben (2. Mos. 4 22): Buni (b'ni mein Sohn) mein Erstgeborener, Israel. Sie fprachen zu ihm: Ja doch, Buni soll getötet werden, denn es steht geschrieben (2. Mos. 4 28): Siehe, ich tote deinen Bun(i) (deinen Sohn), deinen Erstgeborenen. Sie brachten den Coda. Er sprach: Soll Coda sterben? Es steht doch geschrieben (Ps. 1001): Ein Psalm für Coda (zum Danken): Sie sprachen zu ihm: Er soll getotet werden, denn es steht geschrieben (Df. 50 28): Wer Coda (Dank) opfert, der preiset тіф¹.

Die Notiz, Jesus sei am Borabend des Passah gehenkt worden, ist uns schon unter 6 aus Sanhedrin 67 a vorgekommen; diese Stelle war abhangig von ber pal. Sanh. 25 cd. par. verzeichneten Tradition, wo von ben Stada die Rebe ift. Der bab. Talmub bezog bies auf Jesum und benutte eine Kunde, die lettlich wohl aus dem Joh. Ev. stammt, um den genaueren Termin festzustellen. Der Ausruf des Herolds, der auch Sanhedr. 107 b als zusammensaffendes Urteil über Jesu Berhalten im Munde einer alteren Autorität vorkommt (s. u. 8), wird im letzten Grunde auf das Urteil R. Eliefer's über Ben Stada (f. u. 5) zurückgehen, das auf Jesus übertragen wurde. Für den bab. Talmud also ist Jesus Zauberer, der 38rael durch Zauberei versührt hat. Damit wird seine Bundertätigkeit anerkannt und noch nicht einmal auf Beelzebul (benn man tann auch im Namen Gottes zaubern), sonbern eher auf einen Migbrauch des Gottesnamens zuruckgeführt.

Um dies recht deutlich festzustellen, ward erzählt, vierzig Tage habe man nach einem Reinigungszeugen gesucht und keinen gefunden. Die vierzig Tage sind die bekannte runde Zahl, die schon im A. T. und auch im Leben Jesu eine Rolle fpielt. Dies Berfahren ist späteren Rabbinen selbst allzuunwahrscheinlich vorge-tommen: R. Ulla dachte an Rücksichtnahme auf die Regierung, der Jesus nahe ge-

ftanben haben follte.

Man wird diesen Ausbruck im Talmud junachst auf die römische Regierung zu beziehen haben. Befanntlich hat die fpatere chriftliche Auffaffung bem Bilatus ein sehr freundliches Berhalten Jesus gegenüber zugeschrieben, so daß zuletzt Pilatus gar ein christlicher Heiliger ward, während die Hauptschuld an Jesu Histung den Juden zusiel. Andrerseits hat man — und das wird hier noch eher in Betracht kommen — den Kaiser Tiberius eher aufgebracht wider Pilatus und die Juden sein lassen, daß sie Jesum ungerechter Weiser getätet hatten; so mag sich bei ben Juden die Meinung gebildet haben, daß die römische Regierung wirklich auf Jesu Seite stand und zwar dann natürlich nicht wegen seiner Unschuld, sondern aus Parteilichkeit und persönlichen Kücksichten. Aber die spätere judische Darstellung bes Lebens Jesu weist für die Deutung dieses Ausbrucks nach einer ganz anderen Richtung; die Toleboth kennen eine judische Konigin Belene, die aus der einzigen Königin ber Juben Alexandra Salome (f. o.) und ber zum Judentum übergetretenen Königin von Abiabene Belena zusammengestoffen und durch Bermischung mit Helena, der Mutter des Raifers Constantin, jur Christenfreundin geworden sein wird. Diese soll Jesus in der Tat junachst durch seine Zaubereien für fich gewonnen haben, bis er später auch von ihr entlarvt wurde. Bielleicht haben wir hier die älteste Spur diefer Legenbenbilbung, beren Entstehung uns im übrigen nicht mehr gang durchsichtig ift .

icoff ebba. S. 36:
Man kam zu] Coda. Er sprach zu ihm (lies: ihnen): So spricht David: Ein Psass man an Jesu Abstammung an Davids Hause gedacht hätte, ist nicht

wahrscheinlich.

<sup>1</sup> Hierzu ift neuerdings zu vergleichen das Bruchstück einer aramäischen Fasslung der Toleboth Jeschu, in der Rumpelkammer der Synagoge zu Kairo gefunden von Schechter in Orsord, abgedruckt bei Krauß S. 143 f., besprochen von Bischer

Das ist um so wahrscheinlicher, als die nunmehr im Lalmud erzählte Sinrichtung ber Junger Jesu alsbald auch in ben Toleboth nachklingt, nur daß bie hier genannten Namen und die damit verbundenen Schriftstellen dort von dem Zauberer Jesus für sich in Anspruch genommen werden, dagegen hat das Fragment aus Kairo die ältere Fassung. Der bab. Talmud ist wie dies der Meinung, daß mit Jesus fünf Schüler ergriffen und hingerichtet wurden.

Es ist möglich, daß die mit ihren Namen verbundenen Wortspiele schon ohne Rücksicht auf Jünger Jesu nur mit Beziehung auf vorhandene jüdische Personennamen gebildet sind; daß man sie dann, weil Matthai jedenfalls ein Jünger Jesu war, auf Christen bezog, es können auch umgekehrt Namen von Judenchristen, die den Rabbinen bekannt waren, zu den Wortspielen Anlaß gegeben haben. Auch in biesem Falle kann man nicht verlangen, daß wir diese Namen noch als Namen von Christen nachweisen können. Matthai = Matthäus wird ja wohl der Apostel und Evangelist sein sollen; bei Naki kann man an Nikobemus benten, bessen jüdischer Name wörtlich so gelautet haben könnte; auf Lukas zu raten ist jedenfalls bloße Spielerei, Buni soll nach einigen auch Nikobemus sein; nach bab. Taanith 20 a gab es einen reichen Juben , Buni, mit feinem griechischen Namen Nitobemus geheißen, der ben Festpilgern Baffer verschaffte, auf bessen Gebet Gott Regen und Sonnenschein fandte: freilich zeigt eben diese Geschichte, daß der Talmud ihn als frommen Juden und nicht als Chriften fannte; in Nezer vermutet man Anspielung auf die Bezeichnung Nazarener; Toda foll Thaddai = Thaddaeus fein. Wie man fieht, find die Beziehungen nicht alle einleuchtend, es bleibt boch möglich, daß ursprünglich bekannte jubifche Namen zu ben Wortspielen Unlaß gegeben haben und daß die Beziehung aufs Chriftentum erft fpater hereingetragen murbe.

Sehr viel wertvoller ift für uns eine trabitionelle Schriftanwendung, bie ber bab. Talmub zweimal mitteilt: 15.

bab. Sanhedrin 103 a.

R. Chisda hat im Namen des A. Jeremia bar Abba gesagt: Was heißt das, was geschrieben steht (Pf. 91 10): Kein Unheil wird dir widerfahren und feine Plage zu deiner Butte fich nahen? . . . . 'Kein Unheil wird dir begegnen' d. h. nicht werden bofe Craume und lufterne Bedanken dich fcreden ,und feine Plage wird zu deiner Hütte fich nahen!' d. h. du wirft feinen Sohn oder Schüler haben, der feine Speise öffentlich verbrennt, wie Jesus der Nazarener.

bab. Berathot 18 a.

Uls unfre Rabbinen fich vom Haufe Rab Chisdas verabschiedeten — einige fagen vom Baufe des Samuel ben Nach. mani — sprachen sie zu ihm (Pf. 144 14): Unfere fürsten (ober nach rabbinischer Deutung: unfere Gelehrten f. Dalman, vgl. Ueberfegung S. 35\*) beladen' Rab und Samuel — einige fagen A. Jochanan und R. Eliefer - (ertlaren dies Wort verschieden); der eine fagt : Unfere fürften im Befet und beladen mit Befeteserfüllun. gen; der andere fagt: Unfere fürsten im Gefetz und in Gefetzeserfüllungen und beladen mit Züchtigungen (Jef. 53 s). 'Kein Bruch' d. h. nicht sei unste Gesellschaft, wie die Gesellschaft Sauls, von dem Doëg der Edomiter ausging. 'Und fein Ausgang' d. h. nicht fei unfre Besellschaft wie die Besellschaft Davids, von dem Uhitophel ausging. Und fein Befdrei' nicht fei unfre Befellichaft wie die Gesellschaft des Elisa, von dem Ge-hasi ausging. 'Auf unsern Gaffen' d. h. daß wir feinen Sohn oder Schüler haben, der scine Speise öffentlich verbrennt wie <Jesus> der Nazarener.

Die Tradition geht zunächst auf R. Chisba ober seine Zeit, also auf die zweite Halfe bes dritten Jahrhunderts zurück. Die sprüchwörtliche Redensart: "Jesus hat seine (zu kochende) Speise öffentlich verbrannt" muß aber viel älter sein, hat sie doch auch R. Chisda schon empfangen. Das Tadelnde in dieser Redensart, die nach den Wörterbüchern Retzerei und Gögendienst andeutet (Laible S. 50), muß in der Dervorhebung der Dessentichkeit liegen, denn sie wird dei Gelegenheit des Wortes "in den Gassen" erwähnt. Ferner muß darin ein Absall, eine Verleugnung entbalten sein, wie die parallelen Namen zeigen. Endlich sagt die Redensart selbst: Jesus hat das, womit man ihn genährt hatte, was ihn hätte weiter ernähren sollen, verdrannt oder auch nur andrennen lassen, so daß jedermann es sah oder den Geruch spürte. Uss wird der Borwurf wohl besagen: Jesus hat die radbinische Lehre, mit der er ausgezogen war, die er hätte pslegen, die ihm hätte zum Leben helsen sollen, verdorden, undrauchder gemacht oder angegriffen und geschmäht, und das vor aller Lugen, so daß sie in üblen Geruch bei allen kam. Diese Charakteristik trifft wörtlich zu und kellt also die beste Erinnerung des dab. Lalmud an Jesus dar. Die Raddinen haben ihm seine Aussissum auch en schmähung der phariläischen Schriftgelehrsamseit nicht vergessen und Jesum darob auch in die Hoblie versetzt.

16.

#### bab. Gittin 56 b 57 a.

Onkelos, Sohn des Kalonikos, Schwestersohn des Titus, wollte Proselyt (des Judentums) werden. Er ging hin und ließ den Titus durch Beschwörung (aus der Unterwelt) herauskommen. Er sprach zu ihm: Wer ist angesehen in jener Welt? (Citus) autwortete: Israel! — Soll man sich ihnen also anschließen? Er antwortete: Ihrer Worte (Gebote) sind viel, und du vermagst sie nicht zu halten; gehe hin und besehde sie in dieser Welt, und du wirst zum Haupte werden. Denn es skeht geschrieben: (Klagel. 1 e): Ihre Widersacher sind zum Haupte geworden d. h. jeder der Israel bedrängt, wird zum Haupte gemacht. Er frug: Worin besteht dieses Mannes (= dein) Gericht? Er antwortete: In dem was er (= ich) selbst für sich bestimmt hat: Jeden Tag sammelt man seine Asche und richtet ihn, und sie verbrennen ihn und verstreuen (seine Asche) auf sieben Meere (vgl. 56 b: Als Titus starb, besahl er den Seinen, sie sollten ihn verbrennen und seine Asche auf sieben Meere verstreuen, damit ihn der Indengott nicht sinden nnd richten könne). Er ging hin und ließ den Bileam durch Beschwörung heraussommen. Er frug ihn: Wer ist in jener Welt angesehen? Er antwortete: Israel und ihr Bestes alle Tage! Er frug: Worin besteht dieses Mannes (dein) Gericht? Er antwortete: In siedendem Samenerguß (weil er Israel zur Unzucht verssührt hat). Er ging hin und ließ Jesus durch Beschwörung heraussommen. Er frug ihn: Wer ist in jener Welt angesehen? Er antwortete: Israel! — Soll man sich ihnen anschließen? (Jesus) antwortete: Ihr Bestes suche und ihr Unheil suche nicht. Jeder der sie anrührt, ist wie der, der seinen Augapsel anrührt! Er frug: Worin besteht dieses Mannes (dein) Gericht? Er antwortete: In siedendem Kot, denn der her (Rab Ucha bar Ulla?) hat gesagt: Jeder der die Worte der Gelehrten verspottet, wird gerichtet in siedendem Kot (vgl. Erubin 21 b im Aamen des Rab Ucha bar Ulla: Uus Pred. 12 19 folgt: wer über die Worte der Gelehrten verspottet, wird gerichtet in siedenden Kot gerichtet).

Komm und fiehe, was für ein Unterschied ift zwischen den Abtrünnigen Ifraels und den Propheten der Weltvölker!

Hier haben wir eine trefsliche Bestätigung unserer obigen Auslegung; wir lernen weiter noch, daß man ihm immer noch den israelitischen Patriotismus zustaute, den auch der abtrünnige Jude nicht verleugnet. Bileam und Titus raten, das Judentum zu besehden, Jesus tritt auch in der Hölle noch für die Chre seines Volles ein. So hat in Wirslichkeit der große Gesehesbetämpfer Paulus "verbannt"

fein wollen von Chriftus weg um bes Beiles feines Bolfes willen.

Der siedende Kot ist nicht erst von Juden für Jesus ersunden, auch nicht erst aus Pred. 12 12 (viel Lesen ermüdet den Leib) doer Ps. 40 12 (Erubin 19 a) erschlossen worden, sondern ist ein Strasmittel, das in der Hölle der griechischen Mystiter (so in Aristophanes' Fröschen, Lukians wahrer Geschichte II 30) und in der frühechristlichen Petrusapokalypse sowie in späteren christlichen Apokalypsen öfter wiederskehrt. Die Kunst, mit Beschwörungen die Unterwelt zu befragen, wird allerdings auch im A. T., aber auch bei den Griechen durch Odysseus und sehr ausgiedig durch die Zauberer des ägyptischen Märchens ausgeübt: Er sprach eine geschriedene Beschwörungsformel über den Toten, er ließ ihn auferstehen; er sprach eine Formel über ihn, er ließ ihn alles erzählen, was mit ihm geschehen war (Grissith S. 27).

Bon Jesus selbst sind auch die älteren Autoritäten, von denen eine zuverlässige Tradition in größerem Umsang im Talmud ausgenommen ist, zu weit (etwa 100 Jahre und darüber) entsernt, als daß sie historische Kunde, die mehr als einen allgemeinen Sindruck wiedergibt, vermitteln könnten. Wohl aber werden sie mit Judenchristen zusammengesommen sein, und so können sie uns von dieser ältesten Form des Christentums und so mittelbar auch von Jesus vielleicht noch einige Kunde geben. In der Tat werden solche Berührungen von einigen der früheren Rabbinen, nämlich aus der Zeit R. Cliesers und R. Ismaels (100—180), ja noch von R. Josua den Levi (um 250) berichtet. Ja, wir lernen durch die Rabbinen noch einen Judenchristen persönlich nach Namen, Aufenthalt, Tätigkeit und Auffassung Christi und des Christentums kennen, Jakob von RepharsSekhanja oder KepharsSamma. Das erste, was von ihm berichtet wird, ist seine Heiltätigkeit. Er ist, wie auch die Juden ihm zutrauen, imstande, einen Schlangendiß auf den Namen Jesu ben Pandera, d. h. in seinem Sinne und Geist und unter Nennung seines Namens zu heilen.

Pal. Schabath 14d. (Ub. zara 40d.) Cofefta Chullin II 23).

Ein Vorkommnis mit A. Eliefer, dem Sohne Damas, den eine Schlange bif, und es fam Jatob von Kephar-Samma, ihn im Sinne Jesu <br/>
en> Panbera zu heilen ∠er fprach zu ihm: ich gebiete dir im Namen Jesu ben Pandera>; aber A. Ismael ließ es nicht zu Er sprach 3u ihm : 3ch bringe Beweise bei, daß er mich beilen darf. Uber er hatte noch nicht Zeit gefunden, feine Beweife beizubringen, da starb der Sohn Damas. Da sprach A. Ismael: Heil dir, Sohn Damas, daß du in frieden aus der Welt gegangen bift, ohne den Zann, den die Belehrten aufgerichtet haben, ju durchbreBab. Uboda zara 27 b.

Ein Dorkommnis mit Ben Dama dem Schwestersohn des A. Ismael, den eine Schlange bis, und es kam ein Ketzer Jakob von (Kephar) Sekhanja ihn zu heilen;

aber A. Ismael ließ es nicht zu. Er (Ben Dama) sprach zu A. Ismael: Mein Bruder laß es zu, daß ich von ihm geheilt werde; ich bringe Beweis bei aus dem Gesetze, daß es ihm erlaubt ist. Über er hatte noch nicht Zeit gefunden, seine Worte zu vollenden, da ging seine Seele (von ihm) aus, und er starb. Es rieß A. Ismael über ihn aus: Heil dir, Sohn Damas, daß dein

Kohelet rabba zu (Pred. Sal.) 1 s.

. . . Kephar Schekhanja, um ihn im Sinne von Jefus ben Pandera zu heilen.

Darüber freute sich A. Ismael und sprach . . . . .

<sup>1</sup> Gine Erörterung hierüber auch in den mittelalterlichen Tosafot f. Dalsman vgl. Ueberfetzung S. 39\*.

den; denn es steht geschrieben: Pred. Sal. 10 s:
Und wer den Faun durchbricht, den beißt die Schlange.
Aber hat ihn nicht eine
Schlange gebissen? Aber (der Pers will sagen:) Daß ihn nicht eine Schlange für die znkünftige Welt beißt. Und was hätte er anführen können? (3. Mos. 18 s:) daß der Mensch es tue und darin lebe.

Leib rein geblieben ist und deine Seele in Reinheit ausgegangen ist und hast die Worte der Gelehrten nicht übertreten; denn sie haben gesagt (Pred. Sal. 100): Und wer den Zaun durchbricht, den beist die Schlange.

Es hätte ihn noch eine Schlange gebiffen.

Bie man sieht, ift es von vorneherein nichts Ungewöhnliches, daß ein Jude sich durch einen Christen auf den Namen Jesu heilen läßt, auch sind die Rabbinen geteilter Meinung, ob man es verbieten soll. Der Nesse, R. Elieser den Dama glaubt es aus der Schrift als erlaubt beweisen zu können. R. Ismael meint, es liege darin eine seelengefährliche Besteckung, schlimmer als ein Schlangendiß. Aber vielleicht handelt es sich für ihn um das Erlaubt- oder Verdotensein von Beschwörungen überhaupt, nicht bloß der im Namen Jesu. Auf jeden Fall liegt hier ein gegnerisches Zeugnis für die Geschichtlichkeit der frühchristlichen Heilkatigkeit vor, die freilich hier schon in Gesahr ist, auf eine bloße Beschwörung herabzusinken, insosern auf den Glauben des zu Heilenden überhaupt nicht Bedacht genommen wird.

Bielleicht nur eine Dublette ist die Erzählung von Josua ben Levi, die also ins 3. Jahrh. zu seinen wäre; an die Person dieses erzählungsfrohen Lehrers knüpsten sich überhaupt viele berartige Geschichten (Zunz S. 148). Hier geschieht die Heislung wirklich und zwar im Sinne Jesu, aber sie wird hier direkt Beschwörung genannt und geschieht nach Koh. r. durch Hersgapen von Bibelversen wie etwa 2. Wos. 152. Es könnte dies eine Bermischung zweier verschiedener Methoden in praxi oder in der Erzählung sein. Die ältere Quelle hat freilich: nach dem Wort des N.R. Auch hier könnte wie in der vorhergehenden Stelle, das Berbotene in der Beschwörung als solcher und nicht gerade in der Heranziehung des Namens Jesu liegen.

18

Pal. Schabbath 14 d. Pal. Aboda zara 40 d.

Der Enkel (des A. Josua ben Levi) hatte sich verschluckt; es kam ein Mensch zeiner» und besprach ihn im Namen Jesu zben» Pandera, und er bekam wieder Lust. Als er herausging, sprach er (= A. Josua) zu ihm: Welche formel hast du siber ihn gebraucht? Was hast du siber ihn gesprachen? Er antwortete: nach dem Wort eines gewissen. Er (A. Josua) erwiederte ihm zerwiederte): Es wäre ihm besser, daß Wie (gut) wäre es ihm, wenn er tot wäre und (hätte) so (etwas) nicht (erlebt). Und es geschah ihm so (der Enkel starb), "wie ein eilsertiges Wort, das ausgeht von einem herrscher" (Pred. Sal. 10 s).

Kohelet rabba zu (Pred. Sal). 10 s.

Der Entel des Josua ben Levi hatte sich verschluckt; er ging und holte einen von den Leuten des Bar pandera, um das Verschluckte wieder herauszubringen.

Er (A. Josua) sprach zu ihm:

Was hast du fiber ihn gesprochen? Er antwortete: Den und den Vers, einen nach dem andern (?). (A. Josua) erwiederte: Es wäre ihm besser, wenn er ihn begraben hätte, als daß er einen solchen Vers über ihn gesprochen. Und es geschah ihm so "wie ein eilsertiges Wort, das ausgeht von einem Herrscher".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalman S. 38\*: nach Beise eines gewissen Menschen (?).

Auf die gesetzliche Art des Christentums, wie es das Judenchristentum jenes Jakob im Anfang des 2. Jahrhunderts vertritt, läßt folgendes Erlebnis R. Eliesers einen Blick tun:

19.

bab. Uboda fara 16 b 17 a. Unfere Rabbinen haben gelehrt: Uls R. Eliefer Cher Große auf (den Derdacht der) Ketzerei (hin) ergriffen murde, führten fie ibn 3um Richtplatz (gradus), um (ihn) 3u richten. Der Statthalter (ήγεμών) fprach 3u ihm: Ein Greis wie du beschäftigt fich mit diesen nichtigen Dingen? Er fprach zu ihm: Betren (waltet) fiber mir der Richter. Da der Statthalter glaubte, daß er das in Bezug auf ihn sage — er hatte es aber nur in Bezug auf feinen Dater im himmel gefagt fo fprach er zu ihm: Da ich dir zuverläffig erscheine, fo bift du ent. laffen (dimissus) und freigefpro. Uls er nach Haus gegangen mar, famen feine Schüler gu ihm, um ihn zu tröften, aber er nahm ihren Croft nicht an. Es fprach gu ihm R. Ufiba: Rabbi, erlanbe mir, dir ein Wort zu fagen von dem, was du mich gelehrt haft. Er fprach zu ihm: Rede! Sprach (A. Afiba) zu ihm: Rabbi, vielleicht, daß Ketzerei an dich getom. men ift, und es mar dir wohlge. fällig, und gur Strafe dafür bift du auf Ketzerei hin ergriffen worden. (R. Eliefer) antwortete: Ufiba, du erinnerst mich: einmal ging ich auf der oberen Strafe von Sepphoris und fand einen von den Schulern Jesu des Nazareners: Jakob von Kephar-Sethanja mar fein Name. Er fprach ju mir: Es fteht geichrieben in eurem Gefet (5. Mof. 23 19): Du follft nicht Buhlerlohn (in das haus deines Gottes) bringen. Darf man aber davon einen Abort für den Bobenpriefter errichten? Darauf erwiederte ich ihm nichts. Er sprach zu mir: So hat mich Jesus der Magarener belehrt (Micha 1 7): Dom Buhlerlohn ift cs genommen, jum Bublerlohn folls wieder tommen; vom Ort des Schmutges kommts, zum Ort des

Kohelet rabba zu (Pred. Sal.) t s. Cofefta Eine Geschichte, die A. Elieser Chullin II, 24.

Eine Beschichte, die R. Eliefer wiederfuhr, der megen Keperei ergriffen wurde; der Statthalter nahm ihn und brachte ihn aufs Cribunal (βημα), um ihn zu richten. fprach zu ihm: ein fo bedeutender Mann wie du beschäftigt fich mit diefen unbedeutenden Dingen? Er fprach zu ihm: Getren (waltet) fiber mir der Richter. (Der Statt-halter) glaubte, daß er dies seinetwegen fagte; er aber hatte es nur im Bedanken an den himmel gesagt. Machdem ich dir so zuver-lässig erschienen bin, so bin ich auch ju vertrauensvoller Meinung geneigt und will fagen: Es ift mög-lich (ober Frage): Ift es mög-lich, daß diese (eure) Sitzungen fich verfehentlich in fo unbedeutende Dinge verloren haben; du bift entlaffen (dimissus) und frei. 21s R. Eliefer vom Cribunal entlaffen war, grämte er fich darüber, daß er unter dem Gesichtspunkt der Kegerei] wegen Kegerei ergriffen war. Es tamen feine Schuler gu ihm, um ihn zu troften, aber er nahms nicht an. Es kam A. Akiba ju ihm und fprach ju ihm: Rabbi, vielleicht hat einer von den Kettern vor dir etwas gesprochen, und es war dir angenehm. Er fprach gu ihm: Beim himmel! Du erinnerft mich. Einmal ging ich die Strafe (strada) von Sepphoris hinauf; da kam ein Mann zu mir, Jakob von Kephar Sethanja mar fein Mame, und fagte mir ein Wort im Namen Jefu ben Pandera, und dies Wort gefiel mir; es lautete fo: Befdrieben fteht in eurem Gefet, (5. Mof. 23 19): Du follft nicht den Sohn einer Bublerin noch den Preis eines Hundes (in das Hans deines Gottes) bringen. Was ists also mit diesem? 3ch antwortete: Sie find gebunden (verboten). Er fprach zu mir: Sie find verboten

Jesu ben Pantere Schmutes frommts Chehrts zurnd. Dieses Wort gestel mir, und deshalb bin auf Regerei hin ergriffen worden, und (mit Recht; denn) ich habe übertreten, was im Gesetz geschrieben steht (Sprücke Sal. 5 s): 'Laß deinen Weg ferne von ihr sein' d. h. von der Retzerei und nahe dich nicht der Cür ihres Hauses' d. h. der Obrigkeit'.

als Opfer, aber nicht gur Dernich. tung. Ich frug: Was foll denn mit ihnen geschehen. Er sprach: Man tann daraus Bader und Aborte errichten. Ich fprach zu ihm: Du haft wohl geredet; war mir die Dorschrift (die folden Beifall verbietet) im Ungenblick Uls er fah, nicht gegenwärtig. daß ich feinen Worten guftimmte, fprach er zu mir: Ulfo fprach Ben Pandera: Dom Unrat tommen fie herein, zum Unrat gehen fie beraus, wie gesagt ift (Mica 17): Don Buhlerlohn ifts genommen, jum Buhlerlohn folls wieder tommen; fie follen Aborte für das Oublifum (daraus) errichten. Das gefiel mir, und deswegen bin ich im Derdacht der Ketzerei verhaftet und nicht nur das; ich habe auch übertreten, was im Gesetz geschrieben steht (Spr. Sal. 5 s): Lag deinen Weg fern von ihr fein . . . das ift die Ketzerei . . . Und an den folgen foll R. Eliefer geftorben

R. Elieser muß, vielleicht zur Zeit, da er wegen Rechthaberei und Wiberspenstigkeit von den Rabbinen in den Bann getan war, einmal bei der römischen Behörde in Berdacht gekommen sein, ein Christ zu sein. Die Christenversolgung unter Trajan (98—117) erstreckte sich auch über Syrien und Palästina; in Jerusalem soll 107 Symeon gekreuzigt sein. Das Kränkende sür R. Elieser lag nicht so sehr in der Berhaftung, als in der bloßen Bermutung, er könne ein Christ sein. Rach der Regel: womit einer gesündigt, damit wird er gestrast, drachte sein Schüler, der berühmte R. Aliba, das Geständnis aus ihm heraus, daß er einmal an dem Ausspruch eines Christen Gesallen gehadt habe. Auf der oberen Straße zu Sepphoris, der Stadt auf dem Berge nahe Nazareth, hatte ihm jener Jakob ein Problem aus dem bei den Rabbinen so beliedten Kapitel "rein und unrein" vor elegt, das R. Elieser nicht sosort lösen konste, wosür Jakob aber eine Lösung wußte, die er aus Jesus zurücksürte und die R. Elieser wohl gesiel. Sie war allerdings auch ganz im Geist der Rabbinen, wie das ganze Thema: Buhlerlohn darf sonst nicht als Opsergabe in den Tempel kommen; aber ein Abort sür den Hohepriester (wenn er im Tempel zu wohnen hatte) darf daraus bezahlt werden.

Jesus hat in der Tat einmal derbwitzig vom Abort ,dem Reinigungsort' geredet, der alle Speisen reinigt: daraus, daß nichts, was auf den Abort kommt, le vitisch unrein ist, hatte er gesolgert, daß es auch nicht vorher, wenn es in den Menschen eingeht, unrein sein kann (Mc. 710). Dies ist eine Frage, die fürs praktische Leben von höchster Bedeutung war: was Jakob hier vorbringt, ist eine rabbinische Subtilität ohne praktisches Interesse für das Bolk: es ist nicht wahrschein:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Fragment von Kairo: Es antwortete Elieser dem Hegemon. Und er sprach zu Josna ben Pesrachja: Ich sand] einen von den Jüngern Jesu. Er sprach zu mir: [50 belehr]te mich Jesus der Frevler: Dom Hurenlohn sollst du nicht [herein] bringen, um einen A]bort zu machen (s. Bischoff bei Krauß S. 88).

lich, daß Jefus darauf eingegangen ift. Das hindert aber nicht, daß ein Bort wie Jatob es mitteilt, als herrnwort bei ben Jubenchriften jener Beit umging und,

im Kampse mit den Rabbinen, als Trumps verwendet wurde; es mag sich dies "Herrnwort" wie so oft, auf Grund des echten Bortes gebildet haben.
Sehr bezeichnend ist der Borgang aber für das damalige Judenchristentum in der nächsten Heimat Jesu. Man sieht, wie jüdisch gesehlich es geworden war und wie es die christliche Freiheit nur in kleinlichen Kunftgriffen auszuüben verstand; aber tropbem waren sie burch ben Namen Jesu, ber sich wiber bie Rabbinen emport

hatte, von den übrigen Juden wie durch eine tiefe Kluft geschieden. Uebrigens scheint es auch unter den damaligen Chriften unlautere Geftalten gegeben zu haben, die bem , Evangelium' mahrlich feinen guten Namen bei ben

Ruben machen tonnten.

20

Schabbath 116 a b.

Imma Salome, das Weib des A. Elieser, Schwester des Rabban Gamaliel hatte in ihrer Nachbarschaft einen gewissen Philosophen (Bischof ?), der in dem Aufe stand, daß er feine Bestechung annehme. Sie wollte fich über ihn luftig machen; fie brachte ihm (daher) eine goldene Campe, trat vor ihn hin und fprach zu ihm : 3ch mochte, daß man mir Unteil gebe am weiblichen familiengut. Der Philosoph sagte ihnen : fo teilet! man mir Anteil geve am weiblichen Jamiliengut. Der piliolopie lugie ienen. 10 ienen. Sie erwiederte: Es steht nun aber Cober: im Geseth geschrieben: Wo ein Sohn ift, foll die Cochter nicht erben. Er sprach: Dom Cage, da ihr aus eurem Cande in die fremde gingt, ift das Gesetz Mosis aufgehoben und das Evangelium gegeben, und darin fteht geschrieben: Der Sohn und die Cochter follen gusammen erben. Um folgenden Morgen brachte er (Rabban Gamaliel) ihm einen lybischen Efel. Er (der Philosoph) sprach zu ihnen: Ich habe (jett auch) das Ende des Evangeliums eingesehen, und darin steht geschrieben: Ich Evangelium bin nicht gekommen. vom Gesetze Mosis wegzutun, sondern hinzuzutun [zum Gesetze Mosis] bin ich gekommen, und (im Gesetze) steht geschrieben: Wo ein Sohn ift, soll die Cochter nicht erben. Sie sprach zu ihm: Laf doch dein Licht leuchten gleich der Campe! Er (Rabban Gamaliel) aber sprach: Gekommen ift der Esel und hat auf die Sampe getreten.

Der "Philosoph" ist kein Jude, da er von "eurem Land" redet, sondern ein Heidenchrift und wohl in der "Fremde" außerhalb Palästinas. Er ist nicht als Richter zu denken, da er nicht eingreift, sondern nur eine theoretische Entscheidung gibt. Er ist vielmehr ein Ratgeber in Gewissensfachen; wahrscheinlich ist statt Philosoph vielmehr , Spiftop(a) Bischof' zu lesen. Da es sich nicht um einen Judenchriften handelt, so ist bei dem Evangelium nicht an das Hebr.-Ev. zu benten; es wird überhaupt tein Evangelium gegeben haben, worin der Satz: "Sohn und Lochter sollen zusammen erben' steht; es mußte benn vom gleichmäßigen Grerben bes Gottesreiches in einer driftlichen Schrift etwas gestanden haben. Aber ber Bischof ist ja überhaupt nicht zuverlässig; ber golbene Leuchter hat ihn mehr lefen laffen als geschrieben stand. So fagt er auch nur zu seiner Entschuldigung, daß ber Spruch von der Erfüllung bes Gesetes am Ende bes Evangeliums ftehe. Dies Bort ist eine Uebertragung beffen, mas Jesus Mt. 5 17 von sich sagt, auf das . Evangelium' als das neue Befet.

R. Eliefer ift wieder ber berühmte, ben wir schon vorhin zu feinem Unglud und zu feiner bitteren Betrübnis mit Chriften verfehren fahen, feine Gattin und fein Schwager Gamaliel II, das Haupt des Judentums zu feiner Zeit (etwa 90-110) geben sich alle Mühe, keinen Gefallen am Evangelium zu finden. Als ihr Bohnsit ift wohl Jamnia zu benken, eine Stadt an der Ruste Palastinas, die wohl die Juden als die ihre anfahn (Philo leg. ad Cajum § 30), die aber von Saus aus eine beidnische also "fremde" war. Ihre Absicht oder die Absicht dieser Erzählung ist nicht nur, den christlichen Bischof lächerlich zu machen, sondern auch das Evangelium. So nannte R. Jochanan das Evangelium: 'awon-gillajon Freveltasel, R. Meir: awengillajon Unglückstafel'; 'awon-gillajon ift auch an unserer Stelle ftatt Kvangelion

geschrieben. So sinden sich auch in ihren Aussagen vor dem Bischof zwei Karisaturen von Evangelienworten: Jmma Salome sagt: Laß doch dein Licht leuchten gleich dem Leuchter, mit Anspielung auf Mt. 5 16 f. Besonders boshaft aber ist Radban Gamaliel, denn er macht aus dem Scheffel, hebr.: chomer, der nach Jesus nicht über die Lampe kommen soll, einen Esel chamor, der auf das Licht tritt.

Derartige Verzerrung und Verkehrung der evangelischen Erzählung, die man

Derartige Berzerrung und Berkehrung ber evangelischen Erzählung, die man nicht lesen wollte und zu lesen verbot, ist neben dem vielfach übernommenen tals mudischen Stoff auch der Hauptinhalt der späteren Toledoth, wie sie seit dem frühesten bis zum spätesten Mittelalter von Juden versaßt und gelesen wurden.

Fassen wir zusammen, was der Talmud und die verwandte jüdische Literatur über Zesus sagt, so ist zunächst sestzustellen, daß die Mischna nichts von ihm erwähnt. Das ist dei einem Rechtstoder wohl erklärlich, aber doch bemerkenswert, zumal da die Autoritäten der Mischna nachweislich mit dem Christentum in Berührung gesommen sind. In deren Augen ist, nach der Tosesta und dem pal. Talmud, das Christentum eine Kunst wunderbarer Heilung, die u. a. auch Beschwörung, aber jedenfalls nicht Zauberei genannt wird, und eine keherische Auslegung des Gessetzes. Demgemäß ist auch den späteren Rabbinen noch Jesus ein Bundertäter und einer, der die Lehre der Rabbinen öffentlich herabgesetzt und verspottet hat.

Ganz anders wird die Auffassung, wo das Judentum mit dem Heidenchristentum in Berührung kommt; es ist nur natürlich, daß es dann das Gegenbild des heidenchristlichen ded xal sourhe (Gott und heiland) und des Jungfrauensohnes wird. So kommt es, daß die Auffassung, wie sie Celsus und wie sie der babylon. Talmud wiedergiebt, sich ungefähr entsprechen. Aus dem Wundertäter wird der heidnische Zauberer, der mit den Stada in eins geseht wird; Christus wird der, der sich selbst zum Gott macht; er ist der Bastardsohn der Maria. Daß die Christen unterdeß auch Maria Magdalena sälschlich zur großen Sünderin gemacht hatten, war auch verhängnisvoll für das Bild der Maria Mgaddla, die nunmehr zum Sammelpunkt aller verdächtigen Frauenspersonen im Talmud wurde.

Sammelpunkt aller verdächtigen Frauenspersonen im Talmud wurde.
Im ganzen muß man billigerweise sagen, daß zesus im Talmud nichts anderes ift, als daß, natürlich durch den jüdischen Biderwillen verzerrte, Spiegelbild der juden- oder heiden christlichen Christusdilder der Rirche. Daß sich daß zubentum mit besonderem Haß oder Sifer der Geftalt Christi angenommen hätte, läßt sich nicht einmal sagen; man merkt deutlich die Nachwirkung des rabbinischen Prinzips, sich möglichst der Besichäftigung mit keherischen Menschen, Büchern und Gedanken zu enthalten. Die Toledoth sind nur in den niederen Kreisen des Judentums beliebt gewesen.

Ein Gewinn für die Kenntnis der Geschichte Jesus ist vom Talmud nicht zu erhossen, und auch der rätselhafte Name Panthera, der so früh und so sicher auftritt, und sich sowohl in der älteren wie in der jüngeren Strömung der jüdischen Darskellung sindet, so daß ihn sogar die christlichen Schriftseller irgendwie in der Verwandtschaft Jesu unterdringen müssen, hat seine romanhafte Herfunft verraten. Da die viel älteren Quellen des L.-Ev., die Genealogien dei Mt. und At., die älter sind als diese, da auch die Juden zur Zeit des Ind.-Ev. (nach 6.42) als den wirklichen Vater Jesu nur Joseph kennen, da der Vorwurf der unehelichen Gedurt überhaupt erst als Gegenbild der Behauptung der jungfräulichen Gedurt auftritt, so ist nicht daran zu denken, daß das Judentum uns etwa den wahren Namen von Jesu Vater erhalten hätte, zumal der Jude dei Celsus selbst bezeugt, Jesus sei irgendwo außershalb des öffentlichen Lebens gezeugt und in der Dunkelheit gedoren; wie hätten da die Juden den Vater Zesu überhaupt sessischen können!

Ein wirklicher Gewinn ist die Bekanntschaft, die wir mit Jakob von Rephar Sethanja machen; wir lernen hier das spätere Judenchristentum in scharfer Beleuchtung und in seiner ganzen Gigenart kennen.

V.

# Petrusevaugelium.

(A. Stülcken).

Ausgaben: Erste, z. T. noch sehlerhaste Ausgabe von U. Bouriant, Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire, T. IX fasc. 1. Paris, Sept. 1892, S. 137—147. — Erste beutsche Ausgabe: A. Hars, at., dar nach, SBA 1892, erweitert und mit einer aussührlichen Abhandlung versehen: UIX 2, Lyz. 1893. \*1893. — Genaue Wiedergabe der Handschrift: A. Lods in Mémoires etc. (s. o.), T. IX fasc. 3. Paris 1893, (Heliogravüre) und D. v. Gebhardt, Das Evang. und die Apot. des Vetrus. . . im Pichtbruck. Lyz. 1893. — Uederschichtliche spnoptische Tabelle (Septuaginta, PE und die 4 kan. Ev.): H. v. Schubert, Das Vetrusevangelium, Verl. 1893 (Ergänzungsheft zu dem größeren Verl, D.). — Text bezw. Uedersetzung auch in den meisten der folgenden Abhandlungen; außerdem in E. Nestle, Novi Testamenti gr. supplementum, Lyz. 1896, S. 68—72; E. Preuschen in Antilegomena, Gießen 1901, S. 14—18 und 114—118; E. Alostermann in "Kleine Texte für theol. Vorlesungen, hräg. von H. Liebmann: Apocrypha I. Bonn 1903.

Texte für theol. Vorlesungen, hrög. von H. Liehmann: Apocrypha I. Bonn 1903. Lit.: A. Harnack, so.; dazu ThLZ 1894, Sp. 9 ff. Gesch. d. altchr. Lit. II 1 (s. Register). — Th. Zahn, Das Evgl. des Petrus, Grl. u Lyz. 1893. (Udbbruck aus MtZ 1893, 2 u. 3); J. Kunze, D. neuausges. Bruchstück des sog. PG, Lyz. 1893, und NJdT, II S. 583 ff. III S. 587; H. v. Soden, ZHK III 1893, S. 52—92; R. Manchot, ProtKZtg 1893 Nr. 6—9; D. Bölter, Petrusevang. oder Aegypterevangelium? Tüb. 1893; H. v. Schubert, Die Komposition des pseudopetr. Evangelienssyn, Berl. 1893; Ehrhard S. 127 ff.; Stock, NtZ XIII, 4. S. 276—314). — A. Lods, L'évangile et l'apoc, de Pierre, Paris 1893. — J. A. Robinson und M. Rh. James, The Gospel according to Peter etc., 200nd. 1892. — Dazu eine Külle von Artikeln in Literaturzeitungen und Leitschriften. —

Dazu eine Fülle von Artifeln in Literaturzeitungen und Zeitschriften. —
Die Ueberlieserung. Eine direkte Erwähnung des PE sindet sich bei Sexapion von Antiochien (190/1—211/2; Eus. h. e. VI 12), Origenes (in Mt. X 17), Eusedius (h. e. III 3, 2. 25, 26), Hieronymus (de vir. ill. 1), Theodoret (haer. fab. comp. II 2) und Gelasius, Decr. de libris rec. — Eusedius berichtet nur, daß das nach Petrus genannte Evangesium unecht und von keinem kirchlichen Schriststeller als Autorität benutzt sei; Hieronymus und das Decretum Gelasii begnügen sich, wohl nur auf Grund der Angaden des Eusedius, mit der bloßen Verwerfung; Theodoret bringt nichts als die sehr zweiselhafte Notiz, daß die Nazaräer das, Evangeslium nach Petrus' in Gebrauch hatten. Bertvoller sind die Nachrichten des Sexapion und des Origenseldung de inigen, die sich damit auf eine Ueberlieserung des sogenannten Evangesiums nach Petrus oder des Buches des Jakobus stügen, Söhne Josephs von einer ersten Frau sein, die vor Maria mit ihm zusammenlebte". Aus dem Bestreben, Jesus als einzigen Sohn der Maria hinzustellen, darf man schließen, daß dies Evangesium auch die Erzählung von der Jungsrauengeburt enthielt. — Bon Sexapion hat eine besondere Schrift über das PE, ein Sendschreiben an die Gemeinde zu Rhossus, dem Eusedius noch vorgelegen, der — nach einer nur den Worten des Sexapion selber entnommenen Einleitung — a. a. D. § 3—6 die sogende Stelle daraus mitteilt1: 3. "Denn wir, liebe Brüder, nehmen Petrus sowohl wie die übrigen Apostel auf wie Christum; das aber, was unter ihrem Namen gesälscht ist, sehnen wir als Sachverständige ab, da wir wissen, daß wir derartiges nicht übersommen haben.

4. Ich nämslich lebte, als ich dei euch war, in der Vorstellung, daß die Gesamtheit am rechten Glauben hänge, und sagte, ohne das von ihnen unter dem Namen des Pe

<sup>1</sup> Bgl. Zahn, G.K. II S. 744 ff. J. Kunze NJdTh II S. 603 f. III S. 58 ff.

— Jur Erläuterung außerbem vor allem Zahn, G.K. I S. 177 ff. Harnack I,

S. 11, Au IX 2 S. 4 f.

trus vorgelegte Evangelium burchzugehen: 'Benn dies allein es ist, was euch ansschienend Mismut bereitet, so soll es gelesen werden'. Jest aber, da ich aus dem, was man mir mitgeteilt hat, erfahren habe, daß es eine Regerei war, in der fich ihr Sinn verstedte, will ich mich beeilen, wieder zu euch zu kommen; erwartet mich baher, liebe Brüder, in Balbe. — 5. Wir aber 1, liebe Brüder, da wir begriffen, zu welcher Sette Marcianus gehörte, — und wie er sich felbst widersprach, nicht wiffend, mas er rebete, werdet ihr erfahren aus bem, mas ich an euch schrieb — 6. wir tonnten uns nämlich von anderen, die eben dies Evangelium in Gebrauch haben, d. h. von den Nachfolgern derer, die es einführten, die wir Doketen nennen (denn Die meiften Bedanken gehören der Lehre jener Leute an) - von ihnen konnten wir's entleihen und burchgehen und finden, daß bas Meifte ber rechten Lehre bes Beilands entspricht, einiges aber (an Geboten) hinzugefügt ift, mas wir auch fur euch unten angeschloffen haben". Das Berftandnis diefer Ausführungen ift nicht in allen Bunkten gefichert. Aber fest fteht jebenfalls, bag bas Be bem Gerapion bei feinem erften Befuch in Rhoffus noch nicht bekannt mar; bag ein Teil der Gemeinde unter Führung eines Marcianus ihm in einer gewiffen Berftimmung, Die doch wohl auf vorangegangene Dishelligkeiten in der Gemeinde deutet, das Betrusevangelium vorlegte; daß er in gutem Zutrauen, aber etwas voreilig, die Letture des Buches gestattete; daß er dann spater, als er von der haretischen Reigung jener Gemeindeglieder hörte, sich das Buch von Doteten verschaffte, dotetische Züge und Zufate zu ben Geboten bes herrn (alfo mohl Enfratitifches) barin fand und nun seine Zustimmung zuructzog. Zweifel bagegen herrscht vor allem barüber, ob mit ben § 4 erwähnten Worten bes Serapion ("fo foll es gelesen werden") bie Privatletture bes BE freigegeben (3 a h n) ober ber gottesbienftliche Gebrauch besfelben (Runge) oder beffen Fortfetjung (Garnad, v. Soben u. a.) angeordnet fei. Bu ber Auffaffung 3 ahns scheint vor allem die Form des Entscheides: avazivwonicht zu paffen; das bedeutet doch nicht nur eine Erlaubnis, sondern eine Art bischöflicher Berfügung; daß aber eine solche die Privatletture des PE gewiffermaßen zur Pflicht machte, wird man nicht für wahrscheinlich halten können. Auch Serapions Entschuldigung mare weniger gewunden ausgefallen, wenn es fich nicht um eine fur den Bischof höchst peinliche, fur die Gemeinde höchst wichtige Frage, um eine Gemeindesache gehandelt hatte. — Andererseits wird man sich kaum vorftellen konnen, daß, wie Sarnad meint, das PE schon eine Zeit lang im Gebrauch ber Semeinde gewesen sei, dort aber turz vorher Anstoß erregt habe und dann von Serapion zuerst in seiner Geltung bestätigt, später verworfen sei. Denn bei solcher Sachlage ware es undentbar, daß die Gegner des BE sich des Bischofs apodittische Entscheidung hatten gefallen laffen, ohne ihre Gegengrunde vorzubringen. Dogma-Entgebung gatten gestuten tassen, ohne ihre Gegengrunde vorzubernigen. Dogmattische Bedenken, wie Serapion sie nachher hatte, können unmöglich schon bei seiner Anwesenheit laut geworden sein (vgl. § 4). Die beste Lösung scheint danach die von Kunze angedeutete zu sein: das PE ist erst kurz vor dem Besuch des Serapion, wohl durch Marcianus, nach Rhossus gebracht; ein erster Bersuch, es in dem Gemeindegottesdienst einzussühren, ist auf den — wohl nicht durch dogmatischen Anstoß, sondern etwa durch konservatives Festhalten an der bisherigen Gewohnheit veranlasten — Widerstand eines Teiles der Gemeinde gestoßen; die Anrufung des Bischofs hat dann, da ihn ein flüchtiger Einblick befriedigte, den erwähnten Ersolg gehadt. — Ueberzeugt man sich von der Richtigkeit dieser Auffassung, oder jedenstalls von der Unrichtigkeit der von Hart ach vorgebrachten, so fällt damit das einzige Zeugnis, aus dem man bisher schloß, daß das VE von irgend einer Geschieft meinde der Großfirche als Lefeschrift im Gottesdienste benutt fei. Bielmehr weist uns § 6 des Schreibens des Serapion in häretische Kreise: Serapion hat das ihm bis dahin unbekannte Buch bei antiochenischen Doketen gefunden und zugleich vernommen, daß diefe ihr Evangelium ichon von anderen überkommen haben (3 ah n,

<sup>&#</sup>x27; Der Text ist im Folgenden nicht ganz gesichert. Da aber für die vorliesgende Frage wenig darauf ankommt, gebe ich ihn ohne Barianten.

S. 74, benkt an die antiochenische Schule Balentins, aus der Cassian es in die neue Sette ber Doteten und Enfratiten eingeführt habe; mehr als Bermutung ift bas freilich nicht).

Daß Serapion felber und feine nahere Umgebung in Sprien bas aller Bahrscheinlichkeit nach in Sprien entstandene BE nicht kannte, ist jedenfalls ein Beweist dafür, daß von einer weiten Berbreitung und einer fast kanonischen Geltung des BE gegen Ende bes zweiten Ihbts. nicht gerebet werben barf. Daß er es nur bei Doketen fand, macht auch eine Entstehung in boketischen oder verwandten Kreisen mindestens mahrscheinlich, zumal wenn man daneben halt, daß er es mit ziemlicher Beftimmtheit nur etwa eine Generation jurudbatirt. Daß er endlich bas Deifte "der rechten Lehre des Heilands" entsprechend findet, deutet — wenn es nicht nur zur Entschuldigung seines anfänglichen Frrtums vorgebracht wird — darauf hin, baß es fich um einen gemäßigten, nicht mit ftarten Farben aufgetragenen Dotetismus handelt.

Das ift bas Ergebnis, auf bas uns die Tradition in ihrem erften einwand-

freien Zeugnis für die Existenz eines PE führt.
Der Inhalt und Charafter des wiederaufgefundenen Stückes rechtfertigt diese Tradition. Das Besentlichste darüber ist bereits Apofr. S. 28 f. bemerkt. Dak bas PE junger ift als unsere vier kanonischen Evangelien, ergibt fich ichon bei einer bloßen Nebeneinanderstellung der einzelnen Erzählungen : überall ift die Form im PE die am weitesten ausgebildete bezw. verbildete; wenn 3. B. schon Matthäus und Johannes ber Figur des Bilatus etwas mehr Sympathie entgegenbringen als Marcus, so wird hier Pilatus ganz entlastet; der Antijudaismus des Johannes wird von PE bei weitem übertrumpft; Nebenfiguren wie Joseph von Arimathia werden in den Vordergrund geschoben, die Worte des Schächers vergröbert, die apologetische Erzählung von der Grabeswache noch apologetis scher gemacht; der Moment der Auferstehung, von den übrigen Evangelisten übergangen, von Matthaus zuerst scheu angedeutet, wird mit breiten Binfelftrichen ausgemalt. Dazu tommt die gefteigerte Luft am Bunderbaren: ber Stein bes Grabes rollt von felber fort; der Auferstandene und seine Begleiter haben riesengroße Gestalten, das Kreuz wandelt und redet: alles Dinge, die, auch wenn man den nicht gang einwandfreien Ausführungen Stocks' folgend einen Ginfluß judisch-rabbinischer Literatur annimmt, zweifellos gegenüber den evangelischen Berichten das Setundare geben. Zum Ueberfluß beweist endlich, neben dem Sprachgebrauch († xvp:axi = ber Sonntag!), die vollkommene Gleichgiltigkeit gegen die konkreten Geschichtsangaben, gegen Orts- und Personennamen (vgl. Upotr. S. 28), die Unklarheit in der Schilderung der Situationen usm., aufst deutlichste, wie fern der Bersfasser den Greignissen steht. (Die einzelnen Belege hierfür f. in den Bemerkungen gu ben einzelnen Berfen.)

Daß aber famtliche Evangelien, auch bas vierte, nicht nur zeitlich vorangegangen find, fondern daß fie felber dem Verfaffer vorgelegen haben und von ihm benust find, wird feit v. Schuberts Nachweisen fast allseitig zugestanden. (Die Aufstellungen v. Sobens und Manch ots sind dadurch wohl endgiltig abgetan.) Abgesehen von wörtlichen Entlehnungen ift schon die Sprache, die aus dem Sprachgut aller vier Evangelisten gemischt ist, ein Beweis dafür (3. B. in der zweisellos aus Mc. gestossene Erzählung von den Frauen am Grade so f. johanneische Ausdrücke, so lukanisches Gut u. s. w.). Diese Erscheinung ware unerklärlich, wenn dem Berfaffer nicht die aufgezeichneten Evangelien, sondern nur ihre Traditionstreise be- tannt waren. Dieselbe Mischung zeigt sich in der Auswahl des Stoffes: Da ift 10 ff. in einen an Johannes angelehnten Aufriß 18 Die Rebe bes reuigen Schachers nach Et. eingefügt und die johanneische Erzählung vom Brechen der Beine damit zusam-mengeschweißt; an die matthäische Geschichte von der Grabeswache wird ohne den

 $<sup>^{1}</sup>$  Bgf. vor affem A. Sabatier, L'évangile de Pierre et les évangiles canoniques. Paris 1893.

von Matthäus vorgenommenen Ausgleich ber Bericht bes Mc. von ben Frauen am Grabe angeschlossen u. dgl. m.

Allerdings ist der Versasser ein Abschreiber; er durfte es auch nicht sein; denn er schrieb ja nicht eine Evangelienharmonie, sondern ein neues Evangelium, in dem Petrus selber über das Leben Jesu berichtet: Dann mußte aber dies Evangelium auf der einen Seite mit den älteren Evangelien Hand in Hand gehen, auf der andern sich durch Ergänzungen, Abweicht ungen und Korrekturen von ihnen abheben und dadurch seine Existenzberechtigung nachweisen. Aber weiter, auch abzgesehen von dieser Nötigung zur Selbständigkeit, muß der Versasser, wenn er überhaupt ein solches Berk unternahm, mit der Darstellung der übrigen Evangelien nicht ganz zufrieden gewesen sein; sie entsprachen augenscheinlich nicht der Sachlage, wie er sie ansah, und nicht den Bedürsnissen, so erscheinlich nicht der Sachlage, wie er sie ansah, und nicht den Bedürsnissen, so erscheint es nur natürlich, daß er die Anschauungen und Interessen (das Wort "Tendenz" wird man besser vermeisden) seiner Gegenwart hineinspielen läßt in die Zeit, von der er unter dem Namen des Petrus berichtet: So haben, neben der Freude an der Ausmalung und sagenhaften Bereicherung der Stosse und eben diese Bedürsnisse seit oder Umgedung zu Uenderungen, Auslassungen, Umdeutungen und Steigerungen seit oder Umgedung zu Uenderungen, Auslassungen, Umdeutungen und Steigerungen seiner Vorlagen gessührt, wie wiederum namentlich v. Schu bert nachgewiesen hat. (Ueber diese Interessen)

Das alles sind nicht mühselig konstruirte Erklärungsversuche für einen ans bers leichter erklärbaren Tatbestand, sondern Erwägungen, die sich von selber an die Hand geben. Die Frage kann nur sein, ob dem Berfasser außer den vier Evangelien und außer dem, was er zweisellos aus seinem Gigenen hinzugetan hat, noch and eres Material zu Gebote stand, und, wenn das der Fall ist, ob es auf eigene Ueberlieserung oder auf andere schriftliche Quellen zurückgeht. Im ersten Falle steigt natürlich der Bert des PE, und seine Entstehung muß zurückverlegt werden in eine Zeit, "wo der Strom der Ueberlieserung noch frei slutete"; aber auch im zweiten Falle könnte uns wertvolles Gut hier erhalten sein, nur daß freilich das Urteil darüber erschwert ist, solange man den Charakter und die Bertrauenswürs

bigfeit ber betreffenben Quelle nicht fennt.

ĺ

Spuren eigener Ueberlieferung glaubt namentlich Barnad, ber für 1-6. 20-66 eine Erklärung wie die oben gegebene für zuläffig und ausreichend zu halten scheint (II S. 654), in 6-27. 57 ff. neben bem aus bloßen "Reminiscenzen" beigebrachten Stoff der kanonischen Evangelien zu sinden. Dahin gehören nach ihm vor allem einzelne Züge der Leidensgeschichte, die er "in ihrer Kürze und Einfachseit höchst wertvoll" nennt, und die Schilderung des Verhaltens der Jünger nach Jesu Tode. (Dagegen kann Harn ach für seine These nicht den Schluß des Fragments anschlichen, da er nach ihm nicht auß Uederließerung, sondern aus der Marcusquelle stammt.) Jene Schilderung klingt allerdings nicht unwahrscheinlich, und wenn ne sich auch ohne Schwierigkeit teils aus der Sachlage, teils aus Anklängen in den Grangelien ableiten läßt (f. u. zu der Stelle), so ist doch die Annahme, daß dem Berfaffer hier ein uns unbekannter Bericht vorgelegen hat, wenn auch nicht nötig, lo doch nicht turzer Hand abzuweisen. Ob aber, auch wenn man sich für diese Un= nahme entscheiben zu muffen glaubt, an "eigene gute Ueberlieferung" ober an eine schriftliche Borlage zu benten sei, beren Wert für uns undurchschaubar wäre, muß vorläufig eine offene Frage bleiben. — Die Leidensgeschichte aber zeichnet sich, abgesehen von dem doketischen Bers 10 vgl. 10 und dem noch näher zu erörternden Bers o f. vor der der kanonischen Evangelien wesentlich durch ihre Dürftigkeit aus und hat doch aus allen vier Evangelien Elemente übernommen und unklar mit ein= ander und mit eigenen wertlosen Butaten vermischt. Besondere Tradition wird man doch im Ernft weder in 14 noch 16, noch in 18. 29. 23 finden wollen! Höchstens kann man es als möglich ansehen, daß die Weisfagungen des A. T. den unverkennbaren Ginfluß, ben fie auf diefe Erzählung gehabt haben, bereits vor der Zeit des Berfaffers

geübt haben mögen; daß es sich also insofern hier z. T. schon um überkommenes Gut handeln mag, — nur daß dies nicht einer Ueberlieserung, sondern einer Konstruktion seinen Ursprung verdanken würde. In welcher Form aber dem Berfasser dies Material zugeslossen sei, mündlich oder schriftlich, würde dabei gleichfalls dunkel bleiben.

Etwas festeren Boden für diese Quellenfrage gewinnen wir aber m. E. burch den vielerörterten Bers of. des Fragments: Sie aber nahmen den Herrn und stießen ihn im Lauf und sprachen: 'Laßt uns schleisen den Sohn Gottes, da wir ihn in unsere Gewalt bestom men haben'. Und sie bekleideten ihn mit Purpur und setzen ihn auf einen Richterstuhl und sprachen: 'Richte gerecht, du König von Fraes'. — Dieser unkanonische Zug geht unverkennbar auf ein Misverständnis von Joh. 19 18 zurück, wo man in dem Satze: δοδν Πειλατος . . . ήγαγεν έξω τον Ίησοῦν και έκαθισεν έπι βήματος daß έκαθισεν transitiv auffaßte (Harnack Schaft auf Schaft auf Schaft des Restalles); der Versaffet des PE könnte daraus die geschilderte Situation abgeleitet haben. — Aber daß Problem fomplicirt sich durch einen Bergleich unserer Stelle mit Justin apol. I 35 (Corp. apol. ed. J. C. Th. Otto, I. S. 90).

₩₩ Ελεγον · σ ή ρω με ν τὸν υἰὸν τοῦ θεοῦ εξουσίαν αὐτοῦ ἐσχηκότες . . . . καὶ ἐ κ άθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν κρίσεως λέγοντες δικαίως κρίνε, βασιλεῦ τοῦ Τσραήλ.

βιήτη.
καὶ γάρ, ὡς εἶπεν ὁ προφήτης, δια σύροντες
αὐτὸν ἐκάθισαν ἐπὶ βήματος καὶ εἶπον · κρίνον ἡμῖν.

Daß zwischen den beiden Stellen eine Verwandtschaft besteht, ist unleugdar; es fragt sich nur, welcher Art sie ist: ist Justin von BE abhängig? oder PE von Justin? oder beide von einer gemeinsamen Quelle? Alle diese Möglichkeiten sind zur Sölung herangezogen worden. — Zunächst wird aus Justin klar, daß zur weiteren Ausdildung der aus Joh. 19 13 gestossenen Vorstellung auch der Weissgungsbeweis beigetragen hat. Denn Justin greift deutlich zurück auf das Eitat Zes. 58 2, das er wenige Zeilen vorher in auffälliger Verdindung mit Jes. 65 2 gedracht hat, und aus dem die Aufsorderung "Richte gerecht" bezw. "Richte uns" abgeleitet zu sein scheint. Dort heißt est: (LXX) alvodat pe vör petard duxalar. Aber gerade das charakteristische dixalar, das unfer Fragment in seinem dixalor aufgenommen hat, hat Justin sowohl im Eitat wie in der Unwendung ausgelassen. Sollte Justin, wenn er PE hier benutte und dessen Enzadung wiedergeben wollte, dazu die altzestamentliche Varalee, auf die er hinweist, selbst gefunden und trotzen das dort wie hier enthaltene dixalar bezw. dixalar getilgt haben? Man wird das kaum für glaublich halten können. — Weiter heißt es in der zugrunde liegenden Johannesstelle: dixadicar die scheiner dixalaroz; PE sagt dassir skadicar adred die Frynaroz; sustim: das zweisellos ursprünglichere dixparac erst nachträglich in seine abgeänderte Vorlage hineingebessert haben? oder soll es Zustal sein, das er den Ausdrucz: sollte Justin das zweisellos ursprünglichere drynaroz erst nachträglich in seine abgeänderte Vorlage hineingebessert haben? oder soll es Zustal sein, das oderwed den hie vom Versaldich das oderwed den hie van den hier den den der sollten kanne ihr vom Versaldich das oderwed den hier das die den hier den den der seine der seinen der sie sie sie en ihn im Lauf); diavoser dagegen heißt sowohl "schleisen" wie "verspotten", und das letztere ist augenscheinlich der Sinn dei Justin. Mit Recht ist darauf ausmerfiam gemacht, daß diese Bedeutung auch im PE sür die solgende Versaldien. Kann man sich von dem Re

bert S. 17) das Rompositum durch das Simplex erfett, eben dadurch aber den Fehler unheilbar gemacht. Dafür spricht auch, was bisher übersehen ist, das vorhergehende ωθουν αθτόν τρέχοντας: man hat sich über die Unklarheit der Situation beschwert, da es völlig undeutlich bleibe, ob diese Szene im Gerichtsgebäude ober auf dem Weg zum Richtplate ober auf dem Richtplate felber (auf dem man fich 10 befindet) spielt. Mir scheint, der Bersasser ist zu dieser Berwirrung versührt eben durch ein von ihm als "Schleifen" aufgefaßtes διασύρειν, für das er sich die Situation, die er in seinen Borlagen nicht sand, durch daß 'sie stießen ihn im Lauf' zu schaffen suchte. Der Bortlaut des PC, für sich betrachtet, weist also schon auf irgend eine andere, wahrscheinlich schriftliche Quelle hin, die ungefähr daßselbe bot wie Justin Abertagner. ftin. Ift aber diasoper vermutlich das Ursprüngliche: follte Justin den Berfaffer des BE in genialer Beise durchschaut und wiederum den Bortlaut von deffen Borlage aufs glücklichste wiederhergestellt haben? — Nach alledem ist m. G. eine Abhängigkeit des Justin vom Petrusevangelium an dieser Stelle direkt ausgeschlossen. Eher ließe sich der umgekehrte Fall denken: BE . f. könnte aus dem Justin geflossen sein. Das gegen spricht aber, daß BG, ohne sich auf die Jesagiastelle 58 2 zu beziehen, das bei Justin sehlende dixatav richtig aufgenommen hat. Läßt man danach auch die Be-nutzung des Justin durch das PE fallen, so bleibt nur die Annahme einer ge-meinsamen Quelle übrig. Harris' hat als solche eine Sammlung von "Testimonia" gegen die Juden vermutet, in der alttestamentliche Beiffagungen mit ihren neutestamentlichen Erfüllungen zufammengestellt gewesen waren, ein Buch, das der späteren antijüdischen Polemit zu Grunde lag, etwa (nach Harnack XII I 3 1883) der Dialog des Jason und Papiscus. Da es sich um eine Erzählung handelt, die ihre Gestalt unter Mitwirtung des Weissaungsbeweises erhalten hat, und da Juftin, wie erwähnt, das Citat Jef. 58 : mit 65 : eigentumlich verbindet, fo hat der Gedanke etwas Bestechendes. Freilich läßt er sich durch nichts weiter begrunben. — Dagegen hat v. Schubert' darauf aufmerkjam gemacht, daß Justin selbst wenige Zeilen nach der erwähnten Stelle schreibt (apol. I 35): "Daß dies so geschehen ist, könnt ihr aus den Pilatusakten ersahren". Bon dem Grundsat aus, daß apokryphe Züge, die einer solchen Berweisung vorangehen, zunächst aus der namhaft gemachten Quelle abzuleiten find, postulirt er als gemeinsame Borlage für PE und Justin alte Acta Pilati, die Grundschrift der späteren umfangreichen Bilatusliteratur. Durch ben Nachweis, daß in eben diefer Pilatusliteratur verftreut fich überall Anklänge an das BE finden, die durch bloße Ginwirfung des BE ichwerlich erklärt werden können, und daß die Figur des Pilatus frühzeitig in Ber-bindung mit dem Petruslegendenkreis getreten ist, hat er seine Position erheblich verstärkt. Daß es Acta Pilati im 2. Jahrh. überhaupt gegeben habe, wird allerdings von Lipsius, Haris en L. Jahry. uverhaupt gegeven gave, wird aueronigs von Lipsius, Harracht im 2. Jahry. uverhaupt gegeven gave, wird aueronigs von Lipsius, Harracht au. a. bestritten. Aber die Frage bedarf zum mindesten einer neuen Untersuchung (vgl. Upokr. S. 75). — Endlich sei nur noch anges deutet, daß — wenn Harracht harracht haß — wenn Harracht harracht harracht harracht harracht seinen ursprünglichen Jusammenhange las — auch die Schrift, der dieser Mc.schluß entnommen ist, als Quelle für den Verfasser Weiselschlassen Proprieser Weiselschlassen werden von die Verlage werden von die Verlagen von die V abichließendes Urteil barüber, welche von biefen Möglichkeiten Birklichkeit gewesen fei, wird fich nicht fällen laffen.

Wie viel PG dieser seiner Quelle entnommen hat, ob nur diese eine Stelle oder auch sonstige Eigentümlichkeiten (z. B. einiges aus der Leidensgeschichte oder in k.), läßt sich bei unserer mangelhaften Kenntnis dieser Quellen selber nicht ausmachen. Zuweit geht wohl v. Schubert, wenn er auf die Rechnung des Berslassen von PG sast nur die Unklarheiten und Unrichtigkeiten schiebt und schon die

<sup>1 3</sup>ch entnehme die Notiz aus J. A. Robinsons Auffatz in The New World, Dez. 1894, Boston, S. 702.
2 Bgl. auch Lunze S. 34; Holtmann, Hist. Zeitschr. R. F. XXXVI. 3.305.

ganze Zusammenarbeitung der vier Evangelien der Borlage zuschreibt. Aber über bas non liquet ist hier vorläufig nicht hinauszukommen.

Das Urteil über den Charakter der Arbeit bleidt natürlich dasselbe, auch wenn wir für dieses oder jenes Stück die Verantwortung einem Vorgänger des PE zurechnen müßten. Das Petrusevangelium hält sich zwar in seinen Ersindungen (z. B. hinsichtlich der Auserstehung) immerhin auf einer etwas höheren Linie als die meisten späteren apokryphen Schriften, aber es gehört seiner ganzen Haltung nach doch in ihre Reihe, wenn man es auch an den Ansang derselben rücken mag. Es ist bezeichnend, daß selbst Harnack auf die Frage "Wie ist die Entstehung einer solchen Darstellung denkbar in einer Zeit, wo unsere 4 Evangelien schon existirten?" in ThLI 1894 Sp. 16 erwidert: "Gewiß ist die leichteste, vielleicht die einzig mögliche Antwort die, daß wir den Versasser ist die leichteste, vielleicht die einzig mögliche Antwort die, daß wir den Versasser ist die leichteste, vielleicht die einzig mögliche Untwort die, daß wir den Versasser ist das dogmatisch nicht durchgreisend von ihr unterschied, und ganz ähnlich in TU IX 2 E. 37: "Aus diesem Dilemma ist nur dann ein gewisser Uusweg möglich, wenn sich nachweisen ließe, daß das Betrus-Evangelium von vornherein für eine außerkirchliche christliche Partei geschrieden ist, die sich an die Ueberlieserungen und Ordnungen der großen Kirche einzig mögliche" Untwort, die zudem mit dem Zeugnis der Tradition (Serapion) auss beste übereinstimmt, wird man doch nur aus Grund der gewichtigsten Beweißemittel verzichten können.

Die einzige Gegeninftanz aber, die Sarnad anzuführen weiß, ist die ans gebliche Benutung' bei Juftin. Die meisten der S. 38 f. aufgezählten Bergleichungen sind freilich — auch abgesehen von der Möglichkeit, daß auch hier die erwähnte gemeinsame Quelle vorliegt, — nicht schlagend. So läßt sich Apol. I 40 ungezwungen mit Jahn u. a. aus AG. 4 27, wo gleichfalls auf Pf. 2 verwiesen ist, ableiten. Auf die Stellen Apol. I 50 (Dial. 106), Dial. 108 wagt Harn ack selber ebensowenig wie auf Dial. 103 einen Nachdruck zu legen. Auch der Titel "König" für den Tetrarchen Herodes (Dial. 103) beweist nichts (vgl. Mc. 6 14. 22 ff. u. Parallelen). Ueber Apol. I 35 ift oben schon ausführlich geredet. So bleiben nur noch Dial. 106 u. 97: Un der erstgenannten Stelle, auf die harn ac neben Apol. I 35 am meiften Gewicht legt, fagt Juftin : "Wenn es aber heißt, daß er ben Betrus, einen ber Apostel, umgenannt habe, und wenn gefchrieben fteht in feinen Grinnerungen (ev τοις απομνημονεύμασιν αύτοδ), daß auch dies geschehen sei, nachdem er auch zwei andere Brüder, die Sohne des Zebedaus, umgenannt habe in Boanerges, b. h. Donnerssöhne" usw. Wie der überlieferte Tert lautet, tann das abrob, auf das hier alles antommt, nur auf Betrus bezogen fein. Da die betreffenden Angaben sich Mc. 3 16 f. sinden, so hat man die angeblichen Petrusmemoiren in unserem Marcusevangelium gesucht, wozu Bapias (Frgm. II 15, pa S. 129) das volle Recht gibt. Bei diefer feineswegs fünftlichen Deutung konnte man sich Sarnack (ebenso übrigens Lods S. 59 f.) gegenüber burchaus be-ruhigen. Aber man wird einen Schritt weiter gehen muffen: Schon vor Auffin= dung bes BE ift die Richtigfeit des Tertes bezweifelt; denn der Ausdrud ta anoμνημονεύματα αὐτοῦ mare bei Juftin ganz singular, wie namentlich Robinson (The New World Dez. 1894, S. 695 f.) nachgewiesen hat. Bo Justin von den Apostelerinnerungen spricht, bezieht er das Wort niemals auf eine einzelne Evangelienschrift: 5mal schreibt er: τά ἀπομνημονεύματα των ἀποστόλων αύτου; 3mal: τά άπομν. των άποστόλων; 4mal (nachdem die aussührlichere Bezeichnung vorangegangen ist) nur τά άπομνημονεύματα. Da nun Justin uns nur in Giner Handschrift vorsliegt, so hat man allen Grund, bei einer so auffälligen Notiz den sonstigen Sprach= gebrauch zu Rate zu ziehen und banach eine Textverberbnis (αδιών ftatt αὐτοῦ, ober

<sup>1</sup> In der Aufgählung der angeblichen Benutungen folge ich im wesentlichen bem Gange bei harnad S. 37 ff.
2 Der betr. Einwand von Lods S. 59 wird dadurch hinfällig.

τά άπομν. των άποστόλων αύτου, ober Streichung des αύτου) anzunehmen. Danach bleibt nur die Stelle Dial. 97, wo Justin mit PG den Ausbruck λαχμός gemein hat. Aber auf diefes Gine Bort wird niemand die Abhangigfeit Suftins von BG gründen wollen, felbst wenn es sich nicht schon durch Joh. 19 24 nahelegte.

Fällt aber, vollends durch das S. 76 f. Erwähnte, das Zeugnis des Juftin, fo hindert nichts, das PE dahin zu stellen, wo das Zeugnis des Serapion und, nach der obigen Darlegung, der Inhalt des Fragments felber ihm feinen Plat anweisen: Gs wird in ben Rreifen eines gemäßigten Dotetismus, ber fich vielleicht mit enfratitischen Reigungen verband, um bie Mitte bes zweiten Ihbts. in Sprien, wo es zuerst auftaucht und nachgewirft hat, entstan= ben fein.

Die fpateren Benugungen find ziemlich zweifellos nur in der Didas-talia, ber Grundschrift der Apostolischen Konstitutionen (f. harnad S. 40 ff.). Didast. V 19 blickt wohl auf B. 1 u. 2 bes vorliegenden Fragments. Daß man banach ein gewisses Recht hat, in fonstigen abweichenden Zugen der Leidensgeschichte, wie die Dibastalia fie bietet, gleichfalls eine Nachwirfung des BE zu vermuten, ift zuzugeben. Leider ift aber die Ausbeute recht gering; benn die allein in Betracht tommenden Stellen V 14 f. 17 find fo fehr mit "Fabeleien des Berfaffers" durchsett, daß man feine Borlage nicht mehr ertennt. — Eine ganz andere Frage aber ist es, (troy Refch, Agrapha S. 319 ff.), ob man berechtigt ift, nun famtliche apofryphen Evangeliencitate ober sanfpielungen der Didastalia Ginem besonderen Didasfalia-Evangelium zuzuschreiben und dieses ohne weiteres mit dem Petrusevangelium zu identificiren '. Bieviel von diesem Sondergute auf das BE gurudzuführen ift, läßt fich darum auch nicht mit annähernder Bestimmtheit sagen; am meisten Bahrscheinlichkeit hat von Harnad's Ausführungen darüber noch die, daß die wohl im 2. Ihdt. in das Johannes-Evangelium eingeschobene Peritope von der Ghebrecherin (Joh. 7 58 - 8 11), — die fich im Drient nur in der Didastalia II 24 (auch im lat. Beronenser Fragment berfelben, ed. E. Sauler, Lpz. 1900, S. 35) findet, — bem BE entstammt's. Wenn Gusebius (h. e. III 39, 17, vgl. pa S. 129 f.) sie bei Papias und im Hebraerevangelium las, fo mag fie sowohl bort wie hier geftanden haben, möglicherweise auch aus bem Bebr.- Ev. ins BE aufgenommen fein.

Ueber bas Bebiet ber Möglichfeiten tommen wir auch in Bezug auf die fonftigen von verschiedenen Forschern namhaft gemachten Benutungen nicht hinaus. Rach den Berührungen zwischen den außerkanonischen Citaten der Didaskalia und Clemens von Alexandrien ware es nicht ausgeschlossen, daß auch der lettere das BE kannte. Die Spuren des BE, die Murray (nach Harnack S. 60) im Matthaus-Rommentar des Origenes finden will, sind bis auf die Parallele zu 1 ziemlich undeutlich. Dagegen hangt wohl ber Zusatzu Mc. 16 4 im Codex Bobbiensis (Harnack S. 57) mit BE 30 und 40 zusammen. Zweifellos ift die nahe Berwandtschaft von BE 25 mit einem Zusat zu Lf. 23 48, ben zwei sprische und

<sup>1</sup> Bollends gar wegen einer außerkanonischen Stelle, die ebenso wie in der Didaskalia auch in der Didache sich sindet (I 3 "und ihr werdet keinen Feind haben") auch die gesamten Besonderheiten der Evangeliencitate in der Didache auf das PE gurüczuschühren (Harnach Selle, ist geradezu ein Mißbrauch des Rechtes zu dypothesen. — Derselbe Vorwurf vager Kombinationen trisst die Annahme einer Benutzung des PE im Barnadasbrief (Völter, Hilgenseld), 2. Elemensbrief (Völter), dei Fgnatius und Papias (Harnach.

2 Es handelt sich, nach Harnach um Folgendes: 1) Was du nicht willst das man dir thue, das süge auch keinem andern zu. 2) Vergebet, so wird euch vergeben werden; gebet, so wird euch gegeben werden. 3) Wehe benen, die da haben und heuchlerisch sich geben lassen. 4 Es werden Sekten und Spaltungen sein (vgl. Apokr. S. 9). 5) Werdet bewährte Wechsler (vgl. Apokr. S. 9). 6) Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. 7) Die Stimme bei der Tause: "Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget". 8) Die Erzählung von der Geberecherin Joh. 8.

3 M Zusammenhang damit möchte Habenselen.

eine lateinische Handschrift (Harnack S. 58) und vermutlich schon Latian bieten und ber auch fonft, vor allem auf fnrischem Boden (Doctrina Addai; Ephraem), begegnet. Doch ift es nicht unmöglich, daß ber betreffende Bufat fchon vom Berfasser. Doch is es mich unmuguia, dus det vetressene Zusaß schan vom Berfasser des PE im Lukas-Gvangelium gelesen wurde (s. u. zu der Stelle). — Dafür, daß Lactanz (die Stellen bei Kunze, NJdTh III S. 96 f.) und Kyrill von Jerussalsen das PE kannten, spricht manches (zu den bei Harnack S. 59 f. angeführten Stellen aus Kyrill kommt noch Historia eccl. et myst. c. 12: συρόμενος ήγετο είς τό σταυρωθήναι). Ziemlich unsicher ist dagegen wieder die Benutzung bei Psi. Ignastius ad Trall. 9 ("vor Sonnenuntergang wurde er begraben" — "als der Herrntag dämmerte, stand er auf von den Toten"). — Ausdrücklich genannt wird das PS an teiner diefer Stellen.

Ob endlich ber Text bes Fragments der unveränderte bes 2. 3hbts. ift, ift eine bisher wenig erörterte Frage. Bolter hat umfangreiche Ausscheidungen vornehmen wollen (s-sa. 11—13. 21—24. 36. 37 b. 39—42. 52—34. 58b) <sup>1</sup>, mit wenig Glück. Auch Manch ot & Versuch einer Quellenscheidung <sup>2</sup> ift entschieden mißlungen. Jedes derartige Unternehmen ist bei dem heutigen Stand unseres Biffens um bas BE aussichtslos.

## Bemerfungen3.

1: Die Situation ift jedenfalls die von Mt. 27 24 f. Nach dem im Anfang stehenden de ist es wahrscheinlich, daß vorher nur von Pilatus, noch nicht von den Juden die Rede war; das Wort "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder" wird alfo zum mindeften nicht zwischen der handewaschung des Bilatus und BE: berichtet sein. Danach scheint auch die Parallele in der Didaskalia V 19 in ihrem Haupteil auf die Mt.stelle zurückzugehen: "Der heidnische Richter wusch sich die Hände und sprach: Ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten! Sehet ihr zu! — Järael aber schrie: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder"; während der Fortgang allerdings von Be beeinflußt ift: "und der Ronig Berodes befahl, ihn gu treu-3 i g en" (vgl. 2).

Die Situation von Mt. 27 ift aber in BG badurch verschoben, baß hier herobes und die Juden die eigentlichen Richter find (gegen Wabnitz, Revue de théologie 1893, S. 289 ff.): das apologetische Interesse, das in der heidenchriftlichen und heidnischen Umgebung zugleich ein antijüdisches ist, läßt den Verf. hier und im Folgenden von Bilatus und den Romern überhaupt fast alle Schuld nehmen und die Berantwortung den Juden allein aufburden: Der römische Statthalter selber muß Jesu Unschuld bezeugen. Die Weiterbildung der Erzählung nach dieser Richtung hin über die Unfage bei Mt. hinaus lag im 2. Ihdt. gewiffermaßen in ber Luft (vgl. Apotr. G. 74).

und da fie sich nicht waschen wollten: cod.: x. nach dem Zusammenhange, vielleicht auch nach einer Stelle dei Origenes (comm. ser. in Mt. 124), hat man zu ergänzen: καὶ μὴ β. (3 a h n: καὶ ανων; W a b n i t z: καὶτοι). Pilatus verläßt jedenfalls den Gerichtssaal; er scheint dort auch nur eine Art Chrenpräsident gewesen zu sein. Denn 2 der (Tetrarch, hier) König (vgl. Mc. 6 14 st.) Herodes ist es, der den Befehl zur Hinrichtung gibt unter Hinreis auf wird früharen alse ist es, der den Befehl zur Hinrichtung gibt unter Hinreis auf einen früheren, alfo im vorhergehenden wohl erwähnten Befehl. Bie die Richter find auch die ausführenden hafcher zweifellos Juden (vgl. b).

ben herrn zu ergreifen: cod.: παρ . . . μφθήναι; vermutlich = παρα-

2 28—40. 56 u. einzelnes in 50—55 soll ein "Evangelium des Paulus" sein, älter als unsere Svangelien!

3 Im Folgenden find vor allem die Bemerfungen Barnade, v. Schusberts und Bahns verwertet.

<sup>1</sup> Er sieht in dem Fragment das Bruchstück eines jum Aegypterevangelium erweiterten Betrusevangeliums!

λημφθήναι (Manchot: παραπεμφθήναι, geleiten, bei Juftin vom Sundenbod ge-

braucht vgl. 3. Mof. 16 21).

3-5. Die Bitte des Joseph um den Leib des Herrn (nach Bölter Einsschub, dann freilich an dieser Stelle erst recht unbegreislich) ist noch vor die Versspottungsscene gerückt, vermutlich, weil dem Vers. daran liegt, die Zeit zwischen Jesu Tode und dem Sonnenuntergang möglichst frei zu halten, damit an der rechtzeitigen Bestattung Jesu kein Zweisel bleiben kann (s. u.). — 3. Joseph (der Zusak "von Arimathia" sehlt wie alle genaueren Ortsangaben) wird zum Freund des Pilatus, ein Zug, der sich zweisellos nur auf Grund der vorliegenden Erzählung gebildet hat; zugleich wird dadurch Pilatus noch näher an den Herrn herangerückt. — 4. Pilatus hat also mit der ganzen Hinrichtung so wenig zu tun, daß er nicht einmal über den Leichnam versügen kann. — 5. Zur Anrede des Herodes an Pilatus vgl. 28. 23 12. — Die Antwort des Herodes dient wiederum dem Nachweis, daß Jesus vor Sonnenuntergang begraben sein müsse; den Juden selle rwird das Streben danach zugeschoben, vgl. Joh. 19 31 und Josephus dell. Jud. IV 5, 2 (bei Zahn S. 28). Vielleicht sieht dies "chronologische" Interesse des Versasser in irgend einem Zusammenhange mit der christlichen Osterseier und der Berechnung der "drei Lage im Grabe", um die sich z. &. auch Didaskalia V 14 u. Aphraates (II III, 1888, hom. XII § 5) bemühen.

am Tage vor den süßen Broten: doch wohl, wie im Johannessevangelium, am 14. Nisan. — 6 f. Der Ort der Handlung ist nicht klar. Wahrsscheinlich meint der Verf., daß sie den Herrn nach Golgatha (der Name wird nicht erwähnt) schleppen und erst dort verspotten; s. im übrigen oben S. 76 f. — Die Einzelheiten der Verspottungsscene sind aus allen Evangelien zusammengetragen und zwar wohl unter Vermengung der Verspottung vor dem hohen Rat (Mc. Mt.)

mit berjenigen im Richthaus.

10 ff. Der Berf. schließt fich im Gange an Joh. an. Aber 10 der Ausdruck

xxxoIpyoi ist specifisch lukanisch.

Er aber blieb stumm: Vielleicht hat Jes. 53, eingewirkt. Der Ausbruck könnte allenfalls von Jesu Seldstbeherrschung im Leiden verstanden werden (Harnack vergleicht Martyrium Polycarpi 8, pa S. 119), ist aber hier jedenfalls dostetisch zu deuten. Denn ein Versasser, der die vier Evangelien mit ihren Areuzessworten vor sich hatte, der insonderheit dei Lukas, dem er gleich darauf solgt, an eben dieser Stelle ein Wort des Herrn sand ("Vater, vergied ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun"), kann diesen Jug des schmerzlosen Schweigens nicht harmlos, sondern nur mit Absicht, also wohl im Interesse einer bestimmten christologischen Anschauung hineinkorrigirt haben. Die Dehnbarkeit des Ausdrucks — wenn sie nicht für den Dienst der Propaganda berechnet ist — weist freisich auf einen vershältnismäßig milden Doketismus hin. — 11. Die Inschrift seizen natürlich die Juden selber; eben deswegen tritt für "König der Juden" "König von Jörael" ein, vyl. die gleiche Unrede im Munde der Hohenpriester und Schriftgelehrten Mc. 15 zz. 12. Agl. Justin, Dial. 97, oben S 79. — 13. Die Rede des Schächers nach Lk., aber nach jeder Richtung hin vergröbert: an die Juden stat an Jesus wenech er sich und preist Jesus in heidenchristlicher Weise als "Heiland der Wenschen". — 14. Las Schenkelzerbrechen, nur Joh. 19 21 st. erwähnt als Waßregel zur Beschleumizung des Sterbens, von der nur Jesus verschont bleibt, wird hier als eine Wohlztat angesehen und diese von den Juden aus Jorn dem gläubigen Schächer verweigert. Die Worte auf Jesus zu beziehen (Harn ach u. a.), wird im Jusammenshange kaum möglich sein. Allerdings bleibt es eine Gedankenlosigkeit, wenn der Besch, dem so viel an der Bestattung vor Sonnenuntergang liegt, die Juden hier absächtlich das Ende hinaussschieden läßt.

15. Im folgenden sind vor allem Lt. und Mc. benutzt. — Es war aber Mittag: gegen Joh. 1914 übereinstimmend mit der synoptischen Tradition. — Die Bersinsterung wird hier und vollends in 18, wohl unter dem Einfluß der öfter besnutzten Beissagungen Amos 8. s. Jer. 15. Jes. 59.10, bis zur vollen Finsternis

handbuch ju ben Reuteftamentl, Apotrophen.

gesteigert: die Juden denken schon an Sonnenuntergang; ihr einziger Schrecken ist freisich der über die etwaige Gesetsverletzung, vergl. aber 25. — Sie haben ein Schriftwort: Die Wiederholung des Schristeitats ist vielleicht durch eine Randslosse veranlaßt. Duhm (bei Harnack Schrifteitats ist vielleicht durch eine Randslosse, vor, 15 b—17 als Einschub zu streichen, um den Zusammenhang zwischen 152 u. 18 herzustellen. 16: Galle mit Csig: Mt. und Mc. berichten von einer zweimaligen Tränkung, zuerst vor der Kreuzigung (Mc. 1522: gewürzter Wein; Mt. 2721 Wein mit Galle gemischt), und dann nach dem Rus: Gli, Gli usw. (Mc. 1526. Mt. 2712: mit Gssig); L. und Joh. kennen nur diese zweite Tränkung, die dei Joh. veranlaßt ist durch das Wort des Herrn: Mich dürstet. Dies letzte Wort hat der Versalst ist durch das Wort des Herrn: Mich dürstet. Dies letzte Kvort hat der Versalst ist durch das Wort des Herrn: Mich dürstet. Dies letzte koedes wohl im Zusammenhang mit seiner doketischen Reigung. Die Zusammenssetzung des Tranks scheint aus einer Verbindung von Mt. 2721 mit 2721 erschlossen war und sich ebenso im Barnabasdries (7, 3.5 pa S. 17) und dei Irenäus und Terkullian sindet. Von hier mit Völter auf Ubhängigkeit des Varnadasdrieses von PS zu schließen, ist ein kühnes Untersangen. — Wodurch sich der Versassen von PS zu schließen, ist ein kühnes Untersangen. — Wodurch sich der Versassen von PS zu schließen, ist ein kühnes Untersangen. — Wodurch sich der Versassen von Abs darum veranlaßt benkt, ist nicht ganz deutlich. Im Zusammenhange sollte man allerdings nach 15 eine Maßregel zur Beschleunigung des Todes und nach 17 eine neue Grausamkeit der Juden erwarten. Möglich, daß darum Zahn (S. 31) Recht hat, wenn er, nach der Vedeutung des Wortes zedz an einigen Stellen der LXX, hier an einen Gisttrank denkt. Dann ist es allerdings eine "Vollendung ihrer Tünden", wie der — aus johanneischem Sprachmaterial zusammengesetzte — V. 17 es nennt.

18. Jedenfalls foll der Eindruck der vollkommenen Finfternis gesteigert werden (f. o. zu 15). Neben ben erwähnten Weisfagungen könnte vielleicht das zu 5 angeführte chronologische Interesse bes Verfassers mitgesprochen haben, um burch Anrechnung diefer 3 Stunden als einer wirklichen Nacht die 3 Tage Grabesruhe berauszubekommen (vgl. die Didaskalia a. a. D.). — Der Text ist in der Handschrift perderbt; cod.: περιήρχοντο δε πολλοί μετά λύχνων νομίζοντες ότι νύξ έστιν έπέσαντο Das Wort enecavro ift im Cober felber über einer Rafur geschrieben. καί κτλ. Die Bahl der Berbefferungsvorschläge ist Legion. Bum Teil hat man fich mit der Einfügung eines xai por eneoavro (harnad), oder mit ber Ronjettur Ensouv te (Robinson) begnügt; freilich bleibt die Verbalform anstößig. Undere wollen ein xal einschieben, aber daneben das Wort ensoavto andern, 3. B. in šnaισαν (Hilgenfeld), ἔπταισαν (δοffmann), μή πέσοιντο (Bennett), πταίοντες (Lejay), ἀνεπέσαντο (Lods); πεσούνται (abhängig von δτι, Harnad). Andere schieben bas xai por νομίζοντες ein und lefen am Ende έξίσταντο (Redpath), ανεπαύσαντο (v. Sebharbt), ανέπεσαν . τότε (v. Schubert). Bieber andere fuchen in έστιν επέσαντο, zusammengenommen, ein von &n abhängiges Berbum: &n νύξ έστιν (alma) hilgen-feld, oder: &n νύξ ένεπέσατο (v. Gebhardt früher) oder &n νύξ ένέπεσεν τότε... (Lundborg). Gang befriedigend ift feine diefer Lösungen. Möglicherweise find mehrere Worte ausgefallen. — Zur Sache vergleicht Harnack Pf. Cyprian de monte Sina et Sion 8: inludentes prostrati in faciem iacuerunt.

19. Der Herr bricht sein Schweigen: "Meine Kraft! Kraft! du hast mich verlassen!" Der Bers. gibt also das Wort in einer Abänderung wieder, die, ebenso wie die veränderte Stellung im Gang der Erzählung (f. oben zu 16), nur als bewußte Korrektur im christologischen Interesse verstanden werden kann. Aus der Frage ist eine objektive Aussage geworden (doch vgl. Nestle bei Harnack 666), und das "Gli" ist (sei es in andrer Deutung des Arde in Ableitung von einem durch divauge ersest. Der Jesus, der da stumm blieb wie einer, der keinen Schwerz empsindet, bricht sein Schweigen erst im Augenblick des Todes, und nicht mit einem Wort, das auf seelisches Leiden hinweist, sondern mit der Aussage, daß ihn eben die Krast verlassen hat, die ihm sein schweigen ermöglichte. Es wird also an seine gottentstammte Kraft

gedacht sein, etwa an den "oberen Christus", an die Kraft, der er, wie man aus Ek. 1 ss herauslesen mochte, von Mutterleid an seine Göttlichkeit verdankte, und die als das aredua (Lk. a. a. D.) sein Lebenselement war. So mochte der Verf. die entsprechenden Aussagen der kanon. Evangelien (vgl. Mt 27 w; Joh. 19 w: er gab seinen Geist auf; Lk. 23 48: Vater, in deine Hände besehle ich meinen Geist) deuten. — ward er auf genommen: Aussagen, die die Vorstellung einer Himmelsahrt vom Kreuze aus auszudrücken scheinen, begegnen öster in der altchristlichen Literatur. Auch hier kann das Wort harmlos gewählt sein, aus der heiligen Scheu heraus, vom xipus ein Sterben auszusagen. Wahrscheinlich liegen aber auch darin, wie zweisellos im Hauptteil des Verses, gnostisch-doketische Einstüsse vor; aber freilich, wie der Fortgang z. B. 24 beweist, in milder und vielleicht absichtlich verhüllter Gestalt, sodas man kaum die Einzelheiten einer Christologie des Versassenaableiten kann. Nicht einmal darüber kann man in diesen Worten eine Entscheidung suchen, ob das, was "ausgenommen" wird, eben die divapus ist oder ein drittes Element neben ihr und dem Leide usw. Immerhin legt sich der Vergleich mit der valentinianischen Gnosis (3 ah n S. 35) oder den Toseten des Hippolyt (v. Schubert S. 46) nahe, ohne das man den Verf. auf einen dieser Standpunkte seltnageln könnte. Reiches Material darüber legt jeht Stocks, Nkg XIV 7, S. 515 ff. vor.

könnte. Reiches Material darüber legt jest Stocks, Akz XIV 7, S. 515 ff. vor.

21. Die bestimmte Aussage, daß der Herr mit Nägeln durch die Händen kreuz gehestet war, sindet sich nur noch im Bericht über seine Erscheinung vor Thomas, Joh. 20 20 ff. — Der Gestorbene ist noch immer (vgl. 24) d xiders: wieder ein Beweis, daß kein strifter Doketismus vorliegt. Dasselbe ergibt sich aus der eigenartigen Begründung des Erdbebens, daß, echt legendenhaft, auf die Berührung der Erde mit dem Leid des Herrn zurückgeführt und dadurch ins Jauberhaste gezogen wird. — Die Freude 23 bezieht sich auf ihre Besorgnis von 15: das Geset sist nicht verletz; dabei bleibt aber der innere Schrecken, den das Erdbeben erregt hat, und der dann 25 zum Ausdruck kommt. Dazwischen ist wenig passend die Bestattung eingefügt, vielleicht weil der Verf. nach dem zu 3-5 u. 18 Bemersten sie nicht früh genug erzählen kann. — 23. Zu der eigenartigen Begründung vgl. Joh. 11 46. —
24. Vgl. zu 21. — Das Waschen sehlt in den Evangelien; Joh. berichtet hier die Saldung durch Nikodemus, während bei Mt. eine Saldung ganz sehlt und dei Mc. und Ek. am Ostermorgen durch die Frauen beadsichtigt ist. — Das das Grad dem Joseph gehörte, berichtet nur noch Mt., während Joh. 1941 s., mit seiner andersartigen Motivirung der Wahl gerade dieses Grades, es auszuschließen scheint. Den Joseph ga arten kennt, so kann abs, wenn nicht Ersindung, nur eine Zurücktragung aus der Zeit des Verf. sein, in der der Josephsgarten "eine bekannte Lokalität" sein mochte.

25. Der Eindruck des Sterbens Jesu auf den Hauptmann und die Wache (bei Et auch auf das Volk), 21 nur flüchtig ausgebeutet, wird hier nachgebracht, aber, da die Wache unter dem Kreuze sehlt, natürlich auf die Juden bezogen, aus deren Nund ein solches Gingeständnis für die Apologetik besonderen Wert haben mußte. Dazu war am gelegensten die Bemerkung L. 23 46. Die Klagenden sind — in einer Unsammlung von Ausdrücken, die den Mangel an wirklicher Kenntnis verrät — die Juden, Aelteste und Priester". Der ihnen in den Vdund gelegte Weheruf sindet sich im ursprünglichen Lukastert nicht; aber wahrscheinlich schon Tatian, sicher 2 sprische und eine lateinische Handschrift (Cod. syr. Cureton u. Harris u. Sangermanensis 1) kennen diesen oder einen ganz ähnlichen Jusaf ss. o. S. 79 f.). Es ist möglich, daß er aus PE in L. eingedrungen ist, nicht ausgeschlossen aber auch, daß PE berits einen so erweiterten Lk.text vorsand (vgl. 3 ahn S. 46 s.). — In 26 s. wird demgegenüber das Vild der Jünger um Petrus (der hier als Ich hervortritt) gesichnet: eine Schilderung, die sich so in den kanonischen Evangelien nicht sindet, aber dort Anknüpfungspunkte genug hat, von denen aus der Vers. dies Bild gewinnen konnte, wenn nicht seine Sonderquelle (s. oben S. 77) es ihm darbot: Die sübrigens selbstverskändliche) Trauer: Lt. 24 17 st. 30h. 16 20 st. 30h. 20 11. Mc. 16 10;

bie Furcht und ängstliche Zurückgezogenheit: Mc. 14 so u. Par. Joh. 19 so. 20 19. 26; zum Berbacht, sie wollten ben Tempel zerstören: vgl. die Anschuldigungen gegen Jesus und Stephanus, wobei das Berbrennen sich dem Verf. im Rückblick auf das Jahr 70 nahelegen mochte; das Fasten: Mc. 2 20 u. Par.

27 in Trauer und Weinen: so wörtlich Mc. 16 10, im unechten Mc.schluß, den der Berf. also gekannt zu haben scheint, wenn auch (Harnach and möglicherweise noch in seinem ursprünglichen Zusammenhang (?). — Bis zum Sabbat: der Sabbat bricht freilich schon an eben diesem Freitag Abend an. Der Verf. hat also jedenfalls sehr slüchtig gearbeitet. Man könnte nach 58 versucht sein, an den nächst folgenden Sabbat zu denken (Robinson), doch müßte dann der Ausdruck wohl anders gewählt sein. Wahrscheinlicher ist (Harnach), daß er die ganze Zeit seit der Gesangennehmung, also von Donnerstag Abend an¹, im Auge hat. Sehr ansprechend ist auch v. Schuberts Vermutung, daß er an die Fastensitte seiner Zeit gedacht und darüber den Zusammenhang vergessen hat. —

28. Von jeht an solgt der Verf. dem Mt. in der Einschiedung der Erzählung

28. Von jett an folgt der Verf. dem Mt. in der Einschiedung der Erzählung von der Gradeswache. Zur Motivirung wird 25 wieder aufgenommen, freilich so, daß diesmal die Oberen dem Volke entgegengesett werden. Das Volk ist auf Jesu Seite getreten, schlägt sich (wie Lk. 23 44) an die Brust und erkennt (wie der Hauptmann Lk. 23 47) Jesu Gerechtigkeit und Frömmigkeit an, sodaß "Schristgelehrte, Pharisäer und Aelteste" (f. zu 25) 29 aus Furcht vor der Volksstimmung sich dei Pislatus um die Gradeswache demühen. 30. Da mit wir sein Grad... dew achen: cod.: Fudahmen. kodinson: Fudahwar; richtiger wohl nach 33 u. 38: Fudahmen. Die Begründung: da mit nicht etwa seine Zünger wohl sich siemen wortlich mit Mt. überein. — Daß die Wache gerade auf I Tage erbeten wird, ist ohne die bei Mt. 27 63 gegedene Begründung ganz unverständlich: einer der stärksten Beweise, daß der Verf. mit längst vorhandenem, seinem Leserkreise durchaus bekanntem Masterial arbeitet.

31. Der Hauptmann der Grabeswache hat einen Namen bekommen: Petronius; die spätere Legende nennt ihn Longinus. Diese — in einem Fragment, das die Namen Jesus, Golgatha usw. nicht nennt — aussällige Genauigkeit im Detail weist nicht auf Tradition, sondern auf das Bestreben, den Mangel an Tradition durch scheinder intime Kenntnis zu verdecken: der Hauptmann, der nachter selber Zeuge der Auferstehung wird, muß auch schon im apologetischen Interesse möglichst genau bezeichnet werden. Der Name ist wohl in Anklang an "Betrus" gewählt. — Neu ist, daß auch Aelteste und Schriftgelehrte an der Bache teilnehmen: der Berf. gewinnt so einen umso größeren Kreis von einwandsreien Zeugen. — Auch die weitere Erzählung 32–34 ist apologetisch daraus angelegt, durch Häufung der Schwierigkeiten und Ansammlung von Zeugen nicht nur in maiorem Dei gloriam das Wunder zu vergrößern, sondern auch noch über Mt. hinaus alle Gedanken an einen Jüngerbetrug u. dgl. von vornherein auszuschließen. — 32 mit dem Haupt mann: cod. \*\*xaxi\* 700 %.

35-49. Noch immer liegt vorwiegend Mt. zu grunde, aber sein Bericht wird nach allen Seiten hin gesteigert und ausgemalt und der Borgang der Auferstehung selbst dargestellt, nicht ohne Kraft und Eindrücklichkeit, aber doch in einer Beife, die die sagenhafte Ausspinnung deutlich erkennen läßt.

35: Der hern tag = ή χοριακή (Mt. μία σαββάτον) ist für den Berf. schon term. technicus (vgl. 50), wic er sich zuerst Offb. l 10, Didache 14,1 (pa S. 7) und bei Jgnatius (ad Magn. 9. pa S. 89) sindet. — Der ungeschickte Ausdruck ανά δύο wäre nach Zahn eine Mischung aus griechischem und hebräischem Sprachgebrauch. Ein Schlasen der Wächter soll durch diese Bemerkung vollends ausgeschlossen werden. — 36. Bei Mt. erscheint bei der Auserstehung nur ein Engel, ebenso bei Mc.

<sup>1</sup> Rach der Didaskalia, die ja das PG benutt hat, ist (V 17) Jesus fogar schon am Dienstag Abend gefangen genommen; doch wird diese Passahberechnung kaum auf eine Quelle zurückgehn.

im offnen Grabe; bort aber bei Lf. und Joh. zwei Engel; ber Berf. harmonisirt und nimmt die zwei Junglinge bier vorweg, ben einen läßt er fpater (44) erscheinen und, wie Mc., zu ben Frauen reben (55). — Bezeichnend ift, daß für das Grab bie Ausbrücke der Synoptifer (Mc., Mt., Lf. : μνημείον, Mt. τάφος, Mc., Lf. μνήμα) mit einander wechseln. — 37. Das Mirakelhafte ist gesteigert: der Stein, den nach Mt. der Engel fortwälzt, weicht von selber (cod. επεχώρησε, besser aπεχώρησε). Stocks S. 301 f. vergleicht 1. Kor. 104 und viele rabbinische Parallelen. — 38. Für den Auferstehungkakt selber werden alle Zeugen aufgeboten: wenn noch einmal betont wird, daß auch die Aelteften zugegen waren, so verrat ber Verf. damit, daß er sich feines Widerspruchs gegen die Tradition bewußt ift. — 39. Das selbsttätig nachfolgende und redende Kreuz hat wiederum viele Parallelen in der apokryphischen und der rabbinischen (der Stab des Moses) Literatur (vgl. v. Schubert S. 103 f.; Stocks S. 307 ff.). Wenn der Auferstandene von den Engeln gestütt wird, so mag damit angedeutet sein, daß er noch ohne "seine Kraft" ist, die ihn im Sterben verließ (Bahn). Dagegen versmutet Stocks, daß das Kreuz die Secle Jesu symbolisire, die mit dem Leib gen himmel geht, um von ber divamis wieder mit ihm vereinigt zu werden. In ben beiden Mannern sieht Restle Moses und Glias, v. Schubert u. a. wohl mit mehr Recht Gabriel und Michael. — 40. Der von ihnen Geleitete cod. χειρατωτουμένου, richtig χειραγωγουμένου. — Um die Bucht des Gindrucks zu verstärken, muffen die Gestalten ins Ungeheure wachfen. Die Legende liebt folche Ausmalungen, vgl. die Elfesaiten, aber auch Hermas sim. IX 6,1 (Apotr. S. 277); Passio Perpetuae 10,8 (Acta martyrum sel. ed. D. v. Gebhardt, Berl. 1902, S. 77) und öfter. 13übische Borstellungen von der Riesengröße Adams s. Stocks S. 304 ff.). 41. Hat den Entschlafen en gepredigt? cod. κανωμένοις, besser κοιμωμένοις. Borausgesest ist also eine "Höllenfahrt" wie 1. Petr. 3 19. 46. Hilgens felds Unschauung, die Lesart des cod. sei beizubehalten und unter Berbindung mit dem Ansang von 42 sei zu übersetzen: Haft du den Entweihten und den Gehorsamen gepredigt?, bedarf kaum einer Biderlegung. — 42 δπαχοή = die Antwort, ist sonst in dieser Bedeutung nicht zu belegen. — Das "Ja" (cod. τιναι, richtig &τι vai) erfolgt nicht vom Herrn, sondern vom Kreuze; zu vergleichen sind die gablreichen Kreuzesspetulationen in der gnoftischen und späteren firchlichen erbaulichen Literatur, wie v. Schubert S. 100 u. 103 f. sie zusammenftellt, f. o. zu 39. 44 f. oben zu 36.

45. Da die Oberen selber bei der Wache zugegen waren, muß die Meldung an Pilatus ergehen. — Das Bekenntnis des Hauptmanns unter dem Kreuz, dessen lukanische Fassung der Verf. 28 für die Stimmung des Volkes verwertete, wird hier in der Mt. (und Mc.)-Recension dem Hauptmann der Grabeswache und seinen Leutm (auch den jüdischen Oberen?) in den Mund gelegt. — 46 Pilatus selber erkennt durch seine Worte Jesus Sohn Gottes an: die — hier durchauß gerechtsertigte — Beteuerung seiner Unschuld von Mt. 27 24 kehrt mit umso größerer Bucht wieder. — 48 Die Begründung der Bitte wird in ihrer schwerfälligen Konstruktion erst erstärlich, wenn man Joh. 11 10 als das stillsstische Vorbisd daneben hält. — Die Heisden, Statthalter wie Hauptmann und Soldaten, und die Juden samt der richtenden Chrisseit sind überwunden! Höher konnte die Apologetit nicht steigen! — 50–57. Die Erzählung von den Frauen am Grabe. Der Verf. geht zu Mc. 16

50-57. Die Erzählung von den Frauen am Grabe. Der Berf. geht zu Mc. 16 iw über, doch wird einzelnes auch den andern Evangelien entnommen (vgl. oben £. 74). — Der Berf. hat aber den Uebergang nicht zu verdecken gewußt. Während Mt., dem er bisher gefolgt ist, mit Rücksicht auf die Grabeswache den Ausgleich dadurch herstellt, daß er die Frauen nur zum Besehen des Grabes kommen läßt, läßt der Berf. mit Mc. (und Lt.) sie mit der Absicht hingehen, den Leib des Herrn plalben, obgleich sie doch mit ganz Jerusalem jedenfalls von der Wache und der Bersiegelung des Grabes wissen und dadurch nur noch mehr eingeschüchtert sein mißten! Bielleicht hat er selber die Schwierigkeit gefühlt und eben deshalb ihr Borshaben so unbestimmt bezeichnet. — an den Sterbenden und den und den en, die ihnen lieb sind: Fränkel u. a. wollen das "und" streichen; wenn es urs

fprünglich ist, so bürste v. Schubert Recht haben, ber den Ausdruck aus den beiden Erzählungen Mc. 14 s. u. Par. und Lk. 7 40 s. abstrahirt sein läßt. — 54. denn groß war der Stein vgl. Mc. 16 4; die unpassende Sinstidung des Zwischenssasses in die Rede der Frauen spricht besonders deutlich für die literarische Abshängigkeit von Mc.

55. da sie hinkamen: cod: ἀπελθοδσαι, besser έπελθοδσαι (Kunze). — 56. Er ist dorthin gegangen, von dannen er gesandt war: johanneischer Ausdruck statt des konkreten synoptischen: "er geht vor euch her nach Galiläa": es wird im Zweisel gelassen, ob der Ort, von wo er gesandt war, Galiläa sei oder der Hindels; verstanden werden soll natürlich das letztere. — 57. Nach der Meinung des Verf. haben die Frauen augenscheinlich (vgl. 59) den Jüngern nichts berichtet, vgl. Mc. 16 s. — Von einer Erscheinung des Herrn am Ostermorgen wie überhaupt am Ostertage ist wie bei Mc. keine Rede (auch bei Mt. ist sie augenscheinlich eingeslickt). Es kommt dann freilich das Unding heraus, daß die Feinde Jesu um seine Auserstehung wissen, ja ihn selber als Auserstandenen gesehen haben, während seine Jünger noch in Trauer sitzen müssen.

58-60. Der Schluß des Fragments bildet augenscheinlich die Einleitung zu einer ersten Erscheinung des Herrn. Zeit und Ort ist wieder nicht ganz deutlich.

— 58. Durch ho de wird in der Regel Gleichzeitigkeit mit dem Vorhergehenden gefest. Dann mußte hier nach Meinung bes Berf. ber Oftertag schon ber lette Tag bes Passah gewesen sein, das doch erst am Freitag begonnen hat; er mußte sich also das Fest als zweitägig gedacht haben, vielleicht verleitet durch die christliche Charfreitags-Diterfeier (fo Bahn, Runge u. a.). Aber fo gering man fein Biffen auch einschäßen mag: bei einem Berf., der das Alte Testament in Sanden hat, der in Sprien fchreibt und beffen antijudifche Polemit doch gewiß auf einen Prozentfas von Juden in seiner Umgebung hinweist, ist von vornherein eine derartige Unkennt-nis weniger wahrscheinlich als ein Verstoß gegen den Sprachgebrauch. Gine Grscheinung Jesu am Oftertage kann man überdies auch bei der Unnahme jenes Irrtums nicht herausrechnen, da die Zeit zur Rückfehr und zum Fischzug noch freibleiben muß. Mus ben weiter geltend gemachten Schwierigkeiten, baß ber Abend bes 21. Nifan, bas Festende, wiederum einen Sabbat einleitete, daß die Beimkehr alfo erft am folgenden Abend möglich war, daß fie etwa vier Tage dauerte, der Fischzug also frühestens etwa 14 Tage nach Oftern stattfinden konnte — aus diesen Schwierigfeiten mag man entnehmen, daß der Berf. fur diefe Beitangaben feine brauchbare Quelle benutt, daß es fich um bloge Flickverse beim Uebergang von einer Borlage zur andern handelt, und daß er nachläffig arbeitet, aber nicht, daß er bei dem letten Tag ber füßen Brote 58 nicht an den 21./22. Nifan gedacht haben tönne. — Das lettere ift vielmehr entschieden das Wahrscheinlichere. Bielleicht hat der Berf., der nachher 60 sich an Joh. 21 anlehnen zu wollen scheint, eben aus Joh. (beffen jerufalemische Erscheinungen er wohl auf Grund von Mc. 16 7. Mt. 28 : streicht) für die Rückfehr der Jünger das Festende erschlossen, da ja durch Joh. 20 :ihre Anwesenheit in Jerusalem noch eine Woche nach dem Ostertag bezeugt war. 59. bie amolf Junger: jedenfalls eine Flüchtigteit bes Berf., dem die 3molf: zahl der Apostel geläufig war; Mt. 28 16 ist korrekter. — Weint'en und waren voll Betrübnis vgl. Mc. 16 10, im unechten Mc.:Schluß. — Der Schluß des Beries trägt lutanisches Gepräge. — Angaben über die Heimatsgegend ufm. feh-len; von den Entfernungen hat der Berf. wohl teine Borftellung.

60. Simon Petrus bezeugt sich hier als Berfasser. — ans Meer: daß es ber See Tiberias sei, wird wieder nicht gesagt. Nur wer die kanonischen Berichte kannte, vermochte sich bei diesen geschichtslosen Erzählungen etwas Bestimmtes zu benken. — Das Fragment bricht mitten im Satze ab: Levi, der Sohn des Alsphäus, den der Herr (vom Zoll hinweg berief?). Ueber das Folgende kann man mit Sicherheit nur sagen, daß bei Gelegenheit eines Fischzuges, den Simon Petrus als der Führende mit mehreren andern (mit wie vielen?) unternimmt, die erste Erscheinung des Herrn stattsindet. Daß die Liste der Teilnehmer mit Levi ge-

fchlossen haben musse, wird auch durch den Singular xal ho xtl. nicht bewiesen (vgl. 3. B. Mt. 27 36. 61).

Harnack nun hat vermutet, daß hier der echte, uns verlorene Marcusschluß benutt sei; seine Gründe (S. 33) sind 1) der Zusammenhang: wenn der Verf. zweissellos von 50–57 den Mc. zu grunde gelegt hat, so ist es wahrscheinlich, daß er ihm auch weiterhin folgt; 2) der vorzügliche Inhalt dieses Stückes, den wir erschließen können: die erste Erscheinung des Herrn soll vor Petrus und zwar in Galiläa gesschehen, vgl. 1. Kor. 15 z. Wc. 16 7, auch Lk. 24 24; 3) der dem Mc. eigentümliche Ausdruck "Levi, der Sohn des Alphäus" (Mc. 2 11).

Nun ist allerdings zweisellos, daß unser Mc. 2711.

Nun ist allerdings zweisellos, daß unser Mc. ursprünglich nicht mit 16 s hat geschlossen werden sollen. Auch Zahn, so energisch er bestreitet, daß eine Fortsetzung jemals existirt habe, erkennt an (G. K. II 929), daß 16 s "ein kast unerträgslicher Buchschluß" sei, und daß das Evangelium unvollendet abbreche. Gewiß ist serner, daß nach Mc. 16 z keine Erscheinung mehr in Jerusalem, sondern nur eine folche in Galilaa ergahlt werden tonnte, und zwar fo, daß Betrus babei eine besondere Rolle spielte. So würde also das, was PE im folgenden vernuten läßt, zu dem mutmaßlichen Inhalt des gleichfalls zu vernutenden Mc. Schlusses wohl passen. — Aber zunächst ist es nach 27. 59, vgl. Mc. 1620 sehr wahrscheinlich, daß dem Berf. bereits der unechte Mc. Schluß, und dann natürlich nicht auch der echte, Aber felbst wenn man bas bestreitet, ober mit harnad annimmt, daß er Mc. 16. ff. noch im ursprünglichen Zusammenhange las, ist damit für die Benutzung des echten Schlusses wenig gewonnen. Denn wenn dieser durch feine einzige Sandschrift hat erhalten werden können und keinem einzigen driftlichen Schriftfteller bekannt geworden ift, so muß — wenn er existirt hat — feine Loslofung in fehr betaint gewotven is, is nicht – wein er teiner gen fehr früher Zeit, am wahrscheinlichsten schon im Originalezemplar des Mc., statt-gefunden haben. Jedenfalls hat schon Tatian, vielleicht gar Zustin (Zahn G. K. l 515 f.) den unechten Schluß Mc. 16. sff. benutt. Das einzige Auskunftsmittel wäre eine sehr erheblich viel frühere Datirung des PG. Aber bei der Frühzeitigkeit der Abtrennung des Marcusschlusses wäre selbst ein Hinaufgehen dis etwa 110° kaum ausreichend. Ueberdies könnte man sich dazu angesichts ber sonstigen gewichtigen Beweise für eine spätere Entstehung nur auf Grund burchschlagender Argumente entschließen. Dahin fann man Sarnad's Grunde nicht rechnen; benn wenn ber Berf. bis 57 ben Mc. benutt hat, so folgt daraus für das Folgende ebensowenig, wie aus der Benutung des Mt. in 28-49 für 50 ff. Es hatte nichts Verwunderliches, wenn er, der in die Erzählung von den Frauen am Grabe schon lukanisches und johanneisches Material einträgt, nun zu einem ber andern Evangelisten überginge, wobei er bann die Bezeichnung Levis als Sohn bes Alphaus wiederum aus Mc. 2 14 eingetragen haben könnte. In der Tat wird jeder, der Bers 60 lieft, unwillkürlich zunächst an das Nachtragskapitel Joh. 21 denken, wo ein Fischzug von 7 Jüngern gleichfalls unter der Führung des Petrus, eine Erscheinung des Herrn und die Ginsetung des Petrus ins hirtenamt ergählt wird: eine ungemein paffende Krönung für ein Petrusevangelium! Freilich werden Joh. 21 Petrus, Thomas, Nathanael, die Zebedausjöhne und zwei andere Apostel genannt, hier nur Betrus, Andreas und Levi = Matthaus', aber es ift mahrscheinlich, daß im BE noch die Namen anderer folgten, und wenn es zunächst auffällig scheinen mag, daß der Berf. gerade diejenigen genannt haben follte, die bei Joh. namenlos bleiben, fo erklärt fich boch

¹ Weiter zurückzugehen verbietet schon das Verhältnis zum Johannesevangelium.

\* Daß Levi mit dem Apostel Matthäus identificirt ist, nach Mt. 90 vgl. Mc. 214, ist sast seben mit dem Apostel Matthäus identificirt ist, nach Mt. 90 vgl. Mc. 214, ist sast seben sein sand seben sein selben sein ser ersten Erscheinung anwesend sein lassen. Zudem bedenke man, wie gerade im Mt.-Gvangelium Petrus in den Vordergrund gerückt wird. v. Schubert wird gegen Harn ach Recht haben, wenn er S. 151 meint, "daß für die Wahl des Lwi als Augenzeugen bereits seine Sigenschaft als Evangelist Matthäus in Vetracht sam"; übrigens vgl. zur Zusammenstellung der drei Namen in der apostryphischen Literatur Lipsius I S. 550 ff. [Anderseits viel früher Herakleon s. Apostr. S. 856.]

gerade dies am leichtesten: Was Johannes nicht wußte, weiß natürlich dieser "Petrus"; wollte er aber die von jenem gelassene Lücke ausfüllen, so dot sich der Name des Andreas von selbst dar, und Matthäus mochte aus der S. 87 Anm. 2 angegebenen Rücksicht hinzugenonumen werden. Ueberdies haben vielleicht die ersten Erzählungen von der Berusung der Jünger am See (Mc. 1 16. 2 18 f. Mt. 4 18. 9 9) dem Berf. vorgeschwebt. Jedenfalls ist alles fast lückenlos erklärt, wenn man mit v. Schubert annimmt, der Verf. habe die Andeutungen Mc. 16 7, die seinem petrinsschen Interesse entgegentamen, in Joh. 21 am besten erfüllt gesehen, danach die jerusalemischen Erscheinungen ausgelassen und sich für das in seinem Mc.-Exemplar Fehlende (oder dort im Widerspruch mit 16 7 Ersetz) an Joh. 21 gehalten. Es ist gewiß möglich, das er damit einen guten Erstig getan hat und daß Joh. 21 tatsächlich eine Ueberarbeitung des Stosses ist, der am Schlusse des Mc.-Evangeliums erzählt werden sollte und vielleicht erzählt wurde. Aber das ist eine Frage, die zunächst mit dem PE nichts zu tun hat und von ihm aus nicht entschieden werden fann. — Liegt aber Joh. 21 vor, so wird man für das Folgende einen ähnlichen Inhalt wie dort annehmen dürsen, vielleicht unter Zurücssellung des "Jüngers, den derschen Berleugnung mag mit dieser selbst gesehlt haben (?), aber seine Einsetzung ins Hirtenamt wird die Spize des Ganzen gewesen sein. Aber das sind freilich nicht zu beweisende Bermutungen.

#### VI.

# Gnostische und verwandte Evangelien.

(G. Bennede.)

Lit.: Harnack, Au VII 2, S. 60 f. 86. C. Schmidt, Au VIII 1 f., S. 431—469. Liechtenhan, Die Offenb. im Gnosticismus (1901) S. 43 ff. 69 ff.; Die pfeudepigraphe Litt. der Gnostiker, ZnW III (1902), S. (222 ff.) 227—237. Wrede, Das Messiageheimnis in den Evangelien (Gött. 1901), S. 242 ff.

(1.) Wie auch in viel späterer katholischer Zeit noch Evangelium und Evangelienapokalupse in Nachfolge der bei den Gnostikern beliebten Schriftensälschung bei einander lagen, beweist The Gospel of the Twelve Apostles together with the Apocalypses of each one of them ed. from the Syriac ms. J. R. Harris, Cambridge 1900.

(3.) Ueber den Schriftengebrauch der Manichäer, der dem gnostischen in vieler Beziehung ähnlich ist, vgl. F. Trechfel, Ueber den Kanon, die Kritik und Exegese der Manichäer, Bern 1832; Keßler, Art. Mani, Manichäer, RE XII (193 st.) 218 st.; A. Bruckner, Faustus von Mileve Sin Beitrag zur Gesch. des abendländischen Manichäenus, Basel 1901, S. 19 st. Die bei den Manichäern und Priscillianisten (vgl. über diese Möllerev. Schubert, Lehrbuch der KG·I 535 st.) in Gebrauch besindliche Schrift Memoria apostolorum (cs. Drosius commonitorium de erroribus Priscillianistarum et Origenistarum, CSEL XVIII 154: Turribius ep. ad Idac. et Cepon. 5) mit Lehrüberlieserungen Jesu ist aller Wahrscheinlichkeit nach manichäischen Ursprungs (Lipsius I 74 st. U. 1; von Keßler a. a. D. freilich nicht erwähnt). C. Schmidt, Die alten Petrusakten S. 58 U. 1, möchte ihr das Citat bei Augustin (Apofr. S. 36 sub 1) zuweisen. Gine Berufung auf das Gleichnis Mt. 13 s st. sind auch bei den Naassenern (Hippol. V 8 p. 160). — Die Bermutung bezüglich der Großen und Kleinen Fragen Marias — nicht der Herrmutter — geht auf Harnack zurück AU VII 2, S. 107 st.; vgl. Zahn, G.R. II 764, ist aber von Liechtenhan (ZwTh 1901, S. 236 st.) bestritten worden. — Berössentlichungen der Fragen des Bartholomäus s. 166 st.

#### a. Evangelienbruchftude ohne Titel.

#### 1. Aus einer marcionitischen (?) Schrift.

Bgl. Harnack I 24 Nr. 17. Jahn, G.K. II 432—436; Z. sieht in dem adversarius, den Augustin bekännft, keinen Manichäer. "Nur einer verwandten Richstung hat er angehört". Der adv. citirt auch die von Marcion ausgeschiedenen Teile des Evang. und des Paulus und beruft sich daneben auf apokryphe Zeugnisse den Andreas- und Johannesakten (Apokr. S. 352. 424 N. 1) sowie auf das vorliegende apokryphe Herrnwort. Bon einem römischen Mann, den er auch mit Namen nennt, bekennt er gelernt zu haben. An einen Abendländer ist sicherlich zu denken; ob bereits an einen älteren, etwa an den von Tertullian de praeser. 30 neben Hermogenes genannten Nigidius? C. Schmidts Bermutung von der Zugehörigkeit dieses Herrnworts zur Memoria apostolorum (f. o.) könnte dadurch gestügt erscheinen, daß auch die Manichäer gegen die alttest. Propheten eine stark absweisende Stellung einnahmen.

#### 2. Roptifches Evangelienfragment (Straßburger Bapyrus).

In der Zuweisung der Fragmente an das sogen. Ebionitenevangelium stimmen G. Schmidt GgA 1900 Ar. 6 und 3 ahn, Atz 1900, S. 361—370 überein, ersterer äußert sich jedoch mit Vorsicht, im Hindlic auf die paulinischen Anklänge im ersten Fragment sowie die christologischen Anschauungen im Verhältnis zu denen der gnostischen Edioniten (S. 502; vgl. oben Meyer S. 47). Sinen Nachtrag zu Schmidts gründlicher Besprechung seines Buches lieferte A. Jacoby, Zum Straßburger Evangeliensragment (Sphinz VI 3, S. 132—142), wo er (S. 142) äußert, die freien Erzählungen, die koptisch erhalten sind (3. B. bei F. Rodinson, TSt IV 2, das am einsachsten anzusühren war), entstammten wohl einem weiter verbreiteten und gebrauchten apokryphen Evangelium. Das kommt mir sehr fragwürdig vor. — Die solg enden Anmerkung en sind fämtlich der angeführten Abhandlung C. Schmidts entnommen. Zum Gespräch Jesu mit dem Bater vgl. den Naassenrhymnus (Apokr. S. 18\*). Wo Jesus in derartiger Literatur etwas Besonderes zu ossendaren hat, geschieht es in der Regel aus dem Berge (Kopt. 6 3. 8).

Ropt. 5 recto 3. 1—3. Nach Schmidt S. 487 "wäre das Ganze auf die Jünger Jesu beziehen, doch könnte man unter dem 'er' auch Jesus selbst verstehen —, natürlich fällt dann die vorgeschlagene Ergänzung 'Gastfreundschaft' fort —, der durch seine Jünger und Gläubigen, welche seine Frucht bilden, gepriesen wird. Dieser Gedanke läge am nächsten. Eine befriedigende Erklärung ist leider unmöglich". — 3. 5—7 "der Beter in unserm Fragment fühlt sich ebensowie der Christus in Joh. 17 als der von seinem Bater Berherrlichte und Berklärte" (489). — 3. 9 "Liadhua oder «Ant-po», beides paßt gut zu dem Ausdruck sankeias, doch kommt diese Berbindung im N. T. nicht vor (vgl. βάβδος της βασιλείας Hebr. 1 », Ps. 45 γ), im A. T. διάδημα μασιλείας Jes. 62 s und σκήπτρα βασιλείας Sap. S. 10 11" (S. 489). — 3. 11. "Der lebergang zum Plural ist auffällig, daher die Beziehung nicht ganz klar" (490 A. 1). — 3. 10—13. "Am liebsten würde man das Ganze auf Christus beziehen in Anslehung an den johanneischen Gedanken, daß die Welt ihn nicht erkannt habe, aber in gleicher Weise hat die Welt auch die Seinigen nicht erkannt habe, aber in gleicher Weise hat die Welt auch die Seinigen nicht erkannt" (490). Für den erstern Fall vgl. den Zesusspruch N p o f r. S. 10 Nr. 14.

verso Z. 4—8. "Schon die unvermittelte abrupte Verknüpfung der drei spiesen

verso 3. 4—8. "Schon die unvermittelte abrupte Verknüpfung der drei synsoptischen Sprüche verrät die Hand eines Kompilators, der nicht Geschichte im Sinne der Evangelisten schneiden will, sondern die Tatsachen als gegeben voraussicht, daher auch sie nur soweit benutzt, als sie für den allgemeinen Gang der Lebenssschichte Jesu notwendig sind" (499). — 3. 11—13. C. Schmidt verzichtet hier "auf eine Ergänzung, da der allgemeine Sinn der Frage der Jünger aus der Antwort Jesu hetworgeht" (492). Spiegelberg-Jacoby haben: «Tadle uns nicht, o Sohn> Gottes. Was sist denn unser Ende? Jesus aber> antwortete und sprach suus».

Kopt. 6 recto 3. 2. "Es handelt sich also um die Kraft der Jünger und das Mysterium des Apostolates, mit denen Jesus sie ausrüsten will, nachdem er ihnen vorher seine eigene 2052 sichtbar offenbart hat. Scheinbar hat er die Jünger ausgesordert, mit ihm an einen bestimmten Ort zu gehen, wo er diese Inition vor-

ausgefordert, mit ihm an einen bestimmten Ort zu gehen, wo er diese Inition vornehmen will. Diese Züge muten uns ganz gnostisch an" (495).

verso Z. 1—4. "Tamit ist der erste Alt der Verheißung, welche die Offensdarung der Herrlichseit betraß, in Grsüllung gegangen, Jesus hat die Jünger, deren Augen dis dahin gehalten waren, die wundervolle Herrlichseit seiner göttlichem Gestalt erschauen lassen. Ob es sich, wie in der Verklärungsseene, um das Schauen Jesu in der peraphopowich handelt oder um eine magische Versehung der Jünger in die himmlischen Sphären und das Schauen des Erhöhten, ist nicht ganz klar; auf letzteres deutet der Umstand, daß von 'allen Orten' geredet wird, welche die Augen der Jünger erblicken, anderes spricht wieder für eine einsache Verklärung. In jeder Beziehung aber haben wir apokryphe, an gnostische Züge erinnernde Zutaten vor uns" (496). — Z. 5 f. "Die ganze Scene ist offensichtlich durch Züge aus der Verstlärungsseene bereichert; es scheint in den solgenden Worten beschrieben zu sein, daß die Kleider resp. die Gesichter der Jünger wie das Licht der Sonne leuchteten" (496).

#### 3. Roptischer Evangelienbericht aus Athmim.

Barnad, Gin jungft entbedter Auferstehungsbericht (Theol. Studien für B. Beiß, Gött. 1897, S. 5), sest ben Bericht fruhestens um 150, späteftens um 180 an.

#### b. Gnoftifche Evangelien und Evangelienapotalppfen.

### 1. Thomasevangelium.

Bgl. Zahn I 746 f. II 768—773. Harnat II 593—595. Ehrhard S. 141 f. Zum Sprucheitat W. Möller, Gesch, der Kosmologie (1860), S. 206 f. Zu Ansang des Spruches fühlt man sich an c. 5,3 der Thomaserzählung er-

Ju Anfang des Spruches fühlt man sich an c. 5, 8 der Thomaserzählung erinnert (Worte des Jesustindes an Joseph, die schwerlich eine gnosissche Beziehung verraten). Den Naasserziehung verraten). Den Naasserziehung verraten). Den Naasserziehung verraten). Den Naasser ein biente der Spruch zum Beleg für "das Himmelzeich im Menschen" oder "die sowohl verdorgene wie offenbare selige Natur des Gewordenen, Werdenden und Zutünstigen", jenen Dämmerzustand, der der Rücksehr des konkret gewordenen Urmenschen zu sich selber, d. h. in das rein Kneumatische, vorhergeht. Diesem Zustand entsprach die Lebensperiode zwischen dem 7. und 14. Ledensjahre "als die Entwicklungszeit des vernünstigen Bewustseins"; sie "führt zugleich dies zur beginnenden Pubertät. Man könnte also hier den Gedanken sinden, daß die Offenbarung des Urmenschen im weitesten sinne überall da schon statischet, wo im Zusammenhang mit dem Heranreisen in geschlechtlicher Beziehung die geistige Natur des Menschen frei zu werden beginnt, daß also das Austreten des vernünstigen Menschen an sich schon eine Offenbarung des Urmenschen sei. Indessen sich das erst die nur o b jekt ive D sie n barung, die an sich dem Menschen selbst noch nicht als Offenbarung zum Bewußtsein kommt" (Möller). Im valentinianischen System läßt sich kaum ein bestimmter Neon Buch vom großen Λέγος κατά μυστιγρίου (ed. C. Schmidt IV VIII 1 f., S. 221) besindet sich im 14. Neon der zweite große unslichtbare Gott und der große freundliche (κρηστές) Gott. Den 13. Neon erwähnt die Pistis-Sophia (Liechtenhan, Die Offb. S. 132). Hip po l yt sieht in dem Spruch eine Entlehnung aus Hippotrates: ein siedensähriger Anade ist die Hälfte des Baters, wodurch die Naassen, die die uranfängliche Natur aller Dinge in einen uranfänglichen Samen sehren, dus die angegebene Zeitbestimmung gekommen sein sollen.

# 2. Matthiasevangelium.

Außer Origenes bezeugen, vermutlich in Abhängigkeit von ihm, noch Euseb. h. e. III 25,6 und das Berzeichnis der 60 kan. Bücher die Existenz eines Matthias-

evangeliums, im Abendlande das Decretum Gelas., woraus 3 ahn G.K. II 751 A. 1 schließt, daß es auch bei Innocenz v. Rom (S. 245) gemeint sei. Erhalten ist nichts, boch hat 3 ahn (S. 753 ff.) zu beweisen versucht, daß, mas bei Glem. v. Aleg. an Matthiasüberlieferungen erhalten ist, auf das Matthiasevangelium zurückzusühren sei (vgl. zu XIX). Zudem destillirt er aus Clem. Alex. str. IV 6, 35, wo einige Sähe der Zakchäusperikope Lt. 19 1 ff. frei wiedergegeben sind und von Zakchäus behauptet wird, daß einige an seiner Stelle Matthias nennen, einen apokryphen Parallelbericht zur Lk.version, der von dieser (und UG 1 23 ff.) abhängig sei (S. 752 f. 758). Bum Beweise muß auch desfelben Clemens Schrift quis div. salv. 13 bienen, wo neben Zakhaus Matthaus (!) als Reiche und Zöllner und Wirte Jesu genannt werden. Hier und anderswo (Bistis-Sophia über einige Apostel als Versasser von Evangelien — f. Apofr. S. 35 —; Elem. v. Alex. paed. II 16 Mt. als Begetarianer; strom. IV 9 — f. Apofr. S. 356 —) sei nämlich statt Matthäus Matthias zu lesen — Matthias wird freilich, wie ich sehe, auch in einem Fragment der späten Apoc. Bartholom. (Tischendorf, Apoc. apocr. XXVI) als vordem reich hingestellt —, während andere Fälle vielmehr zeigen, daß der seltenere Name in den geläufigeren verschrieben worden ist (zwei Beispiele bei Jahn S. 753 A. 1; dazu Alten des Anders und Matthias vgl. Bonnet Aa II 1, p. XXI gegen Lipsus I 546 A. 1). Mit Bezug auf Clem. Alex. q. div. salv. 13 erscheint es jedoch (bloß mit Rücksicht auf str. IV 6,35) nicht notwendig, diese Verschreibung anzunehmen, da sich die Stelle ausreichend aus Mt. 9. f. erklärt; eher konnte man meinen, daß an der anderen Stelle ein umgekehrter Irrtum vorgefallen fei. Bgl. auch harnack II 597 f. Uns berfeits ließe fich fur Jahns hypothese einer apokryphen Evangelienversion vielleicht noch auf die nicht weit davon (str. IV 6 gg. Ende) gegebenen Parallelbezeugungen zu Mt. 5 10 f.: Et. 6 22 verweisen, die auf rives tor jistatidértor tà sdayyédia (Gnostifer?) zurudgehen. — Die Darstellung Sippolyts VII 20 p. 356 (vgl. B. Möller, Gesch. ber Stosmologie S. 344 f.) kann nicht, auch wenn das Matthiasewang. gnostischen Inhalt hatte, diesem, fondern muß wegen des rein philosophischen (ariftotelischen) Inhalts einer bafilidianischen Schrift (unter bem Titel bes Matthias?) entnommen fein (Sarnact I 17. 157. Liechtenhan, Die Offenbarung S. 107).

## 3. Philippusevangelium.

Der Zusammenhang der Ansührung dei Elem. Alex. str. Ill 4,25 und dem eigentlichen Sinne des erhaltenen Fragments aus dem Ph.-Ev. bestätigt, was auch aus anderen Gründen (cf. Pistis-Sophia) wahrscheinlich ist, daß als dessen Berfasser der Apostel und nicht der Evangelist Ph. galt. Gegen Zahns Bersuch, den entgegengesetzen Beweis zu führen und speziell die die Elem. Alex. a. a. D. vorliegende Version des Herrnworts Lt. 9.50 s. auf den Evangelisten Ph. und dessen angebliches Evangelium zurüczusühren (G.K. 11761—768; vgl. Forschungen VI 24—27), hat Harn ack (I 14 f. II 592 f.; vgl. All VII 2, S. 106) das gerechtsertigte Bedenken gestend gemacht, daß die Sinreihung synoptischen Spruchmaterials in das nach dem Wortsaute des erhaltenen Fragments doch durchaus gnostisch gehaltene Evangelium sehr fraglich ist. Selbst der Umstand, daß in den Phistip pußakten nicht nur auf die benachbarte Stelle Lt. 9.62 (Au II 2, p. 66 c. 135), sondern, wie man hinzusügen könnte, c. 127 (p. 56) auf Lt. 9.64 Bezug genommen wird, fällt demsgenüber kaum ins Gewicht. — Ueber die alksirchlichen Traditionen bezüglich der beiden Phistopus und ihrer Töchter s. oben S. 12. Das Citat des Epiphanius aus dem Ph.-Ev. wird von Dindors (Ausz. des Epiph. II 54 11) und Preuschen, Ansülegomena S. 13, zu früh geschlossen. Man könnte sogar geneigt sein, das dort ummittelbar Folgene einem Apokryphon (Apok.? Himmelsahrt?) des Elias entstammt harnack I 167): Als (Elias) ausgenommen wurde, ward er wiederum in die Welt hardseworfen. Denn es kam ein weiblicher Dämon und hiest ihn an und sprack zu im: Wohin gehst du? Denn ich habe Kinder von dir, und du kannst nicht hinaufgehen und deine Kinder so dalassen und er spricht: Woher hast du Kinder von mir?

ich lebte ja in Keuschheit. (Der Damon gibt bann ben ekelhaften Urfprung biefer Kinder an.) Ueber magische Birkung ber Pasworte beim Seelenauf: ftieg vgl. Liechtenhan, Die Offenb. S. 139 f. — Der Archon (Jubengott?) begunftigt die Ausbreitung bes Menschengeschlechts und ber damit gesetzten unvolltommenen Triebe; Wurzeln vgl. Apotr. S. 450 is. 454 si f. — Epiphanius h. 26, 10 (p. 49 f.) berichtet von denselben Gnostikern: την δε ψυχην έν τφ εξέρχεσθαι εντεύθεν διαβαίνειν διά τῶν ἀρχόντων τούτων, μὴ δύνασθαι δὲ διαπερᾶσαι, εἰ μή τι ἄν τῆς γνώσεως ταύτης, οιά των αρχοντών τουτών, μη ουνασναι οι οιαπερασαι, ει μη τι αν της γνωσεως ταυτης, μάλλον δε της καταγνώσεως, εν πληρώματι γένηται και εμφορηθείσα διαδράσειε των άρχόντων και των έξουσιων τάς χείρας. είναι δε δρακοντοειδή τον άρχοντα τον κατέχοντα τον κόσμον τοῦτον και καταπίνοντα μέν τάς ψυχάς τάς μή εν γνώσει ύπαρχούσας και διά τής κέρκου πάλιν έπιστρέφοντα είς τον κόσμον, ένταῦθα είς χοίρους και είς άλλα ζωα, και πάλιν διά των αὐτων ἀναφερομένας. εί δε τις, φασίν, έν τῆ γνώσει γένηται ταύτη, και συλλέξει έαυτον έκ του κόσμου διά των έμμηνίων και διά της ρύσεως της έπιθυμίας, μηκέτι ένταυθα κατέχεσθαι αὐτόν, άλλὰ ὑπερβαίνειν τοὺς προειρημένους ἄρχοντας. Liechtenhan bezieht bas Citat aus bem Ph.-Ev. auf bie biefer Beschreibung entsprechende scheußliche Abendmahlsseier jener Gnostiker (3wTh 1901, S. 241). — Die Glieder (der Ausdruck nicht bei Joh. 11 52) sind die in der Welt vereinzelt auftretenden Geistesmenschen (Pneumatiker). Dementsprechend ist auch der Ausdruck von dem Sammeln, d. h. Herausreißen aus der Verbindung mit dem Niederen, echt gnostisch. In dem großen Preisgebete an das erste Mysterium bei C. Schmidt, TU VIII 1 st., S. 176 ff., welches nach der Zahl der Aeonen in Absäte eingeteilt ist, wiederholt sich am Schluß berselben immer der Satz: "Wette alle meine Glieder, welche seit der Erschaffung der Welt in allen Archonten usw. zerstreut sind, und sammle fie alle ein und nimm fie in bas Licht auf". — Bon ben Rinbern wird ber gleiche Prozeß (durch Vermittlung der Seele) vorausgesett; ihre niederen Bessensbestandteile gilt es durch völlige Umkehrung zu vernichten (avarpsida: — so ber von Dindorf I p. VII ff. gerühmte cod. V; andere Lekart avednica, das liefe aber vandorf 1 p. VII ff. geruhmte coa. V; andere Lesart avs. Ardai, das liefe aber auf Joentität mit dem vorhergehenden αναλαβείν — klassisch bei Kenophon von Schissen im Kriegszustande gebraucht — hinaus; auch ein etwa zu konjicirendes αναστρέφαι würde zu matt sein. — Gine Zweiteilung der Seele in eine höhere und niedere sindet sich in einem von Harnack übersetzten altchristlichen Fragmen en aus den Oxyrk. Papyri (SBU 1898, S. 516): . . . , so wäre der Cod nichts anderes für Gott als Strasse, was unmöglich ist. Diese (Kehren) werden dei der niederen Seele leeres Geschwätz genannt. Die hohere Seele aber erkennt das ihr Eigene: der Ungerechte und der nicht Ungerechte sind in dem Gewahrsam (der Unterwelt) gleich und dem Ge-(richt) . . .

# 4. Bafilibesevangelium.

Nach Harna cf I 161. II 536 f. war das Evangesium "wahrscheinlich von B. selbst redigirt". Liechtenhan, Die Ossenbells mit unseren Evangelien übereinstimmt. Daß er es selbst nach seinem Namen genannt habe, ist unwahrscheinlich; daß haben entweder seine Schüler oder seine Gegner getan". Hilgen sein kregergesch. des Urchrist. S. 201 erklärte daß Evang. für dem Ak. verwandt. Krüger S. 44 hielt es sür möglich, daß die Nachricht des Origenes überhaupt unrichtig sei. Um eingehendsten ist Jahn: Basilides und die sirchliche Bibel (G. K. I 763—774); seiner Zuweisung der Perikope Joh. 91—3 an daß Evangelium (auf Grund der Basilidessfragmente bei Clem. Alex. str. IV 12, 81—83), der Krüger RE II 482 beitritt, muß man jedoch mit dem Bedenken begegnen, daß es fraglich ist, od B. diesen Ausschührungen überhaupt einen vorhandenen "ev. Text" (S. 767) benutze. Auch die Beweisssührung S. 768 s. bezüglich der Setle Mt. 1911 s. erscheint mir nicht absolut untrüglich; denn 1) ist es keineswegs ausgeschlossen, daß der bezügliche Passus (wie das Folgende) auf Jsidors Ethika zurückgeht (7221!), und 2) ist die antiasketische Umdeutung, die die basilidianische Schrift den dreisach gegliederten Worten Zestes bei Mt. verständs

lich wie des unkanonisch lautenden der betr. Schrift selber, bei der man also die Freiheit abkürzender Wiedergabe immerhin in Rechnung ziehen muß. Ihr Verfasser wollte die Ehelosigkeit bekämpsen, indem er im Anschluß an alle drei Glieder des Textes die Minderwertigkeit ihrer Motive ausdeckte; es liegt also kein Anlaß vor, aus dem bloßen Umstande, daß das dritte nicht schon vorher citirt wird, zu vermuten, daß der Verf. "geradezu gegen diesen Bestandteil des kanonischen Textes poslemisirt". Daß troßdem eine Entlehnung der ganzen (dreisach gegliederten) Stelle aus dem Basilidesevangelium möglich ist, soll darum nicht bestritten werden.

## 5. Evangelium der Bahrheit.

Liechtenhan, Die Offend. S. 69 f. sieht darin, nach Maßgabe der Nachsticht des Jren. (I 7, 3. III 2, 2), daß die Balentinianer "in der Berkündigung Jesu verschiedenwertige Bestandteile unterschieden, Worte, die vom Soter stammen, solche von der "Mutter' und solche vom Demiurgen", eine Sammelstätte der (echten) Worte des Soter, während es nach Zahn dem Versassen nach lag, "die in verschiedenen Schristen, welche als Ganzes nicht zusagen mochten, zerstreuten apokryphen Ueberlieferungen zu sammeln und wohl auch solche evangelische Stücke, welche der mündlichen Geheimtradition der Schule angehörten, damit zu verdinden und beides in einem besonderen Buche zusammenzustellen" (G.K. I 750, in dem instruktiven Abschnitt über den Schriftgebrauch in der Schule Balentins S. 718 st.). J. Kreyen end ühl, Das Evangelium der Wahrheit Neue Lösung der johanneischen Frage (Berlin 1900), sindet durch diesen von Irenäus bezeugten apokryphen Evangeliumtitel sogar das johanneische Evangelium als gnostisches Apokryphon des Menander von Antiochia bezeichnet (vgl. die Besprechung von Holt mann, ThL3 1902 Nr. 1)!

#### 6. Judasevangelium.

Das Syntagma hippolyts, in welchem fich auch ein Bericht über die Rainiten fand (Harnad, Au VII 2, S. 105), ift verloren. Epiphanius u. a. vgl. Krüger, RE IX 701 f.) haben fich feiner bedient und Angaben über Frenaus hinaus sowie jum Teil deffen ursprünglichen Wortlaut erhalten hiernach sei Kain ax vie loxoροτέρας δυνάμεως gemesen και της άνωθεν αύθεντίας (Fren.: a superiore principalitate), Abel ex της ασθενεστέρας δυνάμεως, und beren Bruderstreit ein Abbild beffen, maß durch Chrifti Kreuzigung vollendet wurde und in bem libertinistischen Berhalten biefer Gnostifer jum Austrag kommt. Judas hatte von allen Aposteln allein biese Erkenntnis und konnte also die himmlischen Mysterien offenbaren; darum steht er ihnen bewundernswert und groß da, und es sei ihm Dant zu sagen. Die Kräfte am himmel suchten nämlich bas Leiben zu verhindern, weil sonst die Menschen bas Leben empfangen würden; nach andern wird Christus selbst als böfe bezeichnet, der die Bahrheit hätte verkehren wollen: "deshalb — so sautet ihre Aussage — hat er ihn verraten, sintemal er das schon Gelehrte auslösen wollte". Außer dem hier behandelten vorraxpartor (Frenäus: consictionem) haben sie noch andere conscriptiones (Fren.), nach Epiphanius nämlich ein Büch lein (βιβλίον) vorgebracht, worin ber Engel, ber Mofes mit Blindheit geschlagen, und die Engel, die Kore und feinen Anhang verborgen und (in die obere Welt) versetzt haben follen, erwähnt waren, sowie ein 'Avasatinov II abdov (aus Anlaß von 2 Kor. 12; vgl. die jüngere, katholische Apok. des Paulus Apokr. S. 356, dazu Harnack I 788. Ehrshard S. 149 f.). M. Nicolas, Etudes sur les évangiles apocr., p. 176 f. vermutete, daß das Jub.-Evang. "hauptfächlich einen Bericht vom Leiden und den Umftanden, welche diesem vorhergegangen waren, enthielt". — Es scheint mir manches dafür A fprechen, in ben Gegnern bes Jubasbriefes ftatt ber Karpotratianer (Bolymann; vgl. schon Clem. Alex. strom. III 2: ἐπί τούτων . . καὶ τῶν ὁμοίων αἰρέσεων nd, eitirt als prophetische Aussage Jud. 8-16) oder der Gnostitergruppe der neueren hopfischen Quellen (Harnad II 466) die Kainiten oder Borläufer von ihnen bekämpst zu sehen (vgl. bes. 11; Leugnung Christi 4 cf. 8 χυριό-για δε άθετουπν, — δόξας δε βλασφημούσιν cf. Fren. adv. h. I 31, 2). Als posteriore

5 E

7. C:

**新名称是巴拉图形名古斯里里人** 

Schrift gibt sich, wie 2. Petr., auch ber Judasbrief (vgl. 17; Jülicher, Einl. S. 181). Man halte daneben, daß unter Domitian bereits erwachsene Enkel bes Hernsbruders Judas, angeblichen Verfassers dieses Briefes, auftreten (Hegesipp bei Euseb. h. e. III 20)! F. Spittas Einwurf, daß in dem Briefe nicht theoretische, sondern praktische Libertiner auftreten sollen (Der zweite Brief des Pt. und der Brief des Judas Gine gesch. Untersuchung, Halle 1885, S. 505; vgl. auch Kühl in Meyers Kommentar XII, 6. Aust., 1897, S. 293), verfängt gegenüber diesen Darlegungen nichts.

# 7. Evangelium ber Eva.

Die Mitteilung bes Epiphanius (haer. 26, 2) über bas Evang. der Bollenbung ift aus hippolyts Syntagma genommen (harnad I 24), aber Philafter, der auf diese Bermutung führt, erwähnt das evangelium consummationis ohne weis tere Angabe und schließt die "torichten Bifionen" obne Rennung des Evaevangeliums unmittelbar an (de haer. 33). Daraus könnte man schließen entweber, daß er die bazwischenstehenden Mitteilungen über das Evang der Eva in seiner Borlage zwar gleichfalls las, sie aber, weil er beibe Evangelien für identisch hielt und um abzufürzen, fortließ, oder daß er sie nicht las, und erst Epiphanius, der dann auch das Sitat liefert, beides mit seinen Mitteln ergänzte, indem er das Urteil über Die törichten Bisionen nun auf das Evangelium ber Eva bezog. Dabei bleibt immer noch zu beachten, daß der Wortlaut des Epiph. beim Uebergang vom einen zum andern Evangelium αλλοι δε οδα αίσχύνονται λέγοντες εύαγγελίον Εύας nicht dazu zwingt, zwei verschiedene Evangelien anzunehmen, wenn auch die Charafterifirung (f. Up ofr. S. 42) folches naheliegend erscheinen läßt. Doch ist dieselbe, zumal im ersteren Falle, zu undeutlich und allgemein gehalten, als daß man für ober wider die eine ober andere Möglichkeit Gewisses behaupten konnte. Lipfius (Zur Quellentritit des Epiph S 107) hielt dafür, daß auch das Citat aus der gemeinsamen Quelle entlehnt sei. Auf den Grundgedanken der naassenischen Spekulation (Hippol. V 6, p. 132): "Den Anfang der Bollendung bildet die Erkenntnis bes Menschen, die Erkenntnis Gottes aber (ift) abgeschloffene Bollendung" hat harn act verwiesen (I 167 f. vgl. 11 539) und es für mög-lich gehalten, daß dem Evangelium der Eva, dessen Benutzung in der Bistis-Sophia er übrigens annimmt (vgl. II 539), das Fragment Upotr. S. 42 A. 1 noch anzuschließen sei, "da das Fragment im Tone jum vorigen sich fügt" (166); das ist mögelich, aber nicht auszumachen, denn das mit den Worten die kal er anoxebpoie dea γινώσχοντες ότι eingeleitete Citat folgt erft nach langerer Zwischenausführung und erinnert auffallend an Offb. Joh. 22 2. (6), woher es freilich Epiphanius um jenes Ausdrucks willen nicht entlehnt haben kann. (Holz des Lebens cf. d. Ophiten Orig. gg. Celf. VI 27.) Da es fachlich zugleich auf 1 Mof. 2 9. 3 22 paßt, konnte es in der Cat einem Evang. der Eva angehört haben. Uebrigens erscheint Eva in einer koptischen Moses-Abam-Apokalppse (SBU 1891, S. 1045) "(selbst) geschmückt mit dem Schmucke des Geistes". — Wer der Sprechende ist, ist in beiden Fällen unklar (Zahn G.K. II 762 A. 3 hält Eva dafür); die Annahme, daß in Nr. 1 die Person ein und dieselbe und nur nach Art leucianischer Schilderung (Johannesakten) in verschiedener Größe dargestellt sei, ist aber wohl ausgeschlossen. Der Offenbarungsempfänger ist ber Beistesmenfch, für ben es barauf antommt, ben beften Teil bes Urmenschen zu feiner eigenen Mehrung zu fammeln iftoischer Pantheismus,

## 8. Sammelwerf.

In der Sophia Resu Christi vermutet harnad zu Schmidts Beröffentlichung SBA 1896, S. 846 f. ein Werk Valenting.

#### VII.

# Aindheitsevangelien.

Bur Ginleitung. (G. Sennecke.)

Lit.: vgl. Apofr. S. 23\*-25\* und oben S. 8 f.

(2.) Die Butherstellen finden fich in der Boltsausgabe in acht Banden (Bb. V) (Berlin 1898) S. 194. 177 f.; hier fpricht fich Luther auch gegen ben Abstruck solcher Schriften und noch fraftiger gegen ihren Verfasser aus. Die Stelle aus den Tischreden f. bei Fabricius III 418. Nachweise über den Gebrauch und die Uebersetzungen der Kindheitsevangelien mahrend des Mittelalters bei Reinsch (oben 3.9). — Mis Beispiel einer ägnptischen Lokalfage mag bie MU XIII 1 b, S. 29 von Ifelin aus bem 5. Jahrhundert mitgeteilte dienen: Schnudi ftost in der Bufte auf einen Leichnam, der auferwedt wird und fich als gewesenen Glasarbeiter bekennt, der zur Zeit des Erlöfers gelebt habe. Denn es fei zu ihnen (in die Candschaft Afhmim) "ein Bericht gelangt von den Vorübergehenden, daß ein Beib nach Aschmunein hereingekommen ist, an ihrem Busen ein kleines Kind, und so oft jenes Kind zu jemand sprach, ging es in Grfüllung und erwies sich als richtig, und man hat uns berichtet, daß es die Toten auferweckte, die Gelähmten ausstehen machte, die Ohren der Tauben öffnete, den Stummen reden ließ und die Augen der Blinden öffnete." — Berarbeitung en von Scenen des Protevangeliums wie der Thomaserjählung finden sich in den Quaestiones Bartholomaei (Anecdota Graeco-Byzantina I p. 13. 12 cf. X) und anderswo (ebenda p. 59. 68 cf. XXVI); zu c. 2 der Thomaserz, f. u. die Auswahl aus dem Koran. — Im 16. und 17. Jahrh. murbe die Frage nach der Lude in den erften 30 Sahren des Lebens Jefu eifrig diskutirt (vergl. Fabricius III 408 ff.). — Sehr treffende Bemerkungen zum Unterschied ber Bunderberichte der kanonischen Evangelien von denen der apofryphen Evangelien find aus einer Strafburger Diff. von Hippol. Campredon (1855) abgedruckt bei Migne, Dict. des Apocr. II p. 233 ff.

(3.) Zur Frage nach Sinn und Zusammensetzung der kan on isch en Kindsheitsgeschichte neueren Ansichten bei A. Hilgensellenen neutest. Kommentare; eine llebersicht der neueren Ansichten bei A. Hilgensellenen neutest. Kommentare; eine llebersicht der neueren Ansichten bei A. Hilgensellenen neutest. Kommentare; eine llebersichte zesuch 1901, S. 177—235). Den judenchristlichen Charafter des lutanischen Berichts hat Hilgen er, Geburt und Kindheit Christi InW IV S. 1—21, erwiesen. Gine besondere Diskussion hat sich über die Frage der Zuweisung des Magnisicat Al. 140—55 auf eine Anregung Harnack hin erhoben (H. Köstlin InW III 1902, S. 142—145). A. Resch, Das Kindheitsevangelium nach Lufas und Matthäus unter Herbeiziehung der außerkanonischen Paralleltexte UX, 1897. L. Conrady, Die Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichten,

Gött. 1900.

Ueber die Berwerfung der Geburtsgeschichte durch Fauftus vgl. Bruct-

ner, Fauftus von Mileve, Bafel 1901, S. 58 f.

4.) Näheres über das System des Gnostifers Justin s. bei Krüger REIX 840 s.— Die Pfalmstelle 85 11 war schon bei der vorhergehenden Fragestellung erwähnt. Harn ack TU VII 2, 1891, S. 20 sieht in der Legende einen Beleg der derm. sim. V vorliegenden adoptianischen Christologie. "Die Vorstellung, daß Christus und der h. Geist Brüder seien, kommt auch noch in späterer Zeit vor, doch ... nur als Borwurf, den grübelnde Dogmatiker wider ihre Gegner erhoben haben. Daß unserm Verfasser die Legende in einer Evangelienschrift (Kindheitsgeschichte) übersliefert war, ergiebt sich auch aus dem Folgenden, wo lediglich Stellen aus dem Evangelium angeführt werden, nachdem die Legende selbst eine ganz unpassende gnostische Auslegung ersahren hat"; vergl. S. 29 s. Zahn, G.K. II 764 s. U. 3, ist geneigt,

die Legende ebenso wie die "phantastische Ausdeutung von Lt. 1 17 in erzählender Form p. 12 f." als Bestandteil der Civva Mapias anzusehen.

# Ginleitung ju ben Rindheitsebangelien.

(A. Mener.)

Barum man zunächst feine Kindheitsgeschichten schrieb. Die Geburt und die Rindheit Jefu waren nicht bas erfte, womit fich die mundlichen und schriftliche Berichte über ben Messias Jesus beschäftigten. Die Borte des herrn, nach benen man zu leben hatte, nach benen man einst gerichtet werben follte, bann ber Beweis, daß Jesus wirklich ber Messias und heiland war, trot und gerade wegen des Todes, also der Bericht von seinem Auferstehen, der Beise seines Sterbens, feinen Beichen und Bunbern mahrend feiner Birtfamteit bilbeten gunachft ben Inhalt evangelischer Verkündigung und schriftstellerischer Aufzeichnung. Den Anfang bezeichnete die Bredigt des Läufers, die auf den kommenden Messias hinwies, und die Taufe Jesu, bei der er mit dem Geiste gesalbt und damit zum Messiasamte, zum Sohne Gottes erwählt und berufen wurde. Der noch nicht mit folchem Geiste gefalbte Jesus von Nazareth hatte für biesen ältesten Standpunkt noch keine Bedeutung. Er war geboren vom Beibe wie jeder andere Mensch und wie jeder Jude unter das Gesetz getan, wie Paulus auf Grund der damaligen Auslegung von Jes. 96 aussführte (Gal. 44).

Aber jene Dentweise, die bei der Urgemeinde auf das öffentliche Auftreten, bei Paulus faft nur auf Tob und Auferstehung Jesu ihre Aufmerksamkeit richtete, enthielt doch Gesichtspunkte, von benen aus man mehr und mehr auch die Geburt und herfunft Jefu ins Huge fassen mußte. Benn Jefus burch ben 'Geift' jum Meffias berufen und burch bie Auferstehung auch eingesetzt war, fo mußte er nach dem 'Fleisch', seiner irdischen Abstammung nach, Davids Cohn fein (Rom. 1.5) und er mußte aus Bethlehem stammen (Joh. 7.42); beides wurde von den Juden bestritten

(30). 741), beibes war also vor Freund und Feind zu erweisen.
Ge sch lecht breg i ft er. Das erste war das wichtigere. Zunächst suchte man nach Geschlechtsregistern Jesu. Derartige Genealogien waren ja von jeher im Judentum jum Beiveis echter Abstammung fehr beliebt gewesen und mehrfach auch in die heilige Geschichte aufgenommen; fie wurden noch damals von vornehmen und priefterlichen Beschlechtern geführt. Gewiß mar man bei ihrer Durchführung, ober wenn eine Neubeschaffung nötig wurde, vielfach auf Bermutung angewiesen. auch bei ben Beschlechtsregistern Jesu (Mt. 1 Et. 3), ber aus einer wenig hervorragenden Handwerkerfamilie stammte, bergleichen vorgekommen fein wirb, folgt schon baraus, baß man schließlich zwei Stammbaume beibrachte und bag ber Stammbaum bei Mt. gewaltsam in eine schematische Blieberung von 3 mal 14 Ramen gebracht ift. Die Stammbaume gehen beide auf Joseph, fegen alfo voraus, daß Joseph der Bater Befu fei; fie find erft ipater burch leichte Menberung mit ber munberbaren Geburt in Ginflang gefett (Dit. 1 16 Lf. 3 23).

Prophetische Zeugen. Aber man tat fich boch nicht bamit genug, baß man äußerlich die Abstammung Jefu aus dem Samen Davids nachwies. Wie einft Die Propheten auf ben tommenden Meffias hingewiesen, lange vor feiner Geburt, fo galt es zu zeigen, wie auch bei feiner Geburt Engel vom himmel und Propheten voll heiligen Beiftes feine gufunftige Bedeutung geweisfagt und die Erfullung aller Weisfagung über den Davidssohn in ihm vorausgesagt hatten: daß er den Thron seines Baters David einnehmen, ein horn des Beile zur Rettung Jeraels von seinen Feinden fein werde, deffen Gottesdienft und freie Religiongubung hinfort nicht mehr geftort werde, daß Gott feine Ehre und allen Grommen Friede auf Erben werben folle - bas Thema von Bef. 9 in feiner vollen Entfaltung (Et. 1 32f. 68-70 214. 29-32).

Bethlehem. Und wie aus Davids Stamm, so mußte er in Davids Stadt geboren werden. Die Ueberlieferung: Jesus von Nazareth weist freilich auf das Städtchen Galiläas als seine Heimat, und die Gegner benutzten das (Joh. 146; 741. 52); dem gegenüber zeigte man entweder, bei welcher Gelegenheit seine Eltern von Nazareth vorübergehend nach Bethlehem gekommen waren, oder was sie umzgekehrt von Bethlehem nach Nazareth geführt hatte (Lt. 24 Mt. 22).

Herfunst Jesu auß der from men Gemeinde der Armen. Sins der beliebtesten Argumente gegen das Messiadum Jesu war die Behauptung, daß Jesus ein Meschummad, ein Abtrünniger vom Gesetz und der Religion Järaels sei, daß er den Tempel Gottes zerbrechen und einen neuen Kult an Stelle des jübischen Tempelgottesdienstes habe seigen wollen. So galt es nun zeigen, daß Zesus den Kreisen der Gerechten und Frommen, der Stillen im Lande, die auf den Trost Järaels warteten, hervorgegangen sei, daß im Tempel sein Vorläuser angetündigt, er selbst von der intimsten Tempelgemeinde in ihren ältesten Bertretern freudig begrüßt und als der Prüsstein des wahren Järaels anerkannt sei, ja daß es ihn schon als Knaden zum Tempel und seinem Lehrhaus gezogen und er dort seines Baters Bohnstätte gefunden habe (Lt. 1 s 2 22—62). Nehnliche Motive hatten schon ähnliche Züge in die Geburtsgeschichte Buddhas eingesügt; vielleicht hat man hier und dort an schon vorhandene uralte Erzählungen angeknüpft.

Es blieb freilich dabei, daß das Christentum allermeist bei den Armen und Geringen Eingang fand, daß zesus der Heiland einer von Tyrannen und Reichen gedrückten Bevölkerung wurde. Auch diese Bestimmung fand man schon bei seiner Geburt angedeutet. Er sollte die Tyrannen vom Stuhl stürzen, die Reichen leer ausgehen lassen, die Hungrigen mit Gütern füllen; war er doch selbst, Christus der Herr, in einem Stall oder in einer Höhle geboren und in eine Krippe gelegt worden. Alle diese Wotwe haben in der judenchristlichen Quelle des Lk. Aufnahme gefunden (1 46—55 2 7. 11s.). Auch hier werden wir unwillkürlich an die ländliche Umgebung des

unter hirten erzogenen Krischna erinnert.

Heiden chriftliches Aegypten. Je reicher und gehobener die Chriftusvorstellung ward, um so mehr hob sich auch die Bedeutung des Christuskindes, namentlich seitdem es hinausgetragen wurde in die weite Welt. In Negypten legte man Wert darauf, daß der Sohn Gottes schon als Kind in Negypten gewesen sei, was man aus dem A. T. zu erweisen verstand (Mt. 216). Dort erzählte man auch, wie das Kind Gottes auf Erden, alsdald nach seiner Gedurt, von dem seindlichen Ayrannen versolgt wurde, wie er um seinetwillen alle kleinen Kinder in der Umgedung tötete, wie das Kind in der Fremde gerettet wurde (216). Da fand man uralte Weissagung ersüllt von dem Drachen, der dem neugeborenen Himmelskind nach dem Leben steht, so daß es geslüchtet werden muß (Ostb. Joh. 12). So hatte man vor Jahrhunderten im sernen Osten erzählt von dem Ayran nen Kamza, der nur auf des Krischna-Kindes Gedurt wartet, um es umzubringen, und der getäuscht alle Knaben von ungewöhnlicher Größe töten läßt.

Magier. Gine Erzählung mußte jüdischen und heidnischen Christen gleich wert sein: daß Magier aus dem Morgenland dem neugeborenen König der Juden Berehrung und Geschenke dargebracht hatten. Dessen hatten sich ja schon Psalmenslänger und Propheten gesreut, daß die Könige von Meroe und Saba Frael Geschenke bringen würden: nun war es an Jesus in Erfüllung gegangen; des dursten sich die Judenchristen sowohl als Anhänger Jesu wie des Judentums freuen. Aber auch die Heiden konnten stolz darauf sein, daß heidnische Fremdlinge Jesum zuerst wie weiter Ferne erkannt und ausgesucht hatten, während der jüdische König ihm und dem Leben stand und jüdische Schristgelehrte ihn trotz der Schristen nicht suchten wah sanden. In dem Jug der Magier gewann man ein Gegenstide gegen den pompslassen. In dem Jug der Magier gewann man ein Gegenstid gegen den pompslassen zu der Burg, den der Persertönig Tiridates damals unternahm, um Nero seine Berstung zu bezeugen, begleitet von Magiern, von denen der Kaiser die Magie zu erslanen hosste (A. Dieterich, InB III 1902, S. 1—14). So hat man die Magier, die zu Christus kamen, früh als Perser, als Schüler Zaruthustras gesaßt: ihre oriens

handbuch zu ben Reutestamentl. Apolryphen.

talische Hertunft beuteten bie Kunstler burch bie phrygische Müge an; zu Königen sind sie erst später unter ben Ginsluß jener Psalmstelle geworben. Bunberbare Geburt. Auf heidnischem Boben ist jedenfalls der Glaube an das größte der Rindheitswunder, an die jungfräuliche Geburt aufgekommen. Denn bas Judentum hat die Jesajastelle (7 14), die nach dem Grundtext von einer jungen Frau' redet, niemals auf jungfräuliche Geburt bezogen; wohl aber konnten Heidenchriften bie Ueberfetzung ber LXX fo verstehn. Ihnen tam babei, nach ihrem eigenen Geständnis, ber Glaube bes heibentums an irdische Götterföhne gur hilfe; auch entsprach ber Bebante von jeher beibnischem Empfinden: nicht allein im fernen In bien, wo ber Bubbha unter bem Jubel ber himmlischen von ber jungfräulichen Maja Dewi ohne irbischen Bater geboren sein follte — wenigstens ift bie ursprungliche Legende balb so verstanden worden —, sondern auch in Aegypten, ba wo er uns zuerft als chriftlicher begegnet; noch heute melbet uns 3. B. ein Denkftein zu Theben, wie Tehuti, der Götterbote gur noch jungfräulichen Königin Mautmes gefandt wurde, um ihr anzuzeigen, daß sie von Ra Umun einen Sohn gebären werde, Amenophis, den Sohn Gottes (Furrer, Borträge über das Leben Jesu Christi S. 37). Inbem aber bas Christentum die Empfängnis durch ben heiligen Geift bewirkt fah, war der Borgang doch wieder über alle heidnische Analogie erhoben. Es war aber biefer Glaube an die Geburt durch den Geift die heidenchriftliche Umbildung ber jüdischriftlichen Anschauungsweise, wonach Jesus ein Geistgeborener und ber hl. Beift seine Mutter war : nach jüdischer Erwartung und judenchriftlichem Glauben wird ber Davidssohn durch die Salbung mit bem Geift zum Chriftus erhoben, jum Gottessohn gezeugt; die Seibenchriften faßten diesen Borgang konkreter: durch die Geistes-Geburt ist Jesus Christus schon ins Leben getreten.

Zum erstenmal begegnet uns biefe Borstellung in der Borgeschichte des Mt., bessengt, eine Zeugung Jesu durch Joseph voraussetzt; die Vorgeschichte kann also auch nicht von Anfang an bei Mt. gestanden haben. Heidenchriftliche Hände haben ben Gedanken dann auch in die Vorgeschichte bes Lt. eingetragen.
Ind ist die und heid nist gertanden haben. Dies Geheimnis,

das so sehr heidenchristlichem Denken entgegenkam, bot nun freilich auch heidnischem Spott und mehr noch jüdischem Gifer bequemen Anlaß zu übler Nachrede. Das Johannesevangelium hat es noch mit Juden zu tun, die sich daran stoßen, daß ber Messias wohlbekannte ganz gewöhnliche Eltern gehabt (6 42) und nicht aus Bethelehem und aus Davids Samen stamme (7 42). Als das Christentum hierauf mit ber Berkundigung von der wunderbaren Geburt zu Bethlehem zu antworten psiegte (Ignatius, Juftinus) und die Chriften, wie Juftin gegenüber Erpphon, auf die heidnischen Götterfabeln von ber Bermischung von Göttern mit Menschentöchtern hin-wiesen, war gerabe diese Parallele für die Juden ein Anlaß, das eine mit bem anbern abzuweisen und zu verspotten. Roch später benutten die Juden gerabe bie Behauptung, daß Maria ohne Mitwirtung Josephs empfangen habe, zu ber Schmahung, Jesus sei allerdings außerehlich, aber von einem Menschen erzeugt worden. Auf solche Deutung ber wunderbaren Geburt muß schon Mt. 1 10 eingehen; ber Berdacht Josephs ist eben ber Berbacht auch wohlgefinnter Juden. Spater nannte man auch ben Namen und Stand bes Verführers, ben Soldaten Panthera (Panther). Entnommen ift der Name wohl aus der ägyptischen Bolkssage: pa-neter-a heißt 'der Große Gott' und 'Sohn bes Banthera', wie Jefus von den Juden nunmehr beständig genannt wird (neben Ben Stada), wird wohl ursprünglich einen ägyptischen Botterfohn, etwa einen Si-Dfiris bezeichnen. Aber fur bas Judentum enthielt ber Name Panthera zugleich auch eine boshafte Umdeutung bes griechischen Bortes für Jungfrau (parthenos). Maria, ergählten sie, sei wegen ihrer Untreue von ihrem recht-mäßigem Gatten, dem Zimmermann, vor die Zur gesetzt worden. Die Beiden ließen sich folche Dinge von den Juden gerne berichten und spotteten wie über ihre eigenen Götterfagen, fo noch mehr über bas niedrige und armliche Beib, bas fich Gott gum Umgang ausgefucht (fo Celfus bei Origenes; vgl. oben S. 49-51. 54).

Gnoftische Kindheitßerzählungen. Dazu kam noch eine weit ge= fährlichere Bewegung im Chriftentum felbst. Es handelt fich um jene Reigung, Die gottliche Burbe, die übermenschliche und wunderbare Art Chrifti auf bas lebhaftefte ju betonen und die wirkliche Menschheit Jesu mehr und mehr in ben Sintergrund treten ju laffen. Das tonnte bahin führen, bag ber Grlofer, ber Gottheit und Menscheit verbinden sollte, ganz von der Menscheit losgerissen, daß er als reines Himmelswesen unter den Menschen betrachtet wurde und ein Mensch nur zu sein sch ie n. Diese Konsequenz haben die Gnostiker vollzogen; mit diesen hatte die Kirche um die echte Menschheit Jefu zu tampfen. Diefer Rampf mußte u. a. ein Rampf um die irdische Mutter Christi sein, da der Bater um der wundersbaren Geburt willen ausgeschieden war. Die Gnostiker konnten, wenn auch nicht den Menschen Jesus, so doch den himmlischen Christus ganz der irdischen Geburt und damit seiner Mutter entziehen. Das war im Grunde keine Neuerung, sondern eine Beiterbildung der altesten Auffaffung, wonach der Geift bei der Taufe Jefum erft jum Chriftus gemacht hatte. Für biefen Standpunkt hatte die Geburt und Kindheit Jesu kaum Interesse. Deshalb haben später gnostische Evangelien wie das nach den 12 Aposteln ebensowenig eine Kindheitsgeschichte wie Marcus. Der die Gnoftiker konnten in fpaterer Beit, gerade unter Benugung ber munderbaren Geburt, ben Gingang Chrifti in die Welt nur als einen Durchgang burch Maria anfeben, fo daß er von ihrer menschlichen Urt nichts annahm. Dabei brauchte Maria felbst teine Einbuße zu leiden, vielmehr tonnte man aus ihr ein rechtes Bunderbild machen, wie es eben für jenen wunderbaren Durchgang nötig war. Man konnte auch die Kindheit Jesu etwa in Anknüpfung an die Geschichte vom 12jährigen Jesus fo wunderbar gestalten, daß sie gerade für feine übermenschliche Art Zeugnis ablegte. Beibes brangte gang von felbst zur Schaffung neuer Evangelien. Wie Maria 3u ihrem wunderbaren Wesen kam, das wird in dem gnostischen Buch Genna Marias (Geburt der Maria) gestanden haben, das aus der Mitte des 2. Jahrhunderts ftammt. Auch fonft haben die Gnoftiter phantafievolle, findliche und auch timbifche Bolkserzählungen benutt, um daran ihre Spekulationen anzuknüpfen, so 3 B. in ihrem Thomasevangelium, das die Kindheitszeit Jesu von Jahr zu Jahr erzählte. Doch haben sie auch die Vorgeschichte des Et. hierzu herangezogen, wie man an bem Hauptwerf ber Valentinianer, ber Piftis-Sophia fieht. Dort berichtet Chriftus, er habe in bem Leib bes Johannes, ba er im Schope feiner Mutter Glisweit warb, eine Kraft, die er vom guten Mittelgott Jao bekommen, und die Seele bes Elias zusammengebunden und ihn so zu seinem Vorläuser bereitet. Auch soll Chriftus felbst jener Engel Gabriel gewesen sein, ber Maria begrüßte: bamals ging er in sie ein und begann in ihr aufzusproffen. Die Begegnung der Maria mit Elisabeth wird ebenso ausgenutzt, wie die Jesu und Johannis bei der Taufe. Uebers haupt hat sich der Gnosticismus der Gestalt der Maria mit höchstem Giser bemächtigt und ihr eine Borgeschichte und Bedeutung gegeben, die die Kirche zur Nachchmung gerabezu zwang.

Kirchliche Antwort. Es war naturgemäß, daß man in firchlichen Kreisen sich ebenfalls mit der Geburt Jesu, mit der Gestalt der Maria und der Kindheit Jesu beschäftigte und das Mittel volkstümlicher Erzählung nun gleichfalls benuzte, um korrekte Anschauungen zu verbreiten. Der Neigung, die Gottheit Christi mehr und mehr zu betonen, der Verherrlichung der Maria und der Freude am Bunderbaren wollte man nicht wehren; wohl aber galt es, die Verunglimpfungen, die Juden und Heiben über die jungfräuliche Mutter ergehen ließen, zurückzuweisen md zum anderen ihre menschliche Gestalt so rein und geistig zu zeichnen, daß niemand daran Anstoß nehmen konnte, wenn dieser Mutterschoß und diese Brüste den wunderbaren Körper Jesu genährt und ihm Fleisch und Vlut gegeben haben sollten. In diesem Geiste ist die Geschut dat e des Jako buß, daß sog. Protevangelium seschrieben. Wie sie ihre Ausgabe angesaßt hat und ihr gerecht geworden ist, muß hier im Jusammenhang nochmals gewürdigt werden; es gilt zu zeigen, wie diese Schrift nicht durch den horror vacui und die Lust am Fabuliren, sondern durch eine

Art bitterer Notwendigkeit hervorgerusen wurde. Zunächst forderten die jüdischen und heidnischen Berläumdungen gebieterisch Antwort. Dann erheischten zwei gang entgegengesette Strömungen in der Christenheit Abwehr und Entscheidung. Es gab noch Judenchristen genug, die Joseph für den Bater Jesu und solche ehliche Geburt für würdiger hielten, als daß Maria 'von dem lebendigen Gott sollte empfangen haben'. Umgekehrt leugneten übergeistige Erkenntnissreunde, daß Christus irgend etwas von der Maria angenommen habe: er sei wohl in ihr, aber nicht aus ihr entstanden oder er sei wie Basser burch einen Kanal durch sie hindurch gegangen (Balentinianer). Marcion strich in seinem M.-Ev. das Wort Mutter oder freute sich baran, daß Jesus seine Mutter verleugne.

Hier galt es die richtige Mitte einzuhalten, um der höheren Herfunft Chrifti sowohl wie seiner echten Menschheit gerecht zu werden. Aber dieser Ausgleich war auch in der Kirche nicht gleich gefunden. Die Keuschheit und jungfräuliche Art der Maria mußte unbedingt sestgehalten werden, damit sie das reine Gefäß der überweltlichen Gottheit sein konnte. Die Konsequenz schien nun zu sordern, daß dies reine Gefäß auch rein blied, damit die Reinheit als wesentlich und nicht als zufällig erschien. Aber dem standen zwei Ueberlieserungen entgegen, die vorderhand noch in Geltung waren. Erstlich wies man in Jerusalem mit Stolz auf den Herrsbruder Jakobus hin, das erste Haupt der ersten Gemeinde: solglich hatte Maria nachber eheliche Söhne empfangen und gedoren. Dies zu leugnen, ging gegen alle Tradition; Jakobus hätte schon selbst kommen müssen und dagegen Zeugnis ablegen. Noch selbstverständlicher erschien es, daß Maria mit der Geburt Jesu sihre Jungfrauschaft verloren, daß sie nunmehr "Kindbetterin" geworden: Selig sind die Brüfte, die du gesogen', so ries auch die Kirche. Die Sache hatte auch theologische Bedeutung: denn damit war ja die wirklich menschliche Geburt sestigs sind die Brüfte, die das hatte irdisches Fleisch von der menschlichen Mutter angenommen: das Gegenteil behauptete ja eben der Gnosticikmus. In diesmens eine hat am Ansang des solgenden Jahrhunderts Tertullian die Gegner bekämpst; so dachten die meisten um jene Zeit auch nach dem Zeugnis des weitgereisten Clemens von Merandrien. Hier hätte man Hedammen zur Stelle haden müssen eine hat am Ungabe had der Geburt untersucht hätten. So schwer es schien, die Reinheit' der Maria nach vornehin auszudehnen, so war es sast zu leicht, es nach rückwärts zu tun, man wußte so gut wie nichts über die Geschen und Sauden und Heiden über die wie wie wie dene über die wei der wer eine bankbatte es doch um so notwendiger zu wissen, das Juden und deiden über die wei faßte, sür rückwärts gewandte Prophetie.

Davids fohn. Roch eine untergeordnete Schwierigkeit war durch die Lehre von der jungfräulichen Geburt geschaffen. Man hatte von jeher die Davidssschnschaft Jesu, die zu seinem Messiadtum gehörte, durch den Stammbaum Josephsserwiesen, der in zweisacher Form vorlag, was freilich einschließt, daß Joseph Jesu Bater war, wie auch bei Mt. und Lt. ursprünglich zu lesen war. Nunmehr schwebte diese Beziehung in der Luft. Hier hat man schon früh (so Justin) den Ausweg erzgriffen, Maria zur Davidstochter zu machen. Uber auch dafür sehlte es an einem

anschaulichen Bericht, ben es erft zu schaffen galt.

Ausführung. Allen diesen Schwierigkeiten und Aufgaben ist der Berf. des Protev. Jacobi kühnlich entgegengetreten im Bertrauen auf die Gabe und Beisheit Gottes, so gut wie die Evangelisten vor ihm, manche Klippe hat er, vielleicht unbewußt, aber mit um so sichererem Takt vermieden, und er hat die Jedn niedergelegt mit dem Bewußtsein, daß er seinen Zweck bestens erreicht habe. Bir müssen ihm darin Recht geben, und jedenfalls hat ihm die Geschichte der Kirche Recht gegeben, denn wenn sie ihn auch nicht zu den kanonischen Schriftstellern zwählte — an diese Ehre hat er so wenig wie irgend einer der Evangelisten vor ihm gedacht —, so ist sie ihm doch vielsach gesolgt, und seine Anschauungen haben sich, oft erst nach langer Frist, siegreich Bahn gebrochen (vgl. Apolr. S. 49 f.).

Rindheitsgeschichte bes Thomas. Erst sehr viel später hat man auch darauf eingelassen, die Bunder des Knaben Jesu in kirchlichen Kreisen zu rreiten, indem man das gnostische Thomasevangelium auszog und überarbeitete. Ueberzeugung, daß Jesus seine göttliche Natur erst nach der Tause in Bunz und Zeichen offenbart habe — eine Nachwirkung der ältesten Aussaliung, wos Jesus erst bei der Tause zum Christus gesalbt ist —, stand doch zu sest, so jeme Geschichten für kirchliche Ohren lange etwas fremdartiges behalten mußten. n hatte sich sogar daran gewöhnt, den Mangel von Bundern in jener Zeit des ens Jesu sür die kirchliche Eehre auszunuhen: wie die Bunder der Lehrzeit für die theit, so zeugte die stille Zeit in Nazareth für seine wahre Wenschheit; auch ste der Teusel nicht zu früh merken, daß sein Gegner schon gedoren und wo er inden war. Die Abneigung gegen ein Thomasevangelium wurde aber hauptlich dadurch wach erhalten, daß man seit Kyrillus von Jerusalem darin ein chwerk der verhaßten Manichäer, besonders des manichäischen Apostels Thos sah.

Schließlich siegte bann boch auch hier die Bundersucht. Zwar ist der Thosigeschichte bei den Griechen nie die Shre widersahren, die man der Geste des Jakobus angetan hat: man hat ihr vielmehr die Bürde eines Evangeliums einer Apostelschrift, auf die es von Haus aus Anspruch machte, genommen; Espiphanius freute sich doch daran, daß Christus schon vor der Tause Bunder m habe, den Kehern zum Trot; und Georgios Synkellos macht es nicht viel, auch die Kindheitswunder anzunehmen, da Christus doch so viele Bunder gedaß man sie nicht alle aufschreiben könne. So hat die Thomasschrift dennoch n Weg gemacht und hat sich in Gemeinschaft mit der Jakobusgeschichte den ent, wo man die ursprüngliche Verwandtschaft spürte, sowohl wie das Abendent, wo man ihnen den Eingang wehren wollte, in weitem Umfang erobert.

), wo man ihnen den Gingang wehren wollte, in weitem Umfang erobert. Alegyptische Legende. Auf der Reise gesellte sich noch ein britter Gaft u, ben wir heute nicht mehr in feiner urfprünglichen Beftalt und Sonderegi= g vor uns haben, der aber deutlich seine agyptische Hertunft verrat. Gemeint die Quelle, der das fog. arabische Kindheitsevangelium die Bunder des Jesus-1200 Begipten entnommen hat. Auch Pseudo-Matthäus hat vielleicht Reste von bewahrt; arabische Handschriften enthalten eine besondere Geschichte ber ucht der Gottesmutter und St. Josephs nach Aegypten, die man dem Theophilus Merandrien zuschrieb. Es war offenbar eine Jusammenstellung bortiger Lossagen, von benen eine sich 3. B. an einem Maulbeerfeigenbaum zu Matarije, bei n Jefus eine Quelle geschaffen und ber nach fpaterer Erzählung fich geöffnet und : Radonna mit dem Rinde vor Raubern verborgen haben foll, anschloß; eine ante tnupfte sich an einen Garten voll Balfamstauben, von denen die älteste durch fus Schweiß, die spätere in Rraft jener Quelle entstanden sein follen. Ferner die gende von dem Umfturz der Götterbilder hat gleichfalls eine Sondereriftenz gent, fie begegnet uns weiterhin nicht nur bei Pseudo-Matthäus noch, sonbern auch Kirchenvätern wie Eusebius, Uthanasius und Sozomenus, die den Borgang h hermopolis verlegen; sie ist auch in einem eigenen Büchlein toptischer Sprache Kührlich behandelt. Maria und Joseph sind hier offenbar an Stelle ägyptischer durgottheiten wie etwa Jis und Horus getreten, die irgendwie andere Götter wirt haben. Auch das von Lukian und Apuleius verwendete Märchen von dem einen Gfel verwandelten Menschen, das vielleicht in den ägyptischen tierköpfigen michengestalten seinen Ursprung hatte, hat hier eine Stelle gefunden. Beitere gaben über dies nicht mehr vorhandene Evangelium zu machen, ift bedenklich; h dürfte die Borliebe für die Bindeln und das Baschwasser Jesu, sowie die geze Kunde über allerhand Spuckgestalten des Bolksglaubens, über den Damon Geftalt eines tollen Sundes oder eines Junglings, über die Gefährlichfeit ber nywege, der Graber und des nächtlichen Ausgehens, über den incubus, der das ib beim Baden überfällt, schon in der Quelle vorhanden gewesen sein, die daals Erzeugnis berben ägyptischen Bolksglaubens sich erwiese.

Syrien. Die fprifche Rirche hat fruh eine wortgetreue Ueberfetjung ber Geschichte bes Jakobus bekommen, die uns in doppelter Gestalt vorliegt: Die eine bavon, die ftark verkurzt ift, liegt uns z. T. in einer Handschrift bes 5/6. Jahrhunderts vor. Später hat man die Erzählung von der Geburt der Maria zugleich mit der von ihrem Tode und ihre himmelfahrt abgeschrieben, wie wir an zwei anbern neuerdings bekannten Handschriften sehn. Im siebenten Jahrhundert benuste ber sprische Bischof Jakob von Gbessa eine Schrift 'Geburt der Maria', die wohl mit der Jakobusschrift identisch ist: denn von Bischof Jakob hat wieder zu Beginn bes 13. Jahrhunderts Salomon von Baffora in seinem Sammelwert 'die Biene' eine Reihe von Geschichten entlehnt, die dem Protevangelium angehören.

Auch eine Form des tirchlich gemodelten Thomasevangeliums ift ins Sprifche übertragen worden; fie ift nah verwandt mit ber, die uns zuerft bei ben Lateinern

begegnet.

Das (fog. arabische) Kindheitsevangelium. Endlich ift ber gefamte Stoff von Marien-, Geburts- und Rindheitsgeschichten, mit Ginschluß ber agwe tischen sowie der biblischen, wahrscheinlich von einem Syrer, in ein Evangelium der Kindheit zusammengetragen worden. So weit wir die Arbeitsweise des Berf. verfolgen können, ist er nirgends selbständig; er erwähnt selbst zwei seiner Borlagen: 'das Evangelium der Kindheit' und das 'vollkommene Evangelium', Titel, die wir nicht mit Sicherheit unterbringen können. Er hat seine Quellen teils ausgezogen und ift dabei etwas flüchtig verfahren, anderes hat er ausschmudend und übertreibend hinzugefügt; vielleicht stammen die beständigen hinweise und Beziehungen auf die spätere Lebensgeschichte Jesu von ihm. Was er hinter der ägyptischen Spisobe von Wundern in Bethlehem ergahlt, sieht aus wie eine Nachbildung ober Nebenform der vorhergehenden Ergählungen. Sprifche Chriften haben diefe Schrift mitgenommen bis nach Indien, und est ift wahrscheinlich dies Evangelium, das 1599 zu Goa verdammt wurde. Auch in der "Biene" scheint est benutzt zu sein.
Arabische Sprachgebiet. Aus dem Syrischen ist die Schrift ins Arabische übertragen, so daß sie nicht nur arabisch redenden, namentlich ägyptischen

Chriften, fondern auch den Muhammedanern befannt werden tonnte.

Muhammed, sei es aus folchen Schriften, sei es aus folchen Schriften, sei es aus bem Bolksmund ober von chriftlichen Lehrern eine ganze Reihe biefer Rindheits- und Mariengeschichten fennen gelernt; er hat fie gläubig angenommen und in seinen Koran aufgenommen. Die muhammedanischen Ausleger bes Rorans wie Galal-ad-bin waren daher ebenfalls angewiesen, sich um diesen Stoff zu kummern. Ubu Mohammed Ubd-Allah, genannt Kissai, hat in feiner Biographie der Patriarchen und Propheten ben gesammten Stoff in reichlicher Ausschmudung ben Ruslim gur Erbauung vorgelegt. Es tonnte nicht fehlen, daß bald von Muhammed felbft ähnliche, noch abenteuerlichere Geschichten erzählt murben.

Auf ägyptischem Boben mucherten die geschilderten Ortsfagen auf bem Schlamm uralten Aberglaubens träftig weiter. Erbauungsschriften wie die uns bekannten ober ihnen ähnliche, uns unbekannte forgten für ihre Berbreitung, Erhaltung und Vermehrung; wundergläubige Bischöfe und traumselige Monche pflegten fie und wußten Belege örtlicher Beziehungen und neue Miratel herbeizuschaffen; tirchliche Festtage feierten die einzelnen Bortommnisse vom Ginzug Marias bis zur Be-

lebung ber Spaten aus Lehm.

Solche Festtage erzeugten wiederum die Nachfrage nach alten und neuen Legenden, die zur Feier bes Tages vorgelefen werben tonnten. Gin Beifpiel hiefur bietet die uns erhaltene 'Gefchichte Josephs bes Zimmermanns', Die zur Borlesung am 20. Juli, dem Todestag Josephs, bestimmt war. Der arabische Text dieser Schrift stammt aus Alegypten, sie liegt uns aber auch in der ägyptischen Landessprache, in Dialesten des Koptischen vor. Bon Aegypten ist das Buch mitsamt dem Feste zu den Glaubensgenossen der Aegypter — den fprischen Monophy fiten, die wie fie nur eine, die gottliche Natur in Christo anerkannten — herübergewandert. Das Alter ber Sanbichrift führt in bas fpate Mittelalter vom 11. bis

j

16., ja bis ins 17. Jahrhundert; der Festgebrauch wird uns noch für das Jahr 1522 bezeugt.

Die Schrift ift nach ihrem Inhalt und ihrer Unschauungsweise viel alter. Sie erzählt auf Grund alterer Schriften von der Art des Protevangeliums, auch der Thomaslegende, das Leben Josephs. Joseph ist Priester, war schon einmal verhei= ratet; Maria wird ihm als zweite Gattin bestimmt. Jesus wird in der Höhle gesboren, reist an der Brust der Mutter nach Aegypten, Salome geht als Magd mit. Da das Weben am Vorhang fehlt, so hat vielleicht der Verf. nicht das Protevans gelium, fondern eine Quelle besfelben benutt (f. Ginl. Upotr. S. 51). 3m ibrigen ift ber Berf. bemuht, Biberfpruche auszugleichen und Auftlarungen zu geben; dabei ift es nicht ohne ftarte Geschichtsfehler abgegangen. Biel wichtiger als bas Leben Josephs ift ihm aber beffen Tob; ausführlich geht er auf die Schrecken bes Sterbens, ber Tobesfurcht und bes Tobes felbft ein: ber Tob felbft und furchtbare Lobesdämonen treten auf und werden von Chriftus zurückgewiesen. Chriftus erzählt felbft biefen gangen Berlauf bes Sterbens, und fo ift ber beutliche 3med ber Schrift, Chriftum als Retter auch in Lobesnot und überhaupt die rechte chriftliche Sterbetunft anzuempfehlen. Das bezeugt auch die zweite Einleitung, die von der Seligteit und vom jungften Gericht rebet. Bir haben hier alfo eine Parallele ju jener Berbindung von Geburts- und Todesgeschichte, die wir in der fyrischen Behandlung bes Marienlebens festgeftellt haben, nur bag hier ein praktischer 3med ber beherrfcenbe geworben ift und von einer Berherrlichung Josephs nichts ju fpuren ift. 3hm gehts "wie allen Menschen", und fein hauptverdienst ift, daß er "teine frembe Rabe umfonft nahm."

Am Abenblanbeitsgeschichte Jesu hinweg; hier ift aber das volle Marienleben das Ziel, und der Zweck die Berherrlichung der jungfräulichen Gottesmutter und zugleich die Empschlung des jungfräulichen Lebens überhaupt. So ist es gekommen, daß Jakobus, der zunächst ausgewiesene, auch hier einen weitreichenden, die heute fortwirkenden Einstuß ausgesibt hat. So benutzte Zeno von Verona († 380) seine Schrift, um Raria als Borbild der Jungfräulichkeit anzupreisen; Prudentius († 418) verwenzdete sie poetisch; außerdem wird sie von einem arianisch gesinnten, vielleicht gotischen Erklärer des Mt. als eine nicht unglaubwürdige und nicht unvernünftige angessährt. Sine lateinische Uebersetung ist und freilich weder für damals noch überzhaupt bezeugt; wohl aber war zu Rom um das Jahr 400 noch eine ähnliche Schrift: von der Geburt des Heilandes und der Maria oder von der Hedant. Um dieselbe Zeit kannte man daselbst auch Thom as evangelien; eine später iberschriebene Handschrift aus dem 5/6. Jahrhundert enthält schon eine lateinische Biedergabe eines solchen; ein um jene Zeit erwähntes Buch von der Kindheit des heilandes' wird damit verwandt sein.

Aber unter dem Einfluß des Hieronymus, der namentlich auch gegen die Hebeammenscene der Jakodusgeschichte sowie gegen die ganze derartige Literatur einen berechtigten Abscheu hegte, wurden alle derartigen Schriften von den römischen Bischien Damasus, Innocenz und Gelasius zurückgewiesen und verdammt, das sosmannte Dekret des Gelasius zählt sie unter den verbotenen auf.

Waren nun auch die genannten Bücher außer Kurs gesetzt, so doch nicht ihr Inhalt und das kirchliche Interesse an der Jungsrauschaft und herrlichkeit der Masia. Man sah dald ein, daß man der verpönten Literatur, die von den Kehern sitig verdreitet wurde, nur begegnen konnte, wenn man ähnliches an seine Stelle stet. Man behandelte also den Stoff, wie man ihn u. a. in Schriften der Manischer unter dem Namen des Leucius oder Seleucus bearbeitet fand, mehr im kaschischen Sinne und benutzt gerade die Autorität des Hieronymus dazu, um die ungeschaffenen Darstellungen in Empfehlung zu bringen. Hieronymus hatte mehrssach von einem hebräischen Ur-Matthäus gesprochen, den er auch übersetzt habe (k. Apo kr. S. 12), man wußte ferner, daß er auf Bitten der Bischöse Chromatius von Aquileja und Heliodorus von Altinum und trot seiner Bedenken u. a. den

Tobias "ein in chaldässcher Sprache geschriebenes Buch" ins Lateinische übersetzt habe. So ließ man nun diese Bischöse den Kirchenvater auch um Uebersetzung des hebräischen Matthäus angehn, der nun die Kindheitsgeschichte geschrieben haben sollte; Hieronymus sei darauf eingegangen, "um den Trug der Reterei auszubecken".

Der so eingeführte Mt. (Ps.-Matthäus) verarbeitete den gesamten überlieferten Stoff von der Geburt der Maria dis zum 12jährigen Jesus, auch die Reise nach Aegypten, doch nicht die in Aegypten selbst geschehenen Bunder; die Birksamkeit des Baschwassers und der Bindeln und der ganze Dämonenspuck ist hier verschwunden, dafür treten hier zum erstenmal nach Jes. 1 z Ochs und Sesel dei der Krippe ein, wie sie die christliche Kunst seit dem vierten Jahrhundert darzustellen gewohnt war. Geblieben ist noch die erste She des Joseph, der doch Hieronymus längst den Garaus gemacht hatte, indem er statt der Brüder Jesu Bettern einsührte. Deutlich tritt die Absicht hervor, Maria als Königin der Jungfraun zu verherrlichen, ihre Gespielinnen werden zu Zeugen ihrer Keinheit, Maria selbst macht sich als Kind schon eine klösterliche Lebensregel und gibt eine Theorie und biblische Begründung der Keuschheit, nachdem sie einen Gheantrag zurückgewiesen hat

Die frühere Che Josephs und die Benutzung des Thomasevangeliums machten doch auch diese katholische Arbeit wieder verdächtig: man versuchte sie durch eine kürzere 'S es chickte von der Seburt der Maria' zu ersehen, in der nun auch die hl. Anna wegen ihrer anfänglichen Kinderlosigkeit eine diblische Rechtsertigung erhielt und die Braut Maria des größeren Anstands wegen aus dem Hause Josephs zu ihren Eltern nach Nazareth verwiesen wurde. Weggelassen wurde alles das, als "zu weitläusig und für einige auch langweilig", was ohnehin in den kanonischen Evangelien stand. Ursprünglich wollte diese Geschichte nämlich durchaus nicht irgendwie mit den biblischen Svangelien in eine Linie treten und vermied jeden Versuch, sich etwa als der Ur-Matthäus einzuschmuggeln. Trozdem hat man dann später diese viel korrektere Darstellung wiederum mit jenem Briefwechsel der Visschwechsel der Wisstand, das der Kirchenvater in seiner vorgeblichen Antwort von der Kindheit des Erlösers sprach, während hier nur von der Geburt der Maria die Rede war. So schrieb man eine zweite Antwort des Heronymus, die nur von der Geburt der Maria sprach, zur ersten hinzu. Zugleich salviete der zweite Fälscher sein Gewissen, indem er die Behauptung, daß der Inhalt von Matthäus stamme, dem Versassen vorsede, also der ersten, anheimstellte und, wie er erstäre, daß das Nachsolgende zweiselhaft sei, so wolle er auch nicht behaupten, es sei ossendar falsch.

Mit solchen Künsten mußte man zu Zeiten diesen verdächtigen Stoff, den man - doch nicht lassen kinsten mußte man zu Zeiten diesen verdächtigen Stoff, der man - doch nicht lassen der Geburten versuchen. Im 9. Jahrh. hielt aber Bischof Fuls = bert von Chartres den Brieswechsel für echt, und die Herausgeber nahmen ihn späs = ter mit samt der Geschichte von der Geburt der Maria in des Hieronymus Werke auf. Da man die Geburt der Maria' für Matthäus in Unspruch nahm, so wurden nun die ältere Schrift namenlos; sie wurde nun in richtiger Grinnerung an die älteste Schrift dieser Art wiederum dem Jakodus zugedacht; die zweite Hälfte schried man auch wohl unter dem Namen des Thomas ab. So waren denn wieder alle die verpönten Schriften und Namen in den Händen sirchlicher Leser. Gine Zeistlag dewahren die Prediger, wie Alcuin zu Karls des Großen Zeit, noch eine vorsichtige Zurüchaltung und warnen vor leichtgläubigem Gebrauch dieser Schriften—Das hinderte aber nicht, daß ihr Inhalt immer wieder gelesen, abgeschrieden und vorgetragen wurde, so daß er mehr und mehr Allgemeingut des Volkes ward namentlich seitdem ihn Jakodus de Voragine (1298) in seine 'g olden e Le gen de' ausgenommen hatte, die zu allen Völkern und Jungen verbreitet wurde und viel mehr als die Vibel die Phantasie der Christenheit beherrschte.

Bu Beginn ber Reformation war die h l. Unna eine der beliebteften Seiligen, und mit dem Rufe: Silf liebe S. Anna, ich will ein Monch werden, weihte sich Luther dem Kloster. Das Officium zu Ehren des hl. Joachim wurde freilich durch Bius V. aus dem römischen Brevier entfernt, aber Gregor XV. schuf ihm ein neues (1622). Sbenso hat Pius V. das Fest der Darstellung Maria im Tempel abgeschafft; aber Sirtus V. hat ihm wieder zu Ehren verholfen (Maria Opferung 21. Nov.).

aber Sixtus V. hat ihm wieder zu Ehren verholsen (Maria Opferung 21. Nov.).
In seinen Tischreden hat sich Luther später sehr kräftig wider die Kindheitssfabeln vernehmen lassen; in der Folge sind die Protestanten in der Schätzung und Sammlung der wiederauftauchenden altchristlichen Kindheitsschriften eifriger gewesen als die Katholiken.

Die firchliche Runft. Für die Beliebtheit des Stoffs legt namentlich bie Runft beredtes Zeugnis ab. Die Dichtfunft hat den Gegenstand fruh und gern ergriffen. Aus dem Altertum ift Prudentius schon erwähnt; im frühen Mittelalter befingt die Ronne Roswitha die Geburt und den löblichen Bandel der Maria auf bie Autorität bes Jakobus hin: in deutscher Junge haben Wernher von Tegernsee und Bruder Philipp das Leben der hl. Jungfrau Maria und Christi erzählt; auch volkstümliche Dichter haben die Kindheit und das Leben des Heilandes in schlichter und treuherziger Beise behandelt. Dasfelbe Thema behandelt auch die bildenthete und treubetgiger weise beginntett. Dasselve Lyenin behandett und vie dischende Kunst und zwar sowohl die altchristliche — hier ist die Darstellung der Magierscene die älteste (vgl. de Waal in Röm. Quartalschr. I 173 ff., Hen ne de, Altchristl. Malerei, S. 64 ff., 135 f., 228 ff.) — wie die der Renaissance. Auf einer Elsenbeinbüchse, die sich früher in Werden besand, wird Maria von einem Engel die Stuse des Tempels herausgeführt, während daneden ein Priester mit einem Buche steht; auf einer Marmorplatte in der Provence erscheint die betende Maria mit der Unterschrift im barbarischen Latein: Maria virgo minester de tem-pulo Gerosale: Maria als Dienerin des Tempels zu Jerusalem. Die Verfündi= gungsfrene wird in den beiden Formen dargeftellt, die Jakobus bietet: einigemal tniet Maria mit dem Krug am Quell oder läßt den Krug am Seil in einen Brunnen, in ber Regel aber halt fie einen Streifen Burpurwolle ober ben Spinnroden in der Hand, so schon in den Mosaiken, die unter Sixtus III. (um 435) in S. Maria Maggiore in Rom ausgeführt wurden. Das Gottesurteil durch das Prüs fungsmaffer erprobt Maria nach einer Darftellung auf einem bischöflichen Stuhle zu Ravenna (6. Jahrh.) in Gegenwart Josephs, indem sie zugleich den jungfräulichen Schleier festhält. Gbenda sehen wir Maria auf einem Esel, der von einem Engel (?) am Zaume gehalten wird; sie hat den rechten Urm um Josephs Nacken gelegt, der nebenher schreitet. Wie sie absteigt und Joseph ihr den Fuß mit der rechten Hand ftust, fchildert eine Elfenbeinarbeit in Minden. Die Geburt Jefu in ber Sohle wird auch da, wo Maria die Magier im Stalle empfängt, dadurch angedeutet, daß sie auf einem Felsstück sitt. Obwohl es dem Sinne der Kirche wenig entsprach, daß Maria auch nur nach der Geburt Hebammen gebraucht hätte, und namentlich auch jedes Wasser für unnötig erklärt wird, so sehen wir doch auf den Bilderswerken die Hebamme bei solchem Dienst. In den Katakomben des h. Valentin (7. Jahrh.) liest man dabei auch den Namen Salome. Die Heilung der verbrannten hand ift u. a. auf dem Bischofstuhl zu Ravenna dargestellt. Die ganze Geschichte von Joachim und Anna ließ Leo III. († 816) in der

Die ganze Geschichte von Joachim und Anna ließ Leo III. († 816) in der Basilica von S. Paul malen, und seitdem bilden ihre Schicksale wie das Leben der hl. Jungfrau ein ständiges Thema der heiligen Malerei. Den ganzen Erzählungstris haben u. a. der ältere Florentiner Taddeo Gaddi in S. Croce in Florenz und der Kölner Meister des Marienlebens gemalt, am sinnigsten hat ihn Albrecht Dürer in seinen Holzschnitten wiedergegeben. Noch Sandro Botticelli weiß den Stall an eine Felsenhöhle anzulehnen. Die Vermählung der Naria, Raphaels Jugendwerk, ihr Lempelgang, Tizians strahlendes Meisterwerk, und die Wochenstube der hl. Anna, die Andrea del Sarto in der Annunziata in Florenz schildert, sind weltbekannt.

#### VII a.

# Protevangelinm des Jakobus.

(A. Meger.)

Musgaben und lleberfehungen. Schon seit bem 16. Jahrhundert fehr häufig abgedructt:

a) griechischer Text in den Werken (f. o.) von M. Neander (p. 340 —392 f., griech. und lat.), J. J. Grynaeus, J. A. Fabricius (l. p. 66—125), J. Jones (II), A. Birch (p. 197—242), J. E. Thilo (p. 163—272); Carl Mb. Suctow, Protevangelium Jacobi ex manuscr. Venetiano, Vratisl. 1841; Tifthenborf (p. 1-50), Bern. P. Grenfell An Alexandrian erotic fragment

and other Greek papyri, Orford 1896, p. 13-17.
b) furifcher Text: W. Wright, Contributions to the apocryphal literature of the New Test.: London 1865 S. 3-7 des fyr. Textes und Journal of Sacr. Lit. 1865 Jan. Apr. Sach au, Berzeichnis der sprischen Handschriften in Berlin 2. Band S. 676 (ein Auszug). A. Smith Lewis, Studia Sinaitica Nr. XI Apocrypha Syriaca. The Protevangelium Jacobi and Transitus Mariae etc. London und Cambridge S. 1—22 des sprischen Textes 1902. Endlich ein später sprischer Text (13. Jahrh.) bei Budge.

c) Armenische Bearbeitung (vgl. Better, Lit. Rundschau 1901 S. 258 f.) Fred. C. Conybeare, Protevangelium Jacobi. From an Armenian Manuscript in the Library of the Mechitarists in Venice. American Journal of Theol. I 424-442.

d) Uebersetungen. Lateinisch: Guil. Postellus, hrägeg. von Theodor Bibliander, Protevangelion sive de natalibus Jesu Christi. Basileae 1552. Argentorati 1570. 124—50 und Joa. Heroldus, Orthodoxographa 1555 fol. wiederholt neben dem griechischen Text von Grynaeus, Fabricius, Thilo und als Bariante benutt von Birch, Tischendorf. — Slavisch c. 17—25. A. Pypin (G. Kuschelew-Besborodto, Dentmäler der alten russischen Literatur. 3. Liefrg.) Petersnujustende Servouvou, ventimater oer atten rujujchen Literatur. 3. Lieftg.) Petersburg 1862 S. 76—80 (cod. 435. Muf. Rumjanzow saec. XV fol. 190—199). vgl. ferner Harnack I 909 f. — Deut fch in den Werken (f. o. S. 9) von Vartholmä (S. 9—23), K. J. Borberg (S. 19—56), E. J. Lühelberger, R. Clemens (II S. 5—88) (R. Hofmann); J. A. v. Lehner, Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten, Stuttgart 1881 (2. Aust. 1886), S. 223—286. Englisch: Außer Wright (f. o., S. 1—5) und Lewis (f. o., S. 1—12): Cowperp. 1—26. Französich G. Brunet.

Mitteilungen und Abhanblungen. Bibliander p. 18—23 Censura et judicium de Protevangelio divi Jacobi; J. Heufer, Ueber die Apokr. des N. X. (Hambg. 1798), S. 192—204; Thilo p. XLV—LXXIII; sowie in den Werken (f. o. S. 9) J. Pons (1850); M. Hofmann (1851); A. Hilgenfeld, Krit. Untersuchungen (1850), S. 154; ZwTh 1865, S. 339 f., 1867, S. 87; Hiftor. Krit. Einl. in das N. X. 152; Tischendorf, Ev. apocr. p. XII—XXII; devang. apocr. origine et usu (Hagae Com. 1851); Wann wurden unsere Evangelien versäht? (\*Pp. 1880) S. 77—83; M. Nicolas (1866) p. 197 ff.; Bost (1894) p. 28—48; E. C. Richardson, Bibliographical Synopsis (1887) p. 96 f.; Zahn, G.R. I 914 f. II 774—780. Harnad I 19—21 II 598—603. G. Krüger § 16,6 S. 36; Nachtr. S. 13; Ehrhard S. 142—144. Barbenhewer I 408—407. L. Conrady, Das Protev. Jak in neuer Beleuchtung, ThStR LXII (1889), 728 —784; Die Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichten, Göttingen 1900. AL Ber endt 8, Studien über Zacharias-Apolryphen und Zacharias-Legenden. Leipzig 1896, bazu E. Weyman, Hift. Jahrb. 17, (1896) 170 f. — Anal. Bolland. 16 (1897) 92 f. J. V. Jagic, Kritische Bemerkungen z. slav. Ueberschung zweier apokryphen Erzählungen 1898 (russisch) vgl. Byz. Zeitschrift 8 (1899) S. 568 f..

Tert. Handschriften: 35 griechische. [Fa Neander Grynäus] 12 Paris.: 897, 979, 987, 1173, 1173 A. 1174 (Ti: M, s. XII), 1176 (Ti: N, s. XIII) 1190 (Ti: L, 20.

1567), 1215 (Ti: D. ao. 1068), 1454 (Ti: C. s. X), 1468 (Ti: E. s. XI), 1586. 2 Par. Coisl. 121, 152 (Ti: K. s. IX c. 6, 3-12, 2). 6 Vatic. 455 (Ti: Fb, s. XI; es fehlt c. 12—19), 654 (Ti: G. s. XII), 859, 1572, 1631, 2048. 4 Venet. Marc. II 42 (Ti: A. s. X), 363 (Ti: B jünger als A) XI, 200 (Ti: H. s. XV), VII, 40 (Ti: Q. s. XVI c. 17—24, 3). 2 Mediolan. Ambros. A 63 (Ti: O. s. XI) C 92 (Ti: P jünger als O) Taurin. 78 B I 21. 3 Vindob: theol. 123 (Ti: J. s. XIV.) hist. 61, 126. Dresden: A 187 (Ti: R). Lesb. 13. Bodl MPG Th. g., I s. V/VI (c. 7, 2—10, 1); Laud. 68. Gyr. Br. Mus. Add., 14, 484 fol. 10 2 sq. (c. 17, 1 fin sq.) s. V—VI. Syr. Lewis. Palimpsest s. V—VI. Syr. Harris gefchr. 1857. Syr. Budge moberne Ropie cines Mf. s. XIII. Sachau II 676. (Urmen. Venet. Mechitarist.) Urab Ea\*181—209; ar. Thilo. [Lat: Pfeubo=Mt. Ea\*51—112. De Nat. Mariae Ea\*113—121].

Der (griechische) Tert ist in zahlreichen Handschriften überliefert. Tischensborf hat ihrer 17 benügt, außerdem den von Neander mitgeteilten (P-) und die Nebersehung Postels. Allerdings bieten einige von ihnen nicht den ganzen Text, von den übrigen lagen Tischendorf nur 7 in vollständiger Kollation vor. Die Verschiedenheit der Lesarten ist recht groß. Sinen sichern Stambaum der Handschriften kann man zur Zeit kaum ausstellen. Doch heben sich zwei Gruppen etwas deutlicher hervor AHE: BILR. So muß man meist nach innern Gründen entscheiden: am ehesten lassen sich viele erleichternde Zusählt nach ingleichungen an den Wortlaut von Mc., Lt., Joh. ausschieden. Ehrhard zählt noch 16 bisher unbenutze Handschriften aus. Die von Tischendorf benutzen sind alle nicht älter als das 10. Jahrzhundert; nur ein Fragment (K) soll aus dem 9. stammen. Man konnte also zweiseln, ob wir wirklich den alten Text noch haben. Neuerdings ist nun durch Grensell ein Fragment aus 8 Blättern Vergament vom kleinsten Format ausgesunden, das man dem 5. die 6. Jahrh. zuschreibt. Der hier gedotene, nachlässig niedergeschriebene Text, der übrigens nicht besser ist als der spätere, zeigt nun, daß man um 600 nicht viel anderes las, als die Byzantiner vom 10.—16. Jahrhundert.

Tasselbe bezeugen auch die syrischen Uebersetzungen. Bis vor kurzem war nur ein Fragment (von 17,1 am Ende dis Schluß) gleichfalls aus dem 5. bis 6. Jahrh. bekannt. Dies zeigte zwar meist auch den Text der Griechen. An einigen Stellen aber ist hier der Bericht viel knapper, so bei den Lichterscheinungen in der Höhle und bei dem Stillstand in der Natur: der Lobpreis der Salome sehlt ganz. Da nichts Notwendiges sehlt, so könnte man fragen, ob nicht dieser knappere Text der ursprünglichere wäre, den die späteren Griechen breit ausgeführt hätten, namentlich mit bezug auf die beiden Lichterscheinungen. Aber jene Naturschilderung ist scharakteristisch, daß man sie ungern missen möchte.

Neuerdings können wir hierüber aber sicherer urteilen, da uns ein viel vollständigeres Material vorliegt. Mrs. Lewis veröffentlicht in den Studia Sinaitica Bd. Al einen vollständigen sprischen Text eines Marienlebens, der mit dem Protswangelium beginnt und dann mit dem sog. Transitus Mariae fortsährt. Die Ueberschrift lautet demnach: Buch der Geschichte der Mutter Gottes Maria vom Tage ihrer Geburt dis zum Tage ihres Hingangs von der Welt. Das Protevangelium wird eingesührt mit dem Untertitel: 1. Buch von ihren Eltern und von der Anstindigung durch den Engel. Die wertvollste Unterlage ihrer Ausgabe bildet die untere Schrift eines Palimpsests, das sie 1895 in Suez erward. Die jüngere Schrift (madisch) stammt aus dem 9.—10. Jahrh., die ältere schreibt Mrs. Lewis, soweit sie das Protev. betrifft, dem 5—6. Jahrh. zu.
Indes beginnt ihr Text erst mit Protev. c. 9 Ende: der Herr wird dich bes

Indes beginnt ihr Text erst mit Protev. c. 9 Ende: der Herr wird dich bewahren. Zur Ergänzung konnte sie jedoch eine Handschrift benutzen, die J. R. Harris aus Mesopotamien mitgebracht hatte. Wenn sie auch erst 1857 angesertigt war, so beruht sie doch auf bester Ueberlieserung, da der Text sast nürtlich mit dem Lewis'schen übereinstimmt; beide Texte decken sich im wesentlichen auch mit dem von Wright gebotenen, der sich nunmehr als Auszug darstellt.

Wright gebotenen, ber sich nunmehr als Auszug darstellt.
Eine weitere Bestätigung für die Einheitlichkeit des sprischen Textes bietet ein Auszug, den Sachau im Berzeichnis der Berliner spr. Handschriften mitteilt.

Ginen weiteren Beweis für die Gute ber Lewis-Harris'fchen Texte bringt bie genauere Erforschung anderer alter Handschriften bes Transitus Mariae (Sin. Palimps. Nr. 30 Syr. Arab. Palimps. Nr. 588 und 514), wodurch indirekt auch ihre Ueberlieferung des Protev. empfohlen wird.

Bu gleicher Zeit veröffentlicht Budge 'eine Reihe fprischer Terte' besfelben Inhalts, moderne Ropien von Handschriften bes 13. Jahrh. (Le wis, St. sin. XI p. X)

Diese waren mir nicht zugänglich. Fest steht ohnehin:

1) Die sprische Ueberlieferung hat mit großer Ginheitlichkeit eine einheitliche Tertform bewahrt.

2) Diese ift Uebersetzung aus dem griechischen (so ift z. B. 1,4 Edwar kauter wörtlich wiedergegeben; 2,4 ift dapvidiov übernommen.

3) Die fyr. Tertform ftimmt mit feiner griech. Handschrift völlig überein;

am meiften noch mit F.

4) Sie zeigt manche Gigentumlichkeit. Ginige bavon beruhen auf Schreibund Uebersetungsfehlern. So fagen bie Sprer Jonachir ftatt Joachim, ebenso wie Salomon von Baffora, im fprischen eine leicht verftandliche Berschreibung wie Dina ftatt Unna bei Salomon. Das bemerkenswerte "Sieb" ber Elisabeth 12,2 (Lewis, Harris, Sachau) beruht auf einer Berschreibung im griechischen, und zwar ist xoxxivov (BDFb JKR, solov G om. AH Post. Fa) wohl das ursprüngliche, xooxivov die Rerschreibung gegen Mrs. Lewis p. XIII; ? Nestle ZnW 1902 S. 86). Gbenso hat der Syrer ober seine Vorlage 2,4 Ende την μήτραν Σάρρας in την μητέρα verlesen. Anders steht es mit 14,2, wo Lew. liest: sie wird dir einen Sohn gebären. Dies ist offenbar Anpassung an die altsprische Lesung von Wt. 1 21. Im ganzen bezeugt also die sprische Ueberseyung das relative Alter unseres Textes ein schließlich ber Zachariasgeschichte.

Die armenische Uebersehung ift zu fehr Umschreibung, fo baß fie nur

hier und da für die Tertherstellung zu gebrauchen ist.

Biel mehr kommen bie griechischen Kirchenväter in Betracht, die wie ber fog. Eustathius, Germanus, Georg von Nikomedien, der Monch Jakobus das Buch gang oder teilweise ausschreiben.

Um die Berstellung bes Textes haben sich Fabricius, Thilo und Tischendorf besonders verdient gemacht; unter ben Uebersetzungen seien die von Borberg und v. Lehner hervorgehoben; erklärende Unmerkungen haben Fabricius, Thilo und Hof-mann geliefert; wichtige Abhandlungen über das Protevangelium ftammen von Hilgenfeld, Berendts, Conrady.
Für die Romposition ist noch zu beachten Zahn, Retractationes MtZ 1908,

S. 19-22.

# Anmerfungen.

11. In ben Gefchichten] ber 12 St. 3. Der Gingang hat fchon im Altertum Schwierigkeiten gemacht. Guftathius läßt die "Gefchichten" fallen und fagt: in den 12 Stämmen, Georg von Nikomedien erklart den gegebenen Text durch: in den Geschlechtsregistern, Syr. läßt die Wendung ganz weg und beginnt: Es war ein Mann mit Namen Jonachir, der fehr reich war ήν ανήρ τις οδ τὸ δνομα I. δς ήν πλούσιος σφόδρα. Pf.=Mt. beginnt: In jenen Tagen war ein Mann mit Namen J., Conrady verweist auf das hebr. toledoth, das Geschlechter und Geschlechtsregister heißen könne. Fabricius schlug vor statt loroplaig: borspaloig in den Ueber-bleibseln' zu lesen. Reander weist hin auf das Zwölfstämmeregister 1,3 und Thilo erklärt, hier seien die Aussagen: Unter den 12 Stämmen lebte J., wie das Ge-schlechtsregister sagt, verbunden. Nach dem griechischen Ausdruck soll aber wohl das 'sehr reich' Prädikat sein, und von J. wird geredet, als ob er schon bekannt mare. Berf. will also den Eindruck erwecken, als schreibe er aus den 'Geschichten der 12 Stämme' ab. Statt zu sagen: In den 'Geschichten' steht geschrieben: J. war sehr reich, drückt er sich kürzer aus und sagt etwa nach unserer Redensweise: In den Geschichten' erscheint J. als sehr reicher Mann. Da übrigens Syr. diese Ans

fangswendung nicht hat, fo besteht die Möglichkeit, daß fie nicht vom Schriftsteller herrührt, fondern eine urfprüngliche Randgloffe zwischen zwei Spalten bes erften Blattes ift, die zu 1,3 gehörte, wo jemand zu der Bemerkung: 'er forschte nach' die Ertlarung hinzuschrieb: in ben Geschichten ber 12 Stamme Ifrael. Joach im] Die griechische Form Joakim lat. Joachim (Judith 4 . u. ö. in der griech. Bibel) entspricht ben beiben verschiedenen hebraifchen Namen Jojakim und Jojachin. Gine Neigung, hebräische Namen auf im endigen ju laffen nach Unalogie ber Pluralendung und so ben Namen einen echten hebraischen Anstrich zu geben, läßt sich bei unserm Berf. auch sonst feftstellen; benn er fagt Rubim 1, 2. Andererseits fagt er wie die LXX Abiron nach Analogie von Aaron. [In einem fahibischen Fragment bei F. Robinson, TSt 1V2 p. 5 B. 17 ift ber frühere Name bes Baters Kleopas; vgl. in einem ansbern Fragment ebendort p. 188 und die Bemerkung von R. p. 188 zur ersten Stelle.] Daß nichts von 3.8 ober Unnas bavibischer Gertunft gesagt ift, wurde in ber Sin nichts von 3.5 ober Annas variotyger Herlung getagt ist, warde in der Sinleitung gewürdigt. Pf.-Mt.: aus dem Stamme Juda 1, 1; beide aus Davids Haus 1, 2. — Bas ich zu viel gebe] Handschr. Eust. Geo. erklären neprovota durch nespossta. Die Vorstellung ift nicht, daß J. für das Volk Opfer bringt oder die Opfer des Volks aus seinen Mitteln bestreitet, sondern es handelt sich um ein einsaches Geschent an das Volk, gerade wie es sich 4, 1 um Geschenke an die Priester und das Bolf und außerdem um eine Opfergabe an Gott handelt; das Opfer bes Boltes ware ja auch Gott geweiht. Das zweite Glieb (Spr.: und das Gelb (moneta), welches ich schuldig bin vom Gesetze her) bezieht sich auf bas Sundopfer 3.'8. 3. ift gerecht gegen Gott, die Kirche und sein Bolk. So hat auch Ps.-Mt. die Sache aufgefaßt. Er gab den Religiosen zwei Teile und den (seinen, ihren?) Dienern einen Teil. Und weiter: er machte drei Teile, einen für die Armen, einen für die Diener Gottes, einen für fich und fein haus vgl. de nat. M. 1,2. — 2 ber große Lag bes Herrn] Welcher Lag gemeint ist, weiß der Verf. wohl selber nicht, so wenig wie 2, 2. Un den ersten oder letten Lag einer Festwoche joma Joh. 7 st benkt er nicht, ba er sonft bas betreffenbe Fest angeben murbe. Man kann freilich, wenn man will, das Erlebnis des Joachim auf den ersten, den Trauertag der Anna auf den letzten Tag eines Festes legen. Der große Bersöhmungstag, der größte Tag (Philo II 296), ist wenigstens 2, 2 ausdrücklich ausgeschlossen. Außerdem gibt es im Judentum nicht einen bestimmten Tag, wo man seine Opfer und Geschenke darbringt. Der Ausdruck wird aus LXX Jes. 1 12 stammen. — trat ent gegen] korn in dieser Bedeutung wie 11, 2 Joh. 20 10 20. — Ru b im] cf. 6, 3; Euft. 'Povβtv, F<sup>b</sup> = LXX 'Povβtv. Da η damals schon wie î gesprochen wurde, so war der Uebergang von Ruben in Rubîn von selbst gegeben; der Uebergang zu Rubim (testam. XII Patr. 'Povβημ) ift oben zu Joachim 1, 2 besprochen. Syr.: Rubel in Anlehnung an die — êl-Namen. — Dieser Rubim könnte ein Priester sein, da er dieser Poudom von der State von State hier Anordnungen zu treffen hat und J. sich gleich sügt; Ps.Mt.: Tempelschreiber. Nach Nat. M. ist es der Hohepriester Fsaschar. Bon 'einem aus dem Stamme Kuben' steht nichts da. Allerdings frohlockt später Anna gerade gegenüber den Söhnen Kubens'. Aber das dieser Auben Söhne haben soll, folgt wohl aus seinen Nature. Borten: man nimmt daher wohl beffer an, daß er einer der Opfernden ift, der gerade, weil er viele Sohne hat, den Kinderlosen zurückbrängt. Daß Ruben der älteste unter den 12 Söhnen Jakobs ift, mag wohl die Wahl des Namens herbeigeführt haben. Uebrigens handelt es sich hier nicht darum, daß J. nicht opfern folle, wie M. Mt. und Nat. M. die Sache darstellen und auch einige Handschriften lesen, sonbern um ben Bortritt, auf ben er sonst durch Alter, Reichtum und Frömmigkeit Anspruch gehabt hatte. Geringschätzung wegen Kinderlosigkeit entspricht allerdings subischer Anschauung. Erst die philosophirende Anschauung der Beisheit Saloswins eifert dagegen. Die späte Geburt eines Kindes deutet vielfach im A. und A. L., im agyptischen sowohl wie im beutschen Marchen auf ein Bundertind hin. Sie hatten so gerne ein Kind gehabt und bekamen immer keins' fagt das deutsche Marchen; Setme Kamuas und Me-wesekt haben kein Kind, und ihre Bergen maren darob bekummert, heißt es im Marchen von des Si-Osiris Geburt (Griffith S. 42);

im A. T. heißt est so vor der Geburt Jaaks, Simsons und Samuels; im N. T. bei Johannes d. T. Die altchriftliche Theorie hierüber spricht Joh. 112 aus: Die Kinder der Gnade sollen nicht durch menschlichen Willen ober aus Fleischesluft, sondern aus Gott geboren sein. Ebenso fagt Nat. M. 3,1 ber Engel: Benn Gott einer Frau ben Mutterleib verschließt, so tut er es, um ihn um so wunderbarer wieder ju öffnen, und bamit erfannt werbe, bag bas Rind, welches bann geboren wird, nicht der Luft, sondern göttlichem Geschent zu verdanten fei. Es ist dies basfelbe Bringip, das in feiner Steigerung die jungfräuliche Geburt forberte. Darum faßt Nat. M. 3,3 die späte Geburt der Maria als Borbild der jungfräulichen Ge burt Christi auf. Der Ausdruck ist derselbe wie 1. Mos. 15. LXX. — 3 ging hinweg] CO Syr. Armen. in sein Haus. Aber es wird ja gerade gesagt, daß er sich schämte, zu seinem Weibe zu gehn. — 3 wölf stämmereg ister] Syr. übersett: er sprach zu ben 12 Stämmen Fraels; ebenso erklärt Fabricius. Dagegen wendet Thilo mit Recht ein, daß J., der nicht einmal zu seinem Weibe zu gehn wagt, nicht unter die "zwölf Stämme" gehn werde. Vielmehr haben wir mit Boftel an ein öffentliches Geschlechteregifter zu benten, bas wohl bas nämliche wie die 'Geschichten der 12 Stämme' ift; es muß darin, wie in der Chronik der Könige gestanden haben, wer 'gerecht' war und wer gottlos. Das Resultat seiner Forschung ist demgemäß, daß er nicht gerecht ift. — Nachkom menschaft er weden] wörtlich Samen aufrichten wie 1. Mof. 38 8 LXX. Bgl. 1. Mof. 425. — Abraham ift ihm ohne Regifter gegenwärtig. Der Gedanke an ihn erwedt in ihm nicht die Hoffnung auf eine günstige Wendung; er wird erst recht traurig. Er wagt sich nicht mit dem gerechten Patriarchen gleichzustellen. Guftath. und ber Armenier laffen freilich hernach J. im Gebet gerade auf Abraham verweisen, nach Analogie von 2, 4. - 4 Grzeigte fich feinem Beibe nicht ist fehrzart: um sich nicht zu schämen und sie nicht zu beschämen; auch bachte er nicht an eigenmächtige Versuche. — ging in bie Buft e] Die Bufte ift auch hier wie in der Bibel oft die grasbestandene Trift, wo die Schafe weiden. Armen. und die späteren Nachahmungen lassen J. dort bei der Herde und ihren Hirten seine Bissonen erleben; so hat auch Dürer die Seene gezeichnet. Her geht er von den Hirten weg, noch weiter hinauf ins Gedirge (vgl. 4, 1), wie sich das gehört. Der Gang in die Wüste und vierzigtägiges Fasten sind ständige Züge in der hl. Geschichte, so bei Moses, Chrissus; von Daniel erzählen es die Kirchenväter. — her ab steigen zu Speise und Tranklen. Spr.: nicht will ich essen ober trinken. — der Herr mein Gott] Nach dem Hebraisschen sollte (Gott' zu 'Herr' nur zugesetzt sein, wenn ein Suffix oder ein Genetiv solzt, da Jahve nicht mit einem Suffix oder Genetiv (außer etwa Jahve Zebaoth) verdunden wird. So zumeist auch hier. Doch sinden sich Ausnahmen, wosür die ausnahmsweise in 1. Mos. 2 vorkommende Verdindung das Vorbild gegeben haben mag. Uebrigens gehen die Handschriften hierin sehr auseinander. — das Gebet Speise und Tranks Dieser schöne Gedanke erinnert an Jer. 15 16: Dein Wort ist menine Speise, Henoch 41, 7: Ihr Preisen ist ihnen (den Gestirren) Ruhe, und namenlich an Joh. 4 34: Meine Speise ist die, daß ich tue den Willen meines Baters. Bf. 42 4: Meine Tranen find meine Speife, hat eine andre Bedeutung.

21. Der Name der Unna ist von ihrem alttestamentlichen Bordild in 1. Sam. 1 hergenommen. Wie diese ist sie auch eine religiöse Dichterin. — ein Klagelied klagen, ein Trauerlied trauern ist gut griechisch (Hoppstv docdp) vgl. Flias 24, 722 und in der LXX 2. Sam. 1 17; vgl. LXX 1 Wos. 50 10 Sach. 12 10. Das Folgende ist eine Andeutung für Form und Inhalt des nicht ganz mitgeteilten Gedichts. — Witwenschusse ist wenschusse sich geworden ist. — 2 Die Magd Fubith (Verschussen) karnach singegangen und was aus ihm geworden ist. — 2 Die Magd der Judith, Juthin, Juthine Syr.: Junathim) erinnert von serne an die Magd der Judith, wie Anna an ihre trauernde Herrin, die nach der Trauer einen Kopsschusse miest wie kasteien

und namentlich fasten, eig. die Lebensregung niederhalten, hebr. inna nefes, ähnlich im Spr. u. Reuhebr. — nicht erlaubt zu trauern] Rach Bf. 118 24 foll man am Tag bes herrn fröhlich fein, dies als Gebot gefaßt ergab das jüdische Berbot des Fastens an Festtagen vgl. Judith 8 6. Die Fastenrolle', eine aramäische Schrift aus Chrifti Zeit, zählt alle Festtage auf, an denen man nicht fasten darf. Dersfelbe Gehrauch auch hei den Christians auf Cartes. felbe Gebrauch auch bei ben Chriften; vgl. Tertull. de cor. mil. 3. — Dienft= herrin] Die Magd diente also früher irgendwo um Lohn und befam als Zugabe ein Ropfband. Sie macht fich aufdringlich mit Zurechtweisung, Anbieten von Besch koppound. Sie mucht stud aufortigitäg int Zurechtverfung, Anderen von Sesschenken, Unterwürfigkeit und Schmeichelei. — hat ein könig lich es Gepräge] so auch Syr., CJRPost. beziehen das auf Anna: du hast . . . — 3 das tue ich nie] Zim griech. der sog. gnomische Aorist, der in der Form der Vergangens ich nie] Im griech. der sog, gnomische Aorist, der in der Form der Bergangensheit die allgemeine Regel außspricht; in später Gräcität selten. Syr.: Gine solche Sünde hade ich nicht gethan, siehe, der Herr. — ein Schelm] A Syr.: wurde es dir arglistiger Weise gegeben. Unna meint, es habe jemand die Magd durch ein geschenktes Band versühren wollen. — da du nicht auf meine Stimme hören willst dieten die meisten Handschriften; es sehlt bei AD Syr. und könnte eine naheliegende Ergänzung sein, daher von Ti ausgelassen. Gine spätere Ergänzung ist jedenfalls: was soll ich dir noch größeres anwünschen. Die Magd wird jetzt frech; sie gleicht jetzt dem andern Weid Estanas 1. Sam. 1 s. — 4 A hat geglaubt, das Herabsteigen in den Garten begründen zu sollen und teilt daher die Kedansen und den Ran der Anna mit Anna muß ihrer Magd seusend Recht bie Gedanken und den Plan der Anna mit. Anna muß ihrer Magd seufzend Recht geben: so kommt der Gegensatz zu stande, daß die Trauernde Festkleider anlegen muß. Die Worte ähnlich wie 1. Sam. 1 • und Judith 10 s. — in den Garten wie Susanna (Suf. u. Dan. 1). Wie J. an Abraham, so benkt Anna an Sarah, aber sie mit unmittelbarer Beziehung. — 31. Das Erblicken des Sperling senestes ist vortressisch erklärt durch das Ausschaft der der dem Jum Himmel. Die Sperlinge sind natürlich wegen ihrer großen Fruchtbarkeit gewählt, zugleich aber auch wegen ihrer Minderwertigkeit, die auch Jesus hervorhebt. — Lorbeer= baum] δαφνηδαία-η(:)δέα ift eine fonft unbekannte Rebenform von δαφνίς, δάφνη, das einige Sandschriften einseten.

Das Rlagelieb hat in feiner Gintonigfeit und mit feiner bescheibenen Kunft etwas rührendes. Es besteht aus einer vierzeiligen Eingangsstrophe und 4 gleichgebauten breizeiligen Strophen mit einem gleichlautenden Refrain: vor Dir herr! ober am Schluß 'und lobet Dich, Herr'. Aber auch die Eingangsstrophe schließt mit "Herr". Der Ruckgang bis auf den Tag der Geburt und der Erzeugung oder auf die Art der Erzeuger kommt in der orientalischen Klage öfters vor, vgl. hiob 3 1—12. — ein Fluch] für 'etwas Berfluchtes' wie 5. Mos. 21 28 (Gal. 3 13) - vom Tempel des Herrn] Die prägnante Ausdrucksweise: weghöhnen aus bem Tempel — biefer Sinn ift als ber inhaltreichere und anschaulichere bem auch möglichen: werhöhnt von dem Tempel des Herrn aus' vorzuziehen — hat einige handschr. zu Erleichterungen veranlaßt: 'herausgeworfen aus dem Tempel' ober berhöhnt in dem Tempel'. — Bon einer Berhöhnung der anwesenden Gattin war nicht die Rede; sie mar aber in der Zuructweisung des Gatten mitenthalten. — ber Parallelismus ist forgfältig durchgeführt: Bögel des himmels: Tiere der Erde; Basser: Land: 'mich geschmäht' im Gingang: 'loben dich' am Schluß. Die unversümstigen Tiere, die manche Handschriften noch hinzusügen, sind überslüssig und ihren den Parallelismus. — 3 Daß die Wasser uch to ar sind, haben versteinen Geschlußen. ichiedene Sofchr. erklären zu muffen geglaubt. Sie haben daher die Wogen, die in hrer Ruhe und ihrem Schäumen Gott preisen, oder die Fische angebracht oder beides tombinirt. Daraus ist dann bei den Herausgebern, nicht in den Handfriften, ein neuer Bers geworden: Beh mir, wem bin gleich geworden? nicht ben Bogen des Meeres; denn die fich glattenden und aufschäumenden Wogen und die Fiche darin preifen dich. Nach der Borstellung unseres Dichters aber find Erde und Baffer felbst zeugungsfräftig wie 1. Mof. 1 12. 20.

41. Engel bes Berrn] fo ftanbig im Brotev. Die Berbindung bezeichnet

ursprünglich die sichtbare Erscheinung Gottes felbst ober foll sie vielmehr erfeten. Uebernommen ift sie von Lt., dem auch das Berbum eneory 'trat hin' eigentumlich ist. Auch die Griechen verwenden dies Zeitwort dei Göttererscheinungen. Daß Jak. hier Lk. solgt, zeigt das Folgende, vgl. Lk. 1 12. 21. Doch wirken auch die alttestamentlichen Erzählungen von der Verheißung Simsons und Samuels Ri 13; 1. Sam. 1 mit. — De in Sam e] hier vom Beibe wie 1. Wos. 3 12; 4 22. Lschint aber doch daran Ansich Fernanden und setzt Das aus die Getaten der doch daran Ansich Fernanden und setzt. borene. — in der ganzen Welt] in Erinnerung an den Segen über Abrahams Samen, der sich in Maria zu erfüllen beginnt. — So wahr der Hert lebt] vgl. Ri. 8 19; Ruth 3 18 LXX u. ö.; während in der hier verwendeten Samuel Ge schichte Hanna fagt: so wahr beine Seele (Elis, des Hohenpriesters) lebt. Die bib-lische Hanna gelobt auch das Kind erst, nachdem es geboren ist, da sie keine so sichere Verheißung hat. Noch gewaltsamer wird hier der männliche Liturg' in einen weiblichen übersett. Das Gelübbe der Unna wird auch im Roran erwähnt Sure 3 :: Gedenké des Gebets der Frau Amrams (so heißt dort Joachim); o Herr ich gelobe dir die Frucht meines Leibes; fie sei dir geweiht; nimm fie von mir an, du allsehender und all: wissender meines Letoes, ste set die genetzt, kinnin se von inte un, die unspesender und udwissender. — Boten nicht Engel, wie Conrady mit Recht betont; denn 1) sagt Jak. sonst immer 'Engel des Herrn', 2) tritt immer nur ein Engel aus melden braucht, Kommen des Mannes ein irdischer Borgang, den kein Engel zu melden braucht, 4) ist es natürlich, daß J. jetzt endlich etwas von sich hören läßt, zumal er nicht weiß, daß Anna auch schon eine Erscheinung gehabt hat, 5) reden diese 'Engel' selbst von einem 'Engel des Herrn'. — Anzuerkennen ist, daß unser Berf. uns die Bision des Joachim nicht zweimal erzählt, sondern sich mit dem Bericht der Boten begnügt; oder setzt 3. 37 die Erzählung wieder ein? — mit seinen Herden ber boten begnügt; oder setzt 3. 37 die Erzählung wieder ein? — mit seinen Herden Gerden! Bielleicht nur mit den versprochenen Opfertieren und Geschenken, so Armen. — wird empfangen] B und Epiph. haer. 79,5 Syr.? (nicht Armen.) haben das Persett. Hiermit soll aber nach Epiphanius, wie dieser ausdrücklich bervorthebt, nicht gesagt sein, daß Anna jungfräulich empfangen habe; es werde nur durch die Berheißung das Zukunftige schon als sicher vorweggenommen. Später taucht die Behauptung auf, daß Maria 'frei von aller Schuld' erzeugt sei. Mit dieser unde-fleckten Empfängnis' der Maria wird aber nicht die wunderbare Geburt behauptet, die von der Kirche immer energisch zurückgewiesen worden ist. Die Worte im Berfekt hörte auch der Negypter Setme-Ramuas im Traum; aber da hat in der Tat Konzeption schon stattgefunden (Griffith S. 43). Manoah will dem Engel selbst opsern, was dieser abweist; ähnliches erzählt Ps.-Mt. 3, 2. Hier wandelt sich die Opserfreudigkeit in die schon bekannte Bereitwilligkeit J.'s, Gott und den Menschen Gaben zu spenden. — 2 Anna an der Tür] wartend und dann am Salfe bes Mannes jubelnd ift eine ber schönften Geftalten ber apotrophischen Literatur. Pf.-Mt. macht aus ber Tur bes Haufes die 'goldene Pforte' Jerusalems (vgl. Tappehorn, Außerbiblische Rachrichten S. 22 A. 1), wo Anna wohnend gedacht wird; nat. M. läht beide Gatten auf des Engels Geheiß sich in Jerusalem treffen; Ps.-Mt. malt überdies das Warten der Unna weiter aus. Guftath. ift peinlich genug, zuerst die Opfer im Tempel beforgen zu laffen, wogegen 5, 1. — bie Witwe ist nicht mehr Witwe] Der Ton ist berselbe wie Hos. 1 10, 2 1, 2 22, bie Worte klingen an Jes. 54 1 (8). Auch das Nun weiß ich hat alttestamentlichen Klang s. Jos. 22 21; 1. Kön. 17 21; vor allem Ri. 17 12: Nun weiß ich, daß der Herr mir wird wohl tun. — Die Auch einer Nacht enthält wohl eine überaus garte Undeutung fur die Beit ber Empfängnis. Diefes Saus wurde in Sepphoris gezeigt. — 51. Benn Gott mir gnädig ist! Bie das Folgende zeigt, führt Joachim und der Verf. die Kinderlosigkeit in der Tat auf Verschuldung Burud; daher heißt es nachher, baß Gott alle feine Gunden weggenommen hat. 3. muß alfo ein Zeichen haben, daß fein Fasten ihm Gundenvergebung verschafft. Die erhalt er burch bas Stirnband bes Priesters] Reander bachte falfchlich an die Lossteine Urim und Tummin. Es handelt fich aber um das goldene Stirnblatt des Sohenpriefters, auf dem die Worte eingegraben maren: Seilig bem herrn

2. Mos. 28 se f. heißt es davon: daß Aaron trage die Verfehlung am Heiligen, das die Kinder Jfraels heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung, und es soll alsewege an seiner Stirn sein, daß es sie wohlgefällig vor dem Herrn mache. Es soll also das Stirnband die Defekte der Opfergaben ausgleichen und das Volk immerdar troß solcher Mängel vor Gott angenehm machen. Aus dem vieldeutigen Wortlaut des Lextes hatte man sich die Vorftellung gebildet, daß man an dem Stirnband, das die Sünden trägt, die noch ungesühnte Sünde erkennen könne; jedenfalls denkt unser Vers. so. Er macht übrigens keinen sichern Unterschied zwischen dem Hohenpriester und dem Priester und sehr auch dem Priester und sehr auch hier sehr außeinander). Die späteren Christen scheinen anzunehmen, daß das Goldblech Abzeichen jedes Priesters war; sie schreiben es auch dem priestersichen Jakobus (Epiphanius) und Johannes (Polykreiben es auch dem priestersichen Jakobus (Epiphanius) und Johannes (Polykreiben Solchenpriester, die hn bestimmen soll, I.s Opfer nunmehr anzunehmen. Alls das Opfer im 6. Monat dargebracht wird, erweisen sich der Legende der enthauptete Paulus.

52 im neunten Monate] fo auch Pf.=Mt. 4. Etliche Abschreiber fan= ven die natürliche Zeit nicht erwähnenswert und schrieben lieber im achten, im iebenten Monat; so auch Armen. — Die Freude an der Geburt eines Madchens mtspricht nicht der allgemeinen Auffassung; deshalb läßt Syr., ebenso Ps.=Mt., Nat. M. die Frage und die Freude der Unna fort. Aber die Griechen bezeugen beibes enstimmig, der Koran läßt Unna allerdings die Minderwertigkeit eines Mädchens eftelen: Alls fie niedergekommen war, fprach fie: D mein Gerr, fiebe, ein Mädhen habe ich geboren. Gott wußte freilich [ohnedies], was fie geboren hatte [und Satte feine Absicht babei]; aber ein Madchen ift nicht gleich wie ein Anabe. 3ch Sabe fie Maria genannt und gebe sie und ihre Nachkommen in beinen Schutz gegen Den leidigen Satan. Armen, läßt die Amme die tröftenden Worte sprechen: Es ift ein Madchen, aber lieblich und sauber anzusehen. Ist bemnach diese Unterhaltung als ursprünglich zu betrachten, so ist sie auch wohl begründet. Oben 4, 1 war noch in Zweifel gelaffen, ob bies Rind ber Verheißung männlich ober weiblich fein werbe. Die Entscheidung muß boch ausdrücklich gebracht werden. Die Freude ber Maria ift ein Zeichen ihres hoffnungsvollen Vertrauens an die Verheißung. Darum freut fie fich über bas, mas andere mißstimmen wurde, abgesehen davon, daß sie überhaupt froh ift, 'Samen' zu haben. Ihr Lobpreis erinnert an das Magnificat Af.1 40.
— legte es nieder] BDE meinen: sich felbst; vgl. aber 6, 3. — wusch sich Anna] als die 14 Tage der Reinigung um waren (bei einem Anaben 7 Tage, ogl. Et. 2 22). Die Abschreiber geben peinlich genau an, was abzuwaschen war. Armen. bezieht das Abwaschen auß Kind. — Maria] Die Abschreiber möchten geme eine Begründung für diesen Namen haben; er soll darauf hindeuten, daß sie micht verwelken (μαραίνω) wird.

61. Das Folgende, die Frühreise im Gehen und die Jungfrauen, verwenden die Nachahmer erst bei der Tempelscene. Anna wollte das Kind nur stehen lassen, das Gehen ist wider ihren Plan, denn der erste Gang soll zum Tempel sein. Gin anderes Kind würde nach der Methode der Anna freilich das Lausen wieder verslemen. — sie den Schritt el Armen.: Das Kind ging 3 Schritte voran und dann zur Auster zurück. Die stehen Schritte des frühreisen Kindes sind übrigens ein altes Motiv: Alsbald nach der Gedurt tat der Bodhisatta sieben Schritte nach Norden (Hardy, Buddha, Leipzig 1903, S. 111). Bon SieDstriß heißt es nur: als das Kind im ersten Jahr war, hätte man gemeint, es wäre im zweiten und u. s. f. (Gristich S. 44). — ein en heiligen Kand magemeint, es wäre im zweiten und u. s. f. (Gristich S. 44). — ein en heiligen Kand was heiligtum im Schlasse mach; s. 3 Heiligtum des Schlass.'; ebendort 'Schlassemach des Heiligtum im Schlasse mach; s. ammer mit Schen. Die klösterliche Absperrung beginnt also schon nach einem halben Jahr; keine (levitisch) unreine Speise soll durch das Kind 'hindurchgehen'; Labei ist der jüdische auch von Mc. bezeugte und erklärte (7 2) Ausdruch 'gemein' handsuch zu den Remestamentl. Apotrophen.

angewendet und der jüdische Ton auch äußerlich in dem 'alles nicht' ftatt nichts feftgehalten. Much die aufwartenden Jungfrauen muffen unbeflectt fein. Alles bas, um perhechtten kind die derfunft Christi als eine vollständig reine' hinzustellen. — sor zien für Zerstreuung! Das διεπλάνων ist durch BCF°F' JRPost, auch A (ἐπλάνων) wohlbezeugt. D'sie dienten ihm' διηκόνουν, und E 'sie hoben es in die Höhe' έμετεώρησαν versuchen nur eine Erklärung. Postellus übersetzt wörtlich seducedant 'sie führten es weg' oder 'verführten es'. Fabr. schlägt vor διέπλυνον sie wuschen es. Conrady bringt hier eine ganz brauchbare Lösung durchs Hebrische: Der Uebersseher las wa-ttissiuhâ 'sie betörten est' statt wa-ttissäuhâ 'sie trugen est' (S. 239). Indessen bedarf es dessen nicht; wir haben hier offenbar eine spätgriechische Bebeutungswandlung von diandavar und ndavar vor uns, die aus dem verführen, ablenken, zerstreuen' ein: 'unterhalten' gemacht hat vgl. lat. devertere und divertere, franz. divertir, das urspr. die Bebeutung 'wegführen' hatte. Den Beweis bringt 7,2 cod. L: Die faceltragende Jungfrau sollen sein πρὸς πλάνην zu seiner Zerftreuung und Ablentung, damit es nicht jurudblickt, und Spr. ju unferer Stelle: fie erheiterten es'. — 2. Das Geburtstagsfest, bas bie Juben nicht feierten, ift an Stelle bes Entwöhnungsfestes getreten, bas 3. B. Abraham 1. Mof. 21 s begeht. Hier wird nun gerade betont, daß Anna ihm nachher noch die Brust gab (vielleicht jum letten Mal) und daß fie fich beffen in ihrem Liebe besonders ruhmt. ware bann die benutte Quelle migverftanden, ba eine Beziehung auf die Muttermilch deutlich vorhanden ist. Aber 'das Fest' hat noch eine andere Quelle. Auch Si.Osiris, den gleichsalls seine Mutter nährt, wird auf eine kopri vor Pharao ge-bracht, damit er vor allen Ehre einlegen solle (Griffith S. 44). Zum Feste werden alle firchlichen Honoratioren geladen, die die Handschriften verschieden aufgahlen, & L durch neutestam. Aufzählungen beeinflußt. Spr., der vergessen hat zu sagen: 3. brachte das Kind den Priestern, fährt nach dem Segen der Priester (einen gepriesenen Namen bei allen Geschlechtern und Völkern) fort: und als sie es darbrachten den Oberpriestern; diese Lesart ist entstanden aus dem Plural "sie brachten", der auf J. und A. ging; so Cod. Azu I. 28. — Gott der Hof hen Die Höhen" sind wohl die Himmelsmächte in der höhe Rom. 8 so und alfo für die heerscharen = Zebaoth eingeset, was auch Pf.-Mt. 5 bietet. — dem äußersten Segen] Der Zusat ist nicht, wie meist geschieht (Post. Borberg): 'der kein Ende hat' sondern 'der keine Machfolge (διαδοχήν) hat' zu überseten; Apotr. S.56 fete die Berszahl 5 Zeilen höher!

Das Lied ber Anna, wie das der Sarah l. Mos. 21 s s, das hier anklingt und das der Hanna, wie das der Sarah l. Mos. 21 s s, das hier anklingt und das der Hanna, dem es der Situation nach, aber nicht dem Bortlaut nach entspricht. — Das Lied der Anna ist eben genau für diese Situation geschaffen, das der Hanna anders woher eingefügt. — Nehnlich wiederum die Borte des Elisabeth, wo Bortlaut und Sachlage vordildlich waren, und wie das Magnificat der Maria oder der Elisabeth, mit dem es sich im Singang berührt. — he i m ges such t] vgl. Lt. 1 s dort ohne Objett und Lt. 1 25 dreingesehen 1 s dreingeschaut. — Fru cht der Gerechtigkeit, ein Ausdruck der sich didlisch nicht belegen läßt. Hingegen haben Syr. ABCDFd JR Post 'der Gerechtigkeit', das Jes. 3217; Am 619 (Spr. 11 30 der Gerechten) Jak. 318 vorkommt und hier soviel wie 'gerechtes Gewäcks' sagen will. Ein solcher Lobpreis der Maria entspricht am besten der Abschicht des Buchs. Von dieser Frucht handelte auch ein faltig vielgestaltig in ihren Erscheinungsformen ist diese gerechte Frucht, nämlich durch und durch voll Gerechtigkeit, die sich in vielen Tugenden offendart. Bost will diese Bendung als unverständlich übergehn, so wohl auch C Syr. Die Lesart πολυπλούσιος 'vielsach reich' ergibt nicht den schönen Gegensat. — D en Söhn en R u b en s] s. 1, 1. — die nte] zu Tische wie Mc. 1 12.

7 1. Es wird jeht das Gespräch der beiden Chegatten Elkana und Hanna 1 Sam. 1 21—28 verwertet. — zu uns sen de] der knappe Ausdruck wird von den Handschriften mehrkach umgangen und in '(von uns) abstehe' oder '(fein Angesicht) ab-

wende' verwandelt. Das jedenfalls im Text festzuhaltende 'sende' kann man ersgänzen durch 'seinen Zorn' Jes. 10.0 vgl. Judith 9.0 (Fabr.). Ginsacher aber ist es, das Berb ohne Ergänzung zu lassen im Sinne von: Das Kind holen lassen envoyer chorcher; bann ift die Gabe keine freiwillige und barum keine willkommene mehr. Die Uebersehung will das deonorns wiedergeben, hier wie 8, 1 (11, 2), wo es sich um sein Machtgebot handelt; daher in der Uebersetung 'ber Allmächtige'. — 2 Die 'Geschichte Joseph's' nennt gleichsalls das dritte Jahr. Die späteren Marienlegenden legen das 3. Jahr mit der Entwöhnung zusammen: das eine nehmen sie aus Prot., das andere aus 1 Sam 1 22 f. Der Syrer Salomon von Baffora nennt Entwöhenung und zweites Jahr. Armen überspringt das Gespräch und läßt J. nach drei Jahren fagen: Jest ift die Zeit erfüllt. Beide haben vorher das Geburtstagsfest burch eine Darbringung im Tempel, wie fie Lt. von Chriftus ergahlt, erfest. — Die Faceln der Jungfrauen haben, wie L richtig erklärt, ben 3wed, den Sinn bes Kindes von Gebanten an das Elternhaus abzulenten. Der griechische Ausbrud fur 'je eine Fadel' ava daunata ift eine eigentumlich fpatgriechische Berbinbung, die hier noch 8, 3 (Ti) ανά βάβδον vgl. Mt. 20 , ανά δηνάριον je einen Groschen vorkommt. Den Uebergang bazu bilbet die häufigere Berbindung von ava mit einem Zahlwort die die zu zweien. — Erhoben hat] die sichere Berheißung durch Hinweis auf Gottes Ratschluß ausgedrückt. — Durch dich] gibt die griechische Berbindung ent ook nur unvollkommen wieder. Maria wird als die Vorbedingung und Grundlage für die Offenbarung bes Erlöfers hingestellt. Erlöfun g] dorpov eig. Lofegeld; boch wird wie beim Bb. biefe befondere Bebeutung im fpateren Griechisch nicht immer festgehalten. — 3. britte Stufe bes Altars. Nach ursprüng: licher Beftimmung follte ber Brandopfer-Altar überhaupt feine Stufen haben. Doch ift biefe Bestimmung später veraltet. Der von hefekiel entworfene Altar hatte einen breifachen Untersat; ber oberfte sollte als Umgang bienen hef. 43 13-17. Auch im späteren Tempel stieg ber Altar in Terrassen von je 10 Glen bis zu 30 Glen höhe auf; man gelangte mittelft eines schrägen Aufgangs nach oben. Funfzehn Stufen nicht des Altars, sondern solche die zum Altar führen, zunächst zum östlichen Borhof der Fraeliten, finden sich bei Josephus dell. jud. 5 s. und im Talmud für den Tempel des Herodes, der hier freilich nicht in Betracht käme. Bon 15 Stufen reden auch die späteren Legenden. In Nat. Mar, werden diese 15 Stufen mit den 15 Stufenpfalmen (Pf. 120—184) in Berbindung gebracht. Darauf weist noch der Kirchenname 'Maria ad gradus'. Die Späteren, denen Tizian folgt, lassen Maria diese hohen Stufen schnell hinauf steigen, eine Steigerung ber 7 Schritte im Protev. Dies selbst weiß an unserer Stelle nur bavon, daß ber Priefter fie auf ben britten Abfat, also wohl auf den oberften sette, was freilich im Judentum eine Unmöglichkeit ware. Hiermit ift wohl die Tradition verwandt, wonach die Juden dem Priefter Zacharias getotet haben, weil er Maria fpater an ben Ort ber Jungfrauen Der Tempelgang ber Maria ift burch bas Protevangelium in ber griechischen Kirche ein fehr beliebter Gegenstand geworden und hat früh auch zu einem Fest bes Tempelganges geführt. Das Unmögliche ber Sache tam nicht zum Bewußtfein, jumal Epiphanius ancorat. 60 verficherte, Erftgeborene pflege man bem Tempel zu weihen und bis zum reifen Alter bort zu erziehen, mas von Camuel und Maria aus erschlossen sein wird. Zur Berteidigung führt man das weibliche Rasiraat, die Weihung auch der weiblichen Erstgeburt 2 Mos. 18 2 und die an ber Stiftshütte bienenden Weiber 2 Mof. 38 . sowie 2 Maft. 3 19, endlich hanna am Tempel Et. 2 sr an. Bgl. die Ratholifen Sepp-Haneberg und Belger, die noch Jeptha und die ('namensverwandte') Jphigenie heranziehen. — Tanzen zu Gottes Ehre war auch in Frael Sitte Pf. 149 s, auch bei Jungfrauen Ni. 21 : 1 \$1. 68 26. Es wird hier gebraucht, um die Anmut der Maria anschaulich zu machen. Darum auch nicht: Gott goß Gnade, fondern: Anmut über fie aus. — bas ganze Daus Ffrael gewann fie lieb] wie David 1 Sam. 18 16. 28. Aber auch Samuel war angenehm vor Gott und Menschen 1 Sam. 2 20 vgl. Lf. 2 52, wo auch Ettern und ihr Kind auftreten. Nur geht das Jesuskind mit den Eltern, die über-

geiftige Maria trennt sich von ihnen, ohne sich nach ihnen umzusehen. Jesu Eltern fuchen ihn mit Schmerzen, wenn er im Tempel ift, ihre Eltern freuen fich, baß fie gerne von ihnen geht. Armen. fühlt das Migverhaltnis und läßt Maria Heimweh nach ihren Eltern empfinden. — 8 1. Gott ber Allm achtig e] Ti hat rov desneren Bedr bas nur durch FK geftütt ist, als den eigenartigsten Ausbruck unter vielem Dargebotenen festgehalten. - ju ihnen] Ti lieft 'rudwarts' wofur ABC; alle andern, auch Spr. und Grenfell's Fragment (Gr) bieten 'zu ihnen', was auch viels sagender ist. — wie eine piden de Taube], wie eine Taube, die sich nährt. Der Ausdruck hat noch nicht seine Würdigung gefunden. Der Zusatz vepopern imeibend' sagt beutlich, daß die Nahrungsaufnahme den Bergleichungspunkt bildet, d. h. sie nahm so wenig Nahrung zu sich, wie ein Bögelchen, und das Wenige brachte ein Engel. Engelbrot Ps. 7826, Engelspeise Weish 1620 beidemal das Manna. Roran Sure 3,37: So oft Zacharias zu ihr auf die Rammer kam, fand er Speise bei ihr. Er fragte sie: Maria woher hast Du das? Sie antwortete: Bon Gott; denn Gott fpeift, wen er will und rechnet es nicht vor. Beiter wird ergablt, bag bie Engel das Los darüber warfen, wer von ihnen die Sorge für Maria übernehmen follte. — 2. 3 wölf Jahre] dafür F 14 Jahre, so auch Ps.-Mt. und Nat. M. wogegen dist. Jos. 12 Jahre beibehält. Es wirken hier die körperlichen Berhältniffe in ben verschiedenen Landschaften mit, die Abendlander bevorzugen die hobere Bahl. Statt ber Berunreinigung durch die Menftruation ermahnt Nat. M. bas Gebot ber Priefter an die Jungfrauen, zu heiraten, mas Maria zu tun fich weigert Armen., ber bas 15. Jahr anfest, fragt mit Recht, warum megen ihres Belübbes. benn Maria nicht zu ihren Eltern gehe, und läßt fie baher geftorben fein. Als Grund ihrer Berweifung aus bem Tempel beutet er an, Maria fei allmählich mannbar geworben. — Hohen priester geschützt burch ADEJLR Post. Gr. Einige Handschriften und Gr. in der Anrede seben hier schon Zacharias ein. Armen. ergablt bie Ginfegung bes Bacharias und fein Berftummen (wie bei Lf.). — Du jacht die Einsesung des Jacquetus und sein Setstammen (wie det kel.). — Du ft e h ft] στηθ. stelle dich F-JLK ist Erleichterung, würde aber das nachfolgende etonlds schon vorwegnehmen. εστηχας 'du stehst' auch Gr.: es bezeichnet die Amtöstellung des Hohenpriesters; so von den Leviten 2 Chron. 30 16, von den Tempelsängern 1. Chron. 6 17 f.; 2. Chron. 29 11 hier auch 'vor Jhm', wie K Gr. an unferer Stelle schreiben. — in das Heiligtum läßt Ti fort mit BC Gr.; dassür auch Gyr. es könnte in der Tat Ausfüllung sein. — dir] lassen AEJR fort; aber auch Gr. Syr. zeugen dafür. — zwölf Glöck en die sonst unbekannte Zusammensetzung dwdsxaxwddua soll das Oberkleid des Hohenpriesters (L lesonsaks sum das zum heiligen Gebrauch bestimmte Gewand) bezeichnen, mit bem er einmal im Jahre ins Allerheiligste gehen durfte. Es war am untern Saume mit goldenen Schellen (χώδωνες) besett. Rach der Zachariassage in der Γέννα Μαρίας (f. Apotr. S. 46) entbeckte 3., als er ohne dies Rleid und seinen Schellenklang ins Beiligtum eintrat, die wahre Natur des jüdischen Gottes. Die Zahl der Schellen ist im A. T. nicht angegeben; nach den Rabbinen waren es 72, nach Clem. Alex. strom. V, 241 Sylb. waren es 360. Die Bahl 12, die auch Juftin angibt (dial. 42), ift mahrscheinlich herbeigeführt durch den Gedanten an das Bruftschild des Sohenpriefters mit feinen 12 Steinen. Justin deutet sie auf die 12 Apostel. — Zacharias Durch diese Ramensnennung verbindet sich die Zacharias mit der Marienlegende, sei es, daß die beiläusige Erwähnung hier die spätere Einfügung der Johannesgruppe veranlaßt hat, sei es daß der Name erst von dem Redaktor eingesetzt wurde. Aber die driftliche Legende, die feine historische Runde, fondern nur eine Tradition hatte, wie die im Anfang des Et. Ev. niedergelegte, mußte sich sowieso an den Ramen bes bort genannten Priefters Zacharias halten, der ihr balb zu dem 'Priefter' wurde, wie benn auch l'avva Mapiac, Drigenes, Augustin, Ambrofius unabhangig vom Brotev. ben Bater bes Täufers für ben Hohenpriefter ber Zeit hielten. Daber ift anzunehmen, daß auch im ursprünglichen Jakobusbuch Zacharias schon als Hoher-priefter gilt und ber Name hier ursprünglich ift. Armen. nennt seinen Borganger

Cleafar und weiß von deffen Tod und der Bahl des Zacharias zu berichten. Für 'alle bei Bit wer' treten außer EF' die 3 altesten Zeugen Eust. Syr. Gr. ein; troßbem scheint 'alle' eine naheliegende Erganzung zu sein. Die drei anderen Legenden lassen due eine nagetiegende Erganzung zu sein. Die drei anderen Lesgenden lassen die Bedingung der Witwerschaft fallen, odwohl zwei von ihnen an der früheren Ehe Joseph's festhalten; nur Nat. M. hat sie ganz gestrichen, weil sie nicht mehr kirchlich in Geltung stand. Hist. Jos. 4: zwölf Greise, Ps.-Mt. 8: alle Heiratssähigen von Juda; Nat. M. 7: alle Heiratssähigen vom Hause Davids. — Die Stad vonden Umwandlung des Gottesurteils, das zu Gunsten Aarons erging 4. Mof. 17; bie Frage nach bem Ursprung bieses und anderer Arten bes Staboratels (vgl. Hes. 21 20 Hos. 4 12) geht uns baber hier nichts an; neu ist bie Erscheinung der Laube (f. u.). Erst Nat. M. findet eine Beziehung auf Jes. 11 1 heraus. — Weib] J Post. setzen vorsichtigerweife hinzu: zur Bewahrung; D noch genauer: jur Bewahrung ber Jungfrau. — Bei ber Frage, in welcher Gigenschaft Joseph die Maria heimführen follte, muß man nicht fo fehr nach einem flaren Rechtsverhältnis suchen; benn wir bewegen uns hier ja nicht auf einem sichern Rechtsboden, da ein christliches Recht erst im Entstehen war und im übrigen für die Beurteilung bes Berhältnisses jubisches, griechisches und römisches Rechts-bewußtsein zur Anwendung tommen konnte und, so fehr man fich bemühte, sich in altteftamentliches jubifches Rechtsbewußtsein hineinzubenken, boch bazu die nötigen Renntniffe und die Gewöhnung fehlte; vor allem aber verlangte dies eigentümliche Berhaltnis ganz offenbar eine ganz neue eigene Beurteilung. Bu Auguftins Zeiten hatte man freilich eine sichere Formel gefunden, so sicher, daß man nun die Che zwischen Joseph und Maria als vorbildlich für andere Chen empfehlen konnte: Augustin de consensu evang. l. 2. c. 1.: durch das Beispiel der Jungfrau und Jojephs wird gläubigen Chegatten ans Berg gelegt, bag bie Che beftehe und auch so genannt werden könne, wenn auch nach gemeinsamem Beschluß Enthaltsamkeit geubt werde. Gin gang sicherer Gesichtspunkt war für die ganze Darftellung ber Absichten und der Haltung von seiten der Priester und Josephs da gegeben, wo wie bei Augustin, Ps.-Mt. 8,1 und Nat. M. 7,2 Maria von vorneherein erklärt hatte, sie wolle von einem Manne nichts wissen. Da war von vorneherein an eine folche enthaltsame Che gebacht. Es handelt fich ba nur noch um die Frage, ob Maria gleich vom Tempel weg als Josephs Frau mitging, ober ob sie nun erst verlobt waren. Diese Frage war aber baburch entschieden, daß es Mt. 1 20 hieß: Fürchte bich nicht, Maria, bein Gemahl, ober: als bein Gemahl zu bir zu nehmen, was jedenfalls so verstanden wurde, daß die Heimführung in die Ghe noch besvorstand (so in der Bulgata Mt. 1 18: nachdem seine Mutter Maria Joseph verlobt worden war; Ps.=Mt. 11 und noch deutlicher Nat. M. 10, 2). So bestichtet denn Nat. M. 8 vom Verlobungssest und von Zurichtungen zur Ehe. In diese Berlobungszeit tonnte man bann auch die Arbeit bes Spinnens paffend verlegen. - Ebenso klar war bas Berhältnis für ben Standpunkt bes kanonischen Mt. und Lt., insofern dort Joseph und Maria mehrere Kinder haben, und Jesus der aftgeborene Sohn vor andern Sohnen der Maria war Mt. 1 25, Lt. 2 7. Auch hier bleibt nur die Frage übrig, ob Joseph zur Zeit der Empfängnis und wiederum zur Beit der Geburt Jefu und bei der Jungfräulichkeit der Maria sich als Chemann wiste. Es besteht hier bekanntlich Streit über die Auslegung der obigen Stelle, insbesondere der Worte processed ihier und bei Lt. Da nun aber Mt. 1 19 Fohh ihr Mann, B. 20, 24 Maria fein Beib genannt wird, ebenso Lf. 2 5 das Bort von der Chefrau gebraucht wird, die Joseph so aufschreiben lassen will, so ist an in rechtliches = eheliches Berhältnis zu benken, bei bem nur noch nicht 'zusammengetommen' war, obwohl man zusammentommen wollte, Mt. 1 16, fo daß Maria Nanne, vgl. Conrady S. 9. 41. Die Frage B. 34, der dich auch als richtig erweist, die Empfanzeis falls elsehauptung zu Ernstellt (die sich auch als richtig erweist), die Empfanzeis falls elsehauptung zu Ernstellen eine Romen eine Englische Erstellt (die sich auch als richtig erweist), die Empfänzeis falls elsehalb unwittellen nach Anneiten eine Angeleichen Geschaften eine Erstellt (die sich auch als richtig erweist), die Empfänzeis falls elsehalb unwittellen nach Angeleichen Erstellt (die sich auch als richtig erweist), die Empfänzeis falls elsehalb unwittellen nach Angeleichen Erstellt (die sich auch als richtig erweist), die Empfänzeis falls elsehalb unwittellen nach Angeleichen einem Erstellt (die sich auch als erstellt (die sich die Empfängnis folle alsbald, unmittelbar nach der Berheißung stattfinden. Diese Auffaffung fand also die 'Jakobusgeschichte' vor; ihr erwuchs nun die Aufgabe, die

bauernbe Jungfraulichkeit ber Maria in bies Berhaltnis einzuführen. Der Berf. brauchte babei nur ben von Dit. Lt. angegebenen Zuftand vor bem 'Bufammentommen' bauernd festzuhalten. Er läßt also ben Musbrud 'Beib' junachst befteben: als Beib hat er fie fich erloft 19, 1, als fein Beib follen die Priefter fie ihm übergeben 8, 2 3.83. Co meinten es nicht nur Jofeph und die Briefter, fon bern auch ber Engel Gottes. Das muß auch so bleiben, benn Jesus soll unter bem Schutze einer geordneten She geboren werden. Dabei wird von Jak. kein Unterschied von Berlobnis und Ghe gemacht. Unbererfeits wird nun aber ber Ausbrud der Diskussion unterworfen: was hier Joseph sich und was die Hebamme fragt, ist die Diskussion der damaligen Kirche mit sich selbst. Wir sehen hier unmittelbar in die Gedankenarbeit der Kirche, in ihr Ringen um Klarheit über dies Problem hinein. Eigentlich meinte Joseph, fann ich boch nicht fagen, fie fei mein Beib, benn bagu gehört, wie er beutlich genug hinzufügt, eheliche Gemeinschaft rapo 15, 2. 4 ober wenigstens bie Möglichkeit und ber Wille bazu 19, 1; wenn sie mein Beib mare, mußte fie von mir und nicht vom heiligen Beifte empfangen haben. Er fchamt fich also, sie vor der Behörde sein Beib zu nennen; sie ist eher ein Mittelding zwischen Beib und Tochter; benn nach Gottes Bille, den die Priefter, er und Maria verftanden und anerkannt haben, foll er sie als Jungfrau bewahren; darum wird ja auch ein Witwer erwählt. Wie eigentümlich dieses Berhältnis ift, fühlt der Berf. wohl; er fürchtet, daß es zum Spott für die Kinder Jsrael sein wird; aber man muß eben hier Gottes Ratschluß anerkennen. — Der Unterschied von einem fpateren Standpunkt ift ber, daß Jak. noch bei bem Bebanken an eine Ghe, die die eheliche Bemeinschaft von vorneherein ausschließt, felbst bei Maria ftutig wird und noch damit zu ringen hat, daß man noch überlegt, ob man Maria nicht lieber in ein töchterliches Berhältnis zu Joseph stellen soll, und daß die dauernde Jungfräulichkeit der Maria nicht von vorneherein feststeht, von ihr selbst schon beschlossen ift, fonbern baß fie erft ad hoc burch ein gottliches Orafel angeordnet wirb. Der Gebante ift noch nicht fo felbstverständlich, fonbern steht in feiner ganzen Frifche wie ein göttliches Geheimnis ba. Gine andere Lösung der Sache schlägt Tertullian vor, ber Beib im Sinne bes Beschlechts faßt de virg. velandis 6. - Guft. nimmt feinen Anstand, an u. St. zur Beirat προς γάμον hinzugufügen, mahrend Gregor von Raziang Maria ein ber Beirat unfundiges Beib nennt. - bie Bofaune bes Herrn] Es ist die Posaune, mit der z. B. das große Hallichreingeblasen wurde 3. Mos. 25 s. a lsb a ld von Ti mit BCR Post ausgelassen; dagegen AD EFKL Syr. Gr. Apotr. Z. 29 ist Ti's Verszahl ausgesallen; daher im Handb. 8,2 statt 8,3 citirt wird. 9 1. Jofeph wird unvermittelt eingeführt, mas vielleicht aus ber allgemeinen Bekanntschaft durch die Evangelien, auch bei den Gegnern zu er-klären ift. Geschickt wird seine Eiser in der Erfüllung seiner religiösen Pflichten veranschaulicht: er läuft mitten aus seiner Arbeit fort. — Daß Joseph Wit-wer war, ist die herrschende Anschauung bis auf Hieronymus gewesen. Sie taucht zuerst im Betr.-Ev. auf, s. Apotr. S. 28, dann in unserem Buch; dorther kennt sie Origenes, der ihr zuzustimmen geneigt ist. Epiphanius vertritt sie zwei Jahrhunsberte später in selbständiger Beise, indem er sich auf die Tradition der Juden beruft (haer. 78, 7 f.), Gregor von Aussaus in der angeführten Beihnachtsrede, Chrys fostomus und im Abenbland Silarius um 350. Als aber Belvibius um 380 wie por ihm die fog. Untibifomarianiten (Biberfacher ber Maria), namentlich wegen ber Brüder Jesu behauptete, Maria habe später mit Joseph ehelich gelebt, brachte Hieronymus die Ansicht auf, die Brüder Jesu seine Bettern, Söhne der anderen Maria, der Schwester der Jungfrau, gewesen. Diese Lösung ist von da ab die herrschende geblieben und erfreut sich trot gründlicher Widerlegung durch Zahn (Forschungen VI 2) bei Katholiken und manchen Protestanten (z. B. Endemann Mis 1900 S. 833—865) großer Beliebtheit. — ging in ben Tempel] wie Wosels mit den Stäben der Stammeshäupter. Er läft sie die Nacht dort. Da aber der Stab 3.8 nicht zu ergrunen braucht und die dramatische Spannung Ginheit ber Beit verlangt, fo ift hier nur Beit für ein Gebet gelaffen. Bf.-Mt. hat freilich bie

Racht wieder eingeschoben und Nat. Mar. ben Stab erblühen laffen. Nach Pf.=Mt. will Joseph seinen Stab nicht wiedernehmen, und niemand kummert sich um den Greis; nach Nat. M. hat er seinen Stab gar nicht abgegeben. Erst ein neues Orakel bringt barüber Aufklärung. — erschien an ihnen] Ti: war. Aber es handelt fich nicht barum, daß an ihnen schon ein Beichen entstanden fein follte, wie beim Stabe Aarons, es foll erft erscheinen, wenn er die Stabe guruckgibt. 'erschien' ift geschutzt burch Gr. Spr. die Gruppe BJR, AD. — eine Zaube] erscheint wie bei Chriftus, wie dort fliegt sie aufs haupt bes Erwählten. hier kommt sie aus bem Stabe, ba anders das Staborakel keinen Sinn hatte, mahrend die Laube Chrifti vom himmel kommt (ebenso nat. M.). Die Unnatur stammt aus ber Bermischung zweier Bunder, von benen jedes fachentsprechend erzählt war. Auch hat bie Taube ihre Bedeutung gewechselt: bei Christus ist sie der heilige Geist, hier bedeuztet sie die Maria vgl. 8, 1. — 2 ein alter Mann] Je älter Joseph ist, desto besser paßt er für seinen Zweck. Epiphanius weiß näheres darüber. Nach haer. 51, 10 war er etwa 80 Jahr; haer. 78, 10 weiß er genauer, daß Joseph bei der Rückfehr aus Egypten 84 Jahre alt war und noch 8 Jahre lebte. Hist. Jos. erzählt, daß er mit 90 Jahren Maria übernommen und im ganzen 111 Jahre lebte, womit er wahrscheinlich ben alttestamentlichen Joseph, ber nach jubischer Berech-nung 110 Jahre alt wurde, überbieten foll. Die Erwähnung ber Sohne hat Ps.= Mt. auf den Gedanken gebracht, daß J. einen von ihnen für Maria in Aussicht nehmen konnte, was natürlich vom Hohenpriefter vereitelt wird. Statt ver j ch lungen haben CL Gr. die merkwürdige Lesart κατεποντίοθησαν 'fie ertranken'. Die Gruppe BlR und DF- gibt 'und verschlang sie', was aus 4 Mos. 16 32 stammt. Die Erwähnung der Rotte Korah ist hier nicht zufällig; denn sie ist auch im A. T. in Berbindung mit dem Stadwunder (kurz vorher) genannt. — 3 Joseph wird von Maria entfernt 1) um den Gedanken an eheliche Berbindung noch ferner zu rücken, 2) das mit Raum für die folgende Scene und die Reise zu Elisabeth geschaffen wird, 3) damit bei der Berkundigung Joseph nicht dabei ift, was auch den Kirchenvätern nicht paffend erscheint, 4) damit die Scene Mt. 1 10, Protev. 13, 1 möglich wird. Freilich wird dabei der Zweck der Uebergabe an J. 'zur Behütung' ganz vergeffen.
10 1 Borhang. Es gab zwei Pracht-Borhänge am Tempel, der eine hing

vor dem Heiligtum, der andre vor dem Allerheiligsten. Der letztere war von desionderer Bedeutung, da nur der Hohenpriester einmal im Jahr durch ihn ins Allersheiligste eingehen durste. Nach dem Talmud wurden jährlich zwei angesertigt (der Borhang war doppelt), und 300 Priester waren erforderlich, ihn unterzutauchen (Riehm, Hob. \* 1643). Daß Jungsrauen daran gearbeitet hätten, schließt unser Berssassen 2006. 35 20. 20: Weiber, die geschickt waren, die wirkten mit ihren Honden und brachten ihre Arbeit. Für die spätzübische Zeit war dies das Borrecht bestimmter Priesterklassen. Das Borrecht des Stammes David ist eigne Ersindung. — Die sieden Jungsrauen passen zu den sieden. Maria ist also überzihlig, umsomehr als sie hernach zwei Stosse bestommt. Ursprünglich war wohl Naria eine der steben und bekam nur den Purpur (vgl. 11, 1 am Schluß). Da mier Erzähler Maria unterdeß zum Cheweib des Joseph gemacht hat, versallen die Boten nicht ohne weiteres darauf, Waria als Jungsrau in Anspruch zu nehmen, und der Priester muß erst an sie gedenken. — Daß Maria auß dem Etam me David war, ist zuvor nicht erwähnt (siehe darüber die Ginleitung). Dawids Samen sei, gibt Augustin ausdrücklich an contra Faustum XXIII. Sein manichäsischer Gegner behauptete, daß Maria aus dem Stamme Levi sei, ofsender mit Rücksicht auf die im Altertum vielbeachtete Stelle Lt. 1 20, wo die Frau des Kriefters Zacharias die Verwandte der Maria heißt. Andere freuten sich darüber, daß Christus aus dem königlichen und dem priesterlichen Hause schen sonder konten. — 2 Einige der angegebenen Stoss for stoss einerden Schessen Stoss der Sanger ausschen sonder im Ansechalis Joseph ausschalten und Maria aus beiden Häuser ableiten konnte. —

den Borhang angegeben, nämlich roter und blauer Burpur, Scharlach und Baum: wolle, für den inneren Borhang nennt Josephus auch noch das Gold (vgl. 2. Mos. 26 31; 85 25. 2. Chron. 3 14, Joseph bell. jud. V 5, 4. 5). Hier kommt es darauf an, dem Borhang alle Pracht der Zeit anzudichten und die Siebenzahl zu erreichen. — Berg flachs αμίαντος Amiant oder Federalaun ist der weiße, zarte und seidenartig schimmernde Usbest, ber mit Glachsfäben zusammen verfponnen werden fann, worauf man den Flachs verbrennt. — Baumwolles sooog. Byssus ift, wo ein kostbarer Stoff gemeint ift, nicht Leinen, sonbern Baumwolle, die bamals wie heute in Palaftina und namentlich in Aegypten gezogen wurde. — Seibe] σηρικόν wohl schon Sef. 16 10. 13, im N. T. Offb. 18 12 erwähnt, tam seit Alexander bem Großen am Mittelmeer in ben Sandel, blieb aber immer ein Stoff von hochfter Roftbarteit. - Burpur blau] baxivdog hyacinth: mit bem violetten Saft ber Purpurschnede murex gefarbte Stoffe wie Baumwolle, Bolle, Leinen; vielfach bei beiligen Gewandern im ifraelitifchen Rultus verwendet aber nicht fo toftbar wie ber echte Burpur πορφύρα von roter Farbe, aus der purpura-Schnecke gewonnen, das Abzeichen königlicher Burbe, ben beshalb Maria erhalt. — Scharlach] xóxxoc, xóxxoc, Rarmesin von arabisch 'kermes' aus ben Giern und Körpern ber Kermesschildlaus (unechte Cochenille), im Rultus Sinnbild bes Lebens. — Ueber ben eingeklammerten Sat, der von Zacharias und Samuel handelt, f. Apofr. S. 48f. — Samuel: hinter dem vielleicht Simeon (vgl. 24, 4) steckt, ist als Hoherpriefter ebenso unhistorisch wie Zacharias. Daß hernach nur ber Scharlach erwähnt wird; ist ebenfalls in der Ginl. erklärt. — 11 1. Maria, schöpfend am Brunnen, und die spinnende Maria: biese beiden anregenden Motive haben ihre Wirkung auf die künstlerische Phantasie nicht verfehlt, f. die Ginleitung zu ben Rindheits-Evangelien G. 105. Das erfte, von ber Bibel durch die Situation außerhalb bes Saufes und die 'Stimme' abweichende, ift früher verlaffen worden, als das zweite; fpater ift die lefende und meditirende Maria an Stelle biefer beiben lebensfrischen Bilber getreten. — Beim Baffertrug ber Jungfrau Maria braucht man nicht an ben der Rebetta 1 Mof. 24 15 zu benten, bie zwar auch 'Jungfrau' ift und 'vom Manne nichts weiß', aber ganz anderes er-lebt und sich anders benimmt. Diese von Lt. unabhängig gezeichnete Situation, die aus der Hauptquelle stammt und Maria bei ihrer alltäglichen Arbeit zeichnet, fnüpft vielmehr an die Boltsvorftellungen an, wonach Madchen beim Gang zu einer (heiligen) Quelle wunderbare Dinge erleben, auch wohl ihren Zufunftigen im Baffer feben. Bergl. das deutsche und schottische Marchen vom Froschtönig. Der en ge lisch e Gruß] wird ber Stimme', nicht bem Engel bes Herrn' zugeschrieben; boch ift die Stimme' für unsern Berf. schon ber unsichtbar rebende Engel, ber erst in ber Stille bes Hauses sich offenbart. In ber Zauberwelt, aus ber bas Motiv stammt, ist die Stimme wohl die des Geistes, der im Brunnen wohnt. — Gebenedeite unter den Weibern ist bei Lf. nur 142 echt; doch findet es sich schon früh auch in der hier benutzten Stelle 128, so bei Tert. de virg. vel. 6 und bei Gusebius demonstra evang. 329 und so häufig bei abenbländischen (D & it. vg.) und alexandrinischers (ACPesch) Zeugen. Im Protev., das diese Einfügung zuerst bezeugt, mag es auf schriftstellerischer Absicht (B. 42 ift später nur angebeutet) ober auf einer Bermechse lung burchs Gedachtnis beruhen. HK haben auf Grund ihres Et. Textes ben Bufat weggelaffen. L fügt wie Andreas von Kreta zu Et. 1 28 noch: und gefegnet ift bie Frucht beines Leibes aus 142 hinzu — Die Verwirrung der Maria erklärt sich hier aus der Stimme des Unsichtbaren. Ihr Umberschauen, woher die Stimme komme et im me, erseht Lt. 129, wo Maria 'verwirrt' ist und überlegt, von welcher Bebeutung dieser Gruß sei. Nat. M. ist freilich überzgugt, daß Maria schon so an Engelserscheinungen gewöhnt war, daß die Verwirrung nur aus dem Inhalt der Node stamme. Rebe stamme. Nach bem Roran Sure 19 legte Maria gerade ben Schleier ab; fie berief sich dem schönen Manne gegenüber auf Gott. 2 wird nun bie zweite, beruhigende Rebe bes Engels Lt. 1 30 f. benutt, um die Rebe bes erscheinenben Engels im Baufe zu gestalten: Du wirft aus feinem Bort empfangen] Das Bort ift hier die fchaffende Rede bes Gebieters über alles, Die aus bem

Richts ins Dafein ruft und hat mit bem johanneischen Bort' nichts gu tun; bies Bort' mußte hier (vergl. Demonstr. de Christo et Antichr. 45) als Objekt ber Em= pfängnis dargestellt sein. Auch die spätere Borstellung, daß Maria durchs Ohr und zwar gerade durch gläubige Aufnahme des Engelsworts empfing (Hofmann 77 ff.) liegt hier erst im Keime vor. — Der Z weifel der Maria ist herausgelesen aus Lt. 1 s., woran sich auch ihre Worte anlehnen. Auch Chrysostomus hom. in Matth. IV, Montsaucon Tom. VII, 54 behauptet, es sei ihr etwas Menschliches zugestoßen'. Nat M. 9, 4 versichert allerdings, bag Maria nicht ungläubig, fondern nur migbeg frug. Un einem Zweifel der Maria hat die Kirche jedoch lange keis Anstoß genommen. Daher kann ihr auch das heidnische Mißverskändnis der gierig frug. wunderbaren Zeugung in ben Ginn gelegt werben, wobei boch ber Ausbruck: von bem leben bigen Gott' ben Abscheu ber Chriften und Juben vor folcher Borftellung wiedergibt. Die Bendung: 'wie jedes Beib gebiert' beutet gunachft nur an, daß Maria nicht wie jedes Beib infolge geschlechtlicher Bermischung gebiert; aber für ben Berf. hangt bamit auch eine eigene Geburtsform zusammen; nicht nur bie phyfifche Beugung, fonbern auch die naturlichen Borgange bei ber gewöhn= lichen Geburt wiedersprechen, wie spater Beno von Berona bartut, bem Befen bes Beiligen, das geboren werden foll, aber auch dem Wesen der Heiligen, aus ber es geboren wird. Denn die Form der Frage druckt doch schon die Empfindung aus, daß Maria selbst zu 'rein' ist, um derartiges durchzumachen (f. Up o fr. S. 49). Deutlicher fpricht fich die beginnende Marienverehrung dann in Nat. M. 9 aus: Maria foll nicht fürchten, daß ihre Reuschheit irgendwie verlett werden folle: fie werde auch bei Geburt und Ernahrung bes Rindes immer Jungfrau bleiben. — Rraft bes Herrn: Sohn bes Höch sten] gedächtnismäßige Bertauschung bes Bortslauts bei Lt. 1 35 durch Einfluß von Lt. 1 32; durch enge Anlehnung an ein schon geprägtes Bort wird ber Borwurf ber Christenseinde um so träftiger zurückgewiesen: wir Chriften haben nie anders über die übernatürliche Geburt gelehrt. — Die Spateren 3. B. Nat. M. 9, ferner Rirchenvater wie Augustinus und Gregor b. Gr. haben in der Antwort des Engels das Ueberschatten betont: Gott schafft gleichsam einen fühlenden Schatten, der alle Brunft fleischlicher Luft auch bei Maria fern Diese Eregese migbeutet bie lutanische Redeweise, Die in ihrer poetischen Bartbeit vielmehr die befruchtende Wirkfamkeit bes h. Beiftes andeuten will, wie Juftin apol. I 33 s. e richtig umschreibt. Muf welcher Seite fteht bas Protev. ? Das Nicht alfo leugnet, daß Maria von Gott empfangen hat, wie jedes Beib vom Mann empfangt. Folglich findet er im Et. Wort behauptet, daß Gott nicht geschlechtlich, fondern 'b n nam i f ch', burch fein Bort und feine Allmacht die Befruchtung bewirkt hat. Diefe foll natürlich einen physischen Effekt haben; rein geistig ift ber Borgang also nicht; vielleicht hat er um folche Gebanken, die auf einen rein geiftigen Chriftus' führen möchten, auszuschließen, den heiligen Geist weggelaffen. — bas von bir geboren wirb. Das 'von bir' ift bei Lt., ber ben Embryo meint, nicht urfprünglich, findet fich aber schon bei Juftin. Es ist junachst aus bem Sprach: gefühl ergangt, bann aber aus bogmatischen Grunden betont und verteibigt worden (so im Dialog gegen die Marcioniten und von Sphräm), um die echtmenschliche Hertunft Chrifti festauhalten (f. Apofr. S. 49). Ob es hier echt ift, läßt fich nicht sicher ent= icheiben. Außer ber Gruppe BJRPost treten noch EFa bafur ein, ebenso Syr. (nach Pesch. ?); die Betonung ber 1. Berfon in der Frage scheint dafür zu sprechen. – Die Berbindung von Mt. 121 mit Lt. 131, das sich hier in Lt. 136 eindrängt, ( o) hat auch Justin ap. I 33 vollzogen. Gine folche Berbindung war nabegelegt durch das jedesmalige 'nennen'; Amts- und Personennamen Christi wurden gewiß öfter so zusammengestellt. Gine Bekanntschaft Justins mit Protev., die Jahn hier sinden will, ist daraus nicht zu folgern (vergl. Conrady ThStK 77; Har-nad II 602 Unm. 1). Bergl. Koran Sure 3: Die Engel sprachen: O Maria, Gott verkündigt dir das von ihm kommende Bort; sein Name wird sein: Messias Jesus, Sohn Marias. Herrlich wird er fein in dieser und in jener Belt und zu benen gehoren, die Gott nabe ftehn. - vor ihm] ein bedeutsamer Bufat: Menschen follen

fie nicht Magd nennen, eher 'Herrin', was fie Nat. M. 9,4 verschämt andeutet: 3ch bin nicht wert, Herrin zu heißen, wie man fie also damals schon nannte.

12 1. Das Magnificat verturzt im Munde bes Priefters und in eigentümlicher Daß der Berf. es als Spruch ber Maria, nicht der Elisabeth vorfand, geht wohl aus 12, 2 hervor. Er hat es ihr bann abgenommen, um ihre Bescheibenbeit zu mehren; andere follen fie alfo loben. Um fo eher konnte aus: 'meine Seele erhebet ben Herrn' das umgekehrte: 'der Herr hat beinen Namen erhoben' werben. Das 'alle Gefchlechter' hat ber Berf. auf alle Lebensftabien und Alltersftufen bezogen, fo baß es fich gleich burch ben Priefter, bann burch Glifa-beth, am auffallenbsten burch bie erste Altersstufe, ben Embryo erfüllt; vergl. bas fegnen' bei allen breien. 2 Die Wendung: voller Freude (wortl. Freude genommen habend) für die Stimmung der Maria nach der Engelbotschaft gebraucht auch Juftin dial. 100. Daraus darf aber sowenig wie aus der zu 11,8 erwähnten Berührung geschlossen werden, Justin habe das Protev. benutt, denn man sieht beutlich, wie Juftin zu seiner Ausdrucksweise gekommen ist: Eva, fagt er, 'vernahm' (ober 'empfing') bas Wort von ber Schlange her und gebar (aus dieser Empfängnis) Ungehorsam und Tod', Maria aber 'nahm Glaubensgehorsam und Freude (an fich)' .. und durch fie wurde der geboren, .. Hier im Protev. liegt dagegen eine schlichte wohl volkstümliche Ausdrucksweise vor, die begründen soll, warum Maria sich auf ben Beg machte. Daß Maria tlopfte, wird angeführt, um den Zeitpunkt zu fixiren, wann das Kind hüpfte. Da schon 'grüßte' es — nicht feinen Herrn, sonbern bessen Mutter. — Der Scharlach, ben Elisabeth spinnt, ift nicht für ben Tempelvorhang bestimmt, ba sie weber Davidstochter noch Jungfrau ist. Spr: Sieb; s. o. S. 108. Das Nicht gedenken ber Maria ist recht unwahrscheinlich und könnte ein Einschub sein. Darauf konnte auch ber Name Gabriel beuten, ber vorher nicht er-wähnt ift. Aber zu verstehen ist die Angabe doch, die die große Bescheibenheit ber Jungfrau ausbruden foll. Uebrigens ftellt fich Maria auch 13,8 merkwurdig unwissend. Daß an wirkliches 'vergessen' zu benken ist, zeigt ber Gebrauch bes gleichen Ausdrucks 18,2. Das 'alle Geschlechter mich segnen' ift oben erklart. Daber auch nicht 'ber Erbe'. Ebenso wie 12, 1 die hinreise ber Maria durch ihre Freude begründet wird, fo hier ihre Beimtehr durch ihre Furcht. Maria vers birgt fich wie Glifabeth Lt. 124. Das Alter von fechszehn Jahren für bie Zeit ber Schwangerschaft liegt allzuweit von ben zwölf Jahren ab, die für die Zeit ihrer Entlassung angegeben wird 8,2 Joseph ware allzulang für einen huter meg-gewesen. Daher die handschriften milbern Fa 14. CFb 15 (Fb zu 8,2: 14) und bie

Geschichte Josephs ausgleichend eingreift. Bergl. zu dieser Differenz Upo fr. S. 51.

18 1. Auf die Freudenscene die peinliche Auseinandersehung! Berf. folgt nunmehr der Erzählung des Mt. 1 1s ff. Der se ch ste Monat ist geeigneter als der dritte (Nat. M. u. Gesch. Jos.) und dehnt die Abwesenheit Josephs nicht so lange aus, wie die 9 Monate des Ps.-Mt. — warf sich zur Erdel Die Gruppe AEH und BDJ sehen in verschiedener Art hinzu 'Sack', was aus 13,2 Ansang genommen ist. — Joseph nimmt das an, was seiner Braut nach jüdischer Berleumdung in der Lat durch Panthera widersahren sein soll. Solche Berleumdungen will das Protev. wie wohl schon Mt. zurückweisen. Seine Scham ist so groß, daß er sie nicht einmal Gott vorzutragen wagt. — Nach jüdischer Legende, auf die Paulus 2 Kor. 11 2 ansspielt, hat der Teufel Eva geschlechtlich versührt. Hier ersahren wir noch, daß Ab am die Eva allein ließ, weil die Stunde des Loben hat, ist gut jüdisch gedacht. Bgl. auch 1. Tim. 2 14. — 2. von dem Sack In der Regel sit der Sack das grobe Tuch, das als Trauergewand um die Lenden geschlungen wird (z. B. 1 Mos. 37 34), natürlich dienter auch als Unterlage für den, der auf der Erde sitzt, wie 2 Sam. 21 10; doch vergl. Jes. 58 5. — Nach dem Selbstgespräch und dem Selbstgericht das Zwiegespräch und das Verhör Warias mit Erinnerungen an 7, 2. 3. — 3. Daß Maria nicht weiß, 'woher ihr das gesom natürliche Ursache nennen, genauer:

fie hat keinen Mann "erkannt" vgl. das γινώσχω Lk. 1 34. Sehr geschickt ist jedensfalls hier, wie oben 12, 2 und nachher 15, 4. 16, 1, daß der Verf. Maria und Joseph schweigen läßt, um sich nicht das Folgende zu verderben. Der Muhammedaner Kissa läßt Maria noch geschickter, aber allzugewandt antworten: Gott hat hier etwas Aehnliches getan wie bei der Schöpfung Adams.

14.1 Das Gesetzt gebietet nicht direkt, daß der betrogene Chegatte oder Berslobte die Verführte vor Gericht stelle Mt. 1.10; aber es entspricht dem Geist des Gesetzes 5 Mos. 22 18 sf.; 'streitet hat auch Syr. (gegen die Gruppe BJRPos. und Feschuldig'). — von den Engeln] Dieselbe Möglichkeit erwähnen die Jungfrauen, die dei Maria weilten Pf.:Mt. 10, 1. Dem jüdischen und christlichen Alterstum erschien dergleichen durchaus nicht ausgeschlossen, ja eine wirkliche Gesahr sür undewachte Jungfrauen. Die Stelle 1 Mos. 62—4 ließ alte mythologische Vorstelslungen an den göttlichen Ursprung der Helden und Königsgeschlechter fortwirken; namentlich das jüdische Buch Hende trug viel zur Ausgeschaltung dieser Anschausungen dei. Nach einer ebendort mitgeteilten (106 s) Aposalypse vermutete schon Lamech, daß sein Sohn Noah nicht von ihm herstamme. Paulus warnt die korinthischen Frauen, nicht unverhüllt zu beten 1. Kor. 11 10 'um der Engel willen'. Der Verser, will auch diese Möglichkeit, die wunderdare Gedurt Jesu heradzudrücken, abschneiden. Die Späteren wie z. V. Photius können sich nicht mehr denken, daß Joseph im Ernst irgende wie an Mariens Tugend gezweiselt habe. — Die Ausdrücke 'un sich uld ig V lu t über lieser n' vergl. Ott. 27 4, 'Todes gericht' vergl. Et. 24 20 erinnern an das entgegengesetzte Versahren der Juden Jesus gegenüber. — Die Nacht ist durch den Traum des Mt. nahegelegt, die Gesch. Josephs 6 läßt ihn freilich am hellen Mittag einschlasen.

15.1. Ha n n a s soll vielleicht ber spätere Hohepriester sein, vgl. auch Erz. d. Thom. 3, wo der Sohn des H. erwähnt wird. — Die Bersammlung soll wohl eine religiöse in der Synagoge sein, wo es fromme Pklicht war zu erscheinen, so das der Schriftgelehrte Anlaß hat, sich nach Fehlenden zu erkundigen. Das griechische Bort synodos bedeutet freisich nur das Jusammenkommen überhaupt, und ein tägliches Zusammenkommen in der Synagoge ist nicht gewöhnlich; aber es kann ja gerade ein Sabbat oder Festag gewesen sein: man kann aber auch an das Lehrhaus' denken. das Beilager erstohlen den den Rusdruck die Hochzeit (ving.) kelsen braucht der Dichter Theokrit 22, 151 von dem, der den Bater des Mädenns zum Schaden des krüheren Berlobten für sich umstimmt. Hier (wo der Plur. gebraucht ist,) ist wie in den Zusammensehung gemeint. Die Voraussehung, von der auch Hannas ausgeht, ist zunächst, daß Joseph die Maria als Jungkrau bewahren sollte, vgl. dernach: 'gib die Jungkrau zurück' und die Aussührungen zu 8,2. Allerdings schweb die Möglichkeit vor, daß er sie öffentlich als sein Sehweid nehmen und sich den Segen Gottes dazu anwünschen lassen kann, allerdings nur in den Augen dezienigen, die Gottes Plan über Maria nicht kennen. — 3. vgl. 13, 2, die 2.0 bz ses nicht der Solles der Gottes Plan über Maria nicht kennen. — 3. vgl. 13, 2, die 2.0 bz ses nicht der schweid des klassen des solles der Solles Gruppe BJRPost dat dassir seine Geheimnisse. Der Jusas siehe Der Sonzes der Gegen der Engel gemeint lein, wahrscheinlicher ist aber, da die Engel nicht genannt sind, die Gruppe BJRPost dat dassir seine alte christliche Schwurformel ausbewahrt: So wahr Gottelbt und kein Sehriftus und der Zeuge seiner Wahrheit'. — hast de bei n Hauft gedeacht, wie er nach Kuth 4.11 f.; Tod. 7.12 im Jubentum iblich war; ein solcher Segen bezog sich naturgemäß vor allem auf die Nachsommenschaft. Für unferen Berf. kommt jedenfalls auch der christliche Brauch in Betacht, wonach die Ehe dem Bischof angezeigt (Ignat. ad Polye. 5, 2), von der Geweinde gutgeheiße

Tertull. ad. ux. II 9, de monog. 11, de pudic. 4), wozu sich balb priesterliche Segnung gesellte. — Die Ausdrucksweise ist der von 1 Petr. 50 sehr ähnlich; beide Schriftsteller könnten aus der liturgischen Sprache geschöpft haben; der Sinn beider Stellen ist so verschieden, daß man an Abhängigkeit nicht zu denken braucht. — Das Schweigen Josephs, das auch Syr. bezeugt, hat BJLRPost auffallend gefunden und daher unterdrückt. Aber eine Berufung auf den Traum würde, wenn sie geglaubt worden wäre, die ganze folgende Probe unmöglich gemacht haben (s. zu 13, 3).

16 1. Der Priefter verlangt nicht Berausgabe ber Maria, die nach feiner Auffassung ja nicht mehr Jungfrau ift, fondern Wiederherstellung und Biedererstattung bes anvertrauten Gutes, ber reinen Jungfrau. Das ift alfo eine allerbings fehr ernftgemeinte rethorische Forberung, wie bas Vare, redde legiones! weshalb auch Joseph nur mit Beinen antworten tann. - Das Gottesurteil bes Brufungsmaffers (Protev. δδωρ έλέγξεως; die Ueberf. der LXX: δδωρ έλεγμου; Philo de leg. spec. II 310: ποτός ελέγχου; hebr.: das bittre Fluchwaffer) ift 4 Mos. 5 11—11 angeordnet. Das Wasser war heiliges Wasser aus dem Tempel, vermischt mit Erde vom Tempelboben: Die von bem Beibe felbst befräftigten und vom Priefter auf ein Blatt gefchriebenen Bermunichungen murben in bies Baffer hinein abgewaschen. Die Boraussetzung ift bie, daß biefe Bermunschungen, wenn das Beib schuldig ift, von felbst wirken werden und zwar sollen sie Schwinden ber (rechten) Gufte und Anschwellen bes Unterleibs bis zum Bufen, nach Josephus antiqu. III, 11 . Baffersucht hervorbringen, alfo ben Sit weiblicher Fruchtbarkeit zerftoren. Es wird alfo nicht nur ein Dratel über die Schuld, fondern jugleich auch die Strafe barüber provorut ein Oratel über die Schild, sondern zugleich auch die Strafe datüber prodes cirt. — Unser Berf. benutt diese Ordnung, um die Reinheit Josephs und der Maria auch öffentlich und zwar gerade auch für das Rechtsgefühl der Juden überzeugend nachzuweisen. Er hat als nicht wichtig für seinen Zwec das dafür verordnete Speisopfer weggelassen, andererseits den Gang ins Gebirge hinzugefügt. Das Ge-birge ist für ihn die Einsamkeit, wo Gottes Wunder geschehen (f. 1, 4. 4, 1). Die Späteren haben die Ginheit bes Orts und ber Zeit gewahrt und bramatifcher geftaltet, indem fie die beiden fiebenmal um den Altar geben ließen. - Die wichtigfte Menberung ber alttestamentlichen Bestimmung gegenüber ist bie, daß auch ber Mann Joseph trinken muß (einige Handschriften lassen sogar Maria ganz aus bem Spiel). Denn obgleich nach bem Talmub (Sota 5 a) auch Männer bas Prüfungswaffer zu trinken bekamen, so ist boch jedenfalls nach jübischer Auffassung bas Gottesurteil ein Mittel, wodurch ber beleidigte Teil die Schuld bes Gatten ber gottlichen Beftrafung auslieferte: hier erscheint es als ein Inquisitionsmittel ber Behörde beiben Chengatten gegenüber. Das war es freilich, worauf ber Verf. hinauswollte.
— Subjekt zu 'w i r d o f f e n b a r e n' kann das Prüfungswaffer fein, nach 16, 3 ist es aber ber Herr. BHEL setzen dieses Subjekt auch ein und laffen den Genetiv 'bes herrn' fort; AG bagegen laffen ben 'herrn' ganz verschwinden. Für ben Genetiv CF-R Post Spr. — 3. 'richte auch ich euch nicht' flingt an Jefu Wort: verurteile auch ich dich nicht Joh. 8 11. Selbst wenn eine Erinnerung an dies Wort vorläge, was nicht notwendig anzunehmen ist, so ware damit noch nicht Rudgang aufs Joh. Ev. erwiesen, ba bekanntlich bie Geschichte von ber Chebrecherin ursprung. lich nicht dazu gehörte.

171. Die Erwähnung des König's hat einzelne verleitet, herodes hinzuzussehen; ferner ift unter dem Ginfluß des Lt.-Ev. aus König' Kaiser' geworden. Syrläßt jeden Namen bei König' fort. — Aufgeschrieben follen nur werden alle, die in Bethlehe mohnen gebacht wird. Alls Davids sestgestellt werden soll, die in Bethlehem wohnend gebacht wird. Alls Davidssproß käme auch Joseph in Betracht vgl. Lt. 24, obwohl dies im Protev. nicht erwähnt ist und obwohl Joseph nicht in Bethlehem wohnt. Die Erwähnung von Judia könnte an die Begründung der Reise durch Justin erinnern: Joseph war aus Bethlehem; denn dem Geschlecht nach war er von dem Stamme Juda, der jenes Land bewohnte. Justin läßt dementsprechend die Schätzung sich auf Judia erstrecken. Nach den später solgenden Begangaben könnte Joseph noch im Sau

von Bethlebem wohnen und nur zur Diftrittshauptstadt reisen. Die hier herrschende Unklarheit und ber Mangel jeder Aufklärung zeigt beutlich, daß Berf. hier vieles als bekannt voraussett, daß er die Bidersprüche zwischen Mt. und Lt. über den Bohnort nicht auflösen will, daß es ihm vielmehr nur um seinen apologetischen Zwed zu tun ift. — Die Abschreiber haben in verschiedener Beise zu helsen versucht: F'schreibt wie Justin 'in Judaa', AC wie Lt. 'alle Welt', D in Jerusalem; es kam aber biese Schatzung auch nach Bethlehem in Judaa, C es wurde Joseph gezwungen, aus Nazareth nach Bethlebem zu geben. Bf.=Mt. gibt genaue Rechensichaft: Joseph stammt von Bethlebem, und Maria ift Davidstochter. Ueber das Selbstgesprach Josephs fiebe ju 8, 2. — Benn 'b er Tag bes Berrn' fo personlich handelnd eingeführt wird, daß er 'es machen' kann, so kann er auch wollen, und man wird mit ACF- Syr. (WrLw) gegen die Gruppe BJLRPost und H (wie der Herr will) lesen: wie er will. — 2 sein Sohn zog] Die bekannte Neigung, unbenannte Personen zu benennen, hat sich auch bieses Sohnes angenommen; F-Pos. nennen ihn Simon (nach Mt. 13 55 Mc. 6 5 wohl als ben jüngsten (nach Mc.), was DELR in Samuel verwandeln, wohl um den Better' Jesu, als der Simon doch später nach Hieronymus galt, vom Stiefbruder Samuel zu unterscheiden. Andere denken zunächst an den Berf. der Schrift selbst und schreiben Jakobus (B. ich, Jakobus) und Simon BJ oder Symeon Fb. Bielleicht haben einige wie Fabricius bei Joseph an Joses ben Sohn Josephs gedacht. Berschieden ist auch die Unordnung: Man ließ Samuel-Simon nachfolgen, und vorne einen 'andern' Sohn ziehen, ober biefen nachfolgen und Joseph gang verschwinden (fo auch Syr. Wr.) wohl beshalb, weil er sich ja nachher nach Maria umdreht und also nicht wohl 'folgen' tann. Syr. Lw. gibt: und es zog sein Sohn, und es ging Josef und seine Söhne. So ift auch axodoudetv in unferer Uebers. frei mit 'nebenhergehen' wiedergegeben. - auf brei Meilen Benn nachher 17,3 die Salfte bes Begs innerhalb ber letten brei Meilen liegt, so tann die ganze Strecke nicht einmal sechs Meilen gewesen sein; dann wohnte Joseph in der Tat in der Umgegend Bethlehems. Ober es mußte halbwegs von dem Bunkte, der drei Meilen von B. liegt, gerechnet fein, was freilich febr nachlässig ausgedrückt ware. — Beim Lach en der Maria tann man an Sarah denken, die da lachte, als fie den Erben der Berheißung geboren hatte. -1 Mof. 25 22 hatte wirklich zwei Kinder und mit ihnen zwei Bolker in ihrem Schope, Maria fieht fie nur sich scheiben durch ben, ben fie im Schope trägt. Dasselbe weistagt Symeon Lt. 220 ber Maria von bem Jesuskinde, und zwar wird auch an der Lk. Stelle der Zwiespalt in Maria hineingelegt, freilich ein seelischer Zwiespalt, den sie selbst durchzumachen hat. Bei Jak trägt Maria den, der die Spaltung bringt, physsisch im Mutterleib, fühlt aber doch infolgedessen Schwerz und Luft. So ist er in der Tat ein Schwert, das ihre Gedanken scheidet. Es scheint hier eine ber altesten Ausbeutung und Benutung ber schwierigen Lt. Stelle vorzu-liegen, Die die Rirchenvater, sicher richtiger als die Modernen, auf einen Zweifel der Maria bezogen haben, und richtiger auch als das Protev., da sie das Fut zum Recht tommen laffen. Der Zweck ber ganzen Spisobe ift offenbar, die Behen ber Maria' als ganz eigenartige, nicht physische, sondern geistige hinzustellen, vgl. Sofmann S. 101 f. und auch so zu zeigen, daß sie 'nicht gebiert, wie jedes Weib gebiert'. Die zwei Bölker sind übrigens nicht einfach, wie Ps.-Mt. und neuerdings Harnack II, 1899 A. 4 deuten, Juden und Heiden, sondern die Ungläubigen und Gläubigen. Ps.-Mt. legt feine Deutung einem 'schönen Knaben' in den Mund, der dem mangelnden Berftandnis Josephs und der Leser zurechtweisend zu Gilfe kommt. 3. halb weg 3] ju 17,1 und zu 18,1. — Zu beachten ist im Griechischen die Form \*\*arayays, die aus einer Bermischung der Aorist= mit der Präsens=Form entstanden ist.

18.1. Die Geburt in der Höhle] In der Angabe des Geburtsortes ist die Selbständigkeit des Protev. gegenüber Lf. am auffallendsten. Lf. sagt nichts von einer Höhle, und wenn Stall und Krippe auch in einer Höhle möglich ist, so verlegt Jak die Krippe hernach 22,2 anderswohin. Ist nun die Höhle auch sonst bezeugt, weigt sich die Eigenart unserer Schrift in der Energie, mit welcher die Stätte der

Geburt gar aus Bethlehem heraus verlegt wird, auf den halben Weg, in öde, menschenverlassene Gegend. Der Zweck ist klar: fern von Menschen und ohne menschliche Hilfe soll sich die Geburt vollziehen, und am dunkelsten Ort foll das Licht allein aus göttlicher Wacht leuchten. — Die Geburt in der Höhle kennt bereits Justin dial. 78. Er sucht sie einerseits als im A. T. geweissagt darzutun, ins dem er Jes. 33.16 LXX 'er wird wohnen in hoher Höhle starken Felsens' anzieht, andererseits sucht er diese Kunde mit der Darstellung des Lt. von einer Geburt in Bethlehem und von ber Arippe auszugleichen. Go last er Chriftum erft in Beth: lebem geboren fein und forrigirt bas im Laufe feines Sates bahin, bag in Bethlehem geboren sein und torrigirt das im Laufe seines Sages dagin, das in Seig-lehem kein Plat war, weshalb Joseph in einer Höhle nahe beim Dorf einkehrte, so daß Maria dort Christum gebar und in eine Krippe legte. Nach Origenes gg. Cessus I 51 wurde die Höhle in Bethlehem gezeigt, nach Hieronymus (im Briefe an Paulinus 58,3) wurden von Habrians Zeiten an 180 Jahre lang dort ein heid-nischer Kult, die Trauer um den Tod des Abonis, begangen. Zu Constantins Zeit erhob sich dort eine Kirche (Euseb. de vita Const. 3, 41. 48, vgl. demonstr. 7, 2. 15). Noch heute wird die Geburtshöhle auf bem Ofthugel Bethlebems gezeigt; neun Stufen führen zu einer Raltsteingrotte hinab, bie jest zur Rapelle erweitert ift. -Die Geburt in der Sohle ift benn gar in eine Evangelienübersetung übergegangen; in die armenische, vgl. Preuschen, InW III, 359 f. Daß hier Haus' mit Hohle' wechselt, zeigt, wie geläufig den Armeniern die Höhle als Haus' war, vgl. Kenoph. anad. IV 5, 25 und Förster InW IV 186 f. — Da Mt. (und nach ihm Juftin) in Berbindung mit der Geburtsgeschichte bas Grab der Rabel bei Bethlehem erwähnt und die Stelle Jer. 31 16 anzieht, fo lag es nahe, die Geburtshohle, die nach dem Protev. ebenfalls dicht bei Bethlehem liegen foll, und das Grab Rahels in Beziehung zu feten; fo liegt benn nach ber 'Geschichte Joseph's' c. 7 bie Höhle ganz nahe beim Grab der Rahel. — Daß man die Söhle nach Bethlehem felbst verlegte, war durch bie tanonischen Evangelien geradezu gefordert; die Boble braußen ist also alter, darum aber noch nicht historisch, wir tennen ja die Grunde für ihre Ginsamteit. Die Sohle felbst aber tann taum freie Erfindung sein. Justin verweift barauf, bag ber Konfurrent Chrifti, Mithras, 'aus bem Felfen geboren' fei und daß der Ort, wo die Beihung der neuen Anhänger stattfand, von ihm Soble genannt werbe. dial. 70; 78. Hermes wird von der Maia in einer Höhle bes arkabischen Kyllenegebirges geboren. Jon wird in einer Sohle von Apollon erzeugt und von der Mutter dort ausgesett. Bichtiger als solche einzelne Analogien ift ber hinweis auf ben allgemein verbreiteten Sohlenfult, ber ja gerabe auch für jene Gegend bezeugt ift. Im einzelnen barf vielleicht barauf hingewiesen werben, baß Mithras der Licht- und Sonnengott ift und das Licht und die lichte Bolte in ber Sohle damit in Berbindung gebracht werden tonnen, doch wird man in folchem Busammentreffen nur eine Richtlinie ju feben haben, die auf die herkunft biefer und anderer Buge aus ber Rinbheitsgeschichte hinweift. Undererseits neigt gerade bie Gegend von Bethlehem jur Sohlenbilbung; wenn bas Elternpaar im Musspann teinen Plat fand, war Unterfunft in einer Höhle für jene Gegend nichts Seltfames, vgl. Förster a. a. D. — Daß bie Sebamme hebraifch sein foll, wird zwar burch 19, 1 bestätigt, ist aber an dieser Stelle wohl erst später borther eingeschoben-Εβραίαν ADEF R Syr. Lw. gegen BJLPost: CF GH Syr. Wr. — Ueber die Bision des Joseph und das 'ich' s. Apotr. S. 51. Syr. Wr. türzt ab: Ich sab sees Ding erstarrt, und plöglich war jedes Ding befreit usw. Ich ging nicht umber', das burch ACEN bezeugt ift, fehlt bei ben übrigen Zeugen Tis auch bei Spr. Lw. und ift baher zweifelhaft. Das nächstfolgende nach Ti. aus AEJHL und Spr. Lw. ('Luft' hinter 'Himmelsgewölbe'). — das him melsgewölbe, nicht ber 'Pol', ber sich nicht bewegt: το του πόλου ξύμπαντος ήμισφαίριον Alexis bei Athenaus 2 p. 60 A; mit allen Gestirnen Eur. Or. 1685. — Die Schafe 'gingen nicht voran'. Ti. ist nur burch die Gruppe BJLRPost geschützt und fehlt auch bei Spr. Lw., ebenso 'mit bem Stabe' (bes hirten). — auf einmal ging alles wieder feinen natur lichen Lauf. So überfest schon ber Syr. (Lw. und Wr.): ploglich mar jebes Ding

(von feiner Bezauberung) befreit und lief in feiner Ordnung. Die feltene Ausbrudeweise ond biffir hier vielleicht ond biffer AEJ murbe vielfach verkannt, verlefen ober weggelassen. Demgemäß fehlt ber Sat bei BF\*; Thilo nahm in ben Text 'όπο εκπληξιν alles stand unter starrem Entsetzen' nach C auf. Post. las das richtige, übersette aber sed omnia sub momento al ipso cursu erant impulsa. Rach Thilo ist ber Sinn der richtigen Lexart: alles sei in jenem Augenblick in seinem Lauf gehindert gewesen. — 191. Statt 's i e he' lesen mehrere Handschriften, auch Syr., 'ich sah', das durch das 'ich sah' in 18 erzeugt ist. Dies erste Beib heißt nach Ps.-Mt. Zelomi, Zelemi, Zahel, Zael. — Hier ist hebr äif che Pebamme allgemein bezeugt und wegen der folgenden Frage notwendig. Der Ruhm der hebraifchen Bebamme ift burch 2 Mof. 1 16-21 begründet; baher die altertumliche Bezeichnung. — Die fragende Hebamme ist die Menschheit, die sich belehren lassen will, wie Salome hernach die steptische. Das 'Komm und siehe' erinnert an Joh. 1 so: 'tommt und fehet' mas natürlich teine Abhängigfeit bedingt. - Die Beburt Chrifti wird beschrieben, wie ein Sonnenaufgang: erft lichte Bolte, bann Lichtglang, bann die Sonne selbst. — Das überschatten ift hier fo wenig zu betonen wie 11, 2. Das zeigt schon die lichte Bolte. 3m A. T. erscheint Die herrlichfeit Gottes in einer Bolte 2 Dof. 16 10 u. d., und 'ber Menfch' tommt mit den Wolken des himmels Dan. 7 13, im N. T. nimmt eine Wolke den verschwinsbenden herrn auf AG 1 9, der so auch wiederkommen soll. Denselben Ausdruck aber bringt Mt. 17 5, Mc. 9 7, wo wiederum Gott spricht, um sich zu Christus als dem Sohn zu bekennen. Unser Berf. hat nur eine allgemeine Vorstellung von ber Bebeutung biefer Wolfe: fie fundet bas nahe Beil an. Die Worte ber Bebammen, die bies bezeugen, sind eine Nachbildung der Symeonsworte Lf. 2 so. 92; auch Lt. 19 , wo ber Heiland sich selbst einem Sohn Ifraels ankundigt, klingt an. Die zweite Lichterscheinung haben LR fallen gelassen. Syr. Wr. läßt alles zwischen bem Erscheinen ber Lichtwolke und bem Erscheinen bes Anaben fort; CF" ben zweiten Ausruf ber Hebamme. — Das Licht, bas menfchliche Augen nicht ertragen, fündigt die Ankunft bes Göttlichen auf Erden an; daß er die Bruft ber Mutter annimmt, bezeugt fofort auch feine echte Menschheit. — Mit Salome könnte die Jüngerin Jefu Mc. 15 40; 16 1 gemeint sein, die nach Mt. 27 56 Mutter der Söhne Zebebäi und also auch die zudringliche Bittstellerin von Mt. 20 20 zu sein scheint. Als neugierige Fragestellerin führt das Aeg.-Ev. (f. Apofr. S. 23) Salome namentlich ein. getige Frügesteiler stafft dies Letz. (1. Aport. S. 20) Suldme namentitch ein. Jedoch ist die Herkunft dieser Salome kaum zweiselhaft: sie ist eine Umwandlung der Se mele, der Mutter, nach andern der Amme des in der Höhle geborenen Dionysosknaben. Uedrigens ist hier Salome keine Hebamme (vgl.: 'die Hebamme saste zu Salome'). Vielmehr ist sie Pssegerin der Armen 20, 2, und sie tritt hier auf mit der Absicht, der Wöchnern Maria beizustehen. Erst Ps.-Wt. macht sie wieder zur Kohamme wieder zur Hebamme, was sich behufs sachkundiger Untersuchung empfahl. Der Mitteilung der Hebamme haben AF'H; BJPost das semper virgo zugesett: 'sie bleibt Jungfrau'. Die steptische Antwort der Salome und ihre entsprechende Handlungsweise haben einige Handschriften nach ben Worten bes Thomas Joh. 20 27 geftaltet, GH: wenn ich meine Sand, DFb meine Finger nicht in sie stecke. Hingegen stimmen diese Zeugen außer E mit der Gruppe BJLRPost, und Fe in der Wendung: wenn ich ihre Beschaffenheit nicht untersuche' überein. AE Syr. wenn ich nicht sehe (Syr. Lw. mit meinen Augen) C mich nicht überzeuge MATAVOTICO).

20 1. Das lege bich zurecht (σχημάτισον), das wohl euphemistisch gestaucht ist (vgl. Thilo z. St.), wird von der Gruppe BJLRPost durch 'richte dich aus diedektrichtiger: kein klein er Kampf steht dir bevor, viels leicht richtiger: kein klein er Kampf ist um dich entbrannt περίχειται περί του. Dann bezeichnet der Berf. die Streitsrage seiner Zeit und den Anlaß zu seiner Schrift. Um die Person und Art der Maria, besonders um die Art ihres Gedärens ist ein hestiger Kampf entbrannt. Die Lesart 'steht dir bevor' επίχειται, περίχειταί σα wäre dann eine Grieichterung der unsrigen. GH; DF"; C erzählen den Eingriff

entsprechend ihrer Leseweise der Ankundigung (DFb: in ihre Natur poors; ähnlich Post.). BJLR; F. haben ecompsisioaro unterfuchte die Anzeichen. Syr. (Lw und es ging hinein Salome = GH) und naherte fich und fah, daß fie eine Jungsfrau mar: Zusat bes Uebersetzers. AE: und S., nunmehr überzeugt, schrie; Wint an ben Lefer! 2 S. beruft fich auf ben Titel, ben auch Jefus bem Zatchaus Et. 19 . und der kontrakten Frau Lt. 13 16 zugute kommen läßt. Ebenso wie Zakhäus ers wähnt sie ihre Bohltaten gegen die Armen. — g i b m i ch den Armen wieder nach AEH; B. Dieser Text ist vielsach mißverstanden, aus πένησι ist γονεδαν 'Eltern' geworden (bei Fa; LPost; Syr. Lw); andere helfen sich so gut es geht: gib mir meine hand, meine Gefundheit mieber. 4. Das erste Bunder bes Jesustindes, bas wenigstens ber Art Jesu nicht widerspricht. Andere, auch der Koran wiffen von einer sofort offenbarten Lehrweisheit zu erzählen. — gerechtfertigt wie ber Zöllner Lt. 18 14; hier tritt wie beim Gichtbrüchigen ber tatfächliche Erweis ber Sündenvergebung hinzu. Das Berbot an Salome, nichts zu verkundis gen, entspricht ben späteren Berboten Jesu in ähnlichen Fällen; aber hier ift es nötig geworben, weil sonst bas Forschen in Jerusalem c. 21 unnötig gewesen ware. Daher ber Busat bis bas ber Knabe nach Jerusalem tommt Ps. Mt., ber biefe Borficht nicht verstand, findet bas Gegenteil natürlicher und last Salome bas Bunder überall ergählen. Rach Jerusalem soll bas Kind ziehen, ber Darstellung im Tempel Lt. 2 22 wegen, die also als bekannt vorausgesetzt wird. — Zeno von Berona läßt diefes Erlebnis der Hebamme widerfahren (hom. VI). Auch bas arabische Rindh. Ev hat statt zweier Frauen nur eine, die nicht als Hebamme bezeichnet wird, nur als erfahrene alte Frau. Sie ift fcon von haus aus leibend und zwar nicht nur an der Handelie und giberhaupt gichtbrüchig. Als Lohn für ihre gute Absicht begehrt sie Heilung, und diese wird ihr durch Ansassen des Kindes. Bei Pf Mt. genügt es, wenn Salome die Fransen der Windeln ansast.

21 1 n ach Ju däa] will Joseph ziehn, in Aussührung des Plans von 20, 4. Judäa ift also Ferusalem, wo Herodes wohnt 21, 4. Bethsehem aber, odwohl es Roudes habet soll dempad nicht zu Ludäa gehören also der Women nur von

21 1 n ach Judaal will Joseph ziehn, in Ausstührung des Plans von 20, 4. Judaa ift also Jerusalem, wo Herodes wohnt 21, 4. Bethlehem aber, obwohl es B. Judaas heißt, soll demnach nicht zu Judaa gehören, also den Namen nur von der Nachdarschaft tragen. Das kann kein Jude geschrieben haben. Die Korrektur 'aus Judaa' (oder von Judaa?) GH oder 'in Judaa' D ist nur Notbehelf. Die Geschichte von den Magiern schließt sich eng an Mt. an, und die Handschsten machen die Nehnlichkeit noch größer. Auch hier sind es weder drei noch Könige. Die M agier läßt Fb nach alter Auslegung aus dem Lande Mithras, aus Persien kommen. Herodes setzt sich soson sehlt, da Protev. überhaupt nicht citirt. Hingegen möchte Versien sich seil lieder den wunderbaren Glanz des Sterns durch die Magier beschweiben lassen, der schon dem Ignatius in die Augen stach: "Ein Stern erglänzte am Hinmel heller als alle Sterne, und sein Licht war unaussprechlich, und Besremden erregte die neuc Erscheinung. Die übrigen Sterne alle mit der Sonne und dem Monde umstanden den Stern im Chore; er aber überstrahlte sie mit seinem Lichte alle" (Sph. 19, 2). Indem Protev. hier Anschluß an die Angade des Lt. über Stall und Krippe sucht, dewährt es doch seine Selbständigkeit ebenso wie seine Geschicklichkeit durch die Begründung des Ortswechsels. Ps.-Mt. weiß nur zu sagen: Am dritten Tag begab sich die holdselige Maria aus der Höhle in einen Stall. Aehnlich Theophyl zu Mt. 2. Die herrschende spätere Tradition hat dagegen Höhle und Stall kombinirt.

Damit hat der Verf. den Punkt erreicht, wo er seine Vorgeschichte in die der verbreiteten Evangelien ausmünden lassen kann. Was nun folgt von 22 3 an ift auf jeden Fall ein Anhang über das Schicksal des Täusers und seiner Familie in jener Verfolgung, die wahrscheinlich aus anderer Feder stammt und auch erst später hinzugesügt ist; vgl. A pokr. S. 49. Ausklärend für die Entwicklung der Zacharia ziegende en de hat namentlich die Abhandlung von Berendts (1895) gewirkt.

Der Prophet Sacharja (griech. Zacharias) ift ein Sohn bes Berechja: über

sein Ende ist im A. T. nichts überliefert. Nach 2. Chron. 24 20—22 hat König Joas von Judäa den Priester Sacharja, Sohn des Jojada, 'im Hose am Hause des Herrn' steinigen lassen; im Sterben verkündigte der Gesteinigte die Rache des Herrn. Diese Rache hat sich nach den Rabbinen dei der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadenezar erfüllt: das geronnene Blut auf dem nackten Felsen zucke und war noch nicht zusrieden, als ihm 80000 Priester geschlachtet waren (j. Taanith 21 b 22 a). Im N. T. wird Mt. 28 26 den Juden Rache für alles vergossene Blut in Aussicht ges

ftellt von Abel bis auf das Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und Altar'. Es wird hier also eine Verwechse-lung zwischen den beiden Zacharias vorliegen. Das Hebraer-Evangelium las darum hier: Sohn bes Jojaba. Die Ermahnung ift vielleicht veranlaßt burch eine jübische Apotalypse (nach ber parallelen Stelle bei Et. 11 51. 49 war es die Weisheit Gottes'). Manche benten an einen Zacharias, ben Sohn Baruchs, ben die Juben, nach Josephus, turg vor ber Zerstörung Jerufalems im Jahre 70 ungerechter Beise getotet haben. Die Chriften haben nun jumeift in bem ermordeten Zacharias ben Bater bes Täufers gesehen und den Grund, warum er ermordet sei, verschieden bestimmt. Die alteste uns befannte Auffassung stammt aus ben gnostischen Kreisen, von ben fog. Sethianern, und ift recht abstruß: Zacharias sei bahinter gesommen, baß die Juden einen Mann in Gestalt eines Esels verehrten; beshalb sei er verstummt; als er fpater bas Erlebte mitgeteilt, habe man ihn getotet; fo ftand in ber Benna Marias'in einem Zusammenhang, der dem Inhalt des Protevangeliums verwandt war. Auch die zweite Auffaffung, die, welche Origenes vorträgt, fteht im Dienste der Marienfage: Bacharias habe die Maria, nachdem fie geboren hatte, an den Blat der Jungfrauen im Tempelraum gestellt. Darum fei er dort erschlagen worden. Die Jungfrauen im Lempelraum gestellt. Varum set er dort erschlagen worden. Die dritte ist die, die wir jest im Protevangelium sinden: sie war ursprünglich jüdische Sage, der tyrannische Herodes ist dem tyrannischen Joas nachgebildet; aus der jüdischen Sage stammt auch das geronnene Blut. Hier ist also die Beziehung auf die Mariensage erst künstlich hergestellt. Ihre christliche Gestalt hat sie zunächst wahrscheinlich in einer apoltzyphen Schrift, die von Zacharias handelte, ans genommen: hier war das Schickal des jungen Johannes noch ausführlicher mit-geteilt. In einer Redaktion, die für die Eingliederung in eine Chronik zurecht gemacht ift, hat sie Berendts in slavischen Handschiften wiedergefunden. Auch die im Protevangelium mitgeteilte Form hat ihren Weg in eine Chronik gesunden, die um das Jahr 500 griechisch versaßt ist und nur noch in bardarischem Latein vorliegt (ber fog. Barbarus latinus ed. Mont mfen in Mon. Germ. Auct. antiq. till). - 3 Berg Gottes. Dem Berg foll baburch feine Pflicht nahegelegt werben, ben Kinbern Gottes willig zu fein. Aehnlich rebet Baruch einen Abler an (Apot. Baruch 77 20). Der Berg öffnet sich wie bie Ceber, bie ben verfolgten Jefaja aufnahm, und ber Feigenbaum, ber Maria und das Jesuskind vor den Räubern birgt. So etwas kammt natürlich aus alten Bolksmärchen (vgl. L. Rabermacher, Das Jenseits m Rythos der Hellenen 1903). Zu 'w ar durch fcheinen d' erganzen viele Abschreiber falschlich, 'der Berg' als Subjekt (Spr. D. im ? Berg); F'D sehen den Engel als das Leuchtenbe an, worauf das 'benn' zu führen scheint; dann wurde das 'durch' bebeuten: auf ihrem Weg durch den Berg. Aber die nächste Bedeutung bleibt 'hinduchschimmern'; und der Engel war's, der dies ermöglichte. Auch ist ja die Deis ming nicht die, daß sie durch den Berg gehen, sondern im Berge bleiben, wie es in der flav. Recension (aus derselben Quelle) heißt: der Engel richtete ihnen einen Justuchtsort ein V 3. Es wird weiter erzählt, wie der Engel Brot und Wasser dem Berge hervorkommen ließ. Im 9. Monat wird Johannes entwöhnt und wällt Honig von einem Palmbaum in der Wüste VII; im 13. bekommt Elisabeth den Befehl weiterzuziehen VIII; im 5. Jahre wird Johannes dem Engel Uriel über-

geben und mit einem Kleib von Kameelshaaren umgeben, das nicht zerreißt IX 1. 2. Auch nach Chrysoftomus (hom. 37, 3 in Mt. u. an a. St.) hat er sein ganzes erstes Lebensalter in der Wüste verbracht, nach Augustin mindestens vom 7. Jahre an. Die 6 Jahre vorher brachte er (nach einem koptischen Synazar) unter der Obhut seiner

hanbbuch zu ben Reutestamentl. Apotryphen.

医二氏法 医口腔坏迹的

Mutter im Gebirge zu, bis zu beren Tobe. Cebrenus und Spiphanius Monachus lassen Elisabeth in jener Höhle nach 40 Tagen sterben (vgl. Berenbts S. 67 f.). Sine besondere Tradition, die schon dem arianischen Autor des opus imperf. in einem Apotrophon vorlag, hat sich auch um die Taufe des kleinen Johannes getümmert, s. Berendts S. 68 sf.

23 1. Bacharias ift offenbar nicht nur Briefter, sonbern Hoherpriefter, vgl. 24, 1. 2 wie 8, 2. 2. Ronig werben] Johannes ftammte alfo auch aus Bethlebem 24, 1. 2 wie 8, 2. 2. König werden] Johannes stammte also auch aus Bethlehem und konnte der von den Magiern gesuchte sein. Nach dem russischen Hagiographen Demetrios von Rostow rief Herodes schon dei der Kunde von Johannes' Geburt: Bas soll aus dem Kindlein werden? L. 1 ω (Berendt & . 100 A. 1). 3 Jch bin ein Märtyrer, Zeuge Gottes (μάρτυς δεού) AEH; F<sup>a</sup> F<sup>b</sup>; LR Barbarus. Daraus wurde bei BIPost. Syr. Zeuge ist Gott. Hierzu zog man das Jolgende als Inhaltssay: daß du (oder er) Blut vergießest (vergießt HL) Syr. Answers felden siene sollen der weiße werden der werden der State bere schufen frei einen folchen Sat : baß ich nicht weiß, wo er (mein Sohn Post.) ift BJ. - wenn bu mein Blut vergießt AER (F. F. C). hieraus machten einige ben Inhaltsfat für bas Borbergebenbe (f. o.), andre ben Unfang eines neuen Sages: und wenn du Fo wenn du auch CD oder: ihr Fa oder felbftandig: bu (ihr Slav.) vergießt (zwar B Post.) (oder: habe? du zwar Guft.) nun mein Blut J; Barbarus. - Meinen Geift aber (benn meinen Geift AEPost.) (ohne 'aber' CF-H) nimmt Gott (ber Allmächtige δεσπότης AEFb) auf BEJLR; D; Syr. Barbarus (Slav.: ber herr im himmel) Guft. - an bem Borraum bes Tempels. F Post Slav. giehen biefe Ortsangabe gur folgenden Bandlung bes Erfchlagens; aber in der Rede des Zacharias steigert es den Ausbruck der Entruftung. — τά πρόδυρα ift nach Gellius 16,5 ein freier Plat vor ber Ture des Saufes, durch ben man von der Strafe ins Gebäude gelangt, also nicht Bortur. Bielmehr hat man de mit wohl 2. Chron. 24 21 im Hofe am Hause des Herrn wiedergeben wollen. Damit soll dasselbe gesagt sein, wie Mt. 23 26 zwischen 'Tempel und Altar'. In den Handschriften wie in der späteren Tradition sinden sich vielsache Vermischungen amifchen beiben Ausbruden, auf die auch die Untlarheit über ben Ort und Unbetanntschaft mit ben Verhältniffen im jubischen Tempel und ber Gebante an chrift-liche Kirchen miteingewirkt hat. F. Bei ber Borhalle bes Tempels und bes Al-Syr. Lw. überfest richtig beim Musgang ber Turen bes Tempels, mofür Syr. Wr. ebenso wie Barbarus die Morgendämmerung bringt. Gust. sagt 'zwischen dem Altar', das Menologium des Kaisers Basilius 'inmitten des Altars', Cebrenus 'inwendig vom Altar', wobei ber Altar wie eine Band vorgestellt ift wie in ber griechifchen Kirche, Berendts G. 85 U. In ber ruffifchen Recenfion Appins wird 3. er schlagen 'vor den Turen bes Altars (Berenbts S. 74 A. 1). Slav. läßt 3., nachdem man 'in der Borhalle' oder 'vor den Turen des Tempel' auf ihn 'losgeschlagen', nach bem Altar friechen. In ben Biographien ber Propheten, die bem Epiphanius falfchlich jugefchrieben werben, heißt es 'bicht am Altar'. - Die driftlichen Ballfahrer gur Beit bes hieronymus fehen bie Blutfpuren zwifchen ben Ruinen bes Tempels und bes Altars ober den Torwegen, die mit Balb beftanben find. Hier. im Romm. z. St. — um die Morgendamm erung] fo auch Syr. Wr. (Syr. Lw: ohne daß es ein Mensch wußte) Barbarus; Eust. (F. Post. lesen statt &c. φαυμα διάτραγμα 'Zwischenwand' hebr. 'assara Sir 50 11 ?. Sicher ift diese Auffassung Die altere, wenn fie auch im Protev. nicht urfprünglich mare, benn fie hangt mit ber Bezeichnung 'zwischen Tempel und Altar' zusammen).

24 1. Im folgenden ist die Darstellung beherrscht durch A. 1 21, wo der Priester Zacharias im Tempel verzieht (vgl. 24, 2), weil er das Gesicht hat und das Boll draußen wartet und sich wundert. Wie Zacharias ein Hoberpriester geworden ist, so treten an Stelle des Boltes (das Slav. beibehält) die Priester. Diese hätten nun eigentlich im Borraum des Tempels' sein dürsen, ja zum Teil zum Morgenopfer sein müssen, während andererseits die Häscher kaum dorthin gelassen worden wären. Jedenfalls wäre ihr Eindringen und der Mord von den Priestern bemerkt worden, die beim Borhof schliefen. Das Borbild von Lt. 1 21 und der Ausdruck Heiligtum'

24, 2, das Getäsel in der Decke legt nun den Gedanken nahe, daß 3. im Tempelbaus war, wohin nur der diensttuende Priester gehen durste. Dem widerspricht aber der Borraum, und da die ganze jüdische und christliche Tradition die Blutspuren vor dem Tempel sucht, da nach dem A. T. die Bluttat im Hose geschehen ist und man zur zeit des Hieronymus auch die Mt.-Stelle noch richtig verstand, so ist daran sestadelten, daß der Verf. diese Stückes wenigstend in der Ortsfrage klar war und daß Folgende sich dicht vor dem Tempel abspielen ließ. Der Hohepriester hatte ein tägliches Speisopser darzubringen; dei dieser Junktion, die er freilich meist nicht selbst ausübte, mag er hier gedacht sein; nach Analogie von Al. schwertes wohl eher Gedanke an das tägliche Käucheropser vor, das den Hierbeunde Priester wohl eher der Gedanke an das kägliche Käucheropser vor, das den Hierbeunde Priester wohl eher der Sedanke an das kägliche Käucheropser vor, das den Hierbeunde Priester den Segen über das Bolk. Das Zusammenwirken des Hohepunkt des Morgengottesdienstes dilbete. Beim Frauktreten sprach der dienen Segen beschreibt Sir. So. 1-11. Slav. läßt den einen erst infolge jener Stim me hineingehen. Spr. und Slav. donstatiren soson her ert infolge jener Stim me hineingehen. Spr. und Slav. lönstatiren soson der we hklag te, und die Priester zerrissen war. — das Getäsel el an der Deck we kund die Priester zerrissen war. — das Getäsel zu der Weblag an Frost. das aviol in avia verwandeln oder mit Deck selbser, wie dem Kelver, wie den Kelver, wie den Kelver, wie den Kelver, wie den Kelver, der Weblag an Frost. das aviol in avia verwandeln oder mit Deckschen Dann wäre das Getäsel zerspeln zersprungen, wie nach Mt. der Borhang zerrissen und die Kelver, durch parokhet einen Lebergang zum Borhang dei Mt. Indessen der Borhang zerrissen auf die Kleider; ebenso der Syrer. Zu des Apsilie die Apsilie der Kelver, die Westler die die Kleider; ebenso der Syrer. Bu deachten ist serner das Medium: aspesoziavro, wogegen Mt. 27 si das Kassen als soliten wir da

4. Simeon A. 226 ist erst hier zum Priester geworden; c. 10 am E. war Samuel als Grsahmann des verstummten Zacharias genannt. Ursprünglich war dies wohl derselbe Simeon; nur um eine zweite Person zu gewinnen, hat man Samuel daraus gemacht, ebenso wie Zosephs Sohn Simeon-Samuel heißt.

25. Schluß der Grundschrift. Ueber Jakobus s. Apokr. S. 48. 49. 53. Die vorgegebenen Versasser berartiger Schriften müssen sich natürlich im Lert selbst nennen, wenn die Schrift unter ihrem Namen gehen soll, am liebsten gleich zu Ansang, wie Thomas, Ananias, Joseph von Arimathia. — in Jerusalem sigt, und mie sich von der Bersolgung zu verbinden, wie sich gleich nachher sigt, und wie schon Spr. getan hat; denn daß 'aber' von EFR ist den übrigen Zeugen gegenüber nicht zu halten; wozu wäre auch die Flucht in die Wüste erzählt, wenn die Schrift in Jerusalem geschrieben wäre. Vielmehr soll ihm der Ausenthalt in der Wüste Zeit zum Niederschreiben gegeben haben. So war es auch dei einem gewissen Gregorios, der eine disher noch unedirte (äthiopische) Apokalypse in einer Hohle versaste. Als Jakobus zurücksehren durste, schried er den dankenden Schluß. — Her des kann doch wohl nur der in dieser Schrift erwähnte Herodes sein, zumal sein Tod in der Kindheitsgeschichte des Mt. ausdrücklich erwähnt ist. Unzuhen gab es damals genug; doch sommt es auf deren Geschichtlichseit gar nicht an, sondern daraus, daß die nächste Gelegenheit ergriffen wird, wo Unruhen entzkehn können, die den Jakobus in die Einsamkeit trieben. Um so zuverlässiger ist der Bericht. Die Schrift ist also geschrieben, als Jesus noch ein zartes Kindelein war: in der Tat ein Protevangelion.

#### VII b.

### Rindheitserzählung des Thomas.

(A. Mener.)

Literatur. Musgaben: Cotelerius in ben Notae ad Constitutiones apostol, VI 17 Tom. I. S. 348 (Baris Nat. N. 239 s. XV Fragment). Fabricius I S. 159 — 167. Jones (ius), A New and Full Method 1722 2 1798. J. A. Mingarelli, Nuova raccolta d'opusculi scientifici e filologici. Tom XII 1764 S. 73-155. Thilo S. 277-315. Tifchenborf Ea 140-180. (Reftle S. 73. Preufchen S. 18. 118.) Syr.: W. Wright, Contributions to the Apocr. Literature of the N. T. 1865. spr. 11—16. (Armenisch: Armen. Apotrophen 1898: Schrift ber Rindheit Chrifti.) (Ueber flavische Berfionen : Bonwetfch bei Sarnad I 910).

Neuere Uebersethungen: lat. Cotelerius, (Fabricius,) Mingarelli, Thilo. Englisch: (des Syrers: Wright S. 6—11.) Jones. Cowper, The Apocr. Gospels 1874 S. 128—169, 448—456. Deutsch: Borberg S. 57—84. (R. Hosmann.) Clemens II S. 59—88. Französisch:

Brunet, Les évangiles apocryphes 1849.

Abhandlungen: R. Simon, Nouvelles observations sur le texte du N. T. p. 5. Abhandlungen: R. Simon, Nouvelles observations sur le texte du N. T. p. 5. Histoire crit. du N. T. p. 194. Fabricius I S. 128—158. H. Sike, Borrede zu: Evang. Infantiae arab. et lat. 1697. Thilo & 8 LXXIII—XCI. Mingarelli S. 85 ff. Tifchenborf XXXVI—XLVIII. Zahn I 515, 539, 802, Il 768—780. Hard I 15—17 II 593—595. Chr. Bost, Les Ev. apocr. 1894, S. 49—64. Rrüger S. 35. M. A. Potter, The Legendary Story of Christ's Childhood, New World 1899, S. 645—659. F. Chrhard S. 141 f. Barden hewer I S. 401—403. C. Conraby: Das Thomasevangelium. Gin wiffer schaftlicher frit. Bersuch, There is 1903 III 377—459.

Ueber indische Einfluffe vgl. u. a : Aug. Chr. Georgii: Alphabet. tibetan. Romae 1762 S. 33 ff. Gurupujafaumudi: Festgabe für A. Beber 1896, S. 116–119 (G. Ruhn); vgl. dazu v. Dobschütz ThL3 1896 S. 442—446. G. A. van den Bergh van Eisinga, Indische involuden oder der Verteilijke verteiligen van George van George verteiligen van George van George verteiligen van George verteiligen van George verteiligen van George van George verteiligen verteiligen van George verteiligen verteiligen van George verteiligen verteiligen van George verteiligen verteiligen van George van George verteiligen van George van George verteiligen van George verteiligen

halen 1901. S. 95—98. Potter a. a. D. S. 651. Conrady a. a. D. S. 404. Der Text des ursprünglichen Thomas-Grangeliums ist nur in dem Citat Hippolyt. philos V 7. p. 140, 89 erhalten (f. Apotr. S. 40). Ferner wird er ungesfähr wiedergegeben sein in dem Bericht des Jrenäus über die Fabeln der Mars cosier Fren. I 20. Der Text ber 'Kindheitsgeschichte bes Thomas' ist überliefert : I. griechisch a) in einer längeren Recension A.

Diese liegt vollständig vor nur in brei handschriften:

1. XV. Jahrhundert, Papier in S. Salvator in Bologna, bei Tischendorf Bonon., in unseren Anm. Bol., herausgegeben von J. A. Mingarelli 1764.

2. XVI. Jahrh. Papier in ber fonigl. Bibliothet ju Dregden A 187, vers

öffentlicht durch Thilo, neu verglichen burch Tischendorf (Dresd.) Beide Handschriften können aber nur für einen Zeugen gelten, ba tros fleiner Abweichungen (Bol. ift etwas flüchtiger als Dresd.) wortlich übereinstimmen,

auch in falschen und finnlosen Buchstabenreihen. In uns. Anmerk. DB.
3. Eine dritte selbständige Handschrift Nr. 37 des Batopädi-Alosters auf dem Athos hat Lipsius im Ergänzungsheft zu den Apokr. Apostelgesch. S. 24 vorläufig beschrieben. Sie ift aber noch nicht veröffentlicht ober benutt worben. Sie hat Rap. 6 einen start erweiterten Text, der sich vielfach mit dem Lateiner berührt. Außerdem eriftirt

4. auf der Pariser National-Bibliothek unter Nr. 239 ein Fragment, das bis zu c. 7 (der ersten Schulgeschichte) reicht, auf die noch der Ansang der Färberzgeschichte folgt. Dies Fragment gab die erste Kunde über den griechischen Text,

schon der Kritifer R. Simon und der Lexikograph Du Cange kannten est. Cotelerius gab es in den Anmerkungen zu den Apostolischen Konstitutionen VI, 17 heraus, Fabricius und Jones haben est wiederholt, Thilo hat est neu verglichen. Der Pariser hat manche Zusäte und Sigenheiten, die auch sonst bezeugt sind, gegen Ende wird er freier und kürzer. XV. Jahrh., 3 Seiten.

5. Selbständig war auch eine Handschrift, die sich noch 1687 auf der Kaiserl. Bibliothek zu Wien befand, die aber später abhanden gekommen ist. Lambecius teilte im Bibliotheksbericht den Ansang mit, dorther stammen die Mitteilungen in den Ausgaben Tischendorfs. Sie enthielt übrigens auch nur einen ver-

ftummelten Tert

b) eine fürzere Rezension B ist vertreten durch

eine Handschrift, die Tischendorf auf dem Sinai abgeschrieben und nachher veröffentlicht hat. XIV., XV. Jahrh., Papier.

Diese Sandschriften find also famtlich fehr jung und bieten bagu nur ein

fehr ludenhaftes Bild ber burch fie vertretenen Ueberlieferung.

Gine Borftellung von einer alteren Tertform, die ohne Zweifel dem ursprunglichen Gvangelium viel naber stand, können wir daher nur auf Grund der Ueberfehungen gewinnen.

Bier ift junachft bie

II. sprische zu nennen. Die eine z. Z. bekannte Handschrift im Brit. Musskammt aus dem VI. Jahrh. und ift von W. Wright samt englischer Lebersetzung veröffentlicht. Der Text gehört zur Rec. A, steht dem Paris, etwas näher als DB und ift viel kürzer als die Griechen. Diese Kürze ist aber sichtlich wie beim Protewangelium Jakobus durch Abkürzung eines längeren Textes entstanden, die hie und da Unverständlichseit erzeugt. Mit dem lateinischen Zeugen stimmt er dei größter Berschiedenheit in Sinn und Bortlaut oft auss merkwürdigste überein, so daß sich interessante Probleme für die Textsritit ergeben. In der Regel hat der Lateiner statt des Unverständlichen beim Sprer einen lesbaren Text, der aber wohl zurecht gemacht ist. Die Güte des Sprers (Spr.) wird bezeugt durch das Wiener Kalimpsest gleichen Alters, das zu den

III. lateinifch en Beugen gehört.

1. Der Wiener Palimpsett ist von Tischendorf in der Kaiserl. Bibliothet entdeckt, aber nur an einzelnen Stellen gelesen und nicht nach der Nummer bezichnet; sonst wäre er wahrscheinlich der hervorragendste Textzeuge. Doch lassen die wenigen Mitteilungen Tischendorfs erkennen einmal, daß die griechische Recension A einen älteren Text bietet, als etwa Ps. Mt. (s. u.) oder Lat. Thomas; was nicht ausschließt, daß häusig diese beiden von A fallen Gelassens sestgehalten haben, wie Syr. zeigt — dann, daß der Syr. in seinen Sonderbarkeiten eine gute Ueberslieserung bewahrt hat.

2. Der sog. lateinische Thomas (Lat. Thomas) will eigentlich mehr geben als der Grieche, nämlich auch noch die ägyptische Reise; erst mit einem neuen Absatz geht er zu "Thomas" über, zu dem er sich auch am Schlusse bekennt, was die übrigen Lateiner lieber vermeiden. Obwohl dem Griechen A ziemlich nahestehend mid ihn oft Satz für Satz beckend, geht er doch seine eigenen Wege, teils eigener Resulter der Resulter der Resulter Resulter

Nexion, teils guter Tradition folgend.

3. Ihm steht wieder recht nahe die zweite Hälfte eines Pseudo-Matthäus (P.-Mt.), wie sie eine Pariser Handschrift Nr. 1652 XV. Jahrh. bietet (Tischendorf D). Auch Thilo verweist öfters auf sie.

Ferner stehn dagegen die übrigen Handschriften von Ps.-Mt., eine vatikanische (A), der Tischendorf bei Ps.-Mt. folgt, eine florentinische (B), eine Pariser 5559 A AIV. Jahrh. (C), die aber ebenfalls befragt werden muffen.

Endlich kommt

IV. bas arabifche Rinbheit & Evangelium in Betracht, bas zwar schon zweite Uebersetzung ift, die Reihenfolge umftellt und manches felbständig auf-

faßt und ausdrückt, aber doch weite Strecken mit dem Griechen A Hand in Hand geht.

#### Anmerfungen.

Das gnostische Werk nannte sich Evangelium; so bezeichneten auch die Maxichäer ihre Thomasschrift. Um 500 hat man ein Thomassevangelium, wie die Stichometrie bei Nikephorus und die Synopsis dei Athanasius zeigen, unter die bestrittenen Schriften gezählt. Die spätere Gestalt heißt ben den Byzantinern 'Paidika' 'Kinder(geschichten)' oder 'Kindheitswunder'. Die Handschriften geden: 'Kindheitszgeschichten des Herrn', 'Beschreisdung vom Kindheitswandel des Herrn', 'Ubhandlung von der Kindheit zesu'. Nach c. 1 will die Schrift behandeln 'die Kindheitsz und Großtaten' oder 'die Kindheitsgroßtaten des Herrn', und dem entspricht der Titel im Pariser Fragment. Als Berf assern', und dem entspricht der Titel im Pariser Fragment. Als Berf assern', und dem entspricht der Titel im Pariser Fragment. Als mamen neben Matthias, Eusedius zwischen Betrus und Matthias; auch die Masnichäer wollten eine Apostelschrift besitzen. So lat. Thomas c. 4. Später ließ man entweder den Apostelschrift besitzen. So lat. Thomas c. 4. Später ließ man entweder den Apostelschrift besitzen. So lat. Thomas c. 4. Später ließ man entweder den Apostelschrift besitzen. So lat. Thomas c. 4. Später ließ man entweder den Apostelschrift des fürzeren Textes) oder den israelitischen Philosophen (so DB). Unter "Philosophi" hat man nach lirchlichem Sprachgebrauch einen Mann von exemplarischer Frömmigkeit und strengster Lebensweise zu verstehn, der also jedensalls auf Glaudwürdigkeit Unspruch machen kann. So betrachtete man die christlichen Wönche, für die Zeit Jesu kämen in Israel die Essenziel übertrumpst hat (nach dem arab. Kindh.: Ev. 51. 52). Siehe Up of r. S. 65.

Apotr. S. 65.

1. Die lateinische Uebersetzung, soweit sie außerhalb des Ps.=Mt. vorztommt, bringt nach dem Hinweis auf den ägyptischen Aufenthalt (s. o.) eine neue Einleitung, mit der erst die eigentliche Thomasschrift beginnt. Sie verlegt das solgende nach Nazaret, ebenso B. Beim Syr. sehlt c. 1. — der Jfraelit als einheimischer ist im stande, den draußen wohnenden Heiden zuverlässige Kunde über das in Palästina Geschehene zu geben.

21 fünfjährig] so bie meisten. Doch im arab. Kindh.-Ev. siebenjährig, bei Ps.-Mt. vierjährig. — Der Regen sehlt bei DB, doch erwähnen ihn Vind. Par. sowie B und Lat. Im Orient sind in der Tat kleinere Bäche, an denen ein Kind in dieser Weise spielen kann, nur infolge starken Regengusses möglich. Das Wasser läuft dann über die Wege und dringt in dessen Jurchen und Vertiefungen ein, so daß sich schon von selbst Teiche und Kanäle bilden. — Zu rein' sehen Par. Vind. Spr. B (nicht Lat.) noch hinzu 'und tauglich'. Der Knabe waltet hier mit seinem Machtwort über dem Schlamm, wie der Schöpfer über dem Chaos, was die Gnostiker wohl benutt haben werden. Hier sollte nun sofort der Zestierer der Teiche kommen, wie dei B und Ps.-Mt. in der Tat geschieht. Aber man hat die Spahengeschichte, die mit der Keinigung des Schlammwassers sonst nichts zu tun hat, wegen des seuchten Lehms hier eingesügt und hatte dadurch den Vorteil, daß man dem Zerstörer ein Motiv, den Sifer sür das Sabbatgebot, geben konnte. Ps.-Mt. der auch diese Darstellung ausgenommen hat, bringt es so zu zwei Zerstörern. Ursprünglich war es wohl einsach der Neid, der den Sohn des Teufels antrieb, die Werte Gottes am Chaos zu zerstören, wie es dei Ps.-Mt deutlich ausgesprochen ist.

2 Jesus gebraucht den Lehm wie der Schöpfer den Erdenkloß, um Körper

2 Jesus gebraucht ben Lehm wie der Schöpfer den Erdenklöß, um Körper von Lebewesen daraus zu bilden. Die Ausdrucksweise von Vind. Par. 'aus der seuchten Materie hob er empor' paßt noch besser für gnostische Spekulationen. Nach dem arab. Kindheitsev. 36 machen alle Knaben Tiersiguren aus Lehm. Jesus aber verspricht, die Seinen gehen und stehen zu lassen, was sie auch tun. Sodann auch Spahen, die sliegen und fressen ihnnen; die Sperlingsgeschichte folgt dann 46 noch einmal in der gewöhnlichen Form Uebrigens entspricht eine solche Geschichte ganz

dem Geschmad der ägyptischen Märchenerzählung: Ne-neserka-Ptak macht aus Wachs ein mit Ruberern bemanntes Boot. Er spricht ein Zauberwort und macht sie lebendig; er gibt ihnen Odem und läßt sie auf See sahren. — Jesus wird sofort als erhaben über den Sab dat eingeführt; sein Schassen zu Joseph lausen, das arab. Kindh.-Ev. nennt hier (46) schon den 'Sohn des Handen zu Joseph lausen, das arab. Kindh.-Ev. nennt hier (46) schon den 'Sohn des Handen zu Joseph lausen, das arab. Kindh.-Ev. nennt hier (46) schon den 'Sohn des Handen'. Am Schluß haben Syr. Lat. Ps.-Mt. 'was am Sabbat nicht erlaubt ist (zu tun)', ähnlich B nach 2, 4 und Mt. 12 2. — 4 Joseph steht überall auf dem Niveau der übrigen Juden und hat sein Verständnis für die höhere Art des Sohnes. Sie ist ihm "ein Kreuz". — Jesus I at sch in die Hände, auch nach dem arabischen Kindheitsevangelium 46; nach Lat. disnet er seine Hände, so daß die Sperlinge entsliegen können; Nach Paris. Syr. B gedietet er den Bögeln, noch seiner zu gedenken; nach Lat. verspricht er ihnen, daß sie niemand töten soll. Die Bögel loben nach Lat. Gott den Allmächtigen. — 5 Die Anzeige an die Obersten auch Ps.-Mt., zu einem Zeugnis über sie. Es ist möglich, daß dei den 12 Bögeln, die in alle Welt sliegen, an die Apostel gedacht ist: doch ist die Geschichte gewiß ein uraltes Märchen, das auch in Indien vorlommen soll. Das plötliche Erscheinen so vieler Wägel zur Zeit, wenn die Winterwassersich verlausen, mag den Anlaß dazu gegeben haben, wie das Erblühen, das in Frühling über Nacht geschieht, die blühende Haen, wie das Erblühen, das in Frühling über Nacht geschieht, die blühende Decke im 'Dornröschen' erzeugt haben mag. — Bon den Christen hat auch Muhammed die Legende sennen gesernt und in den Koran ausgenommen: Sure 3, 48: "Ich will euch aus Thon die Gestalt eines Bogels machen und ihn anblasen, und er soll mit Gottes Willen ein lebender Bogel werden." Sure 5, 119: "O Jesus, Sohn der Maria, du schlicht mit meinem Billen ward er ein wirklicher Bogel. Deshalb mußten die zum Christentum ü

31 ber Sohn hannag' bes Schriftgelehrten] So allgemein, nur Lat. rebet von einem Pharifaer, erwähnt aber hernach beffen Eltern. Der Rame und Stand erinnert an den eifernden Schriftgelehrten Hannas im Protevansgelium 15, 1, das der Berf. wohl kennt (Zahn). — bei Joseph] Urfprungs lich handelt es fich um einen Knaben, der mit Jesus bei dem Teichegraben fpielte. So noch B. Erft nach Ginfügung ber Sperlingsgeschichte entstand bie Lesart: mit Joseph, so auch Ps.-Mt : der mit Joseph gekommen war. Aber auch noch Syr. Lat. und das arab. Kindh.-Ev. haben 'bei Jesus'. Im Wortlaut von A merkt man auch noch nichts von dem Born der Anaben über den verletten Sabbat fo wenig wie Bl. Mt. 28. — 2 Die Strafe gleicht ber Gunde, der Knabe verborrt mie der Zweig, ben er trug. Statt deffen das arab. Kindh. Ev.: Dein Leben versiegt wie das Baffer. — 3 Dies läßt es wie A mit dem Berborren genug fein, die übrigen lassen ihn unter dem Einstuß von c. 4 sterben und die Eltern den toten Knaben wegtragen. Syr. läßt die Eltern fort. Par. läßt dann Jesum den verdorrten knaben wieder heilen, er läßt ihm nur ein schlasses Glied als Denkzettel. Nach Bi-Mt. hat Jesus den ersten Zerstörer der Teiche (s. o.) seiner Mutter Maria zu Gesallen nach einem Fußtritt wieder auserweckt. — 41 Ein abscheuliches Zeichen von Rachsucht. Man war bemüht, es zu mildern, dadurch daß man den andern Knaben absichtlich sundigen ließ. B: der Knabe warf einen Stein; Ps.-Mt.: er warf sich laufend auf Jesu Schulter, um ihn zu verspotten oder zu schädigen. — Da Joseph im vorigen c. bei Jefus war, so geht Jesus vielleicht deshalb mit Joseph zurück, Spuren davon noch bei Lat und dem arab. Kindh. Ev. (abends); nach Pf. Mt. wird der gefibrliche Anabe von einer formlichen Schutmache, an der Hand des Baters und die Mutter dabei, nach Hause gebracht 29. — Das Strafwort lautet nach dem Lat.: So wollende beinen Beg, und nach dem arab. Kindh : Ev.: Wie du mich umwarfft, so sollft and du fallen. — 2 Lat.: Unfere Knaben sind unsinnig (aus Angst vor Jesus). — 5 1 B hat 5, 1 nur angedeutet, vielleicht weil ihm der überlieferte Text unverständlich

Denn die Antwort Jesu lautet in den verschiedenen Darstellungen recht vermar. schieben und z. T. recht unverständlich. DB Lat. Thomas: daß diese Worte nicht meine, sondern deine sind. Par.: nicht deine sind. Lat. Thomas fährt fort: sie aber mögen zusehen in ihrer Beisheit (Vatic.) ober: fie mögen ihre Unweisheit feben (D) Bas Spr. bietet, hat sowohl im griechischen (hier ift ein Bechsel 'dein' gr. sa und 'weise' gr. sofa eingetreten) wie im lateinischen Thomas, vor allem im lateinischen Ps.-Mt.: Kein Sohn ist weise... seine Stütze. Man würde Syr. für einen Berberb dieses Textes halten, wenn nicht das Wiener Palimpsest den Ansang ebenso böte: Benn die Worte (meines Baters) nicht weise wären. Tischendorf 'S. XLV. echt e K in der J Syr. wörtlich: Kinder der Bettfammer. Mit Hille von Ps.-Mt. tann man in Syr. ben Sinn finden : 3ch will die vaterliche Autorität anerkennen, um nicht zu leugnen, daß er Rinder erziehen konne; schaden kann mir bein Sabel ja doch nicht, da er nicht rechte Kinder, sondern nur die üblen trifft! Bielleicht aber stedt hinter Syr. ein älterer Wortlaut, in dem Jesus ausspricht, ihn würde solch ein Tadel nicht getroffeu haben, wenn er ein Sohn der Bettkammer' wäre aus Josephs She stammte. — 2 Statt 'ward zum Bunder' könnte man auch übersehen 'und es entstand ein Bunder' wie Par.: sie wunderten sich. Hierzu könnte man auch ben Plural ziehn, ben DB wie Par. im folgenden bieten und ber jest in den Singular korrigirt werden muß: Als er (Joseph) sah . . . Rach B setzte sich Joseph zu diesem Akt auf einen Stuhl. Ps-Mt. hat in lächerlicher Weise Jesum vor dem Ohrzupfen zu dewahren gesucht; nach ihm hebt Jesus den toten Knaden am Ohr empor, und redet mit ihm, wie ein Vater mit seinem Sohn, worauf dieser wieder lebend wird. — 3 Die Antwort Jesu ist auch hier sehr unsicher und is starter Korruption überliesert. Am kürzesten ist B: Es ist genug für dich. Lat.: Es ift genug für dich, mich zu fehn und mich nicht anzurühren. Spr.: daß du mit befiehlft und mich (willig) findest. Par. benkt an die Gegner: daß sie nicht finden. Der ursprüngliche Sinn mag sein: Joseph hat nach Jesu Ohr gegriffen, es gesucht und nicht gefunden, da Jefu Körper nach den Gnoftitern durchläffig ift, fodat Johannes mit feiner Sand hineingreifen tonnte. — in bein er Macht] wortlich: bein bin ich. Das zweite: bein bin ich läßt Par. weg. Bei Syr. fehlt auch bas erste und der Zwischensatz. Den ursprünglichen Sinn gibt sehr wahrscheinlich Latwieder, wobei das 'geschaffen' auffällt.

6 B begnügt sich mit diesem einen Lehrer, der Grieche A hat drei, ebenso Lat:

6 B begnügt sich mit diesem einen Lehrer, der Grieche A hat drei, ebenso Lat: außer Zachäuß noch den schlagenden und den freundlichen Lehrer. Das arab. Kindh.-Ev. kennt nur noch den zweiten, schlagenden Lehrer, der dritte ist unter den Schriftgelehrten des Tempels verschwunden. Ps.-Mt. dringt einen Berkehr zwischen Zachäuß und seinem Kollegen (Levi) zu stande und vermischt beider Situation und Worte, dringt aber hernach doch noch die beiden anderen Lehrer nach. Auch Syrläßt schon den ersten Lehrer schlagen und doch hernach die beiden andern Lehrer besteben. Den Kern der Erzählung haben schon die gnostischen Marcosier gekannt. Der Bericht des Irenäus lautet: Sie nehmen noch jene leichtsertige Ersindung hinzu, als ob der Herr, da er ein Knabe war und die Buchstaben sernte und der Lehrer ihm, wie üblich sagte: Sprich Alpha, geantwortet habe: Alpha. Und als der Lehrer ihm dann weiter besohlen habe, Beta' zu sagen, so habe der Herr geantwort: Sage mir zuwor, was das Alpha ist, und dann will ich dir sagen, was das Beta ist. Und das legen sie so aus, als ob er allein das Unersenndare gewußt habe, was er dann an dem Typus des Alpha klargemacht habe. — Die Uedersetung des Syr. weicht ganz entschieden von der griechischen Darstellung ab, berührt sich aber trotz großer Berschiedensheit in eigentsmilicher Weise mit den Lateinern, sowohl mit Lat. Thomas als mit Ps.-Mt. Namentlich in der hier schwer verständlichen Darsegung Jesu, der allerdings eine Typologie oder Beschreibung des Alpha sehlt, sind fortwährend merswürdige Beziehungen zwischen Syr. und Lat. bei völliger Berschiedensheit des Sinnes und häusig auch der Worte seizusten, so daß Syr. auf wirkliche alte Tradition zurückgehen mag. Zuweilen loct der Versuch, einen älteren Wortlaut, aus dem beide entstanden sind, herzustellen; jedoch läßt sich zuweist nur die

Bermandtschaft feststellen; es ift baber oben Syr. mit Barianten aus bem Lat. gegeben, fo baß fie zusammen allenfalls auf ben ursprünglichen Sinn hinweisen mogen. Sanz verzweifelt steht es um den Text der Typologie des Alpha bei dem Griechen A und dem Lat. Thomas; doch scheinen die klareren Parallelen nur Bersuche der Er-Närung zu sein. Sier kann man nur vermutungsweise einen brauchbaren Sinn herauslesen; auf keinen Fall darf man aber, wie Mingarelli und Hofmann, die Dreieinigkeit hineinlesen wollen. Bichtiger ift, daß, wie in der Ginleitung bemerkt, ber Götterknabe, der klüger ist als sein Lehrer, schon bei den Indern vorkommt. Auch das ägyptische Märchen kennt ihn: Als das Kind Si-Osiris heranwuchs, wurde es in die Schule (?) geschickt. Er nahm es auf mit dem Schriftgelehrten, der ihn unterrichten follte. Das Rind begann zu fprechen . . . (folgt eine Parallele zum 12jähr. Jefus im Tempel). — 1 Zacchäus veranlaßt ben Unterricht, was Joseph und Jesus nach Syr. Lat. zu Hinweisen auf Jesu andere Art veranlaffen (f. u.). Nach Pf.-Mt. schlägt 3. nur den Lehrer Levi vor und will selbst nicht unterrichten. Zum Kern der Geschichte gehören nur die Buch staben, die auch im orientalischen Unterricht meift ben ganzen Stoff bes Bolksunterrichts ausmachen. Als weiteren Bildungsstoff empfiehlt der Lehrer bei Bf. Mt. bie Auffate ber Aelteften und die judische Lehre' Dazu tommt Anftandsunterricht, der in zwei Buntten befteht: Die Aelteren zu ehren und die Altersgenoffen zu lieben. Solchen Unterricht hat der Jesustnade allerdings sehr nötig. Ps. Mt. macht aus den Aelteren Aelteste der judischen Gemeinde; B will ihm das Segnen angewöhnen und das Fluchen abgewöhnen nach 4, 2. — Der Grieche A setzt hier das griechische Alphabet als selbstwerständlich voraus, c. 14 soll zuerst griechisch, dann hedräisch unterrichtet werden. Aber Paris. und die übrigen Darstellungen benken alle an das her braifche, wie sich das für Nazaret auch gehört. — Die Unterrichtsmethode ist zumeist die, daß der Lehrer alle Buchstaben hinschreibt und dann einzeln die Namen sagt, die der Anabe nachzusprechen hat. Nach der ältesten Darstellung (bei den Marcosiern und im arab. Kindh.-Ev.) gehorcht Jesus auch beim Ales und spricht es nach; dann aber erwartet er weitere Aufklärung wegen der Bedeutung diefes Buchstabens und weigert sich also das Beth nachzusprechen. Das ist bei DB dabin verdorben, daß der Lehrer ber Reihe nach alle Buchstaben herfagt; bann erhebt Befus feinen Ginfpruch, ber Lat. forgt bafur, baß Jefus nach biefem Ginfpruch boch zeigt, daß er alle Buchstaben kennt. Pf.-Mt. läßt Jesum schon bei Alef wiederfpenftig fein. Der Grieche B lagt ihn bas Alef zweimal nachfprechen, bann beginnt ber Anabe unmotivirt vom Beth zu reben und sagt bann das ganze hebr. Alphabet her, das noch gar nicht vorgesagt ift. Par. läßt ihn auch noch die Propheten er-Maren, womit fcon gur britten Schulgeschichte hinübergeglitten ift. - Jefus ftellt nunmehr an den Lehrer bestimmte Fragen über das Wessen bes Buchstadens A, die dieser nicht beantworten kann. So auch Ps.-Mt. in betreff aller Buchstaden. Dasselbe Zeitwort wird nachher 19,2 mit der Nebenbedeutung des Abführens, Berstummenmachens gebraucht. Lat übersetzt, als wenn statt apostomizein viels mehr apostomatizein 'genau aufgählen' baftande, und es ist zweifelhaft, ob der Lehrer Vatic.) oder Jesus (Paris.) dies tut. Was Jesus wissen will, erfährt man aus bem Folgenden. — Nach ben Marcostern zeigte Jesus an bem Sinnbild, bas bie Figur des A barbietet, das 'Unerkannte'. Auch die Rabbinen wußten später aus ber Form der Buchstaben verborgene Weisheit zu schöpfen, und solche Weisheit ift ber Hauptinhalt der judischen Kabbala (Geheimüberlieferung). Man kann aus ben Buchstaben sehn: wie alles sich zum Ganzen webt,

eins in dem andern fühlt und lebt; wie himmelsträfte auf- und niedersteigen und sich die goldnen Eimer reichen.

**E** scheint indessen nicht, daß daß älteste Thomas:Ev. die Ausdeutung des Jesus: kaben selbst mitgeteilt hat, oder, was viel wahrscheinlicher ist, diese Ausdeutung war zu gnostisch, so daß man sie ganz hat sallen lassen. Syr. Par. wissen von solcher Ausdeutung nichts; was die andern geben, sind einsache Beschreibungen der

Linienführung, die sich im arab. Kindheits-Evangelium auf alle Buchstaben beziehn und auch bei den übrigen Zeugen recht allgemein gehalten sind und wenig übereinstimmen. Kur die an sich beiderseits sehr korrumpirten Texte von DB und Lat. (Vatic. Paris.) stehn in erkennbarem Zusammenhang, der aber die Erklärung eher verwirrt als erleichtert. Ich versuche zu lesen:

griechifch: πῶς ἔχει κάνονας καὶ μεσοχαρακτῆρα[ς] οῦς ὅρα ξύνους διαβαίνοντα[ς] συναγομένους

ύψουμένους χορεύοντας πάλιν περιφέροντας

τριήσμους

όμογενεζς διπάρχοντας ζυγοστάτους Ισομέτρους κάνονας έχει τὸ αੌ lat.: quomodo habet duos versiculos medio grassando

permanendo

comminando disponendo (ύπονόμους) donando (χορηγούντας)

variando

similia

triplex disploide (τρις ημισει) commiscendo

geminando

pariter omnia τοως έτέρους communia (χοινούς) habet a.

Hiervon ist B ein Auszug, Ps.-Mt. ein Deutungsversuch. Wie es der Grieche giebt, wird es auf das griechsche A passen sollen, ursprünglich wird es aus hes brässche K gemünzt sein, das zwei Häcken, einen durchgehenden Mittelstrich, der beiden Teilen gemeinsam ist (so wohl ursprünglich), und Linien die sich zusammenschließen, aus und niederschweben, besitzt und symmetrisch ausgebaut ist. — Die Allegorie selbst, die hernach bewundert wird, sehlt leider. Die Armenier haben es verstanden, aus ihrem ersten Buchstaben die Dreieinigkeit herauszulesen: denn nach Chardin, Persische Reise (erschien 1811), erklärt Jesus dies Zeichen so: w ist gebildet von drei senkrechten Linien, die auf einer durchgehenden Linie stehn, um uns zu lehren, daß der Ansang aller Dinge ein Wesen in drei Personen ist. Kissai hat Jesus für jeden Buchstaben einen Spruch aus dem Koran, der mit diesem Buchstaben ansängt, in den Mund gelegt. Aehnlich lautet von selbst jeder Buchstabe, den der Buddha spricht, wie ein entsprechendes Wort indischer Weisheit (s. am Schluß).

7 Diefer Wortschwall ist nur erträglich, wenn wirklich zuvor gnostischer Tiefsinn entwickelt war. Syr. B haben nur bescheidene Reste dieser Rede, die auch bei den Lateinern wiederkehrt. Nach Ps.-Mt. denkt Levi doch auch an einen Zauberer (magus), woraus Lat. Thomas einen Lehrer (magister) macht. Par. bricht mit einem dürstigen Bericht ab und geht zu der Färbergeschichte über (s. u.).

einem bürftigen Bericht ab und geht zu der Färbergeschichte über (s. u.).

8 Die Tröstung des Zachäus kennen die Lateiner nicht, wohl aber das Lachen Jesu. Den Ansang seiner Nede bietet DB sicher in verderbter Gestalt: nun soll Frucht tragen das Deine (Plur.), denn sowohl Syr. wie Ps.-Mt. bieten: die Unstruchtbaren. Also ist statt sa zu lesen sapra 'das Faule' oder nach Ps.-Mt. Syr. steira das Unstruchtbarer, besser wohl noch steiroi 'die Unstruchtbaren'. Das Folgende hat johanneischen Klang vgl. Joh. 8 21, 9 25, 5 26, 8 22. 20; obwohl durch Lat. geschützt ist es doch wohl Ersah sür einen älteren Text, den Syr. Ps.-Mt. andeuten. Das 'ich soll ver fluch en' ist durch das Folgende geschützt. Ursprünglich aber war wahrscheinlich der Gegensah von nach 'oben rusen' nicht katarasomai, sondern katarassomai (Präs. ich stürze herad) wie DB noch schreiben. 2 Diese Wiederherstellung, die nicht gerade gut motivirt erscheint, ist die Parallele zu der Wiederherstellung des zweiten Lehrers nach dem Lobe des dritten.

9 Der Söller ist ein kleiner Aufbau auf dem flachen Dache vgl. AG. 1 12, 9 27. 20, 20 8 (von lat. solarium, das hier auch Ps.=Mt. bietet). Nach Ps.=Mt. ist es wieder Sabbat. DB katöbē Jesus stieg herab, wosür Thilo katéstē blieb stehen lesen will. Syr. Lat., das arab. Kindh.=Ev. haben 'blieb'. 2 Sine Antwort Jesu auf die Anklage wird nur von Lat. D Syr. berichtet. Ps.-Mt. leugnet sie direkt; Vatic.

Lat. übersetzt nur die Worte unseres DB. Arozdem weist das: 'jene aber' auf ein Wort Jesu hin. 3 Das Herab pringen ist nur ein eiliges Herabsteigen, alle Uebersetze geben: stieg herab. Um Hause führt auch von außen eine Areppe zum Dache heraus. Im (griechischen) Namen Zen on von Zeus meinte man das Zeitswort zen 'leben' zu hören. Der Name war in Negypten, namentlich auch bei Juden häusig, Ham burger ME II S. 832 st. Conrady S. 403 — 'du hast nicht herabge worfen, sondern auferweckt sehlt in allen Uebersetzungen, paßt auch nicht zum eigentlichen Sinn der Erzählung, die anfänglich wohl nur eine Antwort des Toten haben wollte. Bweiß, daß wirklich ein anderer Knabe ihn herabstieß, das arab. Kindh. Ev. läßt ihn auch den Missetter bezeichnen. Kissa beschreibt, wie ein Knabe auf dem andern ritt und ihn mit einem Fußtritt tötete. Jesus wird vor dem Richter der Tat beschuldigt. Der Tote bezeichnet den Schuldigen, der dann selbst tot hinstürzt.

10 Dies Wunder fehlt im Syr. und in Handschriften des Pf.-Mt., findet sich aber bei den übrigen Zeugen ziemlich gleichlautend. Nur geht aus diesen hervor, daß der Jüngling ursprünglich nicht tot, sondern nur verletzt war. Die Begrün-

bung feines Todes burch Blutverluft ift auch im Griechen B angegeben.

11 In das 5. Jahr sind die Spielgeschichten c. 2. 9 gesett, sowie das erste Lernen; vom sechsten Jahr wird der Knabe zur Hausarbeit herangezogen (c. 11, 12, 13, 16). Der Syrer sindet das siebente passender. Das Gedränge sindet nach Lat. am Brunnen statt, und zwar sind es Knaben, wie es scheint, die sogar abssichtlich an den Krug stoßen, nach dem Schema von c. 4. 9. Der Krug zerdricht übrigens schon vor der Füllung, so daß nun Jesus statt dessen das Kleid am Brunnen süllt. Daraus hat das arab. Kindh. Ev. das größere Bunder gemacht, daß er das Basser, das schon im Krug war, wieder im Tuche zu sassen, während sich Ps.-Mt. nur versichert, daß eben soviel Basser im Tuch wie vorher im Krug war. Das Tuch wird auch von den Griechen mit dem lateinischen Namen pallium Oberkleid' genannt, der Araber nennt es ein Schweißtuch. Im slorent. Coder (B) von Ps.-Mt. ist Jesus übrigens des Krugzerbrechens ganz entlastet, das 'Mädchen' it schuld. Im deutschen Gedicht wird darnach sinnig erzählt: "Wie Jesus einer Kinde sein Krüglein wieder ganz gemacht". Dies Bunder ist sür die Mutter des sümmt, das solgende gilt dem Bater, dann kommt der Bruder, und zuletzt die Rachbarin.

12 1 Statt des einen Weizenkorns säet Jesus nach Lat. eine Hand voll, nach dem Syrer ein Sea, also ein Dreißigstel des nachhergenannten Kor, 2 Jesus erntet 100 Kor. Kor heißt das größte Trockenmaß, das etwa 4 Hektoliter saßt (vgl. Lk. 16 7, Luther: Malter); Ph.:Mt. hat nur 3 Kor, Lat. Thomas 100 Maß, was etwa dassselbe sagen soll. Nach dem Lat. nimmt sich Joseph nur ein Maß mit 'zum Preise Issu. — Das ganze ist eine Borwegnahme der wunderbaren Speisung Mt. 14 14 st. Sist ganz passend, daß der Knabe, der mit dem Bater aus Feld geht, zwei Jahre aller ist, als der für seine Mutter Wasser holt. Doch bezieht Ph.:Mt. diese Unsyde auf die folgende Geschichte. Der andere Grieche und das arab. Kindh.:Ev.

lennen das Wunder nicht.

13 Daß Joseph als Zimmermann Pflüge und Joche fertigte, weiß auch Instin. Es gab in der Tat für ihn kaum andere Bekätigung, wenn er nicht Baus handwerker war; denn Stühle, Tische und Betten waren in seinen Kreisen ein Luxus, Lengemäß ist es hier ein reich er Mann, der daß Bett bestellt, und Joseph beminnt sich bei der Arbeit noch undeholsen. Ps.-Mt. hat daß ganz verkannt, indem er gerade auch Ansertigung von Betten zum Handwert Jesu zählt. Daß arab. Kindh.- Gang. behauptet sogar, Joseph sei überhaupt nicht sehr geschieft gewesen, und so sei Jesus immer mit ihm gegangen, um einzurenken, was Joseph verdorden. Ps.-Mt. schiebt die Ungeschicklichseit lieber auf den Lehrzungen, in der florent. Handschrift ist gar ein anderer Baumeister, dem Jesus hilft. Auch daß 'in jener Zeit' bei unserem Griechen ist eine ungeschickte Milderung, während Syr. Lat. mit 'nur' den richtigen Gedanken hervorheben. Es handelt sich um einen krabbatos, ein tragbares

Bett, wie es auch im N. T. vorkommt. Es soll nach Syr. Ps.-Mt. sechs Ellen lang sein. Ein kandn, ein gerades Brett oder Holz ist kürzer als das, was man nörtlich: das 'wechselbare' nennt; damit wird wohl das Gegenüber gemeint sein, und der Genetiv ist der der Bergleichung. Die Worte 'kürzer seiend', die durch alle Nebenzeugen und durch den Zusammenhang gefordert werden, sind bei DB verloren. Nach Ps.-Mt. muß man weiter ergänzen: «und da Joseph» nicht wußte. Dies 'Joseph' ist aber in DB ans Ende des Sakes gekommen, wo es hinter Bater nicht nötig ist (vgl. 12, 1). Lat. hat das andere Holz vergessen, wodurch die schöne Plastis des Uneinanderlege ns fortfällt. Denn das hat zunächst zu geschehn und kann auch von Joseph geleistet werden. Nach Ps.-Mt. und dem Griechen B hat Joseph die beiden Hölzer mit den diesseitigen Enden aneinander zu legen, nach unserem A soll er wie es scheint die beiden Mitten zusammenlegen. Dann aber müßte nachher nicht nur er, sondern auch Joseph am kurzen Holz ziehen. Darum wird man besserziehen: von der Mitte an, auf der einen Hälste, laß sie gleich sein. Nach Syr., dem Griechen B, den Lateinern hat Jesus dann noch zu Joseph gesat: Führe nun aus, was du vorhast. In der arab. Kindh-Geschichte wird aus dem Bett ein Thron, den der König von Jerusalem bestellt und an dem Joseph zwei Jahre lange im Schloß zu arbeiten hat. Nachher ist der Thron beiderseits zu kurz und muß von Jesus auseinandergezogen werden. Die Erzählung eristirt auch als persische Bolkslegende. Joseph und Jesus ziehen ein Cedernbrett auseinander, das zu kurz geraten ist. Dem Kuß der Mutter vorhin entspricht hier der Lodpreis des Baters. Wit dieser Erzählung schließt der Erzeh en

14 Bgl. hierzu und zu lb c. 6—8. Die Zachäusgeschichte ist hier wiederholt, da eine andere Form der Erzählung aus dem einen Lehrer, der nacher so demütig wird, zwei gemacht hatte, die sich entgegengesett benehmen. — Nach A ist es der reise Berstand und das reise Alter des Knaden, womit Vers. die nochmalige Einssührung eines Lehrers rechtsertigt. Ps.:At. dietet in ungeschickter Beise das ganze Bolk und seine Oberen aus. Im arad. Kindh.-Ev. ist der zweite Lehrer gelehrter als der zuvor erwähnte Zachäus. Beil dieser Lehrer dem Knaden schon mehr zutraut, so will er ihn erst die Muttersprache d. i. sür den Standpunkt von A das Griechische, dann das fremde Hebraische lesen Lat. hat daraus dann Berlangen Josephs gemacht, sein Sohn soll zuerst die heidnischen, dann die hedrässchen Buchstaden lernen; das unheilige ist das niedere und leichtere. Sein Benehmen stimmt nicht ganz mit der Ju rcht, die er vor Jesus hegt, sie gehört vielmehr dem dritten Lehrer, dei dem sie in der Tat ebenfalls erwähnt wird. Lat. sagt statt dessen, habe dei seinen Geistesgaden gern unterrichtet; dies scheint herausgelesn zu sein aus dem griechischen Borte, das DB dastyksus schreiben, das aber wohl mit den Herausgebern in denschieden. Verwas mit Siser traktiren zu verwandeln ist.

2 Der Lehrer stürzt ohn mmächt ig zusammen, aber er stirbt nicht und wird hernach 15, 4 auch nur geheilt. Anders dei Ps.-Mt. und im arab. Kindh.-Ev., wo vor dem Tode noch die Hand verdorrt.

3 Die Besürchtung Josephs, der Knade möchte zweiel Schaden stiften, ist dei Ps.-Mt. in die Besorgnis verwandelt, er möge selbst von den Geschädigten getötet werden, woraus ihn Waria tröstet.

er möge selbst von den Geschädigten getötet werden, worauf ihn Maria tröstet.

15 Damit noch ein der itter Lehrer möglich ist, wird dieser vom Griechen und und Lat. als naher Freund Josephs eingeführt, der es nun einmal mit Güte versuchen will. Ps.Mt. sieht keinen andern Rat als wieder die Juden ins Feld zu führen, zumal da die Eltern doch überzeugt sind, daß Jesus von Gott her alles weiß. Lat. hat statt: 'das Knäblein ging gern' '(der Lehrer) hatte ihn mit Jauchzen'. Das Folgende ist der Scene in der Synagoge zu Nazaret, wie sie Lukas 4 is schilbert, nachgebildet. Dorther stammt das Buch, die Holbseligkeit der Borte, auch die freie Darlegung, die unabhängig vom Buche geschieht. Auch im Th.-G. soll man wohl annehmen, daß der freie Bortrag im hl. Geist irgendwie sich auf das Buch bezog, das wohl eben eine Geschen siede sindet sich nach alttestl. Borbild auch bei Mt. und in AG.

3 Joseph fürchtet nach Dresd. — Bol. ist unvollständig —, auch dieser Lehrer ware untundig äxsepog und wisse nicht, wie man mit Jesus umgehn müsse. Tischendorf schlägt, gestüht auf 8,2 und Ps. Mt an unserer Stelle, vor, statt dessen deutniges er möge schon ein Krüppel sein zu lesen. — Der neue Lehrer hat aber die richtige Pädagogit diesem Knaben gegenüber gefunden, ihn nicht lehren zu wollen, sondern ihm staunend zuzuhören und ihn zu bewundern. Nach Lat. bittet er ihn sogar noch sortzusahren, nach Ps. Mt. fällt er zur Erde, um ihn anzubeten, ein Gegenstück zu dem ohnmächtig niedersallenden Kollegen c. 14. Die Rede des Lehrers ist ein schwacher Nachlang der Erksamation c. 7. —

schwacher Nachklang der Ceklamation c. 7. — Die Färbergeschichte folgt im Pariser Fragment des griechischen Thomas auf eine Schulgeschichte, die eine Zusammenziehung der drei Lehrer-Anekdoten ist. Sie hat also hier Plaz zu sinden. Da nur der Ansang im Paris. enthalten ist, so mußte sie aus dem arab. Kindh.-Ev. c. 37 ergänzt werden, wobei die Eigentümlickskeiten dieses Evangesiums: 'der Herr Jesus' 'Sohn der Maria' der Name 'Salem' zurückzustellen waren. Für Tücher gebraucht der Paris. ein spätgriechisches Bort tzocha das 'ein aus Fäden und tierischer Bolle gewebtes Tuch' bedeutet. Die Stück sind grau, d. h. sie haben noch keine Farbe und sollen sie erst bekommen, Der In dig o wurde im Altertum als Decksarde beim Malen benützt; in unserer Erzählung kann er nicht wohl ursprünglich sein. Das Bunder wird gleichfalls im persischen Bollsmärchen erzählt. Ja, Christus soll sogar deshalb der besondere Schutzheilige der persischen Färber sein. Kissai läßt Maria für Jesus ein Handwertsuchen und ihn zu einem Färber bringen, der dem neuen Lehrling genaue Anweisung gibt; Jesus aber wirst Farben und Tücher 'alles in einen Tops'. —

16 Geschah nach Pf.-Mt. im Krautgarten; nachher erscheinen auch die Eltern und sehen die tote Schlange, von der übrigens der Spr. nichts weiß. Das arabische Kindh.-Ev. kennt außerdem noch eine andere Geschichte, in der Jesus einen von der Schlange gebissenen Knaben heilt; die Schlange muß nämlich das Gift wieder aufsaugen, worauf sie verslucht wird und stirbt. Jesus wird dabei als

Ronig unter ben Anaben eingeführt.

17 Die Mutter, das Anrühren, der Zuruf und der Austuf des Bolkes erinnert an den Jüngling von Nain Et. 712—112. Das Kindlein, das Getümmel, der Juruf und das Gebot, das Kindzunähren, ftammen aus der Geschichte von Jairi Töchterlein. Aus Lat. erfährt man, daß es sich um Kuttermilch handelt; darum richtet sich das Kind auch nicht auf (trot Lat.), sondern es schaut nur freundlich lächelnd auf, wie nach einem gesunden Schlaf. — Eine ähnliche Geschichte wird auch von B zu Ps.-Mt. erzählt. A und D haben dagegen eine Erzählung, die offenbar die Bunderkraft des Namens Joseph den Gläubigen empschlen soll. Es stirbt nämlich ein reicher Mann dieses Namens, und der Bater Jesu wird von dem Sohne angewiesen, ihm sein Kopstuch auf das Gesicht des Zoten zu legen, worauf dieser sofort auswacht. — Ps.-Mt., BD und Lat. Thomas benuten die Seschichte vom erwecken Kind zur Shrung der Maria, indem sie nämlich die Unterredung, die der Grieche am Schluß seines Berichts, also beim zwölssährigen Issus im Tempel, bringt, auch ihrerseits an den Schluß des Ganzen, d. h. für sie hinter die Erweckungsgeschichte stellen.

18 Bringt zur Auferweckung eines Kindes die eines Erwachsenen, wie Lukas den Jüngling zu Nain zu Jairi Töchterlein. Die Geschichte steht nur beim Griechen; doch haben Pf.-Mt. B D Lat. Thomas die Worte des Volkes noch der vorigen (Beschichte hinzugefügt. Damit wird die Bundertätigkeit des Mannes an die der Kinds

heit angefnüpft.

į

19 Nach Ek. mit bezeichnenden Aenderungen. Jesus geht zuerst mit den Ettern, kehrt dann aber nach Jeru salem zurück. DB haben zweimal: er hörte, und zum ersten setzen sie 'das Gesch' hinzu. Das Gesetz ist ein Zusatzu ku. den man nicht streichen sollte. Das zweite 'hörte' ist beim Schreiber durch Etinnerung entstanden. Zum Hören und Fragen ist hier noch das Dociren über 'Sesetz und Propheten' gekommen, ein Zug den man dann allgemein sestzgehalten

hat. Das Berb anoropulsiv gew. abstumpfen beb. hier ben Mund verstopfen vgl. zu 6, 3. — Die Haupt ft ü ce sind die Paraschen, die Lehrstüde des Gesetz; die Worte der Propheten heißen auch sonst Paradeln Spruchred en hebr. meschalim 4. Mos. 23 7. 18. 24 8 und ö., so auch im Buche Henoch c. 39. Der Vater Joseph wird nicht genannt, weder von Maria noch nachher von den Schriftzgelehrten. Diese reden Maria ähnlich an, wie früher Elisabeth. Lt. 1 42. Statt Alter wie Luther überseth hat, würde man richtiger 'Leibeslänge' sagen.

Alter wie Luther überseth hat, würde man richtiger Leibeslänge' sagen.

Uebrigens ist auch diese Erzählung nicht ohne Analogie in der Sagengesschichte: Das Kind SieOsiris begann zu sprechen mit den Schriftgelehrten des Hauses des Lebens in Sem Tempel Ptahs; alle die ihn hörten gerieten in Berwunderung über ihn (Griffith S. 44) — Und als der Knade SieOsiris zwölf Jahre alt geworden war, gab es in ganz Memphis keinen Gelehrten, der es ihm

im Lefen von Formeln gleichtat (S. 50).

Ind ischen Ginfluß auf die Kindheitsgeschichten des Thomas hat schon A. A. Georgius 1762 angedeutet, wenn er "Kaca, die Gottheit der Tibetaner" mit Manes gleichsett und dann zum Beweis Thomae evangelium aut De infantia Salvatoris, das ja die Manichäer gehabt haben sollen, heranzieht. Herande Mingarelli ausmerssam, wie er denn eben durch diese Bemerkung zur Herausgade der Schrift veranlaßt worden ist. Die tibetanische Sage von Gesser-Chan erzählt in der Tat eine ganze Reihe von Jugendstreichen dieses Gottmenschen, vol. Schott, Abh. der Berl. Al. der Wiss. 1851 S. 263—295. Neuerdings sind mit anderen Mitteln Kuhn und van den Bergh van Eisinga sür indische Beziehungen eingetreten, während v. Dobschüt und Conrady Bedensen äußern. Die angesührten Vishnu-Puranas sindet man in Works of H. H. Wilson ed. dy Fitzedward Hall IV. V. Lond. 1868. Die Buddhalegende bei Kern, der Buddhismus und seine Geschichte. Uebersetzt von H. Jacobi I 41 f. Dott heißt est: "Als der Knade das Alter erreicht hatte, um Unterricht zu empfangen, wurde er mit großem Homp zur Schule gebracht. Der Glanz, der von ihm ausstrahlte, war so überwältigend, daß der Lehrer, Viçvāmitra genannt, beim Hereintreten des jungen Boddhisattva vorne überstürzt. Sin Engel richtet ihn wieder aus. Die Proben, welche der Knade von seiner Schreibtunde ablegte, waren so ungewöhnlich, daß der Lehrer, welcher, wie es häusig mit Leuten von seinem Beruf der Hall ist, nicht von Unmaßung frei zu sprechen war, in vollem Erstaunen ausrief: Dieser ist größer als alle Götter. Er ist unvergleichlich, ohne Gleichen in der Welt. Später bei den Lesesübungen verleugnete sich die Wundermacht des B. ebensowenz, denn wenn beispselsweise die Schüler sagten: A, so hörte man A nityah sarvasamskarah: unbeständig ist jeder Eindrud". Und so das Alphabet durch. Potter macht auf den Krischnafnaben ausmerstam, der die genomene Milch der Hreten

Bor Drucklegung konnte noch hie und da auf Conrady Bezug genommen werden. Auf der richtigen Spur ist er mit dem Hinweis auf das Aegyptische und den Götterknaben Hor-pa-chrat (Harpokrates), den kleinen Hor (402). Er übertrisst aber die Unmöglichkeiten seines Versuchs über das Protevangelium, wenn er sich nach sorgfältiger Vergleichung der verschiedenen Relationen eine Grundschrift konstruirt und diese dem Versassen verschiedenen Relationen eine Grundschrift konstruirt und diese dem Versassen des Protev. zuschreibt, der sich hier als Zwilling (Thomas) des Jakobus ausgäbe (S. 407), und dann in wilde mythologische und aftrologische Ausdeutung hineingerät. Richtig ist aber wieder die Thomasschrift als Mittel aufgefaßt, die volle leibliche Erscheinung eines Gottes auf Erden ansschaulich zu machen.

## VII c. Sonstige Legenden.

Bgl. Apotr. S. 46 f.; dazu oben S. 95 f.

#### VIII.

## Pilatusakten.

(M. Stülcten.)

Ausgaben: Die spätere Bilatusliteratur überhaupt: C. Tischenborf, Eap. 210—486. Der Brief an Claudius bezw. Tiberius: ebendort p. 413—416 (lat.); C. Tischenborf, Acta apost. apocr., Lips. 1851, p. 16—18 und R. A. Lipsius, Aa I S. 1965. (griech.); griech. und lat., mit den Parallelen aus Tertullian: Harnack II. s. u.

Lit.: Prolegomena bei Tischendorf; R. A. Lipsius, Die Vilausatten, L. Ausg. Kiel 1886; Apotr. Apostelgesch. usw. II 1. S. 364 st. — E. v. Dobschütz, InW III 1902, S. 89—114; Th. Mommsen, JnW III 1902, S. 198—205. — Im Zusammenhange mit der Frage des Petrus-Evangeliums: H. v. Schubert, Die Composition des ps.-petr. Ev.-Fragm., Berlin 1893, S. 175 st.; GgA 1899, S. 574 st.; Frunze, Das neuausgesundene Bruchst. des sog. Ps. Lyd. 1893, S. 34 st. u. NIDT III S. 92 st.; Wabnitz, Revue de théologie 1893, p. 356 st. — A. Harnack I. S. 21 st. II S. 603 st. Krüger S. 36. Ehrhard S. 144 st.

Die uns erhaltene Pilatusliteratur, im wesentlichen in Tischen borfs Auszgabe der Evangelia apocrypha a. a. D. gesammelt, trägt sast durchweg die Merkmale späterer Zeit an sich. Das gilt in erster Linie von den Acta bezw. Gesta Pilati, dem ersten Teile des im Mittelalter so hochgeschähten sog. Evangelium Ricodemi, die uns in verschiedenen Recensionen vorliegen. Bor allem seit Lipsius' Untersuchungen kann kein Zweisel mehr darüber sein, daß selbst die älteste dieser Recensionen kaum vor dem Jahre 425 entstanden ist. Die ganz allgemeinen Andeutungen Momms en s, daß voreusedianische Zeit nicht ausgeschlossen sein, wermögen, soweit die vorliegenden Schriften selber in Betracht kommen, die Lipsi us'sschen Beweise nicht zu erschüttern. Die Untersuchungen über diese jüngeren Pilatusakten, die jetzt von v. Dobschütz im Interesse einer Neuausgabe wieder ausgesommen sind, gehören danach in den Rahmen dieser Bemerkungen nicht mehr kinein.

Da indessen Epiphanius haer. 50, 1 Acta Pilati kennt, so muß man eine ältere Grundschrift vor 376 annehmen; diese enthielt, wie sich auß dem Berhältnis der verschiedenen, z. T. stark voneinander abweichenden (gegen Mommsen S. 198) Bearbeitung erschließen läßt, nach Lipsiuß (S. 11) jedenfalls die (9 oder) 11 ersten Kapitel (einschließlich der vorangestellten ofsiziellen Datirung) mit solgendem Inhalte: Anklage und Borführung Jesu, Berhör der Zeugen, die u. a. die eheliche Geburt Jesu und seine Wunder bestätigen (est treten auf der Gichtbrüchige, mit dem Kranken Joh. 5.5 sf. zusammengeworsen, der Blindgeborene, ein Gelähmter, ein Außistger, die blutslüssige Bernise; andere bestätigen die Dämonenaustreibungen und die Auserweckung des Lazaruß), darauf Urteil (c. 9), Kreuzigung und Tod Jesu (c. 10—11): sür Krozeßakten ein nicht unpassender Schluß. Der Rest des ersten Leiles, dis c. 16, mit dem Bericht über die Auserstehung und dem Berhör des Inspendom Arimathia und dreier Zeugen der galiläischen Himmelsahrt Jesu könnte allenische auch noch der Grundschrift angehört haben; wahrscheinlicher ist er, wie v. Dobsch üß (a. a. D. S. 109) vermutet, von dem Bearbeiter von 425 hinzugefügt, edenso wie der zweite Teil, der sog. Descensus ad inferos, der, auf alter Grundlage ruhend, mit poetischer Krast den Bericht der beiden auferstandenen Symeonsöhne Leucius und Charinus über die von ihnen miterlebte Höllensahrt Jesu bringt. — Die in dem eben erwähnten Umfange voraußzusehede Grundschrift war wohl —

<sup>1</sup> So wird die verwirrte Angabe des Prologes meist gedeutet. Mommfen S. 198 zieht 440 vor.

trot der Angabe des Redaktors von 425, daß er aus einem hebraischen Original schöpfe — griechisch (Lipfius S. 8, harnad I S. 22). Wie hoch aber haben wir mit ihr über Epiphanius hinaufzugehen? Da wir

über ben Grad ber Ueberarbeitung nicht unterrichtet find und barum aus einzelnen Bendungen (3. B. in der Datirung am Anfang und in den römischen Titulaturen) teine weittragenden Schluffe ziehen können, so ift ein abschließendes Urteil schwierig. Auch wenn sich in alter Zeit die Existens von Pilatusschriften nachweisen laffen sollte (f. u.), so wäre man doch über Art und Maß ihres Zusammenhanges mit den uns erhaltenen Aften felbft bann noch lediglich auf Bermutungen angewiesen. Als entscheibende Inftang für die Beantwortung ber Frage wird meiftens bas Schweigen bes Eusebius angesehen: während er die heidnischen Bilatusakten aus der Zeit Maximins erwähnt (h. e. 19. IX 5. 7), deutet er mit keinem Worte an, daß er etwas von der Existenz christlicher Pilatusakten weiß, obgleich sein Stoff II 2 (u. 7) geradezu dazu herausforderte. Denn was Kunze (NJdTh III S. 95) anführt, um Eusebius' Bekanntschaft damit zu erweisen, ist gänzlich unzulänglich '. Es ift m. G. ein unwiderleglicher Schluß: Eufebius hat chriftliche Pilatusatten nicht gekannt. Das ist noch kein voller Beweis dafür, daß jene Grundschrift noch nicht vorhanden gewesen, sondern erst zwischen der Absassung der Kirchengeschichte des Eusebius und Epiphanius, und bann vermutlich als Biberlegung jenes heibnifchen Machwerks gefchrieben sein könne. Aber es muß allerdings ein ungunstiges Borurteil erweden: Ueber Gpiphanius hinauf finden fich teine auch nur einigermaßen beutliche Spuren ber vorliegenden Aften ober ihrer Grundlage. Bon hier aus führt teine Brücke ber Tradition jur alteren Zeit.

Auf ber anderen Seite aber haben wir tatfächlich im 2. Jahrh. einen hinweis auf Bilatusatten bei Juftin in feiner (erften) Apologie. 3m Bufammenhange des Beiffagungsbeweises spricht er c. 35 auch von ben Borgangen beim Tobe Jesu, von der Verspottung, Kreuzigung und Verlosung der Kleider, und fahrt bann fort: "Und baß bies geschehen ist, konnt ihr erfahren aus ben unter Bontius Pilatus aufgenommenen Atten". c. 48 beruft er sich zum Beweise, daß Jesus in Erfüllung von Jes. 35.4—6 Bunder getan hat, auf dieselbe Quelle: "und daß er dies getan hat, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus aufgenommenen Atten erfahren". (Die Handschrift bietet allerdings statt äxzw. adres da J. aber deutlich auf ein vorliegendes Beweisinstrument hinweift, so ist die Ronjektur Extwo unums ganglich). Wenn Juftin endlich c. 38, wieder bei Gelegenheit ber Berfpottung bes Gekreuzigten und nach Anführung z. T. berfelben alttest. Stellen wie c. 35, fortsährt: "dies alles geschah dem Christus von den Juden, wie ihr ersahren könnt", so wird er auch hier an dieselbe Urkunde gedacht haben.

Bas hat es mit biesen "Atten" auf sich? was für eine Schrift foll es fein? hat Juftin fie felber vor Augen gehabt? ober tannte er fie von Borenfagen? ober hat er fie lediglich vorausgefest? Diefe Fragen muffen hier, ohne die ungehörige Berquickung mit den andersartigen Ausfagen des Tertullian, lediglich auf Grund bes Juftin entschieden werden. Denn Tertullian rebet von einem Bericht bes Bilatus an den Kaifer, Juftin von Prozegatten, die er nach ber Formulirung bes Titels (wie übrigens auch bie Acta Pilati bes 4./5. Jahrh.) nicht von Bilatus felber verfaßt bentt. In biefen Atten fest Juftin nach c. 35 u. 88 einen Bericht über ben Bollzug ber Rreuzigung, Die Sohnreben ber Juden und Die Ber-

lofung ber Kleiber, nach c. 48 auch die Erwähnung der Bunder Jefu voraus. Tifchenborf hat denn hier die uns überlieferten BU bezeugt gefunden (ebenso leiber auch R. Hofmann in REI S. 659): das ift sowohl durch die Sprache wie durch den gangen schriftstellerischen Charafter jener Aften wie endlich dadurch ausgeschlossen, daß manche von Justins Angaben sich in ihnen überhaupt

Daß Gufeb. Tertullian apol. 5 mit 21 fombinirte, ift eine fo einfache Sache baß man sie nicht erst fünstlich in Zweifel ziehen sollte.

ht finden. Lip sius (a. a. D. S. 14 ff.) vertritt im Gegensat bazu nach dem rgang von Gieseler u. a. die Anschauung, daß Justin "das Borhandensein zieller Atten über den Prozeß Jesu im römischen Archiv einsach vorausseze" rselben Meinung hat sich Harnach (II S. 603 ff.) und nach ihm andere (Ehrrb, v. Dobschüt) angeschlossen. Endlich sind im Zusammenhange mit der ige des Petrus-Evangeliums neuerdings wieder v. Schubert, Kunze, Wadzund Lundborg unabhängig von einander zu dem Ergebnis gekommen, daß stin doch auf eine ihm vorliegende Schrift anspiele, die mit den späteren PU

manbt, vermutlich beren Grunbichrift fei.

Lipfius begründet feine Sypothefe - außer durch den Nachweis, bag bie altenen PU nicht alle von Justin angegebenen Züge mitteilen — eigentlich nur durch die Bemerkung, daß Justin seine Angaben über den Inhalt der PU fast iglich den synoptischen Evangelien entlehne, die er mit alttestamentlichen Stellen abinire; "bochftens tonnte man hier (c. 38) noch an die Benugung eines von Juftin ven unsern Synoptikern gebrauchten unkanonischen Evangeliums benken, welches er sicherlich mit unsern Pilatusakten nicht das Geringste gemein hatte" (S. 15): r lette Sat enthält hier lediglich eine unbeweisene und unbeweisbare Behaupsig. Aber die ganze Begründung ist nicht stichhaltig, folange nicht die Unmögspleit dargetan ist, daß berartiges synoptisches Material auch in Pilatusakten ents Iten gewesen sein konne. 2) Der zweite Lipfiussche Grund (S. 18 f.) besteht in bem nweis barauf, baß Juftin an einer andern Stelle, c. 34, mit benfelben Worten asde padetv auf die Tabellen der Schätzung unter Quirinius verweist: ba er fe sicher nicht felbst gesehen, sondern ihre Existenz im Archiv einsach vorausgest habe, so "falle zugleich auch der Beweiß, daß er die angeblichen offiziellen ozepakten in den Händen gehabt habe". Es ist zuzugeben, daß damit die Mögsteit, daß Justin eine bloße Vermutung wiedergibt, erwiesen ist; aber Möglichten find feine Bewißheiten, ja nicht einmal immer Bahrscheinlichkeiten, und im vorgenden Falle barf man boch nicht ben Unterschied übersehen, bag Juftin bei ben hatungsliften nur ihr Vorhandensein, bei den PU aber zugleich einen bestimmten, neswegs durch die Sachlage selber gegebenen Inhalt voraussetzt (f. u.). — Haric (a. a. D. S. 610 f.) fügt zu diesen Gründen noch die allgemeine Erwägung zu, daß Justin aus der angeblichen Schrift "nichts schöpft und sie nicht näher arakterisirt (obgleich sie, wenn er sie kannte, von sundamentaler Bedeutung für nhätte sein müssen". Er selber citire nur aus den Propheten und den Evandien; biete er in biefem Zusammenhange etwas Außerkanonisches, fo sei bas auf m unkanonisches Evangelium ober auf den stilus Justini zurudzuführen (f. o.). Bon der then durch nichts begründeten Bemerkung abgefehen haben Sarnad's Bedenten Merdings erhebliches Gewicht. Es ift mahr, die Hinweise Justins auf eine Urunde von so eminenter Bedeutung für eine Apologie sind so spärlich und halten ich dabei fo fehr an verhältnismäßig unwichtige Ginzelheiten, daß es schwer fällt, hriftenfreundliche Pilatusatten in feiner Sand zu benten.

Diese letztere Annahme wird jedoch von denjenigen aufrechterhalten, die, wie den bemerkt, vom Petrusevangelium aus die Pilatusfrage wieder angeschnitten haben. Dabei spielt jener außerkanonische Zug, von dessen Weurteilung durch harnack eben die Rede war, eine große Rolle: wie oben (S. 76 f.) dargelegt, bestührt sich Petrusevangelium B. 6 f. aufs engste mit Justin c. 35 (man schleist bezw. despotet Jesus, setzt ihn auf einen Richtstuhl und fordert ihn zum Richten auf). Wis ist a. a. D. auch darauf hingewiesen, welche Gründe gegen die Benutzung des Be durch Justin, oder des Justin durch PS sprechen, und daß die Annahme einer Bemeinschaftlichen Quelle die zureichendste Lösung zu sein scheint. Nun beruft aber gerade in diesem Jusammenhange Justin sich auf die Pilatusakten: es war keinesswegs eine "abenteuerliche Annahme", sondern eine sehr naheliegende Bermutung, daß eben diese PU die Quelle sur Justin, also auch sür das Petrusevangelium seien. Kügt man dazu die ungemein günstige Zeichnung der Gestalt des Pilatus in PS und die mannigsachen Berührungen der späteren Pilatussschriften unter einander handbuch zu den Reutestamentl. Apotroppen.

und mit dem Petrusevangelium, wie sie namentlich v. Schubert (S. 187 ff. Anm. vgl. oben S. 77) zusammengestellt hat, so war es allerdings eine sehr beachtenswerte Hypothese, vor PE und Justin Pilatusakten zu sehn, die irgendwie die Grundlage der weiteren Pilatusliteratur gebildet hätten. — Aber freilich hängt diese ganze Konstruktion an einem seidenen Faden: es kommt schlechthin alles darauf an, 1) ob man das Verhältnis von PG 6 f. zu Justin c. 35 richtig gedeutet, d. h. mit Recht eine gemeinsame Quelle angenommen hat; 2) ob man ein Recht hat, diese gemeinsame Quelle mit Bestimmtheit in den von Justin genannten Pilatusakten wiederzuerkennen. Namentlich der zweite Punkt ist, so sehr seine Möglichkeit zuzu-

geben ift, boch nicht zu beweisen.

Nun fommt allerdings hinzu, daß Justin mit so auffälliger Sicherheit den Prozesatten Jesu die Erwähnung seiner Wunder zuweist (c. 48). Das war doch durchaus nichts Selbstverständliches oder auch nur Naheliegendes. Welche Rolle sollten diese Wunder in dem Prozeß gespielt haben, da doch die Evangelien völlig davon schweigen? Wer wird es wahrscheinlich sinden, daß Justin, wie Harnad will, einsach vorausseze, "daß die ganze Geschichte Christi (nicht nur die Leidenszgeschichte) im Detail auch in Ukten des Pilatus enthalten sei!" Sine solche, in Wirklichseit abenteuerliche Idee wird man Justin im Ernst nicht zutrauen dürsen. Nach seiner Meinung müssen vielmehr die Wunder Jesu innerhalb der Gerichtsverhandlung eine Bedeutung gehabt haben: so treten ja in der Tat in den erhaltenen Pilatusakten die von Jesus Geheilten als Entlastungszeugen für ihn auf. Man mag über diese späteren Ukten benken, wie man will; man mag selbst annehmen, sie hätten sich in dieser Hinsich die Undeutungen des Justin selber zum Programm genommen: aber man wird nicht leugnen können, daß Justin eine ganz ähnliche Borstellung gehabt haben muß. Woher hatte er sie, wenn er nur aus den Evanzgelien schöpste? War es nur seine eigene Phantasie: wie konnte er dann wagen, in einer Apologie an den Kaiser sich nicht nur auf archivalische Urfunden, sondern auf den bestimmten Inhalt dieser Urfunden zu berusen, den er ohne jeden Anhaltspunkt ersonnen hatte? Nein! es gibt nur die andere Möglichseit: Er muß sehr bestimmte Gründe dasür gehabt haben, in den betr. Akten die Erzählung von Bundern Jesu anzunehmen; d. h. er muß über den Inhalt der angeblichen Pilatusakten eine seiner Ansicht nach zuverlässige Kunde gehabt haben. Dieser Schluß ist m. E. un: ausweichlich.

Freilich ist damit nicht so viel erreicht, wie es scheinen könnte. Das oben erwähnte Bebenken, daß Justin diese Akten so auffällig wenig und gerade nicht an den entscheidendsten Kunkten benutt, ist nicht entkräftet. Daß er diese Urkunde selber in Händen gehabt hätte, wird zwar, vor allem im Blick auf die erwähnte Parallele im Petrusevangelium, nicht ausgeschlossen, aber auch nicht eben wahrscheinlich sein. Aber auf der andern Seite darf nun erst recht der entgegengesetzten Hoppothese: daß er ohne irgendwelche Kenntnis lediglich die Eristenz der Akten in Rom vorausgesetzt habe, die Wahrscheinlichseit abgesprochen werden. So empsiehlt sich zur Vssung die dritte Möglichteit: Justin hat von solchen Akten — freilich wiederum nicht nur, wie Harnack zuläßt (S. 610): von ihrer Eristenz, sondern auch von ihrem Inhalt — gehört, und zwar so bestimmt oder von so autoriativer Seite, daß er es wagen durste, die Prozesakten selber als Zeugen sür sich anzurufen. — Damit ist die ganze Frage freilich noch nehr ins Dunkle gerückt. Denn sosort erhebt sich dei seinen uns völlig undeutlichen Gewährsmännern dasselbe Problem: welchen Wert haben ihre Aussagen? Zweisellos ist Ha arnack (S. 610) zuzugeben, daß zunächst, micht die Eristenz solcher Akten bezeugt ist, sondern nur die Tatsache, daß ein Christ oder mehrere an das Vorhandensein derselben glaubte" — freilich muß man sosort wieder hinzusehen: auch an einen bestimmten Inhalt derselben glaubte. Sen deshald ist es bedenklich, mit Harnack (S. 611) das Ergebnis, daß die Eristenz nicht sieher Vieltenz werben schein, daß daraus eine sichere Bezeugung der Richterikenz der Akten zu werben schein. Denn was für Justin

bemertt wurde, gilt auch für feine etwaigen Gewährsmänner: wer lediglich bie mf uns getommenen, kanonischen ober außerkanonischen evangel. Berichte kannte mb Prozesatten lediglich voraussetze, konnte kaum auf die Vermutung geraten, raß fie von Bundern Jesu berichteten. Auch hier eröffnen sich wieder zweierlei Röglichkeiten: entweder den Mannern, benen Justin seine Kenntnis verdankt, lag ine solche Schrift vor und sie haben ihm aus eigenem Wissen von ihrem Inhalt rathlt - biefe Möglichkeit wird man trot bes Mangels an ausbrudlicher Ueberieferung ernftlich im Auge behalten muffen, und damit bleibt auch die Möglichkeit ener an bas Betrusevangelium angefnüpften Sppothefe von einer alten Grundfcrift ver Bilatusatten, beren Stoff im 4. Ihbt. gur Wiberlegung ber heibnischen Atten wiederrufgenommen, aber erweitert mare (v. Schubert a. a. D. S. 188) — ober man hat ich in driftlichen Kreifen jum minbeften von folden Aften und ihrem Inhalte twas ergahlt, vielleicht, wenn man biefen bequemen, aber völlig untontrollirbaren Beg geben will, im Anschluß an irgendwelche außerkanonischen Evangelien, immerbin iber mit folder Bestimmtheit, bag Juftin mit gutem Glauben barauf hinweisen onnte.

Das Resultat der bisherigen Untersuchung ist also: Die späteren PA führen ms nicht über die Mitte des 4. Ihdts. hinauf. Die einzige Erwähnung in der ilteren Literatur, dei Justin, beweist, daß er von solchen Alten und von ihrem Inalte Kunde hatte, macht es wahrscheinlich, daß diese Akten wirklich vorhanden varen, schließt aber doch nicht aus, daß man sich in christlichen Kreisen nur davon rzählte. Griftirten fie wirklich, so ist anzunehmen, daß fie irgendwie auf die patere Bilatusliteratur eingewirkt haben.

Aber mit ber Frage ber Pilatusakten ift noch nicht die ganze Pilatusfrage rledigt. Auch die spätere Literatur enthält neben den "Akten" eine ganze Reihe nberer Schriftftude, die bem gleichen Thema gewidmet find : Briefe ober Beichte bes Bilatus selber an den Kaiser (Epistola P. P.; Anaphora Pilati a 2 Recensionen), Erzählungen über seine Berurteilung und seine Hinrichtung Paradosis Pilati, Mors Pilati, Vindicta Salvatoris; Tischendorf Ea S. 433 ff.). Diefe Stude gehören freilich fämtlich einer fpateren Beit an. Ginen alteren Gin-rud macht inbessen ber im Uebersetzungsbande wiedergegebene Brief bes Biatus an Claubius (Tiberius), der sich an mehreren Stellen sindet: griechisch n den Acta Petri et Pauli 40—42, sateinisch in der sat. Uebersetzung derselben Atten, am Schlusse der sateinischen Recension der Acta Pilati II (Desc. ad inferos) c. 13 bezw. 29, und in ber unechten Recapitulatio am Schluffe bes 5. Buches bes

Pfeudo-Begefipp über ben jüdischen Krieg (vgl. harnad, I G. 22). Auf einen solchen Bericht bes Pilatus an Tiberius spielt nun Tertullian im Apologeticum c. 21 vgl. c. 5 an. Er geht aus von ben Berheißungen bes Juben= volls, das heute in seiner Zerstreuung die Strafe für seinen Abfall trägt. Als tänftiger Lehrer und Leiter des Menschengeschlechtes war ihnen Gottes Sohn verheißen. Der ist Gottes Logos, aus Gott hervorgegangen wie der Strahl aus der Sonne, wie Licht am Licht entzündet usw. Dieser Strahl Gottes ging, den Beissagungen gemäß, in eine Jungfrau ein: so entstand der Gottmensch Christus. Die Juden wußten durch die Propheten, daß Christus kommen müsse; aber sie haben seine erfte und zweite Ankunft nicht zu unterscheiben verstanden und ihn für einen bloßen Menschen, wegen seiner Bundermacht aber für einen Magier geshalten, "ba er burch sein bloßes Wort die Damonen austrieb, Blinde wieder sehend, Anssange rein, Gelähmte wieder fraftig machte, ja Tote durch sein Wort ins Leben pridrief, die Elemente selber sich dienstbar machte, indem er Stürme bandigte und auf Bogen einherging und so zeigte, daß er Gottes Bort, b. h. Logos sei" um. Ueber seine Lehre aber und seine Gunst beim Bolke erbittert überlieferten die Oberen der Juden ihn dem Pilatus und erpreßten sich von diesem das Kreusigungsurteil, ein Vorgehen, das er selber prophezeit hatte. Aber auch im Sterben stigte er seine Macht: freiwillig gab er den Geist auf, und in demselben Augenblid wurde es Finfternis zur Mittagszeit, nach profaner Meinung eine gewöhnliche

Sonnenfinfternis; "und boch könnt ihr jenes Beltereignis in euren Archiven regiftrirt finden". Dann nahmen die Juden ihn vom Rreuz, begruben ihn und ftellten, mit Rudficht auf seine Beisfagung von feiner Auferstehung am britten Tage, eine große Bachterschar auf, um seinen Jungern einen Diebstahl feines Leichnams un-möglich zu machen. Aber am britten Tag geschah ein Erdbeben, ber Stein war abgewälzt, die Bache von Schrecken aufgelöst — nichts fand sich im Grabe als die Tücher des Begrabenen. Dennoch verbreiteten die Oberen des Bolkes, er sei von den Jüngern gestohlen. Er zeigte sich auch nicht der großen Masse, um den Glauben nicht zu leicht zu machen; aber mit einigen Jüngern blieb er noch 40 Tage in Ga-liläa und lehrte sie, was sie lehren sollten. Nachdem er sie zum Predigtamt sur die ganze Erde eingesetzt hatte, wurde er, von einer Wolke umgeben, in den Himmel aufgenommen. "Dies alles berichtete über Chriftus Bilatus, im Gemiffen felber schon Chrift, dem damaligen Raifer Tiberius".

So Tertullian. Die ausführliche Wiedergabe feiner Ausführungen mar jum Bergleiche mit unferm Briefe unumgänglich; benn wenn man, wie harn act I S. 605 ff. im Rolumnenbruct es mußte, neben bie Borte bes Briefs nur bie frappanten Anklänge aus Tert. stellt, so ergibt sich leicht ein falsches Bilb von dem Grade der Uebereinstimmung und Abweichung.

Bas darf man nun aus Tert. felber schließen? Bunachft nach ben Schliff worten dies, daß er einen Bericht bes Bilatus an Tiberius fennt ober vorausset; fodann, daß diefer Bericht feiner Meinung nach wenigstens die hauptfachen beffen enthielt, was er selber vorher erwähnt hat. Sicher aber ist andererseits auch, das er, auch wenn er ein Schriftstud vor sich hatte, eigene theologische Resterionen und Reminiscenzen aus den Evangelien mitverwertet hat. — Aber handelt es sich überhaupt um ein dem Tert. vorliegendes Schriftstud? Harn ach II S. 607 ff. leugnet es. Soweit dabei der bestimmte, oben wiedergegebene Bilatusbrief in Frage stehnt es. Soweit vubet ver bestrukte, voer vievergegevene pitatustref in Finge steht, sind h. G. Bründe unten zu prüsen. Der Kernpunkt des Problems wird davon nicht berührt: haben wir nach Tert.s eigenen Angaben auf eine schriftliche Quelle irgendwelcher Art zu schließen ober nicht? Harnack meint: "was wir von Tertullian lernen, ift nur, daß er Pilatus für einen Christen im Innern hielt und voraussetze, er habe an Tiberius in christusfreundlichem Sinn, ahnlich wie die Evangelien, berichtet. Diese Boraussehung ist immerhin auffallend . . . . und verlangt eine Erklärung, zumal um des bestimmten ,ea omnia' willen." Damit ift zugegeben, daß ohne eine folche Ertlarung bas Urteil anders ausfallen mußte. harnack gibt als diese Erklärung den hinweis auf Justins Angaben, beffen aufmerksamer Leser Tert. gewesen sei: auch bei Justin wurden heilungswunder und Leidensgeschichte Jesu in den Bilatusakten vorausgesett. "Bon hier also hat Tert. den Glauben gewonnen, daß Pilatus an den Kaifer berichtet habe." Rur schade, daß Justin von Prozesakten unter Pontius Pilatus spricht und nicht von einem Bericht des Pilatus felber an Tiberius. Dies beides darf man doch nicht ohne weiteres mit einander vermengen, und gerade wer ein aufmertfamer Lefer ber Apologie war, konnte daraus nicht wie Tertullian auf einen Bilatus-Bericht fchließen (vgl. namentlich v. Schubert, GgA a. a. D. S. 577 f.). Wie fonderbar zubem, daß Tert. gerade diejenigen Buge der Leidensgeschichte, die ihm aus Juftin als sicherster Bestandteil der Pilatusakten erscheinen mußten, die einzigen, von denen er bestimmten Grund hatte, fie in Diefen Aften bezw. Dem Bericht vorauszuseten, überhaupt nicht erwähnt: Justin verweist auf den Spott, den die Juden mit ihm trieben, da sie ihn auf den Richtstuhl setzen, auf die Mißhandlungen des Berurteilten, auf den Moment der Kreuzigung, das Ausbreiten und das Durchbohren der Hände und Füße, auf die Verlosung der Kleider und auf die Verhöhnung des am Kreuze Hängenden durch die Juden. Wer seine Kenntnis von Pilatusschriften nur aus Justin schöpfte, drauchte wohl nicht jede dieser Einzelheiten, aber er mußte einiges, wur winderten, die Ertefen den Missen von zum mindesten die Tatfache der Mißhandlungen usw., benuten. Tertullian bietet von alledem schlechterdings gar nichts. Er erzählt, daß die Juden sich bas Kreuzigungsurteil ertropten, und fährt, ohne die Kreuzigung selber und alle Ber-

spottungen auch nur anzudeuten, bamit fort, daß ber herr im Sterben noch Bunber getan habe, wie die Sonnenfinsternis; dann haben ihn die Juden vom Areuz genommen und begraben. Und dann soll Tertullian, — der zudem noch von der Grabeswache, Auferstehung und Himmelkahrt redet, die wiederum Justin hier nicht anführt - ben Mut gehabt haben, am Schluffe feiner Ergählung burch ein "ea om n i a . . . nuntiavit" das kuva navra aus Justin c. 38 (wo Justin die Pilatus-atten nicht einmal ausdrücklich nennt) wiederzugeben, obgleich er ganz etwas an-beres berichtet hat? Also, wenn wir zusammensassen, Tert. las etwas über Prozeß-atten und machte daraus einen Bericht des Pilatus? Er hatte bestimmte Angaben bes Juftin über ben Inhalt biefer Urfunde und ichob fie einfach beifeite und erfann den Inhalt fich felber? Ich frage: was hat denn nun eigentlich Tert. aus Juftin entnommen? So gut wie nichts; nicht einmal das "Pilatus et ipse iam pro sua conscientia Christianus" war ihm von dort aus an die Hand gegeben. Die ganze Berbindung ber Ausfagen bes Tert. mit benen bes Juftin ift entschieben aufgugeben.

Damit ift freilich noch nicht erwiesen, daß Tert. eine andere schriftliche Quelle gehabt hat. Sarnad bringt bagegen folgende Grunde vor: 1) Tert. beruft fich nicht auf eine Schrift, also hat er den Bericht wohl nur vorausgesett: ein Argument, das für sich allein niemand überzeugen wird; 2) Hatte Zert. ein Aftenftück vor sich gehabt, so hätte er es bestimmt bezeichnet und hätte zudem seinen Inhalt bestimmt herausgehoben aus dem, was er den Evangelien ober feiner Dogmatif entnahm: hier liegt allerdings ein erheblicheres Bebenken vor. Aber man darf bem Tertullian keine Borschriften darüber machen, wie er seine Urkunden benutt haben foll, und aus seinem Verfahren in c. 5 des Apologeticum sofort eine "Gewohnheit" zu machen, geht boch nicht an. Zumal wenn er diesen Brief in einem größeren Zusammenhange las, der selber nicht mehr "Urkunde" war, also im Rahmen einer Erzählung, so konnte er sich ihm leicht mehr als ein — gewiß glaubs würdiger — Teil der Erzählung denn als ein eigentliches Aktenstück darstellen, und dann hätte die Art, wie er ihn verwertet, nichts Unbegreisliches mehr.

Die Tatfache aber, daß Tertullian wirklich einen folchen Rahmen kannte, ift durch die Angaben in Apol. c. 5 sicher zu belegen, deren Zusammengehörigkeit mit c. 21 schon von Gusebius (h. e. II 2) erkannt ist und auch von Harn ach nicht geleugnet wird. Tertullian erzählt hier: Tiberius habe einen Bericht über Christus and Syrien und Balaftina erhalten und ihn bem Genate vorgelegt, babei aber burch fein ausgesprochenes Urteil ju Gunften bes Chriftentums und ber Verfetzung Chrifti mter die Götter die Entscheidung schon vorweggenommen. Der Senat habe, weil er die Angelegenheit nicht zuerst felber habe prüfen konnen, ablehnend geantwortet; ber Raifer aber fei bei seiner Meinung geblieben und habe Unklagen gegen bie Chriften verboten. — Reicht es bemgegenüber aus, wenn Sarnad II. S. 604 meint, Tertullian habe in Apol. c. 5 "ganz allgemein bie Annahme ausgesprochen, Liberius habe über Chriftus einen Bericht aus Palaftina empfangen"? Die ganze ausführliche Erzählung, die damit verbunden ift, weist doch auf mehr als eine bloße Annahme" Tertullians. Die überwiegende Bahrscheinlichkeit spricht dafür, daß a hier etwas Schriftliches vor sich hatte. Nimmt man nun aber noch hinzu, daß auch von dem Inhalte jenes in die Erzählung eingestellten "Berichtes" nach Apol. 21 etwas wußte, daß er die Chriftenfreundschaft des Pilatus erwähnt, und daß dies alles, das auch nach harnac eine Erklärung fordert, aus Justin auf bine Art erklärt werden kann, fo wird es fast zur Gewißheit erhoben, daß zur Zeit des Tertullian eine Schrift in Umlauf und ihm in händen war, die einen Brief bes Pilatus an Tiberius enthielt, aber barüber hinaus ben Kaifer felber fir das Chriftentum in Beschlag nahm (vgl. v. Schubert, GgM a. a. D.

Diese ganze Erzählung ist uns freilich verloren. Aber es ware burchaus beutbar, daß bas für einen christlichen Leser wichtigste Stud daraus anderweitig ethalten mare. Dafür bietet fich aus ber ganzen Bilatusliteratur von felber ber

ermahnte Brief an Claubius an, ber in ben Acta Petri et Pauli gur Beglaubigung ber Lehre ber Apostel hervorgeholt und vor Nero verlesen wirb. Es ift Sarnads Berbienft, Die enge Bermandtichaft zwischen biefem Briefe und Tertullian endgültig bewiesen zu haben. Die Frage ift nur: wer von beiben ift die Quelle für ben andern? Die verbreitetste Unnahme fprach fich bisher für die Prioritat bes Briefes aus (fo auch Lipfius S. 17 f., 19 und Harnad I S. 22); Harnad II S. 607 ff. hat dagegen bas Berhältnis gerabe umgekehrt: Das Pilatusfchreiben fei etwa zur Beit bes Maximinus Daza als Gegenstück gegen die heidnischen Bilatusatten entstanden; der Berfasser habe wohl in Tertullians griechischem Apologeticum c. 21 das Referat eines Schreibens des Pilatus an den Raiser erkennen und dasselbe de nach refonstruiren ju burfen geglaubt. Außer ben Grunden, bie nach S.s Meinung überhaupt gegen die Benutung einer schriftlichen Borlage bei Tert. sprechen, bringt er eigentlich nur vor, 1) Tert. habe die im Briefe fo ausführlich nach Matth. er gablte Gefchichte von Pilatus und ben Grabesmachtern nicht weglaffen tonnen berfelbe Tert. hat freilich nach Sarnad bie von feiner Quelle Juftin fo ausführ lich erörterten Verfpottungen und Mighandlungen weggelaffen, obgleich fie als Beleg für die Verblendung der Juden so gut in seinen Zusammenhang paßten! Und daß umgekehrt der Verf. des Briefes die Himmelsahrtsgeschichte aus Tert. wegließ, die doch durch ihn für den Bericht des Pil. so gut bezeugt schien, sindet H. seiter: 2) der Verfasser eines Briefes des Pilatus an den Raiser habe nicht so formlos und so phantastelos und so dürftig berichten können, wenn er nicht einen besonderen Anlaß, wie ihn Apol. 21 bot, dazu hatte. Aber eben diese Durftigkeit und Formlosigkeit ift Sarnact in I S. 22 noch nicht aufgefallen ober von ihm als Schlichtheit und Burudhaltung, als ein Mertmal hohen Alters angesehen. Noch jest erkennt er (S. 607) an, daß "die große Einsach-heit des Brieses auf eine alte Zeit weisen könnte"! Erklärt sich das wirklich genugend durch die Abhangigteit von Tertullian? find benn beffen Ausführungen fchlicht und einfach? Bergleicht man nicht nur diejenigen Partien, in benen Tert auffällige Barallelen bietet, fondern feine ganzen Ausführungen, und zieht man nicht nur die Uebereinstimmungen, fondern auch die Abweichungen in Betracht, fo kann bas Urteil m. G. nicht anders als zu Gunften des Briefes ausfallen. Der Berf. foll nach harnack die dogmatischen Ausführungen für Tert.s Gigentum gehalten und weggelassen haben: das sagt sich leicht! aber man lese das Rapitel bei Tertullian: ist da nicht alles mit Dogmatik durchset? Und alles, auch die historischen Notizen, trägt echt Tertullianisches Gepräge: aus diesen Worten diesen Brief zusammenzustellen, Tertullians pathetische Rhetorik in diese einsache Form umzugießen, ware eine schlechthin erstaunliche Leistung, vor ber jeder, ber heute, mit genauer Kenntnis ber Art bes 2. Jahrh. ausgerüftet, das gleiche Unternehmen verfuchte, fapituliren mußte; geradezu raffinirt mußte der Berfaffer gearbeitet haben: ist es ihm doch sogar gelungen, noch Harnack I S. 22 zu täuschen, der erklärt, es sei sehr wahrscheinlich, daß eben dieser Brief Tertullian vorgelegen habe; nichts im Inhalte spreche dagegen. Ich halte diesen Grund, die Einfachheit und Zurüchaltung des Briefes in dem, was er sagt und wie er es sagt, gegenüber der charaktervollen Eigenart der Tertullianischen Theologie und seines Stiles schon allein sur so völlig ausschlaggebend, daß er eine weitere Erörterung der Frage fast unnotig macht. Bur Verstärfung mag fie indeffen noch angefügt werben:

Die Briefeinleitung ist nach Harn ack fümmerlich, aber vorsichtig gefaßt, aus Tertullians Worten konstruirt. Das erste mag nach unsern Begriffen richtig sein. Aber soll es wirklich aus Tertullians Worten herausgenommen sein, wenn der Berf. 3. B. an einer Stelle, zu der Harn ack das Tertullianische "Der Strahl Gottes ging in eine Jungfrau ein" vergleicht, von den Verheißungen spricht, daß Gott seinen Heisgen vom Himmel her senden werde durch eine Jungfrau? Daß Christus gerade hier, wo Tertullian seine Logoslehre entwickelt, in altertümlicher Weise als der Heilige Gottes bezeichnet wird, ist auch von Harnack I. S. 22 zu Gunsten des Briefes gedeutet. Aber daß dieser überhaupt auf jedes Eingehen auf

driftologische Probleme verzichtet, daß er über Jesu göttliches Besen so garnichts sagt, wäre bei einem Mann des 4. Ihdis., dem Tert. hier so tressliche Anknüpsungspunkte gab, undenkdar. — It es weiter wahrscheinlicher, daß jemand, der dei Tert. etwas davon las, daß die Oberen des Bolkes durch Jesu Lehre erhittert wurden, diese Lehre einsach überging, oder daß Tert. als Kenner der Evangelien sie von sich aus hinzusigte? Ift es wahrscheinlich, daß man sich die Bemerkung über Jesu Sterben vor dem Brechen der Beine und über die Sonnensinsternis entgehen ließ, die doch Tert. bot? Auch das Erdbeben, das Fortwälzen des Steines, den Schrecken der Bächter sollte der Bers. getilgt haben, während doch gerade nach ihm Pilatus von den Wächter sollte der Bers. getilgt haben, während doch gerade nach ihm Pilatus von den Wächter sollte der Kers. getilgt haben, während doch gerade nach ihm Pilatus von den Wächter sollte der Altägige Verkehr mit den Jümgern in Galiläa und die Himmelsahrisgeschichte entsernt und "dafür nach Watthäus die Pilatus Wächter-Geschichte breit wiedergegeben ist", sindet Ha ar nach sehr verständlich. Ich nicht. Denn gerade unmitteldar auf die Erzählung von der Himmelsahrt folgt dei Tert. jene Bemerkung: dies alles berichtete über Christus Pilatus dem Kaiser Tiberius. Wer das las und dabei noch die Ungabe, daß Pilatus im Herzen schor Christ gewesen sei, der Lonnte kaum anders, als ihm auch die Renntnis und den Bericht der Jimmelsahrt zuzusschreiden. Auch die Bemerkung, daß die Soldaten troh der Bestechung durch die Oberen nicht schröweigen, sondern die Auferstehung bezeugten, weist nicht in eine fpätere Zeit: wer Pilatus über Christus schreiben ließ, konnte im 2. Ihdt. dweigen, daß Pilatus von der Auferstehung vorübergehen und mußte sie dumpt bie Gehus dene kabeterezählung vorübergehen und mußte sie ound biesem kapitel kurz gegeben hat, zum Abschlung vorübergehen und mußte sie seinerlei Schwierigseit, umgekehrt dei der Priorität des Briefes anzunehmen, daß Tert., dem der unscannliche Schluß donehin auffäl

Man soll natürlich nicht leugnen, daß, wie bei allen ähnlichen literarischen Problemen, sich auch dies und jenes für die entgegengesetzt Anschauung geltend machen läßt, z. B. nach der Aufzählung der Wunder Jesu der Zusat: und wie er viele andere Wunder tat; in der Anklage: daß er gegen ihr Geset handle; bei der Berurteilung: daß er gegeißelt wurde. Das alles ließe sich wohl als Erweiterung der Tertullianischen Erzählung deuten, ist aber — auch abgesehen von der Mögslichkeit nachträglicher Einschiedungen — so unsicher und gegenüber den Gegeninskanzen so harmlos, daß das disherige Ergebnis dadurch nicht erschüttert werden lann: Der Eindruck des Brieses, wenn man ihn für sich allein betrachtet, vollends die Bergleichung mit Tertullian in der allgemeinen Haltung, endlich die meisten Einzelheiten sprechen dasur, daß die schriftliche Quelle, die wir nach den obigen Ausschungen für Tert. voraussehen, eben dieser Bries gewesen ist.

Daß die griechische Recension die ursprünglichere ist, ist allgemein anerkannt. Fraglich ist, ob wir noch in allen Ginzelheiten den Text des 2. Ihdis haben (vgl. Harnack I S. 22). Dahin könnten einige der eben besprochenen Uederschüsse über Lettullian hinaus allenfalls gehören; sie würden in genauer Parallele stehen z. B. mit dem Jusah des lateinischen Textes zum griechischen: daß Jesus "siccis pedidus" auf dem Meere gewandelt habe. Aber es ist herzlich wenig, was man auf diese Ant ausschieden kann. Der Schlußsah, den Harnack auf Gegnerschaft gegen die heidnischen Pilatusakten zurücksührt, kann sehr wohl auch der ältesten Gestalt ansehört haben; denn er spricht nicht von Verleumdungen schlechthin, sondern von Verleumdungen der Juden; daß dieser Protest im 2. Ihdt. angebracht war, wird man nicht in Abrede stellen können.

Die Zeit der Erfindung dieses Briefes läßt sich nicht genauer bestimmen. Lipsius hat ihn in einer komplicirten, von Harnack wohl mit Recht in ihrer Grundlage angesochtenen Untersuchung (Pilatus-Atten S. 18, Quellen der römischen

Petrus-Sage, bes. S. 13—17. 84.) zusammen mit der angeblichen ebionitischen Grundsschrift der Petrus- und Paulus-Aften auf "längere Zeit vor der Mitte des 2. Ihdes." angesetzt, lediglich weil die Abresse überall den Namen Claudius statt Tiberius trägt. Aber man wird darin jedenfalls nur eine nachträgliche Aenderung sehen können, die dem Verf. der Acta Petri et Pauli zur Last geschrieben werden muß, zumal da der Brief, wenn man das Zeugnis Tertullians anerkennt, ursprünglich in anderem Zusammenhange gestanden hat und also in jene Akten nur hinübergenommen ist. Vor 197— das ist das einzige, was sich zur Zeit sagen läßt. Angespielt wird auf ihn wohl in der sprischen Predigt des Simon Kephas in Rom, wo Petrus sich darauf beruft, daß er dasselbe predige, was Pilatus an Kaiser und Senat berichtet habe.

#### Bemertungen gur Ueberfegung.

S. 76, 3. 1. Claubius: so in allen Recensionen. Lipsius nimmt darum, wie erwähnt, an, daß der Brief schon den "älteren Petrusakten" angehört habe, die "den Apostel ebenso wie den Magier Simon unter der Regierung des Claudius nach Rom brachten": von dieser Zeitbestimmung sei bewußt oder undewußt die Briefsadresse deeinslußt. Der einzige sichere Schluß ist indessen, daß alle auf uns gekommenen Recensionen die gleiche Grundlage mit dem Namen des Claudiuß gehabt haben, nicht aber, daß diese Krundlage auch die Urgestalt des Briefes darstellt. Was zu der Aenderung des Kaisernamens geführt haben mag, — vielleicht etwas ähnliches, wie Lipsius es andeutet, — ist ebenso unsicher, wie es sicher ist, daß ein Bersassen, der den Pilatus dalb (3. 2) nach den Ereignissen berichten ließ, schon auß den Evangesien nur Tiberius als Adressassen, wie kirchen ließ, schon auß den Evangesien nur Tiberius als Adressassen nennen konnte; dazu stimmt das Zeugnis des Tertullian. — Z. 2 auß det e = kyduvwax. — zmitbetrieb, besörderte" (?); lat.: prodavi; Konjestur kyrwax. — Z. 2—4: der Lateiner hat die beiden ersten Sähe zu einem einzigen verschmolzen, wie er auch den ganzen Abschnitt Z. 4—14 in einer einzigen Periode dietet. Der lateinische Text ist sachsicht korrester, da er deutlicher alles die zur Gerichtsverhandlung hin als Borgeschichte kennzeichnet. Vermutlich ist das auch die Abssicht des Ueberarbeiters gewesen. — Z. 3 aus Neid: die Erstärung folgt Z. 12; vgl. Mc. 15 w. — Z. 5 der Heilige Gottes s. o. S. 150. — Z. 6 ihr König usw.

Durch die Zwischenbemerkung soll augenscheinlich die "Judenlüge" nach Joh. 19 w.
L32 entkrästet und der Verdacht des Majestätsverbrechens von Jesus genommen werden; auch das weist in alte Zeit.

werden; auch das weist in alte Zeit.

3. 9 st. Hier ist die Berwandtschaft mit Tertullian am auffälligsten, nur das er die Tämonenaustreibung voranstellt. Aehnliche Bunderaufzählungen sinden sich jedoch in der altchristlichen Literatur häusig (gesammelt dei E. Henne fe, Altchr. Malerei usw. Epz. 1896, S. 179 Annt. 1—3. Dazu noch der Brief Abgars an Jesus, in dem gleichsalls das Reden der Stummen und das Hören der Tauben ausgelassen ist, vgl. Har nach II S. 607 Annt. 1). Henne de denkt wohl mit Recht an "ein Resumé der Heilandstätigkeit Jesu", das aus Mt. 11 u. ä. zu allgemeinerer Bekundung der Machtgröße Jesu erweitert ist, also etwa ein "Kervyma", der Art nach ähnlich denjenigen, auf die Har nach AE I S. 750 (Apost. Symbolum) hinweist. — Z. 9 und 10 fügt Tert. ein, daß das Bunder durch Jesu bloßes Wort geschah. — Z. 11. Der Lateiner hat den Zusak "trocknen Fußes". — Z. 14. Der Borwurf des Magiertums spielt in den apokryphen Apostelgeschichten immer eine große Rolle. Wenn nach Zustin Jesu Bunder vor Gericht behandelt wurden, so ist es allerdings möglich, daß auch dort an eine Anklage auf Zauberei nach Mt. 12 u

gedacht ift (boch vgl. oben S. 146). —

3. 15 f. Die Crekution ist also den Juden überlassen, wie man Lk. 23 25 und Joh. 19 16 auslegen konnte, und wie z. B. das Petrusevangelium es mit voller Deutlichkeit erzählt. — Z. 16. Kreuzigung und Tod ist auffällig kurz behandelt, noch kürzer als bei Tertullian; daß er die Vorlage bildet, ist darum auch hier unwahrscheinlich. — Z. 17 ff. Die Wächtergeschichte nach Matthäus, übrigens keines-

wegs besonders "breit wiedergegeben", wenn man bedentt, daß der Berfaffer eben bie "Trugreden der Juden" widerlegen will. Daß und warum Tertullian hier absweicht, f. o. S. 151. — Z. 20 f. Diese Umbiegung der Matthäuserzählung war nots wendig, wenn man Pilatus berichten lassen wollte. — Z. 22. je nen. Der griechische Text bietet xaxelvol: "Denn auch jene (kann nur als Gegensatz gegen das Zeugnis der Jünger gemeint sein, obgleich davon nicht geredet ist) haben bezeugt, daß sie (ibn) haben auferstehen sehen usw." 3ch schlage nach dem Lateiner (illum) bie Lesart xaxetvov por; fo erhalt bas avantavra erft fein Subjett und ber gange Sat eine schärfere Fassung: Die Juben haben die Sache nur noch schlimmer für sich gemacht; aus ber Ginen für sie gefährlichen Aussage ber Solbaten sind nun zwei geworden: sie bezeugen jest nicht nur, daß jener auferstanden ift, sondern auch, daß die Juden den Vertuschungsversuch gemacht haben; ihr Unrecht wird dadurch um so stärker ins Licht gerückt. — Ueber die Himmelsahrtserzählung s. o. S. 151. — 3. 23. vor beine Majestätzt τῷ κράτει σου: fehlt im Lateiner und könnte

späterer Zusak sein. — 3. 24. Ueber die Spike gegen die Juden s. o. S. 151. In dem Schlußsate vor allem erweist sich Pilatus eben als pro sua conscientia Chri-

stianus.

### IX.

# Abgarfage.

(A. Stülcten.)

Musgaben: Die Ausgaben ber Kirchengeschichte bes Gusebius, bazu G. Schwart 3nR IV 1903, S. 61-66. G. Reftle, Novi Test. gr. supplementum, Eps. 1896, S. 93f. — Doctrina Addai (im folgenden = DA): syrifch in G. Phillips, The Doctrine of Addai the Apostle (mit engl. Uebersetung) 2nd. 1876; armenisch (frang.) in V. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, I p. 314 ff. 1867 und Alishan, Laboubnia, lettre d'Abgar, Ben. 1868.

l'Arménie, I p. 314 ff. 1867 und A l'is h an, Laboubnia, lettre d'Abgar, Ven. 1868. — Zusammenstellung der verschiedenen Formen des Briestextes und Textgeschichte: E. v. Do b s d üt, ZwTh 1900, 3. S. 422—486. —

Literatur: R. A. Lip s us, Die edessenische Abgarsage, Brnschw. 1880; IprTh 1881, S. 187 ff. 1882 S. 190 ff.; Die apokr. Apostelgesch. usw. 112 S. 178 ff. Imschw. 1884 und Grah. S. 105 ff. 1890. — Th. Zahn, SgN 1877, S. 161 ff. Isrschungen z. G.R. I S. 350 ff. Grl. 1881; G.R. I S. 369 ff. — R. C. A. Matthes, Die ebessenische Abgarsage. Epz. 1882. — L. J. Tix éront, Les origines de l'église d'Édesse. Paris 1888. — R. Duval, Histoire politique, religieuse et littéraire d'Édesse. Journal Asiatique Sér. VIII tom. 18. 19. Paris 1891/2 (bes. S. 201 ff., 234 ff.); Anciennes littératures chrétiennes. II. La littérature syriaque, S. 103 ff. Paris 1899. — E. v. Do h s ch üt, f. o. und: Christushilder. Til R. III S. 102 ff. Paris 1899. — E. v. Dobschütz, s. o. und: Christusbilder, TU N.F. III S. 102 ff. Belege S. 158 ff., Beilagen S. 130 ff. — Harnat I S. 533—540. — Krüger S. 228 f. und Nachtr. 1898 S. 30 f. — A. Ehrhard I, S. 117 ff. Freibg. 1900. de St.-Pétersbourg, Sér. VII. XXXV. 1887, S. 1 ff.
In der Beurteilung des Briefwechsels Christi mit Abgar und der ange-

muften Grahlung ift eine weitgebende Uebereinstimmung erzielt.

Bunachft ift, trot ber vereinzelten Berteidigungeversuche von Cureton, Phillips und einigen neueren katholischen Gelehrten, an der Unechtheit des Brichtes kein Zweifel. Wenn Abgar in seinem Briefe Mt. 11 5 benutt, und wenn Istus Joh. 20 29 vorwegnimmt, fo ist schon bamit bas Urteil gesprochen; benn bie machsolgende Erzählung ist so eng mit bem Briefwechsel verknüpft, daß man jene micht ohne diesen halten kann (gegen J. Ephraem II Rahmani, Acta Guriae et Shamonae, Prolegomena XV ff., Rom 1899).

Der legendarische Charafter ber Ueberlieferung wird zubem burch bie Latsachen ber Beschichte bestätigt. Danach ift bas Bestehen einer chriftlichen Gemeinbe ju Ebessa nicht vor dem Ausgange des 2. Jahrhunderts nachweisdar. Der erste christliche König ist Abgar IX Bar Manu, der nach den Untersuchungen von Gutsschmid ist 179—214 bezw. 216 regierte, der Freund des Gnostisters Barbesanes und des Julius Africanus. Unter ihm fand im Jahre 201 die große Uederschwemmung ftatt, von ber bie ebeffenische Stadtchronit einen Bericht aufbewahrt bat, beffen Bemerkung, daß auch "das Heiligtum der christlichen Kirche" zerstört sei, beweist, daß sie noch aus heidnicher Hammt (L. Hallier, All IX 1, Lpz. 1892 S. 84 si. 86). Wenn auch nicht gewiß, so doch wahrscheinlich ist es, daß damals auch der König noch nicht zum Christentum übergetreten war. Die erste Erwährung eines organistrten Rirchenwesens in ber Lanbschaft Ofrhoene findet fich um Diefelbe Zeit: im römisch-kleinasiatischen Ofterftreit fanden hier bereits Synoden ftatt. Dadurch wurden wir bis etwa 170 für das Entstehen einer edeffenischen Gemeinde hinauf geführt; freilich wird fie erft burch den Uebertritt des Fürsten größere Bedeutung gewonnen haben. Endlich weist auf dieselbe Entstehungszeit die Tatfache bin, baß die in die Legenden verwobene geschichtliche Erinnerung den erften (bezw. britten, f. u.) Bischof von Ebessa, Palut, einen Schüler bes Abdai-Thaddaus, von Serapion von Antiochien ordinirt sein läßt und seinen zweiten Nachfolger Barschamja in die Zeit der becianischen Berfolgung fett. Das find hiftorische Daten, burch die ber apostolische Ursprung der edessenischen Kirche und damit die Abgar-erzählung unwiderlegbar ins Gebiet der Sage verwiesen wird.

Bugleich ift bamit ber erfte Unhalt fur Die Ermittelung ber Entftehungs geit der Legende gegeben: Sie tann nicht vor der Konfolidirung der chriftlichen Bemeinde von Gbeffa, nicht vor der Betehrung des erften driftlichen Konigs ent ftanden sein. Aber weiter muß sie in eine Zeit hinabgeruckt werden, in der bas Andenken an das frühere Beibentum und die bedeutfame Beit ber Unnahme bes Chriftentums weit genug gurudlag, um die Berfetzung der Chriftianifirung Gbeffes in die Zeit Jesu und seiner Apostel unanstößig zu machen. So wird man auf die zweite Galfte ober das lette Drittel des 3. Ihdts. geführt. Die Grenze nach unten gibt Eusebius mit seiner Benutzung der Legende in der Kirchengeschichte. — Die Unnahme von v. Gutich mid und Lipfius, die Sage muffe noch unter Abgar felber, b. h. bis 216, entstanden fein, ift aus den eben angegebenen Grunden taum zu halten. Der haupteinwand: daß nach der Ueberführung der Gebeine des hi. Thomas nach Goeffa im Jahre 232 eine berartige Legende statt an ben unberühmten Abdai-Thaddaus vielmehr an den Apostel Thomas hätte angeknüpft werden mussen, hält nicht Stich, wenn der Name Abdai mit der Kirchengrundung historisch unlösbar verfnüpft war. Gher konnte man umgefehrt schließen, daß bie Burudführung der Sendung des Abdai auf Judas-Thomas eben jenes Greignis des Jahres 232 voraussetze. Jedenfalls scheint die Zeit des ersten christlichen Königs für die Ersindung einer Legende, die das Christentum Edessas um ca. 170 Jahre jurudbatirt, am wenigsten geeignet. Man wird daher bei bem oben gegebenen Unfage bleiben burfen.

Das Motiv ber Erfindung ift natürlich in bem Beftreben zu fuchen, bie edeffenische Kirche an die Apostel zu knüpfen und ihr felber bamit etwas von apostreichem Ansehen und den Auf apostolischer Tradition zu verleihen. Man versetzte also den Missionar Addai, — der wohl ebenso wie sein Nachsolger Aggai (s. Doctr. Addai) eine historische Persönlichkeit aus dem 2. Ihd. ift, wenn auch kaum schon Bischos von Goessa — in den weiteren Kreis der namenlosen 70 Jünger bes herrn. Aber ber name Abdai reichte babei nicht aus; er mußte von einem befannten Apostel gesandt fein; ja, noch beffer mar es, wenn Jefus felber ber mittelbare Gründer der Gemeinde von Gbessa wurde; zu dem Zweck brachte man den damaligen König Abgar V Ukkama, den uns die Geschichte freilich in ziemlich zweiselhaftem Lichte zeigt, in Verbindung mit dem Herrn und übertrug auf seine Zeit, was sich um 200 in Edessa zugetragen hatte. So etwa werden wir uns die Entstehung der Legende zu erklären haben: sie enthält den Brieswechsel Christi nicht als Hauptsache, sondern als Begründung der christlichen Autorität Edessena. b. h. sie bietet "Acta Edessena".

Bie aber faben biefe Alten in ihrer alteften. Form aus? Gufebius will fie aus bem toniglichen Archiv ju Gbeffa entnommen und die Briefe famt ber Erzählung wortgetreu aus dem sprischen Original übersett haben. Daß fie aber wirklich bem Archiv entstammen, ist bei ihrem sagenhaften Charakter ausgeschlossen; vermutlich trugen fie eine beglaubigende Rotig (wie bie Doctrina Addai) am Schluß, vermutlich trugen sie eine beglaubigende Notiz (wie die Doctrina Addai) am Schluß, die Susedius Anlaß gab, mit der vorzüglichen Herkunft seines Materials zu prunken und unberechtigter Weise sich selbst ein Verdienst an der Aufsindung zuzuschreiben. E. Sch war h (ZnW S. 65 f.) schließt darauß, daß auch die Angabe, er habe aus dem Sprischen übertragen, falsch sei: "er kann nur haben sagen wollen, daß er die Briese einer Schrift entnahm, die aus dem Archiv zu stammen und auß dem Sprischen übersetzt zu sein vorgab. Er hat sicherlich den Text nicht aus dem Sprischen übersetzt zu sein vorgab. Er hat sicherlich den Text nicht aus dem Sprischen übersetzt"; des weiteren vermutet Sch war h, daß nicht nur das dem Sussichen vorliegende Gremplar, sondern sch war h, daß nicht nur das dem Sprischen nannte. Daß diese Annahme möglich ist, ist nicht zu bestreiten, freisich noch schwerer zu beweisen. Denn die von Sch war h angeführten Gründe: dem noch schwerer zu beweisen. Denn die von Schwart angeführten Grunde: bem Gul. sei die Nachahmung des neutestamentlichen Stils nicht zuzutrauen, fowie: er hätte als Ueberseher die durch die Interpolationen hervorgerusenen Anstöße ohne Ruhe befeitigt, wie denn überhaupt biefe Interpolationen (f. u. G. 162 und 164) nur auf bem Boben eines griechischen Textes gewachsen sein tonnten - biefe Grunde find boch zu allgemein, um durchschlagend zu fein. Mir scheint z. B. die Tatsache, baß Thabbaus in ben Kreis ber Siebenzig verfett ift ftatt mit bem Apostel Mt. 10 s ibentificirt zu werben, nur baburch erklart werben zu konnen, baß eben ein sprischer Text mit dem Namen Addai vorlag. Auch das ungriechische en τόπφ 'Isposodupwo im Briefe Abgars, und manche befonders schwerfällige und umftandliche Redeweise (2. B. in § 14, 15, 18) machen ben Gindruck einer Uebersetzung. Mir scheint darum bie Unnahme eines fprifchen Originals immerhin nicht unwahrscheinlich. Etwas anderes ift es, ob Eusebius selber ber Ueberseger gewesen sei. mir biese Annahme durch Schwarh weifelhaft geworden ift. 3ch gestehe, daß

Daß in der Borlage des Eusebius den Briefen eine geschichtliche Einleitung vorangestellt war (so Lipsius, Tixéront, Jahn), ist, da ein historischer Teil solgt, wahrscheinlich; was Eusedius selber zur Einführung gibt, ließ sich freilich ohne Ausnahme aus dem folgenden Aktenstücke erschließen. — Den Schluß dildet dei Eusedius ein Bericht über Borbereitungen zu einer Predigt des Thaddaus vor der ganzen Einwohnerschaft Svessas. Lipsius (Abgarsage S. 26; anders Ergh. S. 106 f.) vertrat die Anschauung, daß die Vorlage selber nicht weiter reichte. Aber es ist kaum denkbar, daß die Legende, die doch den Ursprung des Christentums in Gesta erzählen wollte, sich mit der Hindeutung auf die am folgenden Tag beadschiftigte öffentliche Predigt begnügt haben sollte, statt diese Predigt und ihren Ersolg wirklich zu berichten (Tixéront, S. 87 st.). Zudem redet Eusedius II 1,7, wo er noch einmal auf die Wirksamseit des Thaddaus in Gessa zurücklicht und sich wieder auf die Geschichte der Alten beruft, so, daß er von der Bekehrung nicht mur des Hoses, sondern der Ausen gehabt zu haben seine Urkunde hat also wohl weiter gereicht als er sie mitteilt. Dann dienen Zusammenhange mit den eigenen Schlußworten des Eusedius stehen, sich in seiner Borlage nicht an dieser Stelle befunden haben. Eusedius stehen, sich in seiner Borlage nicht an dieser Stelle befunden haben. Eusedius sehr die eine Schlußworten des Eusedius sehr des Vontschung, 2) jedenfalls eine Fortsehung mit dem Bericht über die Wirksamseit des Phaddaus, 3) wahrscheinlich an einer andern Stelle, vermutlich am Eingang oder am Schluß, eine ähnliche Datirung dot.

Gine Schrift aber, auf bie biefe Mertmale gutreffen, besitzen wir in ber fprifchen

Doctrina Addai1. Zahn (GgA 1877 und Forschungen I f. o.) hat benn auch die Behauptung aufgestellt, die DA, wie sie uns vorliegt, sei selber die von Eusedius benutzte Urkunde. Er hat darin freilich wenig Zustimmung gefunden, und da er selber in G.K. I S. 373 sich wesentlich zurüchaltender äußert, so darf man wohl annehmen, daß auch er der Gegenansicht jetzt mehr Berechtigung zuertennt: daß nämlich die DA eine mehr oder minder starke Ueberarbeitung des urs fprünglichen Tegtes barftelle. Gin Bergleich ber DA mit Gufebius ergibt das folgende: 1) DA bietet allerdings eine Einleitung, durch die der Brief Abgars an Jesus motivirt wird. Abgar hat seine Mitteilungen über Jesu Bundertätigfeit banach burch eine Befandtichaft erhalten, die er vorher in Staatsange legenheiten an ben römischen Statthalter nach Gleutheropolis geschickt hat, und an ber ber "Archivar" hannan gleichfalls beteiligt war. Da Abgar nun mit Rudficht auf die Römer nicht felbst nach Jerufalem reisen kann, so fendet er den Archivar Sannan. Mittwoch den 12. Nisan trifft er in Jerusalem ein. Die vorangehende Datirung nennt das Jahr 343 = 32 unserer Zeitrechnung; doch ist durch die armenische Uebersehung das Jahr 340 = 29 auch für die DA wohl als das Ursprüngliche gesichert (f. u. zu der Stelle). Von einer Krankheit Abgars ist hier noch feine Rede. Damit steht wohl in Zusammenhang die spätere Erwähnung bes Bilbes Chrifti, bas in ber Legende meistens nicht zu ber Krankheit, sondern zu ber Sehnsucht Abgars nach Jesu personlicher Bekanntschaft in Beziehung gefett wird. - Daß Eufebius biefe Ginleitung gefannt, aber als unwesentlich beiseite gelaffen habe (3 a h n), ift fehr unwahrscheinlich: mit feinem Bort verrat er feine Renntnis biefer auffälligen Ungaben; er rebet nur von allgemeinen Berüchten, bie bem Mbgar zu Ohren kamen; er begründet den Brief nur mit A.s Krankheit; er last fich ben wichtigen Termin, b. 12. Nifan der Leidenswoche, entgehen; er macht ben "Archivar" (tabularius) zu einem bloßen Gilboten (tabellarius): G3 wird aber in einer Legende jedem Unbefangenen das Natürlichere scheinen, daß ein Gilbote, weil es fich um eine Gefandtschaft an Chriftus handelt, nachträglich jum Archivar befördert ist als umgekehrt. Auch die aquitanische Pilgerin von 388 (bei Dobschüß Au N.F. III S. 168\* 169\*) kennt den Ananias noch als bloßen cursor. Darnach wird man diese Einleitung der DA in ihren Hauptpunkten für eine spätere Zutat halten dürsen. — 2) In dem Stücke, das Eusebius wortgetre ybieten behauptet, stimmt er im ganzen mit DA überein. Die Zahl der bedeutsamen Barianten ist gering.

a) Im Briefe Abgardentschuld. famen Barianten ist gering.

a) Im Briefe Abgars enthält DA fünf fleine Zufähe, deren Auslassung durch Gusebius ebenso unerklärlich wäre, wie die nachträgliche Bereicherung des Textes begreislich ift.

b) Der Brief Chrifti, nach Eusebius wohl von ihm felbst, nach DA nach feinen Worten von Hannan aufgeschrieben, enthält als wichtigste Abweichung am Schlusse ben Zusat: "Deine Stadt foll gefegnet fein, und fein Jeind foll wieder herr über fie werben in Ewigkeit". Nach 3 ahn, ber in gekünstelter Deutung von I 13,5 ben Gufebius überhaupt aus dem Original nur excerpirend übersehen läßt (Forsch. I S. 366, 355 f. vgl. unten S. 160), hätte Gusebius diesen Briefschluß fortgelassen, weil er Anstoß daran nahm, daß Jesus eine Verheißung gegeben haben sollte, die durch die Einverleibung Ebessas in das römische Reich 216 Lügen gestraft war. Aber Gusebius versichert (§ 5 und 22), wortgetreu, Wort für Wort seine Borlage wiederzugeben. Benn er an andern Stellen (II 10,6 und vielleicht IV 16,9) seine Quellen vergewaltigt hat, so hat er doch an eben diesen Stellen durch ein ωδέ πως (II 10,2 und IV 16,7) sein Gewissen zu entsasten gesucht. Bietet er hier diese Einschränkung nicht, fo besteht bas Borurteil zu Recht, daß er seine Quelle wirklich in allem wefentlichen

<sup>1</sup> ed. Phillips, f. o., im folgenden als DA citirt. — Die armenische Uebersstung, die wohl schon dem 5. Ihdt. entstammt, ist, bis auf einige Beränderungen zu Gunsten der armenischen Kirche, getreu. Dagegen kommt Moses von Choren nach A. Carridres Untersuchungen nicht mehr in Betracht.

2 Bgl. dazu im einzelnen unten die Bemerkungen zur Uebersehung.

gewissenhaft wiedergibt, d. h. in diesem Falle, daß seine Urkunde die Berheißung der Uneinnehmbarkeit Edessa noch nicht enthielt. Sie steht überdies auch im Text der DA völlig unvermittelt. Da der Brief Zesu ohnehin mit einer Bezugnahme auf die Umgedung Abgars schloß, so ist die Ausdehnung des ihm verheißenen Segens auf die Seinen und auf seine Stadt durchaus begreislich, zumal wenn sie etwa in die dewegten Jahre der Perserkriege zwischen 337 und 363 siele (val. Lipsius II 2 S. 186). Um 388 hat dann die aquitanische Pilgerin (a. a. D. S. 170\*, 168\*) den Jusah, den man in ihrem Heimatlande nicht kannte, in Edessa schon vorgessunden; damals waren auch die Briefe schon am Stadttor angebracht, wovon Gusedius nichts zu wissen schol dem Comes Darius, in seinem Brief an Augustin, war sie bekannt (Do ds düß S. 174\*). Daß Ephräm sie bereits las, hat zahn nicht nachgewiesen (Forsch. I S. 360 f.; vgl. Lipsius II 2 S. 183 s., v. Do ds düß a. a. D. S. 165\* s.).

Daß dieser Brief Jesu nach Eusedius, abweichend von DA, als von Zesus selbst geschrieben galt (besonders § 3), ist, wie Zahn zugegeben werden muß, eine harmsose Disservissen zu undestimmter Ausdruck in den (M. E. ursprünglichen) Briefüberschriften mag beide Deutungen zugelassen.

cm. Entsprunglichen) Streinberjartlen mag deich offenen Erzählung hietet zunächst DA über Gusebius hinaus einen Ueberschuß durch die Angade, Hannan, der auch Hosmaler gewesen sei, habe das Vildnis des Herrn mit auserlesenen Farben gemalt und Abgar habe es in einem seiner Paläste ausgestellt. Die Bebeutung dieser Notiz ist wohl vielsach überschät, da man hier die Anfänge der Bildlegende vor sich zu haben glaubte, die von Guagrius und den griech. Thabedusakten an den Hauptinhalt der griechischen Abgarfage gebildet hat. v. D obschüssakten an den Hauptinhalt der griechischen Angarfage gebildet hat. v. D obschüssakten in beisen gründlichen Untersuchung über die Christusdikort nach (a. a. D. S. 116), daß man die Erzählung der DA "kaum als Vorläusselber das, a. D. S. 116), daß man die Erzählung ber DA "kaum als Vorläusselber das, a. D. S. 116), daß man die Erzählung ber Berkeit in DA eine ausställig mebebeutende Rolle; nur das könnte man schließen, daß der Verf. ein solches Villum Königspalast zu seiner Zeit vorsand. Ist diese Vermutung richtig, so muß allerzüngs wiederum die DA jünger sein als der Bericht der aquitantschen Kigerin, die m der Auszählung aller Sehenswürdigkeiten Edessa von einem Christusdilde nichts weiß. — In der weiteren Erzählung über Untunst und Wirsseldichen schlässüddig sind wiederum die Abweichungen gering; zweis bezw. dreimal hat Eusebius win Plus gegenüber DA: in § 12, § 13 a. S. § 21. In allen drei Fällen dürste n das Ursprünglichere bieten. Dagegen zeichnet sich DA vor Eusedius vor allem durch mehrere erweiternde Jusäge aus (in § 11. 16. 20), deren Ausstassund der Leskubs kaum verständlich wäre, deren Einstäung aber der eichtigkeit, mit der der gewe nach Bollständigkeit und Genauigkeit, bezw. dei der eichtigkeit, mit der der der gende nach Bollständigkeit und Genauigkeit, dezw. der eichtigkeit, mit der der deren Gesehlung seinen Erkebild den der Erkeit Schalbaus, er wolle jetzt schweigen und erst vor der Küsserversammlung reden; er gibt darauf auch nur in ganz turzem Uederblich den Küsgerv

Das Ergebnis dieser Vergleichung ist also, daß DA zwar im allgemeinen mit der Urkunde des Gusebius übereinstimmt, dabei aber Zusätze und Aenderungen enthält, von denen die meisten es mindestens wahrscheinlich, die letzte es schlechthin gewiß macht, daß der Text der DA jünger ist als Eusebius (vgl. E. Schwarz,

3nW IV S. 64).

3) Danach wird man auch an die von Eufebius nicht gebotenen Teile mit dem Urteil herantreten muffen, daß sie vielleicht wertvolles Gut, aber in einer mehr oder minder starken Bearbeitung enthalten.

Bunachst hat die ganze ermähnte Ansprache des Thaddaus-Abdai an ben Hof einfach auszuscheiden. Das folgt schon aus ber oben angegebenen Aenderung "Ich will hierüber nicht schweigen"; benn biese kann ihren Grund nur barin haben, baß ber spätere Bearbeiter in ber Tat ben Apostel noch etwas reben laffen wollte, was ber ursprüngliche Tert nicht bot. Berftartt wird biefer Berbacht baburch, bas DA zwar an der Guf. § 20 entsprechenden Stelle bas Berlangen bes Apostels nach einer Berfammlung aller Ebeffener hat ftehen laffen, an ber Stelle aber, wo Guf. (§ 21) ben betr. Befehl Abgars wiedergibt, davon schweigt und endlich nach ber Ansprache (S. 17) Abgar selber den Abdai um die Predigt vor dem Bolk bitten läßt, als hätte dieser sie nie gefordert (vgl. S. 165). Aber auch dem Inhalte nach ift biefes Stud, bas im wefentlichen bie Ergahlung von ber wunderbaren Rreugesaufsindung durch Protonike, die Gemahlin des Claudius, dietet, im höchsten Grade verdächtig. Denn trotz zahns Bestreitung (Forsch. I S. 370 ff.) ist diese Sage von Protonike eine Nachbildung der Helenasge: zum Beweise genügt schon allein die Tatsache, daß hier (Phillips S. 15) der Bau der Gradeskirche (326) vorausgesett wird. Wie Zahn (a. a. D. S. 372) das leugnen kann, ist mir unverständlich. Dann aber ist die Sage von der Aufssindung der drei Kreuze durch Helena das Ursprünglichere. Mit der Behauptung Kyrills von Jerusalem (347), das die ganze Welt hereits von Skriffen des hie Freuzes erkillt sei lätzt sich das Rebie ganze Welt bereits von Studen bes hl. Rreuzes erfüllt fei, last fich bas Be fteben einer Rreuzeslegenbe vor 326 gewiß nicht belegen (3 a h n S. 373); benn bas ein Zeitraum von 21 Jahren nicht ausreichen konnte, um diefe, felbftverftanblich übertreibende, Aeußerung zu rechtfertigen, mußte erft bewiesen werden. Wenn endlich 3 a hn barauf aufmerkfam macht, daß doch die Helenasage erft 395 bei Ambrofius bestimmt auftritt, fo ist damit nichts zu Gunften der Brioritat der Protonile brosius bestimmt auftritt, so ist damit nichts zu Gunsten der Priorität der Protoniksage bewiesen, sondern nur ein für sie ungünstiger Anhaltspunkt zu ihrer Datirung
gegeben. Nur darf man natürlich nicht die Entstehungszeit einer Legende mit ihrer
ersten Erwähnung gleichsehen. — Scheidet auch dieses Stück aus, so werden die
Bedenken gegen das übrige verstärkt. DA berichtet weiter von der Predigt des
Abdai vor der Bürgergemeinde Edessas sehr aussührlich (Phillips S. 18—30)
und schließt daran den Bericht über die Bekehrung Edessas, die Organisation der
Gemeinde, den brieslichen Berkehr Abgars mit Narses von Assyrien; gibt seinen
Brieswechsel mit Tiberius wörtlich wieder, erzählt von der Abschiedsrede, dem Tod
und der Bestattung des Abdai, von der Kirssamseit und dem Zeugentod seines
Nachsolgers Aggai. Den Schluß bildet eine chronologische Notiz über die Ordination des Palut, und die Beglaubigung der ganzen Akten und ihrer Einverleibung
in das Archiv durch den Archivar Hannan. — Der ganze Bericht sticht allerdings in das Archiv durch ben Archivar Hannan. — Der ganze Bericht flicht allerbings burch feine schlichte Burbe und vornehme Burudhaltung vorteilhaft von manchen parallelen Studen in andern "Apostelgeschichten" ab. Dennoch fann er bem Guse Den Beweis dafür hat wiederum Tixeront bius fo nicht vorgelegen haben. (S. 102 ff.) mit großer Gründlichkeit geführt. Bor allem muffen die nahen Berührungen mit den apotryphen nachnicanischen Alten des Scharbil und des Barschamja und mit der sprifchen Doctrina Petri Bebenten erweden; es handelt fich dabei teineswegs nur um die chronologischen Unmöglichkeiten, die sich an die Ordination bes Palut geheftet haben, und um die Gleichheit des Personenmaterials, die 3ahn (Forsch. 1 S. 375) aus einer Abhängigkeit jener Akten von DA ableitet, sondern vor allem um eine ganze Reihe von Uebereinstimmungen im Wortlaut und in ber Theologie (Tixéront S. 107 ff.). Diese Theologie wiederum setzt durch ihre ftarke Betonung ber Gottheit und Ewigkeit Chrifti und durch die ganze Frageftellung mit bem steten Entgegensehen von Gottheit und Kreatürlichkeit die arianischen Streitigfeiten voraus. Die Anführung einer Stelle wird genügen (Phillips S. 26 f.): "Bliehet baher vor ben Dingen, die gemacht und geschaffen find, wie ich euch ge-

fagt habe, daß fie nur bem Namen nach Götter heißen, wiewohl fie nicht Götter find nach ihrem Befen; und nahet euch zu dem , der seinem Befen nach Gott ift von Ewigfeit und immerbar, und ift nicht gemacht, wie eure Göten, und auch nicht eine Kreatur und eine Kunstschöpfung wie die Bilder, deren ihr euch rühmt. Denn obwohl er diesen Leib annahm, war er Gott mit seinem Bater usw.". Tixéront wird recht haben, wenn er hier die Formeln des 4. Holds. (odia, xtlaux, nolynx, de odix örtw) wiedersindet. Diese Nede des Abdai hat als windesseine beträchtliche Ueberarbeitung erfahren. Wie viel ursprünglich ist, läßt sich nicht fest-stellen. — Ueber die Bekehrung der Edessener und die erste Organisation wird Eusebius jedenfalls etwas vorgefunden haben: auch die Abschiedsrede des Addai und bie Erzählung über sein Lebensende macht im ganzen einen vertrauenerweckenden Eindruck, wenn man auch im einzelnen hie und da Spuren späterer Zeit entdecken mag. Die Nachrichten endlich über die Perfonlichkeit und das Schickfal des Uggai, bem auf Befehl eines abtrunnigen Sohnes Abgars Die Beine gerichlagen werben, weil er fich weigert, als früherer Hofgoldschmied bem neuen Konig ein Diadem ansufertigen, — sind im allgemeinen so nüchtern, daß man sie wohl dem Berichte erster Hand zuweisen darf. Die Angaben über den Bibelkanon (Diatesfaron S. 34; indirekter Ausschluß aller katholischen Briese und der Apokalppse S. 44) dürften gleichfalls bem alten Gut zuzurechnen fein, wenn fie auch noch gegen Ende bes 4. 3hbts. teineswegs unerklärlich waren. Spätere Zutat aber, in Ausspinnung ber Borte Abgars im eufebianischen Text I 13,16 scheint mitfamt ber anschließenben Ergablung ber Briefwechsel mit Tiberius ju fein, ber burch bie Erwähnung bes spanischen Rrieges fich auf die Rreuzauffindungslegende (Phillips S. 10) gurudbezieht (vgl. u. S. 163). Ebenfo muß es zweifelhaft bleiben, ob die Borlage bes Gufebius ichon die ermahnten chronologischen Notigen über die Ordination bes Palut enthielt. Es heißt DA (Phillips S. 50): "Und weil er (Aggai) durch das Zerbrechen seiner Beine plötzlich und rasch starb, konnte er Palut nicht die Handaussegung erteilen. Palut selbst ging nach Antiochien und empfing die Ors dination von Serapion, dem Bischof von Antiochien. Serapion, Bischof von Answehlen, empfing selber auch die Handaustegung von Zephyrinus, Bischof der Stadt Rom, in ber Succession ber handauflegung von Simon Rephas, die er von untem herrn empfing, der dort Bischof von Rom war 25 Jahre, in den Tagen bes Raifers, der dort 13 Jahre regierte". hier begegnet uns also schon die Sage vom Bjährigen Spissopat des Petrus in Rom. Palut, der 2. Nachfolger des "Apostels" Mdai, soll ordinirt sein von Serapion, dessen Spissopat von 191/2 bis 211/2 läuft, und dieser wieder soll von Zephyrin, der 7 bis 8 Jahre nach ihm Bischof wurde, ind Amt eingesett fein! Richtig wird baran fein, daß Palut von Serapion orbis nirt ist. Aber ob man diesen ganzen chronologischen Unsinn schon in der 2. Hälfte des 3. Ihdts. für möglich halten darf? Die Herbeiziehung von Rom kann kaum timen andern Zweck haben als den, Edessa in Verbindung mit Rom statt mit dem antiochenischen Patriarchat zu bringen. Man wird dabei an die nicanische Bekeministreue der Ebeffener, die gegen Antiochien zum Abendland standen, denken durfen. — Endlich die Beglaubigung am Schlusse. Sie lautet in DA: . Und wie es Brauch ist im Reiche König Abgars und in allen Reichen, daß alles, was der König befiehlt, und alles, was ihm vorgetragen wird, aufgeschrieben und den Umen einverleibt wird, so hat auch Labubna, der Sohn Sermats, des Sohnes des Abhaar, der Setretar des Königs, biefe Sachen von dem Apostel Abdai von Anfang bis # Enbe aufgeschrieben Auch hat Hannan, ber Archivar, bes Königs Geheim-imiber, seine Beglaubigung barunter gesetzt und es ben Alten ber Schriftstude ber Konige einverleibt, mo die Anordnungen und Gefete niedergelegt und die Kontratte über Käuse und Berkäuse mit Sorgsalt, ohne jede Fahrlässigkeit, ausbewahrt werden". Diese Formel ist, wie Nestle (ThE 1876, S. 644 ff.) nachweist, den Unterschriften wirklicher Altenstücke nachgebildet. Vergleicht man damit, was Guseines in feiner Ginleitung I 13,5 über die Zugehörigkeit seiner Urfunde jum ebese semischen Archiv fagt, so wird man fich der Ginsicht kaum verschließen können, daß

er biefe Schlufformel ber DA tannte und baß seine Bemerkungen fich barauf allein ftunen.

Das Schlußurteil über die ganze DA lautet danach: Die Urkunde, die dem Gusedius vorlag, ist uns hier in erweiterter und veränderter Gestalt erhalten; der Umfang des ursprünglichen Werses läßt sich nicht mehr genau sestssellen. Die heutige DA entstammt jedenfalls der nacheusedianischen Zeit. Da sie jünger zu sein scheint als der Bericht der aquitanischen Pilgerin (ca. 388 s. o.), und da sie die Helenasage bereits voraussetz, da aber auf der andern Seite das Diatessaron noch in Geltung besindlich zu densen ist, das unter Rabulas (412—435) aus der edesenischen Kirche entsernt wurde, so wird man auf die Jahre um 400 gesührt. Unsere sicherste, aber nicht vollständige Quelle sür die "Acta Edessena" bleibt danach Eusedius, wenn auch natürlich nicht ausgeschlossen ist, daß der jüngere Text hie und da das Richtigere erhalten hat.

Ueber die weitere Ausbildung ber Legende vgl. v. Dobf ch ü t, Chriftusbilder.

### Bemertungen jur Ueberfegung.

S. 77, unten: Unter dem von Eusedius erwähnten Archiv kann nach seinen Angaben nicht das Kirchen-, sondern nur das Staatsarchiv von Edessa verstanden sein. — Die Bemerkung, daß Edessa damals noch von Königen beherrscht wurde, kann sich troß Zahn (Forsch. I S. 353) ungezwungen nur auf die Zeit beziehen, in der das Erzählte sich zutrug bezw. die Urkunde im Archiv niedergelegt wurde, nicht auf die Zeit, wo man sie dem Archiv entnahm. — S. 78, Z. 1 f.; Obgleich Sus. dem Anschiv entlehnt, wird er seine Angaben nur aus der eben erdreterten Schlußformel haben. — Zahn will unter den äpzeta nicht das Archiv, sondern die Gine Urkunde, von der Eusedius spricht, und schlüßformel haben. — Zahn will unter den äpzeta nicht das Archiv, sondern die Gine Urkunde, von der Eusedius spricht, und schlüßt nun, Eusedius gestehe hier selber zu, "daß er aus der Urkunde die beiden Brieße herausnehme und wörtlich übersehe" (a. a. D. S. 355); auf der folgenden Seite (S. 356) wird daraus aus der sprischen Urkunde, die ihm vorlag, nur einzelnes erzerpirt! Wit Recht nennt Lipsius (II 2 S. 179) diese Auslegung "eine Interpretation, die am Gewaltsamkeit ihres Gleichen sucht". Selbst wenn äpzsta mit "Urkunden" übersehen will, kann man es nur so deuten, daß Eus. aus den vielen Altenstücken des Archivs dieses eine herausnehme, dies aber wörtlich mitteile.

chivs dieses eine herausnehme, dies aber wörtlich mitteile. 3. 3 Für ft: Eusebius gibt Abgar den Titel Toparch; DA: König. — 3. 4 Eilb ote: Die spätere Sagengestalt erhebt den Ananias (DA: Hannan) zum Archi-

var (f. o. S. 156).

3. 5 Uffamad. i. der Schwarze. Der Beiname fehlt im griechischen Cussediustert, wird aber außer von der DA auch von der sprischen und lateinischer Uebersehung des Eust. und von einer türzlich in Sphesus gefundenen Inschrift deseugt. Das ούχ άμα, das eine Handschrift ausbewahrt, zeigt, daß man das Borknicht verstand und wohl deshalb tilgte. — Heiland, DA: Arzt. — 3. 8: wie man sich erzählt = wie γάρ λόγος: DA, mit der hier Rusin übereinstimmt, hak statt dessen: durch de ein Bort heilst du usw. Die Aenderung lag verhält nismäßig nahe, vgl. oben S. 152. — 3. 9: DA fügt auß dem Evangelientert an Taube mach st du hörend. — 3. 10: Die Ausgählung der Heilungen (nachwatt. 116, Lc. 722 vgl. dazu oben S. 152) wird durch Benutzung des bei L. vorhersgehenden Berses ergänzt. — 3. 14 dich zu mir zu be mühen: DA fügt an zder ich dich an bete. Genso 3. 15 hinter heilen DA: wie ich an dich glaube, 3. 16 hinter murren: und dich versolgen und dich sogar zu kreuzig en such en 3. 17: um in Ruhe darin zu wohnen: soharmlose Erweiterungen, daß man sich schlechterdings nicht vorstellen kann, warum Eusedius sie hätte tilgen sollen, wenn er sie vorsand. Wenn 3 ahn (a. a. D. S. 359) ihn "die entbehrlichen Worte der Kürze halber" beseitigen läßt, so ist dies

Streben nach Kürze bei Euf. gerabe in diesem Zusammenhange, wo er sich boch auf seinen Fund so außerordentlich viel zu gute tut und außerdem die Wörtlichkeit seiner Wiedergabe so stark hervorhebt, durch nichts zu beweisen.

3. 18: Mehrere Hanbschriften bieten zwischen den beiden Briefen einen übersleitenden Sat (§ 9), der nicht nur in den besten Codices, sondern auch in der sprischen Uebersetzung des Eusedius sehlt und danach entschieden zu streichen ist. — Aus der Ueberschrift des Briefes Jesu will Zahn (S. 365) entnehmen, daß auch nach Eusedius die Antwort Jesu mündlich und nur von Ananias aufgezeichnet sei. Rach Eus. I 13,3 indessen "er würdigt ihn eines eigenen Briefes") ist diese Erklärung unwahrscheinlich. Eusedius selbst scheint seine Borlage so verstanden zu haben, daß Jesus eigenhändig schrieb. Daß er sich darin irrte, ist natürlich nicht ganz ausgesschlossen, aber noch weniger zu beweisen.

3. 20: Selig bift du, daß du an mich glaubtest: so die zuverstässischen Handschriften, Rusin und DA; andere, gleichfalls gute Codices, die sprische Uebersetzung und die ephesinische Institut bieten: selig der, der an mich glaubte. Der erste Text ist im Brief der sachentsprechende, freilich auch der glattere. Da man aber den Brief Zesu als Talisman benutzte, ist die Aenderung in die allgemeinere Form, die jeden seiner Bester einschließt, leicht erklärlich.

3. 21. Ein bestimmtes Schrifteitat liegt nicht vor, zu vergleichen ist Jes. 60 und 52 12, Joh. 20 20. — Z. 22. In DA sehlen die Worte und leb en. — Z. 23 f. so ist es nötig, daß ich usw.: DA, die ja ausdrücklich die Ankunst des Boten auf den 12. Nisan der Leidenswoche setzt, hat hier so geändert: so ist daß, um des willen ich gesandt bin, jezt vollen det, und ich stehe im Begriff, hin auf zugehen zu meinem Vater, der mich gesandt hat. — Z. 27 lautet in DA: damit er daß Leiden heile, daß du haft, und dir Gesund heit wiedergebe; und alle die Deinigen wirder der herzum ewigen Leben. Deine Stadtsoll gesegnet sein, und kein Feind soll wieder über sie Herr werden in Ewigkeit. Die Erweiterung im ersten Teile ist ebenso harmlos und ebenso erklärlich wie die den zu Z. 14 st. genaanten. Der Schlußsah mit der Verheißung, der ohnehin ohne iede Uebergangspartikel angehängt ist, ist als späterer Zusat zu betrachten (s. d. 156 f.).

3. 28: Hier schaltet DA die Erzählung von dem Bilde Chrifti ein, das Ananias gemalt haben soll (s. o. S. 157).
3. 29. Judas=Thomas: feine Gebeine befanden sich seit 232 in Edessa.

3. 29. Judas 2, hand as jetne Gederne bestanden sich seit 252 in Evessta. Weiseleicht war das der Grund, weshalb man ihn zum mittelbaren Apostel Ebessas machte. — 3. 30. Th a d d ü u s: Der Name Abdai ist zweisellos historisch; Eusebius hat ihn seinen griechischen Lesern durch den bekannteren Namen Thaddus näher zu deringen versucht. So erklärt es sich auch, daß man im sprischen Original nicht an eine Gleichsetzung mit dem Apostel denken konnte, sondern sich mit einem der 70 dew. (DA) 72 Jünger begnügte, deren Namenlosiskiet die Unterbringung des Odai in ihrem Kreise ermöglichte. — 3. 31: DA nennt den Todias einen paslifinensischen Juden; vermutlich soll durch diesen Zusaß erklärt werden, woher die Velanntschaft des Palästinensers Addai mit Todias stammt. — 3. 31 s. DA: In der ganzen Stadt hörte man von ihm, und einer der Edlen Abgars, mit Namen Abdus, Abdus' Sohn, einer von den Beissigern in Abgars Rat (so Duval), kam und sprach mit Bezug auf Addai: Siehe, ein Bote ist gekommen und wohnt hier, der, von dem Jesus dir sagen ließ: Ich seinen meiner Jünger zu dir. Die Uebertragung der Mitteilung auf eine bestimmte Persönlichseit entspricht ganz dem "horror vacui der Legende". Auch die mgeschichte Wiederausnahme des ersten "von ihm" durch das spätere "mit Bezug auf Addai" scheint darauf hinzudeuten, daß hier eine Erweiterung des ursprüngsichen Textes vorliegt. Die Ansührung der Worte aus dem Briese Jesu ist eine sandgreisliche Dublette zu J. 36—38. — 3. 33—34 sehlt in DA; es heißt dort sos fort nach den Worten des Abdus: Und als Abgar diese Worte hörte und die

mächtigen Taten, die Abbai tat, und bie munderbaren Beilungen, bie er bewirkte usw. Der Zusammenhang an dieser Stelle ist ohnehin auch schon bei Eusebius auffällig: 3. 31 f. ist dem Abgar die Anwesenheit des Apostels Jesu, entsprechend seiner Berheißung, mitgeteilt; daran müßte sich unmittelbar 3. 38 anschiptetigen Etnet Vergetzung, intigetett, vortalt lindte sich innititebut 3. 30 unschießen. Aber dazwischen ist eine zweite Motivirung eingeschoben: Thaddus verrichtet Wunderheilungen, und diese sind es, die Abgar selber auf die Bermutung bringen, daß dies der verheißene Bote Jesu sein also zwei Motivirungen und ein zweisacher Hinweis auf den Brief Jesu. Bermutlich hat hier der ursprüngen liche Text vor Eusebius eine Erweiterung (3.33—35) erfahren . DA enthält zwar ben Zwischensat von den Bundern des Abdai nicht, begründet aber bennoch das Berhalten Abgars außer mit jener bestimmten Nachricht durch Abdus noch mit der Kunde von biesen Bundern, und läßt ihn gleichfalls noch einmal denselben Schluß ziehen, den sein Bertrauter ihm vorgetragen hat. Auch hier liegt also die Doppelmotivirung und die Biederholung des Versprechens Jesu vor. Dann aber wird das Auslassen jenes Sahes 3. 33—34 in DA kaum auf eine besser Textrecension zurückehn, sowbern eine Erleichterung sein, da man Anstoß daran nahm, daß Abgar mit der Nachricht, die er erhält, schlechterdings nichts ansängt. — Z. 39: derse us doudsons. nur Abgar felber und Thabdaus unterrichtet; Abgar wolle feine hoffnungen nicht verraten und begründe baher feine Ginladung nur mit ber Bornehmheit bes Mannes, ben er bei hofe zu sehen munscht. Dann muß natürlich auch 3. 42 f. bamit bu Diefe Belaftung mit Ronjekturen ihn heilest und in Rraft gestrichen werden. thn hetlest und in Kraft gestrichen werden. Diese Belastung mit Konjekturen ist Schwart's Vermutungen doch nicht günstig. — 3. 40 DA fügt an: eine gute Hoffnung auf Genesung hat sich durch ihn für mich gefunden. Unter Ausslassung von 3. 41—44 sährt DA dann sogleich fort (3. 45): Tobias machte sich am folgenden Tage früh auf und nahm den Apostel Adda mit und brachte ihn hinauf zu Abgar, da Abdai selber wußte, daß er durch Gottes Macht zu ihm gesandt sei. Eusebius' Text mit dem Gespräch zwischen Tobias und Thaddäuß 3. 41—44 macht gerade in seiner Umständlichkeit und Breite einen vertrauenerweckenden Eindruck. Wie er aus dem Text von DA seine Erzähleung sollte gemonnen haben, märe schwer erklärlich. Dagegen sog est sier DA lung follte gewonnen haben, ware schwer erklärlich. Dagegen lag es für DA nahe, jenes Gefprach, bas im wefentlichen nur bas Borangegangene wiederholt, als über fluffig zu beseitigen und nur sein Sondergut in der Rabe unterzubringen: fo wird aus 3. 42 f. damit du ihn heilest der Zusatz au Abgars Worten 3. 40 entstanden, pen sein, mährend 3. 43 f. da ich ja in Kraft zu ihm gesandt bin umgeschickt genug in die Erzählung 3. 46 eingessicht wird. — 3. 43. Eusedius bietet in Rraft duvaust; Schmart vermutet barin ben Reft einer Gloffe av duvaust Jeos, wie auch DA hier von "Gottes Macht" rebet. Den Sat 3. 45 f. will Schwart a. a. D. S. 62 ftreichen, boch scheint bie

Den Sah 3. 45 f. will Schwarh a. a. D. S. 62 streichen, doch scheint die angebliche Störung des Zusammenhanges nicht so ernst, um ein solches Radikalmittel zu sordern. — S. 79, 3. 5 f.: Rusin und DA haben statt des Fragesates einen Aussagesah. — Man beachte, wie hier und im solgenden immer wieder auf den Brief Jesu zurückgegriffen wird, z. B. 3. 14 f. 19 f. — 3. 8: DA: weil du von Ansang an geglaubt hast, als Gegensah zu dem gegenwärtigen und zusänstigen Glauben 3. 9 f. — 3. 13: DA: aber weil das Reich den Kömerm gehört, wurde ich gehindert durch den Friedensvertrag, der von mir mit unserm Herrn, dem Kaiser Tiberius, geschlossen wurde wie von meinen Vorsahren. Die einsache Aussage bei Eusedius ist von der DA unges

<sup>1</sup> So jett auch Schwart, 3nW IV S. 61 f., der vor allem noch darauf hinweift, daß die sofort einsetzende Wundertätigkeit des Th. den Aufdau der Erzählung empfindlich stört. — Mit Schwart ist vielleicht auch die Heranziehung der Verheißung Jesu in 3. 32—33 zu streichen.

ict schon in der Einleitung gebracht: wegen der Römerherrschaft habe Abgar ht nach Jerusalem reisen können, um Jesus zu sehen. Bielleicht wird der Sat en beshalb hier etwas abgewandelt durch die Bezugnahme auf ben Friedensverig, auf ben auch ber zweifelhafte Briefwechsel mit Tiberius anspielt: in beidem rb man die hand bes Ueberarbeiters zu sehen haben, ber fich hier auch baburch rrat, daß er neben ber einfachen Berufung auf die Römerherrschaft und bie treit vor einer Grenzverletzung noch den Hinweis auf den Bertrag bringt und also ieder doppelt motivirt. — 3. 15. zum Bater: DA fügt an: und sitt bei m in Herrlichkeit, bei dem er war von Ewigkeit: ein leicht begreiflicher m in Herrlichkeit, bei dem er war von Ewigkeit: ein leicht begreislicher rmelhafter Zusak, schwerlich aus dem ursprünglichen Text von Eusebius getilgt, ie Zahn (Forsch. I S. 376) will. — Z. 16: Deswegen, DA: Weil du so laubst. — Z. 17 in seinem Namen, DA: im Namen dessen, an den glaubst. — DA In dem Augenblich, wo er die Hand auf in legte. Hier könnte Euf. geglättet haben. — Z. 18 das er hatte, DA is er lange Zeit gehabt hatte. Den Hinweis auf die langwierige Krankit Abgars hat DA ja in der Einleitung unterdrückt, wo Eusedius davon spricht, ie spätere Legende, dei Moses von Choren, weiß, daß Abgar sich seinen kord Frankeit fümmt das Podagra (wohl insolge einer Berwechslung mit der Krankheit stimmt das Podagra (wohl insolge einer Berwechslung mit der Krankheit des bous): spätere wissen von schwarzem Aussak (wegen des Beinamens Uksama — der bbus); fpatere wiffen von schwarzem Ausfat (wegen bes Beinamens Uffama - ber hwarze) oder von Aussatz schlechthin (Matthes a. a. D. S. 4—11). — Z. 19 ch: gehört hatte sährt DA fort: was er tat und heilte, daß so auch dai selbst, ohne Arznei irgendwelcher Art, heilte im Namen esu. Der Zusammenhang scheint die Eus, mit dem Gegensatz von Gerücht und tibeweis, besser als in DA. Auch die Worte im Namen Jesu wird man als nahe liegenden — Zusat betrachten dürsen. — Z. 21 nicht ihn allein sehlt DA. — Z. 22 ihm zu Füßen niedersiel, DA: brachte ihm seine üße nahe, jedenfalls mit Beziehung auf seine Krankheit; beides könnte auf ein d benselben Ausdruck im Original zurückgehen. — Z. 28 DA berichtet ausdrück, daß Abdai die Hand auf die Füße des Abdus legte, und fügt an: und er atte daß Podagra nicht wieder. — Z. 28—25 sind in diesem Zusammenange, da die Audienz sich im folgenden fortsetzt, schlechterdings unpassend und nissen beseitigt werden (so auch Schwarz a. a. D. S. 63). Das hat schon DA mpfunden, die das "Predigen" streicht, burch die Beibehaltung der Heilungen aber werdt, daß ihre Lesart auch hier nicht auf besserventutung ver Detungen aver kendt, daß ihre Lesart auch hier nicht auf besserer Ueberlieserung, sondern auf kmendation beruht. — Z. 25 f. DA Jeht weiß jedermann, daß du durch die Kraft Christi diese wunderbaren Taten tust, und siehe, wir wundern uns über deine Werke. Die Ersehung des Gottesnamens durch den Christi und die Einfügung des Gegenstandes der Bewunderung dürste auf Reflexion beruhen. — 3. 28 DA: von feiner herrlichen Kraft und von jenen Bunbern, die er, wie wir hörten, getan hat, und die bu ge-leben haft mit beinen übrigen Gefährten. Das lette wird Zusat sein: symüber dem bloßen Wissen aus Hörensagen soll der Apostel ausdrücklich als Augenzeuge charakterisitt werden. Der Hinweis auf die Wunder dagegen ist im Insammenhange gut verständlich und könnte ursprünglich sein. — Z. 30 Da ich Am.: insam son in außer andern zwei der besten Handschriften. Dann muß xypotrusv mhatisch von der öffentlichen Missionspredigt verstanden werden (vgl. Mt. 1027 E. 123), die Thaddaus sich vorzubehalten wünscht. Andere Codices, Rusinus und der Syrer bieten: enel de = baich aber gur Predigt gefandt bin, fo infeusw. DA hat ich will nicht schweigen; benn beswegen bin ihhierher gefandt, um zu reden und einen jeden, der wie du luglauben bereit ist, zu lehren. Die gewaltsame Aenderung (vgl. oben 6. 157f.) weist DA vermutlich auf die Seite der erften Zeugen. Schwart (a. 4 D. S. 63 und in feiner Gufebiusausgabe) bevorzugt die zweite Lesart. Sie ift weifellos bie glattere, aber eben bas macht fie etwas verbachtig. Da man bei

ihr außerdem eine Motivirung für die Beigerung des Thaddaus völlig vermißt und bas betonte vor ih nen in 3. 31 bann feines Wegenfages entbehrt, fo fcheint mir ber oben in ber Uebersetzung wiedergegebene Bortlaut den Borzug zu verdienen. — 3. 31 f. DA: bamit ich in ihnen faen tann bas Bort bes Lebens, burch die Predigt, die ich vor euch predigen mill über das Rommen Jesu usw. Die Bersetzung des Wortes "predigen" unmittelbar vor die Angabe des Inhalts dieser Predigt ist wohl Absicht. — 3. 32—40: über das Rommen Jesu bis aufsuhr zu seinem Bater ist nach Schwarts (a. a. D. S. 63 f. und in seiner Eusebiusausgabe) "voreusebianischer Zusat, ber bann ebenfalls Zusätze erhalten hat". Man wird ihm barin beistimmen können. — 3. 38 DA schiebt aus ber Aufforderung Abgars ein: und über feine herrliche Rraft. — über seine Sendung usw.: ber umständliche Ausbruck ift in DA geglättet = und über ben, der ihn gefandt hat, wozu und wie er ihn fandte; zugleich wird damit auch Gott der Bater als Gegenstand der er inn jandte; zugleich wird damit auch Gott der Vater als Gegenstand der Predigt namhaft gemacht. Im einzelnen schiedt DA hier und im folgenden ausschmüdende Beiworte ein. — 3. 34 DA: Geheim nisse seines Rommens, die usw., wohl hindeutung auf das Mysterium seiner Geburt. — 3. 35 und in welcher Kraft er dies tat: von DA übergangen. — 3. 35 ss. seine neue Verkündigung usw.; DA: die Zuverlässigteit seiner Verkündigung; wie und wozu er sich selbst erniedrigte und dem ütigte seine erhahene Gottheit durch den Leid ben er annahm gang, wie und wohn er jich jetop erniedrigte und dem utigte feine erhabene Gottheit durch den Leib, den er annahm. Bei Gusebius' Neigung zur Eleganz ist kaum zu vermuten, daß er diesen klareren Lezt so umständlich wiedergegeben hätte. Es wird also Uederarbeitung der DA sein, zugleich dogmatische Korrektur: bie Erniedrigung wird möglichst deutlich schon auf bie Menschwerdung bezogen. Es verrät sich darin wie oben zu 3. 34 vielleicht ein Einfluß der Kämpse des 4. Ihdis. — 3. 37: ablegte anidero; die Lesart anidere stört den Zusammenhang. — 3. 38 vgl. Eph. 2 14. — 3. 39 DA: und gab Le ben ben Toten burch feine eigene Ermordung: ein Ausbruck, an bem Eufebius, wenn er ihn vorfand, ficher keinen Anstoß zu nehmen brauchte; ber also erst nach ihm in den Text gekommen ist, wohl unter dem Einstüß der beliedten Formeln der irenäisch-athanasianischen Rekapitulationslehre.— Z. 39 aufers we cte und allein usw. Die Ueberlieferung des Textes ist an dieser Stelle ziemlich wirr. Der in der Uebersetzung bevorzugte Bortlaut sinde sich, außer Kaplanischen in der kentschung kai Wistanis und aber in der Handschriften, in der sprischen Uebersetzung, bei Rufinus und ebenso in DA. Eine ganze Reihe anderer Handschriften lesen statt avisrups xtd.: avisrayer vexpoor καταβάς γάρ μόνος συνήγειρεν πολλούς, είδ' ούτως ανέβη πρός τον πατέρα αυτού. Diese zweite Lesart ist entschieden nüchterner und mehr stilistrt. An sich wäre es zwar möglich, daß ein ursprüngliches avijyazer verpous in das näherliegende avijyeiper verschrieben und bann bas folgende wungespe getilgt und ber gange Sat beswegen zusammengezogen ware. Auf der andern Seite aber wird die durch die besten Zeugen vertretene Ueberlieserung durch die Fortsührung der seit 3. 32 innegehaltenen Satkonftruktion (bloße Aneinanderreihung der Einzelheiten durch xal) empfohlen. Eine Beranderung mochte nahegelegt werden durch bie Erwägung, daß bas hinabsteigen schon 3. 38 berichtet, baher hier nur durch das Participium aufzunehmen fei; aus Pedanterie mochte man außerdem zwischen diesem Hinabsteigen und bem "Hinauffahren mit vielen" die Erwähnung der Auferwedung vermiffen, deshalb bas owiyeips einschieben und zum Ausgleich vorher avyyayer lefen. Aber wie bem auch sei, jedenfalls verdient der oben wiedergegebene Bortlaut den Borzug 1. — Zum Gedanken vgl. Eph.  $4 \, \mathrm{s}_{-10}$  und die apokryphen Legenden über die Höllenfahrt Christi wie Evangelium Nicodemi II (Descensus ad inferos). — 3. 40 DA fügt an: mit bem er war von Ewigfeit in einer erhabenen Gottheit. Der Busat ist ebenso zu beurteilen wie zu 3. 15.

<sup>1</sup> Schwart hat ihn nun auch in ben Text seiner Gusebinsausgabe aufgernommen.

3. 41 f. Der Befehl zur Einberufung der Bürgerschaft sehlt in DA, da hier der Apostel zunächst noch eine Ansprache an den Hos (die Erzählung von der Areuzesaufsindung) hält (Phillips S. 9—16). Erst nach derselben spricht (S. 17) Abgar selber den Bunsch aus, Abdai möge vor der ganzen Stadt predigen, und ordnet am nächsten Tag durch Abdus die Aussendung eines Herolds zur Antündizgung jener Bersammlung an; vgl. darüber oben S. 158. — Z. 44 vgl. Mt. 10 o f., worauf sich der Apostel in DA ausdrücklich beruft; Mt. 19 27 und Parallelen. — 3. 46 im Fahre 840 der mit dem 1. Ott. 812 v. Chr. beginnenden seleuz

3. 46 im Jahre 340 ber mit dem 1. Oft. 312 v. Chr. beginnenden seleuscibischen Aera, also im Jahre 28/29 unserer Zeitrechnung, das dis auf Gusedius als das Todesjahr Jesu galt. Bon Gusedius an setzt man gemeinhin, unter der Annahme der dreijährigen Wirksamkeit Jesu, seinen Tod in den Nisan des Jahres 32; dem entspricht die von der DA in der Ginleitung gegedene Jahreszahl 343; dieselbe ist also nacheusedianisch. Doch läßt die armenische Uebersetung vermuten, daß auch DA ursprünglich "340" las. — Diese Jahresangade hat Gusedius — wie schon die Berkettung mit dem Folgenden beweist und wie es vollends deutlich wird, wenn man sich überzeugt, daß seine Vorlage noch weiter lies — aus anderm Zusammenhange hiehergerückt. Er wird sie am Schlusse (oder am Ansange) der Handsschlussen,

Das diese weiter reichte, ist oben dargelegt (f. S. 155). Sie wird vermutlich noch von der öffentlichen Predigt, der Einrichtung der edeffentschen Gemeinde und dem Tode des Apostels, möglicherweise auch noch von seinem Nachfolger Aggai berichtet haben und mit der oben (S. 159) besprochenen Beglaubigung durch den

tiniglichen Archivar abgeschlossen haben.

# Rentestamentliches aus dem Roran.

(J. Flemming.)

Rach muslimischer Anschauung ist Christus ein Borläuser Muhammeds, des keiten und größten Propheten, und so kann es uns nicht wunder nehmen, wenn wir in dem heiligen Buche der Muhammedaner, dem Koran, nicht wenig Stellen suden, die sich mit Christus und seinem Werke beschäftigen. Neben ihm treten nur noch Maria, Zacharias und Johannes der Täuser auf; die Apostel werden nur einigemal kurz erwähnt, namhast wird keiner von ihnen gemacht. Alles aber was Ruhammed über diese neutestamentlichen Persönlichkeiten zu berichten weiß, ist aus sehr trüber Quelle gestossen, und die Worte, die er ihnen in den Mund legt, hat er meistens nach seinen eigenen Zwecken gemodelt. Immerhin wird es den Lesern der neutestamentlichen Apostryphen nicht uninteressant sein, zu erfahren, welche Gekalt die wohlbekannten Berichte schließlich im Koran angenommen haben.

Bon der einschlägigen Literatur seine erwähnt außer den Angaben bei kopes, Sprüche Jesu S. 12 f. A. 3: E. F. Gerock, Christologie des Koran. Hamz 1839. J. M. Arnold, Her Islam. Gütersloh 1878. H. Grimme, Moskammed (bef. Teil II). Münster 1892—95. Th. P. Hughes, Dictionary of the kam. 2. Ed. London 1896. Dazu die Werke über Muhammeds Leben von Weil, Sprenger und Muir. Koranüberschungen von Kückert (Frankfurt 1888) und

Palmer (Oxford 1880).

## Maria1.

Sure 3, 31 Uls das Weib Imrans 2 sprach: Herr, ich habe dir gelobt, was in

3 Nach dem Koran und muhammedanischer Tradition heißen die Eltern Marias Imran und Hanna.

<sup>2</sup> Beiteres über Maria findet fich in den Berichten über Jesus, besonders in ber Ankundigung und in der Ergablung feiner Geburt.

meinem Mutterleibe ist, als dir geweiht, so nimm (es) an von mir; denn du bist ja der Hörende, der Wissende. Als sie es nun gebar, sprach sie: Herr, ich habe es geboren, ein Weibliches — Gott aber wuste wohl, was sie geboren hatte, und nicht gleicht Männliches dem Weiblichen — und ich habe es Maria genannt, und ich suche bei dir Jussuch sir sie und für ihre Nachsommenschaft vor Satan, dem gesteinigten. 32 Da nahm ihr Herr sie an mit schöner Unnahme und ließ sie wachsen in schönem Wachstum; und Jacharias nahm sie zu sich. So oft nun Jacharias zu ihr eintrat in das Heiligtum, sand er bei ihr Speise. Da sprach er: O Maria, woher hast du dieses? Sie sprach: Das ist von Gott, Gott versorgt, wen er will, ohne Unrechnung.

### Johannes der Canfer.

ı.

Sure 3, 33 Daselbst rief Sacharias seinen Herrn an und sprach: Herr, gib mir von dir aus eine gute Aachsommenschaft, du bist der Erhörer des Gebets. Da riesen die Engel ihm zu. während er stand, betend im Heiligtum: 34 Siehe, Gott verkündet dir den Johannes, als den Zeugen eines Wortes von Gott (Jesus), einen Herrn, einen Usketen und einen Propheten aus der Zahl der Guten. 35 Er sprach: Herr, wie soll mir ein Knabe werden, denn schon hat das Alter mich erreicht, und mein Weib ist unstrucktbar? Er sprach: Also dut Gott, was er will. 36 Er sprach: Herr, gib mir ein Zeichen! Er sprach: Dein Zeichen sei, daß du nicht redest mit den Menschen drei Tage lang als nur durch Zeichen, und gedenke viel deines Herrn und preise (ihn) abends und morgens.

2

Sure 19, 1 Geschichte von der Erbarmung deines Herrn gegen seinen Kneckt Jacharias, 2 da er seinen Herrn anrief mit heimlichem Aufe. 3 Er sprach: Mein Herr, sieh, mein Gebein ist schwach geworden, und mein Haupt glänzt im Silberhaar, 4 doch im Gebet zu dir, Herr, war ich nie unglücklich. 5 Allein ich fürchte die Sippe nach mir, und mein Weib ist unfruchtbar; so gib mir denn von dir aus einen Stellvertreter, 6 der sei mein Erbe und Erbe im Stamme Jakobs, und mach ihn, Herr, (dir) wohlgesällig. 7 O Zacharias, wir verkünden dir einen Knaben, des Name Johannes sein soll. 8 Nicht schusen wir zuvor ihm einen Namensvetter. 9 Er sprach: Herr, wie soll mir ein Knabe werden, da mein Weib unkruchtbar und ich zu hohen Jahrens schon geschmen bin und altersschwach? 10 Er sprach: Allso spricht dein Herr: das ist sir mich ein Seichtes, ich habe dich zuvor geschaffen, da du nichts warst. 11 Sprach er = Mein Herr, gib mir ein Zeichen! Er sprach: Dein Zeichen sei, daß du nicht redest mit den Menschen drei volle Nächen (Cage) durch. 12 Da ging er zu seinem Dolke ausdem Heiligtum und bedeutete ihnen: Preiset Gott morgens und abends. 13 O Johannes, nimm das Zuch mit Krast! und wir haben ihm als Knaben Weisheit gegeben 14 und Güte von uns aus und Reinheit, und er war gottessürchtig und liebevoll gegen seine Eltern und war kein widerspenstiger Gewaltmensch. 15 Friede über ihm am Cage, da er geboren ward, am Cage, da er stirbt, und am Cage, da er ausseweckt werden wird zum Leben.

3.

Sure 21, 89 Und Jacharias als er rief zu seinem Herrn: Herr, laß mich nicht einzig bleiben, du bist der Beste der Erben. 90 Und wir erhörten ihn und gaben ihm Johannes und wir machten sein Weib ihm recht; sie waren schnell zum Guten und beteten zu uns in Liebe und furcht und waren uns unterwürsig.

Sure 6, 89 Und Facharias und Johannes, Jesus und Clias, alle gehören zu den Guten.

Jesus.

a) Unfündigung feiner Geburt.

Į.

Sure 3, 37 Und als die Engel fagten: O Maria, Gott hat dich erwählt und

rein gemacht und hat dich erwählt über die Frauen der Welt. 38 O Maria, sei gesam deinem Herrn und bete an und neige dich mit den sich Aeigenden. 39 Das ist von den Kunden des Derborgenen, was wir dir (Muhammed) erössnen, denn dust nicht bei ihnen, als sie ihre (Cos-)Pseile warsen, wer von ihnen Maria annehr sollte, und du warst nicht bei ihnen, als sie (darum) stritten. 40 Als die Engel en: Gott schick die rohe Botschaft eines Wortes von sich, sein Name (soll sein) Messias, Jesus, Sohn Marias, geehrt in dieser Welt und in der andern und von (Gott) Nahestehenden. 41 Er wird reden zu den Menschen in der Wiege und im en Alter, und gehört zu den Guten. 42 Sie sprach: Herr, wie soll ein Sohn mir den, hat mich doch nie ein Mann berührt? Er sprach: So schafft Gott, was er will: m er ein Ding beschossen hat, sagt er nur zu ihm: Sei! so st 21 Und er wird ihn Schrift und die Weisheit lehren, Gesetz und Evangelium, als Abgesandten an die der Israels.

2.

Sure 19, 16 Gedenke auch im Buche Marias, als sie wegging von ihrer familie ? einem Ort im Osten, 17 und sie nahm einen Schleier, (sich) vor ihnen (zu versen). Da sandten wir zu ihr unsern Geist, und er erschien ihr als ein wohlgestale Mann. 18 Sie sprach: Ich nehme meine Fusuacht vor dir zum Erbarmer, wenn du esstürchtig bist. 19 Er sprach: Ich bin nur ein Bote deines Herrn, um dir einen reinen wen zu schenken. 20 Sie sprach: Wie soll mir ein Sohn werden, da mich kein Mann ihrt hat, und ich nie Sünderin war? 21 Er sprach: Ulso spricht dein Herr: Das ist mich ein Ceichtes, und wir wollen ihn zum Zeichen machen für die Menschen und Barmherzigkeit von uns aus, das ist beschloß'ne Sache.

### b) Geburt Jefu.

Į.

Sure 19, 22 Und sie empfing ihn und entwich mit ihm an einen fernen Ort. Da überkamen sie die Wehen am Stamme der Palme. Sie rief: O wär' ich doch or gestorben und wär' vergessen und verschollen! 24 Da rief es zu ihr von unten : Sei nicht traurig, der Herr hat zu deinen Küßen ein Bächlein geschaffen, 25 und ittle nach dir zu den Stamm der Palme, so wird er frische Datteln auf dich fallen im. 26 Ih, trink und sasse frischen Mut, und wenn du einen von den Menschen 18, 27 so sprich: Ich habe dem Erbarmer ein Kasten gelobt, darum rede ich heut' mit mand. 28 Sie brachte ihn nun zu ihrem Volke, ihn tragend, da sagten sie: O Maria, kommst mit einer wunderbaren Sache! 29 O Schwester Uarons, dein Dater war zu hen sle: Wie sollen wir mit einem reden, der ein Knabe in der Wiege ist? 31 Da wab er: Ich bin Gottes Knecht, er hat mir das Zuch gegeben und zum Propheten ch gemacht. 32 Er hat mich zu einem Gesegneten gemacht, wo ich auch sei, und hat ausgetragen Gebet und Ulmosen, so lange ich lebe, 33 und Ehrsucht gegen meine utter und hat mich nicht gemacht zu einem Elenden Gewaltmenschen. 34 Friede über zum Cag, da ich geboren wurde, am Cage, da ich sterbe, und am Cage, da ich werde setwedt werden zum Leben. 35 Dieser ist Jesus, Marias Sohn, nach dem Wort der ahtheit, an dem sie zweiseln. 36 Nicht kommt es Gott bei, sich einen Sohn zu men, Preis ihm! Wenn er ein Ding beschlossen hat, sagt er nur zu ihm: Sei! so es.

2.

Sure 23, 52 Und wir machten den Sohn Marias und seine Mutter zu einem den und gaben ihnen Unterkunft auf einem Hügel, der Sicherheit und eine elle bot.

## c) Wundertaten Jefu.

Į.

Sure 3, 43 (Jesus spricht:) 3ch bringe euch ein Teichen von enrem Berrn, daß

ich aus Con (etwas) schaffe wie die Gestalt eines Dogels, dann blase ich es an, so wird es ein Dogel nach Gottes Willen 1. Und ich werde heilen die Blinden und Aussätzigen, und ich werde zum Ceben auferwecken die Coten nach Gottes Willen, und ich werde ench sagen, was ihr effen sollt und was ihr ausbewahren sollt in euren Häusern. Fürwahr hierin wird ein Zeichen für euch sein, wenn ihr Gläubige seid.

2.

Sure 5, 109 Als Gott sprach: O Jesu, Sohn Marias, gedenke meiner Wohltat an dir und an deiner Mutter, als ich dich stärkte mit dem Geist der Heiligkeit, so daß du zu den Menschen in der Wiege sprachst und als Erwachsener. 110 Und wie ich dich sehrte die Schrift, die Weisheit, das Gesetz und das Evangelium, und wie du schusst aus Con (ein Ding) wie die Gestalt eines Vogels nach meinem Willen, und wie du heiltest die Blinden und Aussätzigen nach meinem Willen, und hervorgehen ließest die Coten nach meinem Willen, und wie ich die Söhne Israels von dir abwehrte, als du zu ihnen kamst mit deutlichen Zeugnissen, und die Leugner unter ihnen sagten: Das ist nichts als ossenbares Blendwerk. 111 Und wie ich den Jüngern eröffnete: Glaubet an mich und an meinen Abgesandten. Sie sprachen: Wir glauben, sei Zeuge, daß wir Gotterzebene sind. 112 Wie da die Jünger sprachen: O Jesus, Sohn Marias, vermag dein herr einen Cisch stütz in sheradzulassen vom himmel? Er sagte: fürchtet Gott, wenn ihr Gläubige seid! 113 Sie sprachen: Wir wünschen davon zu essenz auf daß unsere herzen Ruhe haben, und wir wissen, daß du uns die Wahrheit gesagt hast, und daß wir des Zeugen sind. 114 Da sprach Jesus, der Sohn Marias: O Gott, unser herz, laß uns herab einen Cisch vom himmel, daß er uns ein zest senzen sins, du bist ja der beste der Versorger. 115 Sprach Gott: Ich will ihn niedersenden zu ench; wer aber dann von euch noch leugnet, den werde ich strasen mit einer Strase, mit der ich sonst strase aus den Welten.

## d) Wirkfamkeit Jefu, feine Sendung und fein Teugnis.

ı.

Sure 57, 26 Wir sandten Noah und Abraham und gründeten unter ihrer Nach-kommenschaft Prophetentum und Schrift. Und einige von ihnen waren recht geleitet, viele aber waren Uebeltäter. 27 Dann ließen wir auf ihren Spuren unsere Abgesandten folgen, wir ließen folgen Jesus, den Sohn der Maria, und gaben ihm das Evangelium und legten in die Herzen derer, die ihm anhingen, Güte und Milde und Mönchtum, das sie aufbrachten, wir schrieben ihnen nur vor, Gottes Wohlschaften zu suchen, doch sie beobachteten es nicht mit rechter Sorgfalt. Wir gabes benen von ihnen, die glandten, ihren Lohn, doch viele von ihnen waren Uebeltäter.

2.

Sure 5, 50 Und wir ließen ihren (der Propheten) Spuren Jesum, Maria Sohn, folgen, bestätigend was er vor sich hatte vom Gesetz; und wir brachten ihm das Evangelium, darin ist Leitung und Licht, bestätigend, was er vor sich hatte vom Gesez, und Leitung und Ermahnung für die Gottessürchtigen. 51 Und das Dolf des Evangeliums mag Entscheidung treffen nach dem, was Gott darin offenbart hat, die aber nicht entscheiden nach dem, was Gott offenbart hat, das sind die Uebeltäter.

3.

Sure 2, 81 Dem Moses gaben wir die Schrift und ließen nach ihm folgen die Gesandten und gaben Jesu, dem Sohne Marias, die Beweise (seiner Sendung) und stärkten ihn mit dem Geiste der Heiligkeit. Habt ihr nicht, so oft ein Abgesandter mit

<sup>1 [</sup>Bgl. Kindheitsgeschichte bes Herrn von Thomas c. 2.]

<sup>\*</sup> Geht auf das Abendmahl, vielleicht auch auf die Speisung der 5000.

dem, was enre Seele nicht begehrte, zu ench kam, stolz getan? die einen beschuldigt ihr der Lüge, die andern tötet ihr.

ı.

Sure 2, 254 Diesen Gesandten haben wir Vorzüge verliehen, dem einen mehr als dem andern — zu ihnen gehört der, mit dem Gott redete, und einige von ihnen hat er zu Würden erhoben — und wir haben Jesu, dem Sohne der Maria, die Beweise gegeben und ihn gestärkt mit dem Geiste der Heiligkeit. Und wenn Gott gewollt hätte, so würden die, welche nach ihnen kamen, nicht (dagegen) gestritten haben, nachdem die Beweise zu ihnen gekommen waren. Über sie widersprachen, und einige von ihnen waren gläubig und andere unglänbig; wenn aber Gott gewollt hätte, so hätten sie nicht (dagegen) gestritten; indessen Gott tut, was er will.

5.

Sure 61, 6 Und wie Jesus, der Sohn Marias, sprach: Kinder Jsraels, ich bin der Abgesandte Gottes an euch, bestätigend was vom heiligen Gesetze mir vorliegt und verkündend einen Abgesandten, der nach mir kommen wird, mit Namen Uchmed. Als er (Uchmed d. i. Muhammed) aber mit den Beweisen zu ihnen kam, sprachen sie: Das ist offenbares Blendwerk.

6

Sure 3, 44 (Jesus spricht:) Daß ich bestätige, was vom Gesetz mir vorliegt, und um euch manches zu erlauben, das euch verboten war. Ich kam zu euch mit einem zeichen von eurem Herrn; so fürchtet Gott und gehorchet mir. Siehe, Gott ist mein herr und euer Herr, ihm dienet, das ist der gerade Weg. 45 Als aber Jesus bei ihnen die Verleugnung gewahr ward, sprach er: Wer sind meine Helser zu Gott? Die Apostel sprachen: Wir sind Gottes Helser, wir glauben an Gott, bezeuge uns, daß wir Gottergebene sind.

7.

Sure 61, 14 Ihr, die ihr glaubt, seid Helfer Gottes, so wie Jesus, Marias Sohn, zu den Aposteln sagte: Wer ist mein Helser zu Gott? (und) die Apostel sprachen: Wir sind die Helser Gottes. Da glaubte ein Teil der Kinder Jsraels, und der andere Ceil blieb ungläubig. Wir aber stärkten diejenigen, welche glaubten, gegen ihre Feinde; so gingen sie als Sieger aus.

8.

Sure 43, 63 Uls Jesus mit den Beweisen kam, sprach er: Ich komme zu euch mit Weisheit, um euch manches zu erklären, worüber ihr uneinig seid; so fürchtet denn Gott und gehorchet mir. 64 Fürwahr, Gott ist mein Herr und euer Herr, darum dienet ihm, das ist der grade Weg.

9.

Sure 5, 76 Die sind ungläubig, welche sagen: Gott ist der Messias, Marias Sohn. Aber der Messias sprach: Ihr Kinder Israels, dienet Gott, meinem Herrn und wurm Herrnl Siehe wer Gott einen Genossen gibt, dem hat Gott das Paradies versatt, seine Wohnung ist das Fener, und die Ungerechten werden keine Helser sinden. 77 Die sind ungläubig, welche sprechen: Gott ist der Dritte von dreien. Es gibt keinen Gott außer Einen Gott, und wenn sie nicht abstehen von dem, was sie sprechen, so wid schwerzhafte Strase die Ungläubigen unter ihnen tressen. 78 Werden sie sich nicht bekehren zu Gott und ihn um Vergebung bitten? Denn Gott ist versähnlich und gnädig. 79 Der Messias, Marias Sohn, ist nichts als ein Gesandter, dem schon voraus singen Gesandte, und seine Mutter ist eine wahrhaftige; sie aßen beide Speise. Sieh, wie wir ihnen die Zeichen erklären, dann sieh, wie sie sich abwenden.

ĮO.

Sure 4, 169 Der Meffias, Jesus, Marias Sohn, ist nur ein Gesandter Gottes und sein (Gottes) Wort, das er in Maria hineinsenkte, und ein Geist von ihm. Glaubet

an Gott und an seine Gesandten und sagt nicht: Drei (sind's). Last ab davon, Gott ist nur Ein Gott, ihm sei Preis! (fern sei), daß er einen Sohn haben sollte.

11

Sure 5, 116 Als Gott sprach: Jesus, Sohn Marias, hast du den Menschen gesagt: Aehmt mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben Gott? Er sprach: Mir kommt nicht bei, zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich's gesagt hätte, so wüßtest du's. Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was in deiner Seele ist, du bist ja der Kenner der Geheimnisse. 117 Aichts sagte ich ihnen, außer was du mir befohlen hast: Dienet Gott, meinem Herrn und eurem Herrn. Und ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen weilte, als du mich aber hinwegnahmst, warst du der Wächter über sie, denn du bist Zeuge von jedem Ding. 118 Wenn du sie strafst, so sind sie deine Knechte, und wenn du ihnen verzeihst, so bist du der Mächtige und Weise.

# e) Jesu Cod.

١.

Sure 4, 156 (Die Juden sprachen:) Getötet haben wir den Messias, Jesum, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes — und sie haben ihn doch nicht getötet und gekrenzigt, sondern ein Scheinbild schwebte ihnen vor. Und fürwahr, die welche über ihn streiten, sind im Zweisel über ihn, sie haben kenntnis von ihm, sondern sie folgen der Meinung. Sie haben ihn aber in Wahrheit nicht getötet, sondern Gott hat ihn zu sich erhoben, denn Gott ist stark und weise. 157 Und keinen von den Schristbesitzern gibts, der an ihn nicht glanbte vor seinem Code, am Cage der Auserstehung aber wird er gegen sie ein Zenge sein.

2.

Sure 3, 47 Und sie (die Juden) planten und Gott plante, aber Gott ist der beste Plänemacher. 48 Als Gott sprach: O Jesus, sieh, ich will dich hinwegnehmen und will dich zu mir erhöhen und will dich rein machen von denen, die verleugnen, und will die, welche dir folgen, über die setzen, welche verleugnen, bis zum Cag der Auswerstehung. Dann ist eure Rücksehr zu mir, da werde ich entscheiden zwischen euch in dem, worin ihr uneinig seid. 49 Die verleugneten, die will ich strassen mit harten Strasse in dieser und in jener Welt, und keinen Helser werden sie haben. 50 Die abes glaubten und das Gute taten, den wird er ihren Cohn gewähren, denn Gott liebt nichte Ungerechten.

### Upostel1.

Sure 36, 12 Halte ihnen im Gleichnis vor die Cente jener Stadt, als die Geschandten zu ihnen kamen, 13 als wir zwei zu ihnen sandten, und sie beiden fix Tügner erklärten, und wir verstärkten sie durch einen dritten, und sie sprachen: Fürwah

¹ Die Erzählung hat auf den ersten Blick gar nichts Christliches an siewe möglicherweise liegt ihr aber eine Apostelsage zu Grunde, aus der sie dann zieme lich willkürlich zurechtgestut ist. Nach syr.-christlicher Tradition ist Antiochia solgened dermaßen bekehrt worden: Petrus und Johannes erhielten den Auftrag, down das Evangelium zu predigen, sie haben aber keinen Ersolg, sondern werden versspottet. Da trisst sie Paulus und rät ihnen zu einer List. Er gibt sich als Heiden aus und fordert von den Aposteln ein Bunderzeichen. Jene heilen einen Blindense, Paulus auch: da erweckt Petrus einen Toten, und Paulus erklärt sich für üben wunden und beredet dann die Uedrigen seicht, sich tausen zu lassen. Diese Erzähstung ist aus den Homisien des Jakob v. Serug, und sie wird v. Hub. Grimme E(Mohammed Teil II S. 97. Münster 1895) mit unserer Geschichte in Zusammenhaus gebracht. Nach Baidawî heißen die drei in der Sure austretenden Gesandten Johanse nes, Jonas und Petrus.

wir find zu euch gesandt. 14 Sie sprachen: Ihr seid nur Sterbliche wie wir, auch hat der Allerbarmer gar nichts herabgesandt, ihr seid nichts als Kügner. 15 Sie sprachen: Unser Herr weiß, wir sind Gesandte an euch; 16 uns liegt nur ob das Ausrichten der Flaren Botschaft. 17 Jene sprachen: Wir erblicken ein schlimmes Dorzeichen in euch, wenn ihr nicht aushört, werden wir euch steinigen, und sürwahr, von uns aus soll euch schwerzhafte Strase tressen. 18 Sie sprachen: Euer Zeichen ist an euch, ja, wenn ihr euch mahnen ließet! ihr aber seid ausschweisende Leute. 19 Da kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann her im Luf, der sprach: Ihr Leute, folgt den Gottgesandten! 20. Folgt ihnen, die nicht Lohn fordern, sie sind wohlgeleitet. 21 Was ist mir? sollte ich dem nicht dienen, der mich erschaffen hat, und zu dem ihr zurücksehren müßt? 22 Sollte ich neben ihm Götter annehmen? Wenn der Allerbarmer mir schaden wollte, so würde ihre Fürsprache mir gar nichts nützen, noch würden sie mich retten können. 23 Fürwahr, dann wäre ich in ossenbarem Irrtum. 24 Ich glaube an euren Herrn, o hört mich! 25 Da ward zu ihm gesagt: Geh ein ins Paradies! Er sprach: O, daß mein Dolk doch wüßte, 26 wie mir mein Herr verziehen und mich den Hochgeehrten zugesellt hat. 27 Wir sandten darnach seinem Dolke kein ser vom Himmel und wünschten auch keines herabzusenden. 28 Es war nur Ein Schrei und sie waren erloschen.

# Briefe.

# 3nr Ginleitung.

(G. Sennecte.)

(1.) Ueber den Unterschied der nachapostolischen von der apostolischen Briefliteratur äußerte sich Kleufer, Ueber die Apostryphen des R. T. § (1798), S. 419 f.: "Um solche Briefe schreiben zu können, als die Apostel zum Teil hinterlassen hatten, dazu hatte man weder die innere Stüge jenes πνουμα oder erleuchtenden und belebenden Geistes, noch die äußern Antriebe. Man stand nicht in demselben psychologischen und moralischen Berhältnisse zu jener großen Sache." — Empfehlung sbriefe (mit eigentümlicher Umdeutung) 2. Kor. 3 1—2. — Reisen, brieflicher und literarischer Austausch dei Harnack, Die Mission S. 268 st. — Derselbe, SBU 1902 I, S. 507—545: Der Brief des Ptolemäus an die Flora, eine religiöse Kritis am Bentateuch im 2. Ihr.

(2.) Zahns Versuch ber Begründung für eine momentane Entstehung der kirchlichen Sammlung der Paulusbriese zwischen 70—120 (G.R. I 797, 829 ff.) scheitert schon an der Tatsache, daß bei den ältesten erreichdaren Zeugen eine verschiedensache Anordnung der einzelnen Briese (vgl. Zahn, Grundriß der Gesch. des neutest. Kanons S. 49 mit dem Muratorianum) zu erkennen ist; vgl. auch G.R. II 997 ff.: Die Gegner und Verteidiger der Kanonicität des Philemonbriess im

4. Iht.

Die beiden (von Anopf) mitgeteilten antiken Briefe hat auch v. Wilamowis

in feinem Griech. Lefebuch (Tert II 398; Erltrgn. II 263) abgebruckt.

Bielleicht hat Rol. 4 16 bem Marcion Anlaß gegeben, ben ohne Abresse um-laufenden Brief des Paulus "an die Ephesen" zum Laodicenerbrief zu machen. (Jülicher, Einl. 109). Gregor I. hat den erhaltenen Laod.brief abgewiesen, Erakmus († 1536) über ihn ein Urteil abgegeben, das volle Empsindung des Unterschiedes von der paulinischen Redeweise und Geistestiese verrät (Kunze, Glaubensregslusw. S. 805 f. 537; 517 A. 2). Die humanistische Fiktion eines Brieswechsels zwischen Paulus und den Ephesern auf Grund von AG. 20 18. 85 von Joachim Comerarius (Lips. 1551) s. bei Fabricius III 685 fs.

Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca abgebruckt bei Fabricius (II) p. 880 ff. Vgl. Greppo, Notes historiques, biographiques, archéologiques et littéraires concernant les premiers siècles chrétiens, Lyon 1841 (Nr. 3). Zahn C. II 612—621. Harnack I 763—765 (sonstige Lit.) 865. Peter (s. Upokr. S. 80 L.) S. 175. Barbenhewer I 467—471.— Die jüngeren Pilatusschriften (Briefwechsel mit Herodes usw.) in den meisten Ausgaben der apokr. Schriften und deren Ueber setzungen abgedruckt. Bgl. Harnack I 28 f. Ehrhard S. 144 A. 4; über den Lewtulusbrief speciell die von Schürer, ThL3 1901, Sp. 144 angegebenen Ausschleiber.

v. Dobschütz, Christusbilder, AU N. F. III (1899), S. 308\*\* ff.; vgl. Zwch, 1899, S. 458: "daß wir es hier mit einem der abendländischen Erbauungsliteratur des 18. Jahrhunderts angehörenden, später erst vom Humanismus aufgenommenen und imgeprägten Stücke zu tun haben, dessen große Beliebtheit in humanistischen wie nönchischen Kreisen aus der erstaunlich großen Jahl von Abschriften hervorgeht, die ms aus dem 15.—16. Jahrhundert erhalten sind. Die weite Berbreitung bezeugt iber auch eine ganze Anzahl von Ueberschungen in verschiedenen abendländischen Sprachen". — Ueber den (bei Jerusalem) vom Himmel gefallenen Brief Thristi vgl. Fabricius p. 307 ff. Röhricht, RCG XI, 1890, S. 436 ff. 619. Jahn, Stizzen aus dem Leben der alten Kirche " (1898), S. 163. 352. Ehrhard S. 119 A. Vassiliev, Anecdota Graeco-Byzantina I (1893), p. XII ff. 23—28. 28—32 Epistola de die dominica); der fräntische Ketzer Albebert zur Zeit des Bonifatius Hauch, KG. Deutschlands I 508 ff.) rühmte sich im Besitze eines solchen (Monum. Moguntina ed Ph. Jassel 1866, p. 142 f.). — Augustin de consensu evangelist. I f.: Man behauptete, Schristen von Christus zu haben, in denen seine Bunderertigseit beschrieben war, die aber tatsächlich unchristlichen, ja polizeiwidrigen Inzialt hatten; so Schristen des Petrus und Baulus in Briessom unter seinem und ver Apostel Ramen, die wert seien, von Lesechüllern verlacht zu werden. Aug. erzlärt die Erdichtung daraus, daß man jene beiden Apostel mit Christus häusig genalt sah und in Kom ühren gemeinsamen Todestag seierte [s. Senecke, Altchrist. Malerei, S. 82 f. 241 f.]. "Kein Wunder, daß sich die Fälscher von den Malern Ausser: Salsche Schreiben des Ignatius und der Maria dei Fabricius II) 833 ff. Funt, PA II 214 ff.; vgl Movers-Kaulen im Kath. Kirchenlezison 2. Inst. I (1882), Sp. 1082.

(Ngl. Batisfol, Art. Épitres apocryphes, in Vigouroux' Dictionnaire de la Bible II, 1899, col. 1898—1901.)

# x. Clemens an die Korinther.

(R. Knopf.)

## a) Clemens und bas Alte Teftament.

der griechischen Bibel durchzogen ift. — Faft auf jeder Seite des Briefes tritt uns alfo eine ausgiebige Benutung bes A. T. entgegen. Die Methode, nach ber 1. Clem. bas hl. Buch verwendet, ift die schlichte, moraliftisch-paranetische. Die Citate und bie Beispiele werden nicht allegorisch ums und ausgebeutet, sondern sie wirken in ihrem einsachen Wortlaute. Daß aber auch die höhere pneumatische Auslegung des A. T., wie fie & B. in Haffischer Form im Barnabasbriefe vorliegt, bem Berfaffer

nicht ganz fremd ift, beweift 12, 7 (vgl. die Anmerkung bazu). Die große Bertrautheit unferes Verfassers mit ber Septuaginta legt noch eine Frage nabe: muß man nicht annehmen, daß der Schreiber des Briefes ein geborener Jube, ein Hellenist, gewesen sei? (So neuestens wieber: Nestle, ZnB I 178 ff; Stabl, Patristische Untersuchungen, 1901, S. 90 f.) Zur Lösung dieser Frage kann man nicht einzelne Stellen des Brieses heranziehen. Nirgends im Briese sindet sich eine Einzels aussage oder sanschauung, aus der die jüdische Abstammung des Berkassers zu solg gern wäre. Wenn in 4, 8 steht "unser Bater Jakob" oder in 31, 2 "unser Bater Abraham" (vgl. auch 60, 4 und 62, 2), so geht daraus noch keineswegs hervor, daß ber Schreiber bes Briefes ein geborener Jube gewesen sein mußte: Die frommen gottgefälligen Erzväter find auch von andern altdriftlichen Schriftstellern, Die ficher Beibenchriften waren, im geiftlichen Sinne als "Bater" ber Chriften bezeichnet worben. Die Kernfrage ist einzig diese: ist es möglich, daß ein geborener Beide je eine solche Bertrautheit mit dem A. T. erlangen konnte, wie wir sie bei 1. Clem. sehen? Und diese Frage kann man bejahend beantworten. Der Mann, ber ben Brief geschrieben hat, war wohl durch Jahrzehnte ein Glied der Christengemeinde, gehörte mit zu benen, die "von Jugend an dis zum Greisenalter ohne Fehl unter uns wandelten" (63, 3). Die alten Christen haben sich eifrig mit dem heiligen Buche abgegeben, beffen Befit in ihren Augen "einer ber einleuchtenbften und empfehlenb sten Borzüge der neuen Religion" gewesen ist, sie haben es, wenn es ihnen zugang-lich war, privat vorgenommen, es wurde in den Semeindeversammlungen verlesen; seine Ausdrücke und Wendungen sind sicher auch in die gewöhnliche alltägliche Sprache der Christen eingedrungen. Hinfichtlich der Benutung des A. T. für die religiöse und moralische Erdauung hat sich sehr bald eine Tradition in der Auswahl der Citate und Beispiele gebildet. Einem Manne, der 30—40 Jahre der Gemeinde angehört, sich in ihr als Prediger ausgezeichnet hatte, können wir die ge naue Bekanntschaft, die unfer Brief mit bem A. T. zeigt, wohl zutrauen, auch wenn er nicht von Kindheit auf die Septuaginta gekannt hatte. (Ueber 1. Clem. und bas A. T. vgl. Brebe, Untersuchungen jum 1. Klemensbriefe 1891, S. 58-111.)

### b) Clemens und bas Reue Teftament.

Neben das Gotteswort des A. T. tritt als zweite, gleichgestellte Autorität noch nicht ein geschriebenes N. T., sondern der "Herr", d. h. Christus. Aussprücke Jesu werden an zwei Stellen des Briefes angeführt (vgl. 18, 2 und 46,8). Sie sind ebenfo heilig wie die Gottesworte bes A. T.

Doch wenn auch ber Kanon bes A. T. als Sammlung noch nicht existick, so waren immerhin die einzelnen neutestamentlichen Schriften zum größten Zeile bereits vorhanden und dem Berfasser unseres Briefes bekannt. Richt sicher ift, ob 1. Clem. bereits unsere Synoptifer gelesen habe. Hat er sie, wie wahrscheinlich ik, gekannt, so ist der Gebrauch, den er 13, 2 und 46, 8 von ihnen macht, ein sehr freier. Aus einzelnen Anklängen an das Johannesevangelium läßt sich nicht be weisen, daß biefes bem Berfasser vorgelegen habe. Sicher waren aber bem Autor bie Paulusbriefe vertraut. 47,1 citirt er ausbrücklich 1. Kor., und Kenntnis bes Römerbriefs läßt sich aus verschiebenen Stellen bes Schreibens nachweisen. Renntnis anderer Paulusbriefe muß man freilich mehr vorausfeten, als daß man fie beweisen kann, und sehr zweifelhafter Urt sind die Anspielungen auf gewiffe Stellen von Kol., Eph. und den Pastoralbriefen. Sehr wahrscheinlich ist es, daß unser Berfasser 1. Petr. gekannt habe. Daß an einer Stelle des Schreibens (in c. 96) Bebr. wortlich, wenn schon schweigend citirt wird, daß aber auch an andern Stellen

(vgl. besonders die cc. 10—12) Entlehnungen und Nachahmungen des Hebr. vorsliegen, hat bereits das kirchliche Altertum erkannt (vgl. Euseb. KG. III 38, 1). Bestanntschaft des Berf. mit den übrigen Schriften des N T. (UG., Jak., Jud., 2. Petr., 1.—3. Joh., Offenb.) läßt sich nicht nachweisen.

### c) Anmerfungen.

Abfürzungen: A = cod. Alex. (Apotr. S. 84); C = cod. Constantinopol. (Apotr. S. 84); L ber Lateiner (Apotr. S. 84 A. 2); S ber Syrer (Apotr. S. 84 A. 1).

Lit.: Die Ausgaben der Patres apostolici; R. Anopf, Der erste Clemensbrief, untersucht und herausgegeben, ZU N. F. V 1, Leipz. 1899.

Der Typus der Zuschrift ist der namlich e-wie in den Paulusbriefen und im 1. Petr. — Die Christen bezeichnen sich selber als Beisassen, weil sie sich in den Städten, die sie bewohnen, und überhaupt in der Welt, nicht als eigentliche Bürger fühlen, sondern als Fremde, die nur zeitweilig und vorübergehend auf Erden weilen, beren eigentliches Bürgerrecht und deren wahre Heimat aber im Himmel ist, vgl. neben unseren Stelle 1. Petr. 1 1, 17, 2 11, Hebr. 11 19, 2. Clem. 5, 5, Hermas sim. I 1, Brief an Diognet 5, 5.

1 1: Die Fahrlichteiten und Drangsale sind die Leiden, die der römischen Semeinde aus der domitianischen Christenversolgung erwuchsen. — εδελφοί hinter περιστάσεις, das nur von A geboten wird, hat wegzusallen. — gessch ädigt worden ist; so mit LS, die in ihren Borlagen βλαφθήναι lasen. A und C haben βλασφημηθήναι. Die Lesart von LS ist die schwerere, die andere ist des Harmonismus verdächtig, vgl. Köm. 2 24, Jak. 27, Offb. 13 6, 16 6.
3: Gleich hier am Eingange des Brieses möge ein kurzes Wort über die Gemeindeverschieden Ausschlagen von Wrede, Untersuchungen zum Ersten Klemensbriese, 1891,

meindeverfassung, die der Brief voraussetz, stehen (vgl. darüber die tresslichen Aussührungen von Wrede, Untersuchungen zum Ersten Alemensbriese, 1891, 6. 7 ff., daselbst auch S. 8 Anm. 2 die einschlägige Literatur). Die Entscheidung über die Frage hängt an wenigen, nicht immer deutlichen Stellen des Brieses.

1. Clem. kennt ohne Zweisel bereits ein Amt in der Gemeinde, das sind die

Epiftopen (Bischöfe), die 42, 4 ff., vgl. auch 44, 1 erwähnt werden. Ueber die Art ihrer Bestellung erfahren wir in 44, 3, daß sie auf Vorschlag erprobter Männer von der gangen Gemeinde gewählt werden, über ihre Befugniffe, daß fie die Opfer des Bischofsamtes darzubringen haben (44, 4), d. h. daß sie (wie auch aus dem zusammenhange, in dem c. 44 erscheint, zu schließen ist) gewisse kultische Funktionen, m erster Linie die Abendmahlsseier, vorzunehmen haben. Daneben müssen sie auch wach andere Befugnisse gehabt haben (Berwaltung der Geldangelegenheiten, ein Aussicht über die Gemeindeglieder, die Armenpslege), aber darüber hören wir im Briefe nichts. Neben ben Epiftopen ftehen die Diatonen (42, 4 f.), fie find bie Gehilfen ber Epiflopen. Die Spiflopen (und vielleicht auch die Diakonen mit eingeschloffen) bezeichnet 1. Clem. mit einem andern Namen als Presbyter (Meltefte). Das geht klar aus der Art hervor, wie in 42, 4 f.; 44, 1 und 3-5; 47, 6, balb von den Epistopen und ihrem Amte, bald von den Presbytern und ihrer Einsetzung und Besugnis gesprochen wird. Nun hat aber weiter 1. Clem. wie einen andern Gebrauch des Wortes "Presbyter", wonach Presbyter nicht Amtssteichnung ist, sondern wonach es eine viel weitere Klasse in der Gemeinde umfaßt, bie Aelteren in der Gemeinde (und damit die Bewährten, die Angefehenen, die Träger der Ueberlieferung) gegenüber ben Jungeren, ben viol. Diefer weitere Gebrauch bes Ramens Bresbyter liegt flar in c. 1,3 und 21,6 (vgl. auch 3, 3) vor, wo unter den Aelteften einfach bie altere Schichte ber Gemeindeglieder gegenüber ber jungeren zu verfteben ift. So hat der Name Pregbyter in 1. Clem. eine doppelte Bedeutung, er ift einmal Amts= begeichnung (= Epiftopen und vielleicht auch Diakonen), er ift fodann aber auch einfach Beeichnung ber alteren Leute in ber Gemeinde überhaupt. — An ber Spite ber Gemeinde ftehen aber nicht nur die gewählten Spiftopen (und Diakonen), die "Presbyter" im engeren Sinne, fondern auch noch andere Leute, die Gigenschaften

besihen und Tätigseiten ausüben, durch die man sich Ansehen und Führerstellung in der Gemeinde erwirdt. Dabei haben wir sicher in erster Linie an die Propheten und Lehrer der Gemeinde zu denken, daneben auch vielleicht noch an berufsmäßige Asketen und andere angesehene Leute (vgl. die Art, wie z. B. 48, 5 f. das Ansehen solcher Leute vorausgeseht wird). Alle diese Männer sind durch den besonderen Besit des Geistes ausgezeichnet und dadurch über die Menge der Gemeindeglieder hinausgehoben. Sie bilden mit den Amtsträgern zusammen eine formlose Gruppe, die "Führenden", vgl. 1, 8 und 21, 6. Dieser selben Gruppe unter gleichem Namen begegnen wir auch im Hebräerbrief 13 τ. 11. 24. Naturgemäß seht sich das Kollegium der Führenden aus Angehörigen der älteren Gemeindeschichte, aus den Presbytern im weitern Sinne zusammen. — So ergibt sich also für 1. Clem. folgende Gliederung in der Gemeinde: Es stehen einander einmal gegenüber die beiden Schichten der Aelteren und der Jüngeren in der Gemeinde. Aus der Jahl der Nelteren bildet sich, zum Teil durch Bahl, zum Teil durch Gervortreten des Einzelnen infolge von charismatischer Begabung eine Gruppe on "Führenden", die hrischnen infolge von charismatischer Begabung eine Gruppe sind die Amtschnen, die Geissonen (und Diakonen), denen im specifischen Sinne der Rame "Breschnter". "Aelteste" eignet.

byter", "Aelteste" eignet.

21: an dem, was euch Christus für eure Pilgerreise darbot, so mit CSL (τοις έφοδιοις τοῦ Χριστοῦ) gegen A (τοις έφοδιοις τοῦ δεοῦ). Un der Ursprünglichsteit unserer Lesart kann angesichts der überwiegenden Bezeugung nicht gezweiselt unserer Lesart tann angestagis der überwiegenden Bezeigung nicht gezweiselt werden. Lightfootist (in der Anmerkung z. St.) für rod deos eingekreten, aber er kannte L noch nicht. Er fast exodiov ebenso wie Harnack PA z. St. als viaticum dei, als das, was Gott den Christen an Lebensgütern für ihre Pilgerreise mitgibt. Beide Ausgaben interpungiren hinter apxodusvol. Bei der Lesart rod Apiorod muß man exodica in übertragener Bedeutraf sassen; geistliche Zehrmittel, religiöse Güter. Zu interpungiren ist (mit Hilgenfeld N. T. e. c. und Funt pa erst hinter προσέχοντες, wie schon der Parallelismus der Participialbestimmungen verlangt (vor τοις έφοδιοις 2 Paare von Participien, nachher noch ein Baar). So fällt auch die Schwierigkeit weg, die sich sonft bei der Beziehung des Affusative τους λόγους αυτου einstellt. Bei ber gewählten Lesart und Interpunttion ift die Stelle und ihr Zusammenhang so zu erklaren: bemutig waret ihr, ohne euch zu überheben, ihr ordnetet euch lieber unter, als daß ihr andern befahlt, gabt lieber von eurem irdischen Gute, als daß ihr nach seiner Bergrößerung strebtet. Denn es lag euch ja nichts an äußerem Besitge: Christus gab euch ein Zehrgelb anderer Art: an dem ließet ihr euch genügen und nahmt es in acht. Seine Worte nahmt ihr zu Herzen usw. So gefaßt, gibt die Stelle eine feine Pointe : mit rote deo-Gebiet des geiftigen und religiöfen Lebens gelenkt, und es wird gezeigt, worin einst ber die Korinther beglückende Reichtum bestand. doctor in übertragener Bedeutung (geistliches Zehrmittel) kommt öfters vor, vgl. Knopf S. 90 f., überhaupt S. 85-93. — 4: Die Bezeichnung Bruderschaft für die Christenheit findet sich auch 1. Petr. 2 17, 5 ., Polyt. an die Phil. 10 und öfter. — mit barmherziger Gesinnung und Gewissenhaftigkeit; dies ift die von ALS bezeugte Levart: μετ' έλέους και συνειδήσεως, mogegen C mit seinem δέους statt έλέους nicht auftommen tann. Wir muffen aleous faffen ale "barmherzige, freundliche Gefinnung gegen ben Nachsten" (vgl. auch Zahn, Ggu vom 8. Nov. 1876), und ber hinweis barauf war bei dem Zwifte der Korinther nicht unangebracht. oventonous kann man wiedergeben durch "gutes Gewissen" (so bereits die altlateinische Nebersetzung). Aber wir müßten dann eigentlich äγαθης bei συνειδήσεως erwarten, und deswegen und im Hindlick auf den Gebrauch des Wortes in 34, 7 ist es besser, συνειδησες als "Gewissenhaftigkeit" zu erklären (Lightsoot z. St.). — 8 Schluß: vgl. Spr. 7 z. — 3 1: Fülle; πλατυσμός ist LXX = Nebersetzung des hebrässchen III.

31: Fülle; πλατυσμός ift LXX = Uebersetzung des hebraischen της (2. Sam. 22 20, Pf. 118 8) und bedeutet eigentlich "freier, weiter Raum", entgegengesett ift θλίψις, στονοχωρία. — 31 Das Citat ift sehr frei nach LXX gegeben

(5. Mof. 82 18—15). — 4 Wir Iefen mit AS πόρρω απεστιν; CL haben, mehr mit LXX, απέστη (ober L vielleicht αφέστηχεν).

41 Gott ein Opfer mit AS (τφ δεφ; CL lesen mit LXX τφ χυρίφ). — 3 und sein Antlig ward sinster; im Texte steht hier und im solgenden Verse συνέπεσεν το πρόσωπον, ein Bild, wosür wir im Deutschen keine entsprechende Form der Wiedergabe haben. Im solgenden: Nicht wahr, wenn du in rechter Weise usw. haben die LXX den dunklen Grundtext offenbar nicht verskanden und salsche übersetz. Sie scheinen das Vergehen Kains darin gesehen zu haben, daß er zwar das Opfer in richtiger Form darbrachte, aber den bessern Zeil der Opsergabe für sich behielt und Gott den schlechteren gab. Im hebr. Urtext ist gar kein besonderer Grund dafür angegeben, warum Gott Kains Opfer verschmähte. — 10 Richter; so mit A (κριτήν), während CSL mit LXX äpχοντα lesen. Gleich dahinter lesen CS (auch mit LXX) καί, während AL ή haben. Die Abweichung des Clemenstextes von LXX ist wohl aus Einsluß der anklingenden Stelle Lt. 12 14 zu erklären. — 11 In der Stelle L. Mos. 12 14 f., auf die hier angespielt wird, ist mur erzählt, daß Mirjam aus dem Lager ausgescholossen wurde. — 12 Moses wird an verschiedennen Stellen des A. T. "Diener Gottes" genannt, vgl. 2. Mos. 4 10, 14 s1; 4. Mos. 12 7 f., Jos. 8 31. s2. Clem. gebraucht auch c. 43, 1; 51, 3 und 5; 53, 5 dies selbe Bezeichnung.

51 der jungften Bergangenheit... unferes Gefchlechts; über bie Bebeutung biefer Ausbrude fur bie chronologische Figirung bes Briefes, vgl. Apotr. S. 87. – 4 Ablegen ber Zeugenschaft ist hier und 5, 7 vom Blutmartyrium zu verstehen. Im Griechischen heißt es beidemal μαρτυρήσας. Wir haben bier bie altefte Stelle ber Trabition, die vom Martyrium ber beiben großen Apoftel fpricht, und bie bie beiden Apostel mit der römischen Gemeinde in Berbindung Bon ben Fährlichkeiten, die Betrus überftand, miffen wir fonft nichts, ther die Gefahren, die Paulus überwand, vgl. 2. Kor. 11 25—27, 82 f., dann die versichiebenen Stellen der UG, die von Berfolgung und Flucht, Gefangennehmung, Buchtigung und Steinigung (14 10) bes Apostels berichten. — 5 geigte; gemeint ift: er zeigte, lehrte burch fein Borbild, burch bie Art, wie er Gifersucht und Anseindung ertrug, den Beg zum Kampfpreise der Geduld. Dieser Gedanke ist im Lexte etwas kurz ausgedrückt. Die Differenz der griechischen Textzeugen an der Stelle (&ds.Cov oder unsdoutser) macht für den Sinn und für die deutsche Wiedergabe nichts aus, L hat ostendit, S scheint όπέσχεν gelesen zu haben. — 6 wir interpungiren hinter kasse und lesen δικαιοσύνην (5, 7) mit AL, CS hingegen lesen διranorovng und ziehen auf biefe Beife das Bort noch zum Borhergehenden, indem fie es mit xdioc zufammennehmen. — 7 bis zum äußersten Besten ift er vorgedrungen; eine berühmte und wichtige Stelle, die bei Entscheidung der Frage nach der zweiten Gesangenschaft Pauli sehr schwer ins Gewicht fällt. Inter dem "äußersten Westen" kann der Römer kaum etwas anderes als Spawien verstanden haben. Und daß Paulus nach Spanien gekommen sei, sagt auch ein altes anonymes Kanonsverzeichnis des 2. Ihr, das sogenannte Muratorianis iche Fragment (3. 35 ff.: Lukas schreibe in der Apostelgeschichte dem Theophilus wur das auf, wovon er Augenzeuge gewefen sei; beswegen fehlten auch das Marstrum des Petrus und die Reise des Paulus, der von der Stadt nach Spanien mifte; vgl. Apofr. S. 347). Dies find die beiben einzigen Stellen ber Tradition, bie birett von einer Reise des Paulus nach Spanien berichten (vgl. über die Frage nach der zweiten Gefangenschaft Pauli: Harna & II 238 ff., Jahn, Ginleitung I 437 ff., Jülicher, Ginleitung 3 30 f.; dazu noch Apotr. S. 365 f.) Unter den Rachthabern (hyoupsvoi) find wohl die romischen Beamten zu verstehen, vor hanbbuch zu ben Reuteftamentl. Apotrophen.

benen Paulus öfters zu erscheinen hatte. Ginige Worte weiter setzen LS zu noopwo: τούτου hinzu, wohl mit Unrecht. Diefelben beiben Zeugen lefen auch ftatt επορεύδη

(AC): ἀπήρθη (er ward emporgehoben), vgl. AG 1 ..

61 vielfache Schmach und Qual, fo nach ber Lesart von L, ber bier das Richtige erhalten zu haben scheint: πολλάς αίκίας καί βασάνους; ACS haben πολλας alulais nat βασάνοις, maß, wenn richtig, natürlich mit δπόδειγμα έγένοντο zu verbinden mare. — 2 als Danaiben und Dirten; eine sehr schwierige Stelle, an der aber, bei ber Ginstimmigkeit ber vier Textzeugen, nicht conjicirt werben kann. Bir muffen annehmen (vgl. Harnack, Lightfoot, Funt 3. St.), daß jene Martyrerinnen ber neronischen Berfolgung die Qualen der Danaiben und der Dirke zu erleiden hatten. Dabei können wir uns die Aussage, jene Frauen hatten als Dirken gelitten, leicht erklären: Dirke ward von den Brüdern Amphion und Zethos, die für ihre Mutter Antiope Rache nahmen, mit den Haaren an einen Stier gebunden ("farnesischer Stier") und von dem rasenden Tiere zu Tode geschleift. So mag man in der neronischen Verfolgung auch Christinen in der Arena hingerichtet haben. Bie aber jene Frauen die Qualen der Danaustochter erlitten haben follen, Die in ber Unterwelt mit Sieben Baffer ins burchlöcherte Faß trugen, konnen wir uns nicht vorstellen und muffen also biefen Ausbrud unerklart laffen. — Daß berlei theatralifche Sinrichtungen, nach Erzählungen ber Mythologie ausgebacht, vortamen, wissen wir noch aus andern Quellstellen, vgl. Friedländer: Sittengeschichte Roms B. II 6. Aust. S. 408 f. Gerade Nero liebte solche scenischen Darstellungen, mit Hinrichtungen verknüpft, sehr (vgl. c. 12 in Suetons Nero), und ausdrücklich sagt Tacitus (Annalen 15, 44), man hätte mit den Christen, die hingerichtet wurden, Spottschauspiele (ludibria) angestellt, und erwähnt einige biefer ludibria, wie auch Sulpicius Severus chron. II, 29 von der Berfolgung unter Nero berichtet, man hatte für die Chriften neue Tobesarten ausgebacht. — 4 Bei ben großen Stäbten, die burch Gifersucht und Streit zerftort wurden, hat der Berf. ficher in erster Linie an Jerusalem gedacht; Jerusalems Zerstörung burch Titus (August 70) war für ihn ein zeitgenöffisches Ereignis.

71 Schranken; σχάμμα ift der Plat, den man ringsum durch einen aufgeworfenen Graden (das bedeutet σχάμμα eigentlich) umgrenzt und als Arena herrichtet. — 4 seinem Bater; so mit LS (τῷ πατρί αὐτοῦ), während A τῷ θεῷ καὶ πατρί αὐτοῦ, C τῷ πατρί αὐτοῦ τῷ θεῷ hat. — die Gnade der Buße haben AC (μετανοίας χάριν), mährend LS einfach μετάνοιαν übersehen. — 6 Die Erzählung über Noah in 1. Mos. 7 weiß nichts davon, daß Noah als Bußpred ig er unter seinen geitgenossen aufgetreten sei. Aber die spätere religiöse Ueberlieserung des Judentums kennt diesen zug wohl, vgl. Henoch bei Syncellus. Chron. p. 47 (Dindorf), Josephus, Altertümer I, 3, 1; Hennede, Altchriftliche Malerei und altfirchliche Litt. S. 207 A. 7. Bon der Predigt Moahs wird in unsereige nochmals 9, 5 gesprochen. Das Citat (Hes. 38 11 LXX) ist ziemlich frei ge geben. —82 m i l den Urteils fpruch; was stat (Hel. 30 in LLA) ist ziemlich frei gegeben. —82 m i l den Urteils fpruch; im Texte steht γνώμην άγαθήν, was auch heißen kann: ein gutes Mahnwort. — 3 Die Ansührung stammt wohl aus einem apokryphen, uns nicht mehr erhaltenen heiligen Buche, vgl. die Anmerkungen der Erklärer z. St. (auch Zahn, Forschungen VI 311 A.: auß einem apokryphen Ezechiel). — Sprich; dies setzt die Accentuierung slaco voraus; L übersetzt so, him gegen hat C skaov (ich sprach), A ist unbestimmt, S hat skaw. — 4 und reis vielen auch is auch eine A mährend (SL mit LXX des vol. mortessen niget euch; fo mit A, mährend CSL mit LXX das καl weglassen. — und laßt uns miteinander rechten; LS lassen das καl am Anfange diese Sates weg. Die lebersetzung "rechten" sett als Text diederyxdomes voraus, was von L bezeugt wird, A hat (δι)ελεχθώμεν, woraus dann διαλεγχθώμεν (US), "wir wollen und unterreden", murde. — 5 bie er usw., nach der Lekart fiv koripeter, bie fich freilich nur auf L ftütt (die anderen lassen ήν aus). βουλόμενος wird auf diese Weise absolutes Particip, wie solche sich auch 11, 1; 13, 1; 35, 2 (wo ononintorta zu lesen ift); 59, 3 finden, val. Anopf G. 48.

9 3 Enoch (vgl. 1 Mof. 5 24) ift eine fehr beliebte heilige Figur in ber re-

ligiöfen Ueberlieferung des Judentums und des frühen Chriftentums. Gine ber bedeutenoften spätjübischen Apotalppsen trägt seinen Namen. Ueber Noahs Pre-

bigt vgl. die Anmertung zu 7, 6.

10 1 A b raham wird nirgends im A. T. ausdrücklich "Freund Gottes" genannt. Doch scheint ihm dieser Titel schon in vorchristlicher Zeit von den Juden gegeben zu sein, vgl. Buch der Judiläen, 19, 9: er (Abraham) ward als gläubig erfunden und wurde als Freund Gottes auf die himmlischen Taseln geschrieben. Stellen im A. T., an die diese Bezeichnung anknüpft, sind Jes. 41 s, 2. Chr. 20 τ (vgl. Hennede, Altchristl. Malerei 212 A. 6; Harnack, Die Mission S. 302). — 7 zu dem Berge, den . . . nach der Lesart πρός τὸ δρος δ . . .; A hat πρός, C stc, S anl, L (in) ist zweiselhast. τὸ δρος δ . . . hat L (montem quem), während ACS, wohl unter Einstuß von LXX 1. Mos. 22, δν των δρεων ων . . haben.

11 2 Das Beispiel von Lots Weib, das der Verfasser hier bringt, ist wiederum über den alttestamentlichen Erzählungsstoff hinaus erweitert. Das Lots Weib an Gottes Urteil zweiselte, kann man aus der Erzählung der Genesis herauslesen, das sie aber mit ihrem Gatten uneins war, steht nicht da. Wohl aber past dieser Zug zu der paränetischen Verwertung des Beispieles im Zusammenhang des ganzen Briefes: die korinthische Gemeinde war streitsüchtig und uneins. Clem wird indes die Erweiterung kaum selbst vorgenommen haben. Das widerspricht seiner sonst

au belegenben Art.

12 Die Rahab erscheint auch an andern Stellen der christlichen Paränese als Musterdeispiel (Hebr. 11 s1, Jak. 2 s2) und ist Mt. 1 s sogar in den Stammbaum Jesu eingesügt worden. Clem. gibt die Erzählung (Jos. 2), auch im Diasloge, recht frei wieder. — 1 Die Hure Rahab, so mit A (Pάαβ ή πόρνη) und Clem. Alex., der anscheinend in seinem Clemenstexte ebenso las. Hingen haben CSL Pάαβ ή δπιλεγομένη πόρνη. Der Einschub ist offendar aus dem Bedenken entkanden, die geseierte Person, die, wie erwähnt, östers in der altchristlichen Literatur rühmend genannt wird, direkt als πόρνη zu bezeichnen vgl. Hedr. 11 s1, wo der Codex κ ebensalls ή δπιλεγομένη πόρνη hat. — 6 de in Hauß, so mit CL στέγος coo; A hat τοτοκγος σου, S übersetzt, als hätte er το τέγος τοῦ στέγους σου gelesen. — 7 Und sie gaben ihr dazu noch ein Zeichen; so werden mit Light foot und Funk die Worte: καὶ προσέδεντο αὐτζ δοῦναι σημείον zu sasserdem woch auf, sie solle ein Zeichen geben. — Die Deutung des roten Seils auf das Blut Christi ist ein Beispiel höherer, pneumatischer Ausslegung, an der der Briefsonst arm ist. Spätere Schriststeller solgen dem 1. Clem. in der Ausbeutung dieses Juges. —

18 2 Die Herrnworte, die hier angeführt werden, sinden sich nirgends in unsern Evangelien wörtlich genau, doch lassen sich verschiedene Parallelen aus Mt. und L. anführen, vgl. Mt. 7 1 f., Lt. 6 36. 38, auch Mt. 5 7, 6 14, Lt. 6 31. Der Bersiassen hat entweder sein Citat aus einem verlorenen apokryphen Evangelium gesichhest oder er kombinirt nach dem Gedächtnisse verschiedene Sprüche aus den Syns

optifern.

14 s g e g en e i n a n b e r; mit CSL; A hat αὐτοῖς, wobei unsicher ist, ob man es restexiv überseigen darf, man könnte auch überseigen: gegen sie, d. h. gegen die vorerwähnten Führer des Streites. Aber die Mahnung, gegen diese milde zu sein, ist hier ganz unangebracht, Clemens mahnt die Gemeinde, milde und versöhnslichgegeneinander zu sein und nicht hartnäckig zu streiten. — 5 ich sucht e usw., unsere Lix έξειτητησα αὐτοῦν καὶ οὐχ εδρεθη δ τόπος αὐτοῦν καὶ οὐχ εδρεν; LS haben nach Lix έξειτητησα αὐτοῦν καὶ οὐχ εδρέθη δ τόπος αὐτοῦν (ich suchte ihn und nicht ward seine Stätte gesunden). — Nach fom men schaft; die Ueberseizung ist bereits Etstärung. Im Texte steht έγκατάλειμμα, was wörtlich "Ueberbleibsel" bedeutet. — 15 5 Das bedeutende Homöoteleuton τὰ χείλη τὰ δόλια hat arge Verwirrung bei ACL (und Clem. Alex.) angerichtet; sie alse lassen die Worte τὰ λαλοῦντα... bis τὰ δόλια aus und bessern dann mannigsach an dem verstümmelten Texte herum.

Nur S hat hier den richtigen Text erhalten. — unfere Lippen find in un:

ferer Gewalt; τά χείλη ήμων παρ' ήμιν έστιν mit A und Clem. Alex., CS haben παρ' ήμων, L ift unsicher.

16 1 Daß Christus "das Szepter der göttlichen Majestät" genannt wird, ist eine etwas auffällige und ungewöhnliche Metapher; Hebr. 1 s ist teine genaue Pa-spielungen citiert und auf ben leibenben Meffias gebeutet. Clemens citirt naturlich nach LXX, die vom Grundterte oft recht bedeutend abweicht. — 3 fein Antlit war abgewandt, b. h. er verbirgt und verhüllt es, weil er sich schämt, und weil er verachtet ist. So scheint die LXX den Sinn des Satzes auszufassen. — 6 Sünden ... Missetaten, so mit AL (άμαρτίας ... άνομίας), CS haben umgekehrt άνομίας ... άμαρτίας. — 7 In ber Erniebrigung; AC, während LS: in seiner Erniedrigung übersetzen. Der Gedanke des Satzes soll sagen: dadurch daß er sich erniedrigte, ist sein hartes Los geändert, aufgehoben worden, vgl. Phil. 2 s f. — 15 J ch ab er; mit AS (έγω δέ), während CL das de aussassen. — 16 Murmeln und Kopfschütteln sind Zeichen des Spottes, vgl. auch Mt. 27 so.

17 1 die in Ziegens und Schafsfelle Gekleideten sind die Propheten, zum Ausdrucke vgl. Hebr. 11 st und dann LXX 1. Kön. 19 12. 12, 2. Kön. 2 s. 12. 14, LXX übersett das hebr. ΠΤΗ από διείει Stellen mit μηλωτή. — 2 Freund Gottes; vgl. das zu 10, 1 Bemerkte. — 3 Jm Citate lesen wir mit CS Clem. Aller. de hinter de wind mit AC Clem. Aller. xal vor äμερπτος. — 5 in Sein. nem Hause, os hinter syw und mit AC Clem. Alex. Azi vor auspartoc. — 5 in Seisnem flau se, d. h. h. in Gottes Hause, da Clemens in LXX sas:... δ desakwo μου Mwsoch, εν δλφ τφ οίχφ μου πιστός έστιν (4. Mos. 12 7). — a s i h m a u s d e m D o r witr a u che d ie Weisung gegeben ward: έχ της βάτου mit L und Clem. Alex.; S hat έπι της βάτου, C έπι τοῦ της βάτου, A ift unsicher (έπι wird Hausensismus sein, vgl. Lt. 20 37, Mc. 12 26). — 6 Das Citat stammt aus unbekannter Quelle.

18 1 Von ihm fprach Gott; nach ber Lesart έφ' ob κτλ. (Clem. Alex. und L); ACS haben πρός δν κτλ., "zu ihm". — mit ewigem Erbarmen; so mit ACL (ελέει); hingegen haben Clem. Aller. und S ελαίφ, "mit ewigem Dele". — 12 mit einem föniglichen Geiste; durch diese Uebersetzung tommt mas Der Bedeutung, die πνεδιμα ήγεμονικόν hier nach der LXX hat, am nächsten, nament lich wenn man den Grundtert mit beachtet, der an der Stelle (Pf. 51 14) hat. Spätere christliche Auslegung hat ήγεμονικόν in tiefer philosophischem Sinne gefaßt: der führende Geist, der Geist, der das Urprinzip von Sein und Leden ist, der heilige Geist. Vielleicht hat schon Clem. den Ausdruck so verstanden. — 15 Mund

... Lippen; mit A, während LS umgekehrte Stellung haben: "Lippen ... Mund", und so auch LXX (τά χείλη, το στόμα); C sehlt an der Stelle. —

19 1 Das . . . be scheidene Besen; es ist nicht ganz sicher, od το δποδεές so zu übersehen ist. Die andere Möglichkeit ist die, το δποδεές als (freiwillig getragene) Armut und Dürftigfeit zu faffen. — fo großer und fo heiliger Manner nach ber Lesart των τοσούτων και τοιούτων AL; CS haben των τοιούτων και τοσούτων. — denen Zeugnis gegeben ward; nach der Lesart μεμαρτυρημένων CL; AS schieben davor noch ein οδιως ein. — 2 Wörtlich heißt es: da wir also so vieler und herrlicher Taten teilhaftig geworden sind; unsere Glosse ift augleich Er klärung des Ausdruckes. —c. 20 steht einzig da in der uns erhaltenen altesten chriftlichen Literatur. Ginen fo begeisterten Preis der Schöpfung und ihrer Ordnung, 3med mäßigkeit und Schönheit finden wir sonst nirgends. Bon den höchsten und erhabenften Naturerscheinungen, ben freisenden himmeln, ber Sonne, bem Monde und ben Choren ber Sterne steigt die Betrachtung hinunter bis jum Rleinen und Rleinften, ben Quellen und ben Tierlein, und findet überall Frieden, harmonie nach Gottes Willen. Die alte Chriftenheit war fonft nicht geneigt, ber Natur liebevolle Aufmert-

samteit zu schenken, fie hatte die Auffassung, daß die Welt schlecht sei, dem Teufel und ben Damonen, bem Tobe und ber Berganglichfeit verfallen, eine Anschauung, bie wir auch bei Paulus finden (vgl. 3. B. Rom. 8 20—22) — entgegengefette Züge j. bei Henn ede, Altchriftliche Malerei und altfirchl. Lit. S. 253 f., 289 — und bie von einem Teil der ausgehenden Antike geteilt wird: die Platoniker betonten kark die Bergänglichkeit und Nichtigkeit der Materie und der Welt. Hingegen vers traten andere Richtungen der antiken Philosophie die Anschauung, daß die Welt gut und vernünftig und wohlgeordnet fei (Anficht der Stoiter von der gottlichen Beolungis). An folche Anschauungen der zeitgenössischen Popularphilosophie knupft Clem. hier an. Daneben wirtt auch noch bas Borbild ber Pfalmen, die ja öfters Raturschilderungen bringen und den starken, allgewaltigen Schöpfergott preisen. Aber die unmittelbare Anknüpfung für Elem. war doch die Popularphilosophie, vgl. Wernle, Die Anfänge unserer Religion 1901, S. 309 f. — 5 Ich halte sest an der von der Textüberlieferung einmätig bezeugten Lesart \*xpluara. Die Konstitution ist leist und Lesart \*xpluara. jektur αλίματα ift leicht und naheliegend, aber ganz unnötig. αρίματα kann man faffen als "Ordnungen, Satungen" (Lightfoot vergleicht 2. Chron. 4 1, 30 16). Der fonst belegten Bedeutung von peipara aber entspricht die Uebersetung "Gerichte, Urteilssprüche" mehr. Wir haben genug paralleles Material, das uns den Aussbruck erklären hilft. In der Unterwelt, deren Eingang im fernen Westen liegt, find große, geräumige Plage, an denen die Seelen der Frommen und die Seelen der Frevler dis zum jüngsten Gerichte aufbewahrt werden. Aber schon nach dem Lobe eines jeben ergeht ein vorläufiges Gericht über feine Seele, und Die Seelen ber Guten werden anderswo und in anderer Art aufbewahrt als die der Gottlofen (vgl. Henoch 22, auch 4. Erra 7 15 ff., wo freilich die Gottlosen nicht in Ruhe-tammern eingehen, sondern unstät umherschweisen). An die Urteilssprüche, die diese Scheidung in der Welt der abgeschiedenen Seelen vornehmen, hat an unserer Stelle ber Berfasser gebacht (vgl. auch 50, 3 f. und die Anmerkung dazu). Aber auch Urteilsfpruche, die eine unmittelbare schwere Qual verfügen, werden in der Unterwelt verhängt. Die antiken Borstellungen von Jrions schwingendem Rabe und bes Sifpphos rollendem Felfen, von den Qualen des Lantalos muß Clemens gekannt haben. Auch die apokalyptische Ueberlieferung erzählte von der Verurteilung des in der Unterwelt, im Abgrunde gefeffelten Satans und feiner Helfer, der gefallenen Engel. - Bollen wir die Ausbrude an unferer Stelle teilen, bann wird unter ben geheimnisvollen Gerichten bes Abgrunds (abbodov) die Berurteilung bes Satans und feiner Belfer zu verstehen fein, mahrend wir bei ben unfagbaren Berichten der Totenwelt (vepresow) wohl an die Urteilssprüche zu benten haben, die über die verschiedene Ausbewahrung der Seelen an den Orten der Verstorbenen entscheiden. Zum Schlusse noch eine Vermutung. III, 3, 3 sagt, im 1. Clem. werde auch die Ueberlieferung von Gott gelehrt, der, neben andern Machttaten, dem Teufel und seinen Engeln das Feuer bereitet habe (qui ignem praeparaverit diabolo et angelis ejus). Nun wird bavon nirgends im Briefe ausbrücklich er-Mit. Aber follte Frenaus bei feiner Ausfage nicht unfere Stelle im Sinne gehabt aben? Das ift fehr leicht möglich, um nicht zu fagen mahrscheinlich. Ge tann is an der Frendusstelle ein Gedächtnissehler vorliegen, aber ihre Angabe kann sehr vohl auf der Erinnerung an die Borte άβύσσων ανεξιχνίαστα και νερτέρων ανεκδιή-7472 xplματα beruhen. — 6 an dem Ort ihrer Sammlung; vgl. 1. Ros. 1.9; die dem Meere ringsum vorgelegten Riegel werden Hiob 38 10 erwihnt. Ueber Stellen, an benen von der Bandigung und Ginschließung des Meeres buch Gott gesprochen wird, vgl. Guntel, Schöpfung und Chaos 1895, S. 91 ff. - 8 ώχεανός ανθρώποις απέρατος ift zu lefen mit ACL Clem. Alex., Dionys. Mex., Didymus gegen Orig. und S (ἀπέραντος). Nach dem bekannten antiken Belt-bibe wird die Erdscheibe von dem "tiefströmenden Okeanos" umflossen, der "den menschlichen Schiffern die Schissahrt verwehret". Man glaubte, daß das Weltmeer wie das Nordmeer in einer gewissen Entsernung von der Küste für Schiffe undurch: bringlich murbe (Friedlander, Sittengesch. Roms II's S. 98, U dert, Geogr.

b. Griech. u. Köm. III, 1, 85). Wenn man aber über den Oteanos hinaustäme, so würde man, nach einigen antiken Uederlieferungen, zu neuen Welten (Erdreilen) gelangen, die jenseits des Okeanos liegen. Jenseits des Okeanos lag z. B. die derühnte Insellen (Ardreilen) gelangen, die jenseits des Okeanos liegen. Jenseits des Okeanos lag z. B. die derühnte Insellen Latten der Belato im Timäus (p. 21 A—25 D) und im Kritias (p. 108 E—121 C) berichtet: Negyptische Kriefter hätten dem Solon erzählt, jenseits der Herlassäulen hätte in alker Zeit eine Inselle gelegen, Utlantis, größer als Assen und Ließt nund Liden hätte in alker Zeit eine Inselle gelegen, Utlantis, größer als Usien und Lident und hier unbesangen an antike Uederlieserungen an. Spätere Kirchenväter (Tertullian, um 200, ist für uns der erste) verwersen die Unnahme von Welten jenseits des Okeanos, und auch L liest an unserer Stelle statt of pat' adabt nochoei einsach et omnis ordis terrarum. Photius (Bibl. 126) tadelt den Clemens ausdrücklich, daß er Welten jenseits des Okeanos annehme. — 10 Die feße gesten Ord un gen der Winde paken vashoot, vgl. Hold Vas: knolyaev de änsehwo vashoot nachet. Gott hat daß den Wenschen, wo daß Wort vashoot, vgl. Hold Vas: knolyaev de änsehwo vashoot nachet. (Gott hat daß den Menschen gebeinmisvolle Gewicht der Winde geschaffen und kennt es, vgl. auch 4. Esta 4 6: "Run, so wäge mir daß Gewicht der Winde geschaffen und kennt es, vgl. auch 4. Esta 4 6: "Run, so wäge mir daß Gewicht der Winde der Wooklaptit, vgl. z. B. in Henoch 76 die Borstellung von den 12 Himmelstoren, je 3 nach jeder Hinde schaptschung, auß denen die verschiedenen Arten der Winde hervortommen. — halten ihre Zusammenwohnen kleiner Tiere, wie der Winde hervortommen. — halten ihre Zusammenwohnen kleiner Tiere, wie der Winde wohl an daß geordnete, einmültige Jusammenwohnen kleiner Tiere, wie der Beinen und Umeisen. Es ist aber auch möglich den Ausdrud "Ausammenkünste" (vovsläsiese) von der Begattung zu verstehen. — 12 durch den ihm . . . ; die dat der Acht mit L ge

21 1 uns zur Verdammnis; είς κρίμα ήμεν mit LS gegen A, der είς κρίμα πάσιν ήμεν hat, einen Text, den auch das sinnlose κρίματα σύν ήμεν in C vorausssett. — 3 Laßt uns bedenken; είδωμεν mit L gegen ACS, die tdomes haben. — 6 Die Interpunktion und Sahadteilung der Stelle ist nach ACS gegeben. L und Clem. Alex, haben eine andere Interpungirung. — 8 Unfere Kinder; mit LS und Clem. AC haben τὰ τέχνα ύμων.

22 1 Sinn: Der Glaube an Christus sichert alle jene herrlichen Grrungenschaften eines schönen, friedlichen Gemeindelebens, die im vorhergehenden Kapital

22 1 Sinn: Der Glaube an Christus sichert alle jene herrlichen Grrungenschaften eines schönen, friedlichen Gemeindelebens, die im vorhergehenden Rapitel geschildert wurden. Denn er selbst, Christus, ruft und ja mahnend zu Gottesfurcht, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit usw. — 7 Bedrängnissen; mit L und Clem. Alex. (θλίψεων), AS sehen αὐτοῦ hinzu. — des Sünders AC; L und Clem. Alex. haben mit LXX den Plural: τῶν ἀμαρτωλῶν. — aber die . . . hoffen, mit Al Clem. Alex. (τοὺς δὲ ἐλπιζοντας); CS mit LXX τὸν δὲ ἐλπίζοντα.

28 2 sich auf blähen; ἰνδάλλεοθαι bedeutet hier sich etwas einbilden, sich

28 2 sich aufblähen; ivdaddsodal bedeutet hier sich etwas einbilden, sich dünken, vgl. die Anmerkungen von Harnack, Lightsoot und Funk z. St. Die Bedeutung, die Bryennios in der Anmerkung z. St. dem Worte hier geben will (= 1ληγαν, èνδοιάζειν, gleichbedeutend mit διφυχείν) paßt zwar besser in den Zusammen hang, läßt sich aber lexikographisch nicht rechtsertigen. — 3 s. Das Citat stammt aus einer uns unbekannten Quelle, aus irgend einem heiligen Buche, über das wir höchstens Vermutungen anstellen können. 2. Clem. 11, 2 s. dringt dasselbe Citat und zwar noch etwas aussührlicher. Die Zweisler, die 1. Clem. an dieser Stelle im Auge hat, sind jene, die an der Wiederkunft des Herrn zweiseln, in den solgenden Kapiteln wendet er sich gegen die, welche an der mit der Wiederkunft Christi eng verknüpsten Auferstehung zweiseln. — Zweisel an der Wiederkunft des in der älte sten Christenheit ungeduldig erwarteten Herrn mußten sich einstellen, als der Ersehnte von Jahr zu Jahr nicht kam. Zur Zeit unseres Verieße wartete die Christenheit bereits 60 Jahre. Der Glaube an die unmittelbar bevorstehende Wiederkunst des Herrn ist noch im ganzen 2. Ihrh. lebendig gewesen. Im hellenischen Osten machte ihm die wissenschaftliche Theologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die wissenschaftliche Theologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die wissenschaftliche Theologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die wissenschaftliche Theologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die wissenschaftliche Theologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die wissenschaftliche Theologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die wissenschaftliche Theologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die wissenschaftliche Ebeologie der großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die einstellen der Großen Alexandriner (Clemens, Orienachte ihm die ver die der Großen Alexandriche Lebendies der Großen Alexandriche Lebendies der Großen Alexandriche Lebendies der Großen Alexand

genes und ihrer Schuler) im 3. Ihrh. ein Ende, im lateinischen Beften erhielt er fich noch weit langer.

24 5 Der Anfang bes Sates ift aus bem Saemannsgleichnis genommen;

Die Erwähnung bes Phonix mythus darf uns nicht wundern. Geschichte von dem wunderbaren Bogel, seiner langen Lebensdauer, seiner Einzig-artigkeit, seiner Fortpflanzung war im Altertume allgemein bekannt. Aus Aegypten artigieit, seiner Hortplatzung war im Altertume allgemein betannt. Aus Aegypten scheint die Geschichte zu den Griechen und Römern gesommen zu sein. Auch die Juden der hellenistischen Zeit kannten und benutzten den Mythus. Unser Autor ist der erste christliche Schriftseller, der ihn anwendet, aber nach ihm haben noch manche Kirchenväter sich ohne Zaudern die Geschichte angeeignet, — 2 seines Lebens; mit LS; AC lassen rooß siew weg. — 3 ent steht (γεννάτω); mit AL, während CS έγγενάτω (entsteht darin) haben. — Heliupolis (Sonnenstadt) ist die berühmte Stadt On in Aegypten.

26 2 Das Citat kann hergenommen fein aus Pf. 28 1, es kann aber auch Anführung aus einem Apokryphon fein. Das angeschlossene Citat: Ich legte usw. ift entweder eine gedächtnismäßige Kombination von Pf. 36 und 234 ober allenfalls auch ein Citat aus einer uns unbekannten Quelle. — ich erwachte; AL gegen CS, die και έξηγέρθην haben.

27 5 Denn mann er will; on dre Bedet mit L (quia cum), mahrend ACS &u außlassen. Das &u scheint durch den Zusammenhang gesorbert, sein Wegsfall war des gleich darauf solgenden &u wegen sehr leicht möglich. — 7 Sprache ... Rede; mit A (λόγα ... λαλιαί), während LS (mit LXX) die umgekehrte Works

stellung haben. 281 Die Satteilung zwischen diesem und dem vorhergehenden Sate ift in C und L falfch. — vor dem nahenden Gerichte; mit LS; mahrend AC Plural από των μελλόντων κριμάτων haben. — 2 der aus feinem Dien fte geflohen ift; mörtlich: der von ihm desertirt ift (τινα των αυτομολούντων απ' αυ-205). - bie Schrift; im Griechischen steht hier to ypagetov, und bamit find wir auf einen bestimmten Teil der Schrift gewiesen. τά γραφεία sind die sogenannten Hagiographen, nach alter Einteilung der dritte und letzte Teil des A. T. Sie um-

29 2 nach ber Zahl ber Engel Gottes; fo mit LXX, die hier bem Hebraischen gegenüber ben richtigen Text hat. Dem Ausdrucke liegt die Borftellung jugrunde, die sich auch an andern Orten nachweisen läßt, daß die einzelnen Bölker besondere Engel als unsichtbare Herrscher zugeteilt erhalten haben. — Jörael hat sich Sott selber vorbehalten, hat es keinem Engel zugewiesen. Unter "Jörael" und bem "Bolke Jakob" bes Tertes versteht ber chriftliche Verfasser natürlich bas mahre Inael, Die Chriften. — 3 Das Citat ift entweder aus verschiedenen Stellen bmbinirt ober es ftammt aus einem verlorenen apolrophen Buche (vgl. die in der Nebersetung angemertten Stellen).

30 1 ein heiliger Leil; άγια μερίς mit LS, C hat άγια μέρη, A άγιου 1496. — 3 nicht durch Worte; mit CL, wo AS καί davor sehen. — 4 s. Des Citat ist sast wörtlich gegeben, aber die LXX weicht hier sehr start vom He mijchen ab. — 7 unfern gerechten Batern; damit find bie Patrimien und überhaupt bie großen Gestalten ber alttestamentlichen heiligen Geschichte gemeint. Die Christen als das wahre Jerael, sehen sich als die wahren Nachkom= men jener heiligen Manner an.

31 3 Daß Ifaat sich gern und willig darbringen ließ, berichtet die Erzäh-kung in 1. Mos. 22 1-15 nicht. 1. Clem. hat indessen den Zug nicht frei erfunden, sondern ihn aus jübischer Tradition übernommen, wie Parallelen aus Rabbinen and Josephus, Altertumer I 14, 4 beweisen. — 32 1 von 3 hm; natürlich: von Gott,

während ein par Worte weiter (v. 2) von ihm = "von Jakob" ift. An der zweiten Stelle haben übrigens AC fälschlich et adrov statt et adrov (LS). — 2 Als vorzügslichste Stämme werden aufgezählt der Priesterstamm Levi und der Königsstamm Juda. Zwischen beiden wird als Mittelglied Jesus erwähnt, dem Fleische nach von Juda abstammend, aber doch auch wieder als Hohepriester (36, 1; 61, 3; 64) den Leviten nahestehend. — 3 Alle; greift wieder zurück auf die Beispiele in c. 81.

33 1 Bas follen wir nun tun; mit AS (τί οδν ποιήσωμεν) gegen CL τί οὖν ἐρούμεν, was durch Ginfluß von Rm. 6 1 entstand. — 3 hier liegt, wie schon c. 20 1 ff., das auch aus dem A. T. bekannte antike Weltbild vor. Die Erde ft über Baffer fest gegrundet und ringsum von Baffer umgeben. Ueber die Erde avsponov einschieben, hat weggufallen. — 7 Lagt ung beachten; towes mit allen Autoritäten. Die an sich leichte Conjectur ber meiften Herausgeber etdousv ift unnötig. — 8 mit all unferer Kraft..., CS setzen vor diesen Satz ein xal. — 34 4 an ihn; en' αὐτῷ; es ist möglich, aber wenig wahrscheinlich, daß dies en' αὐτῷ nicht Gott bezeichnen soll, sondern sich auf das δ μισθός des vorhergehenben Sates zurückbezieht und dieses wieder aufnimmt. — 7 hier schlägt der Prediger sehr start durch. 1. Clem. spricht hier so, als ob er vor der zum Gottesbienste versammelten Gemeinde stünde. Die Stelle setzt auch voraus, daß der Berfasser annimmt, der Brief werde zu Korinth in der Gemeindeversammlung verlesen werden. — if overediose übersett man am besten mit "andächtig", es bedeutet wortlich "mit Gewiffenhaftigkeit", vgl. denselben Gebrauch des Wortes in 2, 4. — 8 Nach der ganz glaubwürdigen Aussage des Origenes (in Matth. XXVII, 9) stammt dies Citat, das auch Paulus 1. Kor. 2 o bringt, aus der uns verloren gegangenen Eliasapotalppse. Der Text des Citates in 1. Clem. schwankt an einigen Stellen: δοα lefen AC, & Clem. Alex. und L; κύριος haben CLS, A läßt es aus, Clem. Alex. hat ὁ δεός; ὑπομένουσιν haben AL, ἀγαπῶσιν CS Clem. Alex. — 35 2 Dies kennen wir fchon jest; an diefer Stelle haben die leberfetungen den richtigen Text er halten. καὶ ταῦτα ὁποπίπτοντα ὁπὸ τὴν διάνοιαν ἡμῶν ift zu lesen, A hat statt ὁποπίπτοντα: ὁπέπιπτεν πάντα, C ὁποπίπτει πάντα, vgl. K n opf, S. 67. — 4 berer..., bie außharren; τῶν ὁπομενόντων mit CL (ber Außbruck nimmt bas τολς ὁπομένου» σιν in 35, 3 wieder auf); A fügt αὐτόν hinzu, S και άγαπώντων. — 5 Ruhm fucht 5 φιλοδοξίαν ist vielleicht mit L zu lefen (inhumilitatem). Doch ist diese Lekart keines wegs sicher, A hat φιλοξενίαν, CS haben άφιλοξενίαν, vgl. K n o p f, S. 69.

86 2 sch a u e n wir; ἀτενίζομεν mit CL; ἀτενίσωμεν A, und auch S hat eine \*\* Konjunktiv ober daß Fut. ἀτενίσομεν. — in's Licht; mit LS Clem. Alex. (εἰς τὸ φῶς); A hat εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς, C εἰς τὸ θαυμαστὸν φῶς. Der Zusaß ἐ\*\*

AC stammt wohl aus 1. Betr. 2 9. -

37 2 wie gehorsam; mit A (der wohl sdeixtwe liest), auch S wird so gelesen haben. C gibt extixüe (eig. "gewohnheitsmäßig"), L versagt an der Stelle. — 3 vom Könige; Wir würden erwarten "vom Kaiser". Aber in der gewöhnte lichen griechischen Bertehrssprache wurde damals der imperator (αδιακράτωρ) seht oft als βασιλεύς bezeichnet (1. Petr. 2, 17, Aristid. apol. 1 u. a. m.). — 4 In dem Worte von den Großen und Kleinen scheint eine bekannte Redenkart vorzuliegen, vgl. Sopholles, Ajas 158 s. und Plato leg. X p. 902 E. — Der Ausdruck "eine gewisse Mischung" könnte aus Euripides Fragm. Aeol. 2 herrühren, wod von Mischung (άλλ εστι τις σύγκρασις κτλ.) und gegenseitigem Helsen der Armen und Reichen die Rede ist. — wechselseitiges Brauchen; ev άλλήλοις χρήσις wage ich mit L (aliud alio opus est) zu lesen; ACS haben er τούτοις χρήσις. — 5 Ju diesem Beispiele vgl. 1. Kor. 12 12. Das Motiv muß sehr alt sein, vgl. die Fabel, die Menenius Agrippa der Plebs erzählte, als sie auf den heiligen Berg gezogen war. — 38 1 in dessen Gabe; nämlich in der Gabe des Nächsten, was im Griednicht deutlich hervortritt. Sinn: Jeder soll den Nächsten ehren und sich ihm unter

ordnen, wie es in der dem Nächsten von Gott verliehenen Gnadengabe begründet ist. — 2 nicht nur durch Worte mit L Clem. Alex., ACS lassen povor weg. — 3 aus welchem Grabe und welcher Finsternis; vgl. Ps. 13914 f.: ich danke dir darüber, daß ich wunderbarlich gemacht bin. . . Gs war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten in der Erde.

40 und 41 Die beiden Kapitel sind merkwürdig wegen des Tones, in dem hier vom alttestamentlichen Kult: und Opferwesen gesprochen wird. Die altchristlichen Schriften sprechen nur selten vom jüdischen Kulte. Die Frage, wie der jüdischen Kult zu beurteilen sei, war für sie kein leichtes Problem: war der Kult von Sott angeordnet, oder war er von ihm nur zugelassen, war er ein Engels oder gar ein Dämonendienst? — Clemens spricht hier mit großer Hochachtung vom jüdischen Kultwesen. Er sindet, daß es unmittelbar Gottes Ordnung ist, die im jüdischen Kultwesen. Er sindet, daß es unmittelbar Gottes Ordnung ist, die im jüdischen Kultwesen. Er sindet, daß es unmittelbar Gottes Ordnung ist, die im jüdischen Kultwesenzitische Opfers und Priesterwesen nicht. c. 40 s. stehen parallel zu c. 20: es liegt dem Versassen vor allem nur daran, an seinen Beispielen die die ins Rleinste und Einzelne gehende Ordnung insolge des göttlichen Willens zu zeigen. c. 20 nimmt er die Beispiele aus dem Naturleben, c. 40 s. aus der alttestamentlichen Kultwsordnung. Der Parallelismus in den Haurleben, c. 40 s. aus der alttestamentlichen Kultwsordnung. Der Parallelismus in den Haurleben, daß der alttestamentlichen Kultwsordnung. Der Parallelismus in den Haurleben, der Schluß zu ziehen, der Kultwssehnere. Es ist nicht begründet, aus cc. 40 s. den Schluß zu ziehen, der Kultwssehneren. Bohl aber ist dieß sicher: die Bresdyter und ihre Gegner anseinander gerieten. Wohl aber ist dieß sicher: die Gemeindebeamten, d. h. die Epissopen und Diakonen, haden im gemeinsamen Kultus eine sührende Stellung inne. Jur Ordnung des Kultus gehört es, daß Presdyter da sind. — 2 die Opfer und den Tempeldiehen. — 5 gegeben; so mit CSL (dedora) gegen A (dedora). — 41 2 Clemens zählt die hauptsächlichsten Opferarten auf, die daß N. T. vorschreibt: 1. daß Brandopfer (Vocia kodzkycopo, Tops), daß beständig und täglich darzubringen ist. Neben diesem Brandopfer (Vocia kodzkyco, Tops), vogl. 3. B. 8. Mosl. 4 a ff., 9 a ff. 11. ö.); c) daß Schuldopfer (Vocia appt ankanz, nahmen

42 1 Un fern Ap o steln; mit L ol ἀπόστολοι ήμων; ACS haben ήμιν. — 3 Bgl. die sehr ähnliche Ausstührung Jren. adv. haer. III 1, 1; zu ἐξήλδον auch kerngma des Petrus, Aristides apol. 2, Justin apol. I 39, 45, 49 usw. — 4 "tausstem die dem Willen Gottes Gehorsamen", diese Worte stehen nur in L, ACS lassen sie passen sehr sut in den Zusammenhang, das αὐτῶν des nächsten Sagliedes scheint sie zu fordern, odwohl man es auch auf ἀπόστολοι deziehen könnte. Die detressent worte (και τους υπακούοντας τη βουλήσει τοῦ θεοῦ βαπτίζοντες) konnsten wegen Homöoteleuton leicht aussallen. — Sehr beachtenswert an der Stelle ist der Rachdruck, der auf den Zusammenhang der Epistopen und Diakonen mit den Posteln gelegt wird. Die Linie Gott-Christus-Apostel-Spistopen und Diakonen unhalt im Keime die später für das Bischossamt konsequent und solgenreich ausstüldete Lehre von der apostolischen Succession. Ueder die Frage nach der Gemeindeversassung, die 1. Clem. vorausseht, vgl. das oden zu 1, 3 Bemertte.

48 Sinn bes Kapitels im Zusammenhange ist dies: Es ist ja gar nicht verwunderlich, daß Christi Apostel die Spistopen und Diakonen einsetzen. Schon im L. war doch hinsichtlich des Amtes eine genaue Ordnung gegeben; nur Levis Stamm war mit dem Priefteramte bekleidet, und durch ein Wunder wurde diesem Stamme, als die 12 Stämme untereinander stritten, welcher von ihnen Priefters

ftamm werden folle, seine Burde übertragen. Aehnlich haben auch die Apostel, da fie vorher wußten, daß des Amtes wegen Streit entstehen werde, eine seste Ord-nung darüber gegeben. — Die Erzählung des Kapitels ist ziemlich frei nach 4. Mos. 17 gebracht; 1. Clem. sehrt sehr start die Initiative des Moses hervor, die alttesta-mentliche Erzählung führt alles Einzelne direkt auf Gottes Austrag zurück. — 43 1 Diefelbe ehrende Bezeichnung bes Mofes vgl. schon c. 17, 5. — 2 Die nahm er ufm.; eine Ausschmudung ber alttestamentlichen Erzählung, die nichts bavon berichtet, daß Mofes die Stabe jufammengebunden und mit den Ringen der Stammeshäuptlinge gestegelt habe. Auch das 42, 3 Berichtete findet sich nicht in der Erzählung 4. Mos. 17. Clemens indessen burfte auch hier kaum diese Züge frei erz funden haben, wahrscheinlich entnahm er sie, wie wir schon in andern ahnlichen Fällen feststellen konnten, einer Tradition. — 5 bie Siegel; LS lassen diese Worte aus. — 6 bes Wahren und Einen; so mit L (700 adnorvou nai pevou); C fetz nuplov hinzu, S deot, A fehlt. (Harnad, AU XX 3, S. 72 ff. halt bie Dorologie für fpateren Bufag.)

44 2 B e f e h I; mit A (ἐπινομήν) und L (legem); C hat ἐπιδομήν, S ἐπὶ δοχιμήν ober ἐπὶ δοχιμή. — 4 Bei den "Opfern des Bischossamtes" haben wir vor allem an die Lob- und Bitt-Gebete zu denken, die Gest gem in der Gemeindeversammlung und besonders bei ber Feier ber Gucharistie Gott barbringen. — 5 in Ehren verwalteten; τετιμημένης. Der Ausbruck ift etwas schwierig, kann aber

angesichts ber Bezeugung nicht geandert werden. — 45 1 Seib usw.; Bors als Imperativ ist mit CL zu lefen; S hat bors als Inditativ und läßt dann im Folgenden un por avnnovtwo aus. — 4 abfcheulicher; μιαρόν mit CL, während AS μιαρών haben. — 6 Bas follen wir . . . fagen; είπωμεν muß man lesen; S hat είπω, A είπομεν, L dicimus, C είποιμεν;

zu ben folgenden Beispielen vgl. Dan. 6 16 f. und 8 10 ff.
46 2 Das Citat findet sich in keiner uns bekannten Quelle (vgl. übrigens fog. Apoft. RD. 12, 2), stammt also wohl aus einem verloren gegangenen heiligen Buche. — 7 des Herrn Jesus; mit L (Domini Jhesu), A hat Ίησοῦ τοῦ χυρίου ήμῶν, CS haben τοῦ χυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. — 8 Clem. citirt hier ents weber, ungenau und mischend, Stellen unserer tanonischen Evangelien ober er nimmt die Anführung aus einem apokryphen Evangelium, vgl. auch die Citate 13, 2. — alse daß er einen meiner Außermählten verkehre; η ένα των έκλεκτών μου διαστρέψαι mit Clem. Aler. LS, AC haben: ή ένα των μικρών μου σκανδαλίσαι.

47 2 Bie schreibt er...; so mit L τίνα τρόπον (quemadmodum) gegen ACS, bie τ! πρώτον lesen, das neben dem gleich folgenden er άρχη του εδαγγελίου pleonastisch ist. — Clemens verweist die Korinther auf den Brief des Apostels, der bereits genötigt war, ihnen ihre Spaltungen zu verweisen. Gemeint ist 1. Kor. 1—4
jene Kapitel, in denen Paulus den Korinthern ihre Parteiungen vorwirst. Bei biese Kapitel die ersten des Brieses sind, bezeichnet sie Clemens mit den **Borten =** am Ansange seiner Bertündigung (et άρχη τοῦ εὐαγγελίου). — 7 die Anders gesinnten (ἐτεροκλινείς ὑπάρχοντας ἀφ' ἡμῶν) sind in erster Linie die Heiden. vielleicht auch die Juden.

48 1 und heiligen; καὶ άγνήν LS Clem. Alex., während AC das καὶ aus=

— 2 Die Stelle wird von Clem. Alex. strom. VI 8, 64 irrtümlich als von Barnabas herrührend citirt. "Beibe Briefe maren alfo vielleicht schon raum= lich in einer handschrift vereinigt" (harnad I 60). - 5 Die Stelle gablt Charis= men (Gnadengaben) auf: Glauben (erscheint auch 1. Kor. 12.0 unter den Charissmen), Fähigfeit, Ersenntnis auszusprechen (1. Kor. 12.0), Gabe der Unterscheidung (1. Kor. 12.10), heiligen Wandel (der wohl hauptsächlich in Enthaltsamkeit bestand, vgl. auch 38, 2). Sinn ber Stelle ift: hat jemand von Gott eine besondere Gabe empfangen, fo foll er fie nicht zu eigenem Borteile ausnuten, indem er fein eigenes Unfehen damit erhöht, fondern foll fich ihrer zur gemeinfamen Erbauung und Förderung bedienen.

49 Die Stelle ift abhängig von 1. Kor. 13. Der Berfaffer hatte 47, 1 bie

ftreitende Gemeinde ermahnt, ben Brief bes Apostels jur hand ju nehmen, hier befolgt er den Rat felber und lehnt fich in seinen Mahnungen an Paulus an. 5 Liebe bectt ber Sünben Menge; berfelbe Spruch tommt noch 1. Petr. 4. vor (vgl. auch Jak. 5.20 und Apotr. S. 7 A. 5). Daß es ein Citat aus Spr. 10 12 sei, ist sehr zweiselhaft. Eher mag es eine Sentenz aus einem verlorenen Apotrophon fein; fein urfprünglicher Sinn scheint gewesen zu fein, das Almosengeben zu empfehlen, benn Liebe ift hier = Barmherzigkeit. Herr, ber bie Chriften angenommen hat, ift Gott, nicht Chriftus. 6 ber 3m Griechi= fchen fteht desnorns, nicht xopios. — 50 3 f. Der Ort der Frommen, an dem die in Liebe Bollenbeten aller Gefchlechter versammelt find, find die Rammern der Toten im Habes. Bgl. zu dieser Vorstellung 4. Esra 7 78—80 und 88—99. Dort wird erzählt, daß nach bem Tobe eines Gerechten feine Seele zu ben Rammern ber Toten wandere und bort, von Engeln bewacht, in die Ruhe eingehe zu siebenfacher Freude, während die Seelen der Gottlosen unter ständigem Seufzen und Trauern umherschweisen muffen in stebenfältiger Bein. Um jungsten Tage erfolgt dann das endgiltige Urteil: dann empfangen die Berechten die ihnen bereitete Berrlichkeit und leuchten wie die Sonne, während die Gottlosen in die ewige Bein mandern. — Diese Borftellung der Sadestammern liegt auch hier vor, wie befonders aus dem Citate 50, 4 hervorgeht, wo von Rammern gesprochen wird, und zugleich von der Auferweckung aus ben Grabern bie Rebe ift. Diese Berbindung ist vom Bersasser selber erst dadurch geschaffen, daß er zwei Citate kombinirte (vgl. Jes. 26 20 und Hes. 37 12). Folglich muß er die oben dargelegte Borstellung gekannt und geteilt haben. Er hat also die Anschaung, daß die Seelen der von Anbeginn an verstorbenen Frommen an einem ihnen angewiesenen Orte ausbewahrt werden (das ist der "Ort der Frommen"), dann wenn das Chriftusreich fichtbar wird, werden auch sie aus ihrem verborgenen Orte hervorgeholt und erscheinen, um die ihnen bereitete Herrlichkeit zu genießen. (Chriftusreich), basilata tod Apistov 50, 3 lefen Al Clem. Aler., CS haben bas geläufigere βασιλεία του θεου.)

511 einiger hinterliftiger Nach ftellungen bes Wibers ach ers wegen: διά τινας παρεμπτώσεις τοῦ άντιχειμένου mit Clem. Alex. (διά τάς παρ. τ. άντ.) und L propter quasdam incursationes contrarii); ACS haben διά τινος τοῦ άντιχειμένου. Der Wibersacher ift natürlich ber Satan.

52 3 beiner Bedrangnis; θλίφεως σου mit A Clem. Alex. (LXX kc.a ART), mährend SL σου auslaffen (LXX B k\*). C versagt an der Stelle. 53–55 Agl. zu diesen cc. Harnad, Au XX 3, S. 76 ff. — 53 Die Gestifft.

53—55 Bgl. zu biefen cc. Harnad, MUXX 3, S. 76 ff. — 53 Die Geschichte von Mofes, die der Verf. hier bringt, soll bartun, daß dieser große und ausgezeichnete Mann sich nicht über sein Bolt erhob, und durch dessen Vernichtung sein eigenes Geschlecht in die Höhe bringen wollte, sondern daß er für sein Bolt eintrat und lieber mit ihm untergehen als überlebend Jöraels Vernichtung sehen wollte. In ähnlicher Weise müssen auch diesenigen, die die Gemeinde lieben, bereit sein, für sie zu leiden. — 2 Steig usw.: so mit SL; AC schieben davor die Anrede: Moses, Moses ein. — Gußbilder (χωνεύματα) mit AC; SL haben και χώννωμα, "und ein Gußbild".

54 1 unter euch; AS; CL haben èv ήμίν. — 2 Die Beisung, die hier an die Führer des Streites gegeben wird, ist eigentümlich. Der Vers. verlangt von ihnen, sie möchten aus der Gemeinde auswandern. Das ist dei normalen Verhältzusse eine ungewöhnliche Forderung, denn sie schließt ja doch in sich, daß jene Leute zu Korinth ihren Beruf und ihr Gewerde aufgaben und sich an einem ans dem Orte auß neue eine Eristenz schusen. Die Forderung wird uns vielleicht verschadlicher, wenn wir annehmen, daß der Kömer sich die Führer des Zwistes als Banderpropheten und Banderlehrer dachte, die in der alten Christenheit keine lettene Erscheinung waren. Diese Leute konnten von Gemeinde zu Gemeinde ziehen, wurden überall aufgenommen und die Gemeinde, in die sie kamen, und in der sie vorübergehend oder dauernd blieben, hatte die Pslicht, sie zu erhalten. Wenn 1. Clem. solche Leute im Auge hatte, dann wird uns der Inhalt seines Vorschlages vers

ftanblicher. — 55 Es ift bemerkenswert, daß Clem. es nicht verschmaht, auch Beispiele aus ber heibnischen Geschichte zu bringen. Hieraus spricht einmal eine gewiffe hu-manitat, die Tugend und Opferfreudigkeit auch außerhalb ber Gemeinde anerkennt, und dann vielleicht der Stolz des Römers; denn gerade die römische Geschichte liesert verschiedene Beispiele von Selbstaufopferung zu Gunften der gemeinsamen Bohlfahrt. An Curtius, die Decier und andere Romer mag ber Verfaffer in erfter Linie gedacht haben, dann vielleicht auch an Beifpiele aus ber nichtrömischen Geschichte (Rodros, Bulis, Sperthias u. a.). "Pestzeiten" (λοιμικού τινός ένστάντος καιpoo) ist sehr spezieller Ausbruck, gemeint sind überhaupt Zeiten eines großen, öffent-lichen Unglücks. — burch ihr Blut; vgl. 4 Maft. 6 20. — Biele sind aus ihrer Seimat ufm.; Beispiele folchen Tuns find ber Romer Scipio Africanus und ber Spartaner Lykurgos. — 2 unter uns; einige Ausleger find ber Meinung, daß biefe Borte bedeuten: unter uns Römern der Gegenwart. Man dentt dann an Erweise von hingebung, Aufopferung, die in ber Beit Neros, bes bann folgenben Bürgerkrieges und etwa unter Domitian gegeben wurden, vgl. z. B. auch bie Worte, die Tacitus hist. I 3 von der Zeit des Bürgerfrieges gebraucht: Dennoch war die Zeit nicht fo bar an Tugenden, daß fie nicht auch herrliche Beispiele geliefert hatte: Mutter begleiteten ihre flüchtigen Sohne, Gattinnen folgten ihren Männern in die Berbannung usw. Aber von dem, mas Clem. hier erwähnt, kennt die römische Geschichte doch keine Beispiele, und wir tun daher besser, "unter uns" = "unter uns Christen" zu fassen. Es war eine christliche Liebespflicht, Sklawen und Gefangene loszukaufen, vgl. z. B. Hermas mand. VIII, 10 "aus Zwangslage loszukaufen die Knechte Gottes" oder sim. I, 8 "statt Aecker kauft euch bedrängte Seelen, soweit dies einer vermag", ferner Const. apost. V, 1, wo es u. a. heißt: "wenn einer imftande ift, feinen ganzen Lebensunterhalt hinzugeben und fie (gefangene Heilige) aus dem Gefängniffe zu erretten, der wird felig sein und ein Freund Chrifti". Bei ber hohen Schätzung biefes Liebeswerkes in ber alten Chriftenheit mögen manche Christen sich selbst verkauft haben, um andere loszukaufen. auch bas andere, was der Text erwähnt, muß vorgetommen fein: manche, bie zu arm waren, um Almosen zu geben und fremde Not zu lindern, verkauften fich in die Sklaverei, damit sie mit dem empfangenen Raufpreise andere fattigen tonnten. Grade in der römischen Gemeinde war die Liebestätigkeit eine große und ausgebehnte, vgl. Ign., Köm. (Zuschrift) und dann Dionysius von Korinth bei Euseb. RG IV 23, 10.

56 1 So wird nämlich ufm.; Sinn dieses Satzes ist: Wenn wir vor Gott und vor der Gemeinde (das sind "die Heiligen") für jene Uebertreter beten, so wird das ihnen nützen, und sie werden infolge dieser Fürbitte ein gnädiges Urzteil bei Gott finden, natürlich wenn sie Buße tun. — 13 Frieden haben wird; slopvedas mit AC, mährend LS slopvedas haben. "Deiner Hütte" im selben Satze mit AL, mährend CS σου auslassen.

57 3 die allherrliche Beisheit; ή πανάρετος σορία wird das Buch der Sprüche öfters genannt (vgl. Guseb., KG IV 22, 9: nicht nur dieser — nāms Segesipp — sondern auch Jrenäus und der ganze Chor der Alten nannten die Sprüche Salomos die "allherrliche Beisheit"), auch die Bezeichnung "die Beisheit" kommt in altchristlichen Schriften vor, vgl. z. B. 58, 1. — Bon 57, 7 dis 63 Schluß sehlt der Haube und die Hoffnung der Erwählten" sind Apposition zu der vorhergehenden trinitarischen Formel. —

59 1 Zu beachten ist das hohe pneumatische Bewußtsein, das aus bieser Stelle spricht: Gott selbst redet in dem Briese der Römer, vgl. 63, 2 "was wir euch durch den heiligen Geist geschrieben haben". — Die Kapitel 59, 2—61, 3 enthalten das röm ische Gemeindegebet; für uns eine äußerst wertvolle Urtunde, da wir uns nur aus ganz kümmerlichen Resten ein Bild der ältesten christlichen Liturgie machen können. Davon abgesehen ist das Gebet auch an sich sehr schön, durch würdevolle und doch herzliche und innige Haltung der Frömmigkeit

ausgezeichnet. Preis bes machtigen und erhabenen Gottes wechfelt ab mit Bitte um hilfe in irbifcher Rot und um Gunbenvergebung, mit Fürbitte für alle Menschen, insonderheit noch für den Raiser und die Obrigkeit. Genauer betrachtet, gestaltet sich der Aufbau des Gebetes so: Das Gange zerfällt in 3 Teile, von denen jeder wieder gegliedert ift. Der Unfang bes Gebetes ift nicht erhalten, der Berfaffer hat sich einen eigenen Uebergang vom Vorhergehenden gemacht, aber schon in 59, 2 sinden sich Sähe, die durch ihren liturgischen Stil verraten, daß sie bereits zum Gebete gehören. Der erste Teil umfaßt 59, 3—4; 59, 3 enthält in Parallelsähen den Preis Gottes, 59, 4 enthält Wittgebet, und zwar gin ausschließlich ich und vielige Güter. Der zweite Teil umfaßt 60, 1—3, seht wieder ein mit dem Preis Gottes (60, 1 bis "auf dich vertrauen") um sodann ebenfalls ins Bittgebet überzugehen (60, 1 Schluß—60, 3), das um Sündenvergebung, um Frieden und um Schut in der Berfolgung fleht. 60, 4 beginnt der lette Teil: 60, 4 bittet um Frieden und Eintracht für alle Menschen, 61, 1 und 2 bringt eine Fürbitte sür die "Herrscher" (d. h. den Kaiser und die Obrigkeit). 61, 3 endlich schließt das ganze Gebet mit seierlicher Preis- und Danksormel. Genauere Darstellung mit Nachweisungen von Entlehnungen aus dem A. T. und Berührungen mit jüdischen Gebeten, besonders den 18 Benediktionen, liefert E. von der Golf, Das Gebet in der ältesten ben 18 Benediktionen, liefert E. von der Golk, Das Gebet in der ältesten Christenheit 1901, S. 192 s., der das Kirchengebet aber nicht geradezu mit dem der römischen Gemeinde identisieren möchte. — 3 Zu den Ausdrücken, die Clem. hier gebraucht, vgl. der Reihe nach Jes. 57 15, 13 11, Ps. 33 10, Hod 5 11, 1. Sam. 2 7 (L. 1 15); 5. Mos. 32 39 (1. Sam. 2 5, 2. Kön. 5 7) 4. Mos. 16 22, 27 16, Dan. 3 21, (Sirach 16 15 f.), Jud. 9 11. — Höchsten in der Höhe, Heiligen im Heiligtumeruhen den nicht end hend; die höherozu und der kassen wehl als Reutra zu sassen und dann in der angegebenen Weise zu übersehen. Die Ausdrücke können an sich auch als Maskulina genommen werden, und sind dann auf die Engel zu deuten. — der tötet und erhält und Leben schaft; und erhält" (val god ovra) aus. — Der hineinspähl in die Unterwelt, val. schon 20. 5 und (και σώζοντα) aus. — Der hineinspäht in die Unterwelt, vgl. schon 20, 5 und das dazu Bemerkte — 4 Anfang : vgl. Pf. 119 114, auch Jud. 9 11. — unfere Ge fangenen; gemeint find vor allem die um ihres Glaubens willen im Gefängnis ober in der Berbannung, in den Bergwerken Schmachtenden, dann vielleicht auch Gefangene, die von Kriegsfeinden an den Reichsgrenzen oder von Räubern wegsgeschleppt waren. — Zu 4 Schluß vgl. 1. Kön. 8 60, 2. Kön. 19 10, Hef. 36 20; Pf. 79 10, 95 7, 100 8. — 60 1 Anfang: Die Aussage bedeutet, Gott habe durch bie Erscheinungen, durch das Walten der Naturfrafte den Menschen das Befen und die Zusammensetzung der Welt offenbart; eine verwandte Aussage macht und die Zusammensetzung der Welt offenbart; eine verwandte Aussage macht Paulus Röm. 1 20. — Barmherziger und Gnädiger: vgl. Joel 2 15 (Sirach 2 11, 2. Chron. 30 0). — 2 f. Zu den Ausdrücken vgl. Pf. 40 5, 119 150; 1. Kön. 9 4, 5. Mos. 12 25. 25, 13 15, 21 0; Pf. 67 2, 80 4. 8. 20, 4. Mos. 6 25 f.; 1. Mos. 50 20, Jer. 21 10, 24 8, Am. 9 4, 5. Mos. 30 0; Jes. 51 16, 2. Mos. 6 1, 5. Mos. 4 24, 5 15; Jer. 39 21; Hest. 30 Stimmung gegen die Machthaber, die allenthalben aus der Apotalypse weht). Denwoch hat man ofsiziell, wie unser Gebet lehrt, für Herrscher und Obrigkeit gebetet, eine Tatsache, die uns auch noch aus einer Reihe von andern Stellen klar wird, vgl. 1. Tim. 2 1 f., Polyk an die Philipp. 12, 3 und oft in den Prozesakten der Rärtyrer, z. B. Akten des Apollonius 6, des Cyprian 1, 2, Euseb KG VII, 11, 8 (Akten des Dionysius von Alexandrien), vgl. auch VII, 1 (Brief des Dionysius) u. a. m. Darin, daß die Chriften für die Obrigkeit beten, liegt einmal eine positive Burdigung der Frieden, Geseh und Ordnung erhaltenden Tätigkeit des römischen Staates, (vgl. Röm. 13 1—7, Tit. 3 1, 1. Betr. 2 18 f.). Sodann ist dies Gebet der Christen die apologetische Antwort, die sie auf die Anschuldigung geben, als haßten sie das

Menschengeschlecht, und die sie der Forderung entgegensetzen, den göttlich verehrten Raisern zu opfern. Gebete sind die Opfer der Christen, und ihre Opfer an den Raiser sind Gebete sür den Raiser (vgl. die Atten des Apollonius 8). Endlich ist die seine Beziehung nicht zu übersehen, die unser Gebet ausweist, indem es sleht, die Raiser möchten gerecht, Gott gehorsam und ihm wohlgefällig wandeln. Damit betet die Gemeinde zugleich für sich selbst und umschreibt nochmals in seiner Beise die schon vorher gebrachte Bitte: rette uns vor denen, die uns ungerecht hassen. Wenn die Obrigseit Gott wohlgefällig wandelt, wird sie Christen nicht versolgen. — Vorangegangen sind auch hier in der Sitte, für Raiser und Obrigseit zu beten, die Juden: in den Synagogen der Juden tat man Fürditte sür den Raiser und ein Tempel zu Jerusalem wurden zur Zeit der ersten Raiser täglich zwei Lämmer und ein Stier "für den Raiser und das römische Volk" geopfert. — 2 was gut und wohlgefällig vor dir ist, vgl. 5. Mos. 12 25. 28, 18 16.

62 1 für die, welche frommund gerecht ein tugendhaftes Leben führen wollen; τοις θέλουσιν ένάρετον βιον εδοεβώς και δικαίως διευθύνειν mit L und S (ber freilich nicht ganz genau diesen Text gelesen zu haben scheint) gegen C, der siς ένάρετον βιον (was natürlich mit dem vorhergehenden των ώφελιμωτάτων zusammenzunehmen ist) τοις θέλουσιν εδοεβώς usw. Iiest. — 3 ans sehn liche; έλλογίμοις mit S; C hat έλλογιμωτάτοις, L prodatis (δοκίμοις).

### XI.

# Briefe des Ignatins und Polykarp.

(**G**. Krüger.)

## a) Briefe bes Iguatius.

Die besten neueren Ausgaben sind die von Th. Zahn (PA, Leipzig 1876 mit Kommentar; Textausgabe Pa, 3. Aust. 1900), F. X. Funt (pa, Tübingen 1881, 2. Aust. 1901 mit Kommentar; Textausgabe 1901), J. B. Lightfoot (London 1885), 2. Aust. 1889 mit Kommentar; Textausgabe 1890; dem Uebersetzer stand nur die 1. Austagave verfügung) und A. Hilge zur Verfügung) und A. Hilge zur Verfügung) und A. Hilge zur Verständer zur Verständer das der Text troz aller kritischen Versuche nicht überall als gestichen gelten kann. In den nachstehenden Anmerkungen sind die für die Uebersetzung wichtigen Abweichungen als solche gesennzeichnet. G¹ bedeutet den gedruckten griechischen Text der 7 Briese (die mit ihrem Ansangsbuchstaben bezeichnet sind), G² den Text des Interpolators, L die lateinische, S die sprische, A die armenische Uebersetzung.

Aus der neuen Literatur verdienen, außer den bei Besprechung der Echtheitsfrage hervorzuhebenden Schriften, folgende Arbeiten Erwähnung: R. T. Smith, Artifel Jgnatius im DchrB 3. Bd., London 1882, 209—222, E. v. d. Golf, Jgn. v. Ant. als Christ und Theologe, Au XII 3, Leipz. 1894, und A. Stahl, Patrisstische Untersuchungen, Erlang. u. Leipz. 1901, S. 109—222. Beachtenswerte Winkzum Verständnis des Kömerbrieses enthält die Abhandlung von A. Harn ack, Das Zeugnis des Jgnatius über das Ansehen der römischen Gemeinde, SVA 1896, 111—131.

Bezüglich der interpolirten Briefe, die uns hier als solche nicht interessiren, genüge die Notiz, daß schon J. Ussher (Dissertatio de Ignatio et Polycarpo 1644)

erwiesen hat, daß zwischen ihnen und den sog. Apostolischen Konstitutionen eine Verwandtschaft besteht, die nur aus der Annahme eines gemeinsamen Bearbeiters erklärt werden kann. Ob dieser Bearbeiter Semiarianer (zahn, Harnack, A. Amelungk, Untersuchungen über Ps.-Ignatius in ZwTh 42, 1899, 508–581) oder Apollinarist (Funk, Die apostol. Konstitutionen, Rottend. 1891, u. d., zuleht in Revue d'Hist. ecclés. 1, 1900, 61–65) war, ist unentschieden geblieden.

Chietissfrage. Die Schtheit der 7 Briese hatte schon der Anglikaner J. Pears on (Vindiciae Epistolarum S. Ignatii, Cantadr. 1672, Oxon. 1852) gegen

ben Resormirten J. Dallaeus (De scriptis quae sub Dionysii Areopagitae et Ignatii Antiochensis nominibus circumferuntur libri II, Genev. 1666) zu verteidigen. Im 19. Jahrhundert machte, nachdem R. Rothe (Die Anfänge der christlichen Kirche usw. 1. Bd., Wittenb. 1837, 713–784) lebhaft für die Echtheit eingetreten war, ihre Bestreitung durch F. Chr. Baur (Ueber den Ursprung des Epistopates, Tüb. 1838, S. 148–185; Die ignatianischen Briese usw., Tüb. 1848), A. Hill genfeld (Die Apostolischen Bäter, Halle 1853, S. 185—204) u. a. großen Eindruck. Jahrzehnte lang war man geneigt und ist est gelegentlich heute noch, demjenigen, der die Briefe für echt hält, den Ehrentitel eines wissenschaftlichen oder tritischen Theologen abzusprechen. Indessen ist durch Zahn (Ign. von Ant., Gotha 1873), Funk (Die Schtheit der ign. Briefe, Tüb. 1883), Lightfoot (Ausgabe), J. Réville (Études sur les origines de l'épiscopat, Par. 1891), A. Chrhard S. 86-100 u. a. der Nachweis der Echtheit erschöpfend erbracht worden, und der Widerspruch von A. Hausrath (Die Kirchenväter bes 2. Jahrh., in Kleine Schriften religionsgesch. Inhalts, Leipz. 1882, S. 28 ff.), H. Lüdemann (Referate im ThJB), W. C. van Manen (Handleiding voor de Oudchristelijke Letterkunde, Leiben 1900), A. Higenfelb (Ausgabe) u. a. tann bagegen nicht auftommen. Der Versuch von Bunfen, (gnatius von Antiochien und seine Zeit, Hamb. 1847), dem A. Ritschl (Die Entstehung der altkatholischen Kirche, 1. Austl., Bonn 1850, S. 577—589) und R. A. Lipsius (3hTh XXVI, 1856, S. 3—160) Gesolgschaft leisteten, die verkürzte sprische kassung als die allein echte zu behaupten, stellt lediglich eine Episode der Aritik dar. Nicht anders ist über die Versuche von E. Renan (Les Évangiles, Par. 1877, p XV-XXXV), der nur ben Römerbrief für echt hielt, von D. Boelter (Die ign. Briefe auf ihren Ursprung untersucht, Tub. 1892), der die kleinasiatischen Briefe als von Peregrinus Proteus (f. u.) verfaßt und erft fpater unter bem Namen bes Ignatius vertrieben ansieht, während er den Römerbrief als das Werk eines Falssprachtet, und E. Bruston (Ignace d'Antioche, Par. 1897; s. dagegen Etabl, Ignatianische Untersuchungen, Greifsw. 1899), dem die kleinasiatischen Briefe für echt, ber Römerbrief aber für unecht gilt, zu urteilen. A. Harnad, ber früher (vgl. die Zeit des Ignatius von Ant. usw., Leipz. 1878) zwar für die Echt= heit der Briefe eintrat, ihre Abfassung aber erst in die Zeit um 140 setzte, hat sich neuerdings (II 1 1897, S. 381—406) dahin ausgesprochen, daß die Briefe in den letzten Jahren Trajans (110—117) oder in den ersten Hadrians (117—125) versaßt fein. D. Pfleiberer, ber fich in ber ersten Bearbeitung feines Werkes über das Archriftentum, feine Schriften und Lehren (Berlin 1887, G. 823-835) mit Entschiedenheit für die Unechtheit der Briefe ausgesprochen hatte, hat sich in der zweiten Auflage (ebb. 1902, Bb. 2, S. 226-256) jur Annahme ber Echtheit befehrt, indem " bezüglich ber Zeitbestimmung ben Anfat auf ca. 130 für den wahrscheinlichsten erflärt.

Bei der Wichtigkeit der Frage ist eine etwas eingehendere kritische Erörterung auch an diesem Orte nicht wohl zu umgehen. Die gegen die Echtheit der Kriefe erhobenen Bedenken lassen sich in den Briefen vorausgesetzte Situation, die Planmäßigkeit ihrer Abfassung und ihre ganze schriftstellerische Art lassen sie als das Erzeugnis eines Fälschers erscheinen; 2) die in den Briefen vorausgesetzte Verfassung und 3) die in ihnen des bekämpsten Ketzerien sind zum mindesten zur Zeit Trajans (98–117) undenkbar. Als Zweck der Fälschung wird die Absiecht angegeben, den Wert des monarchischen

Spistopates (s. o.) ben kleinasiatischen Gemeinden anzupreisen, als Zeit der Fälschung am liebsten die zweite Hälschen Zahrhunderts, d. h. die Epoche, in welcher ber katholische Amtsbegriff sich überall durchzusetzen beginnt. Der Brief Polykarps an die Philipper (c. 13, 2) erscheint unter solchen Umständen als ein Begleitschreiben zur Erleichterung der Einführung der Falsisitate.

Dem ersten Argument läßt sich durch den Hinweis darauf begegnen, das die Situation keine größeren Unwahrscheinlichkeiten dietet als sie uns in der beglaubigten Seschichte oft genug entgegentreten, daß die angebliche Planmäßigkeit der Abfassung sich eben aus der Situation erklärt, daß die schriftstellerische Art bei einem Fälscher viel unverständlicher wäre als dei dem von der Uederlieserung dehaupteten Bersassen, und daß zahllose konkrete Einzelzüge den Sedanken an eine Fälschung sast unvollziehdar erscheinen lassen. Der Gedanke, daß man Schriftstücke von so ausgeprägter Sigenart am Schreidtssche ersindet, um dann selbst in der Bersenkung der Geschichte spurlos zu verschwinden, kann nur im Gehirn eines Studengelehrten entspringen. Mit welch rassinitrer Geschicklichkeit müßte der Mann gearbeitet haben, der dem Geistträger Jgnatius den Biedermann Polysarp gegenzüber oder zur Seite stellte, ohne sich jemals aus Stil und Gewohnheiten des Einen in die des Anderen zu verlieren. Wer in unseren Briesen ein Zerrbild des Martyriums sieht, mag Lukians von Samosata berühmte Satire über Peregrinus Prozeus lesen. Hier sindet er was er sucht. Will er sehen, wie man sälscht, so nehmeer die interpolirten Briese des Ignatius, von denen eingangs die Rede war. Jeden er die interpolirten Briese des Ignatius, von denen eingangs die Rede war. Jeden Bersasser ist dieses ganze Argument, auch abgesehen von der sat leichtsertigen Artzmit der es gelegentlich begründet worden ist, völlig subjektiv, und wenn auch der Bersasser dicheren Apperception schriftstellerischer Individualitäten" nicht zutrauen möchte, so ist er sich doch dewußt, eben hiermit ein individuelles Urteil adzugeden, das niemand zu unterschreiben verpslichtet ist.

Dem zweiten und dritten Argument läßt sich die Beweiskraft nicht ohne weiteres absprechen. Indessen ist zu erwägen, daß unsere Kenntnis der Entwicklung sowohl der Verfassung wie der Lehre im nachapostolischen Zeitalter viel zu lückenhaft und unsicher ist, als daß unausweichliche Schlüsse daraus gezogen werden könnten, und daß darum das Urteil über die Entwickelung richtiger von der Urkunde hergeleitet wird als umgekehrt. Auch enthalten die Briese unzweiselhass Altertümliches, das schon um 150 kaum noch denkbar ist. Insbesondere sehlen der sie kleinassatischen Gemeinden vorausgesetzten Kirchenversassung die dogmatischen Attribute völlig, die für den ausgebildeten katholischen Untsbegriff bezeichnend sind. Judaristen aber und Doketen hat es in der Christenheit von Ansang an gegeben, und se gehört die ganze Hartnäcksete eines Gelehrten dazu, aus der völlig allgemein gehaltenen Schilderung auf eine bestimmte Zeit schließen zu wollen, etwa gar die spätere Entwicklung der Gnosis darin vorausgesetzt zu finden. Nach vielzähriger Beschäftigung mit den Briesen, die alle Stadien des Zweisels und der Zwersicht durchlaufen hat, ist es mir wenigstens sicher geworden, daß sowohl die in den Briesen vorausgesetzten Gemeindeverhältnisse als auch die darin bekämpften christologischen Frungen in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts auf Keinaslatischen Boden sehr wohl möglich, ja zu dieser Zeit besser als später verständlich sind.

schem Boden sehr wohl möglich, ja zu dieser Zeit besser als später verständlich sind.
Es ist aber nicht zu verkennen, daß eine zu frühe Ansehung der Briese noch durch eine andere Schwierigkeit gedrückt wird. Sind die Briese, wie es das für das Martyrium des Bischofs überlieserte Datum (f. Apokr. S. 118) verlangen würde, noch vor 110 abgesaßt, so muß der Bries Polykarps an die Philipper um die gleiche Zeit geschrieben sein. Dem steht, wenn Polykarp 155 stard, nichts Entscheidendes entgegen. Stard er aber erst 165 und ward er um 80 gedoren (f. über diese Fragen unten S. 201), so müßte man sich den Bischof der Smyrnäer und Berzsassen Brieses als noch nicht 30jährigen Mann vorstellen, wozu man sich schwerlich wird entschließen wollen. Nun bleibt aber zu bedenken, daß das tradiz

tionelle Datum völlig unsicher ift und der Absassing der Briefe um 10 oder 20 Jahre später von hier aus nichts im Wege steht. Unter diesen Umständen wird man mit dem gelehrtesten Ausleger der Briefe, dem Engländer Lightsoot (Ausgabe II, 469), sagen dürsen: "Rimmt man einen Augenblic au, daß die Briefe eine spätere Zeit verraten, als sie die Chronologie des antiochenischen Spissopates sür Jgnatius ansetz, so ist doch nicht die Schtheit der Briefe, sondern die Richtigkeit der Chronologie auszugeben." — Im solgenden die Briefe in Abkürzung: E., M., T., R., Ph., S., P. Ferner: Li = Lightsoot, Higenselb, Ja = Zahn, Fu = Funk.

#### Erläuterungen.

#### Ephefer.

Bu ber Zuschneit voll. den Eingang des paulinischen Epheserbrieses, der dem Versasserschuebt hat. — Theophorus. Isospépel solche, die dei Prozessionen (c. 9, 2) oder sonst (voll. Lukian, Lucius c. 37) mit Götterbildern herumzogen. Hier auf Gott bezogen und Doppelname wie UG. 13 0: "Saulus, der auch Paulus heißt." — Größe und Fülle. Offenbar liegen Jgn. die Klänge von Eph. 1 10 (tò δπαρβάλλον μάγεθος της δυνάμαως αυτού) und 1 22 (τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ κάντα ἐν πάσιν πληρουμένου) im Ohr. Der Neberseger hat keine Veranlassung, hier deutlicher zu sein als der Autor. — Ich folge dann Li, der statt des in GL überslieferten siz δόξαν παράμονον ήνωμάνην και ἐκλαλαγμάνην ήνωμάνην καὶ ἐκλαλαγμάνην είεξι, was auch SA nahegelegt und auch Şi ausgenommen ist. Jedensalls ist άτραπτον zu δόξα zu ziehen. — Troz des sehlenden Artikels kann das Leiden nur auf das Leiden Christi gedeutet werden Bgl. Ph. 3, 3. — ἐκκλησία ist stets mit "Kirche", nicht mit Gemeinde, wossur Ignatius πληθος gebraucht, wiederzugeden. — in Jesu Christis und in un sträst ich er Freude. Bgl. M. 7, 1, wo es heißt: in der unsträssichen Freude, das ist Issus Christus.

Bezeichnender Weise beginnt das Schreiben mit mehreren nicht durchgeführten

Bezeichnender Weise beginnt das Schreiben mit mehreren nicht durchgeführten Sägen. In 11 mag dem Schreiber dozácw (T. 1, 2) oder duspdozácw (P. 1, 1) im Sinne gelegen haben. Hi ergänzt dozácw Izocóv Arcordo Isaóv (nach Analogie von S. 1, 1) und nimmt diese Worte in den Text auf. Aber damit wird dem Jgn. sein Unabluth genommen. Manche Ausleger (auch Za) suchen nach dem Vorgang eines Scholions in der lateinischen Uedersetung dei Namen ein Wortspiel zwischen ispsac (Wunsch) und Exésoc (etwa: wunschwert). Möglich und besonders mit Hücksich mis den Relativsat versührerisch. Aber Ign. draucht R. 10, 1, S. 13, P. 8, 3 entsprechende Phrasen ohne solche Nedenbedeutung. Auch an den Christennamen hat man gedacht, doch im Hindlick auf 1, 2 schwerlich mit Recht. Der Wechsel zwischen Singular und Plural ist hart, aber, Diktat vorauszesetzt, verständlich. — nach natürlichem Recht. Bgl. T. 1, 1. — Die anscheinend nächstliegende Beziehung von Gottes Vlut auf den Tod Christi ist vielleicht doch nicht richtig und die Beziehung auf den Genuß von Gottes Blut im Abendmahl vorzuziehen. — vryreutwisprov ist nicht brüderlich: das eurer ganzen Art entsprechende. Gemeint ist das Beschren der Explesier dem Ign. gegenüber. — 3 Da i ch nu nusw. Jum Berkaddern der Explesier dem Ign. gegenüber. — 3 Da i ch nu nusw. Jum Berkaddern der Explesier dem Sgn. gegenüber. — 3 Da i ch nu nusw. Jum Berkaddern der Explesier dem Stellen einen Diakonen (M. 2) oder die Diakonen überhaupt (Ph. 4; S. 12, 2) und nur sie als seine Witstnechte bezeichnet, was wicht nur ein besonders nahes, sondern ein gleichartiges Verhältnis vorauszussehen seint, hat die Erklärer gelegentlich zu der Annahme veranlaßt, Ign. sei selbst nicht Bischof, sondern Diakon gewesen (sonder Annahme veranlaßt, Ign. sei selbst nicht Bischof, sondern Diakon gewesen (sond zuleht Bruston, allerdings nur sür den Ign. der kleinglichsen Briese.) Indessen Braifen Diakonen.

als Mahnschreiben gegen ihre Abfassung durch einen Diakonen.

3 1 als wäre ich etwas: nämlich etwa wie Petrus und Paulus oder ein anderer Apostel, vgl. R. 4, 3. — Namen: nämlich Christi. Bgl. 7, 1; Ph. 10, 1.

2 Sinn. Daß griechische γνώμη ist an dieser Stelle besonders schwer wiederzus handbuch zu den Reutestamentl. Apotrophen.

geben. An den meisten Stellen (vgl. R. 8, 3; \hat{h}. inscr.; \hat{h}. 3, \hat{s}. a.; vor allem Berbindungen wie R. 7, 1; \hat{h}. 1, 2; \hat{h}. 1, 1) ist Sinn oder Gesinnung die gegebene Bedeutung. Stahl S. 195 möchte den religiösen Begriff des göttlichen Ratschlusses oder Willens (wosür Jgn. aber sonst dehana gebraucht) einsehen, mährend mir der Nachdruck auf der ethischen Uebereinstimmung zu ruhen schen, während mir der Nachdruck auf der ethischen Uebereinstimmung zu ruhen scheint. Beachte das "mittausen" hier und 4, 1 (wo übrigens γνώμη an und für sich wie \hat{h}. 4, 1 und \hat{b}, 2 = gutheißen ist). — En den (der Grde; so L). Der übertreibende, durch \hat{h}. 65 (64) is veranlaßte Außdruck ist \hat{h}. 3gn. geläusig (vgl. R. 6, 1). — 4 2 sob sin get. Im Griechischen ist natürlich \hat{h}. 3γτε, nicht \hat{h}. δλετε (so \hat{h}. a. nach \hat{G}.) zu lesen.

5 2 Ultar \hat{h}. Gemeint ist der Altarplat, so auch \hat{L}. 7, 2; das Wort bildich \hat{h}. su sassen sin sin der Kirche bedeute, Li (\hat{h}. \hat{h}. \hat

52 Altars. Gemeint ist der Altarplat, so auch T. 7, 2; das Wort bildlich zu fassen, so daß es die Kirche bedeute, Li (ähnlich Za), ist schon wegen der folgenden, bestimmt auf die Abendmahlsgemeinschaft deutenden Worte unmöglich. Ebensowenig darf man freilich aus unseren Stellen schließen wollen, daß an den christlichen Versammlungsstätten ein regelrechter "Altar" errichtet gewesen sei. Bgl. noch M. 7, 2; R. 2, 2; Ph. 4. — 61 schweigen. Lgl. 15, 1 und Ph. 1, 1.

woensoweng dars man stelled aus unseren Stellen schlesen wollen, daß an den christlichen Versammlungsstätten ein regelrechter "Altar" errichtet gewesen sei. Bgl. noch M. 7, 2; R. 2, 2; Ph. 4.— 61 sch we i gen. Bgl. 15, 1 und Ph. 1, 1.

2 höret ihr mehr usw. So nach der Textänderung von Li (und Hi): &λλ' οδδε άχούστό τινος πλέον ή πspl (statt des überlieserten stap) Inooī Χριστοῦ λαλοῦντος εν άληθεία. Man darf nach dem Zusammenhang vermuten, daß von der richtigen Predigt von Christus, nicht von diesem selbst als Prediger die Rede ist.— 7.1 Namen. Bgl. oden 3, 1. Wie die Antithesen im zweiten Teile des Rapitels zeigen, denkt Ign. schon hier an dosetische Irrschrer. Bgl. die Einleitung. — als vor schwer heit daren. So muß das δντας δυοθεραπεύτους des Textes übersetzt werden. Die llebersetzung: "denn ihr Biß heilt schwer" (so Klein, wohl nach Li's Umschreibung: "they are like mad dogs, whose dite is hard to heal") ist sreisich dem Sinne nach (vgl. das "ihr müßt euch hüten") versührerisch. G" umschreibt: ανίατα γάρ νοσούσιν. Li vergleicht Soph. Aias 609: δυοθεράπευτος Αίας... διά μανία ξύναυλος. — 8.1 sür e u.ch Ephese sein. Hie bloß das überlieferte διάν. Hierund Σ. 13, 3 δπέρ ein, während Hierund Hierund zusch Sinnyrna. — Hebnlich deißt es dei Frenäus (fragm. 28 ed. Stieren p. 842) in Anlehnung an die Stelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Estelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Stelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Estelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Estelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Estelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Estelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Estelle 2. Kön. 6 s: es handele sich hier um ein Sinnbild der Hindung and Kallen einem Stein des Lateranmuseums Saal X Nr. 676 dargestellt.] — 2 Neise gefährten. Ber mutlich schwebt dem Versasser

10 1 es i st Hoffnung: &στιν γάρ &ν αύτοξς &λπίς μετανοίας. Dieselben Worte sinden sich im 8. Gleichnisse des Hirten des Hermas (7, 2), wo es vom Engelheißt: καί ετι, φησίν, &στιν &ν αύτοξς &λπίς μετανοίας. Da die Briefe sonst keine Sput einer Renntnis des Hirten verraten, so muß diese allerdings auffallende Uebereinstimmung auf Jusall beruhen. — 3 wer hätte usw. Ich sasse die Worte mit 3a als Zwischensah, halte aber seine Aenderung von τις πλέον άδικηθη... άποστερηθη... άθετηθη (so LS, G undeutlich) in άδικηθείς usw. sür unnötig. So auch Hi anspecta (συνήνεσαν) mit GL. Za συνήσαν nach G² und A.

vesax (συνήνεσαν) mit GL. Za συνήσαν nach G² und A.

12 1 verurteilt. Bgl. A. 4, 3. — 3 Durch gang. Li: "Sie hatten früher Baulus begleitet und begleiteten nun Jgnatius auf seinem Weg zum Martyrium". Man muß das griechische πάρ-οδος noch strenger nehmen als es die Uebersehung zuläßt: denn weder Baulus noch Ignatius waren durch Ephesus, sondern nur daran vorbeigekommen. — in einem ganzen Briefe. Das griechische en πάση έπστολή verlangt zwar ohne Frage die Uebersehung: in jedem Briefe. Aber die Beziehung allein auf den Epheserbrief des Paulus ist doch so deutlich, daß man entweder eine Ungenauigkeit im Ausdruck oder einen Fehler in der Textüberlieferung anzunehmen gezwungen ist.

152 Schweigen. Bgl. 6, 1 und Ph. 1, 1. — 3 er in uns. Za und Si

fügen nach G & ein, schwerlich mit Recht.

16 1 Tempelschänder. Zu dieser Stelle sind die Stellen 1. Kor. 3 10 und 6 of. zu vergleichen und von hier aus der Ausdruck olxoφθόρος zu erklären. Gemeint find, die den Tempel ihrer Herzen und Leiber als Gottes Saus (vgl. oben 9, 1) wiffentlich und willentlich ju Grunde richten. Li findet in den nachfolgenden Borten: "Benn schon — schändeten" mit Grund eine Anspielung auf die Erzählung in 4. Mos. 25:1—9. — Darum ließ. Daß an dieser Stelle neben dem synoptischen der Bericht des 4. Evangeliums durchklinge, ist nicht zu erweisen. Bgl. Anm. zu R. 7, 2. 3 und Bh. 7, 1. — 18 2 Leiden: gemeint ift das Todesleiden; bie Auslegung bes Cotelerius: διά τὸ παθείν αὐτὸν τοῦτο scil. τὸν βαπτισμόν (vgl. Tertull. Jud. 8: baptizato enim Christo, id est sanctificante aquas in suo baptismate) ift falfch. "Der Tod Christi gab dem Tauswasser eine reinigende Wirtung. Die Tause war nur die Einleitung dieses heiligen Prozesses" (Li). Gut verweist Za auf Luthers "Christ, unser Herr, zum Jordan kam". — 19 1 Gottes Stille. Bgl. 15, 2. — 2 Ein Stern usw. Die glänzende Schilberung der Erscheinung des Sternes ruht auf apokrypher Ueberlieserung. Im sog. Protevangelium des Jakobus 21 heißt es ähnlich (Apokr. S. 62): "Wir haben einen ganz großen Stern gesehen, welcher zwischen diesen Sternen schien, und er verdunkelte sie, so daß die Sterne nicht schienen." Clemens von Alexandrien schreibt in den Excerpta Theodoti 74 an einer mit der unfrigen auffallend verwandten Stelle: "Ein fremder und neuer Stern leuchtete auf, der die alte Sternordnung auflöste" usw. Roch phantastischer heißt es in der sog. "Schathöhle": "Zwei Jahre vor der Geburt Chrifti erschien der Stern den Magiern; sie erblickten nämlich den Stern am himmelsfirmament, das in einem Lichte erglänzte, welches heller leuchtete als alle Sterne, und mitten inne

eine Jungfrau mit einem Rinde, und eine Krone mar auf feinem haupte" usw. 20 1 Bille. Nur Gottes Wille tann hier und an ben entsprechenben Stellen R. 1, 1 und G. 11, 1 gemeint fein. Bgl. auch B. 8, 1. Ba verweift mit Recht unf Paulus Höm. 218 und 1. Kor. 16 12. — Ich lese: ἀποχαλύφη τι . οι κατ' ἄνδρα κτλ. nach Za's ansprechender Vermutung. Dem überlieserten und von den übrigen Herausgebern beibehaltenen ἀποχαλύψη. δτι οι κτλ. vermag ich keinen Sinn abzusgewinnen. — 21 1 Lösse elb. So auch E. 10, 2; P. 2, 3 u. 6, 1. — 2 der Gering ste. Diese Schlüßsähe

ber Briefe find vielfach gleichartig gebildet.

## Magnefier.

11 Bgl. ben Eingang von G. und T. 1, 2. Auch an biefer Stelle ift an bie Liebeserweifungen der Gemeinde bem Ign. gegenüber gedacht. - befinge ich. Das überlieferte qow mit Ba in tow ju verwandeln liegt fein Grund vor. Der Sat

bleibt unvollendet, wovon die Ausgaben keine Notiz nehmen. 4 heißen Ich stoße mich an dem xadovou des Textes nicht, wie Li, der nach Za (Jgn. 302) dadovour lefen möchte. — 5 2 Ich fasse die Worte benn wie um bis zum Schluß bes Rapitels als Zwischensat und nehme an, daß ber unterbrochene Satz nicht fortgeführt, sondern c. 6 ein neuer Satz begonnen wird, der piem Gedanken von c. 2 zurücksührt. — 6 z \*\*xata duohdseian von c. 2 zurücksührt. — 6 z \*\*xata duohdseian von c. 2 zurücksührt. m überseigen. L: eandem consuetudinem dei accipientes. Das ist wörtlich, aber im Deutschen unmöglich. Li's "in moral conformity with God" Li ist auch nur ine Umschreibung. Ich habe ein anderes Bild gewählt. Bgl. die Unmerkung zu 🤻 1, 3. — Bild und Lehre. Daß dem Schreiber bei diefem verunglückten Bilde das τύπος διδαχής Röm. 6 17 dunkel vorschwebte, darf nicht verwundern. — 7 1 un= fraflichen Freude. Bgl. zu G. Ueberschrift. — Auch an diefer Stelle ift die Annahme literarischer Abhängigkeit vom 4. Evangelium nicht erforderlich.

8 2. Wort. Der in GL überlieferte Text: λόγος άξδιος ούκ από σιγής προελtwi (ewiges Wort, nicht aus Schweigen hervorgegangen) muß hinter ber bei A und Swerus von Antiochien (6. Jh.) bewahrten Fassung: λόγος από σιγής προελθών als der beffer beglaubigten und dem Zusammenhange angemesseneren, zurücktreten (fo Li, Za, Fu, mährend hi für die erweiterte Lesart eintritt). Ob die Worte aus Schweigen hervorgegangen sich auf die Menschwerdung beziehen (während Severus sie auf die ewige Zeugung des Wortes deutet) ist mir nicht so sicher, wie den an erster Stelle genannten Herausgebern. Daß Gott erst mit der Menschwerdung des Wortes sein Schweigen gedrochen habe, kann man in des Jgn. Sinne jedenfalls nicht sagen, wie seine Worte über die Wirksamfeit der Propheten beweisen. Ich sasse diesen Sah mit Ju als Frage. Die voranstehenden Ermahnungen sind freilich nur dann verständlich, wenn die judaisirende Gruppe in der Gemeinde eine gewisse Bedeutung besaß.

13 1 Die Aenderung des \*\*xarsvododfits der Ueberlieferung in \*\*xarsvdodfi (so Za) ist überflüssig. — 2 Die Borte nach dem Fleische sehlen in A (G) und stören das Gleichmaß des Sahes. Dennoch scheint es mir gewagt, sie mit Li einzuflammern. Sie dahin zu pressen, daß sie "die Unterordnung des Sohnes ausdrücklich auf seine menschliche Natur beschränken würden" (so Li nach Rothe 754), heißt dogmatische Erwägungen, die dem Jgn. fernliegen, in den Text eintragen. — Die Worte und dem Geiste sehlen in A (G²). Li hat sie, doch ohne ausreichende Gründe, gestrichen. — Ich sasse siese Worte mit Za als Zwischensah, da der Finalsah am Schlusse nicht wohl mit ihnen, sondern besser mit den vorangehenden in Verbindung gebracht wird. — 15 Die Epheser. Vgl. E. 1 und 2.

#### Trallianer.

nach apostolischer Beise. Natürlich nicht — wie ein Apostel, was Ign. in c. 3 ausdrücklich ablehnt, sondern — nach der Art, wie es auch die Apostel in den Zuschriften ihrer Briefe taten.

1 1 von Natur euch eignenden. Bgl. E. 1, 1. — 21 nach Menschen weise. Die Lesart κατ' ανθρώπους ist besser beglaubigt als κατ' ανθρώπουν. — 3 Diakonen. Der Zusammenhang zeigt, daß dem Ign. die Stelle 1. Kor. 4 1 vorschwebte: "als Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimmisse". Bgl. and Bolyk, Phil. 5. — 3 3 Ich sch ä e. Diese Stelle ist im griechischen Text host nungsloß verderbt. Za's Vermutung, der Ju solgt, wonach ode als roots dieden, va zu lesen ist, mag dem Ursprünglichen am nächsten kommen. Li's Lesart: all ode kravde kaurde siz roots dieden, entsernt sich sehr weit vom der Uebersieserung, der od gedenke kaurde. Konstelle sür das Verständnis zu bieten. Di liest: άγαπωντας des od gedenke kaurde. nörespoe dueckwese prágens keinen Sinn zu haben scheint. Hinter deutschowen sehr die im Fragezeichen. Unser Lebersetzung gibt nur dem Sinne nach wieder, was Ign. geschrieben haben mag. — be sehlen dürste: diarásoopau G, darásoopau L. L ist in diesem Falle keine Autorität. Wenn wirklich diarasoopau in der Vorlage stand, wie Za will, so war's eben ein Schreibsehler.

4 1 Namen geben. Wörtlich: die (zu) mir etwas sagen. Za richtig: supplenda sunt nomina adultoria laudesque nimiae. — 42 Neid. Das Folgende (Fürst dieser Welt) zeigt, daß wohl nur "Satans" ergänzt werden kann. Bgl. aber auch R. 5, 3. — 52 fehlt. Wortspiel mit deiner und deinesdag. — 61 nehmt xρησθε (ASL) ist χρησθα. (G) trog Za und Hi vorzuziehen: ebenso änéxesda. — 61 nehmt xρησθε (ASL) ist χρησθα. (G) trog Za und Hi vorzuziehen: ebenso änéxesda. — 61 nehmt xρησθε (ASL) ist χρησθα. (G) trog Za und Hi klammert es ein, und es ist, trogbem der Gott zesus Christus dem Zgn. an sich gesäusig ist, an unsere Stelle störend. — 2 Altars. Bgl. zu E. 5, 2. — 81 sch affet euch um. Li ändert (nach Cotelier) daß gut beglaubigte (GLSA) und sinngemäße dvaxtoxode unnötig in dvaxtspaxode. — 82 in Gott. Ob mit GL ev des oder mit Sacr. Parall. ενθεον zu sesen zu seiseischaft. — 92 nach de se sen Bilde. Die beste, wenn auch nicht ganz befriedigende Herstellung des hier verderbten Textes bietet Za's Lesart: οδ καί κατά τὸ όμοιωμα (wenn nicht of κατά τὸ διριώμα καί vorzuziehen sein sollte). Fu siest: δς καί καλ, aber ohne Interpunktion, was zwar einen möglichen, aber undefriedigenden Sinn ergibt, während Li's κατά τὸ διριώμα δς καί (nach G) sinnlos ist. Hi: κατά τὸ διριώμα ώς καί καλ. Aber dann wird

das Gewicht von δμοίωμα start abgeschwächt. — Li macht richtig darauf ausmertsam, daß diefen Worten die Erinnerung an 1. Kor. 15 12 ff. besonders 18 zu Grunde liegt.

11 1 fogleich. So, wenn Li's ansprechende Legart napaura (vgl. bas nap-

aurina von G' und den Sacr. Par.) ftatt des παρ' αὐτά von G richtig ift.
12 2 Vaters Jesu Christi. Li nach G' (und A): εἰς τιμήν πατρός καὶ els τιμήν Ίησου Χριστού. Unnötig. Fu und Hi trennen Ίησου Χριστού von πατρός wohl mehr nach beutschem als nach griechischem Sprachgefühl. — 3 anliegt. Li (nach Bunfen) unnötig οδπερ έγχειμαι. Hi: οδ παράχειμαι. Ich folge Za und Fu, die nach G und L aspinerpat lefen.

13 2 Gottes. So nach Bergleich von S. 8, 1 zu ergänzen. — 3 ihr. edpedsinze mit GL. Li ändert unnötig sopedsinze.

#### Römer.

im Gebiete der Römer. Die Konjektur von Za: έν τύπφ χωρίου 'Ρωpaiw ift unbegreiflich und von keinem anderen Herausgeber angenommen worben. Ign. schreibt pleonaftisch. Db er nur die Stadt ober auch deren naheren Umtreis meint, fteht dahin. Ueber wen die Gemeinde den Borfit führt, ift nicht gesagt. Bon einem verfaffungsmäßigen Vorrang ber romischen Gemeinde vor ben anderen tann in fo früher Zeit nicht die Rede fein. Wohl aber ift es verständlich, wenn 3gn., bem bie hochsten Brabitate ftets willtommen find, grabe biefer Gemeinde einen Ign., dem die hochjen praditate pets wintwinten prid, grave diet seinender Schrenvorrang zuerkennt. Um mehr als eine Berbeugung vor der tatfächlichen Führerschaft der Gemeinde, zumal in der Liebestätigkeit, handelt es sich ohnehin nicht. Ob Ign. die Worte προκαθημένη της άγάπης schweder, vorschwebten, als er die Worte προκάθηται κτλ. schrieb, wie Harn ach will, so daß also daß προκάθηται καθιστική δαντική διαθοκά καθιστική καθιστικ dηται eben durch αγάπης bestimmt wurde, ist mir sehr zweiselhaft. — gott-wurdig. Da die nachstehenden Wörter im Griechischen alle gleich gebildet sind, so ist es unstatthaft, wie der Lateiner tut, zwischen dign a deo und dign e casta ufm. zu wechseln. — heiligwurdig ift freilich tein Deutsch, aber άξισαγνος ift auch tein Griechisch. agiantrauntoς wird mit gluckwurdig vielleicht am ficherften wiebergegeben. Hi liest &ξιαπίτακτος, was durch das digne ordinata von L nahegelegt ist. — Liebe. Es liegt keine Möglichkeit von, αγάπη an dieser Stelle mit "Liebesdund" zu übersehen, was freilich eine nicht unwesentliche Erleichterung bebeuten würde. Gemeint ift Roms hervorragende Rolle in werktätiger Liebe.

1 1 Die weil ich. Auch diefes Schreiben beginnt mit anafoluthischen Sanen, was in ben Ausgaben nicht beutlich wird. — gottwürdiges Antlit. Mit Si &Lodeara nach dem Melaphraften (und vielleicht L) zu lefen, liegt fein Grund vor. — begrüßen. Hi liest statt des überlieserten ασπασασθαι ασπασεσθαι, wodurch die textliche Schwierigkeit glücklich gehoben wird. — Wille. Ueber die Ergänzung s. die Anmerkung zu G. 20, 1. — 21 fo (werde) ich Gottes Wort (sein). Der Lext ist hier möglicherweise verderbt. Ich lese wie die Meisten: έγω λόγος δεσσ und πάλιν εσομαι φωνή. βα: λόγος γενήσομαι θεού und π. ε. ήχώ. Ich halte für mahrscheinlich, daß das θεού bei λόγος nicht ursprünglich ist, wie es sich denn auch bei einigen Autoritäten nicht findet. In ben Worten λόγος und φωνή liegt ohne jeden Bufat ber von Ign. beabsichtigte Gegenfat zwischen gottlichem und menschlichem Bort (f. auch Li's Anmerkung zu der Stelle, die diesen Gedanken gut verdeutlicht). Aeber bas Bild felbft barf man mit dem Schreiber nicht rechten. — 3 1 Diggun ft erjeigt. Die Entscheidung zwischen efaoxavere oddert und oddera ift nicht leicht. Ba zieht die letztere Lesart und zwar im Sinne von "beschreien" (fascinare) vor. Aber Ign. stürchtet, wie das Bisherige zeigt, den Neid der Römer, und inwiesern sie ihn follen "befchreien" tonnen, ift nicht beutlich. — 3 Sache ber Ueberredung. Ign. brudt ben von Paulus 1. Kor. 2.4 ("Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reben menfchlicher Weisheit, fondern in Beweifung bes Geiftes und ber Kraft") Klaffisch formulirten Gebanken nach seiner Beise geschraubt aus, um ihm dann im Nebensate noch eine fehr wirkungsvolle Steigerung zu geben. Hi lieft statt Χριστιανισμός nach L Χριστιανός, wodurch die Pointe verloren geht oder menigstens abgeschwächt wird.

42 schwer falle. βαρός τινι γένωμαι. So die Meisten. Hi nach L βαρός τινι εύρεθω. — 51. Leoparden. Dieses draftische Bild haben die Bestreiter der Echtheit dem Jgn. besonders verübelt, in dessen Munde es doch so natürlich klingt. — Wohltaten. Gemeint sind wohl die Trinkgelder, die die zum Besuch des Jgn. herbeigekommenen Christen der Wachtmannschaft zusteden mußten, die dann, wie daß zu geschehen psiegt, ihr Entgegenkommen durch verdoppelte Bärbeißigkeit vor sich selbst und anderen zu bemänteln suchte. — 2 Wollenden. Es muß unzweiselhaft mit Za und Li (nach LG²) έκόντα gelesen werden. Fu und Hi solgen Eusedius und G lesen «xοντα. Das heißt dem Sate die Spitze abbrechen. — 3 Zerschneidungen, Zerteilungen. Es ist wahrscheinlich, daß diese Worte, die Eusedius und L nicht lesen (Hi hat sie gestrichen), Glosse sind.

Sujedius und G lejen axovia. Las heißt dem Sate die Spize abbrechen. — 3 Zerschneid ungen, Zerteilungen. Es ist wahrscheinich, daß diese Worte, die Eusebius und L nicht lesen (Hi hat sie gestrichen), Glosse sind.

6 2 gönnt. Ich lese mit Za, Li, Ju G' (und G, denn χαρησησθε sagt daßsselbe) χαρισησθε. Hi zieht nach L χωρισητε vor. — und trügt ihn nicht durch Irdisches. Diese Worte sehlen in G. — Die Herausgeber schwanken zwischen kkanarhonte (Za, Ju), χολακεύσητε (Li), χηλήσητε (Hi). — 7 2 (Welt) I ebe. Run so kann kews gedeutet werden. — Feuer, daß nach Irdischen lecket. So nach der von den meisten Herausgebern besolgten Lesart G: ειλόθλον. Hi vermutet φηλούν τι (?). — I eben dig es Wasser unch an dieser Stelle (vgl. die Anmerkung zu E. 17, 1). ist die Annahme einer Benutzung des 4. Evangeliums nicht erforderlich, da die Bezugnahme auf die alttestamentliche Stelle viel näher liegt. Vgl. aber die folgende Anm. und die zu Ph. 7, 1. — 3 Gottes Brot. Hier ist die Bezugnahme auf

bas 4. Evangelium naheliegend.

#### Philabelphier.

bleibende. Die Lesart παράμονος ist dem durch L geforderten leichterm αμωμος, was hi in sen Text sett, vorzuziehen. — sind. Der Schreiber vergist, daß er die Kirche angeredet hatte. Aehnlich β. 6, 1.

Daß er die Arche angeredet hatte. Lehntta 35. 6, 1.

1 1 B on die sem Bisch of. Im Grundbert wird noch deutlicher, daß Jgm. von der Zuschrift ohne Absat in daß eigentliche Schreiben hinübergleitet. — L2 sch ein bar. Die Ergänzung nach P. 3, 1, wo of δοχούντες άξιώπιστοι geschrieben ift. — Gottes läuser. Daß Bild soll an die Wettläuse im Stadion er innern. Bgl. die Gedanken von 2. Tim. 4 τ; Gal. 5 τ. P. 7, 2 kehrt der Ausdruck mit etwas veränderter Schattirung wieder. — haben sie keine Stätte So mit Za und hi (nach LA), während Li und Ju daß khourd von G vorziehen.

3 2 auf daß. Daß allein beglaubigte sva läßt keine andere Uedersetung zu.

71 von wannen er kommt. An dieser Stelle scheint mir die Annahme einer Bekanntschaft mit dem 4. Evangelium unausweichlich. Immerhin wäre die Frage zu erwägen, ob das Wort vom Evangelisten selbst geprägt oder von ihm ausgenommen ist. Im letzteren Falle brauchte auch an unserer Stelle keine literarische Abhängigkeit vorzuliegen; s. auch zu Ph. 9, 1 (Tür). — Ich schriekenachgaa perako die, kakadov perako powy (Li, Fu) dürste die richtige Lesart sein. Za liest: έκραθγασα, perako die kakadov, perako powy. — 2 als wisse leh. Gange eidera mit Za und Hi gegen das von GL überlieserte die προσιέδτα, das Li und Fu beibehalten. — 8 2 Ur kunden. Der alte Streit zwischen dem Herausgebern, od άρχεια oder άρχαια zu lesen sei, ist immer noch nicht zu Grabe getragen. Hi hält an άρχαια sest. An der ersten Stelle ließe sich άρχαια in der Tat rechtsertigen: denn ohne Zweisel denken die Gegner an die alttestamentlichen Urkunden, denen sie allein Beweiskraft zusprechen und zu denen sie die evangelische Urberlieferung in Gegensatz stellen. Insofern übersetz L richtig: si non in veteribus invenio, in evangelio non credo. Aber wie schon dieser Uebersetzung åρχεια zugrunde gelegen haben kann — denn auch dieses Wort könnte mit in veteribus wiederzegeben werden —, so scheint L an der zweiten Stelle mit seiner Uebersetzung: mihi autem principium est Jesus Christus eher άρχεια vorauszusehen. Uebrigens weiß niemand, od Ign., als er die Worte distirte, sich des seinen Unterschiedes bewußt gewesen ist. Za's Urgumentation zu Gunsten der von ihm konstruirten, seider auch von Fu ange-

ommenen Lekart:... έν τοις άρχείοις εύρω, έν τφ εύαγγελίφ (Apposition!), ού πιτεύω (absolut!) ist dunkel. Nimmt man an unserer Uebersetzung Anstoß, so bleibt ur die verlodende Beziehung auf die übrigens einzig baftebende Stelle Dic. 1 16 brig, und man hat zu übersehen: "Wenn ich's in den Urkunden (d. h. im Alten zestament) nicht finde, so glaube ich nicht an das Evangelium". Unsere Ueberztung gibt aber den Sinn klar wieder. Agl. 5, 1. — 9 1 Türe. Auch hier kann tan an Entlehnung aus dem 4. Evangelium denken, obwohl die Bezeichnung Hristi als der Türe zum Bater gewiß auch unabhängig davon in Umlauf war.

11 2 burch Burrhus, der wohl nicht nur der Ueberbringer, fondern auch

er Schreiber bes Briefes mar.

#### Emprnacer.

3 1 Und als er. Aus welcher Quelle bie bier citierten Borte ftammen, t unbekannt. Offenbar handelt es sich um eine evangelische Erzählung, in der as Lk. 24 30 ff. Berichtete weiter ausgeschmückt war, und zwar umfaßt das Citat icht nur die Worte Jesu, sondern reicht von "und als er" mindestens bis "rührten e ihn an und wurden gläubig". Wahrscheinlich sind aber die ersten Worte von e ign an und wurden glaubig". Wagrichenlich sind aver die ersten Worte von, 3 noch mit einzurechnen, da auch hier die Redeweise nicht die des Jgn. ift. Die Borte ἀσώματον δαιμόνιον (incorporale daemonium) standen nach Hieronymus im 18. Hebraer-Evangelium, während Origenes sie in der "Lehre des Petrus" (Petri octrina) gelesen haben will. Nur die erstere Schrift könnte bei der Fassung der Borte im Terte des Ign. als Quelle in Betracht kommen. Bei der gänzlichen Unstand cherheit ber Ueberlieferung ift aber Bestimmtes barüber nicht zu fagen. Bgl. oben 5. 35 f. — 2 innig verbunden. Ich nehme an dem noadevies der Ueberliefe-ung keinen Anstoß, obwohl das aus L erschlossene und von Hi in den Text aufenommene κρατηθέντες richtig fein kann.
5 1 Beisfagungen. Bgl. Ph 8, 2, 9, 2.
6 2 Liebesmahl zu überfeten,

t burch bie Ausführungen in c. 7, 1 und 8, 2 nahegelegt. Die Beziehung auf bie riftliche Liebe im allgemeinen wurde, wenn unsere Stelle isolirt stunde, nicht ausechlossen fein. — 10 2 Glaube. Ich habe auch an dieser Stelle wörtlich übertht, da kein Grund zu ber Annahme vorhanden ift, Ign. habe niorig hier in anerem Sinne verstanden als sonst. Und warum soll ihm nicht Jesus Christus, der volltommene Inbegriff dessen, was ihm teuer und heilig ist, auch der volltommene Naube sein?

11 2 Gottgefandten. Db diefe Lesart richtig ift, scheint mir im Sinblid auf P. 7, 2 συμβούλιον θεοπρεπέστατον zweifelhaft. L lieft an unferer Stelle deovenerabilem. - Stärfe. Dem griechischen Ausbrud hier und bei bem folgenben σωμάτιον (so Za, Li; Fu und Hi ziehen σωματείον vor) gerecht zu werden, ist micht leicht. σωμάτιον würde wohl treffender mit "Körperschaft" wiedergegeben, was indessen die getragene Rede nicht verträgt. Bon σωμάτιον und σωματείον gilt das Veiche, was Ph. 8, 2 zu άρχεία und άρχαια bemerkt wurde: Jgn. ist sich der Trags

weite schwerlich bewußt gewesen, die neuere Erklärer dem Unterschiede geben möchten.

12 1 durch Burrhuß. S. die Anmerkung zu Ph. 11, 2. — 13 1 Wit wen.

13 1 Burchische Wort χήρα, mannloß, wird mit "Witwe" nicht genau wiedergegeben. In den christlichen Gemeinden hat man, wie auch die sog. Pastoralbriefe zeigen, das Wort frühzeitig für die ledigen Frauen und Wädschen verwendet, die ihre Kräfte bem Dienst am Nachsten widmeten. Bgl. auch die Anmerkung zu B. 4, 1. -2 Diefe Alte ift vermutlich biefelbe Person, beren die Smyrnaer im "Martytium des Polykarp" (17, 2) gedenken.

## Bolbfarb.

Polyfarp. Bur Berfonlichkeit vgl. Die Ginleitung zu Bol.'s Brief an Die Philipper.

1 3 Urt. Bgl. die Unmerkung ju D. 6, 2. Auch an unferer Stelle ift épo-

ήθεια nicht wörtlich wieberzugeben.

Ba liest το θέμα άφθαρσίας ζωή αιώνιος, was keinen Sinn gibt 23 Preis. und durch die Ueberlieserung nicht unterstützt wird. Ob man aφθαροία καὶ ζωή αιώνιος (so Li und Fu nach G) oder ἀφθαροία, ζωή αιώνιος (so Hi nach L) vorzieht, ist gleichgültig. — 41 Witwen. Hier sind nicht die hülsespendenden, sondern hülfsbedürftigen ledigen weiblichen Glieber ber Gemeinde gemeint. - Sutheißen. γνώμη. Bgl. die Anmerkung zu E. 3, 2; s. auch c. 5, 2. — wie du es ja auch nicht tust. Jgn. liebt solche Einschränkungen. Aus diesem Grunde ziehe ich die Lesart δπερ ούδε πράσσεις. εὐστάθει (so Za, Li, Fu nach G) der durch L geforderten und von Si aufgenommenen δπερ de πράσσεις, εδοταθές (was immer aber du tust, sei sest [Neutrum]) vor. Auch ist grade die Aufforderung: sdoradu dem Zusammenhange durchaus angemessen. — 52 Ehre des Fleisches des des Herrn. Denn auch Jesus trat nicht in die Ehe. — die Ehe. Hi, L folgend,

ftreicht biefe Borte ohne gureichenden Grund.

6 1 Beachte ben für ben Schreiber charafteristischen Bechsel ber Anrebe. 3gn. vergist, daß er an Pol. schreibt und spricht zu ber Gemeinde. Gine befonder Schwierigkeit liegt nicht vor, und es ist darum nicht nötig, einer angeblich vorhambenen dadurch zu entgehen, daß man mit Harna (Patristische Miscellen LAU N. F. V, Leipz. 1900, S. 80—86) annimmt, Janatius wende sich im 6. Kap. an den Klerus (nicht die Gemeinde) von Smyrna. und Diener. Durch biefe bilblichen Bezeichnungen werden bie Gefchaftstrife ber christlichen Gemeindebeamten sehr beutlich und tressen die Geschaftstehe ber christlichen Gemeindebeamten sehr beutlich und tressen zu reden), kommt dem Bischof zu, Beisitzer sind die Presbyter, die die Natzversammlung Gottes (M. 6,1; Tr. 3, 1) bilden, Diener die Diakonen, sofern sie alle Handreichungen, geistliche wie leibliche, leisten. — 2 G in I a g en (δαπόσιτα) — S p a r g e l d (ἄκκκπτα). Bon den den Soldaten jugebilligten Belbgeschenten (donativa) wurde nur die eine Balfte bar ausge zahlt, die andere in eine Sparbank gelegt, die auch freiwillige Einzahlungen annahm (deposita). Um Schluß ber Dienstzeit erhielt der Soldat sein Spargelb (& cepta) zurüd.

72 würdigen. Ich lese καταξιούσθαι (mit Za); Li und Fu καταξιώπι, Hi καταξιώπι, Hi καταξιούσθε. — 3 Wahrheit keifer. σύντονον της άληθείας ist die allein mögliche Lesart. Das σύντομον von L, dem Hi folgt, muß auf einem Schreibsehler ber Vorlage beruhen, ber wiederum fich aus der Erinnerung an D. 14, 1 erflaren

mag.

81 (Gottes) Bille. Un diefer Stelle konnte man über bie Erganung zweifelhaft sein (vgl. die Anmerkung zu G. 20, 1). Aber an einen kaiserlichen Befehl zu benken, scheint mir bennoch unmöglich. Die anderen Stellen reden zu beutlich bafür, daß dem Ign. "Wille" schlechtweg nur Gottes Wille ift und das ihm auch hier ein — selbstverständlich vorliegender — obrigkeitlicher Befehl als göttliche Fügung erscheint. — vor der en Kirchen. Nämlich Gemeinden in auf dem Wege nach Antiochien landeinwärts liegenden Städten.

#### b) Brief Bolyfarps an die Bhilipper.

Bezüglich ber Ausgaben gelten bie entfprechenden Bemertungen gu ben ignas tianischen Briefen, mit benen ber Polykarpbrief zusammengestellt wirb. Der Legt macht geringere Schwierigkeiten als der der Ignatianen. Rückübersetzungen des nur lateinisch erhaltenen Abschnitte versuchten & ahn (dem Funk fast durchgehends folgt) und Lightfoot (dessen Wiedergabe an einzelnen Stellen den Urtert rich tiger wiedergeben mag als die Zahn'sche, im allgemeinen aber zu frei ift). Rachstehend bedeutet E den griechischen Text (Cod. Vatic.), L den Lateiner. Auch die Literatur fällt zumeist mit der bei Ignatius angegebenen zusammen. Heben sind daraus die vorzüglichen Prolegomena in der Light foot'schen Ausabe. Außerdem, und abgesehen von den bei Besprechung der Echtheitsfrage noch a nennenden Schriften, sind zu vergleichen: G. Salmon, Artitel Polytarp im dehr B IV, London 1887, p. 423–431; E. Egli, Zum Todesjahr des Polytarp, a 3wTh XXVII, 1884, S. 216—219 (vgl. auch XXXIV, 1891, S. 96—102); T. Ransell, The Date of St. Polycarp's martyrdom, in Studia Biblica et Ecclesiastica I, Oxotd 1885, p. 175–207; C. H. Turner, The day and year of St. Polycarp's martyrdom, in Studia Biblica et Ecclesiastica I, Oxotd 1885, p. 175–207; C. H. Turner, The day and year of St. Polycarp's martyrdom, in Studia Bibl. etc. II, 1890, p. 105—155; Th. Zahn, Zur Biograthe des Polycarpus und Frenduz, in Forschungen zur Geschichte des neutest. Rasons usw. IV, Erlangen und Leipzig 1891, S. 249–279 (283); A. Haristis Laristische Miscellen III. Zu Polysarps ad Phil. 11. Lu R. F. V Z. Leipzig 1900, S. 86—93. — Das Todesjahr Polysarps ist seit den Arbeit von W a d d in g t on (Vie u Rhéteur Aelius Aristide in den Mémoires de l'Institut, Académie des Inscriptons etc. XXVI 1867, 203 st.) Gegenstand eindringendster Untersuchung gewesen. Beitzus die meisten Gelehrten glaubten dem Ergebnis Waddingtons, der den 23. Feruar 155 als Datum sessenten glaubten dem Ergebnis Waddingtons, der den. Am gründischen wurde die Frage von Lightsoot (I, 629–702) erörtert. Dem Biberpruch, der niemals ganz verstummt war, ist durch L. Schmid (Die Lebensgehichte des Rhetors Aristides, im Rhein. Museum XLVIII, 1893, S. 58—72) neue Lahrung zugesührt worden, und neuerdings tritt Hill. 1893, S. 58—72) neue Lahrung zugesührt worden, und neuerdings tritt Hill vie gen selb (J. seine Ausgabe) sieder mit Entschiedensheit sür das überlieserte Datum ein, indem er den Zuschen guschten Kannos VI, 1900, S. 94—109, sowie den Ausstellen grunden zur Gesch. d. neuestan Ranons VI, 1900, S. 94—109, sowie den Ausstelle Genzelheiten der vervöckelten Chronologischen Frage kann hier nicht eingegangen werden. Doch mag die Emertung nicht unterbleiden, daß die Berechnung auf 155 mit der Annahme, da

Diefe Annahme ift aber teineswegs als gesichert zu betrachten. Echtheits, und Integritätsfrage. In der Ginleitung ift bereits darauf hingeviefen worben, daß der Bolyfarpbrief mit den Briefen des Ignatius durch fo gewas hinweise verbunden ist, daß er mit diesen steht und fällt. Die Anspielungen uf die Person, die Reise und die Briese des Ignatius sind es vornehmlich oder unsschließlich, welche denjenn Kritstern, die sich die ignatianischen Briese nur als Brobutt eines Falfchers ertlaren tonnen, auch unferen Brief verbachtig machen. Amgetehrt erwachsen bemjenigen, ber fich von der Echtheit der ignatianischen Briefe iberzeugt hat, aus jenen Stellen nicht nur teine Schwierigkeiten, fonbern fie bienen ibm gur willtommenen Beftatigung feiner Unficht. Gine folche wird er auch in ber gänzlichen Berschiedenheit unseres Briefes von den ignatianischen nach Stil und Haltung sinden. In dieser Beziehung kann auf das zurückverwiesen werden, was 5. 192 bereits ausgeführt worden ist. Es kommt hinzu, daß die Annahme der Fälsen. schung die andere zur notwendigen Folge hat, daß entweder bereits dem Frenäus ber gefälschte Brief vorgelegen hat oder unser Brief erst nach Frenäus auf deffen Angabe bin gefälscht worden ift. Ersteres scheitert an der Unmöglichkeit, daß Frenaus, bem Polykarp so gut bekannt gewesen ist, die Falfchung nicht burchschaut haben follte, letteres baran, daß auch die ignatianischen Briefe, wenn sie gefälscht sein follten, doch nicht nach Frenäus gefälscht sein können (f. Apokr. S. 112 f.). Sieht man von der Berquickung mit der Ignatiusfrage ab, so bleiben stichhaltige Gründe pur Berwerfung der Cothheit unseres Briefes angesichts seines völlig harmlosen Inhaltes nicht übrig. Mit einem gewiffen Schein hat man auf die Stelle c. 7, 1 verwiesen, wo Polykarp benjenigen, der Auferstehung und Gericht leugnet, einen Erst= geborenen Satans nennt. Nach Jrenäus (gegen die Rehereien III, 3, 4) tat näm= lich Polykarp diefen Ausspruch dem Gnostiker Marcion gegenüber bei Gelegenheit einer perfonlichen Begegnung, wie meistens angenommen wird, in Rom. Daraus ohne weiteres zu schließen, daß auch an unserer Stelle Marcion gemeint sei, was freilich bei Unnahme ber für unferen Brief überlieferten Zeit unmöglich fein wurde,

ift angesichts ber gang allgemein gehaltenen Beschuldigung mehr als gewagt; es ift viel mahrscheinlicher, daß Polytarp einen von ihm geprägten Lieblingsausdruck gelegentlich auch dem Erzfetzer gegenüber anwandte. Auch aus der fast überreichlichen Benutung besonders apostolischer Schriftstude (f. Apotr. S. 134), tann ein Bedenten nicht abgeleitet werden, wenn man fich die in der Ginleitung gekennzeichnete Beiftesart des Verfaffers gegenwärtig halt. Wirkliche Schwierigkeit macht lediglich bie Bezeichnung einer, dem Anschein nach aus dem Spheserbrief entnommenen Stelle (c. 12, 1) als "heiliger Schrift". Gs ift indessen sehr wohl möglich, daß Polytarp, Dem natürlich nur die Epheserstelle vorschwebte, annahm, daß das zweite Bort ebenfo wie das erfte, im Epheferbrief citierte aus dem Alten Testament stammte, jumal der Busammenhang darauf hinweist, daß er nur auf diefes sich berufen wollte. — Angefichts ber Widerfpruche, in Die eine Unechtheitserklarung bes gangen Briefes ju führen fcheint, hat man mehrfach zu bem Auskunftsmittel gegriffen, wenigstens Diejenigen Stellen, in benen des Ignatius gedacht wird, durch Unnahme einer Intervolation zu entfernen. So schon im 17. Jahrhundert Dallaeus in der S. 191 ange führten Schrift, in neuerer Zeit A. Ritfchl (Die Entstehung der altkatholischen Kirche, 2. Aufl., Bonn 1857, 584—600), G. Bolkmar (Polycarpi Smyrnaei Epistula genuina, Burich 1885; vgl. den Auffat: Neueres über den Polytarpbrief und die 3gnatiusfrage, in Theol. Zeitschr. aus ber Schweiz III, 1886, 99—111) und A. Hilgenfelb (Der Brief des Polytarpus an die Philipper, in ZwTh XXIX, 1886, S. 180 —206; vgl. auch seine Ausgabe). Indessen scheitert jebe Interpolationshupothese 1) baran, daß der Stil des Berfassers des Briefes eben auch an den angezweifelten Stellen beutlich erkennbar ift, und 2) an der auch an diesen Stellen nachweisbarn Benutzung des Clemensbriefes. Ist die Benutzung dieses Briefes, und nur dieses neben den apostolischen, an sich schon ein startes Argument für die Echtheit, so ift der Gedanke, daß auch der Interpolator eben diesen Brief zur Erhöhung der Por traitähnlichkeit herangezogen haben follte, fast unvollziehbar (vgl. die Bemerkungen von A. Harnact, The3 1886, Sp. 54 f.).

### Erläuterungen.

Die Berührungen mit dem Clemensbrief sind nur da angemerkt, wo es nachweisdar oder wahrscheinlich ist, daß dem Bersasser die betreffende Stelle wirkich vorschwebte. Ungefähre Reminiscenzen, die freilich auch zur Charakteristrung des Abhängigkeitsverhältnisses gehören, mußten unbeachtet bleiben. Gine fast vollständige Liste bei Lightfoot, S. Clement of Rome I, London 1890, 149—152.

Rirche; f. die Anmerkung zu Ign., Eph. inser. Un unferer Stelle kann man auch Gemeinde einsehen, boch durfte "Kirche" die Stimmung Polykarps richtiger

wiebergeben.

11 Abbilder. Gemeint sind, wie sich aus c. 9, 1 ergibt, Ignatius und seine Genossen, die demnach auf den Transport nach Rom Philippi berührt haben. — Beladenen. ενειλημένους mit Li und Fu. Za's Vermutung ενειλιγμένους unnötig.

31 αufgefordert. προεπεκαλέσασθε mit Li und Fu nach L. Za: προεπε

31 aufgefordert. προεπεκαλέσασθε mit Li und Fu nach L. Za: προεπελακτίσασθε. — 42 lieb zu haben. Im Griechischen στέργειν, während gleich darauf άγαπάν gebraucht ist. — 3 Witwen. Bgl. die Anmerkung zu Ign., Smyrn. 13, 1.
5 3 Jünglinge. Griechisch: νεώτεροι. An eine Identität mit den vorher

5 3 Jünglinge. Griechisch: vewtepot. An eine Ibentität mit ben vorher genannten Diakonen ist nicht zu benken. — untertan ben Presbytern und Diakonen. Daß an dieser Stelle (wie im ganzen Bries) eines Bischofs zu Philippi nicht gedacht wird, ist nur verständlich, wenn es dort keinen Bischof im Sinne einer vor Presbytern und Diakonen ausgezeichneten Stellung gab. Daß das Amt ber Episkopen als solches in Philippi nicht unbekannt war, zeigt der Eingang des paulinischen Philipperbrieses.

71 Denn ein jeglicher. Die folgenden Sate find ein Biederhall ber ignatianischen Auslassungen über die hareiter in polytarpischer Stimmung. —

Erstgeborener Satans. S. o. S. 201 a. Ende.

9 1 Beduld gu üben. Gufebius (RG III, 36, 14) lieft adusty nadav μονήν, mährend G ὑπομένειν π. ὑ. hat, mas Fu (nicht aber Za und Li) vielleicht mit Recht in den Text eingesetzt hat. — hattet. sīdars mit Li und Fu (nach G Gars); sīdsrs Za (nach Euseb). — Zosi mus und Rusus. Ueber diese Beseleiter des Ignatius, deren dieser selbst nicht gedenkt, ist nichts weiter bekannt. — and eren aus eurer Mitte. Daß auch die philippische Gemeinde ihre Märschen tyrer hatte, kann aus Paulus Phil. 1 28—30 geschlossen werden. — 2 die se alle. Bolykarp sett auch von Ignatius und seinen Genossen voraus, daß sie das Martyrium bereits erlitten haben, obwohl er bestimmte Nachricht darüber noch nicht befitt (vgl. c. 13, Schlußfat). — 10 1 einer dem anderen. Mit Recht zieht Li Röm. 12 10 heran und übersett: τη έπιεικεία του κυρίου άλλήλους προηγούμενοι (so auch Fu), mährend Za die Stelle mit: επιείχειαν χυρίου άλλήλοις επιχορηγούντες wiedergibt. — 2 Rönnt ihr Gutestun. In Grinnerung an Sprüche 3 28 (δυνατού σου δντος εδ ποιείν) ziehe ich vor, mit Li δυνατοί δντες εδ ποιείν zu lesen. **βα** (und δu): ώς δύνασθε εδ ποιείν.

11 1 verfannt hat. Der Zusammenhang zeigt, daß Balens fich eines Bergebens schuldig gemacht hat, bei dem die Geldsucht (Gidapyvola) im Spiele war. -Mit Li ist δμάς zu lesen, das in der Wiedergabe von Za (und Fu) übersehen ist. — 2 gerichtet. Das Li'sche xριδήσεται ist dem λογιοδήσεται von Za (und Fu) vorzugiehen. — 3 am Anfang seines Evangeliums. In L heißt es: qui estis in principio epistulae eius. Dieser Text ist sinnlos, da man ihn auf die Ueberfdrift ober ben Gingang best paulinischen Philipperbriefest nicht beziehen tann. Sarnads Borfchlag (a. a. D. S. 92) zu lefen: qui estis laudati in principio epistulae eius (nämlich des Theffalonicherbriefes; s. die nächste Anmerkung) liegt nicht so nahe wie die Erinnerung an 1. Clem. 47, 2: τίνα τρόπον όμεν έν άρχη τοῦ εὐαγγελίου έγραw. Sett man in L statt epistulae evangelii, so verschwindet die Schwierigkeit, und die Stelle fügt fich bem ganzen Zusammenhang vortrefflich ein. — in allen wir de n. Die Erinnerung an 2. Theff. 1.4 ist zweisellos. Das "allen" sindet in dem nachfolgenden Relativsate, dem es nachdrücklich vorgreist, seine Erklärung. Sist deshalb nicht nötig, den Text zu ändern, mit Harnack (s. die vorstehende Ann.) zu lesen: de vodis etenim gloriatur omnibus in ecclesiis und zu übersetzen: Mühmt er sich doch eurer aller in den Kirchen usw. In dem nach Polytarys Worten angeblich im Theffalonicherbriefe ben Philippern gezollten Lobe findet harnad den Grund zu seiner in der vorstehenden Anmerkung erwähnten Konjektur. Mir ift mahrscheinlicher, daß Polykarp das den Thessallanichern an der ihm vorschweben-

den Stelle gespendete Lob ohne Arg auch auf die Philipper überträgt.

12 1 an die sen Stellen. Dadurch, daß Za (und Ju, nicht aber Li) daß wirme vor ταζε γραφαίς (L: his scripturis) wegläßt, wird der Sinn nicht unerhebslich verändert. Polysarp bezieht sich außdrücklich auf die beiden folgenden Schrifts stellen, die er beide im Alten Testamente sucht (f. dazu oben S. 202 J. 8). — 2 Lin-digkeit mansuetudo (L) ist mit eniscusia (so Li), nicht πραότης (so Za und Fu)

wiederzugeben.

13 1 wie auch Ignatius. Gine derartige Aufforderung findet sich in des Ignatius Brief an Polykarp nicht. Es macht aber angesichts von Ign. Pol. 8, 1 line Schwierigkeit anzunehmen, daß Polykarp die hier erhaltene Aufforderung mit der von den Philippern ihm zugegangenen zusammengeworfen hat. — 2 un 3. Ramlich Polykarp und den Smyrnaern. — andere. Hieraus ift zu schließen, daß bem Polykarp bereits aus anderen Gemeinden Schreiben des Ignatius zugegangen waren, was bei lebhaftem Verkehr in erregter Zeit nichts Unwahrscheinliches hat. Egl. die Anmerkung zu c. 9, 2.

14 Crescens. Der Brief ward also dittirt. Bgl. Ign. Philad. 11, 2, 8mym. 12, 1. -- ft et s. L: in praesenti. Za (Fu): εlς τὸ παρόν; Li: ἄρτι.

#### XП.

# Laodicenerbrief.

(R. Knopf.)

[Lit.: f. Apofr. S. 140; Ehrhard S. 122. B. Schulz, ZwIt 1 S. 36—39 (span. Hs.).]

## Anmertuugen.

5 Diejenigen, die von mir (herkommen); qui sunt ex me, n lich: die aus mir sind. Der Apostel bezeichnet öfters die von ihm Bekehrten seine Kinder, vgl. z. B. Gal. 419, 1 Kor 415. Es ist unnötig, mit Berufung Phil. 112 quae statt qui zu lesen. Im folgenden kann man zu deservientes el cientes einfach sint erganzen, dann gibt ber Sat immerhin einen Sinn, obr ja freilich auch ein tieferes Textverderbnis vorliegen kann. Endlich ift am Sch operum quae (nicht operumque) salutis zu lesen, was wörtlich genaue Ueberset

von έργων των της σωτηρίας zu sein scheint.
9 Die Uebersehung gibt den Text wieder: et id ipsum . faciet misericord suam (Anger), Lightfoots Korreftur (ber misericordia sua lieft) ift unnotig.

ipsum ift = τό αὐτό und ist adverbial zu fassen.
13 Im übrigen; die ältesten und besten Handschriften haben einfach q Doch wie schon Anger gesehen hat, ift roliquum zu erganzen, benn Phil

17 Fehlt in wichtigen Textzeugen und ift als sicher unecht wegzulaffen. lautet in den Handschriften, die ihn bieten: salutate omnes fratres in osculo san (vgl. 1 Theff. 5 26). C.

# Lehrschreiben und Predigten.

# Bur Ginleitung.

(E. Bennede.)

Ju dem Predigtfragment des Balentin aus Clem. Alex. strom. IV 13, 89 (Apofr. S. 142 A. 1) vgl. ein platonisches Dictum mit ähnlichem Bortslaut, aber entgegengesetzem Sinn aus Ph.-Justin cohort. 23 (cf. Otto, Corp. apologet. I zu der Stelle): Έπείπερ γεγένησθε, άθάνατοι μέν ούχ έστε οὐδ' άλυτοι τὸ καράκαν οὖτε μέν δή λυθήσεσθέ γε οὖτε τεΰξεσθε θανάτου μοίρας, τής έμής βουλήσεως, μείζονος έτι δεσμοδ καὶ ίσχυροτέρου, λαχόντες Bgl. Dieterich, Abragas, S. 184 A. 2 (Parallele aus Poimander). Norden, Die antike Kunstprosa II 546.

(Bu 2.) Serapion von Thmuis als Citator des Barnababrie fes (5,5) ift durch Wood berm in All N. J. II 3 b S. 21 bekannt geworden: δ γάρ αμμώτα- κε Βαρνάβας δ άπόστολοο, έπακληθείς υίδς παρακλήσεως [AG. 4 se], έν τη έπιστολή αύτοῦ το υίφ αύτοῦ, φησίν, έλεγεν ποιήσωμεν κατ' ἄνθρωπον είκόνα ήμετέραν καὶ καθ' δμοίωσιν. Sonftige Citate auß Barn. bei Harn act I 59—62; S. 62 die Anspielung auf ein Barnabaswort bei Gregor v. Naz. or. 43, 32 (duntle Reminiscenz an Barn. c. 7, 11? Auch Re fc, Agrapha S. 441 ift der Ansicht, daß "dessen Wortlaut, auf die Spötter bezüglich, schwerlich herauszuschälen ist").

Den schon von Grabe aus einem cod. Bodl. Barocc. 39 angeführten Spruch bes Apostels Barnabas (Neftle, Novi Testamenti gr. supplem. 1896, p. 73. Resch, Agrapha S. 487 Apostryphon 63) von dem Sieger in schlechten Wettkämspsen auf das sonst bezeugte angebliche Barnabasevangelium (Harnack I 18) zurücksuführen, liegt kein begründeter Anhalt vor. Wer weiß, ob ein solches überhaupt Kistite. Ein muhammedanisches Barnabasevangelium s. bei Fabricius III 375 ff.; ef. 366 ff. E. M. Axon im IthSt 1902, p. 436—441.

Ueber die Sentenzen des Sextus vgl. Preufchen bei Harnack I (65 ff. Chrhard S. 426 f.

Ueber den Spruch bei Origenes vom Fasten für die Armen (f. Apotr. 5. 142 A. 2) vgl. v. Dobschütz, Das Kerygma Petri ZU XI 1 (1898), S. 84 ff.

— über den vorhergehenden aus Octumenius ebenda S. 122 f. —, auch Seeberg in Jahns Forschungen zur Gesch. des neutest. Kanons V (1893), S. 219; hat Oristmes aber nicht vielmehr einen der Sextusssprüche vor Augen gehabt? cf. Sexti Sententiarum ed. Gildemeister (1873) Nr. 267: Pro resiciendo paupere etiam isiunare bonum est.

## хш.

# Barnabasbrief.

(H. Beil.)

Gine vollständige Uebersicht über die sehr umfängliche Literatur zum Barnabasdrief zu geben tut nicht not. Man sindet sie in den neueren Ausgaben, die für ein eingehenderes Studium ohnehin unumgänglich sind, die die 1878: in Gebhardt Darnacks PA I 2° 1878 p. XL—XLIV, die neuere in F. X. Funks PA 1901 I p. XX—XXXII; vgl. auch A. Harnack I S. 58 ff. II S. 410—428, 436 f., RE II S. 410—413 und A. Ehrhard S. 81—86. Gbensowenig sollen die nachfolgenden Bemerkungen die Prolegomena und Kommentare der genannten tresslichen Ausgaben ersehen, sie wollen nur Ergänzungen oder Berichtigungen dazu geben.

Integrität des Briefes. Zu den schon früher, insbesondere von D. Schenkel und K. Hend K. Den de unternommenen Bersuchen, die Einheitlichkeit des Barnabasdriefes in Frage zu stellen und größere Interpolationen oder Ueberarbeitungen des Briefes nachzuweisen, worüber D. v. Gebhardt und A. Harnack in den Prolegomena ihrer Ausgabe PA I 2º 1878 S. LXI—LXIV zu vergleichen, sind 1888 die neueren, nicht glücklicheren, von D. Bölter, im J. f. protest. Theol XIV S. 106—144, und von Joh. Weiß, Der Barnabasdrief kritisch untersucht, gelommen, welche sich gegenseitig ausheben. — Bgl. darüber A. van Veldhuizen, De Brief van Barnabas, Groningen 1901 S. 65—95. Mir hat sich, wie Apokr. D. 186 Sedankenganges des Briefes im ganzen seiner eindringenden Untersuchung des Gedankenganges des Briefes im ganzen seiner eindringenden Untersuchung der Gedankenganges des Briefes im ganzen seiner eindringenden Untersuchung der Gedankenganges des Briefes im ganzen seiner eindringenden Untersuchung der Gedankenganges des Briefes im ganzen seiner eindringenden Untersuchung der Gedankenganges des Briefes im ganzen seiner eindringenden Untersuchung der Gedankenganges des Griefes Arabenersungen in den Text angenommen habe, stützt sich eine solche Annahme nicht nur auf logische Bedenken, sondern jedes mal auch auf den Befund der Hanahme nicht nur auf logische Bedenken, sondern jedes mal auch auf den Befund der Hanahme nicht nur auf logische Bedenken, sondern jedes mal auch auf den Befund der Hanahme nicht nur auf logische Bedenken, sondern jedes mal auch auf den Befund der Hanahme nicht nur auf logische Bedenken, sondern jedes mal auch auf den Befund der Hanahme nicht nur auf logische Bedenken, sondern jedes mal auch auf den Befund der Kandschriften oder der alten lateinischen Uebersehmen

Für die Absassung des Briefes durch den Apostel Barnabas selbst scheinen in den letzten Jahrzehnten nur noch einzelne katholische Theologen eingetreten zu sein, vold darüber X. F. Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen I 1899 S. 77—85.

1899 S. 77—85.

Ueber das Verhältnis des Briefes zum Panlinismus ebense wie über seine Beziehungen zum Matthäusevangelium und seine therlogischen wie zeitlichen Berührungen mit dem Johannesevangelium, vol. die immer noch maßgebende Abhandlung von H. Holz man, Barnabes und Johannes, ZwTh XIV 1871, S. 326 ff. Loman, Theol. Tijdschrift 1892 S. 461, leugnet die Bekanntschaft des B. mit den Briefen des Paulus; Steck, Se laterbrief 1898, S. 310 ff. hält sie für wahrscheinlich. Was sodann H. Holz der Keiterbriefes zum Alexandrinismus ausführt, gilt in wesenlichen Punkten auch vom Barnabasdrief. Namentlich wird, wie dei Philo und im Heraerbrief, auch hier als der im A. Redende durchweg Gottselbsstedt, der ziehungsweise der Sohn (z. B. 5, 13, 14; 6, 1; 7, 3—5). Und auch bei ihm studich oft jene unbestimmte Citationsweise, die den biblischen Schriftseller ganz hinte dem ihn inspirirenden göttlichen Sudjekt zurücktreten und jeden beliedigen Schriftsah als direkten Gottesspruch gelten läßt (eingeleitet oft durch ein bloßes dazu eine Bedech. Des der eine Kunst an Israels Geschichte und gesehlichen Einrichtungen die Seiten Kunst an Israels Geschichte und gesehlichen Einrichtungen die Seiten Buchstaben zu ergründen und zu erklären, den Sinn des Geistes hinte den Buchstaben zu entdecken". Ueber die besondern Berührungen des Barnabasderies mit dem Heber äerbrief voll. van Veldhuizen a. a. D. S. 74 f. 104 ff.

Und wenn neuerdings auf Tertullians (de pudic. 20) Zeugnis hin die Autorschaft bes Apostels Barnadas für den Gebräerdrief anstatt für den unsern in Anspruch genommen wird, so bleibt doch eine so merkwürdige Geistesverwandtschaft zwischen den Versassern beider Schristwerke bestehen (vgl. z. V. 4, 10 mit Hebr. 1025; 5,1 mit Hebr. 1224; 5,6 mit Hebr. 214; 6,18. 19 mit Hebr. 22; 8,1 s. mit Hebr. 915. 10; 8,7 mit Hebr. 42; 14,4 mit Hebr. 35; 15,3 s. mit Hebr. 44; 15,6. 7 mit Hebr. 40. 10 16,8 9 mit Hebr. 1010—23), daß man geneigt sein kann, sich das Verhältnis des Versassers unsers Briefes zu dem Autor des Hebräerdriefes als das des Schülers zu sein war sein sollte, unsern Brief der Schule des Varnadas zuzuweisen. Venerkandas sein sollte, unsern Brief der Schule des Varnadas zuzuweisen. Venerkenswert aber ist, daß, wenn dem Vers. des Hebräerdriefes die jübische Religion als ein noch unde friedigender Versuchellen und überallineinen harten, verächtlichen, ja seindeligen Tone von den Juden spricht. Vgl. zu 7,3.

Bas die Frage anlangt, welche Evangelien unser Verf. benutt habe, so gewinnt man aus der Tatsache, daß er wie das Petrusevangelium und wie Justinus (und wohl auch Johannes vgl. Joh. 19 16 f.) Jesum im Unterschied von den Synoptikern durch die Juden seite Juden seitenzigen läßt (vgl. 5, 11. 12; 6, 5; 7, 5. 9), die Möglichkeit an die Benutzung eines verlorengegangenen Seitengängers des Matthäus durch B. zu denken.

Ueber die Frage, ob Justinus den Barnabasbrief gekannt und benutt habe, besteht unter den Forschern noch teine Uebereinstimmung. Während A. Hilgen feld in seiner Ausgabe des Briefes (N. T. e. c. II, 1877 p. XXII sq. und p. 110), F. A. Funt wenigstens in der 1. Ausgabe der PAI 1881 p. I (viel weniger bestimmt in der 2. Ausgabe von 1901 p. XXI), Gubemann, Religionsgeschichtliche Studien 1876 S. 106 u. a. sie bejahen, haben D. Braunsberger, Der Apostel Barnadas 1876, S. 148 und A. Harnack (PAI<sup>2</sup> 1878 p. XLV vgs. Althrists. Liter. I 1894 S. 58 f., II, 1897 S. 410 st.) bestritten, daß die zahlreichen Stellen bei Justinus besonders in seinem Dialogus c. Tryph. (z. B. in den c. a) 42, b) 40, c) 28, d) 29, e) 90, 91, 111, f) 94 vgs. Apost. 1, 60, g) 131, h) 81), welche überrasschende Antlänge an Stellen aus dem Barnadasdrief (vgs. a) 5, 9 mb 7, 2, b) 7, 7. 8, c) 9, 5. 6, d) 10, 12, e) 12, 2—5, f) 12, 6, g) 12, 8. 9, h) 15, 4) enthalten, eine Benutzung des B. durch Justinus beweisen, da sie gleichzeitig bedeutsame Abweichungen von B. aufzeigen. Mir erscheinen die letztern nur als Anzichen bafür, daß Juftinus ein selbständiger, origineller Ropf und Schriftfteller gewesen ift, der, was er von andern übernommen hat, eigentümlich verarbeitet und für seine besonderen Absichten verwendet hat; und solange es nicht gelingt, für seine mertwürdigen Parallelftellen zu B. eine anderweitige Herkunft mahrscheinlich machen, scheint es mir, falls man nicht auf das Verständnis des geistigen und literarischen Zusammenhangs zwischen Juftin und seinen Borläufern verzichten will, geboten, ebenjo seine Befanntschaft mit bem Barnabasbrief anzunehmen, wie ich schnitzer (Justinus Rechtsertigung des Christentums 1894, S. XIV) bei ihm eine kuntnis der Apologie des Aristides voraussehen zu mussen geglaubt habe [vgl. hierzu Henn G. als Borarbeit für Juftins weit umfaffendere, fühnere und systematischere Apologie anzusehen ift, so barf E. ber Barnabasbrief als eine von ihm benutte Borarbeit für seine weit aus-Aprlichere, gründlichere, man möchte fagen wiffenschaftlichere Auseinandersetzung mit dem Judentum, wie er sie in seinem Dialog unternommen, betrachtet werden.

Imed des Briefes. Nach der herkömmlichen Auffassung besteht der vorsdehmte Zweck des Barnabasbrieses darin, unter seinen Lesern den Einstluß zusdasstrieses darin, unter seinen Lesern den Einstluß zusdasstrieses darin, unter seinen Lesern den Einstluß zusdasstrieses von darift isch gesinnt er Christen, die den Zusammenhang mit dem jüdischen Keligionse und Gesetzeswesen erhalten sehen wollten und darum dem jüdischen Opfere und Tempeldienst, dem Fasten, der Beschneidung, den Speisegeboten, der Sabdatseier usw. auch für die christliche Gemeinde noch Bedeutung und Wert zus

schrieben, zu brechen, und ihnen wie es Paulus den Galatern gegenstder getan, die wesentliche Neuheit der christlichen Religion zum klaren Bewußtsein zu bringen (vgl. z. B. Hefele, das Sendschreiben des Apostels Barnadas 1840, S. 135 f. Lipsius in Schenkels Bibellexikon 1869 I S. 365. Aber schon Beizsach Seigenklus der (Jur Kritik des Barnadasbrieses 1863 S. 5, S. 15, S. 17 u. sonst) hat zugeben müssen, daß Gegenstand der Polemik das eigenkünlich Jübische so stark hervortritt, daß der Brief als ebensogut gegen Juden gerichtet angesehen werden könne; habe er doch im Gang und der Art des Streites auffallende Aehnlichkeit mit der großen antijüdischen Streitschrift des Märtyrers Justin und wende er sich doch an vielen Stellen nicht gegen judenchristliche Forderungen oder Bebenklichkeiten, sondern geradezu gegen die Juden selbst, wie z. A., wenn er c. 5 und sonst den jüdischen Einwendungen gegen den Kreuzeskod Jesu und gegen den christlichen Glauben an seine Gottheit entgegentrete.

Noch deutlicher hat A. Hausrath (Neutest. Zeitgeschichte ' IV S. 343) und dann A. Harnack II S. 413 ff.) die Tatsache hervortreten lassen, daß es sich in unserm Briese um eine grundsähliche Auseinandersetzung nicht sowohl mit einer judaistischen Richtung innerhalb der damaligen Christenheit, als vielmehr mit dem Judentum selbst handelt. Harnack meint freilich, dieser "radikale Bersuch, Christentum und Judentum völlig auseinander zu reißen und jenem allein den Bund und das A. T. zuzusprechen", sei hervorgerusen worden nicht etwa durch wirkliche jüdische oder auch judenchristliche Bersuchungen, die an die Empfänger des Brieses herangetreten wären, sondern nur durch die Gefahr, welche allen falls für un erfahrene und ungewarnte Christen aus der Beschäftigung mit der den Juden und Christen gemeinsamen Heilsurkunde des A. T. zur Zeit des beginnenden son sticismus erwachsen nur damit in jüdische oder wenigstens judenchristliche Aufsalzungen zwrüczusalen. In völliger Trennung des Wortsinnes des A. T. sür den er den Teust verantwortlich mache, vom geistlichen, d. h. wirklichen Sinn, glaube der Vers. des Brieses den Schlüssel gefunden zu haben, der alle Türen öffnet, und den Heile Bestreiter der christlichen Wahrheit und Versechter des Judentums gebührend zurüczuweisen. Indem aber Harnack wiederholt betont, daß der Versasser zusächen zurüczuweisen.

gegen bas Judentum feine wirklichen und lebendigen Gegner, weber judenchriftliche noch jüdische, vor Augen gehabt habe, da die Auseinandersetzung mit den wirklichen Judaiften völlig hinter seiner Zeit liege und die wirklichen Juden, ju feiner Zeit gottverlassen und elend daftebend, dem Christentum nicht mehr gefährlich gewesen seien, läßt seine geistvolle Ausführung m. E. die Angabe einer causa sufficiens für die Entstehung unserer Schrift vermiffen und läßt zugleich, worauf auch fcon A. Schlatter, die Tage Trajans und Habrians 1897 S. 64 ff., mit vollem Recht aufmerksam gemacht hat, die Unhaltspunkte unberücksichtigt, welche ber Brief selbst für die Annahme einer aktuellen Beranlassung und eines aus der Not der Zeit er= wachsenen Zweckes darbietet (vgl. befonders 2, 1. 10; 4, 1—6. 9—14; 16, 3—4; 21, 4). Die von Harnac angenommene Religionsgefahr allein durfte unserm Berfaffer nicht fo bringend und beunruhigend vorgetommen fein, bag fie ihm ben nachtlichen Schla raubte (vgl. 21,7) und ihn zu bem Ausruf veranlaßte: das vollendete Aergernis ift nahe herbeigetom men (vgl. 4,3). Wie weit man fich neuerbings unter bem Ginfluß ber besprochenen Musführungen harnads von ber Er tenntnis der eigentlichen Veranlaffung und des Zweckes unferers Briefes entfern= hat, beweist P. Ladeuze l'épitre de Barnabé Louvain 1900, der S. 4 folgendermaßen sich äußert: On a souvent écrit qu'il voulait empêcher ses lecteurs de retomber sous le joug de la Loi. Mais rien, dans sa lettre, ne laisse soupconner que ses fidèles eussent été exposés à un péril concret de cette nature . . . Bref, nou trouvons dans l'Épitre les paisibles spéculations du catéchète, et non les cris d'alarme du pasteur.

Bas die Adressaten unsers Briefes betrifft, so berechtigt uns nichts, darunter, wie dies zuerst Origenes gg. Celsus I 63 getan, und G. Krüger S. 14 noch tut, die ganze damalige Christenheit zu verstehen und den Brief als einen katholischen zu bezeichnen. Der Brief ist vielmehr an eine oder vielleicht auch mehrere christliche Gemeinden gerichtet, wo der Berf. als Lehrer gewirkt hatte und also persönlich bekannt war. Die Frage, wo die Adressasse gewirkt hatte und also persönlich bekannt war. Die Frage, wo des Versasses heimalt war, zusammen. Charaster und Geschichte des Briefes haben längst die Bermutung nahe gelegt, daß sie in Negypten und zwar in Alexandria gewesen sein möge. Nachdem ich früher (vgl. Upokr. S. 149) die Frage noch offen gelassen habe, ob sie vielleicht in Syrien oder Palästina zu suchen sei, din ich durch eine genauere kritische Untersuchung der Stelle 9,6 zu der sicheren Leberzeugung gelangt, daß der Brief in Aegypte nund wohl auch für ägyptischen sein die Christen Barnung, keine ner Denn nur sur solle paßt im eigentstichen Sinn die Warnung, keine Nacht reter (knistung der proofsturg 3,6) des Judentums zu werden. Sie müssen zu geit, als der Brief geschrieben wurde, nie der gesch sa gewesen sein wire genze schlach, der Bargunt und Selbstbeherrschung, der Festigkeit und des Zusammenstaltes ebenso bedurft zu haben wie der Warnung vor jüdischen; sie scheinen der Geduld, der Bergewisserung, daß die geossenkart und wahre Religion nie und nimmer mit jüdischem Opfers und Tempeldenstung auf Bedrängnisse kursammenstallen, daß nur von einem geistigen Tempel die Rede sein könne. Das alles erklätzt sich, zumal da nirgends eine Hindeutung auf Bedrängnisse durch die Obrigseit zu sinden ist, vollsommen aus der Situation, in welche die Christen des Ostens durch die von uns angenommene, in die ersten Jahre Haberians sallende, zeitweilige jüdische Weaktion versett waren (vgl. zu 4, 3—5 16,1—6).

# Bur lleberfetung.

Den nachfolgenden Bemerkungen zu einzelnen Stellen des Barnabasbrieses sei die Notiz vorausgeschickt, daß ich in textkritischer Hinsicht nur meine Abweichungen von der Textgeskaltung v. Gebhardts und A. Harnack, sosern sie von Belang sind, angeben werde, sowie daß mit S der Text des Codex Sinaiticus, mit C der des Codex Constantinopolitanus, mit G der Text der den älteren Ausgaben zu Grunde gelegten unvollständigen Handschriften, mit I. der des alten lateinischen Uebersetzs (vgl. PA I 2 p. XXIV st.) bezeichnet sind.

Bu 1 2 Forderungen Gottes — so habe ich überall δικαιώματα τοῦ deso wiedergegeben, weil das der Grundbedeutung des Wortes δικαίωμα (abgeleitet von δικαίω für recht halten, fordern) und seinem Gedrauch in LXX entspricht, wo es synonym mit πρόσταγμα und evτολή gedraucht wird. Grimm im Lexicon Novi Test erklärt es mit id quod decretum est, ut vim juris habeat also mit Rechtszedot, rechtlich sestgestellte Forderung. Diese Bedeutung trifft überall zu, wo Barnadas das Wort gedraucht vgl. 2, 1; 4, 11; 10, 2, 11; 16, 9; 21, 1. Für meine Wiedergade war der bekannte Spruch Mich. 6 s "Es ist dir gesagt Nensch, was gut ist und was der Herr von dir sordert" (vgl. 5. Mos. 1012) entschend. Sicherlich unrichtig ist die Erklärung von Müller: Rechttaten oder Tugenden Gottes; aber auch das Wort im Sinn von Heilsratschlußunehmen, wie Harnack und Funk es aussassen; scheint mir nicht angemessen.

Lind herr lich en Geister (Riggendach) kann ich mich nicht entschließen, da sie m. wid herr lich en Geister (Riggendach) kann ich mich nicht entschließen, da sie m. zu einer irrtümlichen Aussassen) kann ich mich nicht entschließen, da sie m. Lich en Geister (Riggendach) kann ich mich nicht entschließen, da sie m. Lich en Geister (Riggendach) kann ich mich nicht entschließen, da sie m. Lich en Beister (Riggendach) kann ich mich nicht entschließen, da sie m. Lich en Waße ein gepflanzt obtwestellichen und erhebenden Neußerungen des Gottesgeistes, der χάρις διαρακς πνευματικής (modern: der religiösen Begeisterung) in den Angeredeten Del 1. Kor. 12 und 1. Joh. 4 1—3. — in solchem Waße ein gepflanzt obtwo bei Eth und Haße ein gepflanzt obtwo bei Eth. und Haßenselle und Haßenselle und Kunk barnack.

6 betrachte ich nach dem Borgang von D. Bölter in JprEh XIV S. 111 f. als eine alte, nicht zum Text gehörige Randglosse eines sinnigen Lesers, der, vielleicht in Erinnerung an den Sat des Jgnatius Eph. 14: daß Glaube und Liebe der Ansang und das Ende des Lebens seien, aus dem Inhalt von 1,4 die erbauliche Ruhanwendung zog und sich auf dem Rande notirte: τρία οδν δόγματα χυρίου: ζωής έλπις άρχη και τέλος πίστεως ήμων (wodurch er als Grundlage und Kern des christlichen Glaubens die Hoffnung des ewigen Lebens bezeichnen wollte) και δικαιοσύνη κρίσεως άρχη και τέλος (womit er als die Bedingung einer zuversichtlichen Hoffnung des ewigen Lebens die Erfüllung der δικαιώματα του δεού angeben wollte), άγάπη εύφροσύνης και άγαλλιάσεως έργων δικαιοσύνης μαρτυρία (womit er eine in Werken betätigte Nächstenliebe, wie sie ber Briefschreiber und seine Leser bekunden, als Erweis der Gerechtigkeit bezeichnete). Diese Randglosse geriet frühe in den Text des Barnabasbriefes, schon S hat sie, wenn auch in entstellter, kaum verständlicher Form, L hat nur ihren Anfang: tres sunt ergo constitutiones domini: vitae spes initium et consummatio, C allein bietet sie faft fehlerlos. Rann schon dieser handschriftliche Befund die Vermutung einer Verwirrung des ursprünglichen Barnabastertes burch das Gindringen eines fremden, von den alten Abschreibern nicht recht verstandenen Glementes nahelegen, so wird diese Bermutung jur Gewißheit erhoben durch die Prufung des ganzen Gedankenzusammenhanges von 1,5-7. Denn diese ergibt, daß der swischen 1,5 und 1,7 bestehende klare und richtige Zusammenhang durch 1,6 vollkommen zerriffen und gestört wird, so bas die Erflarer, welche 1, 6 als jum Barnabasterte gehörig anfahen, die verzweifeltsten und zugleich erfolglosesten Anstrengungen machen mußten, das γάρ, womit 1,7 ein geleitet wird, sich zurechtzulegen, während es bei der Annahme, daß 1,6 nicht in den Text gehört, keinerlei Schwierigkeit bereitet (da es erklärt, von welcherlei An die in 1,5 in Aussicht gestellten Erkenntnisse sind). Dazu kommt, daß Sat 1,6 selbs auch badurch fich als ein erratischer Blod, ben ein feltsames Ungefahr in biefen Busammenhang geschoben, erweist, daß er im ganzen nachfolgenben Briefe gar teine weitere Ausführung ober Antnüpfung findet, wodurch der Lefer, ber in ihm ein Specimen ber vom Berf. in 1,5 versprochenen Erfenntnis ober Unofis zu erbliden geneigt ift, fchwer enttaufcht werben muß.

Bu 7 vgl. Justin apol. I 12: "Und so werden wir ja überhaupt in allem, was er uns gelehrt hat, daburch bestärft, baß immer das, was er zuvor als fünftig geschehend vorausgesagt hat, das, was er zuvor als tunftig geschehend vorausgesagt hat, tatsächlich auch geschieht. Denn das eben ist Gottes Beise, daß er die Dinge, ehe sie geschehen, ankündigt und daß sie tatsächlich so geschehen, wie sie vorausgesagt sind. c. 52 Da wir nun den Beweis geliefert haben, daß, was tatsächlich eingetroffen ist, alles schon, bevor es eintraf, durch die Propheten vorausgesagt worden war, so muß man inbezugauf ähnliche, aber noch nicht eingetroffene Beissagungent der Zuversicht sein, daß sie jedenfalls in Erfüllung gehene werden."

<sup>34</sup> beine Gemänder werden zeitig zum Borfchein tonemen τά ξμάτιά σου ταχέως άνατελες. L vestimenta tua cito orientur. Auch anderstalthristliche Schriftsteller wie z. B. Justin dial. 15, Tertull. de resure. 27 weisen auch anderstalthristliche Schriftsteller wie z. B. Justin dial. 15, Tertull. de resure. 27 weisen auch and anderstalthristliche Schriftsteller wie z. B. Justin dial. 15, Tertull. de resure. diese rätselhafte Entstellung der richtigen Uebersetzung der LXX ra lauxa 2c. an das auch in den Text des 8 hineinforrigirt ist. Was sich nur die alten Bater da unter gedacht haben mögen? Ich ftelle mir ihren Gebankengang etwa folgendemaßen vor: Wenn bu bich der Niedrigen und Notleidenden anzunehmen entschließes bann wirst du ihnen schon in ber Frühe beine Silfe und sobalb als möglich bein perfonliche Gegenwart zu empfinden geben, wie die Sonne uns schon an Morgen ihr Licht und ihre Schönheit fühlen läßt.
6 bamit wir nicht als Rachtreter an ihrem Gefet.

f ch eitern. Ob mit S anήλυτοι, dem ich den Borzug gebe, oder mit C und L προσήλυτοι gelesen wird, könnte sast gleichgültig erscheinen, da Hesychius anikurog mit προσήλυτος erklärt und beides der Etymologie nach einen Jugezogenen oder Beisgetretenen, advena, bedeutet. Indessen ist doch zu bemerken, daß bei den Kirschenschriftsellern προσήλυτοι zur stehenden Bezeichnung für die vom Heidentum zur jüdischen Gottesverehrung Uebergetretenen (Luther: Judengenossen) geworden ist, während anikurol (im N. T. nie gebraucht) sich noch die ursprüngliche allgemeinere Bedeutung bewahrt zu haben scheint. Ebendarum braucht es hier nicht richtige züsdische Proselyten zu bedeuten, sondern kann solche bezeichnen, die als Christen sich jüdischen Religionsanschauungen nähern, also Nachtreter des Judentums.

#### Das Rätsel bes 4. Kapitels.

1) 4 1-2 Bovor und vor wem haben fich die Abreffaten gu hüten? – Bei dem großen Nachdruck, mit dem 2, 9—10 und 3, 6 die Warnung vor jüdischem Frrtume und vor dem Anschluß an judische Gesetlichkeit ausgesprochen wird, kann bie unmittelbar damit zusammenhängende Aufforderung έκζητείν τὰ δυνάμενα ήμᾶς σώζειν m. E. nicht anders verstanden werden als in dem Sinn: ausfindig zu machen, was davor d. h. vor der Gefahr, als Nachtreter jüdischer Gesetlichkeit ju fcheitern ober, wie es 4, 13 heißt, vom Reiche bes herrn weggeftoßen zu merben, bewahren tann; und fie barf nicht in dem allgemeinen Sinne genommen werben, als ob es fich hier um die Feststellung unfrer sittlichen Pflichten ober bes Beges der Gerechtigkeit überhaupt handelte, der ja erst c. 18 f. beschrieben wird. Das ergibt sich auch aus dem hinweis auf die Notwendigkeit, über die gegenwartige Zeitlage sich klar zu werden, welche eben die Gefahr am Judentum zu icheitern zu enthalten scheint; und das ergibt sich vor allem aus dem gesamten Insbalt der nachfolgenden Aussührungen in den cc. 4—16, die alle sich zur Aufgabe feten, die Erfenntniffe ausfindig zu machen und flar zu ftellen, welche die Lefer vor jener Gefahr, judischem Irrtum anheimzufallen, bewahren konnen. Und fo gewiß ber Frrtum der jetigen Zeit, den die Lefer haffen sollen, derfelbe ist wie der, vor dem 2, 9—10 gewarnt wird, d. h. ber judische, ber in dem Wahn bestand, als in bem Jubentum und judischem Religions- und Gefeteswesen ein neuer Aufschwung und schließlich ber Sieg über die Belt beschieden, so gewiß find unter ben έργα της ανομάς den Berten der Gefetlosigkeit oder Gottlosigkeit, von denen sich die Lefer ferne halten sollen, um nicht von ihnen erfaßt oder angesteckt zu werden, die Gottes Willen und dem neuen Gesetz unferes Gerrn Jesus Christus (2,6) zuwiderlaufenden religiösen Brauche, Auffassungen und Bestrebungen der Juben, unter ben Gunbern und Frevlern, mit benen die Lefer nicht eines Beges geben follen, die hartnädigften Gegner bes Chriftentums, Die Juden, gemeint (vgl. 12, 10, wo ganz zweifellos unter dem Frrtum der Sünder der der Juden versfanden ist.) Schon Weizsäcker a. a. D. S. 8 und Lipsius a. a. D. S. 364 ift es aufgefallen, daß unser Versasser, in seiner Polemit gegen judisches Wesen auf bie Juden Ausdrücke zu übertragen, mit benen biefe gewöhnt maren, Beiden und heidnisches Wesen zu bezeichnen. Mir scheint, daß in den harten Ausdrücken wie ausprwdol, πονηροί, ανομοί, ταλαίπωροί, συναγωγή πονηρευομένων u. a., die der Berf. von den Juden gebraucht, und in der ganzen harten Beurteilung hrer Religionsauffassung sich seine Angst und Besorgnis vor einer von ihrer Seite zu befürchtenben gefährlichen Beeinfluffung feiner Lefer ebenfo beutlich abspiegelt, wie in seiner bes öfteren (vgl. 1, 4. 8; 4, 6. 9; 6, 5) hervortretenden auffallenden Bestissenheit, seinen Lesern gegenüber nicht sowohl seine Autorität Eehrer als vielmehr seine brüderliche Liebe und Hingebung geltend zu machen.
2) 43 Worin besteht das vollendete Aergernis, das nahe ge

2) 43 Worin besteht das vollendete Aergernis, das nahe gesommen ist? — Das vollendete Aergernis, das, wie Hend sagt, aufgesichnet worden ist, ist nahe herbeigekommen. Dies und nicht etwa: "Wie Senoch sagt, ist das vollendete Aergernis, wovon geschrieben steht, nahe herbeigesommen" bedeuten, wie Hilgenfeld a. a. D. S. 77 richtig erkannt hat, die Worte:

14

τὸ τέλειον σκάνδαλον ῆγγικε περί οδ γέγραπται, ὡς Ἐνὼχ λέγει. In dem pro: phetischen Abrif ber Beltgeschichte nämlich, ben bas Buch Benoch cc. 85-90 gibt, erscheint die Berbe Gottes (Brael) gulett 70 heibnischen hirten ober Regenten preisgegeben, beren Herrschaft in 4 Berioden ober Beltalter mit je 23, 12, 23, 12 hirten gerfallt. Bas nun biefe hirten ben ihnen übergebenen Schafen über Gebuhr Bofes antun, wird von einem Beauftragten Gottes (vermutlich bem Erzengel Michael) genau aufgeschrieben und gebucht. Denn Gott spricht zu ihm 89 a f.: Gib acht und sieh auf alles, mas bie hirten an Diefen Schafen tun werden . . . Jebe Ueberfchreitung und Bernichtung, Die burch bie Hirten angerichtet werben wird, schreib auf. Nach Bollenbung jedes Welt-alters wird bas von dem himmlischen Schreiber über die Regierung der Hirten geführte Buch dem Herrn der Schafe vorgelegt, von diesem gelesen und versiegelt (vgl. 89 70 f. 78 f.; 90 14. 17). Um schlimmsten ist die Regierung der letzten 12 Hirten im 4. Weltalter. Als der Engel das darüber geführte Buch dem Herrn der Schafe im 4. Weltalter. Als der Sngel das daruber gefuhrte Buch dem Herrn der Schafe vorlegt, nimmt dieser (90 1s) seinen Zornstab in die Hand und schlägt damit die Erde, so daß sie zerdricht, übergibt die Hirten verdienter Strase und richtet selbst für die noch übrig gebliedenen Schase und alle Guten der Erde ein neues, herrliches Reich ein. Bgl. G. Beer in: Kaussich, Die Apolicyphen und Pfeudepigr. des A. T. 1900 II, S. 294—298. Wie sich unser Verf. all die Einzelheiten dieser jubifchen Benochapotalppfe in driftlichem Sinne gurechtgelegt haben mag, muß bahingestellt bleiben; höchst wahrscheinlich hat er es mit berselben Kühnheit und Frei-heit getan, die er in der Ausdeutung des A. T. und seiner Berwendung für seine Zwecke bekundet. Sicher aber scheint es mir zu fein, daß ihm die soeben im Ausjug mitgeteilten Stellen aus Benoch vor Augen schwebten, als er 4, 3 nieberschrieb, und daß er unter dem tédslov skärdador jene lette und ärgste Ungebühr und Ausschreitung verftand, die in bem vierten Beltalter und unter bem Regiment ber letten 12 hirten nach henoch fich ereignen follte. Ebenso sicher burfte fein, bas unser Berf. unter einem gxavdalov (wörtl. Fallstrick) ober Aergernis nach bem allgemein feststehenden biblischen und christlichen Sprachgebrauch nur eine folde Ungebühr ober Ausschreitung verftehen fonnte, die für driftliche Ge muter ein Unlag werben konnte, in Frrtum und Schulb zu geraten; als ein telstov oxavdator aber mußte ihm ein folches Ereignis vorkommen, bas ihm bie lette und zugleich höchste Gefahr ber Berführung zum Abfall vom mahren Christentum noch vor dem Eintritt des zu erwartenden Beltgerichs mit sich zu bringen schien. Daß er nun diese Gefahr sich und seinen christlichen Beitgenossen nahe glaubte, besagt der Ausbruck γγγικε, zudem seine Mahnung 4,1, ben Ernft ber gegenwärtigen Zeitlage zu bebenten, womit bie andere 4, 9: haben wir acht in ben letten Tagen! vortrefflich ftimmt. Nun wiffen wir auch, mas er 2, 1 mit der Bemerkung meinte, daß die Tage bose seien und daß derjenige, der sie bewirke, d. h. der Satan, noch freie Hand habe. Dieser ist ja nach bem Glauben des christlichen Altertums berjenige, der vor dem Kommen des Herrn zum Weltgericht noch alles versucht, um die Menschen von der Ersassung der rettenden Wahrheit abzuhalten und die Gläubigen zum Absall davon zu bewegen, und de dient sich dazu insbesondere der irdischen Herrscher als dienender Wertzeuge (vgl. z. B. Justin apol. II, 1; 6; 7).

Wenn nun der Berf. fortsährt: Es hat nämlich unser Gebieter die Fristen und Tage zu bem Bwede abgefürzt, damit sein Liebling sein Kommen beschleunige, so will er m. E. mit diesen Worten, die wohl eher an Mt. 24 nals an Daniel 9 24: ξβδομήχοντα ξβδομάδες συνετμήθησαν sich anlehnen, erklären, warum jenes größte und lette Aergernis früher eintrete, alsman es eigentlich nach dem Wortlaut der auch unter feinens Lefern wohlbekannten Henochapokalppfe erwarten könnte-Er ist nämlich des Glaubens, daß das 4. Weltalter sich anstatt, wie bei Senocks zu lesen, mit 12 Hirten oder Herrschern, schon mit 11 solchen vollenden und dasseben schon mit diesem 11. Herrscher das Maß der Ungebühr und Ausschreitungs

gegen den göttlichen Billen voll werden und dadurch das Kommen des Herrn beschleunigt werden wird. Dieser Glaube beruht nun offenbar in erster Linie auf feiner eigenen Bahrnehmung eines brobenben, nahe bevorftebenben bochften Uergerniffes, ftust fich zugleich aber auch auf die Beisfagung bes Propheten Daniel, ben er vermutlich fur einen fpateren Bropheten als Benoch hielt und in beffen nebentem Kapitel er in ber Hauptsache zwar ungefähr diefelben Prophezeiungen von ben 4 Beltaltern ober Reichen, ben heibnischen Bolterhirten, bem fommenden Strafgericht und bem barauf eintretenden meffianischen Reich, wie bei Benoch, zugleich aber die bedeutsame Abweichung fand, daß bas vierte Beltreich nicht zwölf, sondern bloß elf (10 + 1) herrscher haben und daß der elste wor seinen Borgangern sich in schlimmem Sinne noch auszeichnen und außerdem drei seiner Borganger ern ied rigen sollte. Es kann nun keinem Zweisel unterliegen, daß ber Berf. sich unter diesem elften, von Daniel geweissagten Herrscher bes vierten Beltreiches (burch bas vierte Tier bei Dan. 77 und in 4,5 unfres Briefes angebeutet) bas vollen bete Alergern is sich vollziehend benkt und baß er unter jenem 4. Beltreich fich bas römische Raiferreich, unter jenem nach gebn Ronigs= herrschaften erstehenden elften König einen römischen Raifer vorstellt, der zur Zeit der Abfaffung feines Briefes bereits den Thron bestiegen und irgendwie in den Augen des Berf. nach einer folimmen Seite hin von feinen Borgangern fich unterschieden und drei seiner Borgänger erniedrigt hatte. Denn der Berf. hätte die Leser nicht 4,1 zum Nachdenken über die gegenwärtige Zeitlage aufgefordert und könnte ihnen 4,6 nicht die Zumutung machen, sie sollen verstehen, wen er mit dem König, unter dem das Aergernis sich vollziehen solle, meine, wenn dieser Herrscher nicht ihrer eigenen Zeit angehörte. Was dieses Aerschung gernis aber felbft anlangt, fo tann es allerdings, ba es erft nahe getommen ift, fich noch nicht vollzogen haben, aber es muß in Sicht gewesen, b. h. schon befürchtet worden fein, als ber Berf. seinen Brief schrieb. Seltsamer Weise haben bie worden fein, als ber Berf. feinen Brief schrieb. bisherigen Berfuche bas Ratfel ju lofen, bas ber Berfaffer mit feinen Undeutungen über das lette Aergernis und über den Raifer, unter dem es tommen follte, feinen efern aufgibt, alle an ber falschen Stelle eingesett. Unftatt nämlich mit berjenigen Unbekannten die Löfung zu beginnen, für welche der Berf. im Borhergehenden wie im Nachfolgenden geflissentlich Unhaltspunkte genug dargeboten hat, wir meinen die Frage nach der Urt und Beschaffenheit des Aerger= niffes, haben fie ohne Ausnahme zuerft und allein die andere Unbekannte, b. h. die Bestimmung des Raisers, unter dem das Aergernis geschehen follte, in Angriff genommen, ohne zu bedenken, daß dem Berf., bei der Gefährlichkeit einer feindseligen Anspielung auf die Person des regierenden Kaisers, alles daran liegen mußte, gerade biese für ben Uneingeweihten möglichst zu maskiren und zu verschleiern. Kein Bunder baher, daß bisher noch keine befriedigende Lösung des Rätsels gefunden worden ist. Bersuchen wir es nun also zuerst mit der Bestimmung der ersten Unbefannten, der Beschaffenheit des vollendeten Mergerniffes, so haben wir schon ben festgestellt, daß zum Begriff derfelben die Gefährdung des Seelenheils durch Berführung zu Frrtum und Sunde gehört. Run hat der Verf. gleich zu Anfang feiner Abhandlung in cc. 2-3 mit aller Deutlichkeit schon zu erkennen gegeben, vor Deldem Frrtum er seine Leser warnen möchte, und hat als solchen die jüdische Art Der Gottesverehrung (vgl. 2, 9) und ihr ganges durch das neue Gefetz unfres herrn Seju Chrifti aufgehobenes Gesetzenvesen (2, 6; 3, 6) bezeichnet, hat auch ausbrückals ben 3wed ber prophetischen Offenbarungen die Absicht hervorgehoben: bie ten Gottesverehrer vor der Gefahr des Berfinkens in judische Gesetzlichkeit, die Birklichkeit eine avouta b. h. Gesehwidrigkeit. Sunde oder Gottlofigkeit (vgl. oben 12 4,1-2) ift, zu behüten. Es kann deshalb kein Zweisel darüber bestehen, daß uch die Danielsche Weissagung, die er in eben diesem Zusammenhang vorbringt, diesem Zweck bienen foll, und dies um so weniger, als er gleich darnach vor dens benigen Christen warnt (4, 6), die da fagen: ihr (der Juden) Bund ift auch

unser Bund, und seine Leser im Gegensatzu der äußerlichen, sast heidnischen Art der jüdischen Gottesverehrung, insbesondere des jüdischen Opfer- und Tempelbienstes (4, 11) auffordert: werden wir Geistesmenschen, werden wir ein vollkommener Tempel für Gott! Rehmen wir noch dazu, daß auch die weiteren Ausstührungen des Verf. dis zu c. 16 alle den fundamentalen Unterschied der christlichen Religionsaussassississu von der jüdischen und den Ungrund der letzteren dartun und, in c. 16 gipfelnd, noch einmal aufs kräftigste den jüdischen Tempelkult verurteilen und ihm noch einmal aufs nachdrücklichte die christliche Vorstellung von dem pneumatischen Tempel entgegenstellen, so darf mit höchster Bahrscheinlichseit die Bermutung aufgestellt werden, daß jenes Aergernis, das der uns noch unbekannte römische Kaiser geben sollte, unserem Versenis, das der uns noch unbekannte römische Kaiser geben sollte, unserem Versenis, das der uns noch unbekannte römische Kaiser geben sollte, unserem Versenis, das der uns noch unbekannte römische Kaiser geben sollte, unserem Versenis, das der uns noch unbekannte römische Kaiser geben sollte, unserem Versenis, das der uns noch unbekannte römische Kaiser geben sollte, unserem Versenis der uns noch unbekannte, gegen den göttlichen Willen und Ratschluß verstoßenden Regierungshandlung bestand, welche die Christen in Gefahr bringen konnte, vom Geset Christi, ihrer reinen Gottesverehrung und ihrem pneumatischen Tempeldienst zu jüdischem Gesetzerehrung und ihrem pneumatischen Tempeldienst zu jüdischem Gesetzerehrung und ihrem pneumatischen Tempeldienst zu jüdischem Gesetzerehrung und zu jüdischem Ritual= und Tempeldienst abzuirren.

So weit gelangt, werden wir uns aber die Frage vorlegen muffen, ob biefes unser Ergebnis nicht ad absurdum geführt wird burch bie Logit ber Tatsachen. Je rusalem und sein Tempel lagen boch sicherlich, als unfer Brief geschrieben wurde, in Trummern, und judifcher Tempelbienft war nirgendwo auf ber Belt mehr ju finden, da auch der sogenannte Oniastempel in dem ägyptischen Leontopolis auf Befpasians Befehl (vgl. Josephus, Jüdischer Krieg VII 10) geschlossen worden war. Freilich die Hoffnung auf Erneuerung eines solchen war unter ben Juben noch nicht geftorben. "Gs schien nur eine Frage ber Zeit, wann die Priefter ihren Dienst wieder aufnehmen können ... Alle Subtilitaten bes Tempelbienstes, bas ganze Ritual bes Opferwesens wurde ebenso fleißig und emft haft diskutirt, wie die Reinheitsgesete, das Sabbathgebot und andere religiösen Pflic ten, deren Ausübung tatfächlich möglich war". (Schürer, Gesch. des jud. Bolles I<sup>3</sup> S. 655 und 657). Aber gewiß! solange die Hoffnungen der Juden auf eine Erneuerung ihres Opferkultus und auf den Wiederaufbau des Tempelheiligtums md ber heiligen Stadt Jerufalem fich scheu im Berborgenen halten mußten, konnten fie chriftlichem Glauben nicht gefährlich werben. Bie aber, wenn burch einen uner hörten Glüdsfall bie Sachlage fich ploglich anderte und ein römischer Raifer selbst im Gegensatz zu der von Bespasian und seinen nachsten Nachfolgern befolgten Belitif ber Unterdrückung die Juden durch Milbe und freundliches Entgegenkommen für sich zu gewinnen suchte und ihre Hoffnungen auf die Wiedererstehung Jerusa-lems und seines Tempels selbst ermutigte? Daß ein solcher Slücksfall tatsachich für die Juden eingetreten gewesen fein muß ober, fagen wir vorfichtiger, eingetreten zu fein schien, als unser Berf. die Feber ergriff, geht aus c. 16,4 hervor, wo er von ben Juden sagt: Beil fie Krieg führten, wurde der Tempel von ihren Feinden niedergelegt; jest aber sollen teils fie selbst, teils die Berkleute der Feinde ihn wieder aufbauen. Belche Birkung die Aussicht auf ein Biedererstehen des judischen Tempels und, mas felbstverständlich damit verbunden fein mußte, ein Biebererstehen ber Stadt Jerusalem und ber sabuccaifchen hierarchie wie der öffentlichen Geltung des judischen Gesetzes auf christliche Gemuter, jumal im Diten des römischen Reiches, haben mußte, wie fie bei den meiften Riederge schlagenheit und Verwirrung, bei manchen Zweifel an der Berechtigung der Trennung der Chriften vom judischen Boltstum, bei einzelnen auch Sympathieen für die neubelebten judischen hoffnungen und Bestrebungen zu erregen geeignet war, brauches ich hier nicht bes weiteren auszuführen (vgl. meine Bemerkungen zu c. 16 S. 225f.)— Unbestreitbar aber scheint es mir zu sein, daß sich kein Greignis benken läßt, bas für unfern Berf. fo fehr ben Charafter eines oxavealov ober Mergerniffes in ber Bebeutung, die mir oben gezeichnet, an fich getragen hatte, wie diefe burch einen ro mischen Raiser den Juden in Aussicht gestellte Wiedererrichtung bes auf Gottes Geheiß zerftorten Tempels und Erneuerung ihres von Gott verworfenen OpfertultusSo gewiß er eher bes himmels Einsturz als eine solche Wendung der Dinge erwartet hatte, so gewiß mußte er von seinem christlichen Standpunkt in der in Frage stehenden kaiserlichen Entscheidung eine vom Satan selbst veranstaltete, auf die Verführung christlicher Gemüter berechnete höch ste und letzte Ungebührund Ausschreitung gegen Gottes Ordnung und Ratschluß erblicken.

3) 4 4-5 Unter welchem romifchen Raifer haben die Ubref=

faten die Bermirtlichung bes Aergerniffes zu erwarten?

Ich möchte glauben, daß der Berf. bei seinen Lefernohne weiteres ein Berständnis für die Natur des von ihm als nahe bevorstehend bezeichneten vollendeten Aergerznisses voraussehte; denn er führt die Danielsche Weissagung ersichtlich weniger zu seiner Erläuterung als zum Beweise seines nahe bevorstehenden Gintressen ein mit den Borten: Es spricht aber auch der Prophet also: Zehn Königsherrschafzten werden auf der Erde regieren und hinter ihnen wird ein kleiner König erstehen, der drei von den Königen zumal erniedrigen wird. Uehnlicher Urt ist, was Daniel über denselben Gegenstand (noch) sagt: "Und ich das vierte Tier böse und stark und gefährlicher als alle Tiere der Erde und wie aus ihm zehn Hörner aufschoffen und aus ihnen ein kleines Nebenhorn, und wie es zumal drei der großen Hörner erniedrigte."

Fragen wir nunmehr, nachdem wir die erfte Unbefannte, die Natur des vollendeten Mergerniffes, bestimmt zu haben glauben, nach ber zweiten Unbefannten, ber Person des durch das Danielcitat angedeuteten römischen Kaisers, so kann die Antwort nur die sein: gemeint ist derselbe Raiser, der den Juden die Aussicht ersöffnet zu haben scheint, ihren Tempel zu Jerusalem unter Beihilse seiner eigenen Bauleute ober Beamten wieder aufzurichten. Dies aber fann nach meinen zu c. 16 gegebenen geschichtlichen Erörterungen nur Raiser Sabrian zu Anfang feiner Regierung getan haben. Bast aber auf ihn ber Bortlaut ber Daniel'schen Beissagung? Darauf ist zu antworten: ber Wortlaut bei Daniel 7 7. 8 und 7 24 paßt allerdings durchaus nicht auf Habrian, wie denn gewiß der Verf. des Danielbuches entfernt nicht an ihn gedacht hat; wohl aber ergibt eine forgfältige Untersuchung der von unferem Verf. aus Daniel 7 entnommenen, aber abfichtsvoll umgestellten und fünstlich zurechtgemachten Beisfagung mit höchfter Bahricheinlichteit bas Ergebnis, baß wirklich Sabrian und fein anderer gemeint ift. Beginnen wir mit ber Löfung berjenigen Schwierigkeiten, die am leichteften aus dem Wege geschafft werden können, nämlich Den Fragen: wieso tonnte von unferem Berf. Sabrian als fleiner Ronig be-Beichnet werden, und was foll es in Bezug auf Hadrian bedeuten, daß er brei von feinen Borgangern zumal erniedrigt habe? — Rlein, d. h. als ein vanrühmlicher, schwächlicher und tleinmütiger Berrscher konnte Sabrian unserem Berf. Exscheinen, weil er gleich zu Ansang seiner Regierung die von seinem großen Borsganger Trajan im Drient gemachten Groberungen aufgab; drei seiner größeren Borgänger aber schien er ihm zumal, gleichsam auf einem Schlag (5\particle \text{8\psi}), ern iestigt, d. h. gewissernaßen noch ihrem Tode herabgewürdigt und entert 31 haben, indem er entsprechend seiner friedlichen Orientpolitik, aber in schneisdem Kontraste zu der judenfeindlichen Haltung eines Bespasian, Domitian und Trajan, von denen der erste (durch seinen Sohn Titus) Jerusalem und seinen Tempel Berflort, ber zweite mit unnachsichtiger Strenge von ben Juben die früher an ben Empel zn Jerusalem bezahlte Steuer für den Jupiter Capitolinus eingefordert, ber britte mit rudfichtslofer Energie einen gefährlichen Judenaufstand im Often bes Riches niedergeworfen hatte, durch die fofortige Abberufung und hinrichtung bes Don den Juden gefürchteten und gehaßten Statthalters Lufius Quietus eine judenfreundliche Politik inaugurirt und sogar allem nach den Juden den Wiederausbau hres Tempels und ihrer Stadt in Aussicht gestellt hatte. Aber wie kann Hadian als der elfte Kaifer von unserem Berf. in Anspruch genommen worden

Scheitert nicht an biefer Schwierigkeit unfre gange Rechnung, ba boch feftfteht, daß unter der Boraussetzung der Reihe Augustus, Tiberius, Caligula, Claubius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Bespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan, Sabrian ber lettere als ber 14. Konig zu bezeichnen mare? Mit nichten! Bielmehr ergibt eine Bergleichung ber Weisfagung, wie sie unfer Berf. in feiner Borlage bei Daniel 7 24 und 7 7 vorgefunden, mit dem von ihm mitgeteilten Texte, baß er mit bewußter Absicht dazu ben Urtert umgeformt und umgesftellt hat, um habrian als Gegenstand ber Daniel'ichen Beis fagung erfcheinen laffen zu können. Die Borlage bot nämlich Dan. 7 24 folgendes dar: Behn Rönige werben erstehen, und hinter ihnen wird ein anderer erstehen, der alle die früheren im Bofen übertreffen und drei Könige erniedrigen wird. Aus dieser Gestalt der Beissagung hätte sich, wenn sie der Berf. auf Hadrin beziehen wollte, wirklich der Unftoß ergeben, daß er schlechtweg als der elfte König bezeichnet worden ware, während er doch der vierzehnte war, und daß er als der ruchloseste unter den Kaisern charakterisirt worden wäre, wosür ihn selbst seine Gegner niemals gehalten haben. Endlich hätte dieser Text nicht erraten lassen, daß Hadrian durch eine einzige Re gierungshandlung, gemiffermaßen auf Einen Schlag, brei feiner Borganger erniedrigen follte. Darum anderte der Berf. den Text fehr zweckmäßig fo um: Zehn Ronigsherrschaften werden auf der Erde regieren und hinter ihnen wird ein flein'er König erstehen, der drei von den Königen zum al erniedrigen wird. Es ist leicht zu begreifen, daß er die zehn Könige durch zehn Königsherrschaften darum ersetzt hat, weil tatsächlich Rom von August bis zu Habrian nur zehn eigent-liche Regierungen gehabt hat, da Galba, Otho, Bitellius alle nicht zu fester Herrischaft gelangt waren. Bermöge dieser kleinen Nenderung konnte wirklich Hadrian als Nachfolger der zehnten Kaiferherrschaft ober auch als elster Regent (das Zahlwot ist übrigens nicht gebraucht!) gelten. Das Epitheton tlein, aus Dan. 7 7 gewonnen, erfette für habrian fehr zwedmäßig bas unpaffenbe M: tribut ber echten Beisfagung. Befonders wohlberechnet aber muß ber fleine Bufch jumal (bp' ev) genannt werden, weil er ben fonft nächstliegenden Gedanken an bie Entthronung breier Könige ohne weiteres ausschließt, sofern die romische Geschicht weber im ersten noch im zweiten Jahrhundert ein gleichzeitiges Rebeneinander dreier Kaiser und also auch nicht die Möglich keit darbot, an die Entthronung dreier Raiser zumal zu denken

Daran also, daß die bisherigen Erklärer unstere Stelle an die Entthromung sei es des Galba, Otho, Litellius durch Bespasian, wie Beizsächer (a.a.d. S. 29), sei es des Vitellius, Bespasian, Titus durch Domitian, wie Bieseler (JdTh 1870, S. 610) und Riggenbach (Brief des Barnabas S. 41), sei es der ganzen Flavischen Dynastie durch den wiederkehrenden Nero, wie Lightfoot (Clement of Rome II 503 ft), Ramsay (The Church in the Roman Empire p. 301), oder durch irgend einen andern erwarteten Prätendenden, wie Veldhuizen a.a. D. S. 142, oder durch Nerva, wie u.a. Hilgenfeld (a.a.d. S. 80) und Funt (Kirchengesch. Abhandlungen und Untersuchungen II (1899), S. 77—108), sei es der drei Kaiser Nerva, Trajan, Hadrian durch den wiederkehrenden — Nero oder Domitian; wie Volf mar (Ursprung unsver Gvangelien S. 143) gedacht haben, daran also ist der Vers. des Barnabasdrieses selbst unschuldig. Schon durch sein: drei von den Königen zu un al hätten die meisten der genannten Hopposthesen verhütet werden sollen. Beachtenswert ist auch, daß er die Mitteilung der Daniel'schen Weissagung mit: erniedrigen wird abschließt, weil die dei Dasmiel 726 solgenden Borte: und er wird Worte gegen den Höchsten reden und die Heiligen des Höchsten vernichten auf Hadran nicht pasten.

und die Heiligen des Höch sten vernichten auf Hadrian nicht pasten.
Es bleibt aber noch die Frage übrigens wozu hat der Verf, die in eins Bild gesaste Beissagung Dan. 77 erst nach der unbildlichen 724 gebracht, warum hat er sie überhaupt noch angeführt? und hat er auch sie umgeformt? Umgestellt hat er sie, weil sie, an erster Stelle angeführt, durch ihren Bortlaut (3ehn

Hörner und aus ihnen heraus ein fleines Rebenhorn) notwendig bas Difverftandnis erzeugt hatte, bas er vermieben feben wollte, als fei nämlich ber elfte Trager bes Raifernamens (Domitian) anftatt bem Inhaber ber elften ans ertannten Regierung (Sabrian) gemeint. Un zweiter Stelle angeführt, wurde fie burch bie erft angeführte vor ber ihm unwilltommenen Deutung geschütt. Daß er aber fie überhaupt noch anführte, erklärt fich baraus, daß fie unter bem Bilbe bes vierten, bösartigen Tieres einen in christlichen Kreisen allgemein verständlichen Hinweis auf bas römische Reich (nicht wie Loman. Theol. Tijdsch. 1884 6 182 ff., meint, auf Nero) und damit einen bedeutsamen Wint für bas Berständnis der Beissagung überhaupt gab. — Daß er aber auch sie ab ficht foll umgeandert hat, zeigt die Bergleichung feines Textes mit seiner Borlage, die bebeutsam namentlich in ben Worten abweicht: Und es hatte zehn Sörner. 3ch faßte die Sörner ins Auge und sieh! ein anderes kleines Sorn stieg zwischen ihnen empor und drei von seinen früheren Bornern wurden ihm ausgeriffen (έξεβριζώθη). Denn wenn er schreibt: "wie aus ihm zehn Hörner aufschoffen und aus ihnen (af abrov) ein kleines Rebenhorn (κέρας παραφυάδιον), und wie es gumal brei der großen Görner erniedrigte", fo ift erfichtlich, daß er an nicht weniger als fünf Stellen Menderungen vorgenommen hat, die alle ihren besonderen Zweck haben. Die 1. (έξ αὐτῶν) läßt deutlicher die zeitliche Nachfolge Hadrians erkennen; die 2. (παραφυάδιον) beutet an, daß er nicht naturlicher Erbe feines Borgangers ift, fondern irgendwie fünftlich durch Aboption oder Ufurpation in die Nachfolge eingetreten ift; die 3. (64° Ev) besteht in bem schon oben erklärten Busab, beffen Wichtigkeit für bas richtige Berftandnis der Beisfagung eben dadurch hervortritt, daß er ihn auch hier nicht entbehren wollte. Die 4. weist auf drei hervorragende Vertreter einer Politik hin, bie ber habrianischen entgegengeseht mar, zeigt also, daß nicht gerade an die brei unmittelbaren Borganger Hadrians (von benen Nerva nicht zu verwenden mar) gebacht werden muffe. Die 5. Beranderung ift die bedeutsamfte, fie beweift, daß er bas eξερβιζώθη ber Borlage, das an eine gewaltsame Entthronung breier feiner Borganger zu benten gezwungen hatte, burchaus nicht brauchen fonnte und daß er barum auch hier das eine andere Deutung zulassende ranzervoor erniedrigen einsehen mußte.

So hat denn eine genaue Untersuchung des Wortlautes ergeben, daß nichts dars in der Deutung auf Hadrian widerstrebt, daß vielmehr seine zahlreichen und des deutenden Abweichungen von dem Danielischen Text kaum anders erklärdar sind als durch die Abssicht, so deutlich als möglich auf Hadrian hinzuweisen. Gibt nun meine nicht aus einem müßigen Ginfall, sondern aus einem eindringenden Studium des Gesamtzusammenhanges des Barnadasdrieses erwachsene Auslegung unsere Stelle zum erstenmal eine befriedigende Lösung des Rätsels, das sein Verf. mit der Zumutung: Da gilt es denn für euch Verständ des Juzeigen außegeben und das Harnadasschießes and unlängst als uns des eine Lösung von voller Evidenz und ohne Rest darbietet, auch die Vorausssise eine Lösungen, worauf sie sich aufbaut, stüden, und so betrachte ich sie zugleich als eine Verwelle Bürgschaft dafür, daß meine Gesamtaussalfassung von Voller Evidenz und so der Vollengtung des Vrieses und seine Verwelle Bürgschaft dafür, daß meine Gesamtaussalfassung von Voller Evidenz und so der Vollengtung des Vrieses und seiner Verwelle Bürgschaft dafür, daß meine Gesamtaussalfassung von Vollen Evidenz und kniedt über c. 16 der Hauptsache nach vichtig sein werden.

Bu 48 ihr Bund wurde zertrümmert, damit der des geliebten sesus in unsere Herzen hinein versiegelt würde durch die Hossenung an Jer. Bas der Hebräerbrief 87—13 mit Anlehnung an Jer. B1 m ausgeführt hat, saßt unser Vers. hier, seiner eigenen späteren Aussührung 14,5 vergreisend, kurz und prägnant zusammen. Er will sagen: An die Stelle des durch versiehen, aber niemals wirklich vollzogenen, immer wirkungslos und prägnant zusch ein äußerliches Kennzeichen, die Beschneidung, des Regelten (vgl. 9, 6) Bundes der Israeliten mit Gott sollte der durch den Gottess

fohn Jefus felbst begrundete mahre und lebensfräftige Bund treten, ber in unfre Bergen hineingeschrieben und gegrundet ift und fein Siegel, b. h. feine Befraftigung und Beftätigung, in ber zuverfichtlichen Soffnung ewigen Lebens und emiger Gemeinschaft mit Gott findet, wie eine folche aus dem Glauben an die suhnende und von Sünde und Tod befreiende Kraft des Opfertodes Jesu (vgl. c. 5) und an seine uns dem Jrrwahn entreißende Lehre (vgl. 14, 5) entspringt. — 9 als euer untermürfiger Diener (περίψημα όμων). Der Ausbruck, der 6, 5 in der Berbindung als unterwürfiger Diener meiner Liebe zu euch wiederkehrt und in gang ähnlicher Beife bei Ignatius, Sphef. 8, 1; 18, 1 und Gufebius h. e. VII. 22 gebraucht ift, findet sich im chriftlichen Sprachgebrauch zuerst bei Baulus 1. Kor. 4 19 πάντων περίψημα, wo er freilich bisher, wie mir scheint, ohne Grund anders erklärt wurde. Wenn bei Eusebius a. a. D. ber alegandrinische Bischof Dionysius von den Christen Alexandrias ergählt, sie haben mabrend einer Bestepidemie furchtlos Besterante besucht und gepflegt, dabei sich vielfach felbst den Tod zugezogen und so ben allgemein gebrauchten Ausbrud, ber immer nur für eine Söfliche feitsformel galt, wahr gemacht, indem fie als ihrer Mitmenschen aller untertänigste Diener (πάντων περίψημα) gestorben seien, so ergibt sich mit voller Sicherheit, daß περίψημα, abgeleitet von περιψάω abreiben, eine Person, Die viel abgerieben, gleichsam als Abwischlumpen, Schuhpuger, als gefügiges Bertzeug zu allem Möglichen ober auch als Brugelfnabe und Gunbenbod gebraucht wird oder sich brauchen läßt, ebenso bezeichnete, wie alnua, von alem mahlen abgeleitet, einen geriebenen, durchtriebenen Menschen. Bas Suidas über ben Gebrauch des Bortes mitteilt, stimmt mit unfrer Erklärung überein. Ich febe nicht ein, war um Paulus an jener Stelle nicht auch von fich hatte fagen follen: Bie ber Mustehricht ber Belt find mir gewefen, bis heute jebermanns unterwürfiger Diener, (ben jebermann in Unfpruch nehmen ober ben jeber hubeln und pubeln zu konnen vermeinte). Denn faßt man bei ihm περίψημα, wie bas bisher geschehen ift, im Sinn von quod abstersum est, purgamentum, sordes, fo erhalt man nur einen andern Ausbruck für das, was der Apostel fcon mit Austehricht ber Belt bezeichnet hatte, und hat außerbem Schwierigfeit mit der Biedergabe von πάντων (Beigfader: allgemeiner Abfchaum). 36 wurde demgemäß auch Ignatius an b. Ephef. 8, 1 und 18, 1 nicht wie G. Krüger übersehen: Euer Auswurf will ich sein und Mein Geift ift ein Aus-wurf bes Kreuzes, sondern Guer unterwürfiger Diener will ich sein und Mein Geist ist ein unterwürfiger Diener bes Kreuzes, was unzweifelhaft verständlicher ift. — Bas den übrigen Inhalt von 4 9-10 ans langt, so ist längst bemerkt worden, daß er mit Didache 16, 1—3 auffallende Be-rührungspunkte ausweist. Ich teile die Ansicht von B. Drews (Apotr. S. 186). daß hier nicht eine Benutung des Barnabasbriefes durch den Berfaffer ber Di= dache, fondern vielmehr eine freie Berarbeitung einer Stelle ber Urschrift ber Dibache "von den zwei Wegen", beren Schluß eben c. 16 ber Dibachse gebilbet hatte, burch Barnabas mahrscheinlich ift (vgl. unter XVII). Daß unfrer Berf. jener alte Moralkatechismus hier vor Augen steht, verraten feine Borte haffen wir gründlich bie Berke des Lasterpfades! — 14 wenn ih ... fehet, daß fie trogbem verlaffen find δταν βλέπετε ... . xai ostas 🗺 καταλελείτθαι αυτούς kann fich m. E. auf die Vergangenheit (Zerstörung von Jufalem durch Titus), kann sich aber auch auf die Zukun ft beziehen in be-Sinne: wenn ihr fehen werdet, daß fie trot allem endgiltig von Gott aufgegeb find, vgl. 16, 5.

5 1 durch fein Sühnungsblut er τφ αϊματι του βαντίσματος αθτού, wör

lich: durch sein Blut der Besprengung, wie 1. Betr. 13 und Sebr. 11 24.
7 den Batern die Berheißung zu erfüllen. Bas S. Solzman zum Hebräerbrief bemerkt hat (Lehrb. d. Neutest. Theol. II S. 282), gilt auch vom Barnabasbrief: "Wie überhaupt alle neuen Joeen gleichsam in alttestamentliche Berkleidung auftreten, so stellen sich auch die Christen als das Bolt vor und be grüßen in den Patriarchen ihre Bäter. . . . Den Ersatz für die abgefallenen Söhne Abrahams nach dem Fleische bilden seine neuen Söhne im Glauben." — 8 Die vielberufene, schon im christlichen Altertum besprochene Aeußerung, daß Jesus seine Apostel aus Menschen auserlesen habe, welche die allerärgsten Sünder gewesen seien, versteht man m. E. am ehesten, wenn man Mt. 9 "—13 nachliest, woraus sie geschöpft sein dürfte. Dann braucht man nicht Lt. 8 1 und noch weniger 1. Tim. 1 15 beizuziehen. Im übrigen sind die Worte ein sprechender Beleg dafür, wie weit entsfernt der Verf. noch von einer ungeschichtlichen Ueberschätzung der apostolischen Berssönlichkeiten ist und wie nahe er der apostolischen Zeit selbst steht.

6 3 Und ich habe mich fest wie Fels gehalten. Mit der Orsforder Ausgabe Joh. Fell's habe ich mirerlaubt, den alten finn widrig en Schreibsfehler in dem Citat καὶ δθηκό με ώς στερεάν πέτραν zu verbessern und das durch die Borlage Jes. 50 7 und ihre Benutzung in 5, 14 ebenso wie durch den ganzen Gedankenzusammenhang (vgl. Apofr. S. 144) gesorderte καὶ δθηκά με . . . wieders

herzuftellen.

9 Denn "Land" als etwas Leidendes bedeutet einen Menschen, diese Webersetzung, die dem Gedankenzusammenhang gewiß besser entspricht als die übliche: Denn ein Mensch ist leidende Erde, habe ich gewonnen, indem ich in dem Sat "Ανθρωπος γάρ γη έστιν πάσχουσα als Subjett γη, dem mit πάσχουσα ein prädikatives Uttribut beigegeben ist, und als Prädikat ανθρωπος fasse. Wenn der Vers., natürlich mit beabsichtigter Beziehung auf den im Fleische erscheinenden und leidenden Jesus, das Land oder die Erde πάσχουσα etwas Leidende des nennt, so teile ich die Ansicht von Mazochius, Hese und Hilgenfeld, die hier den bekannten philosophischen Begriff von der leidenden Materie (5λη) auf die γη übertragen sinden.

13 Der überlieferte Text ist ofsenbar verderbt und ergibt keinen rechten sinn. Ich habe den Bersuch gemacht, durch Einfügung eines nach πῶς leicht außesulenden) ὡς einen bessern Gedankenzusammenhang herzustellen, indem ich lese: κάλιν σοι ἐπιδείξω πῶς, ὡς πρὸς ἡμᾶς λέγει, δευτέραν πλάσιν ἐπ' ἐσχάτων ἐποίησεν. Dabei entspricht der Zwischenfaß ὡς πρὸς ἡμᾶς λέγει dem ὡς λέγει τῷ υίῷ in 6, 17. Freilich ist als Subjekt in 6, 12 Gott, in 6, 13 Christus zu denken, wie das gleich nacher angeführte Herrnwort beweist: ἐδοῦ ποιῶ τὰ ἔσχατα ὡς τὰ πρῶτα (vgl. Mt. 20 16 οῦτως ἔσονται οι ἔσχατοι πρῶτοι). Allein diese Durch ein and erwersung von Gott und Christus gehört, wie schon in unsere Einseitung zum Lezt S. 148 hervorgehoden worden ist, eben zu den Eigentümlichkeiten des Barna-basdrieses und der alkkatholischen Schriftsteller überhaupt.

73 Effig und Galle vgl. hiezu das zum Petrusevangelium V. 16 S. 28 Vemerkte. Im übrigen tritt in den Ausführungen 7, 3 ff. die Geistese verwandtschaft mit dem Hebräerbrief, der bekanntlich Christentum und Judentum vorzugsweise vom Gesichtspunkt des vollsommenen Sühneinstituts aus dergleicht, besonders deutlich hervor. Denn wenn es heißt: der Sohn Gottes habe selbst für unsere Sünden das Gesäs des Geistes, d. h. sein Fleisch oder seinen Leib, als Opfer dargebracht, so schwebt, wie auch durch die weiteren Aussührungen der kätigt wird, dem Verf. offendar dasselbe Bild vor Augen, das im Hedräerdrief so sedendig ausgemalt ist, das des vollsommenen Hoheprieste ers, der wahrhaft das Vollsom kerschnungstage dargebrachte, dessen Vonzehildet durch das am Arosen Verföhnungstage dargebrachte, dessen Von Honderster an die Bundestade im Allerheiligsten gesprengt wurde: vgl. Hebr. 5 1 und 911-14. Die Aehnlichtur darum weniger hervor, weil es diesem in 7, 3—5 zugleich darauf ankam zu deigen, das die jüdische Priesterschaft und mit ihr das jüdische Volls durch ihre Misstandung und Tötung Christi sich selbst um allen Anteil an der durch ihre Misstandung und Tötung Christi sich selbst und sich das Todesurteil gesprochen haben nach dem Geset: wer am Fasten tag (Versöhnungstag) nicht fastet, soll durch Todes kodes ir de Rendschaft und nich das Rolesurteil gesprochen haben nach dem Geset: wer am Fasten tag (Versöhnungstag) nicht fastet, soll durch Todes kodes in 7,5 sastet ge

und in Sad und Afche trauert, ift nicht bas jubifche, fonbern ift bas neue Bolt, die Christenheit, welche das Opfer Christi mit dem Gefühl der Zerknirschung über ihre Sunden begleitet und dadurch der Suhnung teilhaftig wird. Diese Doppelfeitigfeit feiner Typologie tritt noch fraftiger hervor in feinen Ausführungen 7, 6-10 über die zwei einander ähnlichen Bode, von denen der eine als Gegenstand des Fluches in die Bufte gestoßen, der andere auf dem Altar verbrannt wird. Denn diefe ftellen beibe eben jenes Opfer Chrifti, aber von zwei verschiebenen Seiten Der verfluchte Bod ist eine Borausbarftellung ber Schmach und bes Leibens, bas Jefus, um bie Menfcheit mit Gott verfohnen zu konnen, von ben Juben und ihrer Briefterschaft fich gefallen laffen mußte; ber auf bem Altar verbrannte und damit Gott geweihte beutet auf den nach seinem Opfer in den himmel eingehen-ben, im himmel die Verföhnung zwischen Gott und seinem Volk vollendenden und bereinst vom himmel ben Seinen jum Beil, seinen Feinden (Juden) jum Gericht wiederkommenden Christus, wie ihn der Hebräerbrief 9 24—20 ebenfalls dargestellt hat. Nachträglich sei noch bemerkt, daß der nach 7, 4 am Fastentage für alle Sunden bargebrachte Bod, beffen Gingeweibe Die Briefter effen follten, ber 4. Mos. 29 11 und Joseph. antiqu. III 10, 3 gemeinte und nicht zu verwechseln ift mit ben beiben andern am selben Tage nach 3. Mos. 16 5 ff. als Sundopfer bargubringenden Bocken, movon 7, 6-10 bie Rebe ift. Ob unfer Berf. in feinen Ingaben über die Prieftermahlzeit am Berföhnungstage, über die Behandlung bes in die Bufte gestoßenen Boces wie über ben in c. 8 erwähnten judischen Brauch ber Besprengung mit der Afche einer verbrannten Farfe eine Untenntnis bes judifchen Ceremonienwefens, wie unter ben Reueren noch G. Rruger S. 19 behauptet, ober eine auffallende Bertrautheit mit dem judischen Ritual und Renntnis judischer Targume jum Bentateuch an den Tag lege, wie Braunsberger (a. D. S. 258 —278) und Oberrabbiner Dr. Gubemann (in seinen Religionsgeschichtlichen Stw bien 1876 be. 104 ff.) nachzuweisen sich bemuht haben, kann ich nicht entscheiden, bin aber geneigt, bas Lettere anzunehmen, ohne freilich mich Bubemanns Schluffolge rung anzuschließen, der Verf. des Barnabasbrieses verrate durch seine genaue Kennt-nis der jüdischen Gebräuche, daß er selbst ein geborener Jude gewesen. Denn eine solche Kenntnis konnte er sich, sogut wie Justinus, auch ohne das, 3. B. aus per fonlichem Berfehr mit Juben, erworben haben. Benn er, wie wir jest fast als ficher annehmen (vgl. zu 9, 6), in Aegypten lebte, wird er seine Bertrautheit mit jüdischem Wesen der Bekanntschaft mit dem ägyptischen Judentum ver banten, bas gewiß einzelne Befonderheiten hatte.

S 2 [nunmehr keine Männer mehr! Dahin nunmehr die Hertlichkeit dieser Sünder!] Diese Worte, an deren Deutung die Ausleger alle disher gescheitert sind, sind m. E. wie 1,6 ursprünglich eine Randglosse gewesen, word ein gesinnungstüchtiger Leser der nachfolgenden Zeit (aber wohl sicher vor 30 n. Ch.) seiner Genugtuung über den Niedergang des Judentums Ausdrud gob. L hat die Worte nicht. — 5 Weil die Königsherrschaft Jesu auf dem Holze beruht: Es ist, als ob hier schon der Schluß des zu einem christlichen Gemeindeliede umgestalteten Ps. 95, wie wir ihn dei Justin apol. I 41 sinden: Der Hert ist vom Holz weg König geworden! anklänge. Bgl. Heil, Justins Rechtsert. S. 26 und S. 82 s. — 6 durch den Trübsaft des Psops: de 100 soodnov. Ich nehme sonos, das Schmiere bedeutet, hier im Sinne eines schwierigen, dicksüssischen Kahrengen, dicksüssischen Kahrengen, dicksüssischen Kahrengen, das Schwiere bedeutet, hier im Sinne eines schwierigen, dicksüssische Kahrengen, das Schwiere bedeutet, dier im Sinne eines schwierigen, das Nachstellen über Ausdruck hier im Sinne eines siehung darauf gewählt. Wan könnte das Wortspiel auch durch bittere Tage und Bittersaft des Psops wiedergeben.

96 Aber auch jeber Syrer (Gomiter?) und Araber und alle bie (ägyptischen?) Gögenpriester sind beschnitten; gehören sie also auch mit zu ihrem Bunde? [Aber auch die Aegypter haben die Beschneidung]

Daß der Tert verdorben ift, geht teils aus der bedeutfamen Abweichung des L: sed t Judaeus et Arabs et omnes sacerdotes idolorum et Aegyptii teils aux der Unmöglich eit der Annahme hervor, daß der Berf. in fo tölpischer Beise eine Bemertung über bie Befchneibung ber Aegypter nachgetragen haben follte, wie fie ber griechische Text enthalt. Bill man eine Beilung bes Textes versuchen, fo muß man ausgehen zuerft von der unnittelbar vorher angezogenen Jeremiastelle 9 26. 26, wo der Berf.in seinem griechischen Sibeltert die Worte gelesen hatte: και επισκέφομαι επί πάντας περιτετμημένους άκροβυτίας αὐτῶν ἐπ' Αίγυπτον καὶ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ἐπὶ Ἐδώμ καὶ ἐπὶ υίοὺς ᾿Αμμὸν καὶ ἐπὶ υίοὺς loaβ . . ., fodann von Juftin dial. 28, mo biefer neben Jer. 9 26. 26 auch fchon unfern Barnabas vor Augen gehabt zu haben scheint und die Bemerkung macht: ofare de od αύτην την περιτομήν την είς σημείον δοθείσαν ό θεός θέλει ούδε γάρ Αίγυπτίοις χρήτμος ούδε τοις υίοις Μωάβ ούδε τοις υίοις Έδώμ. Um leichteften ließe fich bemach junachft ber Text bes alten lateinischen Uebersetzers wiederherstellen, indem as finnlose et Judaeus in et Idumaeus korrigirt und das störende et vor Aegyptii jetilgt würde, so daß er lautete; sed et Idumaeus (vgl. bei Jer. έπὶ Ἐδώμ, bei Jutin τοις νίοις Ἑδώμ) et Arabs (vgl. bei Jer. έπὶ νίοὺς ᾿Αμμὼν καὶ έπὶ νίοὺς Μωάβ, ei Justin: τοις νίοις Μωάβ) et omnes sacerdotes idolorum Aegyptii (bei Jer. έπὶ Uyuntov, bei Justin: Alyuntiois). Wenn man nun bedenkt, daß aus einem urprünglichen IAOΥMAIOΣ, ebenfo leicht wie IOΥΔΑΙΟΣ, unter dem Einfluß des nachsolgenden πάντες auch ΠΑΣΣΥΡΟΣ verlesen werden konnte, so kann man geneigt sein, uch als ursprüngliche griechische Lesart anzunehmen: 'Αλλά καὶ 'Ιδουμαίος καὶ 'Αλλά και 'Ιδουμαίος και Αραφ και πάντες of lepete του είδωλων of Αιγύπτιοι. Dürfte man fo lefen, fo hatte nan ben Borteil, daß alle bei bem überlieferten Texte vorhandenen fachlichen 5chwierigfeiten wegfielen. Denn bie Behauptung, baß jeber Gprer beschnitten ei, ware angesichts der Versicherung des Josephus (antiqu. VIII 10, 3), wonach von en bei Berodot II 104 genannten Syrern allein die Juden beschnitten waren, ebenfo ebenklich wie die, daß alle Gögenpriefter ober daß die Aegypter im allgemeinen eschnitten seien, wogegen an der Beschneidung der Joumäer seit den Makka-kerzeiten (vgl. Josephus antiqu. XIII 9, 1; 11, 3) und auch an der mancher ara-is den Stämme schon lange vor dem Jslam (vgl. 3. B. Schlatter a. a. O. 7 oben) nicht zu zweiseln sein wird und eine Beschneidung der äg ppfoen Priester (nicht die der Aegypter überhaupt!) auch noch in der griechisch= mischen Beit burch alte Nachrichten wie burch neugefundene Urfunden gesichert ift (L. 3. B. Reigenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen 1901 S. 9ff., Schürer, sch. D. jüd. Bolfes I's S. 676). Indessen führt die Ueberlegung, daß die Indeffen führt die leberlegung, daß die ch ihre nachträgliche Stellung wie inhaltlich fo verbachtige Bemerkung ber griechen Handschriften alla nat of Alybruot ev reptroug elots fehr einfach und cht sich aus einer Randgloffe (vgl. zu 1, 6; 8, 2; 16, 4) eines alten Lefers, bie ausdrudliche Erwähnung bes Bortommens ber Befchneibung bei ben Alegupvermißte, er klärt, zu dem Schlusse, daß diese Randbemerkung, wie die zu in kürzerer Form (et Aegyptii) auch schon in dem Text des lat. Ueber-8 fich befunden hat, und legt uns die Annahme nahe, daß unfer Berf. nur geben haben wird: 'Αλλά και 'Ιδουμαίος και 'Αραψ και πάντες οί ίερεζς των είδώλων. ίν κάκεινοι έκ της διαθήκης αὐτῶν εἰσίν. μάθετε οδν, τέκνα ἀγάπης μίπ. nderlich nun biefes Ergebnis unferer Tegtfritit auf ben erften Blid erscheinen fofern es und eine Schwierigkeit, ber wir oben bereits entgangen ju fein wiederbringt, daß nämlich der Berf. allen Gögenprieftern die Befchneis ufchreibt, fo fruchtbar erweist es fich bei genauerer Betrachtung. Denn wenn jauptung des Berf.: alle die Gögenpriester seien beschnitten, Sinn und Beng haben foll, was wir doch bei einem im übrigen so ernsthaften und wohlhteten Manne annehmen muffen, fo wird fie wenigstens auf alle bie nb feinen Lefern genauer bekannten und vor Augen Den Briester zutreffen muffen. Fragen wir aber, welche Der alten Welt wirklich alle beschnitten waren, so ist zu antworten: Dievie einzig im griechisch-römischen Altertum eine Art Rafte bilbeten und geradezu die Priester \*\*\arristed \text{2}\infty genannt werden konnten, die ägyptischen (s. oben). Wenn aber der Verf. es nicht nötig sindet, ausdrücklich zu sagen, daß er von den ägyptischen Priestern spricht, so kann das nur daraus erklärt werden, daß er in Aegypten und für christliche Leser in Aegypten geschrieben hat. So bekommen wir durch unsere Stelle ein hochwillsommenes entscheidendes Indicium für die aus andern Gründen längst vermutete Herkunft unseres Brieses aus Aegypten, die auch J. R. Harris im Journal of the Society for biblical litterat. 1891, S. 60. 70 aussührlicher zu begründen sucht. — 8 Bon der besonders bei jüdischen Schriftstellern geübten Kunst, Buchstaben in Zahlen oder Zahlen in Buchstaben umzudeuten, die im Talmud Gematria genannt wird, ist ja auch im N. T. Offend. Joh 13 16 eine Probe zu sinden.

10 Daß die Speisegebote und Berbote sinnbildlich zu ver

10 Daß die Speisegebote und Berbote sinnbildlich zu verstehen und von Moses gegeben seien, "um fromme Gedanken zu wecken und ben Charakter zu bilden", hatte, wie Hilgenfeld in seiner Ausgabe S. 99 hervorhebt, schon der von einem alexandrinischen Juden der späteren Ptolemäerzeit verschet und unserem Bers., wie es scheint, bekannte Ariskeas brief gezeigt, der jetzt bequem zu lesen ist in der Uebersehung von P. Wendland in Kautsch, Apokr. und

Pfeuden. des A. T. II S. 1 ff. vgl. bef. S. 17 f.

11 9 Und es war das Land Jatobs gepriefen vor allen gan-Das befagt: er verherrlicht das Gefäß feines Geiftes. Ich fam bern. ber üblichen Deutung unferer Stelle, wonach bas Land Jakobs und bas Ge fäß seines Geistes den Leib Christi bezeichnen soll, der durch Gott verherrlicht werde, nicht beistimmen, weil diese Deutung nicht in den Gedankenzusammenhang paßt. Das Land Jakobs ist zweisellos als das dem Jakob und feinem Samen verheißene gelobte Land im Sinne von 6, 8—16 zu verstehen, bedeutet alfo (vgl. Upokr. S. 145) ben in den Wenschenherzen, die durch feinen Kreuzestod und bie Baffertaufe mit Gott verföhnt find, fich offenbarenden und fie zu Gottestempeln umgeftaltenden Chriftus oder mit andern Worten die heiligende, umbildende Rraft, bie er vermöge feiner Suhnetat und der Taufe auf Menschenherzen ausubt. Bem es nun heißt, das Land Jatobs fei gepriefen vor allen Ländern, fo bedeutet bas m. G.: die von Chriftus ausgehende heiligende Gottestraft fete fich fieghaft in ber Belt burch, bewähre fich immer weiteren Kreisen als bas mahre Beil. Und mem unfer Berf. bas (aus Beph. 3 10 zurecht gemachte) Citat mit ben Borten erflat: er verherrlicht bas Befäß feines Beiftes, fo meinte er nichts andere als: Chriftus, indem er in den Bergen ber auf ihn Getauften Bohnung nimmt und fie ju Befäßen feines Beiftes macht, bildet fie herrlich um, b. h. er verwandelt fie in Tempel Gottes. Das schließt sich ganz gut an den vorhergehenden § 8, wo er den Segen dargelegt hat, der von den auf Christus Getausten für viele ihrer Mit menschen ausgehe, und bereitet gang gut die nachfolgenden Ausführungen in § 10-11

vor, welche als die lette Wirkung der Taufe auf Christus das ewige Leben darstellen121 Im 4. Buch Esra (vgl. Huntels Uebersehung in Rautsch,
Apotr. und Pseudep. d. A. T. II S. 331 ff.) sinden sich nur die Stellen: Bis want,
zu welcher Zeit soll das geschehen? (4 33) und Von Bäumen wird
Blut träufeln. Woher unser Vers. den Sat: Es spricht der Herr:
wann das Holz (kreuzweise) umgebogen und aufgerichtet sein wird entnommen hat, ob ihm vielleicht ein christlich umgearbeitetes Viertes Esw

buch vorgelegen hat, ift nicht festzustellen.

Der in Ausficht ftehende Tempelbau ju gerufalem

Nachdem der Berf. schon an zwei früheren Stellen 4, 11 und 6, 15—16 in offer barem Gegensatzu dem äußerlichen jüdischen Tempeldienst den paulinischen Gedanken (vgl. 1. Kor. 3 16 f., 6 19. 2. Kor. 6 16. UG. 17 24) hervorgehoben, daß Gott die Herver seiner Gläubigen zum Tempel erwählt und daß Christen nur eine pneut

matische Gottesverehrung tennen, fommt er in c. 16 ausführlicher auf ben Unterfchied ber jubifchen und ber chriftlichen Auffassung vom Tempel Gottes zu sprechen. Er legt bar, wie unwürdig und Gottes eigenem Ausspruch zuwider die Borftellung einer irbischen Behausung fei, in ber bie Juben, wie bie Beiben, Gott als in seinem Heiligtum gleichsam vermahrt und aufgehoben (aquépwoar = avedeoar, nicht edpijonewsav) bachten, wie versehlt also ihre in unseliger Berblendung einst (z. B. im jüsbischen Krieg 66—70 n. Chr.) und noch jetzt auf den Tempel zu Jerusalem gesetzten Hoffnungen sich erweisen müßten und noch erweisen werden. Denn daß der Berf. hier auch gegen die noch zu seiner Zeit unter den Juden vorhandenen, zwar nicht mehr an den bestehenden Tempel, wohl aber an die Tempelstätte geknüpften Hoffnungen ber Juden und vielleicht auch der chriftlichen Cbioniten in Balaftina (vgl. Prenaus adv. haer. 1, 26) polemisirt, ergibt sich aus dem Sat § 2 έγώκατε δτι ματαία ή έλπίς αύτων (scilicet έστιν). Ueberraschend kommt dann freilich der für eine solche Polemit scheinbar wenig geeignete Sath: πέρας γέ το πάλιν λέγει · ίδού o! καθελόντες τον ναόν τουτον αυτο! αυτον οίκοδομήσουσιν. Die Prophezeiung ist offens bar aus Jes. 49 17 entnommen, wo allerdings gar nicht vom Tempel, sondern von Bion die Rede ist und der Text der LXX also lautet: και ταχύ οίκοδομηθήση ύτο αν καθηρέθης και οί έρημωσαντές σε έξελεύσονται έχ σού. Unserem Berf. ist an der gemütvollen Form (oluodoundign: Anrede) und an dem tröstlichen Inhalt der Jessagastelle offenbar nichts gelegen gewesen. Er hat sie in eigenmächtiger Weise um: geformt und fo fie fich angeeignet, nicht um darin die Berkundigung einer durch Gottes Gnade gewährten Wiederherstellung Jerusalems und seines Tempels zu finben, sondern um zu zeigen, daß eine zu seiner Zeit in Sicht stehende Biederherstellung des jüdischen Tempels, wenn auch nicht Gottes Absichten entsprechend, so doch wenigstens von ihm vorher gewußt Denn daß es fich ihm um den Bieberaufbau und vorausgefagt fei. bes alten Jahwetempels, nicht aber etwa um ben eines andern, 3. B. eines Jupiterstempels, gehandelt hat, zeigt schon ber Wortlaut feiner Beisfagung 3: sieh, die diesen Tempel niedergelegt haben, eben sie werden ihn aufbauen, durch welchen er in ganz klarer und unzweideutiger Beise keinen andern als eben den von den Juden so hochgehaltenen Tempel als einen von Menschen zerstörbaren und von Menschen wiederherstellbaren dem in § 2 genannten ew ig en Herricherstie Gottes entgegenstellt. Rommt es doch in diesen Busammenhang, wie fonft in feinem Briefe, ihm nur barauf an, ben Bahn gurudjuweifen, als fei der judifche Tempel jemals ein wirkliches Gottesheiligtum und eine Stätte mahrer Gottesverehrung gewesen ober als ob er es jemals wieber werben tonnte. Ware er es jemals gewesen, so hatte er nicht von ben beib-nischen Feinden gerftort werben konnen, und sollte er es jemals wieder werben, so tonnte er nicht mit Hilfe ber Beiden wieder aufgebaut werben. Der jübische Tempel ift also dem Berderben ausgesetzt und hinfällig, wie Bahrheit ein mit Händen gebauter Tempel ist (vgl. 16, 7).

Bolltommen bestätigt wird diese Aufsassung der Stelle durch die nachfolgende Aussührung, die in der ältesten Handschrift S also lautet: Διά γάρ το πολεμείν αυσώς καθηρέθη όπό των έχθρων · νῦν καὶ αὐτοι καὶ οι των έχθρων ὑπηρέται ἀνοικοδομήνωνιν (=000ιν?) αὐτόν. Beil sie nämlich Krieg führten, wurde er von den Feinden niedergelegt; jeht (aber) sollen (oder werden) teils sie selbst teils die Werkleute der Feinde ihn wieder aufbauen. Bon diese Lesung weichen allerdings die jüngeren Terteszeugen CGL dadurch ab, daß se lesen: νῦν καὶ αὐτοι οί των έχθρων ὑπηρέται ἀνοικοδομήνουσιν αὐτόν (nunc et ipsi immicorum ministri ab initio aedistant illud) und G und L außerdem noch dadurch, daß sie unmittelbar auf die vorhergehende Beißsgung daß Börtchen γίνεται (siet) solgen lassen, daß offendar besagen soll: daß trifft ein. Denn weil sie Krieg führten usw. Ich stimme, was diese Lesart betrifft, ganz R. Beizsäder (a. a. D. S. 22) bei, wenn er sagt: "Ganz abgesehen von den inneren Gründen, die hiebei zur Sprache kommen, gehört schon nach allgemeinen kritischen

Regeln bem Sinaitischen Texte ber Borzug. Denn givera (bas nicht nur in 8, sonber auch in C, also in ben beiben beften handschriften, fehlt) trägt gang ben Charatteeiner Gloffe, welche Beisfagung und Anwendung unterscheiden (und bas nachfo gende yap erflaren) follte. Und ber Begfall bes xal an ber zweiten Stelle follte offenbar die Anwendung in genauere Aehnlichkeit mit bem angeführten prophetischen Worte selbst segen" und, füge ich hinzu, eine dem Glossator unverstände liche geschichtliche Situation durch eine ihm bekannte, nam-lich die des Baus des Hadrianischen Jupitertempels, er fe Ben. Denn daß einige Jahrhunderte fpater driftliche Lefer bes Barnabasbriefe sich nicht mehr einen von Juben und Römern gemeinsam ausgeführten ober aus zuführenden Tempelbau in Ferusalem vorstellen konnten, ift sehr begreiflich; das zeigt schon Epiphanius (de mensuris et pend. c. 14). Dag bie Lefung bes S bie richtige ift, ergibt fich schon aus ihrer sprachlichen Korrektheit gegenüber ber sprachlichen Schwierigkeit, fast möchte ich sagen, Unmöglichkeit ber anderen Lesart. Bas foll benn bas heißen: jest werden auch felbst bie Diener ber Feinde ihn wieder aufbauen? Hefte übersett allerdings sehr sauber, aber sehr wenig dem Texte entsprechend: "jest wird er und zwar von den Dienern der Feinde selbst wieder aufgebaut werden". Er und die übrigen Erklärer, welche diese Lesart billigen, verstehen sie tatsächlich so, als wenn sie lautete: vor zat et αύτων των έχθρων ύπηρέται. So z. B. auch Lipfius (a. a. D. S. 371) "jetzt werden auch die Diener der Feinde felbst ihn wieder aufbauen". Wie sprachrichtig und finnvoll besagt dagegen der Text des S: infolge des von den Juden begonnenen Krieges ift ihr Tempel von ben Feinden (Römern) zerftort worden. Und nun follen (werben) genau entsprechend ber Beisfagung sowohl fie, die jene Berftorung burch ihre Emporung felbst veranlaßt haben, also auch ol nadelovies ton vade routen ge nannt werben tonnen, als die Bertleute ber einstigen Berftorer ihn wieber aufbauen

Bie schon angedeutet, sind am natürlichsten unter den δπηρέται die Zimmerleute (fabri), Steinmehen, Maurer und Architekten der Römer zu verstehen, deres es genug bei jeder römischen Legion, also sicher auch bei der auf der Stätte des zerstörten Jerusalems stationirten Zehnten Legion gab, und von denen außerdem ein Kaiser Hadrian (nach Aurelius Victor epit. 14) eine ganze Armee, in Cohorten und Centurien eingeteilt, besaß. Schlatter a. a. D. S. 64 deutet die δπηρέται auf den römischen Statthalter in Judäa und seine Beamten. Schließlich darf nicht übersehen werden, daß es nicht οἰκοδομήσουσιν sondenn ανοικοδομήσουσιν αὐτόν heißt was an sich schon dazu mahnt, an einen in Sicht stehenden Wieder au her des jüdischen Jahwetempelß anstatt an den Neubau irgend eines andern, z. B. eine Berf. also nicht etwa durch den Wortlaut der Beißsagung verleitet sein kann, die deren Erfüllung ein nur halbberechtigteß ανοικοδομήσουσιν anzuwenden, so schein Wöglichseit, dieses Wort in einem andern Sinn als dem des Wiederausbauens penehmen, geradezu außgeschlossen.

Bei dieser Erklärung der §§ 3 und 4, die in ähnlicher Beise zuerst von Volk mar (Theol. Jahrd. 1856 S. 317—361), und zwar schon vor der Entdedung des Cod. Sinait. noch unter Voraussetzung der Lesart xat adrol ol tod exdow dappetan, der nach von J. G. Müller (Erklärung des Barnabasdrieses 1869 S. 334—340), A. Harnack in PA I. 2º 1878 p. LXX—LXXII u. S. 69 vorgetragen worden ist, sehen wir uns gezwungen, ebensowohl die von Lipsius (a. a. D. S. 371) und neuerdings auch von E. Schürer (a. a. D. I S. 672 f.) und A. Harnack (II, 1, 1897 S. 420 f.) vertretene Deutung, die in § 4 einen höhnischen Hinweis des Bestauf den nächstens erstehenden Jupitertem pel in Aelia Capitolina setzund und eben darin das Acumen der Aussührung sinden will, als auch die überaus kinkliche, m. G. mit dem Wortlaut ebenso wenig wie mit dem Gedankenzusammenham vereindare Deutung zurüczuweisen, die von älteren Auslegern wie Menardus, sodann aber auch von Hesele (Sendschreiben des A. B. S. 115 f.), Hisgenseld (a. a. D. p. 119 sp.), Ch. J. Riggenbach (Brief des B. 1878 S. 444), F. X. Funk

neuerbings in seinen Rirchengesch. Abhandlungen II 1899 S. 86 ff.) aufgestellt vorben ift und in § 4 anftatt ben fünftigen Bieberaufbau eines jubischen ober ven Reubau eines heidnischen Tempels den Aufbau eines christlichen, d. h. geistigen Tempels, wie ihn tatsächlich der Berf. erst von § 6 ab im Sinn hat, ausgesprochen indet und unter den δπηρέται των έχθρων die chriftlichen Untertanen bes romichen Reiches verstehen will. Was die lettere Erklärung anlangt, so wäre es, von ver Seltsamkeit, daß von einem Christen die Christen als "Diener" ber Römer beseichnet wären, ganz abgesehen, eine mehr als verwunderliche Vorstellung: die Beiss agung, daß, die den Tempel der Juden niedergeriffen haben, ihn wiederausbauen verden, dadurch erfüllt zu sehen, daß die Christen aus ihren Herzen Tempel Gottes nachen. Sind fie benn irgendwie bei ber Berftorung bes Judentempels beteiligt gewefen ober tann ber Tempel Gottes, ben fie in ihren Bergen errichten follen,

118 Biederaufbau des Judentempels angesehen werden? Wenn A. Harnack (II. S. 425) gegen unsere Auffassung einwendet: An einen Bieberaufbau bes jubischen Tempels unter habrian barf nicht gebacht werben, wenn nan nicht das xal des 8 lieft, so ist zu entgegnen: was hindert denn, diese einst 1878) von ihm selbst angenommene Lesart der altesten Handschrift beizubehalten? Ind wenn er ferner meint, mit diefer Unnahme mare bas gange Acumen in ben lusführungen bes Berf. bahin, so ist bas ein Geschmadsurteil, bem wir kecklich as unfrige entgegenstellen, wonach in unsrer Erklärung der Stelle der langgesuchte Schluffel zum ganzen Barnabasbrief zu finden ist, wie fofort gezeigt verden foll. Wenn nämlich Harnac die Unsicht ausspricht: ein zu erwartendes Biedererstehen des judischen Tempels ware für den Bers. eine so peinliche Sache jewesen, daß er gewiß vorgezogen hätte, sie lieber zu unterdrücken als in seinem Briefe zu erwähnen, so geben wir zwar bereitwillig zu, daß in der Tat eine solche Lussicht für den Berf. und seine christlichen Zeitgenossen zunächst etwas höchst Beiniches, ja Beirrendes haben tonnte. Denn fo gewiß die Berftorung Jerufalems und eines Tempels durch Titus der damaligen Christenheit als ein Gottesgericht richienen war, das über die Verächter der alten Propheten und die Rorber Jesu gekommen fei und ben Streit zwischen bem alten Gefet und bem weuen Geseth Jesu Christi (vgl. Gal. 4 21-31, 5 13, 6 2 Barnab. 2, 6), b. h. zwischen er alten Ritualreligion und ber neuen Religion bes freien Geistes zu Gunften ber esteren entschieden habe, fo gewiß mußte die Runde von einer bevor= tehenben Bieberaufrichtung bes jübischen Tempels unb Bieber-inrichtung bes seit 70 n. Chr. unterbrochenen Tempelbienstes, wie ie in jubischen Areisen die ausschweifendsten Hoffnungen erwecte, n chriftlichen angstliche Erregung, ja Besturgung verurfachen. Aber eben unter folchen Umftanden, wo viele chriftliche Gemeinden burch ben 3meifel imgetrieben wurden, ob ihr bisheriger Glaube an die gangliche Außertraftsetzung es jüdischen Gesetzes und Ritus angesichts der neuen Bendung der Dinge Bestand aben könne, ob nicht vielmehr das klein und kleiner gewordene Häustein derzingen Christen (die sogenannten Ebioniten) im Rechte sei, die auch damals noch vogl. 4, 6), wie einst Jakobus, der Bruder des Herrn, möglichst enge Fühlung mit Atjubischem Brauch und Glauben behalten hatten, eben unter folchen Umftanden onnte und durfte ein chriftlicher Lehrer, ber, wie der Berf. unferes Briefes, von aufichtiger Liebe und Sorge für feine Bruder erfüllt und zugleich von dem Bewußt-

¹ Ich hatte meine ganze Arbeit über Barnabas in vorliegender Fassung bezeits dem Herrn Herausgeber zugesandt, als mir das vorher unbekannte Büchlein A. Schlatters: Die Tage Trajans und Hadrians, in die Hände siel. Mit Bestiedigung ersehe ich daraus, daß er vor mir im wesentlichen zu der gleichen Aufstsung unser Stelle und zugleich auch des Zweckes des Barnabasdrieses gekommen ist. Denn gegen Harnac bemerkt er S. 62 ganz in meinem Sinn: "Um über die Beinlichkeit der Tatsachen hinwegzuhelsen, schreibt er (Barnabas) ja seine lange, tregte Widerlegung des Judentums, diesen ausführlichen Nachweis seiner Hohlheit und Unwahrheit".

fein gehoben mar, weiter und tiefer zu fehen als die meisten andern, nicht schweigeüber das, mas alle erregte. Bar boch Gefahr vorhanden, daß unde festigte Gemüter unter dem Eindruck jener unerwarteten un Tüberraschenden Möglichkeit der Biederaufrichtung des jüdischen un D Tempels und Tempeldienftes auf verhangnisvolle grrmege g erieten und fich bem wieder auffteigenben Jubentum gumen beten. Ihm, bem erfahrenen und in Gottes Schule (1, 4) gereiften Lehrer freilig ftand fofort fest, daß eine etwaige Wiedererstehung des jüdischen Tempels an dem, was die Christenheit bisher als dixxichuara xuplov, d. h. als die von Christus ver fundigten göttlichen Billensmeinungen und Forderungen oder religiöfen Pflichten verehrt und befolgt hatte, nichts andern konnte, daß eine folche von dem Herm mar vorausgewußt und vorhergefagt, aber nicht von ihm veranlaßt, fondern eine Beranstaltung bes Bofen sei, ber in ben gegenwärtigen bosen Tagen noch Bollmacht au schalten und zu walten habe (2, 1) und ber burch eine folche Beranftaltung bem Irrtum, d. h. den von Chriftus überwundenen Religionsvorstellungen der Juden in den Herzen der Christen einen Unterschlupf zu verschaffen und fie so von ihrem Beile hinwegzustoßen versuche (2, 10). Der Wöglichkeit eines solchen Frrtums und Burucksinkens in eine überlebte und abgetane Religion entgegenzutreten und vorzubeugen mußte er bemgemäß für seine Pflicht und Aufgabe betrachten, Die er bem auch in ben cc. 2—16 zu erfüllen bestrebt ift. Das tritt gleich zu Anfang c. 2 in feiner Ausführung von der Grund- und Saltlofigfeit ber judifchen Opfergebrauche, wie sie im Tempel zu Jerusalem früher geubt worden waren und nun bald wieder geubt werden sollten, fraftig genug hervor. Wenn dort das Prophetenwort ange führt wird: Meinen Borhof sollt ihr nicht länger betreten, und wenn ihr mir Speiseopfer bringet, es ift um sonst! Räucher wert ist mir ein Greuel, so baut der Berf. schon dort der Meinung vor, als könnte die Biedereinrichtung des Tempels und Tempeldienstes ein Gott wohlgefälliges Bert fein. Und wenn es c. 3 heißt: Bogu fastet ihr mir, spricht ber herr, daß heute euer Aufen schreiend klingt? . . . selbk wenn ihr eure Nacken zu einem Areise bieget und einen Sad anziehet und euch auf Afche bettet, sollt ihr es doch tein wohl gefälliges Fasten nennen; so bentt er vielleicht an den seit der Zerste rung Jerufalems aufgetommenen Brauch ber Juben, am Jahrestage ber Berfte rung auf ber Tempelftatte in erbarmungewürdigem Aufzug ihre Behtlagen ange ftimmen und ihre Gebete um Wiederaufrichtung bes Tempels zu verrichten (volhieronymus ad Zephan. 1, 15 f.). Und wenn ber Berf. 6, 3 fagt: Stütt fich alfe unfere Soffnung auf einen Stein? Nimmermehr! fo bentt er ge wiß ichon an ben fteinernen Tempel, auf ben bie Juden ihre Hoffnungen gefest Und ebenso hat er schon 4, 11 und noch deutlicher 6, 16 biefem steinernen Tempel den geiftlichen gegenübergestellt, in dem Gott wirklich wohnt. Schon Weizfader (S. 18) hat ganz richtig gesehen, "daß die Erörterung über den Bert des jüdischen Tempels die Spike seiner ganzen streitenden Lehrentwicklung bilde, beren letter Zweck baher in ihr zusammenzugehen scheint". Aber er hat sich burch eine irrige Auslegung bes § 4, wo er unter bem zerstörten Tempel nicht ben burch Titus, sondern den durch Nebukadnezar zerftörten, und unter dem wiederaufzubaw enden nicht den zu des Berf. Zeiten zu errichtenden, sondern den mit Unterftühums der Perser (= οἱ τῶν ἐχθρῶν ὑπηρέται!) durch Serubabel erbauten E. versteht, das Berftandnis bes mahren Grundes jener Erörterung über den Tempel fehr erfcmert obwohl er felbst fich der Beobachtung nicht verschließen kann, daß Barnabas nicht sowohl gegen judaisirende Christen als vielmehr gegen Juden zu streiten scheink, wozu diese irgendwie durch Angriffe oder Behauptungen Beranlaffung gegeben haben müssen. Bas aber den sonst so scharssichen Forscher zu jener irrigen Auffassung des § 4 verleitet hat, ist der Umstand gewesen, daß er eine Beziehung auf die Zerstörung des Tempels durch Titus erst in § 5 πάλιν ως ημελλεν η πόλις και ο ναός και ο λαός Ίσραήλ παραδίδουθαι, έχανερώθη annehmen zu bürfen glaubte

eil es kaum möglich sei, daß der Berf. zuvor schon (also in § 3 oder 4) eines Um= mbes (b. h. bes Wiederaufbaues bes I.) gebacht haben follte, welcher ber in § 5 meinten Berftorung Jerufalems durch Titus erft nachfolgte. 5 Zuzugeben ift lerdings, bag bas Berhaltnis biefes § ju bem Borhergehenden ber Erklarung beref. Denn wenn mit πάλιν ώς ημελλεν 2c. nur eine zweite Belegftelle bafür, baß r herobianische Tempel famt ber Stadt Jerusalem göttlicher Beisfagung entrechend wirklich zerftort worden fei, gegeben werden follte (wie z. B. A. Harnad eint), so würde der § 5 wirklich jedes Acumens entbehren, dagegen ein ftartes efremden darüber erregen, daß der Berk., der mit dem Evangelium Matthäus h fonft bekannt zeigt, nicht an Stelle ber apotryphen, mahrscheinlich Benoch entommenen Beissagung etwa das herrnwort Mt. 24 : anführte. Lip sius (a. a. ). S. 372) freilich, ber in § 4 den Gedanken gefunden: "wie der Prophet vorhersfagt, ist der Tempel nicht bloß zerstört worden, sondern er wird sogar von den einden als Gögentempel eingerichtet", findet in § 5 einen scheinbar durchaus ansmessen, fast bestechenden Gedankenfortschritt durch die Erklärung: "Wiederum igt es ichon Benoch vorher, daß Stadt, Tempel und Bolt den Feinden übergeben ird. Und auch dies ist geschehen, nämlich dadurch, daß Jerusalem zur römischen olonie gemacht ist". Nur ist dagegen einzuwenden, daß im Texte sowenig von Ginchtung eines Gögentempels als von der Uebergabe ber Stadt, des Tempels und oltes an die Römer und von der Errichtung einer römischen Rolonie zu lefen ift nd daß das zweimal gebrauchte παραδίδοσθαι zweifellos das erste- wie das zweiteal im Sinn von παραλίδουθαι είς καταμθοράν (vgl. 5, 1; 12, 2 und 5) zu verstehen L. Auch mare es seltsam, wenn burch die Gründung der Stadt Aelia auf der telle bes feit 70 n. Chr. zerftorten Jerusalems die Beisfagung erfüllt fein follte, is die Schafe ber Beibe und ihre Surde und ihr Turm bem Untergang übergeben erben follten. Es ließe fich auch tein Grund benten, warum der Berf. nicht fclicht tb verständlich sich lieber etwa so ausgebrückt hatte: "Wiederum ist zum voraus ndgegeben worden, daß die Beiden auf den Trümmern des zerftorten Jerufalems h ansiedeln werden; denn es steht geschrieben Bef. 7 21-25".

Das Richtige scheint mir barum ju fein, Sinn und Bedeutung von § 5, wie fchon Bolkmar (Ursprung unfrer Evangelien 1866 S. 147) versucht hat, in nem gegenfählichen Berhaltnis ju § 4 ju fuchen und nativ mit "hinwiederum" ver "hingegen auch" zu übersehen und bann ben Gedankenzusammenhang etwa fo faffen: Wenn burch ben in Sicht stehenden Tempelbau bie alten Hoffnungen ber uben scheinbar eine Stute erhalten, so last euch hinwiederum bas andere, folche offnungen grundlich zerftorende Prophetenwort ins Bedachtnis rufen, wonach überrupt nicht nur ber Tempel und nicht nur Jerufalem, sondern das ganze Bolk frael als von Gott aufgegeben und bem Untergang geweiht erscheinen. Un biefem on Gott beschloffenen Verderben des Judentums kann also die augenblickliche Auscht auf einen Wiederaufbau des alten Tempels durch die Juden und die Bauleute es römischen Kaisers nichts andern. — Dabei ist zu bemerken, daß ως ημελλα παrdidooda ebensowohl auf die schon vollzogene als auf die erst im Vollzug begrif= me Preisgabe, alfo ebenfowohl auf die Berftorung der Stadt und bes Tempels urch Titus und etwa auch auf die furchtbaren Greigniffe bes 2. Jubenaufstandes mter Trajan wie auf die noch ausstehende gangliche Bernichtung des Boltes und Mer seiner Hoffnungen hinzuweisen scheint, daß es also etwa — ήμελλε καί μελήσει ft, ahnlich wie wir im § 1 bei ήλπισαν gezeigt haben, daß es auch ein και έλπίζουσι mthalt. Auch ist nicht zu übersehen, daß nach der Weissagung diese Breisgabe en' laxárw των ήμερων stattfinden foll, also in der Endzeit, die zwar für die altchristlichen Schriftsteller manchmal als in ber Begenwart schon angebrochen (z. B. 4,9 und UG. 2 17), aber immer als noch nicht abgeschlossen erscheint. Endlich ist auch sonst in unserem Briefe zu bemerken, daß der Verk. die Juden zwar als von Gott verlassen (vgl. 4, 14), aber als noch nicht ausreichend bestraft ansieht, weil sie Simber und Frevler geblieben. Bezeichnend dafür ist die ausgesprochener Maßen mi die Juden gemünzte Stelle 5,4 Es fagt aber bie Schrift: nicht mit

Unrecht merben für bie Bogel Rege ausgefpannt. Das heiß t: mit Recht wird ein Menfch zu Grunde gehen, ber in Renntnig bes Beges ber Gerechtigteit auf bem Bege ber Finsternis ver Man kann kaum umhin, unter dem Net, worin hienach bie Juden ge bleibt. fangen werben follen, die trugerischen hoffnungen zu verstehen, die burch bie Ausficht auf den Wiederaufbau des Tempels bei ihnen erregt wurden. Denn bas Ber langen nach beffen Wiederaufrichtung mußte unferem Verf. als ein bewußter Trot und Ungehorfam gegen Gottes ausbrückliche und durch die bisherigen geschichtlichen Greigniffe bestätigte Willensaußerungen fowie als ein ruchlofer Protest gegen bie von Chriftus gelehrte und geforderte Art ber Gottesverehrung erscheinen. Benn bieses gottwidrige Berlangen jest seiner Berwirklichung nahe geruckt schien, so tonnte bas in Birtlichfeit nur eine Falle für bie Juben und ben Anfang vom Enbe Bom chriftlichen Standpunkt aus konnte hiegegen kaum anders, als bedeuten. es von unserem Berf. geschehen ist, vorgegangen werden, nämlich durch die Berufung auf göttliche Zeugnisse über ben judischen und über ben mahren Tempelbienft und auf Beissagungen, die entweder, wie die c. 4,4—5 mitgeteilte, jenen Tempelban als das letzte Aergernis und als den Anfang vom Ende charafterifiren ober, wie bie in unferem § 5 angeführte, ben unabwendbaren Untergang ber Stadt, bes Tempels und des Volkes der Juden aussprechen sollten. Die letztere Beissagung scheint, worauf A. Hilgenfeld zuerst ausmerksam gemacht hat, dem auch c. 4 citirten Buche Hen och entnommen zu sein, wo c. 89 56—55 nach G. Beers Uedersetzung (Raussich, Apotr. und Pseudep. d. A. I. s. 294) als gelesen wird: Ich der Serr der Schase) jenes ihr Haus nad ihren Turm pah, daß er (der herr der Schafe) jenes ihr Haus nnd ihren Lurm verließ und sie alle den Löwen preißgab, um sie zu verschlingen, allen Maubtieren. Da fing ich an auß allen meinen Kräften zu schreien und den Herrn der Schafe anzurufen und ihm betreffend der Schafe Borstellungen zu machen, daß sie von allen Raubtieren verschlungen würden. Als er es sah, blieb er ruhig... B. 36 heißtes dann weiter: Die Löwen und Tiger fraßen und verschlangen ben größeren Teil jener Schafe und Die Bilbichweine fraßen mit ihnen und fie ftedten jenen Lurmit Brand und zerstörten jenes haus. Bebenfalls aber bat ber Berf. die unter der Form einer Bision bei Benoch auftretende Beissagung für feine 3med erft zurecht gemacht, indem er bas einleitende "ich fah, daß" im Ginne von "ich fo voraus, daß" nahm und dann die Form der Bisson geradezu in die Form der Beissagung umwandelte mit der feierlichen, vielleicht Hes. 38 16 entnommenen Formel και σται έπ' έσχάτων των ήμερων. Den Inhalt von B. 66 aber, der die P tung der Schafe, Berbrennung ihres Turmes (bes Tempels) und Zerstörung ihm Behaufung als vollzogene Tatfache barftellt, gab er, indem er aus bem eben ange schlagenen Zon der Beisfagung wieder ungeschickt herausfiel, in der ursprunglichen Form der Erzählung summarisch wieder mit den an die Sprache des A. T. aufflingenden Worten: xai exévero xab' a edadnos xubiog, die wir also als auch ju ben Henocheitat gehörig und nicht als Bemerkung bes Berf. betrachten. Bu biefer Auf faffung der Borte fehen wir uns nicht nur durch die Bergleichung des eigenmachts zugestutten Citats mit feiner Urfprungsftelle, fondern auch durch die Bahrnehmus veranlaßt, daß unser Berf. nach seiner den § 5 einleitenden Bemerkung nabli & ... ημελλε παραδίδοσθαι, ές ανερώθη von sich aus überhaupt keine Bemerkung über bie Erfüllung ber Beißsagung mehr zu machen hatte, ba er sie eben damit schon gemacht Bill man biefe unfere Auffassung nicht gelten lassen, so hat man zu überlegen ob nicht die Worte xal exévero ebenjo wie das ziveral in § 4 als eine alte Gloffe anzusehen find. Es murbe übrigens auch, wenn man fie, wie bies bisher von allen Berausgeben gefchehen ift, unferm Berf. felbft zuschreiben wollte, an unferer Befamtauffaffung nicht geandert. Denn die Borte murben, ba nach Ausweis bes ganzen Briefes bas Boll ber Juben boch noch nicht untergegangen, eine volle Erfüllung ber Beisfagung allo noch nicht eingetreten ift, boch nur bedeuten tonnen: baß bie Dinge bishet

t**en ber** Beißfagung entsprechenben Berlauf genommen balfoauch fünftig einen folchen nehmen werben.

Gine weitere Bestätigung unfrer Ueberzeugung, daß ein in Sicht stehender beraufbau des ju bifch en Tempels in Jerusalem für unfern Berf. bas ermbe Moment gebildet hat, das ihn zu feinen Ausführungen überhaupt, im beberen aber zu ben in c. 16 veranlaßt hat, finden wir in dem zweiten Teile dieses ritels § 6-10, wo er die Frage aufwirft und beantwortet, o b es benn über= upt einen Tempel Gottes gebe. Denn man wird ohne weiteres zum muffen, daß die Errichtung eines Jupitertempels ihn taum zu diefer Frageung bringen tonnte, wohl aber bie eines jubifchen Gottestempels, ber wirklich pruch macht, ein vade Isov zu sein. Und wie der Berf. überhaupt von c. 2—16 ausschließlich mit jubischen Religionsvorstellungen auseinandergefett hat, fo n auch nur dem Einwurf eines judischen Gegners: "Du willst also überhaupt teinem Tempel Gottes wissen, tropdem es doch Weissagungen über den Wiederbau eines folchen gibt?" seine Antwort gelten: Allerdings gibt es einen Tempel tes, glaube doch auch ich an die Weissagung (Daniel 9 27 ff. ?), daß einst, wenn Beltwoche sich vollendet, ein Tempel Gottes erstehen wird, aber das wird kein Handen gemachter und zerstörbarer, sondern ein unvergänglicher, kein auf dem welberg zu Jerusalem, sondern da, wo Gott ihn selbst zu bereiten verspricht, in den Gerzen der Gläubigen errichteter, kein durch die Gnade eines römischen fers bewilligter und mit hilfe seiner Bauleute aufzuführender judischer, sondern in Herrlichkeit (ενδόξως) auf den Namen Christi erbauter Tempel sein.

#### Die chronologische Frage.

Benn wir im Borftehenden gezeigt zu haben glauben, daß eine unbefangene, Textesworten unseres Kapitels gerecht werdende Auslegung zur Bahrnehmung rt, daß ber Berf. einen Wiederaufbau des Jahwetempels durch die Juden unter hilfe römischer Bauleute ober Beamten erwarten ju muffen glaubt, und wenn e Bahrnehmung über Beranlaffung, Zweck und Ton des Briefes ebenfo auch r bas vielberufene Ratfel des c. 4, 3-5 Licht zu verbreiten geeignet ift, fo muß ) die Frage erörtert werden, zu welcher Zeit eine folche Erwartung ober Bestung des Verf. denkbar und möglich war. Offenbar nur in der Zeit zwischen Berftorung Jerusalems und bes Tempels burch Titus im 3. 70 n. Chr., bie in erem gangen Brief vorausgesett ift, und ber Erbauung ber romischen Rolonie a Capitolina mit ihrem Jupitertempel durch Habrian, die jeden Gedanken die Möglichkeit eines Wiedererstehens des Jahwetempels in Jerusalem auf unschbare Zeit verbot. Denn diese hat, wie Gregorovius (Die Gründung d. Kolonie Uelia Capit. in den Sitzungsber. der phil.-histor. Kl. d. Münchener id. 1883, S. 477) mit Recht bemerkt, das furchtbare vertiges des Titus vollendet, Ende der Geschichte des Judenvolkes in seinem nationalen Centrum besiegelt biefes selbst für immer aufgehoben. Den Entschluß, auf dem Boden des n Jerufalem, in dessen Trümmern seit 70 n. Chr. die X. Legio Fretensis ihr ndquartier aufgeschlagen und seitbem eine aus Beiben, Juden und selbst Christen l. Euseb. h. e. IV 5) gemischte bürgerliche Bevölkerung sich angesiedelt hatte, eine röche Kolonie und an der Stelle, wo früher der Jahwetempel gestanden, einen npel für Jupiter aufzuführen, soll Hadrian, wie auf Grund der Angabe des itomators des Dio Cassius 69, 12 von den meisten Forschern (z. B. von Momm t, Rom. Gesch. V S. 544, Gregorovius a. a. D. S. 495, Schürer a. a. D. I S. 679 f.) jenommen wird, im Jahre 130 n. Chr. bekannt gegeben und betätigt haben, als seine Rundreise durch das Reich nach Syrien, Palästina und Aegypten führte. e begonnene Aussührung dieses Entschlusses habe aber, sobald er diese Gegen-1 verlaffen hatte, ben furchtbaren und langwierigen Judenaufstand bes Meffias mon Barkocheba veranlaßt (132—135), in dem Judäa zur Ginöde und die junge lonie in Trümmer gelegt wurde, sodaß sie jedenfalls nach Beendigung des Aufmbes neu erbaut werben mußte und von nun ab eine burchaus nichtjubi-

sche Bevölkerung erhielt (vgl. Gusebius h. e. IV 6). Rach Spartianus (Vit. Hadr. c. 14) foll die Urfache bes Aufstandes ein von hadrian erlaffenes Berbot be-Beschneibung gewesen sein. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß unser Barnabasbrie &, ber c. 9, 6 ausführlich von der Beschneidung rebet, noch nichts von einem solchen Berbot, aber auch nichts von bem judifchen Deffias Simon Bartocheba, noch nichts von Aelia Capitolina und dem Jupitertempel weiß. Ift nun der Entschlußadrians, Aelia Capitolina und einen Jupitertempel darin zu bauen, richtig auf das Jahr 130 n. Ehr. angesetzt und ist der Zusammenhang der geschichtlichen Er-Ift nun ber Entschluß eignisse ein solcher, wie ihn Dio Cassius angibt, so muß unser Berf. zwischen 70 und 130 n. Chr. seinen Brief geschrieben haben. In dieser Zeit aber läßt sich kin andrer Zeitraum ausfindig machen, in dem ein Wiederaufbau des judifchen Tempels von den Juden gehofft, von den Christen befürchtet werden konnte, als etwa mab rend ber erften Salfte ber Regierungszeit Sabrians, b. h. in ben Jahren 117-130. Denn die flavische Dynastie war hart gegen die Juden, von bes furgregierenden Nerva Verhältnis zu den Juden ist uns nichts bekannt, von Trajan aber wissen wir (vgl. Dio Cassius 68, 32 und Gusebius h. e. IV 2), daß er, mahrend er selbst am unteren Cuphrat gegen die Barther tampfie, feine tuchtigften Gelbherrn, Darcius Turbo und Lufius Quietus, aussenden mußte, um einen in feinem Ruden im Jahre 115 ober 116 ausgebrochenen gefährlichen Aufstand ber Juden auf Copern, in Negypten, Mesopotamien und Babylonien zu unterdrücken. — In Palästina selbst scheint nur die barbarische Strenge und die Raschheit, mit der Lusius Quietus, von Geburt ein maurischer Fürft, den Aufruhr in Mesopotamien und Babylonien niederschlug (ber Talmud hat noch die Erinnerung an Diefen furchtbaren polemos schel Quietus erhalten, vgl. Derenbourg, Histoire et Géogr. de la Palestine 1867 I S. 404, Schürer I 667), und seine Ernennung zum Statthalter von Judaa mit ausgedehnten Vollmachten einen wirklichen Ausbruch ber Empörung hintangehalten zu haben. Tropbem war, als nach Trajans Tode in Cilicien Relius Habrianus, damals Legat Syriens, zu Antiochia am 11. August 117 von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen wurde, in Palästina die Gefahr einer Empörung noch nicht völlig beseitigt; benn Spartianus Hadr. 5 berichtet über bie Zeit seines Regierungsantritts: Lycia denique ac Palaestina rebelles animos efferebant. Bent nun gleichwohl Sabrian, noch mahrend er im Drient weilte, nach Spartians Ar gabe ben gefürchteten Banbiger ber Juben Lufius Quietus feines profonfularifcen Imperium in Palästina entsette und wenn er ihm zugleich sein angestammtes Fürstentum Mauretanien nahm, so geschah dies zwar gewiß aus perfonlichen Grie ben, nämlich, weil er ben Quietus als fruberen Nebenbuhler um bie Gunft Trajand und als mutmaßlichen Gegner seiner Herrschaft haßte und fürchtete !; aber seine Absehung und sein bald darauf erfolgter gewaltsamer Tod burften von den Be wohnern der öftlichen Reichsländer in Busammenhang gebracht werben mit be neuen Friedenspolitit, die Hadrian durch Freigabe der furz vorher wa Trajan eroberten Provinzen Armenien, Mesopotamien und Affyrien inaugunt hatte, und wurden sicherlich von den Juden als gerechte Bestrafung ihres fürchterlichen Gegners und als ein Beweis befonderen Bohlwollens De brians gegen bie Judenschaft sowie als eine Burgichaft bafür aufgesat daß jett bessere Tage für Jörael angebrochen seien. — So kann mom es verstehen, daß der jüdische Versasser von Orac. Sibyll. V, 35—38, wie er Trajans

ipse in vita sua dicit, occisi sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Dio 68, 32 heißt es von Quietus: Καὶ τέλος ές τοσούτον της τε άν τος του 66, 32 geigt es don Littleits: Και τελος ες τοσουτον της τα αποραγαθίας άμα και της τύχης έν τῷζε τῷ πολέμφ προεχώρησεν ώστε ες τοὺς εστρατή ηγικότας ἐγγρατῆναι και ὑπατεῦσαι, τῆς τε Παλαιστίνης ἄρξαι ἐξών που και τὰ μὰιστα ἐφθονήθη και ἐμισήθη και ἀπώλετο. Bei Spartian Hadr. 5: Lusium Quietum sublitis gentibus Mauris quas regebat, quia suspectus imperio fuerat, exarmavit.

2 Dio 69, 2: Και οί μὲν ἐν τἢ ἀρχῆ τονευθέντες Πάλμας τε και Κέλσος, Νιγρίως τε και Λούσιος ἦσαν. Spartian Hadr. 6: Quare Palma Terracinae, Celsus Bajia, Nigrinus Faventiae, Lusius in it in ere senatu jubente, invito Hadriano, ut inse in vita sua dicit. occisi sunt

b in Selinus als ein verdientes Berhangnis barftellt in ben Worten (44-45): : wird bem schmählichen Geschick nicht entfliehen, sondern erliegen; ihn wird mber Staub als Leichnam bergen", fo von Hadrian voll Dank und Anerkennung gt: "Εσται και πανάριστος ανήρ και πάντα νοήσει. — Talmudische Schriftsteller bewten fogar, der Raifer habe mit dem damals hochberühmten Rabbi Josua ben ananja freundschaftliche Unterredungen gehabt (vgl. Bereschit Rabba c. 28. 78, ibrasch zu Ruth 1 17, zu Kohelet 1 7, zu Esther 9 : und Deren bourga.a.D. שנית המקרש "361 und 413 f.), ja er habe angeordnet, daß "daß hauß ber heiligkeit" בית המקרש h. ber Tempel famt ber Stadt Jerufalem wieder aufgebaut werbe. Bereit Rabba c. 64, vgl. bazu besonders bas diefe ganze Frage mit besonderer Musprlichfeit und phantafievoller Lebhaftigfeit erörternde Sandbuch der Ginleitung bie Apokryphen I 1860 von Volkmar S. 108 ff., ebenso Hausrath, Neutest. itgeschte IV, S. 327 ff. Daß die Wiederaufrichtung des Jahwetempels und Wiederaufnahme des Tempeldienstes zu den sehnlichsten Wünschen der damaligen benschaft gehörte, wird allgemein zugegeben. Gbenso unbestreitbar burfte fein, s ber Raifer Sabrian, wenn er trot ber Absehung bes energischen Lufius Quiebei feiner Abreise von Antiochia nach dem Westen Palästina in sicherem Frieiszuftand zurudlaffen wollte, nichts Angemeffeneres tun fonnte, als ben Juben Hoffnung zurudzulaffen, daß fie unter feiner Regierung bei fortgefettem Bohlhalten jenem Biele ihrer Bunfche naher tommen werden. Der Biederaufbau bes in ümmern liegenden, mauerlosen Jerufalems kann ihm nach der Aufgabe der Eucatlander fogar ale eine militarische Notwendigfeit erschienen fein. Sollte er t nicht schon im Jahre 117 n. Chr. "47 Jahre nach ber Berftorung Jerusalems", e ber Bischof Epiphanius, ein geborener Jude, in seinem 392 n. Chr. geschrie-ten Buche περ! μέτρων και σταθμών (P. de Lagarde, Symmicta II S. 194 ff.) c. 14 ichtet uud J. Dürr (Reifen bes Raifers Sabrian 1881, G. 6) annimmt, von Untia nach Jerusalem gereift und in eigener Berfon die Wiederherstellung ber abt befohlen und jum Auffeher der Bauten Aquila von Sinope, den nachmaligen ischen Convertiten und Bibelübersether, bestellt haben, so hat er boch gang ge-i ben Often nicht verlaffen, ehe er die Ruhe und den Frieden in Balastina e in Negypten und Cyrene burch tatfachliche Erweise seiner Berfohnungs- und So bilbet also die Lage der Dinge zu Anfang iebenspolitit gesichert hatte. habrianischen Regierung zusammengenommen mit ber Tatsache, baß Judaa in t erften 14 Jahren seiner Regierung durchaus ruhig geblieben ist, einen völlig Breichenden geschichtlichen Untergrund für das Berständnis der Behauptung des rnabasbriefes, baß zur Zeit seiner Abfaffung die Juden fich mit der hoffnung j den Wiederausbau ihres Tempels getragen und sogar alle Aussicht gehabt den, ihn teils mit eigenen Mitteln, teils mit Unterstützung ihrer alten Feinde,: Römer, wieder erstehen zu sehen. Da an der Glaubwürdigkeit des Verf. kein veisel besteht, so ist seinen Ausgabe als eine willsommene Vereicherung unserer untnis der hadrianischen Zeit zu betrachten. Mit Sicherheit kann nun also dem, & wir aus ben fonstigen alten Quellen über habrian miffen, hinzugefügt werben, i er im Gegensatz zu seinen Borgangern Bespasian, Domitian, Trajan (vgl. oben 216 gu 4, 3-5) minbestens in ber ersten Halfte feiner Regierungezeit eine juben-undliche Politik verfolgt und nicht nur im allgemeinen bem jubischen Lanbe und d der aus den Trümmern langsam sich wieder erhebenden Stadt Jerusalem seine ilbe und wohlwollende Fürsorge zugewendet, sondern den Juden im beson-

¹ Benn 16, 5 B. auf das Eingeständnis, daß die Juden alle Aussicht haben, is aus eigenen Mitteln, teils mit Unterstügung der Kömer ihren Tempel wieder studauen, sich und andern Christen zum Troste die Weissagung folgen läßt, daß ie Stadt und der Tempel und das Volk Jörael dahingegeben wersmsollen, so ergibt sich daraus, was übrigens fast selbstwerständlich ist, daß die Immer nicht nur dem Bau des Tempels, sondern auch der Wiederherstellung der tadt und dem Ausschaupg des Judentums überhaupt allen Vorschub leisteten. Indereseits ist zu demerken, daß, wenn Epiphanius a.a. D. berichtet: diavostrau odv

beren noch den Wiederaufbau ihres Nationalheiligtums in Jerusalem mit faifelicher Unterftutung in fichere Aussicht geftellt hat. Die traditionelle Politif ber Unterbrückung bes jubifchen Rultus aufzugeben, mochte ben Raifer Sabrian wohl nicht bloß bas ju Anfang feiner Regierung vorliegende Bedurfnis, um jeben Breis fich eines fo verhaßten Gegners wie Lufius Quietus ju entledigen und babei boch bie Ruhe bes Oftens zu sichern, sondern auch die Erwägung veranlaßt haben, bas bie Unterbrückung des Tempeldienstes in Jerusalem seit 70 n. Chr. und die bald barauf erfolgende Schließung des Heiligtums der ägyptischen Judenschaft, des Oniastempels bei Memphis (Schürer I, S. 640), zu den Hauptursachen des furcht baren Judenaufftandes unter Trajan gehört hatten. Die Frage ift nur, mas ben Raifer, ber in fo vielen Studen und fo auch in ber Drientpolitit einen neuen Rurs einzuschlagen die Ruhnheit hatte, hernach bewogen haben mag, doch wieber in die Bahnen seiner Borganger einzulenken, ja fie an Judenfeindlichkeit noch bei weitem zu übertreffen. Denn als er 130 n. Chr. auf seiner Rundreise burch bas Reich von Antiochia auch nach Jerusalem gekommen war, soll er ja, wie oben bemerkt, nicht nur dem neu erstehenden Jerufalem seinen alten Ramen genommen und es zu einer römischen Kolonie Aelia Capitolina gemacht, sondern er foll auch und es zu einer römischen Kolonie Aelia Capitolina gemacht, sondern er soll auch an Stelle des alten Jahweheiligtums einen Jupitertempel gesett, ja er soll den Juden die Beschneidung verboten haben. Das hieß, an die Stelle der bisherigen Politif der Milbe und Versöhnung gegenüber den Juden die Politif der Bernicht ung sehen, wie dies auch H. Schiller in seiner Geschichte der römischen Kaiserzeit I II S. 613 zugibt. Will man aber, wie Mommsen, in diesen Maßregeln keine bewußte judenseindliche Absicht erblicken, während man doch zugeden muß, daß die Juden sie einen Ungriff auf ihren Glauben und ihr Volkstum empfanden, so zeiht man Hadrian, den die Welt als einen der unterrichtetsten, einssichtsvollsten und besonnensten Staatsmänner Koms kennt, einer grenzenlosen Leichtsertiseit aber Gedagtenlasseit die das Reich mehr als eine halbe Millian Went fertigkeit ober Gedankenlofigkeit, die das Reich mehr als eine halbe Million Den schieften koset Genetalentspietet, die das stein meyt als eine gabe keitel vor steine Balti jene Wandlung der römischen Politik wirklich vor den jüdischen Aufstand der Jahre 132—135, so kann sie m. E. nur so erklärt werden, daß Hadrian bei seinem persönlichen Besuch in Palästina etwa die Bahr nehmung machte, wie weit feine auf ben Frieden und die Ruhe bes Oftens ge richteten Absichten, benen feine bisherige judenfreundliche Politit entsprungen ma, und die dadurch entflammten Hoffnungen, Unsprüche und Blane ber Juden auseinandergingen. Denn hatte er durch sein Entgegenkommen gegen die Juden in ihnen fich und bem Reich ergebene Untertanen und in bem wiedererftehenden Je rufalem einen Stapelplat bes handels und einen ficheren Stuppuntt ber romifchen herrschaft im Often zu schaffen gebacht, so bachten bie Juben nur an bie Bieber gewinnung eines Mittelpunktes ihrer nationalen und religiösen Besonberheiten und träumten von der Wiederaufrichtung des Davidischen Reiches, von einer jubifchen Herrschaft über die Heidenwelt. — Diefer immer sichtbarer werdende Biderstrat feiner und ihrer Plane konnte Sabrian, als er 130 nach Jerufalem tam, bestimmt haben, volle Rlarheit über feine Absichten badurch zu verbreiten, daß er ber neuer ftehenden Stadt jum Beweise, daß fie den römischen Reichsintereffen, nicht aber ben jubischen Partitularismus geweiht fein follte, ben Namen Aelia gab und fein Berfprechen, ben Jahwetempel wieberaufbauen zu laffen, beffen Berwirklichung vielleich eben bis ju feinem perfonlichen Erscheinen in Jerufalem hinausgeschoben mar, ent weber gang gurudgog ober an Bedingungen fnupfte, die fur bie jubifchen Religions anschauungen unerfüllbar maren (vgl. Schurer a. a. D. S. 671). Die feitens bet schwerenttäuschten Juden dagegen versuchten Ginwendungen mußten dann bes reif baren Raifers Migtrauen und Born gereigt und ben Befehl an Stelle bes allen

δ 'Αδριανός την πόλιν κτίσαι, οδ μην τό lepóv, er offenbar die auch ihm als geborenen Juden zu Ohren gekommene Neberlieferung, daß Hadrian den Tempel zu erbauen erlaubt habe, aus seiner Kenntnis des späteren Berlaufes der Dinge, der eine von Hadrian gegründete Stadt Aelia Capitolina, nicht aber einen von ihm erbauten Jahwetempel auswieß, korrigiren zu müssen glaubt.

ihwetempels einen Tempel bes Jupiter Capitolinus ju bauen, und am Enbe gar 8 Berbot der Beschneidung, wovon Spartian spricht, veranlaßt haben. tehe offen, daß auch, wenn man den Gang der Dinge sich so zurecht zu legen ht, ein ungelöfter Rest übrig bleibt. Zum Andenken an den Besuch Habrians Balaftina ift eine Munze geschlagen worben, auf ber Judaa knieend mit imentragenden Kindern ihm vor einem Opferaltar ihren Dant entgegenbringt. Ute habrian, ber scharssichtige Menschenkenner, an bessen Statuen heute noch : burchdringende Blid auffällt, judifches Befen und judifche Denkart fo verkannt ben, daß er sich (selbst wenn man das Berbot der Beschneidung als erst nach 2 erlassen vorstellt) einbilden konnte, mit jenen Anordnungen Judaa eine Wohlerwiesen zu haben? Sollte ber Staatsmann und Kriegsherr, zu beffen Chatter peinliche Borsicht, ja Argwohn und Mistrauen gerechnet wurden, und follten ne Beamten und Befehlshaber in Judaa in Bezug auf die voraussichtlichen Birigen jener Anordnungen bei der Judenschaft nicht nur Palästinas, sondern best nzen Erdreises (vgl. Dio 69, 13) sich so wenig vorgesehen haben, daß es hersch den aufständischen Juden gelingen konnte, die Besatung Jerusalems zu vers gen, Die Stadt (Die offenbar inzwischen wenigstenst teilweise wieder ummauert worden x) und etwa andere 50 feste Plate zu besetzen und fast drei Jahre lang darin gen bie Römer sich zu behaupten? Aus diefen Grunden verdient m. G. die n A. Schlatter aufgestellte, auf jübische Quellen sich stützende Behauptung ur Lopographie und Geschichte Palastinas 1893 S. 135—151 und Die Tage Tra-18 und Habrians 1897 S. 1 ff.) mehr Beachtung, als Schurer S. 673 f. ihr anbeiben lagt. Raifer hadrian habe nicht burch eine Bandlung in feiner Judenlitit, nicht burch judenfeindliche Dagregeln, fondern burch fein den Juden ungeihntes und von ihnen auf Gottes Walten zurückgeführtes freundliches Entgegen-nmen, insbesondere durch die bei seinem Besuche in Jerusalem 130 n. Chr. ergte Ueberlaffung bes Tempelplages an die Juden und durch die Unterftügung es Tempelbaus das nationale und religiöse Gefühl der Juden, ohne es zu ahnen, einer solchen Höhe der Erregung gesteigert, daß sie, weil sie wieder zu ihrem ange erfehnten Beiligtum gefommen, ben Unbruch ber meffianischen Beit fur genmen hielten. Auf die Autorität des berühmten greifen Rabbi Ufiba hin, haben fie in mon Barkocheba den gottgefandten Befreier und König (Meffias) ihres Bolkes unden und begrüßt, feinen Befehlen blindlings gehorchend in einem Siegesfturm 2 n. Chr. den römischen Besathungen die festen Orte bes Landes entriffen und in n befreiten Jerufalem unter bem Hohepriefter Eleafar bie erfte Festfeier in bem rch Sabrians Gunft neuerbauten, faum vollendeten Jahmetempel abgehalten (von mon geschlagene Münzen zeigen u. a. ben Tempel mit einem Stern barüber). ft biefe ganzlich unerwartete und nicht vorauszusehende Wendung der Dinge, die als emporende Undankbarkeit und Treulofigkeit der Juden empfand, habe Saian so tief gegen die Juden erbittert, daß er seit 132 n. Chr. sie als Bolt zu verhten befchloß, die Feier judischer Feste, selbst bes Sabbats, bas Lefen der heiligen briften, die Beschneidung verbot, viele Gesetzellehrer, barunter Atiba, hinrichten s, nach ber endlichen Niederwerfung bes Aufstandes Judaa gang von judischen ewohnern fauberte, die Stätte bes von neuem zerftorten Beiligtums umpflugen i, an Stelle bes eroberten Jerusalems die allen Juden verschloffene Colonia Melia witolina und an Stelle des Jahwetempels einen Jupitertempel errichtete. lan kann nicht leugnen, daß ein folcher Berlauf der Dinge einen feften,

lan kann nicht leugnen, daß ein folcher Berlauf der Tinge einen festen, in h geschlossen inneren Zusammenhang ergäbe und daß er mit dem, was unser B. warten läßt, vollkommen zusammenstimmen würde. Denn das Aergernis, von m er 4,3 sagt, es sei nahe herbeigekommen, und fürchtet, daß es die damalige hristenheit, zumal in dem nahgelegenen Negypten, in arge Verwirrung stürzen mnte, wäre in der Tat durch einen solchen Verlauf merkwürdig verwirklicht worm, der Tempel, dessen Wiederaufbau er 16,4 voraussagt, wäre tatsächlich, wenn uch nur für kurze Zeit erstanden. Jedenfalls aber haben die Juden wirklich, wie süchtet, eine Zeit des Triumphes selbst über die Christen erlebt, die nach Jus

stins Apol. I, 31 in Palästina, solange Simons Herrschaft bauerte, entweder Jesum verleugnen und lästern ober den Tod erleiden mußten; aber auch sein Ausspruch 16, 1 daß die Juden zu ihrem Unglück ihre Hoffnungen auf das Tempelgebäude geseth haben, hat sich tatsächlich erfüllt. Und noch heute werden wir des Berfassers prophetische Boraussicht anerkennen müssen, wenn wir seine Worte 4, 14 lesen: Auch das beherziget, meine Brüder: wenn ihr nach so vielen Zeichen und Wundern, die in Israel geschehen sind, sehen werdet, daß sie tropdem verlassen sind, so lasset uns acht haben, daß nicht auch einmal bei uns es heißt, wie geschrieben sieht: Viele berufen, wenige aber außerwählt.

Es wäre nur zu wünschen, daß die Talmubstellen auf die sich Schlatter

beruft, wie überhaupt alle diejenigen, die die Beit habrians betreffen, von neuem einer grundlichen wiffenschaftlichen Brufung unterzogen murben. Ich glaube nicht, daß die übrigen geschichtlichen Urfunden, falls Schlatters Muslegung ber Angaben bes Talmud in der Sauptfache fich bestätigen follte, seinen Ergebnissen ernfthaft im Bege ftunden. Denn was die Sauptstelle Dio Caffius 69, 12 anlangt, fo fpiegelt fie vielleicht, ba ja Dio Caffius nach feiner eigenen Angabe 69, 11 bie Selbstbiographie Habrians benütt hat, die Darftellung ber Dinge wieder, welche Sabrian felbft, um nicht eingestehen zu muffen, daß feine Judenpolitit unglücklich und er ber durch die Juden Dupirte war, später in Umlauf geseth hat, wie er ja auch (vgl. Spartian Hudr. 6 in unsrer Anmerkung S. 230) die gewaltsame Beseitigung des Lusius Duietus von sich abzuwälzen versucht hat. Des Eusedius Bericht (K.G. IV 6), wonach Jerufalem erft nach dem Aufstand, und nachdem gar teine Juden darin mehr vorhanden waren, den Namen Melia erhalten hat, bestätigt eher Schlatters Unnahme, ebenfo eine Notig bes Chrysoftomus (bei Schurer a. a. D. G. 687) und ber Musbruck bes Cebrenus (ed. Bekker I p. 487): στασιασάντων των Ιουδαίων και τον έν Ίεροσολύμοις ναὸν οἰκοδομήσαι βουληθέντων ὀργίζεται κατ' αὐτῶν σφόδρα, wornach bie Erbitterung Sabrians gegen die Juden und feine fcharfen Magnahmen ben Aufftand berfelben gur Borausfetung hatten. Und wenn Epiphanius (vgl. oben S. 231) den Uquila, den angeblichen Schwiegervater habrians, ben auch jübifche Quellen als Zeitgenoffen des Rabbi Ufiba tennen, vom Jahr 117 n. Chr. als Auffeber ber burch Sabrian angeordneten Bauten in Berufalem weilen, hier die aus Bella # rudkehrenden Chriften kennen lernen, später durch Juden fich beschneiden, hebraifch lernen und das 21. I. ins Griechische übersetzen und diese Uebersetzung 129 n. Chr. herausgeben läßt, fo mag man die Glaubwürdigfeit diefer Angaben im einzelnen bahingestellt sein lassen, aber es geht doch daraus hervor, daß er, vielleicht aus judischen Quellen', die Ueberlieferung besaß, daß schon lange vor dem Jahre 130 n. Chr., in dem Hadrian Syrien, Palästina und Aegypten besuchte, auf seinen Befehl in Jerufalem gebaut wurde und längere Zeit ein recht gutes Ginvernehmen

zwischen der kaiserlichen Regierung und der palästinensischen Judenschaft bestand. Keinenfalls aber kann ich mich mit Schlatters Ansetzung der Absasseit des Barnabasdriefes auf das Jahr 130 oder 131 n. Chr. einverstanden erklären. Dem hat Hadrian 130 n. Chr., ein früher gegebenes Versprechen brechend, den Bau de Jahwetempels verweigert oder irgendwie (vgl. z. B. Derendourg a. a. O. S. 414) verhindert, so muß der Barnabasdrief jedenfalls früher geschrieben sein, also zwi

¹ Auf solche ist ohne Zweisel auch seine seltsame Angabe zurückzuführen, Habrian sei eines Ausschlages oder Aussath a. a. S. S. 331) die Sage, Habrian sei wegen seines Wortbruches in Bezug auf den Tempelbau mit Aussath geschlagen worden. Vielleicht hat sich in der Folge diese Sage in der Weise weiter ausse bildet, daß erzählt wurde: Alls er zum erstenmal nach Palästina kam (117) und den Juden den Wiederausbau ihrer Stadt erlaubte, sei er von einem gefährlichen Ausschlag (gemeint ist der Judenhaß) wunderbar geheilt worden, als er aber in die judenseindliche Politik seiner Vorgänger zurücksel, sei er mit unheilbarem Aussgeschlagen worden und daran zugrunde gegangen.

schen 117 und 130 n. Chr. Hat aber, wie Schlatter meint, Hadrian im Jahre 180 ben Juben ben Tempelplat übergeben und den Bau beginnen laffen, fo ift badurch keineswegs ausgeschlossen, daß er schon lange vorher, nämlich gleich nach Untritt seiner Regierung, den Juden die Aussicht auf die Wiederherstellung ihrer Stadt und ihres Tempels eröffnet hat. Daß gerade das Jahr 117, als er unter recht schwierigen Umftanden die Herrschaft übernahm, ber Zeitpunkt gewesen ist, wo er den Juden, um ihrer sicher zu sein, Bersprechungen zu machen veranlaßt sein konnte, haben wir oben S. 230 f. gezeigt, und ebenfo erhellt, daß damals der neue Kurs, den er in der auswärtigen Politit wie in der Behandlung der Juden einschlug, der Belt und nicht am wenigsten den Christen des Ostens besonders auffällig und befremdlich fein mußte, als bie Grinnerung an die entfehlichen Greuel des Judenauf= standes unter Trajan noch frisch und lebendig war und die Entrüstung darüber bes sonders in den Herzen der ägnptischen Christengemeinden noch nachzitterte. Gben dieses Nachzittern aber glaubt man in dem harten, fast verächtlichen Tone gegen die Juden noch zu vernehmen, den, wie Haubrath a. a. D. S. 342 ganz mit Recht bemertt hat, ber Barnabasbrief anschlägt. Auch war die Beziehung ber Daniel's schen Beissagung: Behn Rönigsherrschaften werben auf Erben regieren und hinter ihnen wird ein kleiner Rönig erstehen, der brei von ben Königen jumal erniebrigen wird, auf ben fürzlich jur Regierung gelangten habrian viel beutlicher und sprechender als auf ben schon im 14. Regierungsjahre stehenden. Daß es ferner fich noch nicht um ben Beginn bes Tempelbaues, fondern vorläufig nur um ein Berfprechen eines folchen hanbelte, ergibt sich nicht nur aus bem Futurum avoixodopiscouciv in 16, 4, sondern auch aus der nicht unfeinen Gegenüberstellung eines andern Tempels in 16, 6, der von einem Soheren verheißen ift als von einem romischen Raiser und der bereits tatfachlich vorhanden ift. Wenn ferner Sadrian den Juden gefagt hat, daß fie nicht allein, fonbern bag mit ihnen jufammen feine Diener (feien bas feine Baumeifter und Werkleute oder seine Beamten) den Tempel erbauen sollen, so legt das die Bermutung nahe, daß er zunächst die Sache noch dilatorisch behandeln, daß er jedenfalls die Juden nicht nach eigenem Gutdunken verfahren laffen wollte, und auch diefer Zug macht es wahrscheinlich, daß die Absassung unseres Briefes in die ersten Regierungsjahre und nicht erst in die Zeit 130/131 fällt. Zu beachten durfte endlich fein, daß in diefer letteren Beit, in der habrian im ficheren, unangefochtenen Befite der Herrschaft war, für ihn überhaupt gar keine irgendwie ernste Beran-laffung vorlag, den Juden Gnadenerweise zu geben, außer wenn er solche schon früher verfprochen hatte. Fassen wir das Ergebnis vorstehender Untersuchungen füger verspröcken gatte. Fassen vor des Ergeonis vorstegender Unterstächungen turz zusammen, so kann mit Sicherheit behauptet werden: Die Abssaffung des Briefes fällt in die Jahre 117—132 n. Chr., d. h. zwischen Habrians Regierungsantritt und den Ausbruch des Judenaufstandes unter Hadrian; doch sprechen gewichtige Gründe dafür, sie eher, wie dies auch Bolkmar und J. G. Müller getan, in die Ansangsighre Hadrians, also etwa 117—125, als in die zweite Hälste des angegebenen Beitraums zu fegen.

#### Die Schlußtapitel (18-21).

Zu meinen in der Einleitung zu B. (Apokr. S. 147) gegebenen Bemertungen über das Verhältnis der cc. 18—21, 1 zu der von B. benütten Borlage "Die beiden Wege" will ich nur noch einige kurzgefaßten Ergänzungen fügen.

Bunächst möchte ich es als sehr auffallend bezeichnen, daß, wenigstens soviel ich sehe, bisher sein deutlich er Hinweis auf die Benutung einer überlieferten Lehrschrift (διδαχή vgl. 18, 1) in den Sähen 19, 1 κοτιν οδν ήδοθεισα ήμεν γνώσις τοῦ περιπατείν εν αὐτή τοιαύτη und 21, 1 καλόν οδν εστιν μαθόντα τὰ ἀκαιώματα τοῦ κυρίου, εσα γέγραπται, έν τούτοις περιπατείν gar nicht beachtet worden ist, während doch schon lange auffiel, daß die cc. 18—20 in stilistischer Beziehung gewissermassen aus dem Charakter des Ganzen heraustreten und daß B. mit c. 18 μ einem ihm fremden Stoffe übergehe.

Daß nun die von B. hier benutte

und angezogene Lehrschrift nicht etwa, wie vielfach schon behauptet worden ift, die von Bryennios 1883 zuerst herausgegebene Didache (vgl. Apotr. S. 182 st.), son bern eine auch von dieser (in cc. 1, 1; 2, 2—6, 1) benutte ältere christliche Schrist, von den beiben Wegen', die allerdings auf schon den Titel Lehre der zwöselle allerdings auf Apostel' geführt zu haben scheint, gewesen ist, kann m. G. heute keinem Zweisel mehr unterliegen, zumal seitbem Jol. Schlecht eine alte lateinische Uebersehmg dieser Grundschrift in einem Münchner Cober aus dem Xl. Jahrhundert gefunden und herausgegeben hat (Doctrina XII Apostolorum, Freiburg 1900). Die von E. Hennede (Die Grundschrift der Didache und ihre Recensionen 3nB 1901 S. 58 ff.) vertretene Annahme, daß B. eine von der Grundschrift der Didache (A) in Ginzelheiten abweichende Fassung der ,beiben Bege' (A 1) benutt habe, scheint mir möglich, aber nicht durchaus notwendig. Denn seine Abweichungen von jener Grundschrift, soweit sie uns wenigstens durch den neugefundenen Lateiner erschlossen wird, scheinen mir absichtliche zu fein und auf bem Bestreben zu beruhen, bem, mas er aus einer andern, vielleicht auch manchen feiner Lefer bem Inhalt nach schon bekannten Quelle entnahm, soweit es anging, ben Stempel feines eigenen Beiftes aufzudrücken. Wenn die fogenannte Apostolische Kirchenordnung (al diarayal al dia Κλήμεντος και κανόνες εκκλησιαστικοί των άγίων αποστόλων) gewiffe Gigentümlichkeiten mit B. 18-21 aufweist, so erklärt sich das bei diesem kompilatorischen Werke hinlänglich baraus, daß fie u. a. auch unfer Barnabasbrief verarbeitet hat. nun die Benutung jener Grundschrift ,von den beiden Wegen' burch B. betrifft, fo hat Th. 3 ahn, Forfch. z. G. d. R. III S. 313, mit vollem Rechte hervorgehoben, daß bie in c. 19 (Weg des Lichts) so merkwürdig hervortretenden Abweichungen von der Ge bankenordnung feiner mutmaßlichen Borlage (und der Didache 1, 2; 2, 2—4, 14) nur badurch bewirkt worden seien, daß B. nicht einfach abschrieb oder paraphrasitte, fondern vor allem auch durch andere Gruppirung feine Gelbständigkeit beweisen wollte. Das Princip dieser Gruppirung aber hat Funt (vgl. Kirchengeschichtl Abhandl. II S. 121) in der Auseinanderhaltung und gefonderten Behandlung ber Bebote ber Bottegliebe und ber Bebote ber Dlächstenliebe aufgezeigt. Offenbar, meint er, follte ber Gottesliebe nach ihrer Erwähnung fofort eine nahere Erflarung gegeben und ähnlich hernach es mit der Rächstenliebe gehalten werden. Die Ausführung entspreche bem Plane allerdings nicht völlig, fofern die Behandlung der Gottevliebe bereits ein paar Satien enthalte, die ftreng genommen in die ber Nachstenliebe gehören, und ebenfo in biefer fich einige Sate finden, Die mit ber Nachstenliebe wenig ober nichts zu tun haben. Ich tann mich biefer Auffaffung in der hauptfache nur anschließen. Tatfachlich hat fich m. G. Die Ausführung bei B. so gestaltet, daß er den Weg des Lichtes in zehn Gruppen von Sätzen darstellt, von denen die 1., 3., 5., 7., 9. Gruppe (d. h. § 2—3 Mte.; § 5 Anf.; § 6 E.; 8 E.; § 11 E.) die Pslichten gegen Gott, zum Teil auch die gegen sich selbst, die 2., 4., 6., 8., 10. (d. h. § 3 Mte.—§ 4; § 5 Mte.—§ 6 Mte.; § 7—§ 8 Mte.; § 9—§ 11 Mte.; § 12) die Pslichten gegen den Nächsten behandeln. Die Ubsätze, die ich im Test des Changest habe wäsen dies Educations der Liebsten bei der Verlagen der Ver bes c. 18 gemacht habe, mogen biefe Gruppirung beutlicher hervortreten laffen. Daß B. dadurch die wohlüberlegte Gedankenordnung feiner Borlage nicht eben gebeffert hat, muß freilich zugegeben werden. Beachtenswert aber scheint es mir, daß er nicht nur die fogenannte goldene Regel ausgelaffen, fondern auch eine Angahl von Verboten wie das des Menschenhasses, Diebstahls, Raubs, argen Mords, salschen Zeugnisses, Meineids, der Lüge, Zauberei, Giftmischerei, Sterndeuterei, übler Nachrebe, Arglist, Blasphemie, die in seiner Vorlage sich fanden, seinen Leser 1 nicht in Erinnerung bringen zu muffen geglaubt hat, viel leicht weil eine Erinnerung daran allzuwenig zu dem ihnen 1,4 gefpendeten gepaßt hatte. Bezeichnend finde ich es in biefer hinficht, daß er an die Stelle De Berbote ber üblen Nachrede, falfchen Zeugniffes und ber Lafterung bas Gebot & fest hat: Sei nicht vorlaut, benn Maulfertigkeit ift ein ga I fftrid des Todes. Bon ben mancherlei eigenen Bufagen ab die er dem überlieferten Moraltatechismus eingefügt hat, scheinen mir folgende A226

mertfamteit zu verdienen: In c. 18 gibt er ber überlieferten Borftellung von ben wei Begen einen tieferen hintergrund, indem er zugleich mit den zwei möglichen Bebensrichtungen des Menschen (= 3 meierlei Bege ber Lehre) bie zweierlei, siefe bestimmenden übermenschlichen Gewalten ober auf fie wirtenden krafte (Gott und Satan), deren Gegenfatz er auch sonst in seinem Brief betont hat, jervorhebt in dem Ausdruck: 8801 800 stoly 8c8axis nal exousias. Ihm eigentümlich ft fodann, bağ er nicht nur je einen, fondern eine Mehrheit von Engeln Gottes iber Satans als zu Wegführern für die Menschen bestellt fich bentt und im Gegenatz zur ewigen herrschaft Gottes bie geitlich befchrantte Macht bes "Fürften dieser Welt" betont (vgl. 2, 1). In c. 19 erscheint mir bedeutsam, jaß B. § 2 dem Gebot der Liebe zu Gott, unserm Schöpfer, das der Ehrfurcht vor bem, ber uns (jum Gbenbilbe Gottes) gebilbet (vgl. 6, 12), und ber Berherrlichung veffen, der uns vom Tode longetauft (vgl. 14,5-8), fügt; daß er neben berzenseinfalt auch Geiste reicht um (vgl. 1,2-3), b. h. religiösen Enthusiasnus fordert; daß er § 4 davor warnt, vor Unreinen das Wort Gottes auszukramen der den Namen des Herrn vergeblich zu führen; daß er auffordert, die Liebe zum Rächsten schlechthin über die Liebe zu fich selbst zu stellen, während seine Borlage sich mit der Forderung begnügt: Du sollst kein en Menschmaßten genisten geni jaffen, gemiffemehr als bein Leben lieben. Befonders charattetiftisch finde ich den Nachdruck, den er 19, 8 auf die Pflicht der inneren Reinhaltung ober Heiligung legt in dem Gebot: δσον δύνασαι, ύπερ την ψυχην σου (wie ich mit G tatt δπέρ της ψυχής σου von SC zu lesen vorziehe) άγνεύσεις, das ich etwas frei, wer sinngemäß überset habe: Setze beine ganze Kraft, ja bein Leben daran, rein zu bleiben (ober: zu sein). Am merkwürdigsten endlich ist mir Die Umgeftaltung, die er 19, 9-10 mit folgender Stelle feiner Borlage vorgenommen jat: Dessen, der zu dir das Wort Gottes spricht, gedenke Tag ind Nacht, ehre ihn wie den Herrn; denn da, von woher des herrn Wesen verkündigt wird, ist der Herr. Suche täglich das Angesicht der Heiligen auf, um dich an ihren Worten ju erquicken. Da er selbst Lehrer des Wortes war und zugleich so oft in seinen Brief feinen Lefern verfichert hatte, daß er nur einer ihresgleichen und ihr untervürfiger Diener sei, scheut er sich offenbar soviel Ghre für einen Lehrer zu fordern and beansprucht für ihn nur innige Liebe; wichtiger noch scheint ihm, daß sie des Bericht &tages, als bag fie ihres Lehrers gebenten. Und ben 3med bes täglichen Berkehrs mit den chriftlichen Brüdern oder Heiligen möchte er anstatt in die eigene Erquictung lieber mit 1. Betr. 4 7-11 in die Aufgabe legen, mit ber Babe, die ein jeglicher empfangen hat, ber Gemeinschaft zu bienen. So schreibt er benn: Liebe wie beinen Augapfel jeden, ber bir bas Wort bes Herrn verkündet. Gedenke bei Nacht und Tag bes Gerichtstages und suche täglich das Angesicht der Heiligen auf, sei es, daß du mit dem Worte arbeitest und hingehst, sie zu trösten, ober versuchest eine Seele durchs Wort zu retten, sei es, daß bu mit beinen Sanben (nämlich durch Liebeswerke) für Die Erlofung von beinen Sünden tätig bift. Mue die genannten Beränderungen seiner Borlage, die vielleicht ursprünglich ein Moralkatechismus für jubifche Profelyten gewesen ift (vgl. Upotr. S. 185), zeigen die Absicht, ihr mehr specifisch christlichen Geift einzuhauchen, und man wird nicht leugnen können, daß eine folche Berarbeitung seiner Borlage (ben überliefert en Lasterkatalog hat er in c. 20 in der Hauptsache wenig verändert wiedergegeben) nicht nur seiner schrift= kellerischen Selbständigkeit, sondern auch seiner seelsorgerischen Treue und Weisheit Shre macht. Gine solche spricht auch unverkennbar aus den warmempfundenen und eindringlichen Worten, mit denen er in 21, 1 den übernommenen Moraltatehismus und 21, 2—8 seinen ganzen Brief beschließt. Demgegenüber, wie in Ande-tracht der unzweifelhaften Reinheit und Innigkeit seiner christlichen Gesinnung überhaupt, der Lauterkeit, Festigkeit und Entschiedenheit seiner Glaubensüberzeugungen, des redlichen Ernstes und Eisers, womit er sich um das Seelenheil seiner Leser nach Ausweis des ganzen Briefes bemüht, sinde ich es ungerecht, wenn Th. Zahn ihm gelegentliche Geschmackosigkeiten und naive Anwandlungen schristellerischen Selbstgefühls so schwer anrechnet, daß er a. a. D. S. 312 den Barnsbasdrief das Werf eines unsäglich selbstgefälligen, mit seiner Gelehrsamkeit und Beisheit prunkenden Schriftstellers nennt, oder wenn G. Krüger (S. 14) nick nur von der Beschränktheit und Ungebildetheit des Verf. im allgemeinen, sonden auch von der stupiden Art redet, mit der die Vorschriften des Buches von den zwei Begen den Lesern vorgesetzt werden.

#### XIV.

# Matthiasüberlieferungen.

(G. Bennede.)

Die Streitfrage, ob die Fragmente Bestandteile des Matthiasevange liums (s. VI b 2) seien oder nicht, ist schon vor zweihundert Jahren diskunt. Grabe stimmte dasür, Fabricius dagegen. Heute vertreten Hilgenseld. (N. T. e. c. IV. 2 p. 49 f.) und mit aussührlicher Begründung Zahn (G.R. II 753 f.) jene Meinung, der sich aber Har nack (nicht I 17 f., wohl aber) II 595—598 ener gisch widerseth hat, indem er die Gründe Zahns einzeln widerlegt. Auch Chrharb ard ist der Unterscheidung des Evangeliums von den Ueberlieferungen beigetreten (S. 142), während J. Kunze (Glaubensregel, hl. Schrift und Tausbet. S. 371. Al. 1) in der Nennung des Matthiasevangeliums dei Origenes "nur eine auf Ursenntnis beruhende Ungenauigkeit" sieht, also umgekehrt wie Zahn die alleinige Eristenz der "Ueberlieferungen als Schrift behauptet, in der Matthias seine Lehren vom auferstandenen Herrn empfangen hätte wie in anderen gnostischen (!) Schriften. Albgesehen vom ungnostischen Character der erhaltenen Bruchstücke ist aber zu benken, daß Elemens sich schwerlich kurzweg auf die "Ueberlieferungen des M. die versen, daß Elemens sich schwerlich kurzweg auf die "Ueberlieferungen des M. die deine desondere Bewandtnis (oben S. 91). Auch Bard eine besondere Bewandtnis (oben S. 91). Auch Bard en he wer (I S. 400) gesteht zu. Die "Sähe weisen freilich nicht darauf hin, daß die, "Ueberlieferungen den Character eines Evangeliums trugen", identificirt aber trohdem die beiden Schrift titel (399).

Ueber die Rolle des Nikolaus und der (früheren — cf. Offb. 2 15 — und späteren) Nikolaiten vgl. Harnack I 156. Il 536 A. 1. Liechtenhan, Die Offend. im Gnosticismus S. 12 f.; hier S. 109 f. das Citat eines avoldphen Buches im Gebrauche der Bertreter des geschlechtlichen Kommunismus and Clem. Alex. strom. III 4, 29: Alles war eins; als es aber der Einheit gesiel, nicht mehr allein zu sein, ging aus dem Einen heraus ein Hauch, und er vereinigte sich mit ihm und erzeugte den Geliebten. Don diesem ging wieder ein Hauch aus, mit dem er sich verband und unsichtbare und unhörbare Mächte erzeugte — — — auf den eigenen Tamen eines jeden. Agl. C. Schwidt, Au R. F. V4, S. 54. Gine Beziehung auf Matthias ist mit keinem Worte angedeutet. — Die am Schlusse Sinl. Apofr. S. 167 ausgesprochene Vermutung über Bapias geht auf Zahn I 867 f. zurück. Jones I 318 ff. wollte in den 'Neberl. des M.' überhaupt kein Buch sehen.

1.

Clemens citirt den Sat nach dem ähnlich lautenden Platons im Theatet, der p. 155 D (im Munde des Sofrates) ausführlich lautet: μάλα γάρ φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν · οὐ γὰρ ἄλλη άρχη φιλοσοφίας η αύτη, και δοικεν ὁ τὴν

Two θαύμαντος διαγονον φήσας οδ κακώς γενεαλογείν. άλλά πότερον μανθάνεις ήδη δι' δ mira τοιαδι' δστίν έξ δυν τον Πρωταγόραν φαμέν λέγειν ή ούπω; Nach dem Sate aus dem Ueberlief. wird noch ein ähnlicher Spruch aus dem Hebräerevang. (Apofr. S. 21 Ar. 18) angeführt. Der Sinn des letzteren ist doch ein anderer, denn dort sate das διαμάσαι nach dem Suchen und Finden (Mt. 7 7). Das stoische nil admirari (hora) steht diesen platonisch gehaltenen Aeußerungen diametral gegenüber. Residen, Agrapha, S. 438 citirt grundlos 2. Thess. 100.

9

Ein umgekehrtes positives Berhalten mit Rücksicht auf den Bruder wird 1. 30h. 5 16 empfohlen. Im Sinne der Abschreckung vom unlautern Berkehr ist das dei Ps.=Cypr. de aleat. 4 (TU V 1, S. 18 s.) zwischen 1. Kor. 5 11 und einem Sitat aus den "Lehren der Apostel" stehende Apostryphon aus Hermas sim. IV 1,9 Funt PA z zur Stelle; Ehrhard S. 283) gesagt.

ฉ

Das Schillernde bes Spruches (f. Apofr. S. 13\*) tritt baran hervor, daß er im seinem ersten Gliede) libertinistisch gebraucht werden sonnte, während erst der in den "Ueberlieferungen" gemachte Zusah ausdrücklich die entgegengesehte asketische Lendenz anzeigte. Zu ersterem Sinne ("mißbrauchen") vgl. Hermas sim. V 7, 2. Der richtige exegetische Zusammenhang ist von Zahn G.K. II 754 Anm. gegeben.

#### XV.

## Miffionspredigt des Petrus.

(G. Bennede.)

Literatur: Die ausführlichste Zusammenstellung und Behandlung der Fragmente mit ihren Anhängseln lieferte v. Dobschüh, Das Kerngma Petri, Tll II, Lpg. 1898; hier S. 6 f. Aussählung der vorhergehenden Literatur seit Grabe (1898); dazu Jones I 427 ff. Unter den Neueren haben die Texte (mit Erklärungen) unsgesührt: Credner, Beiträge zur Ginl. in die bibl. Schriften I (1832), 348 ff.; dilgenfeld, N. T. e. c. IV i (1884) p. 51—65; ferner J. A. Robinson in Tk I (1891) p. 86 ff.; ohne Erklärung: Preuschen, Antilegomena (Giehen 1901) [handschriftliche Ausschlässen Kler. von D. Stählin], S. 52 ff. (143 ff.), und Erlostermann, Apocrypha I (in: Kleine Texte usw. herausgegeben von D. Liemann), Bonn 1903, S. 13—16 [im solgenden zugrunde gelegt]. — Bgl. außersben 3ahn, G.R. I (passim) II 820—832; Harnact I 25—28 (gute Quellenübershie) II 1, S. 472—474 (unter der übrigen Petrusliteratur); Chrhard S. 135 f.; Berdenhewer I 411—413; D. Pfleiderer, Tas Urchristentum II i 616—619.

Bie vormals Jones (I 437 A.), so nahm auch Credner (S. 359 ff.) unter Jusechnung sonstiger Stücke (f. Apofr. S. 169 A. 1) an, daß das Klerygma) Ket.) teils Predigt des Petrus teils des Paulus — diese in einem letzten Teile — enthalten habe, wobei die Pseudoclementinen des Petrus an Jakodus; indem er alles differente zusammensaßt, wird es ihm leicht, den gesamten Mischstoff als apokryh und widersinnig zu erweisen. Während aber Credner a. a. D. 359 ff. das Verhältzis zu der pseudoclementinischen Lit. wenigstens richtiger dahin bestimmte, daß dei Ubsassung der Homilien der Iweck vorgelegen habe, "gewisse neue Lehren ohne Ansbe einzusühren und jene Predigt des Petrus zu verdrängen" (S. 364, vgl. 368), kellte im Geiste der Tübinger Schule Hilgen feld (seit 1848, vgl. N. T. e. c. IV 2 p. 51 ff.) das Verhältnis auf den Kopf, indem er ein judenchristliches KP, die

Burgel der Pfeudoclementinen1, als das ursprünglichere ansah, auf dem fich bann bas im paulinischen Geifte verfaßte 'Rerngma Betri (und Pauli)' aufgebaut hatte. Bum Inhalt wird ber gemeinsame Rampf ber beiben Apoftel gegen Simon Magus gerechnet (!) Diefe Unnahme wird neuerdings taum von jemand mehr geteilt, wie wohl sie Hilgenfeld ZwEh 1893, S. 518—541, von neuem zu erhärten gesucht hat. Auch Z ahn stellt mit Recht fest, daß, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, das RP als das ursprünglichere anzusehen ist (II 822 vgl. 826). Zahn ist sogar geneigt, es ben letten Sahrzehnten bes 1. Jahrhots. ("fpateftens um 90-100") guzuweisen, aus Anlaß von 2. Petr. 1 15 (unter der Boraussehung, daß der Brief wirklich petrinisch ist!) 2 und mit Berufung auf angebliche Benutung des KP durch den Verf. des unechten Mc. Schlusses, Ignatius und Hermas (831 f.). Diese Beziehungen sind in Frage zu stellen, schon darum, weil sie zum Teil der Eehre Petri entnommen sind, Berührungen mit der anderweitigen Petrusliteratur (Apotr. S. 168) — von einem Falle der Abhängigkeit der Petrusakten von KP abgesehen (f. unter a 2) — auch sonst nicht ersichtlich. Unwidersprochen bleibt bagegen die Benutung des RB durch Aristides (vgl. besonders R. Seeberg in Zahns Forschungen' V 216—220). Danach bestimmt sich auch die Datirung (A potr. S. 169), bie man nicht zu früh annehmen darf, weil KP schon start auf der Uebergangsstufe zu der eigentlichen apologetischen Schriftstellerei steht. Bas dagegen Robinson p. 91—99 unter Annahme einer durchgängigen Benutzung des KP durch Ariftis bes burch Erhebung paralleler Wendungen zu beffen Apologie aus ben Sibyllinen, dem Diognetbrief und dem 'Bahren Bort' des Celfus (vgl. Seeberg a. a. D. S. 283ff.) für ersteres zu gewinnen suchte (Dobschütz S. 80 f.), schwebt in der Luft. Selbst ber Diognetbrief erweist fich allem Anschein nach nur mittelbar, b. h. burd Aristides, dessen Benutung bei ihm unverkennbar ist (Seeberg S. 223), vom R abhängig. — Während nun Hilgenfeld bei seiner Theorie in dem RP den reim, λόγος zu Lt. und U.G. sah, will v. Dobs chütz in ihm einen δεύτερος λόγος zu Mr. erkennen (S. 73 ff.), faßt es also auch als Analogon zur kanonischen MG., Be tiffol speciell "als Erweiterung des Gesichtes Petri in Joppe" US. 10 -11 (Chrhard S. 136). Barden hew er gesteht zu, daß ein greifdares Bild nicht pa gewinnen sei, vermutet aber als Inhalt "eine Reihe von Predigten, welche zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten gehalten worden sein schieden. Distorischer Faden werbe die Vorträge zusammengehalten haben mit Bezug auf die Willimserischen des Matters beschieden. Miffionsreisen bes Betrus, fobag bas Ganze boch in gewiffer Analogie ju ber to nonischen UG. stände (S. 412).

#### a) Bruchftude ber Diffionspredigt.

Bur Rlarung über diefe Fragen tommt viel barauf an, wie man die Grup pirung der vorhandenen Refte, junachft ber ficheren Beftandteile des RP (unters), vornimmt. Erst dann werden auch über etwaige Ausfälle Bermutungen aus stellen sein. Die Apokr. S. 170 f. gewählte Reihenfolge ift nicht diejenige, in ber

<sup>1</sup> Pfleiberer a. a. D. 617 läßt das Verhältnis unentschieden. In Al A. F. X 4 will H. Waih zeigen, daß die wichtige Quelle der Pseudoclementinen, die knpbypaxa Nέκρου, "nicht viel später als 135 n. Chr. und zwar in Palästina (Caesarea), in dem Bereich einer dem Elkesaitismus verwandten edionitischem Sekte entstanden sind" (InW 1903, S. 340).

2 Man könnte eher umgekehrt vermuten (vgl. Dobschütz S. 67 A. 1). daß der Verf. von 2. Petr. 1 16 im Hinblick auf das vorhandene RP, dessen altertümliche Eindruck sonst nicht zu verkennen ist, schried. Am wahrscheinlichsten ist, daß zu keine Beziehung zwischen beiden Schristwerken vorliegt. Man müßte sonst, im eines wie im andern Falle, annehmen, daß die für die Christen bestimmten paräneischen Lussührungen, etwa im Sinne von 2. Petr. 1 10. 3 11. 17 s. und vielleicht auch wie Einschluß einer Rechtsertigung der Parusieverzögerung, ganz anders überwogen hätten, als die bescheidenen Rechte des KP erkennen lassen.

Fragmente bei Clemens Alex., dem Hauptzeugen, auftauchen und die auch in Lextausgaben eingehalten zu werden psiegt. Doch hat schon hilgen feld a 1 :angestellt und v. Dob schütz S. 79, im Anschluß an seine Mc.schluß-Hypose, einen Retonstruktionsversuch angedeutet, der mit dem unsrigen zusammentrisst. nähere Begründung für die gewählte Reihenfolge wird in der Einzelerklärung geben sein. Zunächst mag ein Ueberblick über den ganzen Zusammen nich ang i Clemens hier folgen.

Der Aweck der durch das VI. Buch der stromateis hindurch begegnenden Anrungen aus RB trifft mit ber am Eingange bes Buches angebeuteten Absicht bes m. Alex., nunmehr (im VI. und VII. Buch) die religiöse haltung bes "Gno-ers", bem mehr als sinnenfällige Erfenntnis eignet, zu schilbern und bemzufolge Berfahren ber Berfolgung burch die Griechen als gottlos hinzustellen, auch die entfraften (c. 1), im allgemeinen recht gut zusammen. Zuvor (c. 2—4) entsigt sich Clemens "procemii loco" im Anschluß an das V. Buch, mit Rücksicht den hergebrachten Gebrauch des "oupfodixov stoog" bei "unseren Propheten" bei ben "meisten" Griechen und "nicht wenigen" Barbaren, noch bes schon bei ren Apologeten verwendeten Nachweises von dem Diebstahl, ben die Griechen ohl gegenseitig in verschiedenfachen literarischen Beziehungen, wie gegen die Baren und vor allem gegen die von ben Chriften vertretene Bahrheit (bei Mofes ben Propheten) begingen, wobei ihm sogar bloße Naturereignisse ins Gewicht Scheinbar unvermittelt geht er bann (c. 5 Anfg.) bagu über, ju fagen: "baß r die Angesehensten der Griechen Gott nicht genau (κατ' επίγνωσιν), fondern (nut) schreibungsweise (κατά περίφρασιν Lowth, κατά περίφασιν cod. — eine ähnliche zenüberstellung in c. 15: κατά περίληψιν.., ού πρός άληθειαν —) kennen, sagt rus im Kerngma": (folgt a 3, mit Zwischenbemerkungen). Seiner religiösen wrie entsprechend weist Clemens den Griechen (Philosophen) bereits ein gewisses is von Gotteserkenntnis zu: es ist im Grunde kein anderer Gott, den die Grie1 "heidnisch" (έθνικος), die Juden "jüdisch", "wir" (die Christen) aber "neu und klich" kennen; die durch den Sohn vermittelte "Ueberlieferung" hebt jene beiderige Erkenntnis erst auf die rechte Höhe (vgl. Harnack, Die Mission, S. 183 f., rrbenhewer II S. 20 f.). In diesem Zusammenhange taucht, bald hinter a 3, de fillsteou αηρύγματ (was Credner S. 359 f. von der mündlichen Rede Bt. verstand) ber Apokr. S. 378 A. 1 gegebene Baulusspruch auf und ich nach ihm a 2, als Aussage bes Herrn an die Apostel mit ben Worten bes trus (im Kerngma). — c. 6 erweitert Clemens feine religionsgeschichtliche Bechtung zu einem Ausblid auf die Evangelisation des herrn in der Unterwelt, in ihrer Fortsetzung durch die Apostel die Bekehrung der gerechten Griechen jum auben bezwecke. "Denn wir erinnern uns, daß der herr Gottes Kraft' ift, und te Kraft kann niemals schwach sein." Sie erweise sich überall und immer wirks, hier wie dort. "Αθτίκα έν τφ Πέτρου κηρύγματι δ κύριός φησι πρός τους μαθη-; μετά την ανάστασιν": (folgt a 1). Clemens schließt noch einmal bie Behauptung : Musbehnung bes (in biefem Citat mitgeteilten) Berfahrens auf die por der Unift des Herrn abgeschiedenen Bewohner der Unterwelt an, indem er auf das Un= ht verweist, das darin läge, wenn nur die nach jener Ankunft Geborenen "die Aiche Gerechtigkeit genöffen". "Πάσαις δ' άνωθεν ταϊς ψυχαίς εξρηται ταϊς λογικαίς" lgt a 4, alfo ohne ausbrudliche Quellenangabe). . .

Erft nach langem Zwischenraum, ber durch weitere Aussuhrungen über das Igeschichtliche Berhältnis von Juden und Griechen und (c. 7) Schilberung ber

¹ Die Bezeichnung offenbar im Mücklick auf die vorherige Erläuterung von ½ gebraucht: mit dem Worte seiner Krast, "best gnostischen Ansanges χης Klostermann, γραφής cod.), nämlich des Sohnes", wie Clemens hinzusügt. 18 gut konsicirte άρχης ist mit Hinblick auf 1. Wos. 1 1 zu verstehen, wo en άρχης h vom Sohne verstanden wurde; vgl. unten. Tatian or. 5 (θεός ην εν άρχης την άγχην λόγου δύναμεν παρειλήφαμεν) u. a. Stellen (Hilgenfeld p. 61, oben). Lambbud zu den Reutestamentl. Apotrophen.

wahren, durch Christus versicherten Beisheit (Philosophie) — die weder ein Mensch noch ein Engel, mit zeitlichem Ursprung, lehren konnte, sondern nur "Ein Ungezeugtes, der allmächtige Gott" . . . elz γάρ . . έστιν δ δεός, δς άρχην των άπάντων κποίησεν, μηνύων τον πρωτόγονον υίόν, δ Πέτρος γράφει συνείς άπριβως τδ: 1. Mos. 1. (Biederholung aus a 3 und zugleich Bestätigung der odigen Konjektur: άρχης und der ihr zu Grunde siegenden Auslegung) — gedildet wird — c. 8: "Die Prophetie ist voller Erkenntnis als vom Herrn gegedene und durch den Herrn wiederum den Aposteln ausgeschlossen"; in c. 9 die Apostel als Wuster leidenschäftslosen, "gnostischen" Berhaltens hingestellt; c. 10 s. Eindeziehung profaner Bissenschaften in die bezeichnete "Erkenntnis" usw. —, folgt in c. 15 nach Borführung der Hauptregeln bekenntnisgemäßer Schristbehandlung und Hinweisung auf το παραβολικόν εδός της γραφης vornehmlich bei den Propheten, die versolgt und getötet wurden, wie der herr selbst und seine Bekannten — (μετ' αὐτὸν τὸ ζην παρεβάλοντο. δθεν καὶ δ litzeos της γραφης νοταις dann Clemens in seiner weiteren Aussiührung noch Bezug nimmt.

In der nun folgenden Erklärung wird mit den zu Anfang ftehenden Seiten zahlen auf v. Do b f ch ü th' ausführlichen Kommentar verwiesen, deffen Ausführungen im Auge zu behalten find und die ich meinerseits zu ergänzen suche.

1

Dobschütz S. 28 f. 54-57. - Es bleibt junachft bie Voranftellung zu begrun-Diese ift auch ohne die Hypothese vom Anschluß bes RB an bas Dic. Evang plaufibel 1) aus der Rucficht, daß Betrus feine Lehrautorität durch Berufung auf einen herrnauftrag am paffenbsten am Eingange feiner Schrift begrundete, mas man nun dabei eine genauere Darftellung ber Erfcheinung bes Auferftanbenen w ben Jüngern (f. Apofr. S. 168) annehmen ober nicht. Analog mare ber Gingons ber AG. und der Borgang in gnostischen und verwandten Evangelien und Apolo-Ippfen (Nr. VI der Apotr.); 2) das αὐτίχα (f. o.), wenn es auch sonst gelegentlich in der Rede des Clemens auftaucht, scheint am paffendften mit und the decarate der Auferstehungserscheinung des herrn im RP einschlöffe, die eben barum an der Gingang gehörte; 3) bas zu Anfang von a 3 befindliche obe scheint mir (gegen Dobschüt S. 79) kein Hindernis zu bieten, den Petrus mit a 3 seine eigene Ausführung einleiten zu lassen, vielmehr könnte der Apostel damit die von dem Auferstandenen pe vor (in a 1) mit Nachdruck behauptete Bahrheit, daß Gin Gott ift, feinerfeit aufgenommen haben; dabei bliebe allerdings Borausfehung, daß zwifchen a 1 und a 3 nicht viel ausgefallen ift. — Gerade die nachdrückliche These von dem Einen Gott (vgl. Ariftides apol.; hermas mand. I 1, 1 u. ö.) mag übrigens ber Berbre tung folder urchriftlichen Schriften in späterer Zeit hinderlich gewesen sein und als auch das baldige Unwirksamwerden des RP (eine andere Erklärung bei 3 ahn, G.K. II 825) mit erklären. Wie sehr das chriftliche Kerngma hier Umbildungen auf gesetht war, vgl. z. B. Origenes bei Sarnad, Die Mission, S. 68. — Ueber ben Begriff Junger ebba. S. 286 f.; "Apostel" S. 230 ff. Die lettere Bezeichnung ik m. G. von Clemens in einem Bwifchenfage eingetragen, wenn er gu xplvag atlους έμο δ hinzufügt: οθς δ κύριος ήθέλησεν και άποστόλους, πιστούς ήγησάμενος, είνα, πέμπων κτλ. Gine andere Interpunktion ift nicht gut verständlich, man miste benn mit Dobschüß (S. 23) und Harnack (a. a. D. S. 286 A. 2) bas είς δ xύριος ήθέλησεν ausscheiben, was jener als Einschub im Munde des Petrus, d. h, als bescheidene Einschränkung des ja auch ihm geltenden Lodes über die Jünger saßt, indem er zugleich aus dem Einklang mit Mc. 3 15 (bei der Jüngerberufung): προσχαλείται ο θς ήθελεν αυτός, einen wichtigen Beweisgrund für feine Mc.AP. Spothese entnimmt (S. 70). Es kommt gerade auf diesem Wege eine Ginschachte lung ber Sagbilbung burch gehäufte Participialfonftruttionen heraus, bie bie Berständlichfeit diefer herrnrebe unnötig erschwert, abgesehen davon, daß der Ginfcub im Munde des Betrus (Uebergang von der ersten in die dritte Berson) nicht ben

Sinn ber Mc.ftelle trifft. Ich überfete mit obiger Interpungirung: "biefe wollte ber Herr zu Aposteln haben, ba er fie für treu (ober: gläubig) hielt" und sehe in dem Zwischensatz eine Kompilation des Elem. Alex. aus Mc. 3 12 (f. o.) und Lt. 6 15 (προσετώνησεν τους μαθητάς αύτου και έκλεξάμενος άπ' αυτών δώ-δεκα, ο θς και άποστόλο υς ώνόμασεν — biefer Relativsaty von Lt. in \*BC\* gegen ADL, lat. u. fpr. Ueberfetjungen, rec. auch in Dic. 3 14 eingebrungen, vgl. S. Solts mann im 'hand-Commentar' I, Freib. i. B. 1889, S. 98 f.; boch scheint mir nicht mur bei Lt. Die Heranziehung ber Zwölf burch Auswahl aus einer größeren Jängerzahl stattzufinden, vgl. vorher Mc. 2 22. 3 7), dazu vielleicht 1. Tim. 1 12; ähn= lich im Ebionitenevang. f. Apokr. S. 26 f., Nr. 2 a (Neftle, Supplem. p. 75). tich im Solonitenevang. z. 2p d'r. S. 20 z., Ac. 2u (Ne zi te, Supplem. p. 75). Die "Apostel" werden sonst in den Fragmenten nicht erwähnt, außer in den Uebersschreichen (des Clemens Alex.) zu a 2 und 5. — Daß zwölf (statt genauer elf Et. 24 o. 22, UG. 1 26. 2 14, Mt. 28 16, Mc. 16 14) Jünger nach der Auferstehung genannt werden, beruht auf Nivellirung der jüngeren Geschichtsdarstellung, voll. Petrusevang. 20 Ison. Petrusevang. 20 Ison. Die Schlichtsichen der Ausgerichten der Verlagen der die Konner und der Verlagen der Schlußberichte ber Synoptifer über die univerfelle Sendung und ben Lehrauftrag bes Auferstandenen, auch der fürzere Mc.schluß (wo der Ausdruck κήρυγμα; vgl. Dobfchut S. 78), enthalten weniger birefte Anklange an bas vorliegende Fragment, in welchem die Bezeichnung eben — jum Beweise ber nichtjudischen Orientirtheit bes Schriftstudes — fehlt. Statt ber konfreteren Berkundigung vom Rommen bes Reichs (1. Clem. 42, 3) findet fich das farblofere τα μέλλοντα (vgl. a.5; μετ' αὐwa Borau). - burch ben Glauben an mich [Chriftus] (letteres Ginfügung bes Clemens), vgl. elς την έμην ανάμνησιν Lt. 22 10, 1. Kor. 11 25. "Freilich mußte es heißen διά της έμης πίστεως. Umstellung wohl eine Folge ber Einschiebung von του Χρ., ober hieß es v o r ber Einschiebung bes Citators έμου?" (Mitteilung von B. Schimmelpfeng, ber auch bas vorhergehende oog o n. bis elvat als Sin= sufügung faßt). — Zur ganzen Haltung bes (einfachen) Rerngma vgl. Harnad, Riffion, S. 65; und die bezüglich der Sendung der Zwölf in alle Welt ebba. S. 52 gefammelten Stellen.

2

Dobsch. S. 22. 50—54. — Fs rael vgl. Mt. 10 s, 15 24; Ebionitenevang. s. Apo fr. S. 27 z. 4; AG. 10 sc, bef. 5 si (Fsr.—Buße u. Vergebung der Sünden). Mit dieser Zweckbeziehung hatte die Außwahl der Zwölf eine besondere Bedeutung Mt. 19 28, Af. 22 280, Barnadaß 8, 3 (baher auch nur vielleicht die "zwölf Jahre" hierunter). — Buße — Sünden vergebung; vgl. schon Mc. 14. 16 6 18. Benn auch die Tiese der paulinischen Auffasung nicht eingehalten sein mag (v. Dobschüß), so sind diese Säte (vgl. a 4) doch im ganzen im gleichen Geiste gehalten. — Daß handschriftlich bezeugte Zusammentressen der beiden Instinitive peravozoau... worsesur, wobei der zweite den im ersten angelegten Zwec oder die Holge enthielte, dürfte durch Hinweiß auf Offb. 16 23 u halten sein, so daß Konjekturen wie peravohoa (Spiburg u. a.) oder πιστεύων (Hilgenfeld) oder Zwischensehung eines xal (Credner u. a.) unnötig sind. — Zum Uebergang von der Zudenz zur Heidenmissen (UG. 13 46, 18 6 s.) vgl. Harnach, Amission S. 27 f. 30 ss. — In Zerusalem wurde der Ansang gemacht (As. 24 41, UG. 1 28). "Rach zwölf Jahren" sollen sie um außgehen sig τόν κόσμον. Dobschüß S. 56 entnimmt dem sig im Gegensah zu im in a 1 einen Grund sür des Auschenschen Motivirung nicht vorhergegangen sein konnte. Der enge, vielleicht wwittelbare Anschluß an a 1 wird durch die gleiche Schlußwendung gestüßt. — Die zwölf Zahre (s. o.) sehren wieder in den Petrusakten c. 5 (Apo fr. S. 396) und bei dem Antimontanisten Apolloniuß (Euseb, h. e. V 18, 14); dieser weiß üg ku apaddoswe, daß der Heiland seinen Aposteln befollen habe, änt diesen Stellen kernangen von der Anschlußen Schlie Gelien Stellen Stellen Stellen Schlind seinen Stellen Stellen Schlind einen Stelle

Entlehnung aus dem RP stattgefunden (anders Dobschütz S. 58); Harnad hält die merkwürdige Ueberlieferung sogar für historisch (II 1, S. 244, 717); Pfleiberer (a. a. D. 619) auf Grund der Tatsache, daß ähnliche Jahreszahlen auch auf gnostischer Seite begegnen, für eine Tradition gnostischen Ursprungs (?).

3

Dobsch. S. 18—22. 29—50. — alfo vgl. oben S. 242 zu 1 (unter 8). — Ein Gott s. ebba.; zur Näherbestimmung der Sinzigartigkeit Gottes durch verschiedene negative Prädikate vgl. meine Stellensammlung in XU IV 3, S. 52—54 zu δεός. Unfang — Ende s. Dobschüß S. 30 A. 3 (unten); daß mit dem Anfang, den Gott gemacht hat, bereits der Logos gemeint sei (s. S. 241), ist nicht anzunehmen, da das darunter stehende mit dem Worte seiner Kraft (Hebr. 1 s steht δήμαν) auf unpersönliche Fassung deutet, doch vgl. a 6. — der Unsichtbare; Clemens hat davor ein xal, was auf eine (kleine) Lücke schließen läßt (ausfällig ist auch daß δ vor doparos). — um des willen δι' δν: schließt die kausale Beziehung nicht auß.

Die Polemit gegen Griechen und Juden (beibe öfters bei Paulus) lauft barauf hinaus, daß jene Gott nicht kennen ("wie wir nach der vollkommenen Erkenntnis", fügt Clem. hinzu, von Klostermann nicht als Zusat kenntlich gemacht) — anders Köm. 1 10 ff.; doch s. die Paraphrase des Clemens —, diese ihn nur zu kennen m einen. Die äyvota (Sir. 23 3, Weish. 14 22, US. 8 17 und die von Dobschütz S. 58 angegebenen Stellen) ift auf Seite ber Briechen, wie in a 4; bas Moment der Schuld ist vom Begriff nicht ganz auszuschließen. — Die Zusammen= setzung des folgenden Textes ist schwierig. Gine notwendige Konjektur ist gleich im Anfange wv vor sower (Potter u. a. statt ziv cod.). Die Doppelgliederung (wv sowxzv xτλ. — xxl & εδωxev xτλ.) ift unvertennbar, aber nicht rein zur Durchführung gefommen. In beiben Fällen liegt Migbrauch ber von Gott gegebenen Dinge (Hole usw. Jum Bauen, Brennen; Tiere aller Naturbereiche — vgl. Köm. 1 22, AG. 10 22 — zur Nahrung) vor; Stein und Holz usw. werden von den Griechen zur Anfertigung von Götzenbildern (μορφώσαντες — ἀναστήσαντες) benutzt und in dieser Form verehrt, die verschiedenen Tiere ebenso: die Wiederergänzung des σέβονται in diesem Gliede ist unvermeidlich, denn wenn sie nur als Speisen beim Opfer hingestellt werben follten, ware ihre Ginzelaufführung unnötig gewefen, bei ber bem Berf ber ägyptische Tierdienst (andere Beispiele ZU IV 3, S. 52 sub Goa) vorschwebt. Schon im A. T. Die Bolemit gegen Anfertigung von Gogenbilbern aus holy und Stein, vgl. Weish. 13 10, 14 21, UG. 17 20, 2. Clem. 1, 6 und die Apologeten. Gine bar artige Polemit war im 2. Jahrhundert keineswegs überflüffig und wirkungsloß (Harnack, Mission S. 17, 210 ff.) — Bor της όλης αύτων και χρήσεως with <τά > zu ergänzen am einfachsten sein (Herakleon bei Origenes: τά της όλης πράγματα); ob sich das folgende τά δούλα της υπάρξεως bloß asyndetisch angeschlossen hat, wie auch die beiden Participien asyndetisch nebeneinander stehen, ist fraglich. Brief an Diognet 2, 3: 00 φθαρτης 5λης ταθτα πάντα; andere Stellen bei Hilgen selb p. 61. — Speisen seigen weden); nicht nur die vorhergenannten Tiere. Sterblich en (Beotots cod.); die Emendation in Bewrots ist migverständlich und schwächt die Feinheit des Wortspiels (βρώματα βροτοίς), wiewohl sie fast durchweg acceptirt ift. Die Darbringung von Opfern geschieht den griechischen Göttern und Heroen (die Entstehung jener euhemeristisch gedacht) als tatfächlich Loten (vol-Martyrium des Karpus usm. 12), wenn man hierbei nicht auf den Totentult (Weish. 14 15) restettiren will. — In beiden Fällen liegt Zweckverkennung und mis bräuchliche Ueberschätzung des von Gott Gegebenen vor, was Undankbarkeit gegen Gott (vgl. Röm. 1 28. 28) und seine Leugnung einschließt. Das Urteil über die Gottesverehrung bei ben Juden ist ungunstig, wenn es auch nicht die Schärfe der Beurteilung bei Barnabas erreicht (vgl. 9, 4: bie Juden mit ihrer Beschneibung von einem bosen Engel berückt . Sachlich steht die Ausführung, aus ber ber Bericht herakleon-Origenes nur einen Auszug darstellt, in engster Parallele zu Aristides

apol. 14, wo aber anfangs nur die Engel erwähnt find (vgl. Orig. gg. Gelf. I 26; nicht auch bie Erzengel, eine Erflarung bafur bei Seeberg a. a. D. 217) und alles Folgende (Beobachtung von Sabbaten, Neumonden, Ungefäuerten, großem Fasten — eine Konjektur zugunsten des μεγάλην ημέραν im KB, wie Zahn G.A. II 823 Al. 2 und Seeberg S. 393 wollen, unnötig, weil sachlich daßselbe, vgl. Dobfchuty S. 37 Al. 2 -, Faften, Beschneibung, Reinheit der Speifen) unter ben Besichtspunkt der Engelverehrung gestellt wird; dies geschieht nach Dobschüt in schroffer Uneignung der paulinischen Position (das Geset von Engeln gegeben Gal. 3 10 cf., Bgl. AG. 7 63, Bebr. 2 2), während das RB neben die Engel und Erzengel parataktisch (ohne innere Berknüpfung) ben Monat und Mond stellt (anders Celsus bei Orig. V 6) und von dem Erscheinen des letteren die Feier des sogen. ersten Sabbats, Neumonds, Passahs (Hutten)festes und großen (Bersöhnungs)tages abhangig macht, vielleicht in richtiger Runde palaftinenfischer Buftande (Dobfchus, ber S. 42-45 eine Erklarung bes schwierigen Baffus gibt, soweit fie gegenwärtig ber S. 42—45 eine Erklärung des schwierigen Passus gibt, soweit sie gegenwärtig möglich ist). Abhängigkeit von den bei Paulus vorliegenden Neußerungen (bes. Gal. 410) mag vorliegen, sie braucht aber nicht erklusiv genommen zu werden (wie von Zahn I 823 f., Il 823 f., der in der Stelle Kol. 218 cf. 218 et exapposivy xal δρησκεία τον άγγέλων den Genitiv subjektiv sakt, vgl. dessen einkeitung I 336 f.), da auch sonst in diesem Zeitalter die Engelverehrung, wenigstens in niederen jüdischen Bolksschichen (Boussist ?) Restudien des Judentums, S. 324 f.), als bestehend anzunehmen ift und anderseits z. B. Tertullian adv. Marc. V 4 ben Gal. 4 10 ermähnten dies . . et menses et tempora et annos : et sabbata . . et coenas puras et ieiunia et dies magnos frei anschließt. Bgl. Petrusatten (Actus Vercell.) c. 1 (Apotr. S. 893 40); Petrus-Paulus-Atten c. 1 (An I 118). 5. Esra 1 31 (Apotr. S. 309). — Im folgenden tann eine Lücke vorliegen (Clem. Alex. fagt: elra τον κολοφώνα του ζητουμένου προσεπιφέρει, fonst bloß έπιφέρει), in der etwas von ber fittlichen Berderbnis infolge ber falfchen Gottesverehrung (vgl. Rom. 1 18. 24ff.) und bem 3beal ber rechten Gottesverehrung geftanden haben konnte. Wenigstens wird so das folgende worts nat huate leichter verständlich.

heilig und gerecht] Arist. apol. 15 (meiner Ausg. p. 38) von den Christen: τά γάρ προστάγματα αὐτοῦ (Syr.: Und die Besehle ihres Messias) ἀσφαλῶς (Syr.: mit großer Sorgsalt) φυλάττουσιν, δσίως καὶ δικαίως ζῶντες. Die Absängigkeit ist wie im Borhergehenden so auch hier deutlich und danach in c. 16 (p. 41) Syr.: "Und sicherlich: neu ist dieses Bolt, und eine göttliche Beimischung ist in ihm." RP zweimal: auf neue Beise; einen neuen Bund (vgl. noch 1. Kor. 11 25, Hebr. 8 15, 9 15, und zum Gegensah veraltet — neu: 2. Kor. 5 17; sonstige Stellen s. Dobschüß S. 49). Zur Sache vgl. Harn ac, Mission S. 177 ff.: "Die Botschäft von dem neuen Bolt und dem dritten Geschlecht (daß geschichtliche und politische Bewußtsein der Christenheit)" und den Exturs S. 197—204: "Die Beurteilung der Christen als drittes Geschlecht seitens ihrer Gegner." — τρίτφ γάνει] Harnach übersetzt S. 202: "bie dritte Beise" (Unm.: "die dritte Urt"); es ist ihm (S. 182) zuzugeden, daß die Christen hier nicht außdrücklich als "das dritte Beschecht" bezeichnet werden, gemeint ist aber doch die Sache, die Spätere unzweisdensten Begnern "genus tertium" genannt werden, so bezieht sich das nach Harnach (S. 201) auch nur auf die Art der Gottesvorstellung oder Berehrung; eine andere Richtung hatte ich in ZwTh 1898, S. 68 f., dem Borwurf zu geben versucht.

4(?)

Dobsch. S. 24. 57 f. — Die Unsicherheit der Zugehörigkeit — der Spruch keht bei Clem. ohne nähere Quellenangabe (s. o. S. 241) hat Seeberga. a. D. 217 L. 1 durch Hindels auf die parallele Stelle er dryoig dei Aristides apol. 17 (AU IV 3, p. 42 f.) mit Recht zu befräftigen gesucht. Andere Stellen bezüglich der Unswissen heit s. o. S. 244; dazu Tertull. apol. 39: qui de und utero ignorantiae eiusdem ad unam lucem expaverint veritatis. Petrusakten c. 2 (Aa I p. 474): de-

mittet vobis Jesus deus vibus quae ignorantes egistis (Apotr. S. 394 s4). Pf.: Clem. recogn. VI 8: paratis animis accedite quasi filii ad patrem, ut peccata vestra diluantur et caussa eorum sola ignorantia fuisse probetur apud deum. Nam si post agnitionem horum permanetis in incredulitate, vobis iam perditionis vestrae caussa et non ignorantiae reputabitur (Gersdorf p. 151). — Gemeint sind hier die Griechen, wie a 2 die Juden.

5.

Dobsch. S. 24 f. 58—64. — Wir; Petrus rebet im Namen ber Apostel; analoge Fälle Joh. 1 14, 1. Joh. 1 1. Petrusevangelium (Apotr. S. 31 f.); gnostifche oder verwandte Evangelien (Apofr. S. 37 f., 39). — Clemens Alex. fügt seinem Citat noch Bemerkungen über den Unterschied ber (alt)prophetischen und ber griechischen Redeweise an, in benen auch Gleichnis, Ratfel usw. wiebertehren, und verliert fich sobann in allegorischen Betrachtungen über ben Defalog. — ben Chriftus Jesus nennen; Jesus am wahrscheinlichsten Prabitatsattusativ; es muß an die alttestamentlichen Josua (Jesus) gedacht fein. Daß Chriftus in a 8 als Gigenname begegnet, hindert nicht angesichts des vorliegenden Zusammen-hangs. — Ueber das Sonstige vgl. Dobschütz, bessen Konjektur pologivat an Stelle bes überlieferten xriobfivat (bei Berufalem) ich mich aber nicht, wie Undere, an zuschließen vermag. Wenn auch zuzugeben ift, daß man eine hinweisung auf bas Ge richt nach den übrigen, der Glaubensregel analogen Studen junachst vermißt, fo bietet der Hinweis auf die Zerstörung Jerusalems, der in der altchriftlichen Literatur überhaupt selten ist, doch keinen entsprechenden Ersat, und der Anachronismus im Munde bes Betrus (vgl. Dobschüt S. 25) ware um fo auffallender, wenn es für möglich erachtet wird, daß in a 2 eine chronologische Erinnerung von historischem Wert ausbewahrt sei. Auch aus Petrusevang. 22 ist kein Beweis für die Hoppsthese zu entnehmen. Gerade die prophetischen Bücher boten dem Verf. augenschie lich einen Zutunftsblick vorwiegend freudigen Charafters (vgl. 1. Betr. 1 11: 72 ck Χριστόν παθήματα και τάς μετά ταθτα δόξας). So klingt bas Jesajabuch aus, woin ben letten Kapiteln, nach bem vielbenutten Abschnitte über bas Leiden, des Reubaus (der Ausdruck \*rileiv bei gleicher hiftorischer Situation 3. Egr. 4 55 !) und ber Berherrlichung Jerufalems gedacht wird, was in der übertragenen chriftlichen Be beutung auf bas neue ober himmlische Jerufalem hinauslief (Gal. 4 25 f., Bebr. 12 21, Offenb. 3 12. 21 2. 10). So im wefentlichen schon Grabe. Silgenfeld (3m2h 1908, S. 356) fucht fich zur Beibehaltung bes xuodifva burch Aenderung der Interpuntion au helfen.

6.

Dobsch. S. 18. 27—29. — Der Autor "seiert.. Jesus als das Geset und die Bernunft. Schwerlich hat dieser Apologet bei dem Wort Geset an das jüdische Geset ge dacht. Die Zusammenstellung mit Vernunft spricht dagegen. Es ist das Gest, das alle Menschen kennen und besitzen, die Summe der sittlichen Erkenntnisse, welche die damalige Welt jedem zugetraut hat. Wenn Jesus also Vernunft und Gest heißt, so soll er damit als der Hohepunkt aller religiösen und sittlichen Erkenntnis bezeichnet werden" (Wernle, Die Ansänge unserer Religion, S. 321). Aehnlich Pfleiderer S. 618. Hand II 1, S. 473 A. 1 entnimmt daraus, daß das KRnicht in das 1. Jahrhundert gehört. Wo die Worte im KP gestanden haben mögen (etwa in einer Anrede zu Ansang?), ist nicht festzustellen.

#### b) Brudftude ber ,Lehre Betri'.

Bgl. Apofr. S. 168. Die Joentität der διδασχαλία Iletpov (doctrina Petri) mit dem KP hielt Zahn (Forschungen III 285 A. 1) für "ganz ungewiß, um nicht zu sagen, unwahrscheinlich", hat sie aber nachher (G.K. II 829; vgl. I 199 A. 2) mit beachtenswerten Gründen zu stühen gesucht. Auch Harn ac ist dieser Meinung (II 1, S. 472 A. 4 vgl. I 26 zu 15), ninmt aber an, daß die Späteren (Gregor v. Nazianz usw.) die Schrist nicht mehr kannten (I 27). Ehrhard S. 135 hält

bie Joentität für wahrscheinlich, v. Dobs chütz äußert sich gegenteilig (S. 13) und behandelt auch die beiderseitigen Fragmente in seiner aussührlichen Erklärung gesondert; S. 82—84 den Spruch (Orig. de princ., praes. 8): Οὐκ εἰμὶ δαιμόνιον ἀσώματον (Erörterung des Zeugenverhältnisses: Ignatius, 'Lehre Petri', Hebräerevansgelium; dazu A. Meners. 6. 85 f. Die Worte müßten, wenn sie dem KP ansgehört, vor a 1 gestanden haben; vgl. noch den Auferstehungsbericht Apokr. S. 39).

1

Dobschütz S. 109. — Seiner Neigung, einer singulär auftretenden H. Barisante mit dem Zusat 'Adszardzelag zu llexpou bei Ansührung des Citats d. (S. 118, 107 f.) Glauben beizumessen und die daraus folgende Zuweisung auch auf die beisden anderen Citate der 'Lehre Petri' auszudehnen, widerspricht mit Recht Hilgensfeld, ZwXh 1893, S. 523 ff. Auch die Mitteilung des Textes eines Homilienfragments des alexandrinischen Märtyrerbischofs aus dem cod. Vat. gr. 2081 (vgl. Chrhard S. 355) durch J. M. Heer und seine daran geknüpsten Schlußsolgerungen (Oriens christ. II, 1902, S. 344—351) haben jene Zuweisung um nichts einleuchtender gemacht (die ansgebliche nähere Verwandtschaft mit d. 3 ruht auf einer sehr schmalen Basis). Andersseits wird man den Versuchen, die Sprüche einer bestimmten Situation im Leben des Apostels Petrus einzureihen, dis auf weiteres mit Vorsicht begegnen. — Resch, Agrapha S. 440 vergleicht noch Hebr. 12 s, Hob 10 1, Ps. 34 18 (f.).

2.

Dobsch. S. 110—118. — Nachahmung Gottes; vgl. Harnack, Mission S. 64 A. 8. — bienen; vgl. Hilgenfeld p. 63 (Diakonie). — Gine herrliche Mahenung, die an den prophetisch nachdrücklichen Passus Jak. 5:—6 erinnert; vgl. noch Johannesatten c. 34 (Apokr. S. 438); Thomasakten c. 19 f. (Apokr. S. 487). Es ist mir übrigens auffallend und bezeichnend, daß Clemens Alex., der das KP kamte, in seiner kleinen Schrift quis div. salv. sich dieses Wortes nicht bedient.

8.

Dobsch. S. 118—121. — ber Seele Stimme; vgl. Petrusakten c. 39 (Apokr. S. 422). — ersch öpfte (δαπανάν) vgl. Balentinfragment (Apokr. S. 142 A. 1). —

Bon den sonst mit AP in Berbindung gebrachten Stüden (Apokr. S. 169 A.1) wird der in auffälligem Zusammenhang mit den echten Bestandteilen von Clemens Alex. citirte Paulusspruch nach dem Borgange Credners (s. o. S. 241) und Aelterer noch von Hilgenfeld mit sehr beachtenswerter Begründung dem Pp zugewiesen (p. 63 f. ZwIh 1893, S. 529 f.), während Harnack und Zahn sür Zugehörigkeit zu den Paulusakten stimmen; desgl. G. Rolffs s. u. zu XXIII unter d, wo auch nähere Nachweise der gelehrten Ansichten zu den beiden anderen Fragmenten (aus Ps. Cyprian und Lactanz) gegeben werden. (Ein Zusammenwirken der beiden Apostel Petrus und Paulus in Rom schildern bekanntlich die jüngeren latholischen Petrus und Paulusakten.) Gegen die Zugehörigkeit jener drei Fragmente zu den Paulusakten äußert sich neuerdings C. Schmidt, Acta Pauli S. 124 f.

Als Ent fieh ung sort des KP wird von den Meisten Aegypten angewommen, von hilgen feld Griechenland, der es kaum vor Mitte des 2. Jahrhuderts entstanden sein läßt, während Zahn die letzten Jahrzehnte des ersten
Jahrhdts., also einen recht frühen Zeitpunkt, annimmt (II 831 f.; S. 830 A. 1 unschere Vermutungen über weitere Stoffgugehörigkeit). Seine Vermutung, daß
Rc. 16 14—19 (20) dem RP entnommen sei (II 938; dazu Dobschütz S. 76 A. 1), erimert an Dobschütz' Hypothese vom RP als debrepog λόγος zum Mc.-Evang.,
deren innere Beweismittel (S. 68 sf. 102—104 jedoch kaum skärker sind als die von
hilgenseld für seine Ansicht (Verhältnis zur AG.) beigebrachten (vgl. dessen Gegendemerkungen ZwTh 1893, S. 533—535). Je mehr man die Eristenz des größeren
(mechten) Mc.schlusses hinauszurücken vermag, um so kürzer wird der Zeitraum,
in welchem das RP jene vermutete wichtige Stelle eingenommen haben könnte.

#### XVI.

### Der fogen. 2. Clemensbrief, eine Gemeindepredigt.

(H. v. Schubert.)

Allgemeines: Die beiben (Upofr. G. 172) angeführten Unfichten über ben Urfprung bes Studes werden von ben beiden Forschern vertreten, bie bie besten Untersuchungen und tommentirten Ausgaben verfaßt haben: A. Sarnad in PA' und 38.6 I (1877) S. 264-83. 329-64 und J. B. Lightfoot in Apostolic fathers I, 2 S. 189-281. 1890. Während sie darin einig waren, daß der cod. Const. ben Charafter bes Schriftstückes als einer Homilie über jeden Zweifel geftellt habe, und sie dieselbe aus den gleichen allgemeinen Gründen, der "vorkatho-lischen Borstufe" (Harnack 130—50, spätestens um 160, Lightsoot 120—40) zuwiesen, gingen sie in der Bestimmung des Ursprungs ort & auseinander: Harnack sand nach bem ausführlichen Nachweise Sagemanns in b. Tub. Theol. Quartalide. 1861 S. 521 f. die Bermandtschaft mit hermas so groß, "daß es nicht allzukuhn ift, zu behaupten, daß beibe Schriftstude aus derfelben Gemeinde stammen, b. h. der römischen", und erklärte die Hypothese Stworzows, Patrol. Untersuchungen 1875, S. 47 ff., daß wirklich ein Clemens, nämlich der Hermas nahestehende vis. II 4 genannte Clemens der Autor sei, für sehr beachtenswert (3RG 363 f., vgl. Th23 1876, Sp. 108 ff.); Lightfoot bagegen fah eine ebenfo tiefe Differenz wie Mehnlichteit zwifcen ben Anschauungen von 2. Clem. und Herm. (S. 201), bezweiselte die Existenz jenes and beren Clemens (S. 207 f., vgl. I, 1, 359 f.) und fand c. 7 und namentlich ben absoluten Gebrauch von καταπλέουσιν ohne Angabe, wohin die "Landung" sich richtet, nur bei einem forinthischen Prediger und Bublitum ertlarlich, bem Die Beziehung auf die isthmischen Spiele felbstverständlich war. Das lettere Argument ift auch für F. X. Funt (in f. Ausg., zulet in d. Auffat, "Der sog. 2. Clemensbrief in Tüb. Theol. Quartalschr. 1902, S. 356 ff.) entscheidend. Danach konnten die altern Annahmen, daß Clemens Romanus (zulett noch Bryennios) oder Clemens Alexandrinus (Hilgen feld) die Berfasser seien, für abgeten gesten; auch die, welche Hilgen feld, N. T. e. c. I 1866, p. XXXIX aufgestellt und danach Harnach Garnact in der 1. Aussage seiner Bäterausgabe 1 p. ACI aufgenommen hatte, daß munserem Schriftstück der Brief zu erkennen sei, den Bischof Soter v. Rom (1657—1786) an B. Dionysius v. Korinth schickte und der letztere in seinem von Eused. h. e. I. 25. IV, 25 ausgezogenen Römerbrief beantwortete; Harnact felbst bezeichnete st als "fürder unmöglich" (a. a. D. S. 267). Doch hat er sie jett in der Althrift Chronologie S. 438 ff. in der Form, daß die ursprünglich in Rom gehaltene Homise nach Korinth gesandt sei, wieder aufgenommen, und halt sie "aus überlieferungsgeschichtlichen Erwägungen für nahezu geboten". Indessen bas Ratfel ber Ueber- lieferung erklärt sich auch auf anderem Wege, und die Hypothese wird heute von den gleichen sachlichen Schwierigkeiten nicht nur ge-, sondern erdrückt wie früher; vgl. H. E. du bert, Ggu 1899, S. 569 ff. A. Ehrhard S. 78 ff., F. X. Funt a.a. D. S. 349 ff. Vollends versehlt ist der Versuch A. Stahls (Patrift. Untersuch. 1902, S. 286 ff.), die alte, auch von Harnack nie gebilligte Annahme Bagemanns (a. D. S. 509 ff.), daß das Herm. vis. II, 4 erwähnte, durch jenen Clemens zu verfendende Cirkularschreiben eben unsere Clemenshomilie felbst fei, mit der Soter-Oppothese Harnack zu verbinden, wodurch auch Hermas in diese späte Zeit rūcen wirde, s. dagegen hennecke in ThEZ 1902, Sp. 205 und Funt a. a. D. S. 362 ff. — Ueber Christentum und Theologie des Briefes handelte am besten Harnack in 3KG S. 329-356. — Für die Evangeliencitate vgl. Aegypterevangelium. - AB bie der Predigt vorangehende und in freier Beise zugrunde liegende Anagnose hat R. Anopf in 3nB III S. 206 ff. die Kapitel Jes. 54—66 zu bestimmen versucht -Standort der fyrischen Uebersetzung f. Apofr. S. 84 A. 1. hauptfachlichfte Barianten bei Lightfoot.

#### Specielles.

1 wie über Gott, vgl. Brief des Plinius an Trajan: carmenque Christo quasi deo dicere secum invicem. Das Fehlen des Artifels dei 3005 ist schwerlich bedeutungslos. Der Anfang der Predigt wurde um der Theologie Christi willen von den Wonophysiten (Timoth. v. Alex., Severus v. Antiochien) später besonders geschätzt und citirt (Harnack, Industrie, Sacha, a. D.) und sindet sich auch in einigen anopmmen syrischen Excerpten (Lightsoot). — Richter der L. u. der T., vgl. AG 10 42, 1. Retr. 4 5. 2. Sim. 4 1. Barn. 7. 2. Bolnf. 2. 1. — 2. 3 u. hören. val. 15. 2. 19. 1 f.

1. Betr. 4.5, 2. Tim. 4.1, Barn. 7, 2, Polyk. 2, 1. — 2 zuhören, vgl. 15, 2. 19, 1 f.

3 Entgelt, vgl. Pf. 116.12 — Gnabenerweise, so sowa nach LXX

Jes. 55 s (vgl. UG. 13 s4) und 2. Chron. 6 s2. Sonst: wie viel heilige Pflichten schulben wir ihm! — 4 Bater — Söhne angeredet. Bei ver Gleichseung von Sott und Christise eher im Sinne von Hos. 2 i — Röm. 9 s6, 2. Kor. 6 is, 1. Joh. 3 i zu verstehen, als etwa auf Stellen wie Mt. 9 2, die Anrede Jesu (rexvov) an d. Gichtbrüchigen, zu beziehen — 5 Gegenlohn, vgl. His — Köm. 11 s5 — 6 Steine — Holz. Ein Heidenchrift spricht zu Heidenchriften, vgl. 2, 1 ff. — Leben — Tod, vgl. 1. Tim. 5 6; Augustin conf. I 6 — wieder sehen, vgl. 9, 2 — abstreisend 2. Kor. 4 s — 7 keine Hos sinn grund. Eph. 2 iz — 8 zu m Dasein, vgl. Hos. 2 is (= Röm. 9 s6 vgl. 4 ir); Herm. vis. I 1, mand. I. 2 1 ff. Bgl. Justin apol. I 53. — 1 un se re Kirche, s. un 14, 1. — 3 Gott

21 ff. Bgl. Justin apol. I 53. — 1 un fere Kirche, s. u. zu 14, 1. — 3 Gott zu haben meinen, das sind die Juden, vgl. bes. Missionspred. d. Betr. (Apostr. S. 170 si; oben S. 244 f.); ep. Diogn. 3, 2. — 4 andere Schrift, also die neutestam. Evangelienschrift neben die alttest. gestellt. — 6 Stehende — Falstende, vgl. 1. Kor. 10 12, Köm. 14 4. — 7 schon verloren, Barn. 14, 5.

lende, vgl. 1. Kor. 10 12, Köm. 14 1. — 7 schon verloren, Barn. 14, 5.

3 1 zuerst, sehlt "zweitens". — Lebenden, ben toten Götzen, vgl. Weish.
15 17 — Bater der Wahrheit, s. u. 19, 1. Bgl. Joh. 15 20 und den Bater der Lüge Joh. 8 14 — erkannt haben — Erkenntnis, vgl. Joh. 17 2, ein Bers, ber ganz anklingt. — Christus verleugnen, vgl. Mt. 10 22, Lt. 12 0 (US. 312) sff.), 2. Tim. 2 12, 2. Petr. 2 1 — 2 Ob das Herrnwort nur frei nach Mt. (Lt.) citirt ist ober in anderer Bersion vorgelegen, ist nach dieser Stelle allein nicht zu entscheiden. Lightsoot streicht "vor den Menschen" nach d. Syrer.

4 tun was er fagt, vgl. Joh. 15 14. 2 5, Lt. 17 10, — von ganzem Herzen und von ganzem Gemüte, vgl. Mc. 12 50 (5. Mos. 6 5) — 5 der Spruch Gottes bei Jesaja als Spruch Christi gesast. — 4 2 Die Stelle steht wie 3, 2. Justin apol. I 16 citirt die Mt. stelle genau. Die hier eingesetzten Begriffe "gerettet wers ben" statt "ins Himmelreich kommen" und "Gerechtigkeit", bezw. "Ungerechtigkeit" statt "Billen des B. i. H. sinden sich in d. Lukasversen 18 25. 27; vgl. auch Lt. 6 46 — 3 übelreden, ebenso Jak. 4 11, Herm. mand. II — gütig, dyadoùs wie Tit. 2 5, 1. Petr. 2 18.

4 Menschen mehr fürchten als Gott, vgl. 26. 4 19. 5 29, 1. Betr. 3 14 f. — 5 Das herrmort berührt sich nahe mit Lt. 18 26 f., also der Geschichte, die schon vorher anklang, ohne daß es von hier stammen wird. — 5 1 Pilgrimschaft, eigentl. Beisassenschaft, vgl. 1. Betr. 1 17 — aus dieser Welt her auszugehen, vgl. Offb. Betr. 5 — 2 ff. Die Stelle berührt sich wieder eng mit kanon. Stellen, Lt. 10 s. 124 f. Mt. 10 16. 28, aber die dort auseinandergerissenen Sprüche sind hier durch die kontrete Situation eines Gesprächs zwischen Jesus und Petrus zusammengehalten, ein giltiger Beweis, daß hier eine andere apokryphe Quelle vorliegt — 4 nach ihrem Lobe, würde besser schlen. Der Sinn ist klar, der Ausdruck ganz schief — 5 Ruhe, vgl. Mt. 11 20 — von kurzer Dauer, vgl. 1. Joh. 2 17, s. u. 6, 6.

6 heilig und gerecht, d. i. unsere Schuldigkeit gegen Gott und gegen Menschen, vgl. z. B. 1. Theff. 2 10, unten 6, 9. 15, 3 — fremd achten, Herm. sim. I 3. 11 vgl. 1. Kor. 7 20 ff., Phil. 3 s. — 6 2 Der Spruch stimmt bis auf einen geringen formalen Unterschied mit Mc. und Mt. überein, während er sich von At. mehr entefernt. Dieser Tatbestand führt hier nicht auf eine apotrophe Quelle — 3 zwei

Feinde, vgl. Jak. 44, 1. Joh. 5 10 — 4 Schändung, eigentl. Berderben, wie hier mit Hurerei zusammen Barn. 10,7 u. sonst — 5 absagen, vgl. Act. Paul. et Theel 5, Herm. mand. VI 2,9 Jgn. ad Philad. 11 — 6 hassen, nach Mt. 6 24, Ek. 16 12, vgl. Lk. 14 26 — vergänglich, ein Gedankenzusammenhang wie Mt. 6 10 ff. liegt vor. — vergänglich — unvergänglich, wie in 1. Kor. 9 26. 15 25, 1. Petr. 1 22 vgl. 14 — 7 Ruhe finden, Mt. 11 20 — 8 s. In der Hestellstelle, die hier start absgekürzt ist, sehlen die Worte "in der Gesangenschaft". Dagegen stammt das "durch ihre Gerechtigkeit" noch auß Hest. 14 14. 20 — 9 Tause de wahren, vgl. Act. Pauli et Th. 6. Der ganze Verß zeigt, daß der Vers. die Gnade der Sündenvergebung wesentlich auf die Tause beschränkt und den Menschen darauf angewiesen sieht, unter Festhaltung dieses Zustandes der Reinheit mit guten Werken sich den Eingang ins Reich zu verschaffen. — Königreich, so βασίλειον besser sich dein Königspasasst zu übersehen, wie Sib. III 159, Test. d. 12 Patr. Jud. 17 22, Gaius bei Eus. h. a. III 28 u. a. Stellen bei Light foot. — Fürsprech er, vgl. 1. Joh. 21, wo in Christo dieser Anwalt gezeit wird für den, der durch Sünde "die Tause besseltent".

Christo dieser Anwalt gezeigt wird für den, der durch Sünde "die Taufe bestedt".

7 1 st. Jum ganzen Kapitel vgl. Paulus "an die Korinther" mit Beziehung auf ihre Spiele 1. Kor. 9 24 st., welche Stelle dem Berf. doch wohl im Sinn ist ("an echo" Lightsoot) — 1 Kampf zur Hand, vgl. 1. Clem. 7, 1 — viele landen—nicht alle gekrönt, ähnlich Paulus a. a. D: alle lausen, einer bekommt den Preis — vergängliche Känze", wie dei Paulus — an landen wergängl. Güter, also vielmehr "vergängliche Kränze", wie dei Paulus — an landen wie 7,3 = übersahren, landen im übertragenen Sinn oder mit besonderer Beziehung auf die korinthische Küse, wossür der absolute Gebrauch spricht; dann fällt die Stelle für den Ursprung in Korinth start ins Gewicht, s. Lightsoot — gemüht und gekämpst wie 1. Tim. 4 10, Const. ap. II 14 — 3 laufen, dehen, heben wir in von der Sprer gegen die griech. Kodd., die döches haben: lask und aufstellen. Bgl. 2. Tim. 4 1, Hebr. 12 1 — recht en Weg, vgl. US. 13 10, 2. Petr. 2 15 — wen igst en s nahe. In Olympia wurden sür Wagenrennen zweite und dritte Preise gegeben, s. Lightsoot. Bgl. Josephus bell. jud. I 21, 8. Die Stelle als vom "heiligen Clemens" frei citirt vom Dorotheuß (7. Hoht.), doctr. XXIII. Wie sich der Prediger das dogmatisch gedacht hat, bleibt unklar — 4 Vet rüger, eig. einer der verdirbt (φθειρων), nämlich die Spielregeln. Vergl. Epiph. haer. 61, 7. Das Gegenteil 2. Tim. 2 ε: gesch mäßig (νομίμως) kämpsen. Ueber die Sache die Nachweise bei Lightsoot — 6 Siegel, wie oben 6, 9 und unten 8, 6 die Tause. So oft, z. B. Herm. sim. VIII 6, 8, IX 16; "versiegelt" schon Eph. 1 15. 4 20. Nachweise bei har nach und Lightsoot.

82 Ton — Töpfer. Bgl. Jer. 184—6 (Röm. 921), wo das Bild anders gewendet — nicht mehr helfen, soil. weil der Ton im Ofen dann hart geworden ift — 3 Bekenntnis ablegen. Wohl hindeutung auf das Bekenntnis vor der Gemeinde, wie Apostellehre 14, 1.

4 Fleisch rein bewahren, vgl. Act. Pauli et Thecl. 5. 12 — 5 im Evangelium. Das Evangelium also bereits eine schriftliche Fröße. Der Spruch berührt sich wieder nahe mit L. (vgl. Mt. 25 21), aber ist in sich klar und geschlossen, mährend bei L. zwei Gedanken sich verschlingen und dadurch die Stelle zur crux interpretum wird. Daß eine apokryphe Quelle vorliegt, ist danach wahrscheinlich. Aehnliches Sitat bei Fren. adv. haer. II 34, 3 — 6 Bewahret unbesleck, vgl. 1. Tim. 6 14, Jak. 1 27.

9 1-5 in benfelben fyr. Fragmenten citirt, in benen sich ber Anfang bes Briefes sindet. Die ganze Stelle richtet sich gegen die frühzeitig (vgl. 1. Kor. 15 11) auftauchende, später von den gnostischen Setten vertretene und auf dem heidn. Dualismus sußende Bestreitung leiblicher Auferstehung und gegen die damit verbundene antinomistische Moral, daher viele verwandte Stellen: 2. Tim. 2 18, Polyk. 7, Herm. sim. V 7, Act. Pauli et Th. 14 u. a. Dieser Gegensaß scheint auch an anderen Stellen durch (c. 14), ohne daß man in ihm geradezu den zweiten Hauptgesichtspunkt neben der Warnung vor Menschen= und Todesfurcht zu sehen hat, wie Hilgens

feld, Ap. Båter 115, tut — 2 fehen gelernt, s. ob. 1, 6 — 3 Tempel Gottes, wie 1. Kor. 6 19, Ign. ad Philad. 7, 2 — 4 hingelangen, nämlich ins Gericht (Lightfoot) ober ins Reich Gottes (9, 6, harnach) — 5 Wenn Christus. Obgleich alle 3 Rodd. und Timoth. v. Alex., der auch diese Stelle (wie 1, 1) citirt, statt st Xp. sle Xp. lesen, so ist boch sicher mit dem spr. Fragment, dem Zusammenshang allein entsprechend, zu lesen wie oben — zuerst Geist, nach 14, 2 nicht als heil. Geist, wie bei Herm. sim. V 5, IX 1 zu fassen, sondern — von geistiger, pneumatischer Natur, vgl. die Spekulationen über den ävdpwarog encopaviog 1. Kor. 15 45 st. 1806l Präexistenz, aber noch keine Logosklehre. Harnach, ZKG. 340 f. — Fleisch wurde, Joh. 1 14.

7 Als wir benn Zeit haben, wie Gal. 6 10 und Ign. ad Smyrn. 9 — ber da heilt, Gott ber Arzt ep. Diogn. 9, 6, Christus der eine Arzt Ign. ad Eph. 7, 2. — 9 Norherwisser, der Ausdruck z. B. Justin apol. I 44, dial. 82 die Sache Ps. 94 11, Mt. 6 8, Lt. 16 18, Köm. 8 27 — 10 mit dem Munde, wie oben 3, 9 — als Söhne, s. oben 1, 4. — 11 Dem Wortlaut nach mit Mt. und Mc., dem Sathau nach mit At. sich mehr berührend. Ob frei aus dem Gedächtnis citirt oder aus einer apostryphen Quelle, ist hier so wenig zu entscheiden wie 3, 3. Am ähnelichsten die Form des Citats dei Clem. Alex. ecl. proph. 20, nur daß dort noch zusgesügt ist "und Miterben", vgl. das hier Vorhergehende "uns ausnehme als Söhne",

bas auf bas Citat hingeführt haben konnte.

10 1 ff. Bgl. Pf. 34 1s (10 ff.) — Bosheit, böse Gesinnung die Wurzel der Tatfünde vgl. Jak 1 14 f. — ergreife, dieselbe Wendung Barn. 4, 1 — 3 die Menschen nicht finden. Es ist dem nachfolgenden Frieden nicht möglich, die M. zu erreichen. Anders Lightfoot, der durch die Konjektur sönuszelv "gute Tage haben" statt söselv ävdrwov einen noch genaueren Anschluß an die Psalmstelle gewinnt. Die Annahme einer größeren Lücke (Hilgenfeld" S. XLVIII. 77) wird von Lightfoot widerlegt S. 233 f. — menschlich e Furchtgebanken, oben 4, 4. — 4 die Berheißung, für die Erfüllung der Verheißung, wie AG. 14, Gal. 314, Jebr. 615 — 5 döse Lehren geben, geht auf Irrlehrer, die aber nicht notwenz dig gnostische Antinomisten zu sein brauchen. Sine sehr verwandte Stelle Ign. ad Eph. 16 — sie selbst, eigentl. für sie und für die, die sie hören.

11 Auf die starte Werkgerechtigkeit, die in diesem Kapitel gelehrt wird, wies A. Ritschl hin in Alktath. Kirche<sup>2</sup> S. 286 f., vgl. Harnack zur Stelle. Der umwandelnde Glaube ist die Aneignung der Verheißung Gottes oder unserer "Berufung" – 2 das prophetische Wort, wie 2. Petr. 1 10. Dasselbe Citat aus einem undekannten Apokryphon (Eldad und Modat?) ist auch 1. Clem. 23, 3 s. citirt, mit leichten Abweichungen und ohne den Schluß, so daß also 2. Clem. nicht aus 1. Clem. geschöpft haben kann, selbst wenn man Bekanntschaft mit 1. Clem. aus diesem Kapitel (Lightsoot) schließen wollte. Aber für die Entstehung beis der Stücke in derselben Gemeinde Rom spricht allerdings die gemeinsame Benutzung einer sonst undekannten Quelle (Harnack). Zum Inhalt vgl. 2. Petr. 3 4 — von Tagzu Tag, vgl. 2. Petr. 2 s. — 5 nicht geteilter Seele, Jak. 1 s., 4 s., Herm. vis. II 2, III 2, 3, 4, 7, 10 s., IV 1 s., mand. IX. X., sim. VIII 7, Apostell. 4. — 6 getreu ist er, vgl. Hedr. 10 2s. — einem jeden für seine Werke. Mt. 16 27, Köm. 2 s., Off. 22 12 — 7 kein Ohr gehöret. Derselbe Bers nur vollständiger in 1. Clem. 34, 8, ebenso Wart. Polyk., Hegespipp, Frendus u. a. Ueder seinen Ursprung in der Aposal. Estä, seine Berwertung bei Paulus, seine Bedeutung für die gnost. Mysterien s. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes III, 267 ss., dazu Light oot zu 1. Clem. 34. Un unserer Stelle ist der Anschluß an die bei Paulus vorliegende Fassung so eng, daß der Prediger veranlaßt wird, aus der Konstruktion zu sallen; er kann aus Paulus, aber auch 1. Clem. schöpfen.

fruktion zu fallen; er kann aus Paulus, aber auch 1. Clem. schöpfen.

12 1 st ünd lich, xad' ωραν nach dem Zusammenhang nur so und nicht "zu seiner Zeit" oder "bald" zu übersetzen. Daß die Parusie "bald" erfolge, ist die Vorsaussetzung für den Appell des Verf. — Tag der Erscheinung Gottes, vgl. Lit. 2 12 f., 1. Tim. 6 14, 2. Tim. 2 10, 4 1. 8. Zur Sache vgl. Mt. 24 42 ff., 25 1 ff. 18,

Lt. 12 26 f. 46. — 2 ff. Der Hernspruch, ber als eine Antwort auf eine Anfrage bezeichnet wird, kehrt fast ebenso wieder bei Clem. Alex. strom. III 13, 92 und wird von diesem als nicht in den uns überlieferten vier Evo., sondern "dem nach den Negyptern" enthalten bezeichnet. Aus diesen und anderen Stellen dei Clem. Alex. exc. ex Theod. 67, strom. III 6, 45; 9, 63. 64. 66 läßt sich die Peritope leidlich zusammenstellen, die ein Gespräch Jesu mit Salome enthält, und eine Richtung auf strenge Aslese, speciell auf Ghelosigkeit verrät, wie denn auch Clemens die Geschichte im Munde des "Enkratien" Cassian vorsindet und sich damit auseinandersetzt. Alles Weitere s. o. S. 39 ff., Aeg.-Evangelium. Daß diese Quelle hier denutzt ist, ist trot Jahn G.R. II 628 ff. und Resch Jiwe IX 232 ff. höchst wahrscheinlich. Dam aber ist auch anzunehmen, daß wenigstens die Citate 4, 5. 5, 2 ff. 8, 5 gleichfalls daher stammen, und möglicherweise auch 3, 2. 4, 1 (6, 1) und unten 18, 4 — 5 nicht and as Weid in ihr den tt, eig. nichts Weibliches über sie dentt und sie über ihn nichts Männliches. — 6 Der Sah gehört nicht mehr ins Citat, "sagt er" — hat er damit sagen wollen. Diese Deutung des Spruches durch den Prediger, der auch sonst sagen wollen. Diese Deutung des Spruches durch den Prediger, der auch sonst sagen wollen. Diese Deutung des Geschlechtstrieds allerdings die Verwerfung der Ehe in sich und knüpft das Rommen des Endes an die Ersüllung dieser Bedingung. Die Benutzung eines Evangeliums, auf das ein Cassian sich stützt, ist wohl verständlich. Die eschatologische Spitze ist dabei hier viel stärk herausgekehrt; dort handelt es sich um die Frage, wann der Tod aushören wird. — Re ich m eines Vat er s, s. Mt. 6 10, 13 45, 26 29.

18 1 n üchtern fein zum, vgl. 1. Betr. 4 1 — voll, Röm. 1 20 u. sonst – abtun, Wendung wie A(G. 3 10 — Menschen gefällig, Eph. 6 6, Kol. 3 11 — benen braußen, b. i. den Heiben, wie 1. Kor. 5 12 s., Kol. 4 5, 1. Thest. 4 12, 1. Tim. 3 7, 1. Clem. 47, 7 — der Name, nämlich Gottes, absolut wie Lertusian de idol. 14 — 1 st. vgl. 1. Petr. 2 12 — 2 und wiederum: Behe, um dessenem (xal nähler odal di' dv), so der Syrer, cod. Const. hat nur: "und: desmegen" (xal did), s. darüber Lightsoot. Dieser zweite Teil des Citats ist nach seiner Hersust undekannt, sindet sich auch sonst sod. Trall 8, 2, Polyk. ad. Phil. 10, 2 und a. a. D.) und wird von Lightsoot (vgl. auch 3 ahn in PA II 51) als Verunstaltung aus Jes. 52 s ausgesaßt, so daß also der Prediger hier denselben Spruch zweimal, einmal nach der LXX, sodann nach der landläusigen Citirweise angesührt hätte. Hält man dies für eine künstliche Erklirung, so wird man umsomehr geneigt sein, auch die folgenden Borte: W arum... was ich will mit zum Citat aus unbekannter Quelle zu ziehen und nicht anzwnehmen, daß der Prediger seine eigenen Borte in Gottes Mund lege, wosür 12, 6 und 14, 3 insofern keine Parallelen dieten, als hier beide Male das "spricht Gott hinzugefügt ist. — 4 Der Spruch fann frei nach As hier beide Male das "spricht Gott hinzugefügt ist. — 4 Der Spruch fann frei nach Le sie Male das "spricht Gott hinzugefügt ist. — 4 Der Spruch fann frei nach As hier beide Male das "spricht Gott hinzugefügt ist. — 4 Der Spruch fann frei nach As hier Beide Male das "spricht Gott hinzugefügt ist. — 4 Der Spruch fann frei nach Le sie entstammen, s. zu 12, 2. Bgl. der Evangeleintext Didache 1, 3 rohz μισοδυτας duās. — G n a d e (χάρις), vgl. 1. Petr. 210 f. also prägnant für Quelle der Gnadenlohn, inhaltlich (ποία χάρις) — G ott sagt. Also der Hernsstelle vielmehr — Gnadenlohn, inhaltlich (ποία χάρις) — G ott sagt. Also der Hernsstelle vielmehr er eiten Rirche, der geistlichen. Die Borstellung

14 1 von der ersten Kirche, der geistlichen. Die Vorstellung von der präezistenten, auch der Synagoge vorausgehenden Geisteskirche, die schon oben 2, 1. 3 anklang, sich anlehnend an paulin. Spekulationen, wie sie Köm. 4 off., Gal. 421 ff., Cph. 1 s ff. vorliegen, verdichtete sich bei den valentin. Gnostikern zum Neon der Ekklesia. Unser Stück ist auf dem Wege dahin, trägt aber diese gnostissierenden Anschauungen noch ganz naiv vor in nächster Verwandtschaft dis zu wörtl. Anklang mit Hern. vis. 1 1, 6. 3, 4. 11 4, 1.— Son ne und Mond, vgl. As, 72 s. 7. 17.— gemäß der Schrift, eig. aus der Schrift, d. h. aus der Zahl derer, von denen die Schrift urteilt. Kirche des Lebens, vgl. 1. Petr. 2 s s. der de der Leib Christi, vgl. namentlich Cph. 1 22. 4 12, Kol. 1 12. 24, ferner Stellen wie Köm. 12 s, 1. Kor. 12 12 ff. u. a. — das Männlich e Christus,

**8 Be i b** l i che b i e Kirche: das Bild der Che zw. Chriftus und der Kirche Cph. f., vgl. Offb. 21 s. s, aber die Begründung mit 1. Mof. 1 sr ift fingulär. Sie schließt die Spekulationen vom präexistenten pneumatischen Christus als dem himmlischen

nichen ober Abam an, die schon vorher 9,5 anklangen, und erinnert an die stifc-valentinianische Borftellung bes Aeonenpaars (ber Spzygie) Mensch und Kirche ρωπος και εκκλησία). Bieber fieht ber Verf. mitten inne zwischen ben paulinischen ben gnoftisch-häretischen Ausfagen, trägt aber seine gnoftisirende Deinung naiv Derartiges, nachdem die gnostische und speciell valentinianische Krisis über n (u. Rorinth, v. Sch u bert a. a. D. S. 573f.) hinweggezogen war, in einem offiziellen reiben bes rom. Bischofs Soter an den spezifisch "fatholisch" gerichteten B. Diony-, ben eifrigen Bekampfer ber Saresie, enthalten zu benten scheint unmöglich. — b bazu bie Bucher und bie Apostel. Die Anknupfung ift im griech. v uzu vie Sucher uno die Apopiel. Die Antnüpfung ist im griech. Const. undeutlich, der Sprer hat "und auch" (atque etiam), danach Funk nat du. ixal du. ixal du. liest. Dagegen ist der Zusat des Sprers zu βιβλία, Bücher: "der pheten" sicher spätere Erklärung der für seine Zeit befremdlichen Wendung, die beutlichste zeigt, daß "die Apostel", also die neutestan. Tradition incl. Evansung als lehondies und neutschaft des Lehondies und neutschaft des Lehondies und des Lehondies un en, noch als lebendige und persönliche Autorität geschätzt und nicht mit zur bel" gerechnet wurden, trop 8, 5 ("im Evangelium") und 13,4 ("Gott sagt"). Auch ver Kanonbildung steht unsere Quelle auf ber Schwelle firchlicher Normenbils, also ca. 140. Welche Bucher bes A. T. und N. T. die präexistente und bas geiftige Beife ber Rirche fur ben Autor lehrten, ift fcmer ju fagen: für jenes er 1. Dof. vielleicht Pfalm 45 (vgl. Juftin dial. 63) und Sohelied (Lightfoot), bieses die zu 14, 1 citirten Stellen, dazu vielleicht Hebr. 12 22 f., Offb. 21 o f. — It jett . . von Anfang, so mit Lightsoot das vor arwer gewiß zu übersm (vgl. Lt. 1 s UG. 26 o u. sonst), wobei dem griechischen Ohre das "von oben" mitig - unfer Jefus, oben 9, 5 - offenbar wurde am Ende b. E., vgl. Betr. 1 20, eigentlich "in ben letzten Tagen", ber Endzeit, in der der Berf. zu leben rzeugt ist. — 3 ff. Das Gedankenknäuel, das hier vorliegt, wird so zu entwirren bie eigentlich geistliche Kirche ist ebenso offenbar geworden, wie der eigentlich tliche Chriftus, bei ihrer innigen Berbindung mit ihm ift ihre Offenbarung nicht bhangig von ber feinigen, fie ift in seinem Fleische offenbar geworben, ja als Beib war sie geradezu fein Fleisch. Wie nun Christus (nach Eph. 5 20 f.) diesen en Leib ober fein Fleisch, die Rirche, untabelig barftellt, ihr innerer geistlicher rrafter und feine Berbindung mit ihr intakt bleibt, fo follen auch wir an unm Teil die Rirche untabelig bewahren und damit auch unfere innere, geiftliche Berbung mit ber mahren, geiftlichen Rirche: mas wir "im Gleische" bewahren, follen "im h. Beifte" empfangen. Diefer Gegenfat bringt ben Brediger auf eine pelte Spetulation, um ju begrunden, wie bas eine burch bas andere bebingt ift, platonisch: das Fleisch ift Gegenbild bes Geiftes, ber bas "Driginal" evaxév ift, darum wer jenes verlet, verliert dieses; 2) mystisch-gnostisirend 4: tatsächlich ist aus der paulinischen Fassung des Verhältnisses von Christus zur che als des Hauptes jum Körper die als des Geistes jum Fleische geworben. 3 wird aufgegriffen (wenn wir aber sagen zc.) und in mystischer Parallele auf gewendet: wer se in Fleisch verletzt, verletzt die Kirche, und bei der so engen cbindung amifchen Fleisch und Beift, Kirche und Chriftus, auch Beift und Chriftus. 5 fcbließt bann mit bem positiven Gebanten bes myftischen Realismus ab, baß vererseits bei bieser engen Berbindung auch das Fleisch zur Unsterblichkeit geigt, wozu 9, 1 ff. und die άφθαρσία als Heisgut 20, 5 u. sonst zu vergleichen ist. ist bie überschwängliche Berrlichkeit von ber 1. Ror. 2 . gerebet ift, eine Stelle, 11, 7 citirt war und hier wieder anklingt. — Zu bemerken ist noch, daß der Geist, wie Harnad richtig bemerkt (ZKG. S. 342), als besondere Hypostase verhaupt nicht gesaßt wird, er ist teils Christus selbst, erlis der von ihm auß-hende Lebensgeist. — In dem ganzen Kapitul von der "Kirche" erinnert nichts an ie sich bildende "tatholische Kirche" mit ihren Heilsvermittlungen. 15 1 Enthaltsamteit. Die ganze Deduktion hatte also zur praktischen

Spite die Aufforderung zur Geschlechtsaskese. Der Ausbruck dyxparsua erinnert an ben gnostischen Enkratismus, vgl. Cassian — mich, ben Ratgeber, vgl. 19, 1. Das persönliche Moment tritt stärker vor. Die Stelle ist schwerlich ohne Renntnis von Jak. 5 19 f. geschrieben, mit beren Wortlaut sie sich berührt. Rur ist hier ber Begriff ber Leiftung vor Gott, bezw. ber Gegenleiftung herausgebilbet und babei ein oft, schon c. 1 und 3, angeschlagener Gebante wieder aufgenommen. - ber ba rebet und ber ba hört, vgl. Offb. 1 s. Der Bredigtcharakter tritt hier beutlicher heraus, vgl. 1, 2. 17, 3. 19, 1.

3 werbe ich sprechen, Jes. 58.: "wird er sprechen", Bermischung mit Jes. 65.24. Ebenso bei Iren. IV 17,3 vgl. auch Const. ap. III 7.

16.1 noch Zeit, vgl. 8, 1. 9, 7. — 2 Erbarmen Jesu: Jesus der Richter erbarmt sich nach Maßgabe unseres Tuns. — 3 der Tag kommt, unmittelbare Paruficerwartung, vgl. oben 12, 1 ff. - einige. Sarnad erinnert an bie ge läufige Borftellung von den vielen himmeln, Lightfoot halt eine Textverderbnis für mahrscheinlich — Bu den eschatolog. Bildern vgl. 2. Petr. 2 s. 3 s.—1. — 4 Almosengeben 2c. Die Klassifiation der guten Werke ist höchst unklar. Mit bem apost. Worte über die sündenbedeckende Liebe (= Spr. 10 12) wird in großem Durcheinander, also wohl freier Erinnerung Tob. 12 s. o verbunden und zwar so, daß bezüglich bes Gebets und bes Almofengebens ein innerer Biberfpruch entfleht (während zuerst bieses höher als jenes geschätzt wird, errettet dann jenes vom Tobe — in Tob. vielmehr das Almosen — und erleichtert bieses nur die Schuld) und Taten und Gefinnungen auf einer Fläche erscheinen. Aber eben bies ift neben ber bod ftellung von Fasten und Almosen und ber Beziehung ber fündenbededenben Macht ber Liebe auf die eigenen Sünden das Charafteristische. Auch hier ist Hermas be sonders verwandt. Die aus dem Jüdischen stammenbe Zusammenstellung von Jo ften, Gebet und Almofen f. Mt. 6 2 ff. 16 ff., jur hochstellung bes Almofens vgl. Sirach 3 38, 2f. 11 41. — guten Gewissen, vgl. Hebr. 13 18.

17 1 feiner von un s. Das Solidaritätsgefühl des Redners tritt immer deutlicher zu Tage. — daß wir auch dies tun, so der Syrer, während in cod. Const. durch Aussall des "daß" (ivz) der Text verderbt ist. — die Glemente zu lehren (κατηχείν), vgl. Lf. 14, Gal. 66. — 3 "Die noch heute wie in der alle sten Predigt geläufige Warnung vor toter Kirchlichkeit und Mahnung zu sleißigem und rechtem Gebrauche des Gottesdienstes zeigt aufs klarste, daß eine Homilie vorliegt" (Harnach) — von den Presbytern vermahnt, vgl. die Vorsteherder Gemeinde, die vermahnen (προιστάμενοι νουθετούντες), in 1. Theff. 5 12, f. u. 17, 6 -Ob der Prediger felbst sich den Presbytern zurechnet, ist ebensowenig zu bestimmen wie der Umfang des hier genannten Umtes und sein Berhaltnis zu anderen. Bon Epistopen, bezw. einem Epistopus, und Diatonen ift nicht bie Rebe. Die Prebigt wurde von einer Mehrzahl Presbyter geubt. Gang ahnlich ift ber Sachverhalt in hermas, vgl. 3. B. vis. II 4, 3 — weltliche Lufte, ber Ausbrud Tit. 2 11. einerlei Sinnes, gleiche Wendung Röm. 12 16, vgl. Phil. 2 s. — haufiger tom men, vgl. Ign. ad Eph. 13. Der Syrer hat "beten (προσσυχόμενοι)" ftatt "jum Gottesdienst tommen (προσσρχόμενοι)", vielleicht mit Recht. — ber Herr, vielleicht Chriftus, bann wie 3, 5. — erlöfen, Sph. 4 so ift ber Tag ber Erscheinung ber Tag ber Grlöfung genannt, bavon wohl hier ein Nachhall. — nach feinen Berten. Lightfoot sieht barin bie Ansicht von verschiedenen Graden der Seligteit ausgesprochen, was m. G. nicht notwendig ist. Die Erlösung soll jeden nach f. B. treffen, aber die ungläubigen Chriften 17, 5 f. nicht.

5 Ungläubigen, wie das Folgende zeigt, die schlechten Chriften, die der Berheißung nicht trauten und Gottes und ber Pregbyter Gebote nicht hielten. daß du es bist. wußten nicht. glaubten nicht, die Worte klingen wie ein Nachhall von Joh. 8 24. 28, 13 19. — Presbytern, so daß die Berkinder des Heils in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung werden. — 6 Auf diese Stelle scheint Ps. Justin in d. Quaest, ad Orthod. 74 hinzuweifen. - falfches Spiel trieben, eig.: Die Bebote Chrifti betrogen,

- 7 Gotte Ehregeben, vgl. Offb. 11 18 und überhaupt al. Jat. 1 22, Rol. 2 4 gl. Jat. 1 23, Kol. 24 — 7 Gotte Chre geben, vgl. Offo. 11 is und übergaupt um ganzen Bers vgl. Offo. Joh. — ab geirrt, vgl. 1. Tim. 1 4, 6 21, 2. Tim. 1 26. — furchtbare Folterqualen in Feuer, s. bes. die Offo. Petr. — inauslöschliches F., Mt. 3 12, Mc. 9 45, Lt. 3 17.

18 2 auch ich selbst zc. Die Stelle erinnert in ihrer stolzen Demut sehr n Phil. 3 12 f. Harnack: "Ein Bischof hätte so kaum gesprochen". Also auch

icht und am wenigsten Bischof Soter um 170 in einer Sendung an die Rorinther.

19 1 Brüber und Schweftern, vgl. Barn. 1, 1: Söhne und Töchter. achbem ber Gott ber Bahrheit (vgl. oben 3, 1) gefprochen, genau: inter oder nach dem Gott der Wahrheit (vgl. oden 3, 1) gepröchen, genau: inter oder nach dem Gott d. W., d. h. nach der Berlesung aus der hl. Schrift (so drift of drift) der nach der der en er I 108 A. 1 vermutet jeht Textverderbnis. Ueber den Brauch schließen pol. I 67, Orig. c. Cels. III 49, Const. ap. II 57; über den Gang des Gotteseienstes z. B. Mölleren. Schubert, Lehrb. der Kirchengeschichte I 2 341 f. — Iese Ansprache vor. Die Annahme Zahns (Epiktet 2, 1895, S. 37 A. 4), web der griech Nausdwurf. Warlesung" in gehoefelissen geweson sein wie der uns und und as ber griech. Ausdrud "Borlefung" fo abgeschliffen gewesen sei wie bei uns und in Ablesen vom Koncept nicht bedeute, ift zurudgewiesen von J. Bruns im Rieler 3rogr. 1897 (De Schola Epicteti), p. 3 ff. Wehofer, Unterf. z. altchr. Epistologr. 901, S. 102 ff., schließt aus bem Sat in bem Borurteil, daß ber Berf. seine eigene Bredigt nicht vorgelesen haben konne (außer aus ber Ueberlieferung, wie & arnad), aß die Homilie vielmehr ein zum Borlesen bestimmtes Schreiben gewesen sei; dasegen mit Recht R. Knopf in InW 1902 S. 279. Harnac entnahm, TU I 5 1886, S. 82 ff., mit Unrecht der Stelle, daß es sich hier um die Arbeit eines Geneinbeleftors handle, und bem wieber, wie alt und bebeutend bies Umt gewesen et. Die Soter-Hypothese hat für ihn selbst diese Schlußsolgerungen antiquirt. — am it ihr aufmerkt auf das, was geschrieben ist, d. h. in der hl. Schrift, die vorher gelesen war, so daß eine inhaltliche Beziehung der Predigt auf ie Lektion boch wahrscheinlich ift. Doch ist ber Text ber Lektion nicht mehr zu rschließen (vielleicht Jef. 54 ff. ?). — sowohleuch. als ben, ber vorliest, gl. oben 15, 1. — Der ganze Bers macht es vollends zweifellos, daß eine Homilie orliegt. Beachte bas immer ftartere Bortreten bes Perfonlichen. — allen ben jüngern, vgl. Const. ap. II 10 - 2 vgl. oben 1, 2. - verfinstert in ber bin sicht, Wendung wie Cph. 4 18. — 3 Frucht ber Auferstehung ge-

tießen, vgl. zum Bilbe Hof. 10 12 ft.

20 Das Kapitel wird in den Sacr. Parall. des Joh. Damasc. II 783 citirt.

8gl. dazu Jak. — 2 Des lebendigen Gottes, 1. Theff. 1 0, 1. Tim. 3 16, 4 10 1. sonst. Zum Vers vgl. oben c. 7 und Hebr. 12 1. 11. — 4 Geschäft betreisben . nicht Gottseligkeit, vgl. 1. Tim. 66. — und um solchetwillen 2c. Richtig Lightsoot. Die Fesseln sind die inneren Retten und Strasen, die folieflich in außere enben.

5 Die Schlußdorologie faßt schwungvoll zusammen, mas wir an Chriftus haben: ben Offenbarer ber Wahrheit und ben Bergog ber Unfterblichkeit. Bgl. 1. Tim. 1 17, US. 5 31, 3 15.

D.

# Rirchenordnungen.

#### XVII.

## Apostellehre (Didache).

(B. Drews.)

Aus der fast unübersehdaren Literatur über die Didache und von den vielen Ausgaben derselben sei hier nur Folgendes erwähnt: Bryennios, Διδαχη ων δωδεκα άποστολων εκ του Ιεροσολυμιτικου χειρογραφου νυν πρωτον έκδιδομενη με προλεγομενων και σημειωσεων. Εν Κωνσταντινουπολει 1883, citirt: Bryennios. Har nack, Lehre der zwölf Apostel nebst Untersuchungen zur ältesten Geschichte der Kirchenversassung und des Kirchenrechts. (AU II, 1. 2.) Leipzig 1884; Reudruf 1893 (sogen. Große Ausgade; enthält S. 1—70 Text, lebersetzung und Rommentar; citirt: Harnack. S. 1—294: Prolegomena; citirt: Harnack, Prol.). — Harnack, Die Apostelsehre usw. (hier S. 38 st. die wichtigste Literatur zusammengestellt). — Sabatier. La didachè ou l'enseignement des douze apotres. Paris 1885; citirt: Sabatier. — J. Rendel Harris, The Teaching of the Apostles. London 1887; citirt: Baris. — Schaff, The Teaching of the Tw. Ap. New-Yort 1886, Unst. 1889. — Taylor, The Teaching of the Tw. Ap. Cambridge 1886; citit: Taylor. — Funst, Patres Apostolici, vol. I, ed. II. Tübingen 1901 p. 2—87; citirt: Funst. — Schesch, Doctrina XII Apostolorum. Die Apostelsehre in der Liturgie der fath. Kirche. Freiburg i. B. 1901; citirt: Schlecht. — In In 1904, Heft I S. 58—79 habe i.ch, Untersuchungen zur Didache' veröffentlicht; citirt: "Untersuchungen zur Didache' veröffentlicht; citirt: "Untersuchungen Bege". München 1903 (konnte nicht mehr benutz werden).

Abfürzungen:  $\Delta = \text{Urbibache}$ ; D = vorliegenbe Dibache (M bie H.); K = Upoft. RD. (canones eccl.); Sch = Vita Schnudi ed. Jelin LU XIII, I • (1895), S. 6-10; A = Upoftolifche Ronstitutionen;  $\Sigma = \text{pl.-athanas. Syntagma ed. Batiffol, Studia patristica (1890) p. 121-128; } N = Fides Nicaena, MPG XXVIII, 1637 ff.$ 

Titel. Auffallender Weise trägt unsere Schrift zwei Titel. Jst das ursprüngslich? Wenn nicht, welcher Titel darf als der ursprüngliche gelten? Es muß zwächst sehr ins Gewicht fallen, daß die Schrift nach den vorhandenen Zeugnissen nur unter einem Titel, und zwar unter dem der "Apostellehre" bekannt war: Eused. dist. eccl. III 25 nennt sie: των ἀποστόλων αί λεγόμεναι διδαχά, Athanasius ep. pasch. 39: διδαχή καλουμένη των ἀποστόλων, Nikephorus stichom: διδαχή ἀποστόλων. Anaftasius von Antiochien quaest. et respons.: διδαχά των ἀποστόλων, Ps.-Cyprian: doctrinae apostolorum und Rusin: doctrina quae dicitur apostolorum. Das würde

also bem ersten Titel in D entsprechen: Διδαχή των δώδεκα αποστόλων. Diefer also bem ersten Titel in D entsprechen: Διδαχή των δωδικα αποστόλων. Dieser Titel ift kaum ber ursprüngliche. Denn nicht eine "Apostellehre", sonbern eine auf das "Evangelium" sich gründende und die "Herrngebote" (c. 4, 18) enthaltende Lehre wird geboten, für die der zweite Titel: Διδαχή κυρίου διά των δώδικα αποστόλων τοις έδνεσιν ganz passen bist. Dieser Titel ist jedenfalls nach Mt. 28 10 und 20 gebildet. Denn der erste Teil (c. 1—6) war als eine Unterweisung der Taufkandidaten gedacht (c. 7, 1): sie empsingen die Herrnlehre, wie sie auf der Ueberlieferung der Apostel beruhte. Aus der Mt. stelle erklärt sich der Zusatz an die Gölfter insgesamt. Dagegen dürfte das die Kölfte der Schifte der burfte bas dudena freier, spaterer Bufat fein, als fich bie zweite Salfte ber Schrift an die erste anschob. Dort war auch von anisotodoi (c. 11, 3-6) die Rede, worunter aber nicht bie swölf gemeint waren. Um jedes Dispverftandnis auszuschalten, fügte ber Rebattor ober ein Abschreiber bas dudena bem urfprünglichen Titel bei. diesem Titel erwuchs nun ber erfte: Διδαχή των δώδεκα αποστόλων. Nicht als ob ihn ein Redaftor von D geschaffen haben mußte. Bielmehr wird D unter bem Titel Acdaxn anoorodwo bereits umgelaufen fein, als ein Abschreiber, um sein Schriftftuck sofort dem Leser vorzustellen, dem ursprünglichen Titel diesen ersten voran-stellte, indem er aus jenem den Zusat diedenzahmen. Daß sich D bald unter bem Titel einer "Upostellehre" verbreitete, ist ganz begreiflich. Διδαχή χυρίου war ein zu unbestimmter Litel, benn man hatte ja eine Fülle von Lehren und Sprüchen bes herrn in ben zahlreichen Evangelien. Dagegen empfahl fich ber Titel "Apostellehre" nicht nur durch den ursprünglichen Titel, sondern auch durch eine Formel, die man AG. 2 42 las: προσχαρτερούντες τη διδαχη των αποστόλων. Außerdem stand der Titel des αποστόλος als einer unbedingten Autorität hoch in Anfehen. Der zweite Teil legt übrigens bas Difverftanbnis nabe, bag bie Schrift apostolischen Ursprungs sei; ber Bearbeiter von K hat benn auch die einzelnen Borsschriften aus D c. 1—4 ben einzelnen Aposteln zugewiesen.

#### I. Teil (c. 1-6): Die Taufrebe.

Der erste Teil von D, nämlich c. 1—6, und wahrscheinlich dazu noch c. 16, bildete ursprünglich eine selbständige Schrift. Das kann kaum bezweiselt werden (vgl. die Gründe dassür Apokr. S. 184 f.). Fraglich bleibt freisich, wie diese Schrift — A entstanden ist. Höchst wahrscheinlich liegt A ein jüdischer Proselytenskaechismus zu Grunde (rekonstruirt von Harn ack, Die Apostellehre usw., S. 52 ff.); doch hat Henn ecke (InW 1901, S. 58) dagegen die Vermutung geäußert, daß hinter A schon eine christliche Urschrift ruhe. Vielleicht ist beides richtig, so daß wir als Grundlage eine bereits vorchristliche jüdische Schrift, einen bereits von Paulus bemuten jüdischristlichen Katechismus annehmen müssen (vgl. darüber meine "Unterssuchungen" S. 53 ff.).

#### c. 1: Der Beg bes Lebens: Chriftliche hauptgebote.

1 Das Bild von den beiden Wegen ift in der gesamten Literatur gedräuch- lich. Weg des Lebens und des Todes: Jer. 21 s; vgl. Baruch 4 1; Spr. 12 2s; 3mm Gedanken vgl. Mt. 7 1s f.; 2. Petr. 2 15 — L liest: Viae duae sunt in saeculo, vitae et mortis, lucis et tenebrarum. In his constituti sunt angeli duo, unus aequitatis, alter iniquitatis; Barn. 18, 1: 'Οδοί δύο είσιν διδαχής και έξουσίας, ή τε κό τωτός και ή τοῦ σκότους · διαφορά δὰ πολλή τῶν δύο δδῶν. ἐφ' ής μὰν γάρ είσιν αταγμένοι φωταγωγοί ἄγγκλοι τοῦ δεοῦ, ἐφ' ής δὰ ἄγγκλοι τοῦ σατανά. Herm. mand. VI, 2, 1: δύο είσιν ἄγγκλοι μετά τοῦ ἀνθρώπου, είς της δικαισσύνης και είς της πονημάς. K liest wie D. Was das Ursprüngliche ift, läßt sich nicht entscheiden. Wahrsschmich war im jüdisch-christichen Katechismus, der zu Grunde liegt, von Licht und Finsternis und von den Engeln die Rede, vgl. Eph. 5 s f. (vgl. meine 'Unterstudungen' ⑤. 61 f.).

2 Zum Gebot der Gottesliebe vgl. auch 5. Mof. 30 10, zu dem der Nächstensburd zu den Reutestamentl. Apotrophen.

liebe Röm. 18 s; Gal. 5 14; Jak. 2 s; zum Doppelgebot Sib. VIII 481 ff. — Zu τον ποιήσαντά σε vgl. c. 5, 2; Sir. 7 so; 5. Mof. 32 s. — Der Schlußfatz: πάντα δε καλ findet sich so nur Syr. Didask. c. 1 (LU N. F. X 2, S. 2). Mt. 7 12; Et. 6 s1 hat der Gedanke die positive Fassung. Bgl. außerdem Tob. 4 1s; US. 15 20. 20 cod. D; acta Phileae et Philorom c. 1, ed. Ruinart-Gatura (1803) III 160; Ps.-Clemens hom. VII 4; XII 32; XI 4; A I 1; III 15; weitere Stellen bei Funk.

3 ff. Der Passus von Eddopske bis c. 2, 1 sehlt bei Barn., in A, bei L, in Sch. ift also sicher ein Zusak des snäteren Redatura (no. 1803) III 20.

Sch, ift also sicher ein Zusatz bes späteren Rebaktors (vgl. Upofr. S. 185). Da-bei hat er unsern Mt. und Li. in einer Weise benutt, daß bei ftetig wortlichen Anklängen ftetig abweichende Benbungen, Umftellungen und Berschiebungen erscheinen. Es bleibt für uns ein Rätsel, welcher Evangelientert ihm eigentlich vorlag. — Der Abschnitt c. 1, 3–2, 1 disponirt sich so, daß zunächst vom Verhalten gegen den Feind, sodann 1, 5 vom Geben gehandelt wird.

3 Bgl. Mt. 5 44. 46. 47; Lf. 6 s2 f.; zum Gedanken Rom. 12 14. — Die Borfchrift, für den Feind zu fasten, ist ohne Parallele in der christl Literatur. Rur Syr. Didask. c. 21 (AU N. F. X 2, S. 108) wird geboten, für die Juden zu fasten. Das Fasten für den Armen raten an Herm. sim. V 3, 7. 8; Origenes hom. in Lev. 10; Aristides apol. 15. An diesen Stellen sollen die durch Fasten gemachten Ersparnisse den Armen zu Gute kommen. Aber es fragt sich, ob hier, wo das Fasten dem Feind zu Gute kommen foll, dieselbe Borftellung vorliegt, ober nicht vielmehr bie jüdische, wonach das Fasten, entsprechend ber Fürbitte, dem von Gott Gutes brachte, für den est geschah, vgl. 2. Sam. 12 15—23; Esth. 4 16; Syr. Didast. c. 21. Diese Auffglung empsiehlt sich hier um so mehr, als das Fasten in Parallele zum Beten steht, und als es wohl auf alle Fälle Sinn hat, für die Armen zu fasten, um ihnen eine Zuwendung machen zu konnen, nicht aber für die Berfolger. - xapig ift, weil eine beutliche Entlehnung aus Ef. 6 s2 (vgl. Mt. 5 46 f.) vorliegt, nicht als die eigene, erwiesene Gunft du verfteben, fondern ift das gottliche Bohlgefallen, die gottliche Gnade, als Lohn gebacht. Bu ergangen ift nach Lt. 6 so: butv soriv. — Fur ben Gebanten: xxl ούχ έξετε έχθρόν bietet die Spr. Didast. c. 1 (All N. F. X 2, S. 3) die einzige Parrallele. Hier mird bieses Wort ausdrücklich auf "das Evangelium" zurückgeführt. — 4 Bryennios liest für σωματικών (leiblich), was die Handschrift bietet, κοσμικών (nach A VII 2; E cod. Vat. lieft βιωτικών, cod. Pal. κοσμ., Oriens christ. 1901, 51, 26). 3π der Tat ist die Zusammenstellung: σαρχικών καί σωμ. επιθυμιών außergewöhnlich, wenn man von der paulinischen Theologie herkommt. Indessen liegt kein Grund zur Aenderung vor. Offenbar sind dem Verf. σαρχ. χ. σωμ. synonyme Begriffe. Die Wendung απέχεσθαι των σαρχιχών έπιθυμιών sindet sich auch 1. Petr. 2 11, doch ift beshalb noch nicht eine Bekanntschaft mit diesem Briefe vorauszuseten. Bal. auch Tit. 2 12 und 2. Clem. 17, 3: κοσμικαί έπιθυμίαι und 4. Makt. 1 22: τον έπιθυμών αί μέν είσιν ψυχικαί, αί δε σωματικαί. Diefe Stelle zeigt, daß auch έπ. σωμ. eine ahn liche Phrase war. Harnack sagt: "Um Selbstlosigkeit im Sinne der Weltentsagung handelt es sich". Aber im folgenden, und darauf bezieht sich doch der Sat, ist nicht eigentlich von Weltentsagung die Rede, sondern von der höchsten Selbstüberwindung bem Feind gegenüber, ber Born, Rache und Wiberftand in frechfter Beife berausforbert. Diese Empfindungen ber Rachsucht, bes Bornes und bes Pochens auf bas eigene gute Recht werden hier mit σαρχικαί και σωματικαί έπιθυμίαι bezeichnet. τις κτλ. Das Folgende bis s a hat eine sehr auffallende Parallele in Tatians Dio-tessaron (3 a h n S. 133 f.). — καί δοη τέλειος. Man beachte ben Parallelismus in ben Nachsagen: καὶ ούχ έξετε έχθρόν (3); καὶ ἔση τέλειος (4). Hier kann bas τέλ nur überhaupt als ein starker Ausdruck genommen werben, mahrend 6, 2 das Bort im vollen Sinne gemeint ift. — obbe yap divava. Diefer Zufat ift entweder jo zu verstehen, daß die Chriften bei ihrer Rechtlosigkeit in der Belt ihre berech tigten Unsprüche gar nicht burchzuseten vermögen, ober es liegt eine Textverberbnis vor. Klarheit ist vorläufig nicht zu erreichen, auch durch die Stelle dei Johannes Klimakus († Ende des 6. Jahrh.) nicht, in der auf unsere Stelle angespielt ist (vgl-MPG LXXXVIII 1029). — 5 Dieser Bers ist mehr oder weniger unklar, daher mußte ber Bearbeiter in A VII 2 ihn starf umgestalten. Die Undeutlichseit erklärt sich am besten durch die Annahme der Benutzung einer undesannten Quelle (vgl. meine "Untersuchungen" S. 64 f.). Parallelen sinden sich Herm. mand. II 4—6; A IV 3; Didast. c. 17 (AU N. F. X 2, S. 88; Clemens Alex. fragm. ex Nicetae catena in Mt. 5 42; über das Berhältnis dieser Stellen zu einander vgl. meine "Untersuchungen", S. 66 f. — Zu nart xtd. vgl. Lt. 6 20; Mt. 5 4. 2. — Zu näch yap dédat xtd. vgl. Et. 6 20; Sib. II, 88 f. — Ps. Phosyl. 29. Dieses Bort steht in L in c. 4, 8, sehlt aber hier; vgl. darüber meine "Untersuchungen" S. 67. Die Bearbeitung in VII 2 citirt hier Mt. 5 45. — Bei dixy ist, wie die Parallelen ergeben, an das Endgericht zu densen. — συνοχζ. Mt. 5 25; Lt. 12 25: sic φυλακήν. — Also auch damals wurde die Mildtätigseit vielsach gemißbraucht. — 6 Der hier ausgesprochene Gedanse steht im Widerspruch mit dem ersten Sak von s. Das erklärt sich daraus, daß jest eine andere unbekannte Quelle herangezogen wird. — Zu stoprausgel. c. 16, 7. Das hier angesührte Bort wird bis ins Mittelalter hinein wiedersholt (Augustin in ps. 102 n. 12; in ps. 146 n. 17; Gregor d. Gr. regula past. III 20; Cassiodor expos. in ps. 40; Bernhard v. Cl. ep. 95; Petrus Comestor dist. Deut. c. 5), aber sein Ursprung liegt im Dunkeln. Bgl. Sir. 12 1 sf.; Sib. II 17 sfl.; vgl. Ps. Phosyl. 23.

c. 2: Der Beg bes Lebens: Fortsehung: Barnung vor groben Sünben.

1 Die deutspa evroly της διδαχης kann nicht das Gebot der Nächstenliebe sein, das c. 1, 2 angesührt ist und das nun im solgenden näher außgesührt werden soll, sodaß also 1, 3 ff. die Aussihrung des 1. Gebotes, des Gedotes der Gottesliebe sei (so Harnach). Der Sah 1, 3: τούτων δε τών λόγων ή διδαχή έστιν αύτη macht zwischen beiden Geboten keinen Unterschied, sondern läßt das Folgende — und das ist das c. 2, 2 ff. Gesagte, da 1, 3—2, 1 Interpolation ist — als die in den beiden Geboten enthaltene Lehre erscheinen. Indem der Redator aber den großen Einschub macht und unter jene Uederschrift 1, 3 stellt, sieht er sich genötigt, als er mit 2, 2 wieder mit seiner Borlage fortsährt, eine Uederseitung zu schaffen. Er tut das, indem er eine zweite Uederschrift den solgenden Mahnungen voranstellt — eine Neberschrift, in der das Folgende als zweites Gebot der διδαχή so. τοῦ χυρίου dezeichnet wird. Wären die Gedanken des Redattors etwa die gewesen, daß seine Vorlage doch nur eine Außschrung des Gedotes der Nächstenliede enthalte, aber eine solche der Gottesliede vermissen lasse — eine Lücke, die er mit seinem Einschub hätte außschlen wollen — so hätte er die Uederschrift 1, 3 geändert und deutlich herausetwein lassen, daß es sich im solgenden um das Gedot der Gottesliede handle. Indem er aber jene Uederschrift stehen läßt, läßt er auch den Leser in dem Glauben, er lese von 1, 3 an nur eine weitere Außsührung de ei der Gedote. Trisst der Leser aber auf die zweite Reihe von Gedoten enthalte, die nun 2, 1 ff. solgen. So wenig wie dei der ersten Gruppe wird auch hier darüber ressettirt, daß es sich um die Kussührung von einem dieser Gedote handle. So gut wie nun die erste Gruppe Votes und Nächstenliede umspannt, ebenso gut gilt das von der zweiten, die ja zudem eine Reihe von Mahnungen enthält, die ossender dar nicht zur Rächstenliede passen eine keihe und Mahnungen der ersten Gruppe wiederholen. Sine schoten gilt also nicht durchgesührt.

2 Bgl. zum ganzen Bers Mt. 19 18; Köm. 13 0; Jak. 2 11; Barn. 19, 4—6; Clem. Alex. paed. II 10, 89; III 12, 89; protr. 10, 108; strom. III 4, 36 (an diefen Stellen mahrscheinlich unsere Stelle benutzt). Zwischen unserer Stelle und dem Lasterstalog c. 5, 1 besteht Verwandtschaft, denn dort werden genannt φένοι (= φονδύσως), μοιχείαι (= μοιχεύσως), έπιθυμίαι (= έπιθυμήσως), πορνείαι (= πορνδύσως), κλοπεί (= κλέψως), μαγ είαι (= μαγεύσως), φαρμακίαι (= φαρμακδύσως). Es verdient Veachtung, daß dis auf daß Gebot ούκ έπιθυμήσως auch die Reihenfolge hier wie dort die gleiche ist; allerdings sind hier wie dort einige nicht parallele Glieder eins

geschoben. Zu οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ παιδοφ. vgl. Ps. Photyl. 3. Zu οὐ παιδοφορήσεις vgl. 3. Mos. 18 22; 20 13; Nöm. 1 27; 1. Kor. 6 0; 1. Tim. 1 10. — Zu οὐ μαγεύσεις vgl. UG. 8 0. 11; 13 0. 8; Ps. Photyl. 149. — Zu οὐ φαρμακεύσεις vgl. 2. Mos. 22 18; 5. Mos. 18 10 (LXX); Beißh. 12 4; Gal. 5 20; Offb. 9 21; 18 22; 21 18; 22 13; Ps. Photyl. 149. — Zu οὐ φονεύσεις κτλ. vgl. Sib. III 762 f.; II 280 f.; Ps. Photyl. 184. — Mit Barn. Ka išt mahrscheinlich γεννηθέν tatt γεννηθέντα der Handschrift zu lesen. — Zu οὐχ ἐπιθομ. κτλ. vgl. Röm. 7 7; 13 0. — Bei L sehlt daß Gebot deß Diebstahlß. — 3 Zu οὐχ ἐπιθομ. κτλ. vgl. Röm. 7 7; 13 0. — Bei L sehlt daß Gebot deß Diebstahlß. — 3 Zu οὐχ ἐπιθοκήσεις vgl. (außer Mt. 5 20) 2. Mos. 20 7; 3. Mos. 19 12; 5. Mos. 5 11: 1. Tim. 1 10; Apoc. Pauli 6; Sib. II 68; Ps. Photyl. 16. — Zu οὐ ψευθομαρτ. vgl. c. 5, 1; Epr. 25 18; Sib. II, 64; Ps. Photyl. 12. — Zu οὐ κακολογ. vgl. Epr. 20 20 (Mt. 5 22). — Zu οὐ μνησικ. vgl. 1. Clem. 2, 5; 62, 2; Barn. 2, 8; 19, 4. — Zu 4 und 5 vgl. Sib. II 87 ff. — 4 Barn. 19, 7. — Zu δίγλωσος vgl. Epr. 11 12; Sir. 5 0. 14; 6 1; 28 12. — Zu παγις θανάτου vgl. Epr. 18 11; 14 27; 21 6; 22 25; Ps. 18 6. Zum Gedanten vgl. Sir. 28 13—20. Zaf. 3 1—12. — L nennt nicht die Doppelzüngigseit, sondern die Zunge (lingua) einen Fallstrick deß Lodes.

5 Es verdient Beachtung, nicht allein, daß diefer Bers ganz bei Barn. fehlt, sondern vor allem, daß L ihn folgendermaßen wiedergibt: Non erit verbum tuum vacuum nec mendax, und daß er dem ganz entsprechend in K lautet: ούχ κοται δ λόγος σου χενός, ούδε ψευδής; so muß auch der Berfasser von A gelesen haben, dem dort (VII 4) heißt es: ούχ κοται δ λόγος σου χενός.... ού ψεύση. Diese Texte, und auch Sch, kennen also das Schlußglied nicht. Wahrscheinlich ist also das Schlußglied nicht. glied: άλλά μεμεστωμένος πράξει ein Zusatz unfres Redaktors, zumal alle umgeben ben Mahnungen nur negativ gehalten sind und der positiven Entgegenstellung ent behren. Ob auch die Umstellung von xxvic und padic, durch die der Zusat ent möglich geworden ist, vom Redaktor stammt, muß fraglich bleiben, da in Sch die felbe Wortstellung (lügenhaft — eitel) vorliegt. — μεμεστ. erfüllt, AG. 2 11, eigenb lich mit dem Genetiv, wie μεστός (Röm. 1 20; 15 14; Jak. 3 17; 1. Clem. 2, 3), hier mit Dativ (πράξει) verbunden. Der Gedanke kann kein anderer sein als der, daß die Rebe leer ist, wenn die Bewährung durch die Tat sehlt, sie steht als prahlerisch und versührerisch mit der Lügenrede auf gleicher Stuse; vgl. Eph. 5 s; Kol. 2 s. Die rechte Rede ruht durch und durch auf der praktischen Bewährung und trägt dadurch den Stempel der Wahrhaftigkeit. — Aehnlich 1. Clem. 38, 2; Jgnat. ad. Eph. 15, 1, 2; 2. Clem. 4; Justin apol. I 14. 16; 1. Joh. 3 1s; Jak. 1 22. — 6 Barn. 19, 6 und 3 vgl. auch 1. Clem. 35, 5. — 1. Kor. 5 10 und 11 (vgl. 6, 10) stehen nλεονέκτης und έχτις στο δεντής και δεντής απο δεντής και δεντής κα ebenfalls nebeneinander. Gine Entlehnung aus diefer Stelle ift beshalb noch nicht aus nehmen. — L hat diesen Bers so wiedergegeben: Non eris cupidus nec avarus nec rapax nec adolator nec contentiosus nec mali moris. Für das cupidus sehlt in unseren grie chischen Texten ber entsprechende Ausdruck (entdupptis c. 3, 3). Ift es aber Zufall, bat bei Barn. 19, 6 dem Sätzchen: οὐ μη γένη πλεονέχτης unmittelbar die Warnung vorher geht: οὐ μη γένη ἐπιθυμῶν τὰ τοῦ πλησίον σου, die in D im 2. Bers dieses Kapitels sieht! Bielleicht hat zu Anfang bes 6. Verfes in Δ ein enteungris (ober enteupor) gestanden, das Barn. in Rücksicht auf 2, 2 und 3, 3, also um Wiederholung zu vermeiden, tilgte, es aber zugleich boch auch zu feinem Rechte kommen ließ, indem er hier 2, 2 einfeste, mahrend D es ganglich fallen ließ. — 7 Bur Form des Sates vgl. Jub. 22 f. - Die Ueberlieferung biefes Berfes ift fehr verschieden. L tennt nur den erften und ben letten Sat (Neminem hominum oderis, quosdam amabis super animam tuam); Sch kennt außerdem noch die Mahnung des Zurechtweisens, unser Text fügt dem die der Fürditte hinzu, mährend K zwischen diese beiden Sätze noch das Sätzchen (nach Jud. 29) einschiedt: olig die kleizeig. Man beachte die Steigerung des Gedankens! Ob nun L (so Schlecht) oder K (so Harnack, Thuz 1900, Sp. 639, Funt u. a.) den ursprünglichen Text bietet, die andern Texte aber die Borlage nach ber einen oder anderen Seite hin verändert haben, läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Um wahrscheinlichsten ist, daß K den ursprünglichen Text hat. Daß L nicht ursprünglich ift, beutet bas quosdam an. - Bu ederfeis vgl. 4, 8;

, 3; über die Bebeutung von ελέγχειν f. besonders W ein e l, Die Wirkungen des eistes usw. S. 183 ff. — Zum letten Satz vgl. Barn. 19, 5; 1, 4; 4, 6 und Gesta ud Zenophilum (ed. Ziwsa, Optati libri VII. CSEL XXVI, p. 192, 4—7).

8: Der Beg bes Lebens: Fortfegung: Die Folgen ber eingelnen Günben und bie chriftliche Bollkommenheit.

Das Kapitel zerfällt in zwei Teile. Im ersten (1—6) wird gezeigt, wie aus er Sunde andere entstehen, und darum die Mahnung eingeschärft, sich vor der urzelfunde zu huten. Es ift ein beftimmtes Doppelichema, nach bem die Beweisprung verfahrt: Erft die Barnung vor einer bestimmten Gunde, mit ber Formel: :νον μου, μη γίνου . . .; bann wird die Folge diefer Sunde aufgewiefen, mit der Formel: γαρ γάρ .... πρός .... Darauf folgt nochmals eine erneute Warnung vor ähn= jen Sunden, wie die zuerst genannte, mit ber Formel: unde .... unde ....; und ch daraus wird dasselbe Schlußfacit gezogen und gezeigt, was die lette fündliche lge aus dem allen ist, mit der Formel: έχ γάρ τούτων άπάντων . . . γεννώνται. ral wiederholt sich dieser Anthmus, so daß die Verfe 2—6 einen ganz gleichartigen, reotypen Bau zeigen. Der Grundgedanke, auf dem die Ausführungen 1—0 be jen, ist hier nicht ursprünglich. Er kehrt z. B. bei Jamblichus de Pythag. vita 17 mieder; hier heißt es δ. Β.: τάς μεν ων άκρασίας εκβεβλαστάκανα άθεσμοι γάμοι ....; τάς δε πλεονεξίας έκπες ύκαντι άρπαγαί τε καί λαστείαι κτλ. Bgl. auch st. d. Patriarch. IV, Judas 19; Clemens Alex. strom. I, 20, 100. Die 5 mal ereinende Anrede: τέχνον μου (auch c. 4,1 kehrt sie wieder) ist bei den jüdischen oralisten (vgl. Spruche, Strach, Tobias) sehr häufig. Sie war in einer Laufrede r passend. L bringt die Anrede: fili nur an der Spite des Kapitels; Sch dagegen t die Unrede D mein Sohn' noch viel häufiger als der vorliegende Text von D. Ueber die Parallelen zwischen 2—6 und bem Kolosser- und Epheserbrief vgl. meine tersuchungen', S. 56 f. Der zweite Teil 7—1" wendet wieder die übliche Form : Mahnung an ohne irgend einen Parallelismus bes Aufbaus.

1 L und Sch nehmen das πονηρού nicht neutrisch, sondern maskulinisch. Lübert: ab homine malo, läßt also auch das παντός unberücksichtigt. Den Worten and παντός όμοιου αυτου entsprechen bei L die Worte et homine simulatore. VII, 5 faßt das ganze neutrisch. Da nun aber diese allgemeine Mahnung als : Ginleitung jum folgenden ju gelten hat und in bem ouolou autor ber Gebante en allgemeinen Ausdruck findet, ber im folgenden im einzelnen ausgeführt wirb, ß nämlich ein Laster am andern hängt, so ist wohl die neutrische Auffassung die htige. Das wird auch bestätigt durch einen Spruch im babyl. Talmub, Tract. jullin (fol. 44 b), ber höchstwahrscheinlich bie Grundlage unseres Spruches bilbet. 3 lautet: "halte dich fern von dem Uebel, und dem, was ihm gleich ist" (Taylor, 24). Die Redewendung: "und dem ähnliches" findet sich auch sonst häusig am hlusse von Lasterauszählungen, z. B. Gal. 521; griech. Apot. Baruch c. 4; c. 8; 13; Justin dial. 93, 1; Clem. hom. I 18; XI 27; Hermas mand. VII 5. — Zum banken vgl. 1. Thess. 5 22; Sib. II 145 f. = Ps. Phokyl. 76. — 2 L übersett Gévoc itirae. Harn ad (ThL3 1900, Sp. 639) meint, das entspreche vielleicht dem ursprünghen Text. Allein dem widerspricht, daß es sich in den folgenden Versen immer ur je um ein Bergehen handelt. — Zu μή γίνου δργίλος vgl. Spr. 22 24. 25, 29 22; kt. 5 22; Tit. 1 7. — Bgl. zum ganzen Bers Sib. II 126 f., 135 ff., 147; Pf.-Phospl. 57; 63; 78. — 3 Diefer Bers und ein Teil von 4 fehlen, wahrscheinlich nur urch ein Bersehen, bei L. — Zu μη γίνου επιθημ. vgl. Mt. 5 28; vgl. 1. Kor. 10 e. Zu αλσχεολ. vgl. Kol. 3 s. — δψηλοφθ., sonst unbekannt, bedeutet den lüsternen techling, der diese gesiene Gesinnung schon durch seine Blicke zu erkennen gibt. AK II 6 steht dafür ειψός θαλμος. Zum Gedanken vgl. 2. Petr. 2 14; Testam. Benjam. 6; salfc. 7. — 4 Bgl. 3. Mos. 19 26. 31; 5. Mos. 18 10 ff.; Sib. III 224 ff., 234. last ben Anfang bes Berses (bis enaoidig incl.) aus, wie harnad (a. a. D.) mutet, weil vielleicht die Bogelschau nicht mehr üblich war. Indessen es ift unthricheinlich, bag a unabsichtlich, a aber absichtlich follte geftrichen fein. Bar

wirklich die Warnung vor Bogelschau nicht mehr am Plaze, so ließ sich wohl leicht ein andrer, zeitgemäßer Begriff dafür einsehen. Dagegen dietet L in dem Zusah nec audire zu videre eine auch durch K c. 10 (vgl. auch die "Unterredungen" in Sch) bestätigte Lesart. Daher sügt F unt seinem Text ein μηδε ακοδειν ein. Da dei den Zaubereien vor allem auch Zaubersormeln gebraucht wurden, war das Heit deine Auptsache. — Zu enzolde (AK: ἐπάλων) vgl. 2. Mos. 7 11; 3. Mos. 20 a. 27 LXX; Sir. 12 12; Fren. I 25, 4; II 32, 5; Eurip. Hipp. 1038. Bacch. 235; Justin philos. IX 15; X 29; es ift der Zauberer, sosern er namentlich mit Zaubersormeln umgeht, der Beschwörer — μαθηματικός ist der Aftrolog vgl. z. B. Textullian adv. Marc. I 18; de idol. 9; Justin apol. I 14 u. ö. — περικαθαέρων ist der Leid und Seele reinigt durch Besprihen mit dem Sast einer Zauberpstanze, webei natürlich Zaubersprüche gesprochen oder gesungen werden (Ps.-Apuleius Herd. 84; Scholion zu A VII 6 und VIII 32). — 5 citirt dei Clemens strom. I 20. — 6 31 αρόγγορος vgl. Spr. 16 28 (Theod.); Jud. 16; I. Kor. 10 10; Phil. 214; I. Petr. 4 a. — Zu αὐθάδης vgl. Tit. 1 7; 2. Petr. 2 10; Hern. sim. V 4, 2; IX 22, 1—3; I. Clem. 1, 1; 30, 8; 57, 2. — Zu πονηρέφρων vgl. A VII 7. — 7 vgl. Mt. 5 s; Barn. 19, 4: äry πραθς. — 8 Barn. 19, 4: äry ήσύχιος, έγγαθρώς καὶ φυλάσσων καὶ τρέμων τούς λόγους, οθς ήπουσας. A VII 8; πράχος, αγαθός, τρέμων τούς λόγους τοθ θεοδ. Σ: Γίνου ταπεινός καὶ ήσύχιος, τρέμων δα παντός τὰ λόγια τοθ κοβού (MPG XXVIII 840 D = Battifol, Studia patr. II (1890), 124) und faţi mörtlich ebenso Nnia verda quae audis. Durch Σ und N ift die Lesar negotii bonus et tremens omnia verda quae audis. Durch Σ und N ift die Lesar negotii bonus et tremens omnia verda quae audis. Durch Σ und N ift die Lesar negotii bonus et tremens omnia verda quae undis. Durch Σ und N ift die Lesar neinen getilgt, von den andern mit einem Lun". Wahrscheinlich ist die ursprüngliche Lesart einsach zu der perschen. — Zu hodycoz vgl. I. Petr. 4 11. 1814; Nöm. 12 10. — 10 Eitirt Barn.

c. 4: Beg bes Lebens: Fortsegung: Gebote fürs Leben in ber Gemeinbe unb mit ben Brübern.

Bgl. zu ben vermutlichen Quellen dieses Kapitels meine Untersuchungen', S. 56 fl.

1 Obwohl der Gedanke, dessen, der Gottes Wort verkündigt hat, Nacht und Tag pagedenken, sehr übertrieben ist und obwohl Barn. (19, 9 und 10: ἀγαπήσεις ὡς ϫ΄ ρην τοῦ ἀτθαλμοῦ σου πάντα τὸν λαλοῦντά σοι τὸν λόγον χυριου μνησθήση ξιμέραν πόσεως νυχτός καὶ ἡμέρας) und Sch ihn nicht haben, ist die vorliegende Fassung des Textes wohl als ursprünglich anzusehen, da sie von L und K bestätigt wird. Die Wendung bei Barn.: ἀγαπ. χτλ. sindet sich auch in K, eine Anlehnung an Spr. 7: zum Ausdruck 5. Mos. 32 10; Ps. 6 8; K ist hierbei wohl von Barn. abhängig. Au λαλοῦντος χτλ. vgl. Hebr. 2: und 13 τ. Gedacht ist die λαλ. an die Propheten, Lehrer, Apostel, Bischöse und Diakonen (vgl. c. 11, 2. 4; 15, 2). Der strenge Parrallelismus (ὡς χύριον, χυριότης, ἐχεὶ χύριος) würde statt λόγον τοῦ δεοῦ λόγον τοῦ κυρίου sordern. So liest in der Tat Barn., und L hat: domini dei. — Ju ὡς πόριον vgl. c. 4, 11; 11, 2; Mt. 10 40; Gal. 4 14. Ju χυριότης vgl. 2. Petr. 2 10; Jub. ες Dermas sim. V 6, 1; χυριότης ist die göttliche Herrschergewalt, hier das Göttliche in sem Bort Herrlichseit der Begriff Herr liegt, so würde dieses Wort, ganz dem Griechischen entsprechend, genügen. L übersetzt, und sie erscheint im Wort, so mus auch der Herr selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διδισοι das duch der Herr selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διδισοι διαθοι der Herr selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διδισοι διαθοι der Herr selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διδισοι διαθοι der Herr selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διδισοι διαθοι der Herr selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διδισοι διαθοι der Herr selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διδισοι διαθοι der der selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διαθοι διαθοι der der selbst da sein; vgl. Const. up. VII 9: Επου γάρ ή περί δεοῦ διαθοι δ

ila, exet δ θεός πάρεστιν. — 2 L läßt, vielleicht absichtlich, das καθ' ήμέραν aus. emeint sind nicht die öffentlichen Gottesdienste, sondern die privaten Erbauungs-reinigungen (vgl. c. 16, 2). Die Mahnung ist jüdischen Ursprungs. Bgl. die wonyme (jüdische) Apotalypse, herausg. v. Steindorfs (XUN. F. II 3, S. 153): nd habe ich mich einen Tag nicht zu ben Kindern Braels gewendet, fo fand ich, for mir als Bergehen auf meiner Schriftrolle angeschrieben war." Es hat anches für sich anzunehmen, daß die christlichen Zusammenkunste bei gemeinsamer ablzeit gehalten wurden und daß die Gebete c. 9 und 10 sich auf diese Zusammensnfte beziehen (vgl. unten zu dieser Stelle). Das wurde um so eher anzunehmen n, wenn unter den λόγοι Gebete gemeint sein sollten. Daß λόγος Gebet bedeutet t, ersieht man 3. B. aus ber Mithrasliturgie, herausgegeben v. A. Dieterich, ipzig, 1903, S. 1. 8 u. ö. Zu aγια im Sinne: Chriften vgl. c. 10, 6 u. 16, 7. — Die Handschrift liest: οδ ποθήσεις (habe kein Berlangen nach); dagegen K Barn. lesen: οδ ποιήσεις. L bestätigt diese Lesart: non facies. Die Form ποιήσεις ird das Ursprüngliche sein. — Nach πρινείς δικαίως (iudica iuste) gibt nur L die egründung: sciens quod tu iudicaberis. Daß sie ursprünglich mare, läßt sich nicht weisen. Statt des Schlußsabes sagt L: Non deprimes quemcunque in casu suo. arnad meint (Thu3 1900, Sp. 639), ber Ueberfeger habe ben griechischen Sag: λήφη ατλ. nicht verstanden. Jedenfalls hat ihm nicht ber Text, ber fich jest in findet, sondern der von K und Barn. 19, 4 vorgelegen: ού λήψη (λήμψη) πρόσων ελέγξαι πνα επί παραπτώμαπ, wenigstens die drei letzen Borte hat er sicher ge-en. — Citirt ift dieser Bers Barn. 19, 12. 11. 4. — Zum Gedanken von s. L. 1. Kor. 1 10; 11 18. — Zu xρινείς δικαίως κτλ. vgl. Sib. II 61 f. = Pf.-Photyl. 9. — t ελέγξαι vgl. c. 2, 7; 15, 3. — 4 Der Sinn dieses Sätzchens bleibt völlig undemmt. Zunächst steht sest, daß am Text keine Verderbnis vorliegt. L überseht ar: Nec dubitabis, verum erit an non erit, aber auf anderer oder befferer Lest beruht bas nicht, sondern es ift nur ein schwacher Versuch, die Stelle zu versutlichen. Die Unklarheit erklärt sich daraus, daß ein nachlässiges Citat vorliegt 3L. meine ,Untersuchungen', S. 59). Bei Hermas vis. III 4, 3 erscheint die Redemenπα: δια τούς διψύχους, τούς διαλογιζομένους έν ταις καρδίαις αύτων, εί ἄρα ἔστιν ταύτα ή & souv. Daß biefelbe Phrase hier vorliegt wie in unfrem Bers, ift außer Zweifel. ne Benutung von D durch hermas ist ausgeschlossen. Wie freilich unfer Sat= m gemeint ist, wird aus der Parallele bei hermas auch nicht klar. Denn hier bt die Wendung in ganz allgemeinem Sinn: aus dem Folgenden ist zu radra ein ηθή ober εσχυρά και βέβαια και τεθεμελιωμένα zu ergänzen, und das Subjekt dafind die δράματα. Also die Phrase ist so in den Zusammenhang hineingearsitet, daß sich der ursprüngliche Sinn nicht ermitteln läßt. Auch Barn. gibt teine eutung bes Sages. K 13 und A VII 11 verfteben ihn vom Gebet, und nach hermas and. IX 1—8 scheint die diduxia geradezu terminus für den Gebetszweifel zu sein gl. auch 1. Clem. 11, 2; Ps.-Ign. Her. 7, 1; Sir. 1 28; Jak. 1 8, 4 8; 1. Joh. 5 14, ). Diefen ältesten Auslegern schließen sich auch Ausleger von heute an (3. B. kryennios). Andere dagegen verstehen den Sat eschatologisch, vom letten Bericht harnad, Hilgenfeld, Schlecht). Sabatier will ihn zum Vorhergehenden in enge Seziehung feten und versteht darunter eine Warnung vor der Unentschloffenheit des tichters, ber in gewiffen Fallen nicht mit Ja und nicht mit Rein zu entscheiben wagt, fonbern ben Richterspruch hinausschiebt. Gegen biese Erklärung spricht einach ber Bortfinn, gegen die beiden erften konnte man ben Busammenhang geltenb nachen, denn nicht leicht läßt sich die Mahnung in einer oder anderen der vorgeplagenen Deutungen unter die Bflichten als Gemeindeglied einreihen, um die es im Borhergehenden handelt. Gine Bergleichung zwischen unserer Stelle, K 18 . Kol. 4 1. 2 ergibt, daß ein verstümmeltes, aufs Gebet bezügliches Citat vorliegt.

5 Citirt bei Barn. 19, 9. — Bgl. Sirach 4 21; UG. 20 25; 1. Clem. 2, 1.
und 7. Der Text ist nicht unangesochten geblieben. D liest: 'Eav Exys dia rov

τρών σου, δώσεις λύτρωσιν άμαρτιών σου. Οὐ διστάσεις δούναι οὐδὰ διδούς γογγύσεις. agegen lieft L: Si habes per manus tuas redemptionem peccatorum, non dubi-

tabis dare nec dans murmuraveris ("Wenn bu ein Lösegeld ber Sunden in Sanden hast, so zögere nicht, es anzuwenden"). Schlecht (S. 58) hält die Lesart und die Konstruktion von L für ursprünglich und korrigirt darnach D. Allein dieser Lezt ist zunächst durch K gedeckt. Und die Konstruktion, wonach der Nachsatz nicht erst mit od dioracese einsett, sondern mit einem dwases bezw. des ist auch durch A (VII 12) gedeckt (vgl. auch Sch: "So lange du kannst, gib den Armen, auf daß beine vielen Sünden mögen aufgewogen werden"). Barn. 19, 11 hat den Bedingungsfatz geftrichen: διά των χειρών σου έργάση είς λύτρωσιν άμαρτιών σου. Fraglich bleibt, wosu das διά χειρών σου zu ziehen ift. Bryennios verbindet es mit δώσεις, Harn a cf mit exac. Aus ben Paralleltegten ift junachft nichts Beftimmtes ju fchließen; nur Sch scheint bas sav exus felbständig genommen zu haben und läßt ben Bufat überhaupt fallen. Bezieht man d. r. x. o. zu exys, so ist ber Sinn: wenn bu etwas burch beine Hände, b. i. burch beiner Hände Arbeit besitzst. Für diese Deutung scheint zunächst Barn. zu sprechen mit dem Ausdruck epycog, aber est scheint nur so. scheint zunächst Barn. zu sprechen mit dem Ausdruck έργάση, aber es scheint nur so. Denn offenbar will έργ. hier im Sinn von erwerben, sich verdienen genommen sein: die λύτρωσις wird aber durchs Geben erworden, und so ist der Sinn in Barn. der: durch deine Hände, d. h. durch das Geben, das du mit den Händen ausführst, erwird die Lösung deiner Sünden. Barn. spricht also gegen die Berbindung von d. τ. χ. σ. mit έχης. Verbindet man es mit δώσεις, so scheint es völlig überstüssig zu serhindet man es mit δώσεις, so scheint es völlig überstüssig zu echten Gebrauch der Hände hatte s gehandelt; s seht das einsach sort und verstärft den positioen Gedanten von s sogar: durch deine Hände kannst du dir unter Umständen sogar Sündenvergebung verschaffen. So ist's wohl das Sinnge mäße, έαν έχης selbständig zu nehmen ("Wenn du kannst", wie Sch), und d. τ. χ. a zu dwosels zu ziehen. Das dwosel düreword άμαρτιών σου (gieb eine Erlösung deinet zu δώσεις zu ziehen. Das δώσεις λύτρωσιν άμαρτιων σου (gieb eine Erlöfung beiner Sünden) hat etwas Geschraubtes. Sollte nicht vielleicht ursprünglich gestanden haben: δὸς siς λύτρωσιν άμαρτιῶν σου? Die Formel siς λύτρ. sindet sich bei Barn. und A.; K siest in cod. Mosq.: δὸς siς λύτρον; in cod. Neapol.: δὸς siς άγκαν (Sch "auf baß beine vielen Gunben"). Das verbient ficher Beachtung. Die vorge schlagene Lekart würde ben Sinn von a höchst einsach gestalten: "Wenn du kamst, so gib mit beinen Händen zu einer Erlösung von deinen Sünden". Indessen beit Die Möglichkeit offen, daß die Formel sle  $\lambda$ . sich erst einstellte, weil man die Hatte der Worte d.  $\lambda$ . d. a. empfand. — Der Gedanke von der sie mehrtilgenden Kraft der Worte die der Gedanke von der fie Monte der Gedanke von der Gedanke Allmosen ist dem Spätjudentum ganz geläufig, vgl. darüber Boufset, Die Resigion des Judentums (1903), S. 119 f. — 7 Citirt Barn. 19, 11. Bgl. Sib. II 78; 80; 91; 274; βs. βhofyl. 22; Spr. 3 28; Herm. sim. IX 24, 2; Test. d. Patr. VI 7; Masarius d. Gr. apocrit. III 43. — 8 πάντα lesen DKL, δν πάσιν Barn. 19,8; elς πάντα Α VII 12. — ADK lesen άλελφφ σου; L und K cod. Ottob. fratribus tuis; Barn. πλησίον σου. — L lieft: si enim mortalibus socii sumus, quanto magis dine initiantes esse debemus? Schlecht schlägt vor, zu lefen: si enim in immortalibus. Das ift möglich. Aber es verdient Beachtung, daß Sch die Stelle wiedergibt: "Und wenn wir in den vergänglichen Dingen Gemeinschaft haben mit denen, welche entbehren muffen, so werden wir mit ihnen Anteil haben an den bleibenden, ewigen [Gütern]". Es tann alfo fein, daß es eine Tertgeftalt gegeben hat, in ber im erften Glieb die vergänglichen, im zweiten die unvergänglichen Guter genannt waren. Der Gebante, ber barin zum Ausbruck fam, war ber, bag bie mit irbifchen Guten geubte Barmherzigkeit das Unrecht auf die ewigen verburgt. Der nachfat in L: quanto magis etc. bleibt dunkel; Schlecht vermutet selbst, daß die Lesart nicht gang sicher steht (S. 58 Anm. 2). — L fügt an dieser Stelle den Satz hinzu: Omnibus enim dominus dare vult de donis suis. Er past völlig zu bem ausgeführten Se danken, und follte dann vielleicht nicht eine Aufforderung gur Barmherzigkeitsabung enthalten, fonbern eine Stärfung bes Blaubens an bie Biebervergeltung (vgl. bas Aftiv dare). D hat diefen Sat 1, 5 eingefügt; f. zu diefer Stelle. — hier bricht bie Parallele in K ab. — Zu οθκ άποστρ. τ. ένδ. vgl. c. 5, 3: άποστρεφόμενοι τόν έδεόμενον. Zum Gebanken Sirach 4 5; Spr. 3 2τ. — Zu toia vgl. AG. 2 44; 4 22.

9 D Barn. 19, 5 und A VII, 12 lesen ἀπό τοῦ νίοῦ σου ἡ ἀπό τῆς δυγατρός σου; est a siliis. — D und Barn. lesen διδάξεις; L und A διδάξεις αὐτούς. — Jum anten vgl. Pf. 34 12; Eph. 6 4; 1. Clem. 21, 6 sf.; Polyt. ep. 4, 2. — 10 Citirt n. 19, 7. — L gibt den Sah μήποτε κτλ. so wieder: ut timeat utrumque, domiet te; offendar hat er daß Griechische nicht verstanden. Auch A VII 13 ans gänzlich den ursprünglichen Sinn: μήποτε στενάξωσιν ἐπὶ σοι καὶ ἔσται σοι δργή t θεοῦ. Daß solgende Sänchen: οὐ γάρ ἔρχεται κτλ. ist in A ganz gestrichen; L: hat eß wieder gänzlich mißverstanden: non enim venit, ut personas invitaret, in quidus spiritum [humilem] invenit. Jum Gedanten vgl. Eph. 6 2; Lactant. 64, 12. — 11 Jum Gedanten vgl. Eph. 6 5; Rol. 3 22; 1. Betr. 2 12; 1. Tim. 6 1; 2 2; Janat ad. Polyc. 4, 3. — Citirt Barn. 19, 7.

12—14 abschließende allgemeine Mahnungen. — 12 D lieft: τὸν τῷ χυρίφ; Barn. 19, 2: πῶν δ οὺχ ἔστιν ἀρεστὸν τῷ δεῷ. Α VII 14: καὶ πῶν, ν ή άρεστὸν πυρίφ, ποιήσεις. L: et quod deo non placet, non facies. — Bgl. Rof. 6 18; 12 26. 28; 13 10. — 13 Citirt Barn. 19, 2 und 11. — L fügt ein fili als ebe ein; dagegen läßt es den Sah: οὐ μή έγκαταλίπης έντολάς κυρίου weg, fügt : bafür im folgenden ein contraria hinzu. — Der Sat: φυλάξεις ατλ. tehrt in 14 und c. 30 wieder; in c. 14 in der Form: φυλάξεις άπερ ελαβες μήτε προσμήτε όφαιρων, und c. 30: φυλάξαι τὰς εντολάς μηδέν άφαιρούντας η προστυθέν— Zum Gedanken vgl. 5. Mof. 42; 131; Spr. 30 6; Pred. 314; Offb. 22 18. 19; εb. hist. eccl. V 16, 3; auch 2. Clem. 3, 4; 4, 5; 6, 7; 8, 4; 17, 1. 3. 6. — 14 D lieft: εκκλησία έξομολογήση τὰ παραπτώματα σου; Barn. 19, 2: ἐξομολοήση ἐπὶ άμαρσου; Α VII 14: ἐξομολοήση κυρίφ τῷ θεῷ σου τὰ ἀμαρτήματά σου; L läßt ben 
yen Sat weg. Daß nur D ben Zusat è ἐκκλησία hat, ist beachtenswert. Bas
inter dem Sündenbekenntnis gemeint? Die Stelle in A läßt keinen Zweisel: ift das Sündenbekenntnis vor Gott in Gebetsform gemeint, und zwar das private Gebet im Kämmerlein, mit dem die Bitte um Sündenvergebung natürverbunden war. Ganz so meint es z. B. Hermas an verschiedenen Stellen I 1, 3. 9; I 2, 1; III 1, 5. 6; mand. X 8, 2 und 3; sim. II 5; IX 23, 4). Dieser n ift aber hier durch das er exxlygia ausgeschlossen. Es kann sich hier nur um öffentliches Befennen vor ber Gemeinde handeln. Denn eine Ermahnung, sich Dem allgemeinen Gemeindebefenntnis im Gottesbienfte zu beteiligen, hat gar en Sinn. Der Gedanke des Verfassers ist der: hast du schwere Sunden — benn solche ist wohl bei den παραπτώματα zu denken — begangen, so wirst du nicht : ein ruhiges Gewiffen haben und mit gutem Gewiffen beine προσευχή vatgebet im Kammerlein — tun können, als bis du beine Sünden öffentlich vor Gemeinde bekannt haft. Solch einen öffentlichen Beichtakt ber Einzelnen fetzt h Frendus III 4, 2; I 13, 7 vgl. 13, 5 voraus und an ihn benkt wohl auch - 5 16: εξομολογείσθε άλλήλοις τάς άμαρτίας; vielleicht ist ein solcher auch Can. polyti 2, 9 gemeint. An die allgemeine Exhomologese, die sich in alten Kircheneten, bald in der Mitte, bald am Anfang findet (1. Clem. c. 60 und Gebet 27 Serapion in EU N. F. II 3 b, S. 19), ift babei also burchaus nicht zu denken. m biefe trägt einen allgemeinen Charafter, trägt Gebetsform und entspricht fo haus nicht bem, was unfrem Berf. vorschwebt. Gin Beispiel einer folchen öffenten Privatbeichte aus der ältesten Zeit haben wir nicht. Wir können uns auch i deutliches Bilb von ihrem Verlauf im Gottesdienst machen. Darüber gibt auch 4, 1, wo noch einmal von der Exhomologefe die Rede ist, keinen Aufschluß; auch st es fich, ob dort von derfelben Erhomologefe die Rede ift, wie hier (vgl. zur Jebenfalls tonnte eine berartige, ben einzelnen befonders in den Bordernd rudende Sitte nur bei gang fleinen Gemeinden bestehen. Es ift gang beflich, daß sie später schwand und burch die allgemeine Exhomologese erset de. (Ueber die Exhomologese im allgem. vgl. v. d. Golh, das Gebet in der stem Christenheit (1901), S. 147 ff. und 165 ff.) — xal od προσελ. xτλ. Das xal ils Folgerung aus dem Vorhergehenden zu nehmen. — Die Stelle ist citirt n. 19, 12; ebenda steht im Schlußsah statt της ζωης, entsprechend 19, 1, του φωτός. — Bemerkt sei, daß Tertullian diesen 14. Vers in de orat. 11 im Sinne gehabt hat. Er citirt dort Josephs Wort 1. Mos. 24, 45: et ne irascamini in via Daran anknüpsend fährt er fort: Nos scilicet monuit — alias enim via cognominatur disciplina — dum ne in via orationis constituti ad patrem cum ira incedamus. Schon Harn a spischensaß eine deutliche Hinweisung auf D enthalte (vgl. außerdem UG. 92). Bemerkenswert ist jedenfalls auch, daß zwischen dem Sate Tertullians: dum ne . . . a d patrem cum ira in cedamus, und L: Non accedas a ad orationem cum conscientia mala ein eigentümlicher Parallelismus desteht. Ferner solgt ja auf diesen Sats nicht unwahrscheinlich, daß de beiden ersten Säts von 14 ein Jusah sind. Denn offendar schließt die allgemeine Mahnung des 13. Verses den Ubschnitt ab, worauf vielleicht auch die Anrede fili, die L dietet, hindeutet. V. 14 zerbricht ohne Zweisel den Jusammenhang. Aber die Bezeugung ist so gut, daß har na ch diese Säts schon in der Grundschrift annimmt (S. 57).

### c. 5: Der Beg bes Tobes.

Ueber bie vermutlichen Quellen biefes Rap. vgl. meine ,Untersuchungen', S. 34f. 1 Bergleicht man den Text von D, Barn. 20, 1, L und A VII 18 miteinander, so stehen sich D und A am nächsten, nur daß A, den 22 in D aufgeführten Lastern noch zwei hinzugefügt (έπιορχίαι und άφοβία), eine ganz geringfügige Umftellung vorge nommen hat, ἐπιθυμίαι παράνομα (statt einsach ἐπιθ.), δψηλοφροσύνη (statt δψος) und διπλοκαρδίαι (statt διπλοκαρδία) liest. Barn. 20, 1 läßt 7 Laster von D aus (ἐπθυ μίαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, αἰσχρολογία, ζηλοτυπία, ἀλαζονεία), fügt bafür παράβασις und άφοβία θεού hinzu; die Umstellungen sind weit erheblicher als bei K; bas θψος wird burch ben Zusatz δυνάμεως erläutert. L hat die beiden Begriffe & κλοxapdia und dodog unüberfett gelaffen, bafür aber ben Plural fastidia (Stolz) hinge gefügt; die Umstellungen sind nicht fo bedeutend, wie bei Barn., in ber zweiten Hälfte ist ber Parallelismus zu D fast ganz durchgeführt. Zu desideria (imdmin) fett L mala hinzu, wie K παράνομα. Aus dieser Vergleichung ergibt sich, daß D die axo3/a (8208), die durch Barn und A und durch L, das 2 mit: Deum non timentes beginnt, bezeugt ift, verfehentlich ausgelaffen hat; ferner bag D nicht wefent liche Umstellungen in feiner Borlage gemacht haben fann. Für die Ordnung if augenscheinlich c. 2, 2 maßgebend gewesen, soweit es in Betracht tommen tomme. Beachtung verdient es vielleicht, daß sowohl in A wie in L πορνεία vor επιθυμά: steht und daß beide (ebenso bei Hermas mand. 8, 5: επ. πονηρά) zu επιθυμία einen Zusatz haben. — Auch Hermas mand. VIII 3—5 findet sich ein Ratalog von 2 Lastern, der mit D offenbare Berwandtschaft zeigt; folgende **Borte hat Hermas mit** D gemein: μοιχεία, πορνεία, δπερηφανία, δπόχρισις, ψευδομαρτυρία, π**λεονεξία, επθυμία** (πονηρά), άλαζονεία; folgende Borte lehnen sich mit leisen Aenderungen an D on: δψηλοφροσύνη (für δψος, wie in K), μνησικακία (für κακία), κλέμμα (für κλοπαί). Schon diefe Aenderungen zeigen, daß D nicht von Hermas abhängig fein kann. Schwerlich schreibt jemand, der das deutliche und gebräuchliche δψηλοφροσύνη vor ich hat, das außergewöhnliche ύψος, und ebensowenig schwächt ein einigermaßen geschicken Schriftsteller das prägnante μνησικακία (vgl. zu 2, 3) in das allgemeine und blaffe xaxia ab. Doch ift das umgekehrte Berhältnis deshalb noch nicht anzunehmen (vgl. meine "Untersuchungen", S. 67). Ueber die Sitten der Juden, am Berfohnungstag ihre Sunden in Form von Lafterkatalogen zu bekennen, vgl. Harris, p. 82. — Lafterkataloge finden fich fonft noch: Beish. 14 25 ff.; Dc. 7 21 f.; Höm. 1 20 f.; 1. Ror. 5 10 f. 6. f.; 1. Tim. 1 of ; 2. Tim. 3 2 ff.; vgl. Offb. 9 21; 21 8; 22 18; Bf. Coprian de alestor. c. 5 (Harnack, Ell V 1, S. 86 f. nimmt an, daß dem Verfasser biefer Schrift D c. 5 gegenwärtig war bei der Aufstellung seines Katalogs); Testamentum Jem Chr. ed. Rahmani II, c. 7, p. 124 (hier auch 22 Lafter); griech. Jatobus-Liturgie Brightman, Eastern liturgies, p. 59. - 2 Der Text stimmt in Barn. 19, 2, A VII amd L ziemlich vollsommen mit Müberein; nur gibt A allem folgenden in Anae zum vorhergehenden substantivische Form. L seht für δικαισσύνης veritatis macht den Zusat; οὐδὰ κρίσει δικαία selbständig: non habentes iudicium iustum. — μισθόν δικαισσύνης vgl. 2. Betr. 2 15: μισθόν ἀδικίας. — Die Formel κολλώμενοι άγαθφ sindet sich wieder Köm. 12 0. — Zur Formel είς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ' είς τὸ ρόν vgl. Köm. 16 10. — 3 Der Text von D, Barn. und A stimmt sast vöslig rein. A seht sür ανομοι κριταί: ὁπερόπται. Dagegen geht L vielsach seine eignen ze. Den ersten Sah gibt L so wieder: Quorum longe est mansuetudo et sunia (sür ὁπομονή) proxima; daß solgende μάταια άγαπωντες läßt er weg; sür πόδομα seht er remuneratores, in Barallelismus zu den folgenden persönlichen etten; daß τὸν ποιήσαντα αὐτούς, daß sich auf Gott bezieht (vgl. zu c. 1, 2), versteht er te menschlichen Erzeuger und seht daßür genitorem suum; das γονείς τέχνων vert er völlig sasselsen denn er seht daßür peremptores siliorum suorum; edenso bihm daß τὸν ἐνδεόμενον duntel, denn er gibt eß mit a donis operidus wieder; völlig in der Luft schwebt der lehte Sah: advocationes iustorum devitantes. tt der pluralischen Wendung deß Schlußsaheß in M ist in L der Singular gestt (Abstine te sil ad istis omnibus), in Uedereinstimmung mit allen vorhermden Anreden (vgl. c. 3 und 4). — Zu οὐ γινωσκ. κτλ. vgl. Weißh. 15 11; φθορείς ) c. 16, 3. — Zu ἀποστρ. τ. ἐνδ. vgl. c. 4, 8. — Zu πλουσίων παρακλ. κτλ. vgl. . II 64; ββ. βhofyl. 9. — Zum Schlußsah vgl. 1. Soh. 5 21.

### c. 6: Schlußmahnungen.

1 Schlecht (S. 63) schlägt vor, ben Text von M nach L zu korrigiren, ba ver ursprünglichere sei. Allein ohne allen Grund. L liest: Et vide, ne quis te hac doctrina avocet et si minus extra disciplinam doceberis. Schon das muß veifelt werden, ob ursprünglich ein xat die vorliegende Mahnung an die vorzehende angeschlossen hat. Denn die Schlusmahnung von c. 5 ift in der Mehrgegeben, die neue Mahnung wendet fich aber im griechischen Text wieder an Einzelnen. Ganz irrig aber ist es, wenn für die Lesart von M: πλανήση από ης της δδού της διδαχής nach L als ursprünglich vorgeschlagen wird: άπό ταύτης dedaxis; die beiden Begriffe: της όδου της διδαχης konnten so nicht nebenmbergestellt worden sein, da die Logif verlange από ταύτης της διδαχής της όδοῦ ; ζωτζό). Aber das ift schlechterdings nicht einzusehen. Warum foll die Verbin-g "Weg der Lehre" unlogisch sein? Der Verfasser hat im vorhergehenden : δδός beschrieben, die die Lehre betrifft, folglich ist sie eine δδός της διδαχής (wie h Barn. 18, 1 όδοι διδαχής steht), von der sich der Christ nicht abführen, πλα-fchon dieses Berbum verdürgt den Ausdruck όδου — lassen soll. Daß A VII, 19 t der Formel in M schreidt: από της εὐσεβείας und N (MPG XXVIII 1689 C): rrhose της πίστεως ταύτης fällt nicht ins Gewicht. Es ift keinerlei Grund, an der htigkeit der Lesart von M zu zweifeln. Gbensowenig kann im Nachsatz L vor M Borzug verdienen. Denn er fehrt wörtlich in Na. a. D. wieder. L erklart entweder wieder daraus, daß er seine Borsage nicht verstanden hat, oder daß einen versehrten Text vor sich hatte. — Zum ersten Sah vgl. 2. Petr. 2 10; zum eiten Z 7 (MPG XXVIII 844 C = Batistol, Studia putrist. II (1890), 127. — md 3 Beide Verse gehörten schwerlich zu  $\Delta$  (vgl. meine, Untersuchungen, S. 68 f.). ch (oder 5, 3) stand jedenfalls eine Apokalypse; wahrscheinlich in der einen Resston eine kürzere, in der anderen eine längere, nämlich c. 16. Wollte der Bearter von d die Schrift fortsetzen, so mußte er hier den apokalyptischen Schlußlen lassen. Dafür hatte er nun Raum, etwaige Nachträge zu machen, für das nalige Gemeindeleben wichtige Dinge zu sagen, die weder im vorhergehenden agt waren, noch im folgenden sich leicht anbringen ließen. Diesen Eindruck chen in der Tat die beiden Verse 2 und 3. Daß es sich hier um wichtige Tages gen handelt, barüber vgl. Sarnad jur Stelle und S. 40 ff. Rur 2, wie mack tut, auszuscheiden, weil er in A fehlt, geht kaum an, denn s hängt, wie ide Harnack gezeigt hat, sehr eng an 2: 2 gibt den allgemeinen Grundsat,

und s macht die Anwendung auf die βρώσις. Oder sollte etwa, wie Weinel, D. Wirfung des Geistes usw. S. 147 Anm. 4 vermutet, 2 auf die Ehe, bezw. die Ghelosigkeit sich beziehen? Die Vermutung, daß wir es mit Zusägen von der Hand des Redaktors zu tun haben, der c. 1, 3-2, 1 eingefügt hat, dürste dadurch einige Stüze sinden, daß die Wendung: τέλειος δοη schon 1, 4 sich sand; auch daß: el δ' ού δύνασαι erinnert an: ού δὲ γὰρ δύνασαι 1, 4. — Zum Gedanken 2 vgl. AG. 15 20. 28; 1. Kor. 10 20; Sib. II 96; Phot. 32. Daß die Teilnahme an Opfermahlzeiten soviel bedeutete wie Abfall vom Christenglauben, ist allgemeine urchristliche Anschauung. — Zu προσεχ. ἀπό vgl. c. 12, 5. — Zu δεων νεχρών vgl. Weish. 1511; 1. Kor. 8 4, 10 20; 2. Clem. 3, 1. Kerngma Petri 3 (Preußch en, Antilegomena p. 52); Sib. VIII 46 f., 393 f.

### II. Teil (c. 7-10): Rultifde Borfdriften.

Mit c. 7 beginnt die eigentliche Kirchenordnung. Der Verfasser gibt hier nicht, wie es vorher der Fall ist, allgemeine Borschriften, sondern ganz bestimmte, auf konkrete Justände sich beziehende Anweisungen. Seine Tendenz ist eine durch aus praktische. Ihm liegt alles daran, eine Gemeinde, die offendar noch eine Reihe jüdischer Bräuche weiterpsiegte und auch sonst wohl im Ritus und im Gemeinde leben den specifisch christlichen Charakter vermissen ließ, auf die christliche Hoben.

### c. 7: Die Taufe.

1 Tabra návra neosenévres. Das Wort neosen. spricht eher bafür, daß die vor hergehenden Lehren nur in Form einer Predigt vor der Laufe mitgeteilt wurden, als sür einen längeren Unterricht. Daher sehen viele in der c. 1—6 umfassenkalf sur einen Laufhomilie einen Teil der Tausstüturgie (Harnack, Funk, Isahn, Schlecht, Schaffl. Tif später sein Teil der Tausstüturgie (Harnack, Funk, Isahn, Schlecht, Schaffl. Tif später sein Eile erseissitäturgie (Harnack, Funk, Isahn, Schlecht, Schaffl. Tif später sein möglich, aber sücher erweisen läßt es sich nicht. — 2—4 Es verdient alle Beachtung, einmal daß dem Verf. an der Handlung des Untertauchens ossenstüch rasche Erntwicklung von dem ursprünglichen Gebrauche weg. Offendar wenig liegt. Bereits die einsache Besprengung genügt ihm. Das zeigt eim dußerordentlich rasche Entwicklung von dem ursprünglichen Gebrauche weg. Offendar ist dem Berf. die Hautsstätung von dem ursprünglichen Gebrauche weg. Offendar ist dem Berf. die Kontiellung von dem ursprünglichen Gebrauch weg. Offendar ist dem Berf. die Kontiellung von dem ursprünglichen Gebrauch weg. Offendarist des Ferdennstsvert, daß er noch sein Weihegebet (Epikles) über dem Lauswassert ist der noch sein Weihegebet (Appliehren Geststen Baugen sir des Weihegeben, wenn er es gestannt hätte. Die ältesten Zeugen für die Weihes des Lauswassers durch die Sectannt hätte. Die ältesten Zeugen sir die Weihes des Lauswassers durch lie Gleichgültigseit des Berf. gegen das Untertauchen mit dem Jehlen des Laussprüssers durch sie Gleichgültigseit des Berf. gegen das Untertauchen mit dem Fehlen der Lausepiklese zusammen. Das Element als solches mußte eine ganz andere Weißes sussenstützt erhalten und die wießes Element als solches mußte eine ganz dere Weißester Laussprüssers der La

### c. 8: Das Fasten und Beten.

Die in c. 8 enthaltenen Bestimmungen sind gegen jüdische Bräuche und Einsse gerichtet, bekunden damit aber zugleich ihren engen Zusammenhang mit der ischen Sitte. Schon das entspricht jüdischer Grundanschauung, daß Fasten und ten mit einander behandelt werden. Das waren, mit dem Almosengeben, "gleichst die Grundpseiler der jüdischen Religion" (Bousset, Die Religion des Justums S. 159). So ist auch Mt. 6 1—18 von diesen drei Dingen die Rede. In sehlt an dieser Stelle das Almosengeben; der Vers. hatte darüber offenbar keine ondere Anordnung zu geben. In c. 15, 4 ist neben den soxal und den paksels im zemeinen auch der Almosen Grwähnung getan (vgl. auch 2. Slem. 16, 4).

1 Die dnoxpetal (vgl. auch 2) sind nicht, wie Mt. 6 10; 23 10. 14. 15. 20. 20. 27. 29, Pharisäer, sondern die Juden überhaupt. Offenbar gab es eine christliche Fastenze, die der jüdischen treu blied und den Montag und Donnerstag als Fastage kt. Dagegen wendet sich der Verf. und betont die christliche Sitte, am Mittwoch Freitag zu fasten — eine Sitte, der jüdischen analog gebildet, um sie zu entzeln und zu bekämpsen. — Ueber das Fasten bez. die Fasttage in den ersten istlichen Jahrhunderten vgl. Hermas sim. V, 1; Tert. de ieiun. 2; Clem. Alex. m. VII, 12, 75; Origen. hom. X in Lev.; Epiphan. haer. 16, 1; 75, 6; expos. 22; MG V 770 st. — 2 und 3 Wie in der Fastensitte, so blieben auch in der betssitte Christen dem jüdischen Gebrauche treu. Höchst wahrscheinlich ist die dem imaligen Veten des Vaterunsers am Tage nicht an die späteren christlichen Gestunden (3. 6. und 9. Stunde), sondern an die jüdischen Gebetsstunden, Morgens, ttags und Abends zu denken, bei welchen das Schmone Esre von den Juden etet wurde. An die Stelle dieses Gebetes soll bei den Christen das Vaterunser zm. Es ist durchaus möglich, daß auch Judendristen noch das Schmone Sere den Gebetsstunden zu deten psiegten. Das soll ihnen verleidet werden, indem so betenden Juden als "Heuchler" bezeichnet werden.

### c. 9 und 10: Das herrnmahl.

Bgl. meine "Untersuchungen", S. 74 ff., wo ich den Nachweis versucht habe, in diesen Kapiteln von einem in engeren Kreisen gefeierten, gewissermaßen fficiellen Herrnmahl die Rede ist, das noch völlig in der Form des famiren Mahles stattsand, während in c. 14 bereits die unter Leitung des Bischofs dende, rituell weiterentwickelte Sonntags-Eucharistie gemeint ist, die mit dem ortgottesdienst verbunden die ursprüngliche Form der Mahlzeit dereits abgestreift t. Offendar benutzten die Christen, an die sich der Berfasser wendet, wie sie mit m Fasten und Beten sich an jüdischen Brauch hielten, so auch dei ihren Mahlzeiten ch stübische Gebete. Der Berfasser gibt sie ihnen in einer verchristlichten Form.

9 1 Εὐχαριστία steht hier im Sinne von Mahl; auch s heißt es nichts anderes; ch ift dort ausdrücklich des dabei genossenn gesegneten Brotes und Kelches gestt. περί εὐχ. ist zusammensassende Bezeichnung für das folgende περί τοῦ ποτην — περί δὰ τοῦ κλάυματος (v. d. Golh, Das Gebet in der ältesten Christenheit, 214). — 2—4 Daß die Gebete jüdischen Gedeten, wie sie dei den heiligen Mahlsten gedraucht wurden, nachgebildet sind, kann heute von Niemandem mehr gesynet werden, edensowenig, daß das christliche Mahl nur eine Beiterführung er jüdischen Sitte war, allerdings mit neuem Sinn erfüllt. Auch deim jüdischen ahl wird zunächst ein Kelch gesegnet, darauf Brot, das gedrochen und verteilt de; endlich solgt nach dem Mahle noch ein Danksebet (Sa da tier, La Diché p. 100 st.; RE V 563 st.; v. d. Solh, Gebet, S. 214 st.). Zu beachten ist, ber Genuß gerade umgesehrt, wie die Segnung stattsand; so geht auch in Dar die Segnung des Kelches (2) der des Brotes (1) voraus, aber zuerst wurde berot genossen und am Schluß erst der Kelch getrunken (vgl. 9,5 und 10,3; vgl. h 1. Kor. 10 16 und 11 25 ss.; Et. 22 17. 19 und 20; Joh. 6 63). — Dem Segenset 2 entspricht das jüdische Segensgebet: "Gelobet seist du Herr unser Gott, der

bu die Frucht des Weinstodes schaffst". Offenbar sind die Borte: 5πλο της άγ. άμπ. Δαβίδ τοῦ παιδός σου veranlaßt burch die jüdische Borlage. Außerdem vgl. zu ben Borten: ης έγνωρισας ημίν die Stelle in dem judischen Gebet: "Bir danken dir . . . für die Gesete, die du uns hast tund getan" (Sabatier, p. 101); auch die Anrebe nares humv findet fich in ber jubifchen Borlage (ebenda). Bas aber ift mit bem "Beinstock beines Knechtes David' gemeint? Rach den einen (Lipfius) ist barunter bie Kirche als bes Herrn Beinberg nach Pf. 80 16; Jer. 2 21; 12 10; Justin dial. c. 110 au verfteben. Allein es ift boch eben hier nicht vom Beinberg, fonbern vom Beinstatelleiten. Aucht es ist von teen gete nicht den benten bernater (vgl. Joh. 15.1) Christus selbst. Allein dazu paßt nicht der Schlußsah: "den du uns kund gemacht hast durch deinen Knecht Jesus". Beider andere (Spitta) benken an den Messas nach syr. Baruchapol. 36 f.; Sir. 24 17 ff.; Jef. 11 1; Pf. 80 1 ff.; Joh. 15 2; Testam. patr. III Levi 2. Endlich hat man auch an das Blut Christi gedacht (Funk) nach Clemens Alexquis dives salv. 29; Origenes hom. in Jud. VI, 2. Höchst mahrscheinlich liegt der ganzen Stelle keine deutliche, fest umschwiedene Vorstellung zu Erunde. Mit dem ursprünglichen Gebanten an den Beinstod und deffen Erträgnis, von bem man zu genießen im Begriffe ift, verknüpft fich die Borftellung von dem Beinstod Davids, dem Meffias und dem meffianischen heil, das Jesus tundgemacht hat. Es wird also im wesentlichen nichts anderes gemeint sein, als was : (ζωή und γνώσις) und 10, 2 (γνώσις, πίστις und άθανασία) genannt ift. — 3 Man beachte ben völligen Porallelismus der Gebete über Wein und Brot, aber auch der Schlufgebete 10, 2 und 3. κλάσμα heißt in ber Alegypt, Kirchenordnung § 47-52 bas Brot ber Agope. Also auch hierin zeigt fich, wie ftart Agape und Eucharistie ursprünglich zusammen hingen. — Zu ύπερ της ζωής και γνώσεως ης εγνώρισας ημίν vgl. die Stelle im jü-bischen Gebet über dem Brot: "Bir danken dir... für die Gebote, die du mak tund getan hast; für das Leben, die Beweise beiner Huld und beine Barmherzigkeit, womit du uns begnadet hast". Vielleicht wirkt aber auch hier beim Brot in dem Ausdrucke ζωής eine Borstellung wie Joh. 6 25. 51. — 4 Auch dieses Gebet hat seine Parallele im jüdischen Ritus. Unmittelbar vor der Mahlzeit stand ein Gebet, worin gebetet murbe: "Bereinige uns Berftreute aus ber Mitte ber Boller, uns Ber bannte von allen Orten der Erde und bringe uns zusammen in deiner Stadt Zion" (Sabatier p. 107). Zur Bitte um Sammlung der Kirche (so auch c. 10, 5) vgl. 2. Makt. 1 27: ἐπισυνάγαγε τὴν διασποράν ἡμῶν. Zum Gedanken vgl. Tob. 13 4 4 3 und 4 sindet sich saft wörtlich wieder bei Ps.-Athanasius de virg. 13 (MPG XXVIII 265 C; 4 kehrt wieder im 1. Gedet des Serapion XI VI 4 S. 5. — Die reichere Der Landschaft wieder im 1. Gedet des Serapion XI VI 4 S. 5. — Die reichere Der Landschaft wieder im 1. gologie (vorher 2 und 3 nur ool ή δόξα sig τους αίωνας) erklärt sich daraus, das hie der Hauptgebetsakt zu Ende ist. — 5 Die Warnung, niemanden außer die Getausten an der heiligen Mahlzeit teilnehmen zu laffen, fest voraus, daß dies tatfächlich ge schah; vgl. 10, 6: Et us ard. — Ueber soxapistia vgl. oben zu i

101 μετά τό έμπλησθ. kann nur bedeuten: Nach der Sättigung, so daß an wirklicke Mahlzeit gedacht ift (Joh. 6 12); vgl. meine "Untersuchungen", S. 75. — 2 Zu önde säxisov öx. xτλ. vgl. Jer. 7 12; Neh. 1 0; Hes. 43 τ; Ps. 74 τ; 1. Kön. 9 s; vgl. auch die Borte im jüdischen Gebet über dem Brot: "Sei gnädig... diesem großen und heiligen Tempel, auf dem dein Name ruhte". Der Name steht für die Person selbst (vgl. Dieterick. Mithraßliturgie 1903, S. 110 ff.). Daß xatsox. ist ganz real gedacht; vgl. zur Formel Lit. Chrysost: έλθε καί σκήνωσον έν ήμιν Bright man, Lit. I, 358. Vielleickt ist, wie Ha an ach vernutet nach Joh. 17 26, vor xatsox. ein έγνώρισας ήμεν außer sallen und dann wäre xatzoxhyνώσας (Partic) zu lesen, da ein transitiver Gebrauch von xataox. ganz außergewöhnlich ist. — 2—5 Mit Recht macht v. d. Golk (S. 211 und 218) darauf ausmerssanl zwei Secklußgebete genau den Segenszebetes am Eingang entsprechen: jedesmal zwei Dankgebete und daran sich anschließend ein Bittgebet. Der Parallelismuß geht aber auch inß Einzelne: alle Dankgebet beginnen mit: Edxapistozdüker ost (9, 2, 3, 10, 2); nur daß zweite Dankgebet am Schuk (10, 3) beginnt jeht mit: Σύ, despota auxutæpatop xtd. Dagegen sindet sich am Schuk dieses Gebeteß (10, 4) die Formel edxapistosdyes ost. Eß ist nun höchst wahrscheindigesed der auch ind höchst wahrscheine

lich, wie v. b. Golt vermutet, daß durch ein Bersehen diese Anfangsformel an die unrechte Stelle geraten ist, worauf noch das unverständige ob, das sich hier findet, hindeute. v. d. Golt hat das letzte Gebet folgendermaßen rekonstruirt: Εύχαριστοθμέν σοι, πάτερ άπάντων, δτι δυνατός εξ σύ δέσποτα παντοκράτορ, ξκτισας ατλ.... διά <'Ιησού> του παιδός σου. σοι ή δόξα είς τους αίωνας (S. 331). Für bie Richtigfeit biefer Rekonstruktion spricht nicht allein ber nun wirklich burchgeführte Parallelismus, sondern es gewinnt auch das Satichen 4, das sich am Schluß befremblich, weil matt, ausnimmt, seinen verständigen Plat und Sinn. (Wenn bei v. d. Golt das Sätchen: Era oo edgastorhowste fehlt, so ist das wohl nur ein Bersehen von ihm.) Uebrigens glaubt v. d. Golt eine noch altere Fassung dieser beis ben Schlußbankgebete ermitteln zu können, vgl. S. 220 Anm. 2, worauf wir uns bier nicht weiter einlassen wollen. Die Möglichkeit, daß die dort gebotene Fassung bie alteste war, ist nicht abzustreiten. Kehren wir zu dem Parallelismus der beis ben Bebetsgruppen gurud, fo ift er auch in ben Schlußborologien burchgeführt: bie Dankgebete schließen alle mit der Formel: ool ή defa ele τους αίωνας (9, 2. 3. 10, 2. 4), mährend die Bittgebete, weil abschließend, die vollere Formel haben: δτι σού έστιν ή δόξα και ή δύναμις [διά 'Ιησού Χριστού] είς τούς αιώνας (9, 4 und 10, 5). Ferner haben alle vier Dankgebete die Formel: διά 'Ιησού τού παιδός σου (9, 2, 3, 10, 2, 3), ja die drei ersten dieser Gebete haben sogar das Sähchen gemeinsam: ής έγνώρισας ήμεν. Man lese die Gebete in dem geschickten Abdruck bei v. d. Golt S. 331, um fich von dem überraschenden Parallelismus in der Form zu überzeugen. Aber auch der inhaltliche Parallelismus, vor allem auch der der Bittgebete 9,4 und 10,5, verdient alle Beachtung. — Aus dem bisher Gefagten geht schon hervor, daß wir das, was 10,6 bringt, nicht als zum vorhergehenden Gebet gehörig, überhaupt nicht als Gebete ansehen (v. d. Golh S. 211 ff. folgend). — Die Feier verlief also daß zwei Dankgebete und ein Bittgebet die Mahlzeit einleiteten, und ebensolche Gebete ben Abschluß bilbeten; mahrend ber Mahlzeit mogen Gesprache und Gefinge ftattgefunden haben. - 6 In Bezug auf die vier furzen Sathen, welche fich nun anreihen, fteht folgendes fest: 1. Die Sate ftehen untereinander nicht in Busammenhang; fie find vielmehr abgerissen und jeder steht für sich. 2. Sie sind auch nicht mit dem vorhergehenden Gebet zusammenzunehmen, denn dies ist abge-schloffen durch eine folenne Dozologie. Wie sind nun diese vier Sätze zu verstehen? Man kann fie als gebetsartige Rufe verstehen, die der Leiter der Feier in die Berfammlung hineinruft, bezw. hineinrufen foll - eine Sitte, die etwas fonderbar er-Seint. Ober wir haben es mit Anfängen von Pfalmen zu tun, die an biefer Stelle, also am Schluß der gemeinsamen Mahlzeit gefungen werden follen. Daß die Agape mit Psalmen, biblischen und selbstgedichteten, abzuschließen pslegte, wissen wir aus Tertullian (apolog. c. 39) und ben Kanones des Hippolyt (XU VI, 4, S. 106; vgl. S. 204). Diese Annahme hat viel für sich. Zunächst ist der Satz: Loavea τφ δαβιδ ein Citat aus Ps. 118 25 ff., eine Stelle, die beim Schlusse der Passah-mahlzeit gesungen, aber auch am Laubhüttensest gebraucht wurde, und zwar wurde das "Hosanna" beim Umzug um den Altar gesungen, so daß der siebente Festtag, m dem man sieden Mal diesen Umzug wiederholte, das "große Hofanna" hich. Dieser Psalm ist auch in die christliche Abendmahlsseier übergegangen (vgl. RG, Art. Liturgische Formeln, XI, 552 25 ff.). Gin Hinweis auf ein Lied ift aber auch in den Schlußworten: μαράναθα άμήν zu finden, ein Sätchen, das in griechischer Form Offb. 22 20 wiederkehrt: 'Αμήν, έρχου χύριε. Die Vermutung, daß sowohl die aras mäsche, wie die griechische Fassung auf einen Hymnus hinweist, ist dadurch sehr wahe gelegt, daß es einen alten jüdischen Hymnus gibt, der nach seinen Anfangs-worten en kelohenu "keiner ist wie unser Gott" heißt. Er trägt akrostische Form, mb die Anfänge ergeben: Amen, bo "Amen, komm", und wahrscheinlich wurde der Psalm auch mit diesen zwei Worten bezeichnet (vgl. darüber Taylor, p. 77 ff.). Diese Tatsachen machen es wahrscheinlich, daß auch hinter dem μαράνα θα · ἀμήν sich christlicher, vielleicht ursprünglich jüdischer Hymnus verbirgt. Endlich hat v. d. Golfz, der überhaupt die Vermutung, daß es sich hier um Ansänge von Hymnen handelt, allerdings nur in Bezug auf die ersten beiden Sche, zum ersten Mal ausgesprochen hat (a. a. D. S. 212), auch den Hymnencharakter des ersten Saßes: Έλθέτω χάρις κτλ. nachzuweisen versucht (vgl. a. a. D.). Daß man dei drei dieser Sätchen auf Hymnen, bez. Pfalmen geführt wird, muß sehr ins Gewicht sallen, und so erscheint die Annahme nicht zu gewagt, daß auch der schwierige und viel behandelte Saß: Et τις άγιος έστιν κτλ. der Ansang eines Hymnus ist. Gegen diese Annahme spricht nicht, daß sich in späteren Liturgien verwandte Formeln sinden. Es könnte — an Beispielen dasür sehlt es nicht in der Geschichte der Liturgie — immerhin ein kuzes Lied der Gemeinde schließlich zu einem Ruse eines Klerikers geworden sein. Die Auffassung des 6. Verses wird vorläusig noch durchaus schwankend bleiben müssen. Vielleicht sind alle diese Sätze spätere Zusätz und stammen nicht vom Versassen. Vielleicht sind alle diese Sätze spätere Zusätz und stammen nicht vom Versassen. Vielleicht sind alle diese Sätze spätere Lusätze empfinden. — Zu ärsog vgl. zu 4, 2. — Mit ustan. ist die Besehrung zum Christentum gemeint (vgl. z. B. Kerngma Betri 8 bei Preuschen, Antilegomena p. 54). 7 schließt sich vortresslich unmittelbar an c. 10, 5 an. — Ueber die beizubehaltende Leszat: το δ ε ο Δαβίδ vgl. Harnad zur Stelle. Die Schreidung der Handschrift upapaxeki ist entweder in μαράχ δεδά oder in μαράχα δα auszulösen (aramāisch: κιμκ τιφ oder κιμπούν). Ersteres bedeutet: "(unser) Herr üt gesommen", letzteres: "(unser) Harnadum. Volles dies der gesung den Vorzug. (Vgl. Zahn, Einleitung in das N. T. I, 215 s.; Dalman, Worte Zesus Los; die Deutung von Klostermann: Ma ragántha: "warum hast du redelirt?" Mt 3 1901, S. 107 verdient keine Beachtung.)

### III. Teil (c. 11-15): Borfdriften für bas Gemeinbeleben.

c. 11: Die Apostel und Bropheten.

11 1 und 2 wird die allgemeine Anweisung gegeben, wonach fremd zu reisende zu prüsen und wie sie aufzunehmen sind: alles disher Borgetragene (ανα πάντα τὰ προειρημένα) müssen sie lehren, dann sind sie wie der Herr selbst aufzw nehmen. Darauf wird 3 zum Besonderen, übergeleitet und darauf 4—6 von den Bischösen, 7—12 von den Propheten gehandelt. — 2 στραφείς, nämlich von der oben vorgetragenen Lehre; ebenso ist zu είς τὸ καταλύσαι zu ergänzen πάντα τὰ προειρ. — Zum ganzen Bers vgl. 2. Joh. 10; 2. Petr. 2 1; Ignat. an d. Eph. 9, 1; 5. Mos. 18: st. — Zu μη αὐτοῦ ἀκούσητε vgl. 12. — Zu deξασθε κτλ. vgl. c. 4, 1; Mt. 10 40.

3 κατά το δόγμα εθαγγελίου ift zu ούτω ποιήσατε, und nicht zum vorhergehenden (Harnad) ju ziehen. — Wie bas Folgende zeigt, benkt ber Berf. bei bem deppa wi soayy. jedenfalls an Stellen wie Mt. 10 40 (vgl. 4), Mt. 10 5—12 (vgl. 6); Mt. 12 11—11 (vgl. 7); Mt. 7 15—22 (8, 10 und 11). — 5 und 6 Offenbar wurde die Gaftfreundschaft der chriftlichen Gemeinden in ganz außerordentlicher Beise durch unlautere Geseller mißbraucht. Aber die Sorge, die den Berf. bei seinen Ausführungen leitet, ist nicht die, daß den Gemeinden zu viel zugemutet, oder daß ein bestehender Disbrauch sich noch weiter entfalten werde, fondern daß mit den falfchen Lehrern auch fallde Lehre in die Gemeinde tomme und umgefehrt, daß bei bem Diftrauen ber Gemein den mancher echte Lehrer nicht gebührend gewürdigt werde. — Der Ausbrud ond προφήτης statt ψευδοαπόστολος im Sinne von "falscher Lehrer" ist offenbar ber Stelle Mt. 7 16 (vgl. 24 11. 24) entnommen, ein weiterer Beweis bafur, bag ber Berfaffer jenen Abschnitt auch bei diesen seinen Erörterungen ftart im Auge hat. — sl ph xil Der Apostel foll so viel Nahrung erhalten, als er auf ber Reise bis zur nachften christlichen Gemeinde braucht; natürlich wird er mahrend bes einen ober ber zwei Tage, die er bei der Gemeinde verbringt (vgl. c. 12, 2), von dieser verpflegt (Mt. 10 n; Lt. 10 7 f.). Der echte Apostel verlangt auch nicht mehr; vor allem verlangt er von ben Gemeinden, deren Gastfreundschaft er in Unspruch genommen hat, fein Gelb. Dem ber Apostel muß arm sein (Mt. 10 .; vgl. Guseb. hist. eccl. III 37). Offenbar stand bie Gemeinde den Aposteln ziemlich fritiklos gegenüber, entweder aus befondere Ehrfurcht, oder weil der Apostel sich mit seiner Predigt nur an die Unbetehrten

manbte, alfo ben Gemeinden zur Kritit wenig Anlaß gab. Der Verf. will nun auch zu folcher Kritik nicht auffordern, sondern nur einige Gesichtspunkte geben, nach benen sich die Gemeinde richten kann, um sich vor Schwindlern zu schützen (über schwindelnde Propheten vgl. Lukian, Peregrinus 18; 16; Origenes, gg. Celf. VII 9; 11). Den Propheten gegenüber war dagegen die Gemeinde zur Kritik sehr wohl geneigt, wie das Folgende zeigt — 7 Wie zunächst von dem echten Apostel und von dem Berhald gegen diesen die Rede ist, so hier zunächst vom echten, in Ekstase redenden Propheten. Diesem gegenüber foll jedes Mißtrauen und jede Kritik schweigen. Darauf beruhte schon die Anordnung c. 10, 7. An den Propheten Kritik ju üben, lag nahe. Sie waren bie manbernben Lehrer, die fich an die Gemeinben wandten zu beren Erbauung. Nach 1. Kor. 12 10; 14 20; 1. Joh. 4 1 unterstanden fie von Anfang an der Beurteilung der Gemeinden. Aber diese Kritik scheint oft, ja wohl regelmäßig eine überscharfe, ungerechte gewesen zu sein, so daß das Ansfeben ber Propheten litt. Dem will 7 wehren. Das πειράσετε bezieht sich wohl auf bie scharfe, prüfende Beobachtung bes Berhaltens ber Propheten, wovon im folgenben näher die Rede ist, während das diancivelts (1. Kor. 12 10; 14 29; A VII 28) sich auf die prophetische Rede bezieht. Jedes unziemliche Berhalten gegen ben en neuben propheten erscheint (wie Epiph. haer. 51, 35) als eine Sünde wider ben Geist (Mt. 12 s. f.), also für unvergebbar, benn aus dem Propheten redet der Geist (zur Sache vgl. Weinel, Wirkungen des Geistes und der Geister 1899, S. 83 ff.). Diese scharfe Warnung erklärt sich nur, wenn sich die Kritik der Gemeinde den Propheten gegenüber oft über die Grenze des Rechten hinauswagte. 8 ff. Das Interesse, das den Berf. auch hier leitet, ist nicht, die Gemeinden gegen Ausbeutung durch falsche Propheten zu schützen, sondern sie vor Versündigung an ben echten Propheten zu bewahren und beren Autorität zu heben. Da die Gemeinden offenbar sehr fritisch gegen die wandernden Propheten gestimmt waren, so brachte sie das in schwere Gesahren nach des Verfassers Meinung. Darum gibt er auch hier einige bestimmte Gesichtspuntte, um ben falfchen Propheten vom echten sicher unterscheiden zu können. Zunächst heißt es freilich ziemlich allgemein, daß er die τρόπους χυρίου haben müßte. Da im folgenden dies nicht näher ausgeführt die τρόπους χυρίου haben mußte. Da im folgenden dies nicht näher ausgeführt wird, muß man annehmen, daß der Berf. bei feinen Lefern eine deutliche Borftellung von den τρόποι χυρίου voraussetzen kann. Bei Hermas mand. XI 7 ff. wird näher ausgeführt, wie δ έχων το πνεθμα το θεζον sich benimmt: er ift bemütig, still und bescheiden, er enthält sich alles Schlechten und aller eitlen, weltlichen Luft, er seigt gegen alle ein ausgefprochen bemütiges Befen, er rebet nur, wenn Gott es Gang anders ber Pseudoprophet (mand. XI, 11 ff.): er ift aufgeblasen und vordrängerisch, unverschämt und wortreich, vergnügungsssüchtig und lohnsüchtig. Das mögen auch die Eigenschaften sein, die nach dem Verf. von D den echten und den falschen Propheten unterscheiden. — 9 Der Fall, der hier ins Auge gesaßt ist, paßt völlig zu dem, was Hermas (mand. XI 12) von den salschen Propheten sagt (vgl. auch Eused. d. e. V 18, 2). — deizw (cod. liest: deizw) teanszu er verdenztet der Prophet fordert in der ekstatischen Rede, daß eine Mahlzeit gerichtet werde. Es ist weder gesagt, wer die Mahlzeit richten soll, ob die wohlsabenderen Gemeindeglieder oder ein einzelnes Gemeindeglied, noch, für wen die Mahlzeit bestimmt sein soll. Auf beibes kam es nicht an. Mit Recht benkt man meist an eine für die Urmen ausgerichtete Mahlzeit. Wir hätten also hier neben dem einfachen Gemeindemahl, wie es c. 9 und 10 befchrieben mar und wobei es lediglich auf die Bflege ber Gemeinschaft ankam, ein Zeugnis für das Mahl, das wohltätigen Zwecken biente und wie wir es am beften aus ben Canones Hippolyti kennen lernen. Hier ift von folchen Armen-Mahlzeiten wiederholt die Rede, nämlich in can. 32 und 35 (vgl. XI VI 4, S. 105 § 164 und S. 111 § 183; vgl. S. 199; Riedel, Kirchenstechtsquellen, S. 221 und 223; zu can. 32 vgl. The Journal of theol. Studies IV (1903), p. 282; Testamentum domini nostri Jesu Christi ed. Rahmani, II 13 p. 134); vgl. auch Tertullian apolog. c. 39). Soweit dabei von anwesenden Klerikern bie Rebe ift, erscheinen biese niemals als Tischgenoffen, die vom Mahle mitessen, son-

bern nur als biejenigen, bie die Teilnehmer burch Gebet fegnen und unter Um-ftanden gefegnetes Brot verteilen. In der vorliegenden Oftelle wird vom Propheten ebenfalls erwartet, daß er nicht von der Mahlzeit ist. — 10 Bgl. Mt. 23 1; 5 10; Sgnat. an d. Eph. 15, 1. 2. Der ist sicher ein salscher Prophet, der das, was er lehrt, selbst nicht tut. Das Gleiche vom Lehrer, doctor, bei Ps.-Clemens de virg. I 11. Daraus folgt aber noch nicht, daß auch der ein falscher Prophet ist, der, was er tut, doch nicht lehrt als verbindlich für alle. Im Gegenteil, gerade in dieser Jurüchhaltung kann zu Tage treten, daß er ein rechter Prophet ist. Diesen Fall faßt ber nachste Bers ins Auge. - 11 Die Schwierigkeit biefes Berfes liegt in ben Borten: ποιών είς μυστήριον χοσμιχόν έχχλησίας. Der Tegt fteht fest. Benn Zahn bas els por poor. tilgen und es por exxinoias einschieben und hilgenfelb für ποιών μυών, für κοσμικόν κοσμικών lesen will ("initians in mysterium secularium ecclesias"), so sind das Borschläge, die nichts jum besseren Berständnis helfen und ins Ungewisse führen. Die betr. Borte find fehr verschieden erklärt worden. Gine relativ vollständige Aufzählung ber vorgebrachten Ansichten gibt Schaff, The oldest church manual etc. (1885) p. 202 f. Bgl. dazu noch R. Seeberg in Gott. gel. Anzeigen 1898, S. 707 und dagegen Beinel, Birkungen des Geistes und ber Geiste 1899, S. 132 Unm. 2. Im wesentlichen tommen zwei Erklärungsversuche in Be tracht. Den einen vertritt Harnack (außer in der D-Ausgabe auch in der Geschichte der altchriftl. Literatur II 1, S. 433 Anm. 1). Er versteht den dunklen Ausdruck von der Enthaltung der She. Nach Cph. 5 52 ift die She ein großes μυστήριον, fofern fich darin das Verhaltnis zwischen Christus und ber Gemeinde ab bildet. Lebt jemand els puortselov exxdnotas, fo lebt er fo, wie es dem ehelichen Berhaltnis der Kirche zu Christus entspricht. Nach der vulgären Anschauung der ersten driftlichen Jahrhunderte (Die Stellen bei Harnad) gilt die Rirche als die Braut, als das Fleisch Christi, und bem entsprechend enthielten sich ernste Christen ber Che, da fie ja als Glieder ber Kirche zum Fleische Chrifti gehören und baher mit niemandem in Geschlechtsverkehr treten durften. Wer also είς μυστ. έχχ. lebt, enthält sich der Ehe. Κοσμιχόν aber ist, so fährt Harnack sort, das μυστ. genannt, "weil es die noch auf Erden lebenden Glieder der Kirche sind, die an ihrem Fleische (f. 2. Clem. 14) durch geschlechtliche Asses das Mysterium der Kirche als des eigentlichen Fleisches Christi darstellen". . . . "Das 'irdische' Musterium ist das in den Asketen sich darstellende reine Verhältnis der ecclesia in terris porogrinam zu ihm (Christus)." Auf Grund dieser Erklärung lehnt Harnad es ab, unter den ihm (Christus)." Auf Grund dieser Erklärung lehnt Harnack es ab, unter den αρχαίοι προφήτα: die alttestamentlichen Bropheten zu verstehen; vielmehr seien die Bropheten der ältesten Generation (Agabus, die Töchter des Philippus, Quadratus, Judas, Silas, die Ammia) gemeint, und er bringt eine Reihe von Stellen bei, die in der Tat beweisen, wie zeitig schon der Ausdruck apzatog mit Rücksicht auf die ersten christlichen Zeiten angewendet wurde. Für diese seine Beutung führt har nack an, daß sie durchaus dem Zusammenhang entspreche. Es mußten hier handlungen gemeint sein, die "auf des Messers Schneide stehen", ja die, "müssen sie auch bei den Propheten ertragen werden, ein schlechtes Vorbild liesern und in dem Wo mente der sittlichen Berurteilung verfallen, mo fie dem πλήθος zur Rachahmung vorgestellt werden." Das alles führe auf geschlechtliche Dinge, auf die Sitte, mit einem Beibe "als Schwester" zusammenzuleben, also auf bie Ustefe, in ber "ber Geroismus mit der Gefahr des Lasters sich so nahe berührt". Absichtlich sei ber Ausdruck deshalb vom Berf. euphemistisch gewählt, und doch deutlich genug, um von jedem verstanden zu werden. — Auf Harnacks Auffassung kommt, allerdings in selbständiger Beweisssuhrung, auch Weinel, Die Wirkungen des Geistes und ber Geister (1899), S. 131 ff. hinaus. Die andre Erklärung vertrat zuerft, und zwar ziemlich unsicher, Bryennios. O: depaatot -- poppitat von ben alttestamentlichen Propheten deutend, versteht er hier eigentümliche symbolische Handlungen (unter Berweis auf Stellen wie Jes. 20 2 f.; Jer. 19; Hes. 12. 24. 37), die der Prophet zwar vor der Gemeinde zu deren Troft und Vermehrung ausführe, die er aber der Gemeinde nicht nachzuahmen gebiete. Diesen Gedanken greift Taylor (a. a. D.

. 88) auf und versucht ihn näher zu begründen. Ift im vorliegenden Bers von vom chriftlichen Bropheten die Rebe, ber bas, mas er tut, boch nicht lehrt, fo i im Barnabasbrief c. 12, 6 ff. — eine Stelle, bei ber Barnabas vielleicht unfere sftelle im Auge habe — basfelbe von Mofes gefagt: Mofes richtet als Typus auf efus die eherne Schlange auf, obwohl er selbst 5. Mof. 27 16 das Bilberverbot geeben hat. Bas er als Prophet tut, gilt nicht für alle, und was für alle gilt, gilt icht für ihn, und beshalb kann er auch nicht gerichtet werden. So gilts nun auch om chriftlichen Propheten. Er bedient sich, um seiner Lehre Nachdruck zu geben, er Symbole, was anderen nicht erlaubt ist. Was nun den Ausdruck puveriples σμικόν εκκλησίας betrifft, so versteht Taylor unter einem μυστ. κοσμ. "an idea spicted in the world of sense by emblematic actions or material objects". ufat ixxd. fei im Sinne von "Glaube" ober "Evangelium" zu nehmen. So überst er unfre Stelle: And every approved true prophet doing, for an earthly sign a mystery of the church, but not teaching etc. Fast gleichzeitig mit Taylor at Harris (p. 71 ff.), sreilich ohne ihn zu nennen, dieselbe Ansicht ausgeführt. Er eht Zustin dial. 94 — eine Stelle, auf die schon Taylor kurz eingegangen war — nd c. 134, ferner Frenäus adv. haeres. IV 20, 12 herat. An der erstelle t, wie im Barnabasbrief c. 12, von der ehernen Schlange des Moses, in der veiten von der Che des Jakob, bei Frenäus von der Che des Hose mit der Hure nd der Che des Moses mit der Negypterin die Rede. Diese ungesetzlichen und ans tößigen Taten alttestamentlicher Propheten, bezw. Patriarchen beuten Juftin und drenaus als mysteria auf Christus und die Kirche. Und zwar waren es "tosmifche Mofterien", fofern fie fich auf bem Boben biefer Belt abspielten, aber Bebeimniffe einer höheren Belt abbildeten. Die Gabe der Prophetie mar aber von ben Juben auf die Chriften (nach Juftin dial c. 82) übergegangen und damit auch die Sitte, durch symbolische Handlungen, die oft den Eindruck des Excentrischen machten, zu wirken; darüber ist freilich nur wenig auf uns gekommen; man kann war auf die Bindung des Agabus (AG. 21 11) verweisen. Ungefähr die gleiche Auffosung vertreten Zahn (Forschungen III 301; Theol. Litteraturblatt 1884, Sp. 201 f.), Funt u. a. — Welche Erklärung verdient ben Vorzug? Zur Beantwortung dieser frage ist vor allem nötig, fest im Auge zu behalten, daß unter dem noist sie poor. ein ganz bestimmtes, den Lesern sofort verständliches Tun gemeint sein muß, ein Lun, bas sich vielleicht geradezu mit jenem Ausdruck als ein religiöses Tun haratteristren und vor der Allgemeinheit legitimiren wollte. Damit ist aber sofort ausgeschloffen, daß überhaupt an symbolische Handlungen irgendwelcher Art, etwa wie die Aufrichtung der Schlange durch Moses (nach der Deutung des Barnabas-briefes und des Justin) oder der Bindung des Agadus, zu denken sei. Denn weder sowerten solche Handlungen an sich die Kritik der Gemeinde heraus, noch konnte iemals ein Prophet auf den Gedanken verfallen, die Wiederholung folcher fymbo-Uder, seine Rede nur verdeutlichender Handlungen allen zur Pflicht zu machen. Berner geht aus ber Stelle an fich hervor, baß jenes Tun bes Propheten es mar, voran fich bie Kritik ber Gemeinde fo leicht entzündete. Denn das ift offenbar tigt bie Meinung bes Berfassers, daß die Gemeinde daran Anftoß nahm ober **Nehmen konnte,** daß der betreffende Prophet sein Berhalten nicht allgemein zur **Mücht machte.** Bielmehr führt er gerade das zu Gunsten des Propheten an, wenn **a "nicht lehrt** zu tun alles, was er tut." Mag sein Tun die Kritik herausfordern —, sabald er nicht alle zu gleichem Tun verpflichten will, hat die Kritik zu schweigen. Afo Harnack hat sicher Recht, wenn er fagt, daß es sich hier um Handlungen bandeln musse, die "auf des Messers Schneibe stehen", die sich nicht für alle schicken. Benn er bestimmter an geschlechtliche Dinge bentt, so wird bas nicht nur burch the Copheferstelle (5 32) nahegelegt, es wird geradezu zur Gewißheit baburch erwben, bag bie geschlechtlichen Beziehungen ber alttestamentlichen Propheten bamals ffenbar allgemein, um fie ihrer Unftößigkeit ju entkleiben, als Mysterien, als geeimnisvolle Bilder der Beziehung zwischen Chriftus und feiner Kirche oder der Gealtung ber Rirche verstanden murben. Auf diesem Bunkt also treffen sich mit

Harnact die Vertreter der zweiten Ansicht. Steht also fest, daß es sich irgendwie um geschlechtliche Dinge bei dem noielv ele poor. 20091. exxl. handelt, so fragt es sich weiter, ob sich etwas Genaueres in dieser Beziehung wird angeben lassen. 3w nächst liegen zwei Möglichkeiten vor: Der Berfaffer benkt entweder an Chefchlus ober an Cheenthaltung. Durch beibes ließ sich "bas Geheimnis ber Rirche" jur Darstellung bringen. Geschah es burch Cheschluß, so folgten bie neuen Propheten bem Borbild ber alttestamentlichen. Nun fagt Beinel, baß man fich nur fcwer porftellen fonne, wie jemand ben Gemeinden hatte vorschreiben wollen, ju handeln wie Moses ober Jakob ober Hosea (a. a. D. S. 136). Deshalb sei es auch unmöglich, an Cheschließungen ber neuen Propheten zu benten, bie benen ber alttefta mentlichen ganz analog waren. Das ist richtig. Damit ist aber die Frage, ob nicht doch an Eheschluß zu benten sei, nicht abgetan. Denn Weinel selbst macht auf Frenäus adv. haer. I 23, 1 ausmerksam, wo uns von den Marcianern be richtet wird, daß ein Teil von ihnen ein Brautgemach herrichte und eine Duftagogie mit Beihesprüchen für die vollziehe, welche eingeweiht werden, und das sie dies eine geistliche Ghe nach dem Bilde der oberen Syzygien nennen. Ferner führt Beinel Frenaus adv. haer. I 6, 4 an, wo uns von ben Balentinianern be richtet wird, "daß fie gelehrt hatten, ein jeder muffe durch Geschlechtsgemeinschaft mit einer Frau das Myfterium der Sygngie darftellen." Ge mare möglich, daß es auch in der Großtirche Propheten gegeben hat, die durch ihren Cheschluß und die Formen besselben hatten bas Mysterium der Kirche zur Darstellung bringen wollen, und die, wie die Balentinianer, die Ghe, und ebenfo die befondere Art ber Ghe schließung als für jeden Christen notwendig und verpflichtend hinstellten. Dann würden sich diese Propheten insofern dem Borbild der alten Propheten angeschlossen haben, als fie wie biefe durch Chefchluß bas Berhaltnis zwischen Chriftus und ber Gemeinde abbildeten, von ihrem Borbild wichen fie aber barin ab und erwiefen sich als falsche Propheten, daß fie ihr Berhalten zur allgemeinen Pflicht machten Die andere Möglichkeit, das noistv sig poor. 200p. exxl. vom Geschlechtlichen p beuten, ist die, darunter Eheenthaltung zu verstehen und mit Beibern wie mit "Schwestern" zu leben (Hermas vis. II 2, 3; Ign. an Polyk. 5, 2; Iren. adv. haer I, 6, 3; Tertullian de monog. 11), also Harnacks Auffassung. Dann soll nicht bet Berhältnis zwischen Kristellung und der Geneinde abgebildet weden, sondern es sel diesem Berhaltnis gemäß gelebt werden, und das führte eben zur völligen Enthal tung bes Geschlechtsverkehrs. Belche von beiben Auffaffungen verbient ben Bor şug? Für die erste spricht, daß sie den Satz: ωσαύτως γάρ εποίησαν και ot αρχακ προφητα: mehr zu seinem Rechte kommen läßt. Für die zweite aber fällt ins Ge wicht, daß nicht ein Eheschluß und seine Formen, sondern nur die Enthaltsankeit und ihre Formen auffallend, anstoßerregend und die Kritik heraussorbernd sei könnten. Dabei bleibt der Hinweis auf die alttestamentlichen Propheten durchast Ginmal war ihr Tun ebenfalls ein Tun els port. xoop. exxl., wenn & auch in anderer Form in die Erscheinung trat, sobann aber, und bas ift bie haup fache, machten fie ihr Tun niemandem fonft jur Pflicht. Bir folgen alfo Sarnad Auffassung, nur daß wir seine Erklarung ber άρχαιοι προφήται von ben driftliche Propheten der erften Generation ablehnen und mit der zweiten Gruppe jenen In brud von den alttestamentlichen Propheten verstehen, eine Auffaffung, Die mit Do nacks Deutung des μυστήριον κοσμικόν έκκλησίας sich völlig verträgt, ja sie nur noch seinet und stügt. Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Beinel Ueber die altchristliche Vorstellung von dem Verhältnis zwischen Christus und de Kirche vgl. seine guten Ausführungen a. a. D. S. 136 f. — 12 Auch ber echte Prephet fordert ebenfo wie der echte Apoftel (e), fein Gelb ober Sonftiges. Denn er# ebenso zur Armut verpsichtet, wie dieser nach Mt. 10 s ff.; Hermas mand. XI, 8; Euseb. hist. eccl. V, 18, 2. 4. 7. 11; vgs. Mich. 3 11; Fren. II 32, 4. — Zu da axobosods adtod vgs. — eaved xxl. Aus diesen Worten und aus s, 10 und 11 tans man schließen, daß die Lehre der Propheten z. T. aus ganz bestimmten Anweisungen gu bestehen pflegte; fie ermahnten g. B. ju gang bestimmten, ihrem Borte gemis

szuführenden Barmherzigkeitsübungen. Der Sat: puddig adrdo uporeitw zeigt, daß damit freilich dem Gemeinden oft lästig wurden, und diese suchten sich dem Gerfam gegen das Prophetenwort dadurch zu entziehen, daß sie den Propheten für en Pseudopropheten erklärten. Dem will der Verf. mit seiner Mahnung vorzigen: eine Mahnung zur Barmherzigkeit aus Prophetenmund muß kritiklos erzikt werden.

### c. 12: Die manbernben Brüber.

Bei dem lebhaften Handelsverkehr damaliger Zeit kamen nicht wenige fremde riften zu den Gemeinden. Daher die Pflicht der Gastfreundschaft (Röm. 12 18; br. 18 2; 1. Petr. 4 0; 1. Tim. 3 2; 5 10; Tit. 1 10; vgl. 1. Clem. 1 2; 10 7; Mt. 10 -w), die schon die Juden untereinander treulich sibten. Die Mahnung des Vers. er das Verhalten gegen die zureisenden Brüder ist zunächst (1) ganz allgemein jalten, saßt sodann (2) die nur durchreisenden und endlich (8—6) die sich niederssenden Brüder ins Auge. Auch hier handelt es sich darum, die rechte Mitte ischen Mißtrauen, zu dem sicher viel Grund war, und falscher Vertrauensseligkeit finden.

1 Jedem Zuwandernden, der sich als Chrift ausgibt (πάς δ έρχόμενος εν δνόa xuptou), foll zunächst auf sein Wort hin Aufnahme, d. h. die nötigfte Berpfleng gewährt werben. Erft bann foll bie Brufung Raum haben, nicht eher. Offenr ift biefe Borfchrift von ber Scheu eingegeben, fich an bem, ber ben Herrnnamen igt, zu verfündigen. Lieber einen Unwürdigen unterstützen, als einen Bürdigen weisen! Worauf bei dieser Prüfung selbst zu achten sei, ist nicht gesagt. Der th kauften de kan der de kan verschieden konstruirt werden. Entweder man zieht die orte de fak val aprovesa's zu γνώσεσθε oder zu σύνεσιν. Im ersteren Fall sind die orte: σύνεσιν γάρ kers als Zwischensatz zu nehmen (fo Harnad). Für die erste nestruttion kann man anführen, daß sich die Wendung γιγνώσχειν δεξιάν χαι άριστεv in Jon. 4 11 LXX findet in bem Sinne: "rechts und links zu unterscheiben iffen" (vgl. auch Const. apol. VII, 28), und bag badurch die unverkennbare Barte # zweiten Ronftruttion vermieben wirb. Für diese aber fpricht, daß ber Ginschub: ven ihr follt Ginsicht haben" höchst farblos ist neben ber Mahnung: ihr follt the und links von einander zu unterscheiben miffen, mahrend ber gufat: "benn ihr At Ginficht nach rechts und links haben", d. h. ihr follt ernftlich das Fur und Wider magen, die vorhergehende Mahnung, den Ankömmling zu prufen und fich über m ein Urteil zu bilben, vortrefflich begründet. — 2 Zu παρόδιος vgl. die ähnlichen insdrücke 2. Kön. 12.4 LXX; 1. Kor. 16.7; Ignatius an d. Eph. 9, 1; an d. Köm. 18; 1. Clem. 1, 2; Justin apol. I 67. — Die Mahnung βοηθείτε ατλ. seht voraus, is die Prüfung günstig ausgefallen ist. — Zu od μενεί ατλ. volle. c. 11, 5. — 3 Das de entspricht dem el μέν in 2. — καθησθαι (so cod.; Bryennios und Harnack sem nadioal) ist das sich dauernd Niederlassen (c. 13, 1). — Es wird als das Norale angenommen, daß der sich Niederlassende ein τεχνίτης, ein Handwerker ist; der gelehrte Jude verstand in der Regel ein Handwerk (vgl. Sabatier zur telle; Midrasch eccl. 9, 9). — έργαζέσθω και φαγέτω 2. Thess. 3 10. In der Regel ite ber Betreffende einen Handwertsgenossen aufgesucht, bei und mit ihm gearsitet und sich so seine Brot verdient haben; so Paulus AG. 18 s. In dem Sahe est nicht nur eine Mahnung für den wandernden Bruder, sondern zugleich eine Iche für die Gemeindeglieder: sie sollen ihm zu seinem Broterwerd behülflich fein wihm Arbeit gewähren. — 4 Eritt aber ber Fall ein, daß der betr. Bruder kein kernter Handwerker ift, so soll ihn die Gemeinde nicht einfach abweisen, sondern aftlich sich bemühen, ihm zu Arbeit zu verhelsen, benn Müssiggang verträgt sich cht mit dem Christenstande. — Zu προνοήσατε vgl. Röm. 12 17; 2. Kor. 8 21; 1. Tim. — Zu 2 und 4: τεχνίτης ων κτλ. vgl. Ps.-Photyl. 154 ff. — 5 Wenn der Befende nicht arbeiten, sondern sich von der Gemeinde erhalten laffen will, so ift χριστέμπορος d. i. einer, der aus seinem Christennamen ein Geschäft macht, eigent= h mit Christus Handel treibt; έμπορος ift der Großtaufmann (Mt. 13 46; Offb. 18 s. 11. 15. 28). Der Außbruck χριστέμπορος, im bewußten Gegensatz zu χριστανός 4 gewählt, ist schwerlich von unserem Berf. gebildet, sondern stammt wohl auß dem Bollsmund, ein Beweiß, wie viele unlautere Elemente sich an die Gemeinden herandrängten. Der Außdruck auch dei Hippolyt in Ruth (opp. edd. Bonwetsch und Achlis I, 2, S. 120); P.-Zgnatiuß ad Trall. 6 (offendar mit Rücksicht auf unsere Stelle); al Magn. 9; Athanasiuß ad Mt. 7 16 (MPG XXVII, 1881; Gregor v. Naz. (MPG XXVII, 372; XXXVII, 1152); χριστεμπορεία dei Alegander v. Aleg. ep. I, 1. (MPG XVIII, 549); Theodoret (MPG LXXXII, 889) u. ö. — προσεχ. ἀπό: sich hüten vor wie c. 6,3; Mt. 7 16; 10 17; 16 s. 11. Der Vers. fürchtet, daß schlechte Einstüsse die Gemeinde verderben; seine Sorge ist auch hier nicht, daß sie außgenutzt werde.

### c. 13: Die anfässigen Propheten und Lehrer.

Nicht nur wandernde Brüder lassen sich dauernd in der Gemeinde nieder, auch Propheten. Wie sich die Gemeinde gegen diese und gegen die Lehrer, die in dieser Beziehung den Propheten gleich sind, zu verhalten hat, davon handelt c. 13, und zwar geben die ersten zwei Verse den allgemeinen Gesichtspunkt, daß die Gemeinde verpflichtet ist, Propheten wie Lehrer zu unterhalten; die Verse den die Ginzelanordnungen, wie das zu geschehen hat.

1 und 2 διδάσκαλος (nur noch in D c. 13, 2 und c. 15, 1. 2), ber "Lehrer" (vgl. Sarnact zur Stelle u. S. 131 ff.), bient wie ber Prophet ber Gemeinde burch die Wortverfundigung und ift beshalb in hohem Anfeben - er gebort gu ben Geehrten in der Gemeinde c. 15, 2 —, doch fteht er dem Propheten nach. Auch er gehört zu den charismatisch Begabten, nur daß er nicht, wie der Prophet, in Efftase spricht. Beibe, Propheten wie Lehrer, die in einer Gemeinde ansaffig find, find nach Mt. 10 10; Lt. 10 7 vgl. 1. Kor. 9 15 f.; 1. Tim. 5 18 von der Gemeinde punterhalten, und zwar vor allem durch Naturalleistungen (τροφί), aber auch durch Gelb (7). Das Gebot ber Armut c. 11, 12 galt also nur bem manbernben Propheten. — 3 Es war alttestamentliches Gebot, die Erstlinge Gott, d. h. ben Priestern zu geben (4. Mos. 18 12 ff.; 5. Mos. 18 15 f.; 2. Mos. 22 20; 23 10; 5. Mos. 28 1 ff; Hef. 44 20; Neh. 10 36—37; vgl. 2. Chron. 31 6). Ebenso war es dort geboten, den Zehnten den Priestern abzuliesern. Es muß auffallen, daß von letzterem hier nicht die Rede ist. Daraus muß man schließen, daß es sich nicht um eine einsache Herber nahme eines altteft. Gebotes handelt. Bielmehr hat man fich baran zu erinnern, bat bie Opferung der Erstlinge (nicht aber die Darbringung der Zehnten) auch sester vulgär-heidnischer Brauch war (für die römische Staatsreligion vgl. Wissens, Religion und Kultus der Römer, 1902, S. 345). Vom Heidentum her behielt die christliche Gemeinde ben Brauch ber Erftlingsbarbringung bei, weil er sich alttefter mentlich belegen ließ (vgl. die Worte: autoi yap store of apxispsic univ). Denn alles, mes im heidnischen Rultus an alttestamentliche Ordnungen oder auch nur Borte erinnert wurde mittels einer oft fehr fühnen Gregefe als gultig für die Chriften angefehen. Di nicht eine Berübernahme aus dem Judentum, sondern aus dem Beidentum vorliegt, if um fo eher anzunehmen, als bie Diasporajuden bie Darbringung ber Erftlinge jeben falls nur in ganz beschränkten Grenzen zu leisten pslegten und leisten konnten (vgl-Bouffet, Die Religion des Judentums, 1903, S. 93 f.). — Zu den von Harnad (f. zur Stelle) aus der altfirchlichen Literatur beigebrachten Stellen über die Exp lingsdarbringung füge hinzu: Aegyt. KO c. 53; Origenes in Num. hom. XI, 1.— Zu αύτοι γάρ κτλ. vgl. A II 25, 12. Man sieht, wie hoch die Propheten geschitz waren. — 4 Die Gritlinge an Arme zu geben, war weder judische noch heidnische Sitte. Boraussichtlich gab der Brophet, mas er nicht felbst zu seinem Unterhalt brauchte, den Armen. Denn daß man die Armen um der Bropheten willen bath barben laffen, ift nicht anzunehmen. — 5 Der Teig mußte naturlich gebaden wer ben (4. Mos. 15 20-22). — Bei ben Borten κατά την εντολην (vgl. auch 7) ift w der an die altteft. Vorschriften noch an das Gebot Jesu Mt. 10 10 zu denken, for bern an eine unbekannte evangelische Quelle; vgl. meine ,Untersuchungen', S. 68 ff - 6 Bgl. Neh. 10 s7.

### c. 14: Die Feier am herrntag.

Der Zusammenhang dieses Rapitels mit dem Vorhergehenden ist unklaricht ist die Verbindung so zu benken, daß die Erwähnung der Erklingsbarung, die im Gottesdienst geschah, auf diesen die Gedanken richtete. Denn vom sdienst am Hernad ist in c. 14 die Rede. Es kommt dem Versasser auch nieder nur darauf an, den Punkt herauszuheben, in dem eine Versassigung emeindeglieder nahe lag. Weit entsernt also, uns den Sonntagsgottesdienst zu eiden oder sagen zu wollen, wie er gehalten werden soll, betont er nur, daß emeindeglieder nur nach einem Sündendekenntnis und daß nur Versähnte an Ibendmahl teilnehmen sollen. Daß von diesem, und nicht von der Agape die ist, steht hier (im Gegensat zu c. 9 und 10) außer allem Zweisel. — Ueder verhältnis der hier beschriebenen Eucharistie zu der in c. 9 und 10 behandelten veine .llntersuchungen S. 74 ff.

teine .Untersuchungen' S. 74 ff. 1 Ueber χυριακή χυρίου und κλάσατε άρτον vgl. Harnad zur Stelle. -- Statt ομολ. schlägt Harnact vor zu lefen προεξομολ. (ihm folgend Funt), weil boch bas Sündenbekenntnis dem Dankgebet vorausgegangen sei. Allein das Inter-Berfassers war schwerlich, zu betonen, daß vor dem Danken das Sündenstnis erfolgt sein müsse, als vielmehr, daß es überhaupt bei dieser Feier nicht sen werde. Was aber ist unter dieser Exhomologese gemeint? Wir sahen, 4, 14 ein öffentliches Sunbenbekenntnis bes einzelnen Gemeinbegliebes im sbienst gemeint war (f. 3. Stelle). Ift hier an basselbe zu benten? Das wirb um mit Bestimmtheit entscheiben laffen. hier kann ebenfogut an ein allge-3 Sunbenbekenntnis gebacht fein. Reste besselben finden sich freilich in den ien nicht mehr. Daß in bem Händemaschen des Priesters vor der Präfation, urch Aprill cat. myst. V, 2 und Const. ap. VIII 11 als "Symbol der Reinson Sünden" bezeugt ist, diese Exhomologese fortlebe, ist höchst unwahrscheinses läßt sich Bestimmtes über diese Exhomologese nicht aussagen. Wohl aber ieser Akt eine entwickeltere Abendmahlsliturgie voraus, was gegen die Feier ursprünglichen Form einer Mahlzeit (s. zu c. 9 und 10) spricht. Daß die ingliche Form verlassen ist und bereits ein start kultischer Charakter dem mahl eignet, liegt auch barin, baß es am bestimmten Tage, am herrntag gewird. — Zu δπως καθαρά ή θυσία όμων ή vgl. Mal. 1 11. Unter ber θυσία ift das Dankgebet beim Abendmahl zu verstehen, sondern, wie die Anspielung auf 1 11 und die Citation dieses altteft. Wortes in s zeigt, die ganze Handlung (vgl. 3, Art. Abendmahl, RE I, 45; Rattenbufch, Art. Meffe, RE XII, 671). gens wird bei Pf.-Coprian de aleatoribus 4 — vgl. unten zu s — bas ducia ntio wiedergegeben). Wie sich biese Vorstellung an das Abendmahl anschliemnte, ist hier nicht zu untersuchen. Aber die Maleachistelle ist der sichere s dafür, daß die urchristliche Vorstellung vom Gebet als dem echten Opfer s verlaffen ift, benn wo diefe folenn gewordene Stelle erfcheint, ift eben be-Das Abendmahl als das chriftliche Opfer gemeint (Tustin dial. 28; 116. 117; IV, 17, 5; 18, 1; Tertullian adv. Jud. 5; adv. Marc. III 22; Clem. strom. V, 5). — Der Ausdruck hostia pura. ist nicht auf diese Maleachistelle zurückzusühren, sondern muß als eine Forts beidnischen Sprachgebrauches gelten. — 2 Der Gedanke, daß Unversöhnte mu Abendmahl teilnehmen dürsen, ruht auf Mt. 5 20 f. Diese Stelle schwebt inserm Ver vor; vol. hier wie dort den Ausdruck diadladeser. War das mahl erst als Opfer aufgefaßt, so war die Unwendung des Bortes des Herrn 20 f., das sich auf das judische Opfer bezog, auf das herrnmahl sehr nahe b. Alfo auch hier steht beutlich ber Opfergebante hinter ben Borten unferes sfers. Im Friedenskuß fand der Gedanke seinen Ausdruck, daß die Gemeinde 1 vollster Eintracht das heilige Mahl genießen dürse. Ob unser Berf. diesen h kennt, ist nicht zu sagen. — Zu x0100037 vgl. Mt. 15 11—20; Mc. 7 15—23; 9 12. — Nimmt ein Unversöhnter am Opfer der Gemeinde teil, so wird damit

das Opfer profanirt, es verliert für die ganze Gemeinde den Wert vor Gott. Also die Gemeinde hat ein lebendiges Interesse daran, daß fein Unversöhnter an ihrem Opfer teilnehme. — Diefer Bers und c. 15, 3 finden fich in einer munberlichen Berquidung wieder in einem Sat ber pseudocyprianischen Schrift de aleatoribus c. 4: , in doctrinis apostolorum (est): si qui frater delinquit in ecclesia[m?] et non paret legi, hic non colligatur, donec poenitentiam agat et non recipiatur, ne inquinetur et inpediatur oratio vestra". Harnack wirst angesichts bieser Stelle bie Fragen auf (Prolegomena zur Dibache S. 21): "Hat Pseudocyprian aus dem Gebachtnis citirt? gab es eine lateinische Bearbeitung ber Aidaxij? ift bie Schrift de aleatoribus' eine Uebersetung aus bem Griechischen? find bie beiben Stellen vielleicht doch als von einander abhängig anzusehen — welche Schrift ist bann aber unter bem Titel ,doctrinae apostolorum' gemeint?" Antwort auf diese Fragen ift nicht zu geben. Am wahrscheinlichsten will es mir erscheinen, daß der Bersassen aus dem Gedächtnis citirt. Bgl. auch Harnack, Der pseudocyprian. Traktat de aleatoribus in LUV 1 (1889), S. 63 f. — 3 Das Citat aus Mal. 1 11 und 14 (1. zu.) lautet in LXX: (11) έν παντί τόπφ θυμίαμα προσάγεται τφ δνόματί μου καί θυσία καθαρά. (14) διότι βασιλεύς μέγας έγώ είμι, λέγει κύριος παντοκράτωρ, και τό δνομά μου επιτανές έν τοις έθνεσιν. Beachtenswert ist, daß der Verf. daß παντοκράτωρ nach κύριος weggelassen hat. Hat er unter dem κύριος und unter dem βασιλεύς μέγας (vgl. Hipposit philos. IX 15) Christus verstanden? Daß ist kaum denkbar. Sonk mußte ja auch bas altteft. Wort als von Chriftus gesprochen gelten. Er hatte auch bie ganz außergewöhnliche Borftellung gehabt, daß die Chriften ihre ducia dem Chriftus darbringen. Allein xipeos ist hier, wie in dem Gebet c. 10, 5 Gott. Be achtenswert ist es auch, daß er zu bem τόπος im Texte auch noch das Wort xoeves hinzufügt. hier schlägt gewiffermaßen bas semper et ubique bes Prafationsgebetes der römischen Messe vor. In Const. ap. VII 30 ist das xupiog in s burch Deck erfest und im Citat das παντακράτωρ wieder aufgenommen, dagegen das και χρόνο aetilgt.

### c. 15: Die Bifchofe und Diatonen. Gemeinbebisziplin.

Der Zusammenhang bieses Kapitels mit dem Vorhergehenden liegt nicht ohne weiteres klar auf der Hand. Aber jedenfalls geht man nicht sehl, wenn man annimmt, daß die Erwähnung des Abendmahls als kultischen Aktes dem Berf. den Gedanken an die Kultbeamten, an Bischöse und Diakonen nahegelegt hat. Darauf weist die Partikel od (1) hin. Damit ein wirklich reines Opfer dargebracht, ein würdiger Gottesdienst gehalten werde, dedarf es auch der rechten Kultbeamten. Daß dieses Kapitel tatsächlich noch vom 14. Kapitel abhängig und bestimmt ist, ergibt sich auch aus den Versen zund 4. Denn der dritte Vers sakt augenscheinlich noch einmal den in c. 14, 2 erwähnten Fall ins Auge. Soll es zwischen verseinden noch einmal den in c. 14, 2 erwähnten Fall ins Auge. Soll es zwischen versein im Frieden miteinander reden. Läßt sich einer von seinem offendaren Unrecht, das er seinem Bruder getan hat, nicht überzeugen, so nimmt ihn die Gemeinde in eine gewisse Jucht, dis er Buße getan, d. h. aber, dis er öffentlich sein Unrecht bekannt hat. Dann hat er wieder vollen Anteil an dem Gemeindeleben, auch am Abendmahl. Nur unter Annahme dieses Jusammenhanges wird es verständlich, warum hier von dem "Uederführen" des Rächsten nochmals die Rede ist, odwohl darüber schon zweimal, c. 2, 7 und 4, 3 gesprochen war. Daß diese Kussssung der ober mitgeteilte Biedergade von c. 14, 2 und 15, 3 in der Schrift auch die ober mitgeteilte Wiedergade von c. 14, 2 und 15, 3 in der Schrift de aleastorius c. 4. Auch der Versasse von c. 14, 2 und 15, 3 in der Schrift auch die ober mitgeteilte Hiedergade von c. 14, 2 und 15, 3 in der Schrift de aleastorius c. 4. Auch der Versasse diese Schrift versnüpst diese beiden Stellen miteinander. Jerner paßt auch c. 15, 2 völlig in diesen Zusammenhang; auch hier ist von den kultischen Hand diesen Zusammenhang zwischen die Aber diesenden die schrift versnüpst diese deiden Stellen miteinander. Jechten Willemeinheit noch ins Auge gefaßt werden. Wenn man nicht darauf verzichten will, überhaupt einen Jusammenhang zwischen e. 15 m

n ganzen einen guten Gebankenfortschritt und hat nicht die Art einer Sammlung villkürlich zusammengewürfelter Dikta.

Auffallenberweise erwähnt D niemals Presbyter. Daraus hat Hauschilbt 3nB 1908, S. 235 ff.) ben Schluß gezogen, daß D nicht in Aegypten versaßt sein binne. Er wird damit Recht haben.

1 Asipotov. 2. Kor. 8 19; AG. 14 29; Ign. an d. Philad. 10, 1; an d. Smyrn. 11, 2; n Bolyt. 7, 2 vollzieht ebenfalls die ganze Gemeinde die Bahl. Der Ausbruck pirb später auch für die Ordination gebraucht (A VI 17; VIII 27. 28. 46). Bon jandauflegung ift hier nicht die Rede. — έαυτοίς, weil die Bischöfe und Diakonen ur Beamte ber Einzelgemeinde, nicht Diener der Gesamtkirche waren. — επίσχοποι al dianovoi (ohne πρεσβύτεροι!) auch Bhil. 1, 1; 1. Tim. 3 2—18; 1. Clem. 42, 4 nd 5; Hermas vis. III 5, 1: ἀπόστολοι καὶ ἐπίσκοποι καὶ διδάσκαλοι καὶ διάκονοι; justin apol. I 65. — ἀξίους τοῦ κυρίου κτλ. Längere Berzeichnisse ber Eigenschaften eines echten Bischofs bezw. beffen, ber zu biefem Umt fähig ift: 1. Tim. 3 2-7; Tit. 1 7-9; . II 1-6; Testam. Jesu Christi (ed. Rahmani 1899) I c. 20, p. 26 (vgl. auch Reaudat, Liturg. collectio I 441 = Denzinger, Ritus orient. II, p. 18 f.). Berzeichniffe er Gigenschaften bes Diakonen, bezw. beffen, ber zu biefem Umte tauglich ift: 1. Tim. 3 -18; Polyf. 5, 2; Testam. Jesu Christi I, c. 33, p. 78. — άξιους του χυρίου άlynlich ign. an d. Eph. 2, 1; 4, 1; an d. Höm. 10, 2: ağıoş του δεού. — πρακτς; bies auch egro. Lehrern geforbert c. 11, 11; 13, 1. 2. Aus biefen vom Bifchof und von Diaonen geforderten Eigenschaften läßt fich nicht auf ihre amtliche Tätigkeit schließen, enn gelbliebend tann auch ein Prophet fein (vgl. c. 11, 12) und die vier anderen aneführten Eigenschaften sind auch ganzlich farblos. Dagegen ift sehr wichtig, was as folgende Sätzchen bringt: όμιν γάρ λειτουργ. κτλ. Der Dienst der Propheten nd Lehrer bestand vorwiegend in der Lehre; wir dürfen also annehmen, daß n Wortgottesdienst, wie bei Justin apol. I 65 und 67, der eπίσχοπος das Wort eführt hat. Wenn aber der Prophet nach c. 9, 7 auch das Recht des liturgischen bebetes hatte, so muß man auch für den Bischof diese Tätigkeit annehmen. Ja, hne eine schon ziemlich ftart entwickelte Liturgie ift biefer Sat nicht zu versteben. Denn bei dem λειτουργείν την λειτουργίαν τ. πρ. π. διδ. ift jedenfalls an kultischen Dienft gedacht. Schon in 4. Mof. 8 22; 16 0; 18 0 f. LXX findet sich diese Formel bezw. λειτουργείν τάς λειτουργίας) vom Kultus. Λειτουργία im Sinne von kultischem Bottesbienst fteht Lf. 1 28; Hebr. 8 6; 9 21; 1. Clem. 40, 2; vgl. Hebr. 10 11; UG. 13 2. 👪 mare alfo ju überfeten: benn auch fie leiften euch benfelben kultischen Dienft, halten mch benfelben Gottesbienft wie die Bropheten und die Lehrer. Die Apoftel find nicht erwähnt, weil diese eben keinen Rultus abhielten. Fehlt es an Propheten und Librern in ber Gemeinde, fo treten bie Bischöfe und bie Diakonen an ihre Stelle. Bir sehen also beutlich, wie bas Amt anfangt sich zu befestigen gegenüber ben Charismatitern und auch ber Gemeinde. Daß aber die Stimmung in ben Gemeinden ihm nicht günstig war, geht aus 2 hervor. — 2 of τετιμημένοι ύμων: Unmög= lich kann ergänzt werden: von euch, denn dann wäre die Mahnung, sie nicht zu verachten, völlig gegenstandsloß; vielmehr ist zu ergänzen: von Gott, bezw. von dem κάρος. Gemeint ist also: denn sie, die Bischöfe und Diakonen, sind die von Gott (oder von Christus) unter euch (όμων) Geehrten, Ausgezeichneten. Die Gemeinde hat das Pneuma; die durch die Gemeinde Gemählten find also von Gott (ober dem dern) eingesett, und dadurch ausgezeichnet. Derselbe Ausbruck (weru.) von den Austrägern gebraucht Clem. Alex. strom. VI 14, 107; von den Aposteln Betrus, 3atobus, Johannes Gufeb. hist. eccl. II, 1; von ben Propheten Hippol. de Christo et Antichr. 2.

3 hier wird der c. 14, 2 angeführte Fall wieder aufgenommen und fortgeführt. Gibt es eine folche Zwistigfeit und gilt es, sie auszugleichen durch gegenseitige Aussprache und den Bruder von seinem Unrecht zu überführen (zu elervu vgl.

c. 2, 7; c. 4, 3), so soll das nicht im Zorn, sondern in Frieden geschehen. Aehrlich Sir. 10 s; 2. Tim. 4 2; Polyk. 6, 1. — ώς έχετε έν τφ εὐαγγελίφ; gedacht ift dabei wohl an Mt. 18 15 sff. — Zu ἀστοχούντι vgl. 1. Tim. 1 s, 6 21; 2. Tim. 2 11; 2. Clem. 17, 7. — μηδείς λαλείτω κτλ. Das Zuchtversahren soll natürlich erst dam eintreten, wenn der Versuch, den Betressenden von seiner Schuld zu überzeugen und Frieden zu schließen, gescheitert ist. Der Schuldige, der den Gemeingeist verlett hat, soll auch als nicht zur Gemeinschaft gehörig betrachtet werden, d. h. er ist sowoh vom Abendmahl wie vom Gemeindeverkehr auszuschließen, und zwar solange, έως of μετανοήση, die er sein Unrecht reuig eingesteht (μετ. in anderem Sinne c. 10, 6). — 4 Bei den πράξεις ist nicht an das sittliche Verhalten in der gesamten Lebensssührung (nach Rol. 3 17) oder an "den Wandel unter den Menschen" (Harnact) zu benken, sowen, da εὐχαὶ und ἐλεημοσύναι vorausgehen, an die sonstigen kultischen Handlungen gedacht; vgl. c. 8. Gebet und Almosen sind auch zusammengestellt als die wichtigsten kultischen Bräuche AG. 10 4; 2. Clem. 16, 4; vgl. Tob. 12 s. Daß sich der Vers. das Wichtigste über diese kultischen Handlungen bereits früher (vgl. c. 8) gesagt hat

(IV.) c. 16: Schlußmahnungen unter Sinweis auf bie Parufie.

Das Schlußkapitel gliebert sich so, daß zunächst zur Wachsamkeit ermahnt wird (1 und 2); darauf folgt die Schilderung der Endkatastrophe (s-s). Diese verläuft in zwei Stadien: die Erscheinung des "Weltverführers", des Antichrists, wordereitet durch das Auftreten falscher Propheten und begleitet von schweren Bersuchungen und Greueln (s-s) und sodann die Erscheinung des "Herrn", vordereitet durch besondere Zeichen (s-s). (Ueber die wahrscheinliche Zugehörigkeit dieses Rapitels zu  $\Delta$  und über seine Verwandtschaft mit Mt. u. Mc. vgl. meine "Untersuchungen" S. 68 sp.).

1 Der Just: δπέρ τζε ζωζε zu γρηγορετε ist am besten zu beuten als eine beutliche Rückbeziehung auf ben ganzen Grundgebanken der Schrift von den beiden Wegen. Auf Jebr. 13 17 ist also, wie Harnack tut, nicht zu verweisen. — Bu oż ddyvot axd. vgl. Lf. 12 25; zu dogwies vgl. Sph. 6 14; 1. Betr. 1 13; zu äxdusdeur vgl. Vt. 15 22; Mc. 8 2; Gal. 6 2; Hebr. 12 2. 2; Dr. 3 11 LXX. — 2 suvade tam sowołl "häusig", als auch "zahlreich" bedeuten. Dem Zusammenhang entspricht sam besten, es hier im Sinne von "häusig" zu nehmen. Denn alles kommt darus an, daß der einzelne die Jemeinde und diese kann nur wachend beieden, wenn sesten Undschlaß zusammensommt, auch außer den regelmäßigen Gottesdiesen, wenn sehäusig zusammensommt, auch außer den regelmäßigen Gottesdiesteiten am Herntag. Indexog im Sinne von "zahlsteich" hier zu nehmen, wäre eine Abstwachung. Häuse der Bers. an die Zahl der Teilnehmer gedacht, so hätte er nicht nuxvög, sonden närzes geschrieben. Bzl. zur Sache c. 4, 2 und c. 9 und 10 und daß oben der Westenmungen zuhäusiger Versammlung auch dei Zgnatiuß. a. Gept. 18,1; Bolnt. 4, 2; vgl. auch Justin apol. I 67. Mahnungen zu sleißigem und zahlreichem Besuch der Versammlungen: Hernamslung auch dei Zgnatiuß. a. Gept. 20, 2; 2. Glem. 17, 3. — Zu Lytodvieg axtd vol. Barn. 4, 10: änt id auch subsevol subsylvateten nept id auch sach sere special eine Agestanden haben, denn Barn. 4, 9 ist zu sesen zuch versachdeus hutch dauch in Barn. c. 4, 10. Zum Gedalen vgl. Mt. 10 22, 24 12; Mc. 13 12; 1. Clem. 35, 4; 2. Clem. 19, 3. (Zum Ganzen vgl. auch Hart dauch in Barn. c. 4, 10. Zum Gedalen vgl. Mt. 10 22, 24 12; Mc. 13 12; 1. Clem. 36, 4; 2. Clem. 19, 3. (Zum Ganzen vgl. auch Hart dauch in Barn. c. 4, 10. Zum Gedalen vgl. Mt. 10 22, 24 12; Mc. 13 12; 1. Clem. 36, 4; 2. Clem. 19, 3. (Zum Ganzen vgl. auch Hart der Schilberung der Endzeit zuch ist. dauch in Barn. c. 4, 10. Zum Gedalen vgl. Mt. 10 22, 24 12; Mc. 13 12; 1. Clem. 36, 4; 2. Clem. 19, 3. (Zum Ganzen vgl. auch Hart der Schilberung der Endzeit zuch eine der Schilberung d

Iehnt. — Die ψευδοπροφηται sind hier in einem anderen Sinne gemeint, als in An unserer Stelle find sie Berführer, die nicht als von der chriftlichen Be-De ausgehend gedacht sind; dort sind sie christliche Freiehrer. Bgl. oben 12. Bielleicht darf man auch darauf hinweisen zum Beweise dafür, daß c. 16 aus derselben Feber gestossen ist, wie die vorhergehenden Kapitel. Bgl. zur e Offenb. Petri (Bruchstud von Athmim) c. 1, 1; Himmelfahrt Jes. 3 27 ff.: Sib. II i.; Apol. des Elias 21, 14 ff. (ed. Steindorff in TU, N. F. II 8°, S. 71). as Wort φθορείς auch c. 5, 3. — Zu καί στραφήσονται κτλ. vgl. Wt. 7 15, wo Bild in umgekehrter Beise verwendet ist; vgl. auch Mt. 10 16. — Das Charistische dieser Zeit ist also, daß die Liebe sich in Haß verkehrt und damit alles seitlige Vertrauen weicht, so daß ein Zustand der «voula (4; Mt. 24 12; 1eff. 2 3; Apok. Petri 1 3), der Gesetlosigkeit eintritt. Mitten in diese aufge-: Verhältnisse tritt der Antichrist. — 4 Bryennios, Harnack und Sabatier lefen πλάνος; Funt und Schlecht lesen: χοσμοπλανής. Daß unter dem "Weltverr" der Antichrist gemeint ist, geht nicht nur aus dem Zusatz hervor, daß er t de Antastis gemeint ist, gegt nicht nut aus dem Justus zeint zustus; duch et de vide deoc, fondern auch aus Stellen wie 2. Joh. 1: δ πλάνος καὶ άντίχρι-Himmelsahrt Jes. 4, 6, 6; Sib. V 33 f... Das Mittel, wodurch er die Welt sich tan macht, sind "Zeichen und Wunder": Außer dei Mc. 13 22 und Mt. 24 24 22. Thess. 2 9; Sib. II 167; III 66 f.: καὶ σίματα πολλά ποιήσει άνθρώποις; Himmels-Jes. 4 10: "Und die Kraft seiner Wunder wird sich im Städen und Ländern. ι". Die Formel: σημείαι και τέρατα ist in der biblischen und außerbiblischen rtur fehr häufig. — Die erlangte Macht benutt der Antichrift zu unerhört haften Taten. Zu άθέμιτα vgl. 1. Petr. 4 2; AG. 10, 20 — Zu & οὐδέποτε κτλ. ryapten Laten. Hi assista vgl. 1. zett. 4 2; 21. 10, 28 — Hi a odoskots xtl. nußer Mc. 13 19 und Mt. 24 21 auch Ascens. Mosis 8: "Da wird... Rache Forn über sie hereinbrechen, wie sie unter ihnen nicht dagewesen sind von keit" usw. — 5 Zu πόρωσις vgl. 1. Petr. 4 12 vgl. 1 e f. und Sach. 13 e LXX: υρώσω αὐτούς xτl.; Justin apol. II 7. — δοκιμασία auch Hebr. 3 e; Sir. 6 21. Uusdruck sie nuch πόρωσις nahegelegt. Es ist eine gebräuchliche Wendung: LEst & εία πυρός (z. B. 1. Petr. 1 7). — Zu άπολοῦνται vgl. Offend. Petri 1 1—s; II 284 — Lu δτοιμένντες vgl. 20 crush 24 21 a. 1 Class 28 4. II 254. — Bu δπομείναντες vgl. außer Mt. 10 22 und 24 18 1. Clem. 35, 4; em. 17, 7; Jak. 5 11. — Auffallend find die Worte: σωθήσονται δπ' αὐτοδ τοδ τόματος. Κατάθεμα (= κατανάθεμα und ἀνάθεμα) ift der Fluch (Offb. 22 s; uftin quaest. 121; Mt. 26 14: καταθεματίζειν). Sonach könnte man übers: "fie werden auß diesem Fluche, d. h. auß der ἀπώλεια (vgl. ἀπολοδυται) (Saier: seront sauvés de cette malediction) oder vor diesem Verssuchten, d. h. Antichriften errettet werden". Allerdings will dazu das ond nicht recht paffen; uß bann in bem räumlichen Sinne: unter — weg, weg von genommen werben; , mit ond in diesem Sinne zu verbinden ift aber ganz außergewöhnlich; in ber fteht and oder ex. So hat man (Silgenfelb, Zahn) auch hier ftatt vie Lesart and vorgeschlagen. Möglich ist es burchaus, daß bies bas richtige 2ast man aber das bat stehen und nimmt man es in dem geläufigen Sinne "von", "durch", so muß unter bem xaradena eine Person gemeint sein. Dann am Christus zu denken, als den, der verslucht wird von den Ungläubigen, der ein Fluch ist (vgl. 1. Kor. 12 3: ἀνάθεμα Ἰησους). So faßt Harn ack (s. zur 2) die Borte. Er übersett baher: "sie werden gerettet werden von dem Berschläußen. en selbst." Eine sichere Entscheidung ist nicht zu treffen. (Lgl. Harris ff.) — 6 Tà σημεία της άληθείας: Sicher ist Christus gemeint mit τ. ά. Lgl. ac zur Stelle. An Joh. 14 e ist hier taum zu denken. — Έκπετασις ist die Ausung, b. i. die Deffnung bes himmels. — Zu σάλπιγγος vgl. 1. Thess. 4 16; 1. Kor. — In ber anonymen (jüdischen) Apokal. in TU (N. F. II 8 S. 154 f.) bient ber wetenstoß bazu, ben himmel ober bie Erbe zu öffnen, je nachbem er zum nel hinauf ober zur Erbe herab gerichtet ift. — 7 Bgl. Sib. II 242 f.

### хуш.

### Sprische Didastalia.

(E. Hennecke.)

"Die sprische Didaskalia übersetzt und erklärt von Hans Achelis und Johs. Flem ming' (vgl. Apokr. S. 194) ist inzwischen in den AUN. F. X 2, Lp. 1904 erschienen und eine zweite Ausgabe in der Berliner Kirchenväter-Sammlung noch vorgesehen (S. V f.).

E.

# Apokalypjen.

### XIX.

### Die Offenbarung des Petrus.

(B. Beinel.)

Die folgenden Literaturangaben wie die Anmerkungen beabsichtigen nicht, der sorschung zu dienen. Ihr Zweck ist, dem Nichttheologen und dem Studenten bei er ersten Lektüre das fachliche Berständnis zu erleichtern, sie in den Stand der ragen einzusühren und sie zu einer Wertbeurteilung anzuleiten. Diese Vorbemerzung bitte ich auf alle von mir bearbeiteten Stücke beziehen zu wollen.

Die Ausgaben stehen oben S. 72 (nur H. v. Schubert bietet die Offenbarung betri nicht). Die Offbg. allein enthält Dieterich's Netyia — vgl. Apotr. S. 212.

1. Geschichte ber kirchlichen Benutung, vgl. noch A. Hilgeneld, N. T. e. c. IV, 2. Aufl. 1884, S. 71—74: Th. Zahn, G.K. II 2, S. 810—820; darnack I S. 29—33 und EU XIII 1893, S. 71 ff., Die Petrusapokalypse n der abendländischen Kirche. — Der Versuch von Zahn, zuleht wieder im Grundsis der Gesch. des neutest. Kanons 1901 S. 21 gemacht, im Kanon Muratori für die Offb. Petr. die beiden Briefe einzusetzen, ist einer der kühnsten Gewaltstreiche, die je von Exegeten unternommen worden sind.

2. Das Fragment nicht ein Stück der Petrusapokalypse, sondern einer evans gelischen Erzählung entnommen sei, vor allem geltend, daß nur ein einziges der sonst von der Petrusapokalypse überlieferten Stücke, nämlich Bruchstück as, in dem Bruchstück von Akhmim wiederzusinden sei, und selbst dieses nicht ganz wörtlich. Außerdem, meint er, ließe sich keine Stelle aussindig machen, an der die andern Sitate der Apokalypse (Bruchstück a 1 2 4) in der Schrift gestanden haben könnten, von der das Bruchstück von Akhmim ein Teil ist. Denn im Ansang dieses Fragments dessinden wir uns noch auf der Erde mit ihren falschen Propheten, an seinem Ende iher schon nach dem Weltgericht bei der Schilberung der Höllenstrassen. Wo soll Iso, meint Dieterich, der Inhalt jener drei Citate, die Schilberung eden des Beltgerichts und der Weltkaasstrophe untergebracht werden? Sie paßt weder vor dich hinter das Bruchstück von Akhmim. Und dieses selbst ist so deutlich eine sortscheide und geschlossene Sinheit, daß man auch nicht annehmen kann, es sehle ihm a der Mitte irgendwo ein Stück. Ferner, meint Dieterich, lege in dem Bruchstück ie Jahl der 14 Sündertypen als Verdoppelung der heiligen Siedenzahl die Ansahme am nächsten, daß am Schlusse jedenfalls nicht mehr viel sehlen könne. Und er Gingang, 4, verrate deutlich eine Erzählung nach Art der Evangelien, wenn es a heiße: "Und der Herr sich den Berg

gehen, beten.". So foll benn das Bruchstud von Akhmim zum Petrusevangelium gehören und erst aus dieser Apokalppse im Evangelium die eigentliche Offenbarung des Petrus herausgesponnen worden sein auf Grund des Befehles an Petrus, ber

in s enthalten ift (a. a. D. S. 13-18).

Diese Ansicht hat in der Abweichung des Bruchstückes a 3 von 20 seine stärste. Stüge; denn jenes Stück sieht ganz wie ein wörtliches Citat aus und findet sich doch in 20 nicht wörtlich wieder. Alle andern Gründe dagegen sind nicht durchschlagend. Denn auch die Apokalypse kann eine evangelienartige Einkleidung gehabt haben. Oder sie kann wie andere Schriften ihrer Gattung die Form eines Gespräches des auferstandenen Herrn mit seinen Jüngern gehabt haben (Harnack S. 30 gegen Dieterich S. 16). Bei dieser Form braucht aber eine chronologische Reihenfolge der Stosse nicht notwendig vorausgesetzt zu werden und die Beltkatastrophe kann ganz gut vor oder hinter unserm Fragment behandelt worden sein. In einer andern Apokalypse, der des "Elias", die nicht einmal aus Fragen und Antworten besteht, sondern eine Reise in Hölle und Himmel enthält, ist gleichsalls erst nach der Beschreidung der jenseitigen Welt die Ankündigung des Beltgerichts gegeben. Und da sich die Abweichungen des Bruchstückes a 3 von 26 auch durch die Annahme nur einer anderen Tertgestalt erklären läßt, so läßt sich etwas Sicheres über dies Frage nicht ausmachen.

3. Quellen, voll außer Dieterich: E. Rohbe, Psiche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, 3. Aust. 1902. F. Schwally, Das Leben nach dem Tobe nach den Vorstellungen des alten Fraels und des Judentums, 1892. M. Gaster, Hebrew Visions of Hell and Paradise, Journal of the Royal Asiatic Society of Gr. Br. a. J., 1893, S. 571 ff. H. Guntel, Schöpfung und Chaos, 1895. E. Hennede, Altchristliche Malerei und altsirchliche Literatur, 1896, S. 183—201. E. Stave, Ueber den Einstuß des Parsismus auf das Judentum, 1898. A. Feremias, Hölle und Paradies dei den Babyloniern, 1899. A. Bertholet, Die israelitischen Borstellungen vom Zustand nach dem Tode, 1899; Die Gesilde der Seligen, 1903. L. Radermacher, Das Jenseits im Mythos der Hellenen, 1903.

### Bemerfungen.

### a) Bum Teil aus Citaten befannte Bruchftude.

1.

Aus Makarius Magnes apocriticus IV 6; 16. — bie gerichtet werben follen] (xpivopevous, Diet. xpivopevous) steht in IV 16, sehlt in IV 6. — Die Erbe.... hin stellen] indem sie die Leiber der Loten aus ihrem Schose hervortommen läßt.

2.

Der Heibe, der die Offenbarung bekämpft, nennt die Ansicht der Christen gottlos, weil in ihr das Ende der "unsterdlichen" Götter und ihrer Welt ausgesagt wird. Die Berachtung der gegenwärtigen Welt und der Wunsch nach ihrem Untergang, die aus den ersten Christen so glühend hervordrechen, empfanden die Heiben als "Haß gegen das Menschengeschlecht" und die Götter, als anarchistische Gesinnung. Dies die eine Wurzel der Versolgungen. Das ganze Sitat fällt mit geringfügigen Abweichungen, wie sie dei verschiedenen LXX-Texten gewöhnlich sind, mit Jes. 34 4 zusammen; daher ist es fraglich, ob es als Teil des Textes oder als alttestamentliches Sitat in der Apokalypse gestanden hat. Außer in 2. Petr. 3 10 sfrift Jes. 34 4 auch in Offtog. Joh. 6 13 s. benutzt. — Krast des him mels] das für in 2. Petr. "Elemente", vielleicht ist in beiden Schriften an Engelwesen und ihre Körper, die Sterne, gedacht.

t der Sat: "Die Schrift sagt, die ausgesetzen Kinder würden einem Schutzel übergeben, durch den sie aufgezogen würden und heranwüchsen. dund werden seine, heißt es, die die hundertjährigen Gläubigen hiere." Preuen liest was für ws. ot: "Und es werden dort die Gläubigen ungefähr hund kahre alt werden". Das aber gibt keinen Zusammenhang der Gedanund ist auffallend in der Form, man sagt in solchen Fällen nicht ungeshundert Jahre, sondern direkt hundert Jahre. Die grammatische Konstruktion überlieserten Sahes (δσονται — τά βρέφη) macht für dies späte Griechisch keine wierigkeit. Er ergibt den guten Sinn: Die kleinen Kinder, die hier ausgesetzt dem und gestorden sind, werden dort wie ganz alte, ersahrene und bewährte isten weiterleben. — Gehört das Stück zur Ossta, Petrus in der Ossendaugeschrietisch die Fortsetzung "deshald sagt a uch Petrus in der Ossendaugenst; für die e die Verwandtschaft mit dem 4. Fragment. Hält man um ihretwillen das ch sür einen Teil der Petrusschrift, so nuß man doch wohl annehmen, daß der i "Und — Gläubigen hier" aus einer anderen Schrift stammt, während mit den rten "die Schrift sagt" die Ossendaung gemeint wäre. Diese Annahme wird einem, der Gehr schrift sagt" die Ossendaung gemeint wäre. Diese Annahme wird einem, der Gehr schwer.

4 a.

Aus Clemens Alex. eclog. 48. Schickfal] statt nslpas lies mit Grabe allen Herausgebern (vgl. bef. Dieterich 11) polpas; Diels (bei Harnach) onsipas; de in die besser Abteilung (der Seligen) kommen. — Schußengel] tlich: fürsorgender Engel, vgl. zu Hermas vis. V 3 und Mt. 18 10 "die zel der Kleinen", die sonst keinen Schuß haben. — Wohnung vgl. 1. 14 2 und die Borstellung von den Wohnungen im Himmel im Judentum, Henoch und 4. Esr. — Apokr. S. 215 4] Der Antrieb, sich mit dem Schicksler munschuldigen Kindlein" zu beschäftigen, kommt aus der Theodicee. Sie en — und haben doch keine Schuld. Wie läßt sich das mit Gottes Güte versen? Die Antwort gibt die Zukunskhoffnung: die einen werden alles noch erleben einem zweiten Dasein, die andern (ausgesehten, abgetriebenen?) werden nicht Gericht kommen, sondern Gnade bei Gott sinden. — Doch ist der zweite Satz mlich dunkel, auch nur ungefähr wiedergegeben. — S. 215 4—7] Die Theodicee wird rund im solgenden so strenge auf das Vergeltungsrecht ausgebaut, daß jedesmal der besonderen Sünde die besondere Strase erwächst, hier die Würmer aus der ilch, in 3 die Strahlen von den Kindern usw. — S. 215 8 das Volk verkauft der jedesmal der besonderen Sünde die besondere Strase erwächst, hier die Würmer aus der ilch, in 3 die Strahlen von den Kindern usw. — S. 215 8 das Volk verkauft der heit Würmer aus der ilch, in 3 die Strahlen von den Kindern usw. — S. 215 8 das Volk verkauft der heit Wiedenschiffe. Bielleicht an Umos 20 zu denken als an "die Sünde" erzeugt die Schlangenbisse. Bielleicht an Umos 20 zu denken als an "die Sünde", die gemeint ist. — S. 215 1] Was 13. 6 "indem er lehrt" an dis J. 10 noch Petr. gehört, ist zweiselhaft.

4 b

Aus Methodius sympos. II 6. — S. 215 11 in spirirten Schriften] vgl. ofr. S. 211. — S. 215 17 Der Herr] ist im Citat Gott, erst Method. hat "den rifus" unter ihm verstanden (Zahn). — zum Sterben ausgesest] Dietez mimmt diesen Ausdruck als gleichbedeutend mit "abgetrieben" an; aber weshald umständliche Umschreibung für getötet? Vielmehr ist hier wörtliches, oben umzeibendes Citat! Der letzte Sat past zu Bruchstück 1. — S. 215 11—19] Wieviel aus : Apok. Petri stammt, ist wieder unsicher. Dem Methodius gehören die Säten "denn wenn" bis "dürsen"; aber ihre Elemente stammen aus der Offbg. Zahn U den letzten Sat aus einer Apok. jüdischen Ursprungs oder alttest. Namens herzten, weil der Herr — Gott ist. Unbegründet.

### b) Das Brudftud von Afhmim.

1 von ihnen] mar von Chriften im allgemeinen die Rebe, ober von ber=

vorragenden Christen, wie Apostel, Propheten, Lehrer usw.? Sie waren jedenfalls für die Zukunst verheißen. Aehnliche Weißsagungen Jesu auf spätere Gläubige soh. 17 20 ff., salsche Propheten Mc. 13 6 u. ö. — Fenel können nach hellenistischem Sprachgebrauch mit den "vielen" oder mit den "sie" (ihnen) identisch sein. — 2 Kinder des Verderben werden der mit den "sie" (ihnen) identisch sein. — 2 Kinder des Verderben werdellen, Hebraismus vgl. zu. Nah verwandt 2. Petr. 21 ff. — 3 Getreuen] word, hier nicht Wgl. zu. Nah verwandt 2. Petr. 21 ff. — 3 Getreuen] word, hier nicht Wgl. Dische im Gegensch zu den Irrlehrern. — meinen] Jesus spricht. Bgl. Offbg. 2 10. 12. — ihre Seelen erproben] vgl. 2. Petr. 2 2. — Ungerechtigkeit] eig. Gesetzlosigkeit. — 4 Beachte die Aehnlichkeit mit der Berklärungsgeschichte Mc. 9 2 ff., die auch in 2. Petr. (1 16—18) als wichtiger Bestandteil der Petruslegende angesührt wird. — 5 Zum Gedanken 2. Petr. 3 11, aber auch etwa 1. Joh. 3 1 f. — 7 nie ein Menschen auge sah] Anklang an das auch von Paulus (1. Kor. 20) und sonst oft citirte Wort aus der Eliasapotalypse, vgl. Apokr. S. 206. — sah. Auch fein] ergänzt von Lods. — Herre zu zu er den font on Lods, Herre zu zu er den font den Residen von Ballamowis.

10 wie ein Rrang] Die Sandschrift lieft vielleicht (consp ele): "ein eingiger Krang". Das halt Kloftermann fest mit Berweifung auf bie nachher citirte Stelle aus dem Brief v. Lyon. Blag forrigirt donnepel: "wie ein". — aus bunten Blumen] Harnack vergleicht ben Brief ber Gemeinde von Lyon und Bienne (Gusebius, RG. V 1, 36): "Aus verschiedenen Farben und mancherlei Blüten flochten sie einen einzigen Kranz und brachten ihn dem Bater dar." — prächtiger Ans blid] "Die äußere Erscheinung der Seligen . . ., erinnert in allen Einzelheiten an die Art, wie der Grieche Lichtgottheiten sich denkt und abbildet" (Dieterich S. 38). Von Einzelheiten nennt er: den Gesang S. 36 f., "weiß und rot" S. 38, das Strahlen des Ungesichts S. 38, Strahlenkranz (fpäter Heiligenschien) S. 39—44. Indesselbes ind die Züge doch sehr allgemein. Die Beschreibung himmlischer Gestalten als dickteastelten ist soldinartsändlich der Strehlenkranz sollt unsann Geranten blie Lichtgeftalten ift felbstverständlich, der Strahlentranz fehlt unferen Gerechten, blos ihre Haare sehen ahnlich aus. Und zu ber Farbe vgl. Die Schilderung, Die Benoch (106 10 f.) von dem neugeborenen Noah gibt: "Seine Farbe ist weißer als Schne und röter als Rosenblüte, das Haar seines Hauptes ist weißer als weiße Bolk, und seine Augen wie Strahlen der Sonne; und als er seine Augen aufschlug, er hellten sie das ganze Haus." Die Berührung ist fast wörklich. Auch hier wird versichent, das Kind sah aus wie einer der Engel (106 4, Ausgabe von Flemming und Rodonnachen Leinzie 1901) Radermacher, Leipzig 1901). — 12 unsere gerechten Brüder] liest hier (ans der Andersacher, Leipzig 1901). — 12 unsere gerechten Brüder] liest hier (ans der Andersacher) die Handschrift; vielleicht echt, es ist altertümlich, Jesus als Bruder zu seichnen Röm. 8 29, vielleicht nach 20 zu forrigiren, wie Harnach und die mollen. — 15 mit unverwelklichen Blumen] vgl. 1. Petr. 1 4; auch de ist eine Andersacher ist eine Anspielung auf den Paradiesesgarten. — gepriesene Früchte] oder "gesegnete", wie Harnac überseht, wobei er an die Schilderung üppiger Fruchtber teit im Himmelreich denkt, wie sie Papias nach der Apok. Baruch gegeben hat. — 16 ihr Duft] Ergänzung von Usener. — Gewand der Lichten gel Wieder holung bes vorher ausführlich Geschilderten. Berkunft ber Borftellung: Analogie ber Licht en gel, nicht Lichtgötter; auch das weist darauf hin, daß hier polytheste Borstellungen ihren Weg erst durch das Judentum genommen haben. — 20 Bor ganger] die Handschrift bietet einen Fehler: αρχερων, was Harnack in apxusium (Hohepriester) korrigiren will. Allein die Berufung auf Did. 13, 3 wie die Begrist dung: "weil sie für euch beten", reicht nicht aus. Denn hier kann nicht wie in der Didache an christliche "Beamte", sondern nur an alttestamentliche Gerechte gedacht sein und für fie mare ber Name Hohepriefter gang einzigartig. Piccolomini, Klofterman lefen aded 200 Bruder nach 6 und 13; allein woher die Berfchreibung, wenn bas in be Borlage ber Handschrift stand? άρχηγων (Wilamowith) Borganger, Führer, trifft som eher. — Die Schilberung bes Ortes ber Seligfeit ift bie Schilberung bes Part bieses. Aus griechischen Quellen die Analogien bei Dieterich S. 19—34. Zu ber Wiese voll Blumen S. 21. Aehnliches auch sonst, vgl. etwa Slavisches hemdbeuch 8. — 21 finster] H. auxμηροντων unverständlich, die übersetzte Korr. von

Harnack lieft: αδχμηρόν finster, Diels einen Ort finsterer Leute (αδχμηρών νών), Piccolomini αύχμηρόν, τὸν των άδίχων, einen finsteren Plat, den der Ungechten. — bie ftrafen ben Engel] von ihnen wiffen nicht nur jüdische Quellen benoch 73 12. 74 29. 83 4. 85 17) und chriftliche (3. B. Hermas, Gl. VI), sondern ich griechische, bei Dieterich S. 60 f. — buntles Gewand H.: autwy svosμενα unverständlich, die übers. Korrektur (αὐτῶν τὸ ἔνδυμα) von Blaß und James; kilamomit lieft <τὸ ἔνδυμα > αὐτῶν, ἐνδεδυμένοι: "bekleibet fo wie die Luft". — i Bor Gericht mußten Chriften, die ableugneten, ihren Herrn und ihre Religion . Ausbruck vgl. Mc. 12 14; AG. 19 0; 2. Betr. 2 2. 21) läftern und verfluchen, vgl. ermas Vis. II 2, 2 u. ö. und den oben angef. Brief bei Guseb. V 1, 48: burch ren Wandel läfterten fie ben Weg ber Gerechtigfeit, Die Sohne bes Berberbens. 1 Die Feuerhölle ist in Israel in ebenso früher Zeit nachweisbar (Jes. 66 24) wie Briechenland (Dieterich S. 196 ff., 211), in beiben Ländern wohl nicht ursprüngch, vgl. Apotr. S. 213. — Zur Schlammhölle vgl. Dieterich S. 71, 72 ff., 81, 83, 10. — welche die Bahrheit verkehrten] Gnostiter. — 24 and ere, zeiber] nach Dieterich, der äλλαι liest; die Handschrift bietet äλλαι, was Rlosterann mit einer ftarten Interpunttion banach beibehalt, andere : Beiber . . . Manner ; öglich. Die Frauen stehen voran, als die Hauptschuldigen. Hier spielt noch die alteste nichauung der Polygamie herein, wonach der Mann nur eine fremde Ghe, nicht ine eigene brechen fann; benn es handelt fich nur um Chebruch mit ber Chefrau nes andern Mannes, nicht mit Unverheirateten. — < waren aufgehängt unb> e Luce ber hanbschrift hat James ausgefüllt. — hinter im Schlamme] ift ne Lucke, die Subhaus mit "verborgen" (im Schl.), v. Gebhardt mit: (sie rachen) "mit lauter Stimme" ausfüllen will. — Zu dieser Strafe Analogien bei ieterich S. 201, 211. — 25 Analogien bei Dieterich S. 53 f., 71, 196. Aber dies Bewürm" hat seine nächste Analogie doch in Jes. 66 24. — wie duntle volken] Harnack sindet das Bild seltsam. Die Würmer sind "zu scheußlichen umpen geballt." — Daß die Seelen der Gemord et en] hier sind, weist auf ne altere Borftellung bin, wonach bas Land ber Seligen in ber Unterwelt, nicht ne ältere Vorstellung hin, wonach das Land der Seligen in der Unterwelt, nicht ie in unserer Schrift, "außerhalb der Welt" ist, Harnack, Dieterich. — gerecht zu der Gedanken der genauen Vergeltung (s. o.), auf dem das Ganze aufgebaut i, führt Dieterich auch griech. Parallelen an S. 208. Der Gedanke Auge um Auge, ahn um Zahn, ist überhaupt antik. — 26 <de er > ergänzt von Harnack. — elde] H. o. . . . . , die übersetze Korr. ckrusc nach James; of adrack die ihnen iels. — <ft rahlen] ergänzt von Diels: dartusc, James, v. Gebhardt phôpischen wurden eine ergänzt von Diels: dartusc, James, v. Gebhardt phôpischen ergänzt von Dielse gant von Dietseich. Die zusehelich die Kammen). — un ehelich empfang en, erganzt von Dieterich; "bie unehelich bie inder geboren" v. Gebhardt. — 27 ausgepeitfcht] vgl. Eufeb. KG. V 28, 11 f.: tatalius wurde "von heiligen Engeln die ganze Nacht hindurch unter großen Qualen egeißelt". Hermas Gl. VI 2, 5 ff. Der Strafengel hat eine große Geißel in der vand, mit der er die "Schafe" schlägt und im Dorngestrüpp hin und her treibt, inen Abhang hinauf und hinunter. — 28 Die Sünde dieser Klasse ist schwer von er der ersten zu unterscheiden. Harnack legt den Nachdruck auf die Berleumdungen, de sie gegen die christl. Religion ausgestoßen haben. Solche liesen im Bolt um. Renschenfressere, widernatürliche Unzucht, Blutriten u. ä. warf man den Christen vor. Dieterich glaubt, um der Zahl 14 willen sei eine Klasse verdoppelt. Aber es ist nicht **Icher, ob** mit dem Bruchstück, das wir haben, auch die Aufzählung der Sünder zu **Ende war**. — 29 Aehnlich wie hier stehen in Hermas Geb. VIII 5 hinter den falschen Beugen bie Habgierigen. — 30 Riefelsteine] bei Hermas (a. a. D.) sind es Dornen, thenso an den von Dieterich angeführten Stellen (S. 115) aus Plato. — 31 Har-nat: "Die älteste Stelle gegen das Zinsnehmen in der chriftl. Kirche (aber s. die Alter jüdische Literatur)" — und Jesus, Lt. 6 34, Justin ap. I 15. — 32 Die Analogie mit Sispphus (Dieterich) ist zu gering. Näher steht Hermas Gl. VI 2 vgl. oben, strase beie Bein auch bei Herm. Strase für "Schwelgerei" ist. — beflect hatten] Harnact vergleicht Rom 1 20 ff. u. Jud. 8. — welche . . . ] Dieterich erganzt die Lude ber Handschrift nach der Analogie und dem Hadesmythus des Plutarch handbuch zu ben Reuteftamentl. Apolrophen.

(De sera num. vind. 567 b) fo: bas waren bie Streitfüchtigen. - 34 auf Bfannen geröstet] Ham. vind. 301°) pr. dus iditen die Streitsutzigen. — 34 dus pfanten geröstet] Harnack und Dieterich erkennen hier eine Einwirkung der auch gegen verfolgte Christen üblichen Folterstrafen auf das Bild der Hölle. Die Märtyrer in Lyon wurden z. B. auf Pfannen geröstet (Euseb. AG. V 1 56). Underes dei Dieterich S. 205. — verlasse in hatten] Handschrift sinnlos; Korrettur von v. Seb hardt.

### XX.

## Der Hirt des Hermas.

(B. Beinel.)

Die außerst gablreiche Literatur findet man am besten in der großen Ausgabe von Gebhardt-Hankreitze Kiterutur sindet mit den besten der großen Ausgude von Gebhardt-Hard (PA, den Text haben G. und H. Zussammen gearbeitet, den Rommentar H.) und von Funt (Ju). Weiter sind zu vgl. Harnack I S. 49 —58 II 1, S. 257—267, 437 s. Krüger S. 24—29, Nachträge S. 12. Für alle Fragen kommen außer den kommentirten Ausgaden in Betracht: Ab. Hilgen selb, Die apostolischen Bäter 1853; Th. Jahn, Der Hirt des Hermas 1868, daß jeht noch grundlegende, wenn auch stark tendenziöse Buch (Ja). (2.) Während Hen geweiche den Titel Sirtt sihrt 1872), Behm (Ueber

ben Berfaffer ber Schrift, welche ben Titel ,hirt' führt, 1876), Sarnad, Funt u. a. in ben Apotr. G. 221 zusammengestellten Angaben über bie Berfolgung ficher Beichen für die Abfaffung bes Buches nach Trajan (98-117) feben, will Bahn (S. 118—136) fie alle auf die Berfolgung unter Domitian beuten. Diese sei in die Jahre 95 und 96 zu setzen und bas Buch muffe also turz nach bem Jahre 96 geschrieben sein. Allein von all ben angegebenen Zügen paßt auf bie Berfolgung Domitians nur ber eine, daß eine häufige Strafe die Konfistation ber Guter war Doch war das auch in allen fpateren Verfolgungen fo. Und alle anberen Angaben bes Sirten paffen fur die domitianische Berfolgung gerade nicht. Denn bie Chriften wurden in diese Berfolgung nur gang zufällig hineingezogen; die Strafe bes Staate richtete fich damals eigentlich gegen Juden, die fich auf irgend einem Bege ber Entric tung ber jubischen Ropfsteuer entziehen wollten, und gegen solche Richtjuben, bie ju jübischen Mission gehörten und "jübische Lebenshaltung angenommen hatten" (Suew, Domitian. 12). Bu biefer letteren Gruppe konnte man boch nur fehr fchwer bie Chriften rechnen, jedenfalls mußte fich eine Spur von dem eigenartigen Gericht verfahren, das fich babei ergab, im Sirten finden laffen. Es murben boch foger Leute daraufhin untersucht, ob sie beschnitten waren oder nicht! Wenn dann spiler einige Anklagen auf "Atheismus" gleichfalls erhoben und Christen dadurch getrossen wurden, so war das nur etwas Nebenhergehendes. Bei H. aber steht von jene Steuersache tein Wort, sondern nach ihm hat es sich um eine wirkliche Christemer folgung gehandelt, in der Christen angehalten wurden, ihren herrn zu verleugnen. ju schmähen und ben Göttern zu opfern. Ganz unmöglich ift schließlich Zahns Unnahme, daß h. unter der Regierung Nervas geschrieben und von diesem einen Acer an der campanischen Straße angewiesen bekommen habe — benn wohn, meint Ba, follte ber feiner Guter Beraubte fonft einen Acter haben ? -, als Rera, um die Grausamkeit seines Borgangers wieder gut zu machen, Neder verteilte. Das soll auf den h. paffen, der das erste Gleichnis geschrieben hat und nachstens ein neues Ausbrechen der Verfolgung erwartet, vielleicht sogar im Anfang berschen lebt! (Gl. VIII 10, 4). Unmöglich kann Nerva der Kaifer sein, der im Hintergund bes Buches als der Versolgung drohende steht, unmöglich kann bes h. Ace ein faiferliches Beschent fein .

Das stärtste Argument, bas Zahn ins Feld führen konnte, ift bies, bas wir über Christenverfolgungen aus ber ersten Hälfte bes zweiten Jahrhunderts in Rom

keine ausdrückliche Nachricht haben. Aber wir erfahren überhaupt wenig von Berfolgungeu außer den Angaben der neutestamentlichen Briefe. Un Bedrängungen und Prozessen hat es nach ihnen eigentlich nie gesehlt. Und gerade von Kom wissen wir zufällig, daß dort etwa in den dreißiger Jahren des zweiten Jahr-hunderts ein bedeutender Mann der Gemeinde, Telesphorus, den Märtyrertod gestorben ist. Daß er nicht das einzige Opfer aus dieser Zeit war, dürsen wir wohl annehmen.

(4.) Égl. E. Hücktabt, Der Lehrbegriff bes H. 1889, A. Brüll, Der H. bes H. 1882. Ueber das Verhältnis des Hirten zum Montanismus ift viel gestritten worden, vgl. noch besonders Dorner, Entwicklungsgesch. der Lehre von der Person Christi '1845 I S. 190—205; A. Ritsch I, Die Entstehung der altkathol. Kirche 1857; R. A. Lipsius, Der H. des H. und der Montanismus in Rom ZwIh 1865; R. Bonwetsch, Die Geschichte des Montanismus 1881 und Stahl, Patristische Studien 1901, S. 246—267, der den H. viel zu viel systematisirt und das zu Tage liegende bestreitet, um aus H. einen Antimontanisten machen zu können.

Bur Christologie. Den Versuch Zahns (a. a. D. S. 253—282), dem H. eine gut kirchl. Trinitätslehre aufzubürden, hat Seeberg (Lehrbuch der Dogmengeschichte I 1895, S. 22) gebilligt, während Links (Christi Person und Werk im Hirten des H., Warburg 1886) Unternehmen, das nach einer andern Seite sich wendet, mehr Zustimmung sand. Daß die Frage nicht durch Systematisirung gelöst werden kann, beweist auch die gegensähliche Beurteilung derselben dei Harn ack (Dogmengeschichte I³, S. 182 f.) und Weizfachen, Wichael, Gött. 1898 S. 87 f. und 148—154.

(5.) Die Hypothese über den zweiten Clemensbrief vertritt Stahl (a. a. D.

**5.** 286—292).

(6.) Zu der Frage nach der Benutzung der Tabula des Rebes vgl. C. Taylor nach J. M. Coterill in The Journal of Philology XXVII 1901, S. 276—319,

und dagegen Junt (S. CXXXIV).

7. Der Legt. Ueber die einzelnen Handschriften, ihre Schickfale und die Grundsätze, nach benen der Text herzustellen ist, sind die Ausgaben einzusehen. Hier sein nur eine kurze Grklärung des Notwendigsten angefügt. Der Text des H. kann jetzt auf Grund folgender Handschriften und Uebersehungen ziemlich genau festgesstellt werden:

1) Griechische Handschriften: a) Die Bibelhandschrift, die Tischenborf auf dem Sinai gefunden hat (1844 und 1859), jest in Petersdurg, bezeichnet mit n, aus dem 5. Jahrhundert, geht dis Ged. IV 3, 6; b) eine Handschrift vom Berge Athos (G) aus dem 14. oder Ansang des 15. Jahrhunderts, davon 3 Blätter in Leipzig, 6 in dem Gregoriuskloster auf dem Athos. Der Schluß, von Gl. IX 30, 3 an, sehlt; c) ein Fajjumer Papyrusblatt, das zwei kleine Bruchstücke (Gl. II 7—10, IV 2—5) enthält, jest in Berlin, ungefähr aus dem Jahre 400; d) ein Sitat aus Geb. XI 9 f., aus einem von Grenfell und Hunt publicirten Papyrusblatt (vgl. Harnad in SWU 1899).

2) Lateinische Uebersehungen. a) Die in vielen Handschriften erstaltene, etwa aus dem 2. Jahrhundert stammende sog. Aulgata, höchst wertvoll für die Herstellung des Textes (L¹); d) die sog. Palatina, in einer Handschrift aus dem 14. Jahrh. erhalten, aber vor dem 5. Jahrh versaßt. Ueber ihr Alter herrscht noch Streit; wahrscheinlich stammt sie aus dem 4. Jahrh. (L²).

3) Gine athiopische Uebersenung, die aus der alten Kirche stammt, aber nur in einer jungen Abschrift nach Europa gekommen ist, mit ziemlich bedeu-

tenden Lücken (A).

4) Eine sahibische Uebersetzung ist in Bruchstücken (Geb. XII 3, 4-4, 4, Gl. II 7-III 3, IX 5, 1-6, 1) nachgewiesen von J. Leipoldt in SU 1903.

Alle biefe Duellen in ber uns jett juganglichen Gestalt find zuerst von Karmer, bann von Funt benutt. Noch ju benuten sind baneben bie PA

und Hilgenfeld, bezeichnet mit Hi), von der im Jahre 1887 eine britte Auflage erschien, die auch den Schluß des Hilgenfeld, bezeichnet mit Hi), von der im Jahre 1887 eine britte Auflage erschien, die auch den Schluß des Hin griechischer Sprache bot nach einer Ausgabe desselben Simonides, der 1856 die erwähnten drei Blätter nach Leipzig gebracht hatte. Ich habe die abweichenden Lesarten von PA und Ju, wo sie für die Uebersetzung in Betracht kommen, in den Anmerkungen angegeben und die Textzeugen daneben gestellt, auch Emendationen von Hi, die mir wichtig schienen, dort erwähnt.

### 8. Deutiche Ueberfetungen

sind seit der Zeit der Reformation mehrere erschienen. Die älteste hat den Titel: Ein prophetisch gsahduch mit 5 gsichten, mit 12 gbotten, und 10 gleichnissen, Des Pastors oder hirten, der da gewest ist, eyn Englischer bot, oder verkünder der buß. Welches ist uberreicht worden dem Hermae, eynem Junger des heyligen Apostels Pauli. Bolateranus schreibt das diser Hermas eyn bischoss zu Philippen gewest sei. Hagenauw, Bal. Robian, 1539.

Die zweite Uebersetzung findet sich wohl (bas Wert ift mir nicht zugänglich) in J. Heit (?), Novi Testamenti Apocrypha ober: Etlicher Lehr-Jünger bes Herrn und Apostolischer Männer Send-Briefe, Schiffbec bei Hamburg 1760 und in ber neuen Gesamtausgabe von 1717 "Apokrypha Neuen Testaments; ober Gesam-

lete Dent-Male ber Apostol. Beit.

Die britte ift 1718 separat erschienen unter dem Titel: Des heiligen Hermae bes Jüngers Pauli und Bischoffs zu Philippopolis Sämtliche Geistreiche Schriften wegen ihrer Erbaulichkeit zum erstenmahl nebst einem Borbericht in teutscher Sprache herausgegeben und mit einigen nöthigen Unmerkungen erläutert von Johann Christian Nehr in gen. Halle im Magbeburgischen, 1718.

Bon da ab ist der Hirt nuch in Uebersetzungen aller Ap. Bater erschienen. Der Berlenburgische Bibel Achter und Letter Theil, bestehend in einem Justan von "Apocryphischen Schrifften des Alten und Neuen Testaments" usw., 1742, enthält "des Hermae Schrifften" ganz am Schluß, "gleichwie das Buch der Osserbarung das N. T. beschliesset, weil es von gleicher Art und Eigenschafft, und auch aus einem prophetischen Geist gestossen ist".

### 9. Compilations, und Ueberarbeitungshypothefen.

Bei ber auf ben ersten Blick sich zeigenden Verschiedenheit des Inhaltes de Vissonen und der Gebote und Gleichnisse (mit Ausnahme des neunten, das eine Wiedenholung sein will), sag es nahe, die römische Ueberlieserung mit der Annahme des Origenes über den Ursprung des Hirten (Apokr. S. 222) so auszugleichen, daß was den einen Teil, die Vissonen, von jenem apostolischen Hermas, den anderen von dem Bruder des Pius versaßt sein ließ. Diese Vermutung wurde zuerst von dem Bruder des Pius versaßt sein ließ. Diese Vermutung wurde zuerst von D. W. Thiersch (Die Kirche im apostolischen Zeitalter, Franksurt und Erlangen 1858, S. 358 s.) und unabhängig von ihm von de Champagor (Les Antonins, Paris 1863) und nach diesem von D. Guéranger (K. Cécile ells société Romaine aux deux premiers siècles, Paris 1874) weiter ausgeführt. Die erste, durch eine ausschührliche Begründung gestützte Teilungshypothese hat Hilger selb in der zweiten Auslage seiner Ausgade 1881 aufgestellt. Danach zesällt in drei Bestandteile: I) Die Grundschrift, der eigentliche Hirt oder die Gebote und Umstellungen erhalten, eine Schrift des römischen Judenchristentums unter Kaise Domitian, spätestens in der ersten Zeit des Kaisers Trajan versaßt. 2) Eine entschieden antipaulinische Schrift des römischen Judenchristentums: Vis. I.—IV, schrieben nach Trajans Versügung gegen die Christen, also nicht vor 113, etwa unter Kaiser Habitanus 117—138. 3) Ein das entschiedene Judenchristentum von Vis. I.—III mäßigender Jusas. El. VIII.—X, Vis. V 5 und einiges andere, dies est hat um 140 dem Ganzen seine gegenwärtige Gestalt gegeben. (Die Formulirung nach Hat Was außleiter (De versionibus

pastoris Hermae latinis, Erlangen 1884) die Thefe de Champagnys wieder aufgenommen und mit Hi. Unficht von dem relativen Alter der beiden Teile so verknüpft, daß Vis. V-Gl. X von dem Bruder des Bius vor 150, Vis. I-IV dagegen von einem andern Schriftsteller gegen Ende bes zweiten Jahrh. auf ben Namen bes

apostolischen Hermas geschrieben sei. Gegen biefe Teilungsversuche hat zuerft Ab. Link (Die Ginheit des Pastor hermae, Marburg 1888) entscheibende Grunde von dem Inhalt wie von dem Sprachgebrauch bes Buches aus geltenb gemacht, aber bie Behauptung der Ginheitlichkeit bes Buches wohl etwas überspannt, wenn er glaubte, nicht bloß einen Berf. für bas Bange, fonbern auch einen einheitlichen, auf einmal koncipirten und ftreng burchgeführten Blan ber Schrift annehmen ju muffen. Dagegen hat B. Baums gartner (Die Ginheit bes Hermas-Buchs, Freiburg 1889), obwohl fich auch ihm bie Hauptthese Links, ganz unabhängig von diesem, als richtig erwiesen hatte, doch gezeigt, daß die Einheitlichkeit des Buches nicht so feststeht wie die Einheit des Berf., vielmehr sind beutliche Spuren einer Entstehung des Buches in einzelnen Stücken und ihrer nachherigen Zusammenfassung zu einem Ganzen aufzuweisen; Gl. X nimmt auch B. als einen Zusatz von fpaterer Hand. Wenn er dabei auch etwas zu sehr die Verschiedenheit betont hat, so ift seine Ansicht doch die der Wirklichkeit wohl am nächsten kommende (troz Hi. Antikritik in ZwTh 1889, S. 363); denn sie schließt die berechtigten Momente in Hi. Kritik in sich ein. Mehr oder weniger eng haben sich ihm darum auch G. Krüger und Ab. Harn ack (Chronologie I, 6. 257—267) angeschlossen. H. hat zum ersten Mal genau alle Andeutungen, welche die Schrift selbst an die Hand gibt, benut und aus ihnen auf solgende allmäh-liche Entstehung des Ganzen geschlossen: 1) a) der Kern der 2. Bision oder das stiegende Blatt beim Herannahen der großen Trübsal, b) Bis. I-III, c) Bis. I—IV, IV ein Nachtrag zu dem ersten; 2) der "Hirt", enthaltend Bis. V—Gl. VIII; 3) das Buch der Bisonen in Berbindung mit dem Hirten und mit Hinzufügung des GL IX; 4) das vorige Werk, bereichert durch Gl. X.

Gine ganz neue Wendung nahm die Kritik des H. durch Fr. Spitta (Zur Geschichte und Literatur bes Urchristentums II, Göttingen 1896, G. 244—487 = Sp). Rach ihm foll das Buch unvollständig erhalten — es fehle der Anfang (S. 246 ff.) us feiner urfprünglichen Anordnung gebracht fein. Diese war dei den Geboten und Gleichnissen nach Sp die folgende: 1) Prolog: Vis. V 1—5, Geb. IV 2 f. Vis. V 6.7; 2) die zwölf Gebote: I, II, III, IV 1 u. 4, V—IX, X 1, 1 f., 2 u. 3, Gl. I Geb. XII 1, 1—3; 3) Epilog: Geb. XII 3, 2—6, 5, Gl. VIII 11, 1—5; 4) Gl. IX, X; 5) die 7 Gleichnisse in folgender Ordnung: Gl. V, II, III u. IV, VIII, Geb. XI, Gl. VI u. VII, verloren gegangenes Stück und Gl. IX 31, 4—33, 1. Außerdem ader — und das war das Ueberrassen feine an Sp. Thefe — follte das Hermasbuch im großen und ganzen eine jubifche Schrift sein, die nur durch eine ziemlich leicht wieder loszulösende Ueberarbeitung driftlich gemacht worden fei. Die einzelnen ausgeschiedenen Stellen find von mir im folgenden in den Anmerkungen namhaft gemacht und meift besprochen worden. Das Mittel, mit dem Spitta arbeitet, ist eine schneidige Logik, die unbewußt von bem Beftreben geleitet ift, alles beutlich Chriftliche, wie die Erwähnung der Taufe u. d. als nicht in den jedesmaligen Zusammenhang passend nachzuweisen. Spitta bat freilich hier, wie auch bei ähnlichen Nachweisen sonst, das Hauptmittel aller Uterarischen Kritik, den Ausweise eines verschiedenartigen Sprachcharakters der Quellen gänzlich vernachlässiget. Ja, er hat nichts getan, den Sprachbeweis, den Ent und Baumgärtner für die Einheit des Buches geführt haben, zu erschüttern. Diesem Beweise gegenüber ist eine Arbeit mit logischen Bedürsnissen und Kategorien Imm Zweck der Quellenscheidung ein sehr wenig bedeutsames Mittel. Und zumal tinen Schriftsteller wie hermas mit bem Sezirinstrument unfrer Logit und unfrer afthetischen Bedürfniffe untersuchen, heißt bie Sache am vertehrten Ende 3ch habe bas in ben Unm. an vielen Stellen im einzelnen nachgewiesen, Stellen, die Spitta teine Steine bes Anstoßes gewesen sind, weil sie nichts "Chriftliches" enthielten. Die Epoche einer berartigen Literartritit ift in Deutschland darum auch bereits im Verschwinden. Wertvoll bleiben aber in Spittas Buch die Hinweise auf jüdische Parallelen und auf Mängel in der Schriftstellerei und der Logik des Hermas. Zwei Anhänger hat Sp. allerdings in Holland gefunden, den durch seine haarspaltende Literarkritik bekannten D. Bölter (Die Vissonen des Hermas, die Sidylle und Clemens von Kom, Berlin 1900) und seinen Schüler H. A. van Bakel (De Compositie van den Pastor Hermae, Amsterdam 1900 — v. B.). Bölters Bersuch, die gesäuberten Bissonen für das Produkt einer Kultzenossensschen Genschaft der cumässchen Sidylle zu erklären, ist weiter nichts als einer Kultzenossenschenschen Warden Bakels um wenig Neues vermehrte mit echt holländischer Breite geschriebene Abdition seiner Borgänger habe ich hier und da in den Annu. citirt (v. B.) und knapp zu widerlegen gesucht; denn der Zweck dieser Anmerkungen verbietet eine aussührliche Widerlegung auch Sp. die zu einem Band anschwellen würde.

Harnack hat Sp. Buch in ber Chronologie (noch?) nicht berücksichtigt, Réville ihm einen widerlegenden Artikel gewidmet in der Revue de l'histoire des religions 1897, S. 117–122, Funk einen gleichen in Theol. Quartasschen in Theol. Quartasschen in Theol. 321—360, Krüger eine ablehnende Recension der drei Bücher geschrieben in Theol. 1900, S. 553. Schließlich hat Stahl in seinen Patristischen Studien (Leipzig 1901,

S. 299-356) eine ausführliche Wiberlegung Sp.8 gegeben.

#### Unmerfungen.

### Erfte Bifion.

1 3 C u m ä]; so mit L¹, hier und in Vis. II 1, 1, während hier \*GA "in Dörser" (sle χώμας) und L² "in die Stadt der Ostier", in Vis. II 1, 1 \*A "in Dörser", G "in ein Dors" lesen. Bas gemeint war, ist nicht sicher. Für "Cumă" spricht die Erinnerung an die Sidylle Vis. II 4, 1, die Erwähnung der kampanischen Straße Vis. IV 1, 2, der Gebrauch des Bortes πορεώσσαι (wandern, reisen) nicht sprzesdaι, δπάγειν (kommen, gehen Vis. III 1, 2 IV 1, 2) vgl. PA. Za wollte "in Dörse" — "auß Land" nehmen, was aber sonst nicht vorkommt, "in ein Dors" G ist Erleichterung. — ein G eist. . . trug mich] Vis. II 1, 1 Gl. IX 1, 4, ähnlich wie Heichterung. — ein G eist. . . trug mich] Vis. II 1, 1 Gl. IX 1, 4, ähnlich wie Hesselber vgl. We in el, Die Wirlungen des Gestles usw. Freiburg 1889 S. 201 sfl. — 5 Der schlechte Zusammenhang mit dem Folgenden (bektont von PA) ist nicht literartritisch, sondern psychologisch aufzulösen za einem bestimmten peinigenden Gedanken seits die Bision an und schlägt erst dann ins allgemeine um; dennoch mischt sich immer wieder Persönliches ein. — 6 Borte Gottes, indirekt wiederzgegeben, voll seierlichen, liturgischen Klangs. Die Stelle citirt Origenes in Joann. Ic. 18. ed. de la Rue t. IV p. 19. — 7 Göttin]: \*\*\*L¹, daß in einer christliches Gerrin" und zulest wieder Hit bereits G in svyarspa "eine Tochter", A in "meine Schrift aufsällige Wort hat bereits G in svyarspa "eine Tochter", A in "meine Schrift aufsällige Wort hat bereits G in svyarspa "eine Tochter", A in "meine Herrin" und zulest wieder Hi in "eine Tante" [!], delav, verändert. D. gedrankt aber auch delst wieder Hi in "eine Tante" [!], delav, verändert. D. gedrankt aber auch delst, wieder Hi in "eine Kante" [!], delav, verändert. D. gedrankt aber auch delst, wieder Hi in "eine Eante" [!], delav, verändert. D. gedrankt auch Vis III 8, 7, Geb. XI 2, 5, 7, 8, 9, 12, 21, edenso deschute. D. außerordent siede häufige, von mir nicht immer gleich übersetzt und biblische (Ise. 65 11, Is. 3 10, Is. 20. 2 2 u. 5.) Nedensart für das Lustauchen eines

2 1 H. unterscheibet gewöhnliche Sünden und vollkommene — durch Laten vollendere Sünden, katholisch-populär, demgegenüber macht die himmlische Stimme, wenigstens für die ausgezeichneten Christen Jesu Beurteilung Mt. 5 27 f. geltend, augenscheinlich ein Nebenzweck der ganzen Erzählung. — 2 Wechsel der Zempora

e Eigentümlichkeit bes (schlechten) Stils bes H. — 4 schon bewährten eift] in der Berfolgung: Vis. II 3, 2, Ja. — ohne Bosheit] Das naive Selbsteit in der Berfolgung: Vis. II 3, 2, auch sonst, ist echt, manchmal gibt H. auch kleine Schwachetsstünden zu: Vis. I 3, 1, manchmal konstatirt er auch seine Demut so, daß ein wer Stolz durchbricht, Vis. III 4, 8, oder er läßt sich ob seines Uebereisers schelten III 3, 1 Gl. V 5, 1 u. ö., aber sein Selbstbewußtsein ist doch so start, daß Auseiche Missellen III 3 ist den bei der beine betweiten ist doch so start, daß Auseiche Missellen III 3 ist der sein Selbstbewußtsein ist doch so start, daß Auseiche Missellen III 3 ist der sein Selbstbewußtsein ist doch so start, daß

iche wie Geb. III, 8 nicht ganz echt anmuten.

3 2 Barm herzigkeit] πολυσπλαγχνία, Za führt die Häusigkeit der Verndung dieses Wortes und seiner Verwandten auf Benutzung des Jak. zurück, unglich. — Büch er des Lebens] Vgl. Geb. VIII, 6, Gl. V 3, 2, Gl. II, 9: in 1 B. d. k. stehen die, welche das ewige Leben bekommen; aus dem Bilderkreis n himmlischen Gericht, sehr häusig in jüd. und christl. Literatur. — 3 Jch rte...wares] wörtlich: groß und wunderdar (Abv.) hörte ich; schlechter Stil. zu ertragen vermag] 4. Esta 6 11 war nicht Vorbild, vielmehr liegt hier Erlednis vor, bei dem ein allgemeiner, mit hohem Affekt verbundener Eindruck Hörens vorhanden ist, ohne daß der Indit des Gehörten deutlich wäre, so die ngelsstimmen", die Paulus unsagdare Worte hat aussprechen hören 2. Kor. 12 1, . W einel, Wirkungen des Geistes usw. S 161 sf. — 4 Beachte den liturgischen mg des Stückes, auch hier viel alttestamentl. Reminiscenzen. — un sich bar en t unsicher, "unsichtbare Krast" nach Vis III, 3, 5. — au s den Wasserwählte] vie auch eoph. ad. Aut. I 7 austritt (Fu). — Auserwählte nur in den Bissonen ausender Christenname vgl. II 1, 3, 2, 5, 4, 2, III 5, 1, 8, 8, 9, 10, IV 2, 5, 3, 5. — Iten die Gedote Gottes] braucht nicht jüdisch zu sein (Sp) vgl. z. B. 1. Clem. 1; 8, 4; 40, 9; es ist "tatholisch", wie die bezeichnende Nebeneinanderstellung von eses" und Glauben beweist.

4 1 nach Often] nicht weil "ex oriente salus" (Fu) und als Hinweis auf e morgenländische Geburtsstätte der Kirche" (Ja), sondern weil "nach der Ansme der Menschen der Osten vor allen andern Teilen der Schöpfung zu ehren "Ps.-Justin ad orthod. 118 (Otto p. 184) (PA). Man betet auch, nach Osten vendet. Unverstandene Reste von Sonnenverehrung. — zzwei Männer] sie zwei und die vier in 4, 1 zusammen 6 Engel, wie nachher ost. — Borbild Sta 10 22? Raum, ein biblisches häusiges Wort, auch Mart. Polyc. 9, 1 sagt die

nmelsftimme: Sei ftart, Bolyfarp, fei ein Mann.

### 3 meite Bifion.

1 1 vgl. Vis. I 1, 3. Die Bisson knüpft diesmal nicht an einen starken inneren nannungszustand an, sondern an das Erinnerungsbild einer anderen Bisson. — 2 gesten und] Bolkssprache für: kund zu tun. — 4 Die Schrift ist, wie alle antike, fortsusend mit großen Buchstaden geschrieben: DEINENACHKOMMENHERMAS usw. ir einen, der überhaupt lesen konnte, war derartiges einsach zu lesen. Ist, was Heribt, erlebt, so hat er, aus der Esstase erwachend, das Blatt beschrieben vorgesuns und es lesen können, aber in der Erinnerung gehabt, daß er während der Esstase me Berständnis des Inhalts geschrieben hatte. Derartiges kommt vor: vgl. meine eistwirkungen, S. 101 st. — Auf die Stelle spielt an Clem. Alex. strom. VI 15, 131. —

22 nur auf Chriften verfolgungen, nicht auf Juden paßt diese Beschreibung, L. Apokr. S. 221. — keinen Gewinn] nicht deutlich, da nicht einmal der Text steht. — schwester werden schwester wehl auf geschlechtliche Sünden zu uten. — 3 Schwester werden soll] Drei Auffassungen nach dem Wortzut möglich: 1) Die Frau ist Heidin, soll Christin werden. Diese Deutung ist Egeschlossen, weil "die Eltern" von den Kindern als Christen verraten worden sind, ht bloß der Bater; 2) Die Frau soll "der ein st, nämlich im künstigen Aeon, wo m nicht freit noch sich freien läßt, seine Schwester sein", Za 179; unwahrscheinlich, betonte dereinst — im Himmel liegt nicht in dem einsachen "sollen", auch heißt Frau bereits 3: Schwester; 3) in der Ehe soll er seine Frau als "Schwester"

ansehen, vgl. Gl. I 11,3. Die Sitte ist uns von alten Christen häufig bezeugt. Dagegen spricht auch nicht Geb. IV 1, da der Gedanke an seine Frau ja nicht sinnlich zu sein braucht. So deuten hi, Ju u. a. — 4 La g] Was für ein Lag, if untlar, felbst bie Ausbrucksweise ift nicht sicher zu übersegen. Deutlich ift, bag eine turze Zeit ber Gegenwart, innerhalb ber ber Bugruf vertundigt wird, abgegrent sein foll, im Gegensatz zum "jüngsten Tag". Man darf diese Angaben nicht mit benen in Vis. III (2, 2 usw.) über die Bollendung des Turmes unmittelbar zusam-menbringen. Propheten können auch warten. — 6 Vor ste hern] Dies Bott ist ein seltener Ausdruck sür die christlichen "Beamten", vor allem Lehrer, nicht jüdisch sondern römisch, steht im Hebr. (13 7. 17. 24), der von einem auswärts weilenden Römer nach Rom geschrieben ist, im 1. Clem. (1, 3 und bes. 21, 6) und hier. Es ist tein Titel und Name, sondern ein Bild und heißt so viel als unser "Offigiere" "Beamte". Daher auch bas Schwanken in seinem Gebrauch. Das Bort barf in ber Geschichte bes Umtes nur mit großer Borficht verwandt werben, es if ein poetischer, rhetorischer Ausbruck. Bgl. noch Vis. II 4, 3; III 9, 7. — 7 Engeln vgl. Gl. IX 25, 2; 27, 3. — die große Drangfal] die lette Zeit vor bem jungsten Tage, Mt. 24 11 u. ö. auch in judischen Apotrophen. Die Verfolgung wird in einen Troft umgewandelt durch ben Gebanten, daß man an ihr die Rabe bes Enbes ertennt: 1. Betr. 4 17, feit Daniel. - "Groß" heißen die apotal-meffianischen, auch bie himm 1. Petr. 4 17, seit Daniel. — "Grop" heißen die apotal-messausignen, auch die gemeischen Dinge: die große Not At. 21 21, der große Tag Offb. 6 17, 16 14, Jub. 4, AG. 2 20 — Joel 3 4, das große Zeichen Mt. 24 24 u. ö. — 8 bei seinem Sohn ist nach Sp. ein christlicher Zusab, ohne guten Grund; im Gegenteil "schwören bei sagt Hermas auch 2, 5, v. B. liest "ebei sich selbst", reine Wilkür. — früher] Die Stelle kann nicht vor Trajans Zeit geschrieben sein (PA).

3 1 Schwester] vgl. zu 2, 3. — 2 Nicht jubifch, wie bie Bebr.ftelle zeigt Za S. 472 vergleicht 1. Joh. 2 17, es liegt aber nur eine allgemeine Aehnlichkeit wer 3 Maximus] ganglich unbekannt. — 4 Glbab unb Mobat] Diefe pfend epigraph. Apokalypse, jest verloren, war noch Jahrhunderte lang bekannt und wir von späteren Berzeichnissen ber heiligen Schriften (Syn. Ath., Stichom, Nicepk) unter die Apokryphen des A. T.s gezählt. H. hat sie als heilige Schrift geweint, wie die Einführungsformel "wie geschrieben steht" beweist.

4 1 bie Sibnile] vgl. Apofr. S. 318-322. H. ift ber erfte chriftl. Schrift fteller, ber fie erwähnt. — Bur Lehre von ber Kirch e vgl. Apofr. S. 225. 227.-2 die "Aeltesten" tommen noch vor Vis. III 1, 8; vgl. die Borfteber in 2,6 -3 Clemen &] vgl. Apotr. S. 222. — Grapte] unbefannt. Sie hat eine leitenbe Stellung bei den Witwen und Baisen, die in der Gemeinde besondere Fürsonge ersuhren vgl. Geb. VIII, 10, Gl. I, 8, V 3, 7, IX 26, 2, 27, 2 und viele anden Stellen der altdristl. Lit. Die Ansänge der Witwens und Baisenpstege s. AG. & Stellen der altchrift. Ett. Die Anjange der Wittven: und Waisenpfiege 1. A.G. de Grapte war vielleicht Diakonissin. — die auswärtigen Städtes Das Buch ist also an alle Christen gerichtet, mithin denkt H. die Lage der andem ähnlich. Auch wirkt ja sein Bußruf auf die ganze "Kirche" ein. Nicht zu übersehen! — Städtes Das Christentum ist noch "städtische" Religion. Erkspäter drang diese damals "moderne" Bewegung in die Dörfer. — Prese bytern] es ist nicht deutlich, wie H. selbst zu den Presbytern steht, doch schied er nicht zu ihnen zu gehören.

### Dritte Bifion.

1 2 Fasten und Beten gehört für diese Zeit, wie früher in gew. jüdische Kreisen zusammen. Es ist aber auch die spezisische Borbereitung auf eine Bison Vis. III 10, 6. Unmittelbare Nachahmung von 4. Esr. 6 s1. 25 nicht anzunehmen, viele mehr Erfahrungen und Gewohnheiten der Pneumatiker voll. meine Geistwirkungen. S. 224 f. — auf den Acker] voll. Vis. IV 1, 2, auch hier nicht Nachahmung von 4. Esra 9 26: Efra geht auf "das Gefilde Ardaf" (?), H. auf einen ganz gewöhnlichen Acker, den er besitzt. — die fünfte Stunde] "Die bestimmte Zeils angabe oft in Apokalypsen" PA, kann aber auch auf Erlebnis beruhen. Die Ekkase kellt sich, wie wir sagen, burch Autosuggestion zu der Stunde ein, für die sie von der Himmelöstimme verkündet ist. Ich habe das selbst an einem Manne, der an solchen Zuständen litt, beobachten können. — Die 5. Stunde] — gegen Mittag. Die Mittagsstunde, zumal in der heißen Zeit, wie Mitternacht eine Gespensterstunde, auch physiologisch begründet. Bgl. meine Geistwirkungen S. 172. — 3 wohin du willst auch das ist psychologisch leicht begreislich; soll den Eindruck des Munderbaren ersöhen. — 5 Ausgezeichnete Schilberungen des anscheinend grundlosen Erschreckens im pneumatischen Schlaszuschab, das eben nur in dem Zustand begründet ist. — zu mir kam wörklich "in mich kam" im Gegensah zu dem "Außer sich sein Berlassen des Körpers von Seiten der Seele gedeutet wird. — vorh er] Vis. I 1, 3. — 6 H. wendet sich hier und oft gegen ein tränenseliges, krübes, nur rückwärts schauendes Christentum. — 9 Wir sehen hier in den Beginn des Kampses zwischen Amt und Märtyrern hinein. Der Prophet steht auf der Seite der Märtyrer. Auch dieser Kamps weist uns ins Christentum und zwar ins zweite Jahrd. In dem Kampse hat schließlich das Amt seinen Rang auch über der neuen Art von Geistesträgern, über "denen, die gelitten haben", behauptet. Bgl. noch Vis. II 2, 2, 7, III 2, 1, 5, 2, 6, 5, Gl. VIII 3, 6, 7, 10, 4, IX 28, 2—6.

2 1 Heils zu mei Alttestamentl. Sprachgebrauch; ob schon aus christliche

2 1 Heiligtum 6] Alltestamentl. Sprachgebrauch; ob schon auf christliche Bersammlungshäuser oder Räume und auf besondere Plätze in ihnen angespielt ist?

— Die Vorstellung von verschiedenen Stusen der Seligkeit geht durch das ganze Buch; vgl. z. B. Vis. III 3, 5, Gl. VIII 6 und 8 usw. — 4 Der Zauberstad gehört wohl zum Bild der Sibylle. — Beachte den Stil, der den Gindruck des geheimnisvoll Ueberraschenden tressend andeutet. — 6 cit. von Origenes in Oseam (Opp. III p. 439) von "daß" an. — 8 Die letzten Worte cit. von Didymus caten. ad Job. 8 17. 18 p. 202 ed. Lond. 1637; MPG Bd. 39, 1141. — 9 Sp (276) streicht § 9 von "wieder andere" an, v. B. 33 st. den ganzen § 9. Agl. die Anm. 7, 1—3.

3 2 m a ch e... M ü h e] Zufälliges Zusammentressen mit Gal. 6 17, eine allsemein übliche Phrase; ebenso zufällig ist meist bei H. das Zusammentressen mit Gal. 6 17, eine allsemein übliche Phrase; ebenso zufällig ist meist bei H. das Zusammentressen mit christ. Ausdrücken, die entweder vom N. T. in den allgemeinchristl. Sprachschaßebergegangen, oder schon im N. T. aus ihm entnommen sind. Derartiges deweist nicht literarische Abhängigkeit. — u n v er sch ä mt Dassselbe Wort wie Lt. 11 s: um seines unverschämten Geilens willen, vielleicht absichtlich. — 4 W as... we erden zit. von Clemens Alex. strom. II 1, 3. — 5 An dieser merkwürdigen Doppelserklärung des W a scherz, v. B. ebenso. Wit Unrecht, vgl. Junk, Einheit S. 339 f. — Indessen die Doppelerklärung ist nur scheindar. Die Zurückweisung auf Vis. II zu entsernen (S. 272, v. B. ebenso). Wit Unrecht, vgl. Junk, Einheit S. 339 f. — Indessen veranlaßt, will ich dir genauer erklären, weshald der Aum auf dem Wasser Fragen veranlaßt, will ich dir genauer erklären, weshald der Aum auf dem Wasser kirche er wähnt, hier, warum die Kirche "auf Wassser" geschaffen ist, wie der Erde: weil die Tausse ihre Grundlage ist. Daß H. einen und densschaffen zug des Bildes mehrmals deutet, kommt oft vor. Als ursprüngliche (jüdische) Texessworte will Sp. gelten lassen: Ich das Wort... Das ist gar keine Antwort auf die Frage: weshald ist der Turm durch das Wort... Das ist gar keine Antwort auf die Frammerstück des Textess steht noch in Widerspruch mit Vis. I z. 4! Denn auch so würde hier gesagt, der Turm, d. h. die Kirche sei auf dem Wasser zegesündet, in Vis. I dagegen, die Erde Eurum, d. h. die Kirche sei auf dem Wasser gegründet, in Vis. I dagegen, die Erde. Die Berweisung auf Vis. I hat auch dei Sp. nur einen ungefähren, widersprechenden Sinn! — Damit fallen auch Sp.s Folgerungen sür die anderen von der Tausse handelnden Stück zum Teil weg. — Uedrigens sind Leiden der Mättyrer nach der Neinung der alten Kirche ihre "Bluttausse", also liegen die Wilder nicht sehr weit von einander a

fönliches Wesen steht ber Name für die Person. — burch Wasser gerettets Das Zusammentressen mit 1. Petr. 8 20 ist zufällig; es sehlt jeder Stelle das Charakteristische der andern.

- 4 1 Die "Erzengel" herrschende Engel, sonst 7, Hermas rechnet den Sohn Sottes den heiligen Geist die Kirche zu ihnen, sodaß auch am Turm die 7 höchsten Geister versammelt sind. Bgl. Apotr. S. 227. Was höher im Rang ik, ist nach den Rategorien jener Zeit auch früher geschaffen, vgl. z. B. Joh. 1 is. Die Engel beherrschen und bewegen die Bölker zum Eintritt in den Turm der Kirche; in andern Büchern werden die Engel und Hüter der Bölker für abgefallene (Teuselse) Engel (— Heidengötter) angesehen. z Sitat aus dem "Ratechismus" der zwei Wege, vgl. "die Lehre der zwölf Apostel" 4, 4, Barn. 19, 5. wegen... nicht ziet, von Clemens Alex. strom. I 29, 181.
- 5 1 Schon PA machen barauf aufmerkfam, daß Bild und Deutung sich nicht becken. Sp. und v. B. gründen darauf ihre Ueberarbeitungshypothesen, die aber auch nicht die Schwierigkeiten lösen. Diese sind nur psychologisch aus der Eigenart des Schriftstellers zu erklären, den man nicht mit dem Maßstad der formellen Logik messen kann, sondern der jeden neuen Gedanken, der ihm dei der Deutung einfällt, absüge, ohne zu fragen, ob er auch ganz genau zum Bild paßt oder im Bild vordereitet ist. die Apostels sind nicht die zwölf, sondern alle Misstonare vgl. Lehre der zwölf Ap. 11. 2 Anders als im Bild 2,6 unterscheidet Hermas hier "viereckige" und "aus der Tiese" gezogene Steine. Sp. streicht "und in ihren Jugen übereinstimmenden" und von "sie sinde bis "die Steine, die" in § 2. Dadurch entsteht eine Gruppe und die christl. "Beamten" sallen fort. Da aber die Borte "mit den bereits eingebauten" in § 2 auf eine bereits erwähnte Gruppe hinweisen, was Sp übersehen hat, so streicht v. B. auch diese Worte, ebenso den Ansang von § 1. Es bleiben also bei ihnen als erste Gruppe aus dem Abgrund nur die Märtyrer. Man weise aber eine jüdische Parallele nach, in der jüdische Märtyrer in Gegensat zu allen andern Juden gestellt wären! Na m en s w il I en ] Diese Formel ist für Juden unmöglich. Beachte, daß hier die Märtyrer hinter Aposteln usw. stehen, in Vis. III 1, 8. 9. vor den Preschytern. 3 Bom Trocknen im Bild 2, 7 drei Gruppen, hier vier, und zwar 2 Gruppen guter Christen, von dena Spitta (279) (v. B. 31) gerade die in 2, 7 erwähnten ausscheden mill (b. 4). Der Widerspruch zum Bild liegt in § 3 vgl. mit 2, 7! Bgl. noch gegen Sp. Stahl S. 322. 4 So mit GL'A (Fu), dagegen NL (PA) "weil an ihnen Sünde ges. m" Der Sinn ist: es sind gute Christen, aber noch junge, nicht gesestigte, alse eins sowohl von 5, 3 als 5, 5 geschiedene Klasse (gegen Sp.). 5 Bon "wenn" an streicht Sp. 283, v. B. von "nur" an S. 33; damit streicht man das Bichtigste, wie mit Recht shon PA sagen, "den Ungespunkt der ganzen Predigt".
- 6 1 Ein Beispiel des außerordentlich schlechten Stils, den H. schreibt. Unbeholsen, weitschweisig und kümmerlich im Wortvorrat. 2 die Wahrheit erkannt] Anklang an johanneische Ausdrucksweise, vgl. Za 472. Verkehr mit den Heiligen nicht pflegten] vgl. 1. Clem. 47, 2, häusiger Vorwurf au untreue Gemeindeglieder, die aus Feigheit oder aus Hochmut den Verkehr mit den Christen wieder abbrachen, nachdem sie eine Zeitlang auch dieser neuen Kultgemeinsschaft, wie so vielen anderen, für die sie sich "interessirten", angehört hatten. 5 Judem Tadel vgl. zu Vis. I 2, 4. Drangsal deutlich Werfolgung, gegen Stahl— Herring beachte den Ausdruck, christlich, gegen Sp. 7 H. ift einer von diese Steinen.
- 7 1 Der wahre Weg, vgl. 2. Petr. 2 16 und den Sprachgebrauch von Hetz, AG. und Joh. besseren Weg sinden] entweder bei christlichen Gnostitern oder in heidnischen religiösen Vereinen. Wenn das letzte gemeint, so ist gedacht, daß sie nicht "für immer" sich entsernt haben. Vgl. das Folgende. 3 Tause auf den Namen des Herrn älter als auf die drei Namen, vgl. 1. Kor. 1 11-12. UG. 19 5, 10 48, 2 88, dagegen Did. 7. Wahrheit] Christentum, joham. Sprachgebrauch. Die drei genannten Gruppen gehören zu einander, im Gegensat

u ben in c. 6 Genannten. Dort sind es kirchlichgläubige Sünder, hier solche die den kirchenglauben verlassen oder noch nicht angenommen haben: 1) Häretiker oder ignkretisten, 2) Abgefallene, 3) interessirte Ungetauste. Sp.s (276) und v. B.s (35) bründe gegen das Ganze oder einen Teil dieses Stückes sind deshalb unzutressend.

– 6 7, 5 und 6 streicht Sp. (283), weil sie den Angaben in 7, 2 ("für immer") sidersprechen. Auch werde hier eine Peinigung in der Unterwelt gelehrt (die eigenztige Unterweltvorstellung Gl. IX 16, 5 soll auch interpolirt sein). Das Letzte ist icht sicher. Der Widerspruch über das Schickal Abgefallener sindet sich, von Sp nbeanstandet, auch bei den Kindern des Hermas! v. B. streicht von "Und sie" bis teil hatten" (37).

8 2 I åch elte leise über seinen großen Giser. Weber Sp. noch v. B. assen hier den Interpol. eintreten, obwohl hier ein ganz neues, mit dem vorigen nverträgliches Bild austritt. Man lerne, wie H. seine Bilder weitersührt. Literarritische Operationen sind da unangebracht! Es ist vielmehr echt visionare Art, iese Anreihen neuer Bilder und Jüge, die ch wohl nach der Logik, aber nicht im istonären Traume stören. — Bon hier an cit. Clem. Aller. strom. II 12, 55 mehreres. — 3 S laube] im Griechischen weibl. Geschlechts. — 4 ewiges Leben ererbe] kgl. Mc. 10 17 Mt. 19 20 Lt. 10 25, 18 18. An Benütung von 2. Betr. 1 5 (Za 434) ist hier icht zu bensen. Tugendreihen, die mit "Glauben" ansangen und mit "Liebe" endigen uch sonst; vgl. Act. Pauli et Theclae 17, Ign. Eph. 14, 1, Polyk. 3, 3, Barn. 1, 6 (PA) — 5 ihrer Mutter] — des Glaubens. — 8 Heiligen Gottes] der Christen. — 9 Diese Kernsrage aller Aposalypsen muß auch im Hirten erörtert werden, sie ritt sonst ganz hinter den Bußruf und den Trost zurück: "Es genüge dir"... Es elgt dann nur noch der Besehl, das Geossenbarte kund zu machen.

9 1 Die Christen als "Kinder" der "Frau", der Kirche, wie in 2. Joh. 1. — rāufeln lassen] vgl. Jer. 42 10, 44 6. — Der Gebrauch von gerecht ertigt werden hier unpaulinisch = gerecht gemacht werden. — 2 Die nicht berseten Worte ex καταχύματος heißen vielleicht "im Uebersluß". — 6 Die Bervandtschaft mit Joh. 5 4 sehr allgemein; näher stehen Psalmstellen (Sp.). — meine Kinder] die Leiter der Gemeinde. — 10 "Allein die Kirche und der John Gottes (Gl. V 6) nennen Gott den Vater" PA.

10 3 Auf diese Stelle spielt an Hieron. in Oseam 7. (Werke VI, 75). — beinem Körper schabe fi] Aehnliches auch in 4. Esra. Nicht Nachahmung, ondern die Erfahrung des Pneumatikers von der aufreibenden Wirkung des Betens, es Fastens und der Ekstase.

12 3 start im Glauben] vgl. 2. Tim. 21, ein Lieblingsausbruct bes H.

13 4 Bon 10, 2 an streichen Sp. (287 sf.) und v. B. alles bis zu bieser Stelle. Kun sind ohne Zweisel Widersprüche zum Borhergehenden vorhanden. 1) Die Deutung des alten Aussehens der Kirche ist in Vis. II 4, 1 eine ganz andere als n III 11; 2) nie vorher hat H. etwas von den 3 Gestalten der Kirche gesagt, ja rach Vis. I 2, 2, II 1, 3, 4, 2, III 1, 2, 1, 4 sf. bleibt sie so ziemlich gleichaussehend. 1) Die Kirche ist in 11—13 die empirische, vorher die ideale K. 4) Die Deutung des Sessels in 11, 4 ist anders als in I 2, 2, ebenso ist die der Bank in 13, 3 etwas ubsolut Neues, nicht Ursprüngliches — nebendei eine schlimme Allegorie! Trothom stes nicht erlaubt, daraus mehr zu folgern, als daß 11—13 ein nachträglich hinzusstägter Schluß sind, der den Erfolg des Bußruß entweder schlußert oder propheissche Schlußsind, der den Erfolg des Bußruß entweder schlübert oder propheisschaft H. sür besonders geistreich. Die Sprache des Ganzen verrät zu deutlich die Einheit des Schriftsellers. Die Art, wie dies Kanitel angeknüpft sind, spricht gerade für die Echisheit der Niederschrift, die den Traumgedanken des Vissonärs einigermaßen solgt. Logische Korrektheit ist da nicht stets zu verlangen, gerade diese stets neue Anknüpfen und das Schwinden des alten Bildes ist charakteristisch. Aehrelich in der Ofsty. Johannis.

#### Vierte Bifion.

1 2 auf ber campanischen Straße] vielleicht "auf ber Felbftraße" [Via campana füblich vom Janiculus?]; ebenso ift unsicher, was mit ber öffentlichen (viell Staats)-Strafe nachher gemeint ift. - 4 Man beachte hier und im folgenden die große Treue in ber Schilberung bes vifionaren Erlebniffes. Die himmelsftimme ift bie ftarte, ben Glauben vertretende Seite des Innenlebens. Der Bifionar hort meift eine "Stimme" nicht eine Person reben. Undeutlich - wie beim Grieben - ift, ob hier ober ert in 6 die Efftase beginnt. Es scheint jest noch mehr Halbschlaf. — 6 einen Meerdrachen] der Drache, die Schlange als Bild der gottseindlichen Macht uralt, vgl. Guntel, Schöpsung und Chaos, 1895, S. 29—90. — Heuschrecken] beim Gericht vgl. Joel 2 1 ff., Offbg. 9 s f.; überall ift das Bild felbständig weiter geführt. — wie ein Faß] des Hantasie ift recht kummerlich verglichen mit der bes Berf.s ber Offbg. Joh. Man hat ihr aufhelfen wollen burch Befeitigung bes faffet, indem Si anders las als die Handschriften (we καράστου): wie der einer Hornschlange, Ba übersetze: sein Kopf sieht wie gebrannter Ton aus. Allein es handelt sich nicht um Farbe und Form, sondern um Größe (100 Fuß). Des Hermas Bilber bewegen sich in der Sphäre des kleinen Mannes; vgl. Apokr. S. 223. — 10 streichen Sp, v. B. ganz, vgl. zu 3, 1-5.

2 1 Wenn die große Drangfal vorüber ift, erscheint die Rirche in ihrer Boll endung, der Tag ihrer Bereinigung mit dem Bräutigam ift da. Das Bild von — Thegri] Engel verwalten die Teile der Schöpfung nach jübischem und chrift. Glauben, Engel des Reifes, Hagels, Schnees, des Waffers Offbg. 16 s, des Feues Offibg. 14 18; es gibt "Hüer der Bölker" und so auch "Hüter der Liere". Der Name Thegri unbekannt, Hieronymus las "Tyri" (in Hab. 1 14, Werke VI, 604). Versuche der Erklärung siehe in PA und bei Funk. — 5 so werdet . . . fleden los wird cit. von Elem. Alex. strom. II 9, 76. — Das Citat ift aus Ps. 54 n und nicht aus 1. Petr. 5 7 (Za) gestossen; denn nur jene Stelle nimmt wie H. den Imperativ als einen konditionalen. Der Nachsatz ist bei H. etwas verändert. — 6 Besser...nicht geboren] Sprichwörtliche Redensart, die in mancherkei

Formen fehr häufig vortommt, nicht Citat.
3 4 diefer Welt entflohen] vgl. 2. Petr. 2 20, ähnlich, boch nicht be nutt (Ba); ber Wortlaut ift nicht gleich, sonbern nur abnlich und bas Bilb gebot bem H. an. — Gold geläutert] häufiges Bilb im A. und R. T. — unter ihnen] nach KL1 (L2); in ihr (ber Belt) GA (PA), bas Lette falsch, eine Griede terung, wie bas Folgende beweift. - 5 3, 1-5 wie 2, 10 nach Sp. (292, v. A) Interpolation. Mit Unrecht. Daß erst in 2, 10 von den Farben erzählt wird, bet darin seinen Grund, daß H. erst im Borbeigehen (1, 9; 2, 1) diese Farben seine kann. Daß die Farbenallegorie "sinnlos" ist — das ist sie nicht, nur schlecht tann. Das die Fatvenaliegorie "sinnlos" ist — das ist sie nicht, nur schecht. tann gegen Echtheit nicht sprechen. Sind nur Interpolationen sinnlos? — e Das
"auch" streicht Sp. ebenfalls, indem er es fälschlich auf 3, 1—5 bezieht, es gilt nor
türlich Vis. 1—III. Bgl. das "vollenden" in Vis. IV 1, 3. — das vorher Ge
schrieben es scheint sat, als sei dieses schon veröffentlicht, vgl. S. 293.
Oder ist an das A. T. gedacht? — das Tier kommel das ist logisch edmis "sinnlos" wie § 5, aber psychologisch begreiflich und S. will fagen: macht embereit! — Bistonare Gestalten verschwinden, wie sie tommen: irgendwohin, in Nichts.

### Fünfte Offenbarung.

1 11 Offenbarung] n; bagegen angleichend an die anderen: 5. Biffor GAL' (+ Anfang des hirten); L': Es beginnen die 12 Gebote bes hirten; vol.

k. S. 217. Der Anfang cit. von Tertullian de orat. 16. — Die Aehnlichkeit ber Szene 4. Ekra 81: .. "verweilte ich .. in Babel und als ich einmal auf meinem Bette geriet ich in Bestürzung", ... ist doch wohl zusällig, sie ist die zwischen Bett und ja. Ind Gewicht fällt, daß es hier wie dort der Ansang des Buches ist. — we i ß e d 1] \*L (PA), ein Ziegenfell A, ein weißes Ziegenfell G wie in Gl. VI 2, 5. — 2 Bgl. t. S. 227. — 3 Beachte, wie S. schon weiß, worauf fich ber Frembe berufen wirb: rie Uebergabe! Das scheint unecht, ist aber echt visionär. Das Bewußtsein zerlegt n zwei Personen, die von einander getrennt sind, ohne daß alle Berbindung zertten ware; Analogie: Traum. — Entweder Anspielung auf ein von Anfang nder; Analogie: Araum. — Entweder Anspielung auf ein von Ansang ndes Stück (Sp. 247) ober auf ein inneres Erlebnis, das vor Abfassung des 1est liegt und nicht erzählt war (Baumgärtner S. 23). Der Bußengel ist nicht isch mit dem "Jüngling" Vis. II 4, 1, III 10, 7 (Hefele, Fu). — 4 Engel und nlische Wesen können sich wandeln, Gott im seurigen Busch, vgl. Hebr. 1 7, präexistente Christus als Fels 1. Kor. 10 4. Aber auch in den Gestalten des imes und der Bision ift die Wandlungsfähigkeit charakteristisch. — Gebote Gleichniffel vgl. Apofr. S. 217. — bas anbere] = Gl. IX. — unter Sand von hier an citirt die Stelle Clem. Alex. strom. I 1, 1, doch fehlt ber mg bes strom., so daß wir nicht wiffen, wie groß das Stud war, das Clemens singang seines Buches wörtlich aus dem H. citirt hatte. — 7 Bgl. Henoch 40 o: vierte (Erzengel), der über die Buße und die Hoffnung derer geset ift, die ewige Leben ererben, heißt Phanuel". Er wird bei H. als Himmels="Hirt" eftellt. Der himmelsbirte ift eine beftimmte Geftalt, mit ber auch ber Chriftus ificirt worden ift: ber große (vgl. Unm. ju Vis. 12,7) hirt ber Schafe Bebr. 1820; etr. 2 25; die Berde hat im Simmel einen Erzbirten, Oberhirten 1. Betr. 54, offenbar werden soll. In der Aberkiosinschrift (2./3. Jahrh.) heißt est: "Ich... kios, der Jünger eines heiligen Hirten, der Herben von Schafen auf Bergen Fluren weidet, der große alles überschauende Augen hat.." Wie H. zu seinem Hirten nt, ob er ihn als diese himmlische Figur meint, ist fraglich. "Hirten" heißen auch Engel der Bölker, die Heibengötter bei Henoch, vgl. 89 150 und Beer z. d. St. daß die Hirtengestalt Jesu malten Christentum eine große Kolle gespielt hat, das der Kolle gespielt hat, das der Kolle gespielt hat, tbers in ber Darstellung ber Katakomben, ist bekannt. Bgl. über solche Darsmgen E. Henn ede, Altchristl. Malerei und altkirchl. Literatur, 1896. S. 85 u. d. Bgl. außerdem ben Nachtrag S. 322 f.

# Erftes Gebot.

1 Za verweist (S. 23) auf alle möglichen neutest. Stellen, die nächststehende ist 12 20, Sp. macht richtig darauf ausmerksam, daß schon daß jüdische Hauptgebet ema Jisrael) denselben Gedanken ausspricht (S. 427), trozdem ist das Gedot r jüdisch, noch judenchristlich (im Parteisinn), sondern katholisch, wie die Zunenstellung von Glauben, Furcht und Enthaltsamkeit beweist. Das wird des durch den großen Beisall, den diese Worte des Buches in der ganzen Kirche aben haben. Sie werden citirt von Irenäus, Origenes, Athanasius u. a. Auch Arianer haben sich auf sie berusen. Und schon Theophilus scheint von ihnen ingig. Bgl. PA und Ju z. d. Das große Citat bei Pseud.-Athan praecept. Int. ist für die Textstritik besonders wertvoll. — mit — Gere chtig eit bei den] Hedensart (auch bei den Apologeten, bes. Tatian PA) ist sehende Schlußverzung der Gedote; sie scheint sowohl "gottgefälliges" als "ewiges" Leben austen zu sollen. Das erste entspricht dem Kasus (Dativ — für Gott), das zweite logischen Gegensaß in Ged. II, 1 "das Leben ins Berderben stürzen". — Besten schlechten Stil des letzten Sazes; tautologisch.

## 3meites Bebot.

1 Gine Rebensart, die H. öfter gebraucht, wie sie in der Christenheit seit & gerne gehört wurde; tein Citat etwa aus Mt. 18 2 oder 1. Petr. 2 2.

3 Die Sünden werden in dem Gebot als teuflische Geister dargestellt. Ob es Bildrede ist oder H. wirklich an persönliche Geister als Träger der Sünde glaubt, it nicht sicher zu entscheiden. Wahrscheinlich ist das Lehtere. Es ist alte jüdische Borstellung, besonders häusig in den 12 Testamenten. — 4 In diesem ganzen Gebot ist die Lehre der 12 Ap. benutzt, oder vielmehr die Schrift "Iwei Wege" (vgl. Apok. S. 185) in irgend einer Gestalt. Did. 1, 5 ist in den bezeichneten Worten sast wörtlich wiedergegeben, es klingen aber weiter an: in § 1 Barn. 19, 2, § 4 Barn. 19, 10 s. (PA) und in § 3 Did. 1, 3 (Fu). — 5 Interessant für die Zeitverhältnisse; bereits wird die unbegrenzte Liedeskätigkeit der Christen von Betrügern ausgebeutet, trotzbem soll sie nicht eingeschränkt werden: der Empfänger ist verantwortlich. Rein religiöß, nicht sozial gedacht. Almosengeben ist eine Pflicht, ein "Dienst" der Christen. (Bgl. Stahl, 279 ff.) — 7 Anklang an Jak., serner noch das "verleumde niemand" § 2 Jak. 4 11 und "unruhig" § 3 Jak. 1 s, 3, s alles beweist nur Gedankens und Wortverwandtschaft, nicht Abhängigkeit.

#### Drittes Gebot.

1 Teilweise cit. bei Ps.-Athan. a. a. D. c. 3 und Antioch. hom. 66 MPG Bb. 89, 1630. — der Geift, den Gott... hat wohnen lassen ber heilige Geift, ber nicht ganz scharf von dem "Geiste", dem Jnnenleben des Menschen unterschieden wird. — und keine Lüge... bei ihm] 1. Joh. 2 21 ist doch nur ein sehr entsernter Anklang. — 2 die Mitgabel vgl. 1. Tim. 6 20, 2. Tim. 1 14. — 3 Ju dieser übertriebenen Selbstanklage vgl. das Selbstlod Vis. I 2, 4. Der Widerspruch ist sich durch psycholog. Verstehen, erleichtert durch den Hinweis auf § 5 (PA). — mit allen gesproch en g (PA), gelebt LA (Ju). — 4 Geist der Wahrheit Jverührung mit einem johanneischen Ausdruck, aber anders gemeint als dei Joh., wo es der Geist ist, der in Bezug auf die Religion die Wahrheit of fendart. — in Betrübnis versetzel vgl. Eph. 4 20; überhaupt klingt das ganze Mandat ausch in der en och nie gehört hat, das man es auch im Geschäftsleben so absoluenst sich und er Mahrheit zu nehmen hat. Das Problem, das auch in diesem Vulk das Eeben in der Welt der alten Christenheit stellte, empsinden wir heute wod ebenso stat. — 5 auch jenes glaub würdig werden zu gehört den Weit das möglich? Der solgende Sat begründet nur sormell. Wahrscheinlich denkt H. nur an einn Ersat durch das gute Werk der Wahrheitsrede, die vor Gott im Gericht die Lüst ausswiegt.

#### Biertes Gebot.

1 1-3 cit. bei Pf.-Athan. a. a. D. c. 4. — 1 eine große Sünde] in haltlich auf ber Höhe bes Svangeliums: Mt. 5 28. — Deine eigne Fran... vor Augen] Mittel für den Durchschnittsmenschen, dem die Sünde gegen seine Frau, "die er sieht", schwerer wird als die gegen "Gott, den er nicht sieht". Bei spiel urchristlicher Pädagogik. — 4 Eine im R. T. nicht behandelte Frage, die aussomen mußte, als mit der weiteren Verbreitung des Christentums solche Fälle vorkamen. — 5 Der Reuigen wird sofort Vergedung! — 6 de Solcher Rigorismus ift mu erklärlich aus einer Zeit, wo die Monogamie, als die einzige Form der Seh, woh um ihr Existenzecht zu kämpfen hatte; denn die Möglichkeit der leichten Eheschung und Wiederverheiratung ist ebenso wie der Vrauch der Redsweider verschleierte Polygamie. — 8 Der Versuch, einen Ausgeleich zu sinden zwischen dem Gebe des Vergedens und seinem Mißbrauch durch Schlechtigkeit, die sich auf stells neue Vergedung verläßt. Analogie zu der einen Vuße, die Has das demußte Motiv des Verdündet. — Wegen der Vuße Dies das bewußte Motiv des Verdündet. — Wegen der Vuße Dies das bewußte Motiv des Verdündet. — Wegen der Vuße Dies das bewußte Motiv des Verdündet. — Wegen der Vuße das demußte Motiv des Verdündet. — Wegen der Vuße das demußte Motiv des Verdündet. — Wegen der Vuße das Ganze ein Nachtrag. Weshalb den in den Götterkult rücksälige Ehegatte. — Das Ganze ein Nachtrag. Weshalb den Ep. hier nicht an Interpolation? — 11 H. sühlt, daß seine Ansicht, vielmehr des Engels Kunde, zu einer lageren Ausschlang führen kann; dagegen verwahrt er sch

was Tertullian, ben Montanisten, nicht gehindert hat, ihn heftig anzusahren als Freund der Ghebrecher, de pudic. 10. — Auch liegt hier die richtige Erkenntnis vor, daß die Lust am Gesetz lebendig wird, ähnlich wie es Paulus an sich erlebt hat Rom. 7 9.

- 2 2 Bon hier an bis c. 3 Ende dem Inhalt nach cit. bei Clem. Aleg. strom. II 12, 55-13, 56.
- 3 1 Vgl. Apotr. S. 225. 3 teinen Anlaß zum Sündigen] biesmal verwahrt er fich von vornherein, trogdem steht er auch hier auf ber milbern Seite, bie zum Katholicismus führt. — 5 Gemächt el ποίησις, nach Geb. IX, 3, ähnlich ποίημα Eph. 2 10; vgl. Spitta S. 429 f. unrichtig. — 6 Mitten im Worte "schloß" (φησί) hört die Handschrift vom Sinai auf, vgl. S. 291. — Berufung] die erste, gum Chriften, nicht ber Bufruf des Engels (gegen PA und Fu). — 7 Leben gefchentt] fo fehr hat ihn und andere die rigoristische Forderung jener Lehrer
- 4 1 Beachte wieder den schlechten Stil. Beffer: darf ein Witwer oder eine Bitwe wieder heiraten? 2 g. tennt Stufen der Seligfeit für Märtger und für (halbe) Asteten! Unevangelisch, vgl. Mt. 20 1—16 (Arbeiter im Beinberg). — 4 In diesem Gebot streicht Sp. in 3, 1 die Worte: "von einigen Lehrern" und "als jene . . . emspfingen", S. 337. Unmöglich, weil man nach "keine andere" noch etwas erwartet; ferner paßt die ganze Fragestellung wohl in die Geschichte des Christentums, nicht in die des Judentums, wie das ganze Gebot. Deshalb streicht v. Bakel alles von 1,4-4,2. Das allgemeine Gebot der Keuschheit, das dann noch bleibt, kann wohl jubifch fein. Aber Die Bewaltfamteit ber Operation jeugt gegen Die Gefchicklichkeit bes Schneibenben. Bgl. Funt.

### Rünftes Bebot.

Größtenteils cit. bei Ps.:Athan., a. a. D. c.5 und Antioch. hom. 110, MPG **28b**. 89, 1771.

12 Gefäß] Leib, vgl. Barn. 7, 3 und Geb. XI, 13. — großer] Fu, fehlt in PA, Handschriften? — 4 Geifter . . . wohnen] Die psychologische Grundlage biefer maffiven Bilber ift beutlich. Beachte bie Unschauung vom bl. Geift als einem garten, weichen hauche; ift feine fturmische Art unbefannt ? bazu vgl. Geb. XI. - 5 verborben?] Falsch (wegen xal odxen) setzen PA und Fu das Fragezeichen erst hinter "verdorben ist". — 6 Eit. von Clem. Alex. eclog. 45. — Gebet unsannehmbar] vgl. Gl. II. — 7 gerecht gemacht] nicht gerechtfertigt, hier unspaulinisch, vgl. Vis. III 9, 1. — heiligsten Engel] Vis. V 2.

2 2 die Frau ober ber Mann G (PA), umgetehrt LA (Fu). - 7 gezo gen von ben böfen Geistern] doch anders als Mt. 12 45, Et. 11 26, wenn auch im Bilbe ähnlich. An diesen Stellen die Erfahrung des Rückfalls eines Damonischen (oder Sünders?), hier bei H. die Schilderung des Seelenzustandes des Zweislers und Choleriters. — Zahn (S. 398) will das Wort «катаотаты (hat keine Ruhe mehr) auf Jak. 1 s, 3 s zurudführen, aber vgl. auch 1. Kor. 14 ss, 1. Clem. 3, 2, 14, 1: gemeinchriftlich. - 8 bofen und argen] ich gebe fo ben Superlativ wieder; eig.

"fehr bofen", mas nicht flingt.

# Sechftes Gebot.

Zum Teil citirt von Ps.=Athan. a. a. D., c. 6. Antioch. hom. 61, MPG **85**. 89, 1615.

1 1 den Glauben Geb. VI, die Furcht: VII, die Enthaltsamkeit: VIII, drei eng zusammengehörende Stude. — 2 frumme Straße] anders als Mt. 7 14.

21 Bu ben zwei Engeln und ben zwei Begen vgl. Barn. 18-20, Dib. 1 ff. und das dort Bemerkte. H. benutt das Material ziemlich felbständig. — 8 Selb ft= beherrichung] ein Bort (abrapusia) aus ber stoischen Ethik. — 4 an feinen Berken] Anklang an Mt. 7 16, Rk. 6 44. — 9 ent fagen] bas feierliche, später bei bem Taufritus gebrauchte Bort. - 10 Bie fummerlich ift ber "Glaube" in

Berbindung gesetzt mit den zwei Wegen und Engeln! Auch ift der "Glaube" etwas anderes als in Geb. I. — An Ueberarbeitung ift tropbem nicht zu benten, auch von Sp. nicht gedacht.

#### Siebentes Bebot.

Zum großen Teil citirt bei Pf.=Athan. a. a. D. c. 7. Antioch. hom. 127, MPG Bb. 89, 1830. — 2 Auf 1 und 2 und einen Teil von 4 spielt Clem. Alex. strom. II 12, 55 an.

5 Alehnliche Gebanken Jak. 2 10. — Die Teufelöfurcht war unter ben alten Christen weit verbreitet, weil im Glauben der Christen die alten Götter, deren Dosein sie nicht leugneten, zu Teufeln (Dämonen) geworden waren, deren Macht sie an mancherlei Erlebnissen und Ersahrungen zu fühlen glaubten.

## Achtes Gebot.

Größtenteils citirt bei Ps.-Athan. a. a. D. und Antioch. hom. 79, MPG Bb. 89, 1670.

13 maßloses Trinken] wörtlich: Trank der Gesetlosigkeit. — 9 be fleißigen] eig. tun, Wahrheit tun "echt johanneisch" nach Zahn (472). Aber h. hat ja auch und zuvor: Liebe "tun", Glaube "tun", warum sagt Z. da nichts? — 10 waßihnen folgt] Man hat gemeint, es handele sich im solgenden um bloke consilia evangelica; PA ist der Unterschied zwischen dem Vorhergehenden umd "dem Folgenden" unverständlich, Fu: "Der Hirt beschreibt jetzt, das was derzenige ut, welcher die in § 9 genannten Tugenden besitzt". Das Letzte richtig; dennoch wär wohl kaum die Trennung so ersolgt, wenn es nicht Stil der Tugende und Lasterlatz loge wäre, so zu scheiden, vgl. Did. 3 (ysvväodau) auch Geb. VI 2, 5 u. a.

#### Reuntes Gebot.

Faft ganz bei Pf.-Athan. a. a. D. c. 9; Antioch. hom. 85, MPG Bb. 89, 1891 bietet § 1—8, eine griech. Catene zu ben kathol. Briefen § 1—8 (vgl. Grabe, Spielegium S.S. Patrum ed. sec. I, 303 f.), § 9 citirt Athan. de decret. Nic. syn. 4—9 ja auch] GA Ath¹; benn auch biefer, der Zweifel L Ath² (PA Fu).—Sohn] im Text "Tochter", weil im Griech. der Zweifel Fem. ift. — mißglüden alle Dingel Beachte die richtige psychologische Beobachtung, die der hirt hie außspricht. — 11 von oben her! Geb. XI. 5. 8. 20. — 13 Jm ganzen Gebet klingt der Jakobusdrief stark an. § 1 an Jak. 1. 5—8. In § 6 das "Bollkommen" an Jak. 1. 4 und 3.2, in § 11 das "von oben her" an Jak. 1.17, 3.18. 17, und "irdh" an 3 15. Aber keine Stelle beweist direkte Abhängigkeit. Die erste nimmt Beps auf Zweisel an der Erhöhrung der Gebete, gegen den schon Jesus seine Worte Mt. 7.1.12. 22, Lk. 11.8, 18.1—8 gerichtet hat. Die Aehnlichkeit zwischen Jak. und H. Noch weniger ist es mit andern Stellen der Fall, für "vollkommen" stehen im Jakandere Wörter als dei H., "von oben her" und "irdisch" gehören ebenso dem eigersten Vorstellungs» und Sprachkreis des H. an wie sie auch sonst vorkommen.

# Behntes Gebot.

Größtenteils citirt von Ps.-Athan. a. a. D. c. 11; Antioch. hom. 25, MPG Bb. 89, 1511 cit. 3 1—8 und einiges wenige.

1 2 Beachte wieder den unlogischen Stil. — 4 Forschungen angestellt vermeintlich "philosophische" Ausdrucksweise, während H. doch wahrlich tein Philosoph ist. Im jungen Christentum, das zumeist in den unteren Schichten des Bolks zu Haufe war, äußerten sich die Nöte und Tendenzen des Proletariats nicht nur in einem großen Hisbedürsnis und einer brüderlichen Armenpslege, sondern and in einem besonderen Bildungsstreben. Die Griechen "verlangten nach Weisheit", und selbst Paulus mußte sein Svangelium des Geistes und der Kraft als eine Philosophie (Weisheit) für die Volltommenen empfehlen. Die religiöse und die soziale

Frage, die lettere auch im Sinne einer Bildungsfrage, geben ftets zusammen. — obenhin... angenommen haben] wörtlich: die nur gläubig geworden find, ein Glaubensbegriff, wie er sich auch Jak. 2 14 - 26 sindet; H. kennt aber auch den paulinischen, viel tieferen Begriff. — 5 er ft ickt werden] erinnert oberslächlich an Mt. 13 22. — Gerechtigkeit] GL<sup>2</sup> (A) (Fu): Sottheit (L') (PA). — 6 vgl. Pf. 11 10, Spr. Sal. 1 17 u. a. St.

24 hier wie in 1,2 kann die eigentumliche Erscheinung, daß H. von der Traurigkeit auch Gutes ausfagt, am besten barauf zurückgeführt werden, daß er an 2. Ror. 7 10 bentt, auch die Zusammenstellung Traurigfeit und Rettung findet sich

hier wie dort. Sp. sucht diesem Schluß sich zu entziehen, S. 432. 3 1 Fröhlich teit] vgl. Sir. 26 4, Röm. 12 8, Phil. 3 1, 4 4 usw. 31 Fröhlich feit] vgl. Sir. 264, Rom. 120, Phil. 31, 44 usw. Aber Hier burchaus originell, seine Fröhlichkeit hat etwas Naives, Kindlich Gemütliches, das seinem Wesen eigentümslich ist. — 2 wenn er betrübt] mit GLA<sup>2</sup>: sernerhin Ant. (L<sup>1</sup>); λυπών und λοιπόν iff sür die spätere Aussprache gleich.

auf den Altar Gottes] vol. zu der Vorstellung Offig. 8 s und Spitta **S. 418.** — 3 nicht dieselbe Gebetskraft, — Die psychol. Erfahrung ist wieder vermischt ist, nicht mehr dieselbe Gebetskraft. — Die psychol. Erfahrung ist wieder setzt gut, wenn auch massiv geschildert. Die "Trauer" ist jene müde Resignation ber gottfernen, zweifelsvollen Stunden.

#### Elftes Bebot.

1 Bgl. zu dem Ganzen Apokr. S. 224. — 2 Die beiden Begriffe des "Gläubigfeins" unmittelbar neben einander, querft = Chrift fein, bann = von Bergen glaubig sein. — Magier] G (Fu); Wahrsager L' (A), ähnlich L' (PA). Also sie wollen Prophezeiungen über ihr irdisches Ergehen, über die Zukunft, vgl. § 4, über den Ersolg irgend eines geschäftlichen Unternehmens usw., Fragen, wie sie die Wahrsager aller Zeiten beantwortet haben. Auch der Prophet hat diese Gabe mitunter. So traut man in Israel dem Samuel zu, daß er weiß, wo Sauls durchgegangene Efelinnen zu finden find, und man gibt ihm für feine Austunft Geld: 1. Sam. 9 6-Teilinen zu pnoen sino, und man gibt ihm fur seine Auskunst Geld: 1. Sam. 9 6—6.

— 3 citirt bei Elem. Alex. strom. I 17, 85. — Le ere s] die Texte; in leerer (eitler) Beise, em. Tischendorf (PA). — Beachte das offene Zugeständnis, daß solche Prophezeiungen manchmal eintreffen und eingetroffen sind, nur werden sie auf schlechte Absichten des Teufels zurückgeführt. — 4 ihren Sinn ändern] hier darf μετανουσι nicht "Buße tun", überseht werden. Es ist an haltloß schrige Renschen gedacht, die zu keinem festen Entschlusse kommen können, sondern ihre Entschlußschiefeit durch die Arnnhazeiungen zu überwinden unden — kann aben. Entschlußlofigkeit durch die Prophezeiungen zu überwinden suchen. — 5 von oben] Jat. 1 17, 3 16 und das zu Geb. IX 11 bemerkte. Sp verweift auf 2. Petr. 1 21 (S. 404); aber es find nur verwandte, in der Kirche oft betonte Gedanten, nicht auffallend übereinstimmende Worte zu bemerken. Fragen könnte man nur, ob Iren. I 13, 3 nicht H. kennt: .... "das Prophezeien wird nicht von dem Magier Marcus ben Menschen eingestößt, sondern diejenigen, welchen Gott von oben her seine Gnade zusendet, haben die Prophetengabe von Gott gegeben, und dann sprechen sie, wo und wann Gott es will", vgl. § 8. — 8 gibt zuerst das sittliche Ariterium wahrer Prophetie, dann den formellen (psychologischen) Maßstab für fie ("wenn er gefragt wird" — "wann Gott will") endlich den firch lich en ("nicht im Beheimen"). — 9 gerechter Männer] — Chriften, hier mit ber Nebenbedeutung guter Chriften. — Engel bes prophetischen Beistes pgl. Apot. Baruch 55 8: "Und als ich dies und ähnliches bedachte, siehe, da ward zu mir gefandt der Engel Ramael, der den wahren Gesichten vorsteht, und er sprach zu mir." Bei H. ist die Borftellung etwas anders, ähnlich wie in 1. Kor. 14 2: Die Geister der Propheten find den Propheten untertan. — Pfychologisch heißt das: die prophetische Gabe, bie Anlage als solche, wird dargestellt als ein ständig bei den Propheten weilender Engel. Der einzelne prophetische "Anfall", der mit der Etstafe jedenfalls sehr verwandt, wenn nicht identisch gedacht ist, wird vorgestellt als ein plötliches An-Sanbbuch ju ben Reutestamentl. Apolrophen.

gefüllt werden des Menschen durch den Engel. Ausgelöst wird der Zustand, in dem der Mensch die Herrschaft über sich verliert, durch das gemeinsame Gebet mit seinen hohen Stimmungsanspannung. — 12 vgl. Apotr. S. 224. — 14 Der "Pseudoprophet" behauptet natürlich seinerseits, er rede zu diesen Psychistern nicht, weil sie ihn doch nicht verständen. — 18 Himmel Die antise Borstellung eines sesten Gewöller, welches himmel und Erbe von einander trennt, liegt hier und im folgenden beut lich vor. — 19 3 wei unmögliche Dinge haft bu genannt] GL2 (3u); Beibes ift unmöglich, was du genannt haft L1 (PA). — Wortfpiel zwischen "unmöglich" und "unmächtig", es steht beibe Male basselbe Wort: dobvaroc.

## 3mölftes Gebot

Teilweife citirt bei Pf.-Athan. a. a. D. c. 10. 12. 18. 21, und Antioch. hom. 74, MPG Bb. 89, 1650 und 77, MPG Bb. 89, 1663.

1 1 Bgl. Jaf. 1 26, 3 2, Polyfarp Phil. 5, 3. — 2 G e w a n d] vgl. Geb. IX 13,2f.

von bem hebraifchen Ausbrud ber : (eine Befinnung) angieben, urfpr. weil Ge sinnungen für das primitive Denten Geistwesen sind, die ben Menschen umgeben, "in denen" der Mensch ift. — Liefert fie bem Tabe qual not Soft 1...

22 Tochter bes Teufels] vgl. Geb. IX 9. - 4 mappne bich] vgl. Eph. 6 19. — so flieht sie] ein häusig vorkommender Trost für sittlichen Kleismut, vgl. 4, 7; 5, 2, Geb. VI, Jak. 4 7 als die am nächsten stellen. — 3 der zweite Sat ist verworren: der Christ hat ja die bösen Begierden bereits "bestegt", ehe er den guten diente. Psychologisch genommen, wird der Sat verständlich: de einmalige Sieg ift die erfte, enticheidende, pringipielle Abtehr vom bofen Triebleben. Aber auch fpater noch gilt es, gegen feine neuen Anfturme immer wieber gu tampfen

3 8 hier wird die Borftellung, daß die Gefinnungen ber Menfchen burch fie begleitende Engel hervorgerufen werden, gang beterminiftisch. Sonft ift bie Determination gemildert durch die Unnahme ber Möglichkeit eines "Biberftands" gegen engelische und damonische Beeinflussung. — 5 Gut beobachtet; auch unsere Predign follten sich mehr hüten, die paulinische Lehre vom Gesetz und Luthers Ersahrungen zur Grundlage aller Sittenpredigt zu machen, Röm. 3 25 kann auch, zu einem Gemein plat gemacht, verwirrend wirken. — Tropbem ist hier nicht Mt. 11 so anzuziehen

4 1 Dem Bistonär wandeln sich leicht die Gestalten seines Schauens je nach ben Gemütsbewegungen, benen er unterliegt. — 2 freund licher] G (PA); freund licher und fröhlicher L<sup>1</sup> (A) (Fu). — die Welt geschaffen] Vis. I 3,4 — untertan gemacht] Bgl. Pf. 8 7. — herrschen über alles] 1. Mof. 1 s. — 4 Bgl. Jes. 29 1s, Mt. 15 s. — 6 ausschweisend Fu; die "in den schwerzund bittern und wilden Ausschweisungen" PA nach einer Konj. von Hi, die jest

überflüssig geworden ist. 5 2 Der Ringkampf wie in Eph. 6 12, Abhängigkeit nicht anzunehmen. 4 Beachte wieder das völlig mißglückte Gleichnis. Der Beinbefiger kommt in fremb licher Absicht, Schaden zu verhuten, ber Satan in feindlicher, zu feben, ob er Scho ben ftiften tann. Wollte man bas als Zeichen eines echten Gleichniffes nehmen, bat bloß das tertium comp. passend ist, so wäre das etwas sehre seigen vertignisses neunen, der bloß das tertium comp. passend ist, so wäre das etwas sehr schmal: der Hernen, wie der Satan "prüst". — Die Stelle cit. Origenes (in Mt. 24 44, ed. Bened. II, 877, Lomm. IV 341). — 4 g e h t e r] 1. Petr. 5 zu vergleichen (Za, Sp), geht nickt an. Daß der Teussel "geht", "tommt", braucht H. nicht aus 1. Petr. zu lernen!

6 1 e u ch — u n d si e] schlechter Stil. — 2 Beachte die Stimmung, welcht bekämpst wird. Daher die Betonung der Fröhlichseit gegenüber der Traurissell, der melonschillschap Welsenstin die neuweristlichen Welsenstin die neuweristlichen Welsenstin die Argentige der Franklichten Welsenstin die neuweristlichen Welsenstin die Argentige der Franklichten der Fried

ber melancholischen Resignation, die verzweifelt, weil das große Ideal der Simblosigkeit, welches die erste Christenheit hatte, so kläglich Schiffbruch gelitten hat we der Wirklichkeit.

#### Erftes Gleichnis.

Größtenteils citirt bei Antioch. hom. 15, MPG 28b. 89, 1474. — 1 biefer Stabt] wahrscheinlich nicht Rom, sondern die Belt; wenn Rom gemeint wirk

mußte die Berbannung (§ 4) wirklich genommen werden, burch eine Berbannung Rom ist man noch nicht gezwungen, in die himmel-Heimat zu wandern, wohl r burch eine Verbannung aus ber Welt = Hinrichtung. So PA und Fu; anders S. 121—125). — 2 eigne Stabt] die himmlische Stadt, Offbg. 21, bas "obere ufalem", Gal. 4 20. Sp falsch: Jerusalem in Palästina, weil das Ganze jüdisch. bst wenn es jüdisch wäre, so wäre die Deutung falsch. — 3 Entweder: die Geste Kaisers oder wahrscheinlicher: die des Teufels. Der Teufel ist der Herr "dieser lit", vgl. 3. B. Lt. 4.0 und Barn. 2, 1; 4, 1 und 9 f. Aber Kaiser und Teufel verten fich für die eine Seite ber urchriftlichen Unschauungen wie Wirtung und ache: vgl. 1. Kor. 2.s—s und Offbg. 13.4 ber bem Tiere (Rom) bie Macht geen hat, es ist ber Teufel. Deshalb fließen hier und im folgenden die Bilber Kaisers und des Teufels in einander über. — Neben dieser Anschauung geht Urchriftentum die andere her, nach ber Gott alle Obrigfeit verordnet hat, Rom. 18 wie bei S., so oft bei demselben Schriftfteller —, besonders deutlich in dem L. Gebet 1. Clem. 61, 1. — 7 Start "jüdische" Auffassung des Chriftentums. Aber ift jest alles verlegt hinter ben Aft bes Glaubens und ber Taufe, und barum st judifch, sondern katholisch. — 9 Aehnlich: Sammelt euch Schäte im him mel . 6 so, Lt. 12 ss f. und Lt. 16 s. — 10 Gleichfalls ein Untlang an Dit. 6, nam= 6 st. — 11 Die Gedanken Dieses Gleichnisses geben in Klassischer Beise eine andempfindung des alten Christentums wieder, jene freudige Gewißheit, einer wern Welt anzugehören, die zwar aus einer pessimistischen Betrachtung des kseits erwächst, aber doch weit entsernt ist von müder Weltslucht und Sehnett nach Leidenslosigseit, wie sie sich im Buddhismus ausspricht. Der "Tod verschlungen in den Sieg" der Gewißheit, daß man eine Heimat und ein terherz im himmel hat. So wird diefer Glaube eine Quelle hochfter Freude s Kraftentfaltung, wie er auch bier in eine Ermahnung zu sittlich-sozialer Arbeit zum Martyrium hinausläuft. Bgl. meine Geiftwirkungen S. 45—48. Freilich ift fittliche Gebante, ber fich in ber Rirche ber Reformationentwickelt hat, noch bober, nlich das Ziel, die Welt umzugestalten in eine Werkstätte, in der und durch bie ttes Arbeit getan wird.

## 3 meites Gleichnis.

§ 3 u. 4 cit. Origenes in Jos, hom. 10 c. 1 (ed. Bened. II, 423). — 3 u nachtbarer Baum] d. h. ein Baum ohne genießbare Frucht. — 5 Kraft ch oben zu steigen] vgl. Geb. X 3, 3. — ohne zu schwanken] vgl. i. II, 4, Did. 4, 7. — Zum Ganzen vgl. Clem. Alex. quis div. salv. c. 31. — Der Hauptgedanke des Gleichnisses ist unevangelisch, troß At. 16., ein Wort, sübrigens auch nicht von Jesus stammt, sondern ein "edjonitischer" Zusaß ist.: werdende Kirche lehrt anders als Jesus: Almosen ist so viel wert wie det, Geben wie Herzensfrömmigkeit. Bgl. 2. Clem. 16: Besser ist Fasten als det, Almosen besser als deides! Das ist der Ansang der katholischen Etzik, deshald auch das Bild von Weinstood und Ulme geliedt und besonders oft citit, deshald auch das Bild von Weinstood und Ulme geliedt und besonders oft citit, deskald auch das Bild von Weinstood und Ulme geliedt und besonders oft citit. — Das Bild ist übrigens wieder einmal verungläckt (ohne von Spitta beansatet zu werden!). Zuerst mußte der Weinstood den Armen darstellen, weil der ne "Frucht bringt". Dann aber werden wir von § 8 an in ein ganz neues de geworsen, der Saft der Ulme steht jezt im Bordergrund. Sodald eden Heine Absängigkeit von Jak. 1.—11, 5.1 st. (Za S. 402) kann hier nicht nachgessen werden; eher könnte man aus der Tatsache, daß das "Faul werden" in einen guten Sinn hat, in Jak. plözlich und unmotivirt auftritt, auf die Absügsseit des Jak. von Hickhung vor, und eine Stelle wie 1. Clem. 88, 2 unt unserem Gleichnis besonders nahe. Byl. Sr a se. Die Stellung und Betung des Jakobusdrieses in der Entwicklung des Urchristentums 1904.

## Drittes Gleichnis.

Siniges aus diesem und dem solgenden Gl. citirt Origenes in Mt. 24 n (ed. Bened. III 872, Lomm. IV 824. — 2 sichtbar werden] das Wort kann auch "scheinen" = "leuchten" gedeutet werden, vgl. Dan. 12 s, Mt. 24 21, Phil. 2 15. — 3 Der Grundzedanke des Ganzen ist derselbe wie im Gleichnis vom Unkraut vgl. Mt. 13 n s. — H. constatirt diese Wahrheit als eine trübe Ersahrung, siber die nur die Hosffnung auf die Zukunst hinweghelsen kann, weshalb Gl. III nur ein Borwort zu IV ist, Jesus nimmt aus dieser Ersahrung den Antried, nichts "machen" und nicht voreilig richten zu wollen, sondern in Geduld zu warten. Bei ihm ist die Sittlichseit und zwar die höchste stets unmittelbar mit der Religion verknüpst. H. denkt auch sittlich, abn nur so, daß er den Lohn für die Guten, die Strase für die Bosen wünscht.

## Biertes Gleichnis.

2 auf [euchtet] so spricht man von dem messanischen Tage, zumal in den Kreisen der Schüler des Paulus (in Kleinasien?) Bgl. At. 1 70, 2. Thess. 24, 1. Tim. 6 14, 2. Tim. 1 10. 4 1. 8, Tit. 2 11. 13. 3 4 usw.; aber nicht nur unter Christen, sondern auch unter Heiden. Antiochus, der Sprerkönig, nennt sich bereits debe karpanisc, und von der "Erscheinung", dem Ausseuchten des Kaisers spricht so die Kolenderinschrift von Priene vom Jahre 28 v. Chr. Agl. Mitteilungen des d. arch. Instit. Athen 1899 S. 283 st. und Harnack: Als die Zeit erfüllet war, Christ. Welt. 1899, S. 1202 st. — 4 PA und Fu teilen anders ab, so daß die Uebersehung lauten müßter die Sünder werden wie Holz verbrannt und ossenbar werden; denn ihr Tum ikscheht gewesen. Aber der Sah, der so entsteht, ist viel weniger zutressend. — die Sünder werden verdrannt werden] auch hier wie östers wird, daburch daß das Verbrennen nun auf das Gerichtsseure bezogen wird, aus dem Gleichnis eine schleckt Allegorie. Man darf sich bei Hermas über solches nicht wundern. — ihren Schöp fer nicht erkannt haben] Beachte den Anhang zur Theodicee. Man empfindet das Problem wohl, das in dem Sahe liegt, daß außerhalb des Christentums kein Heil zu erlangen sei, und man sindet sich ab mit Gedanken, die Möm. 1 21 st. anschließen. — 6 Denn mit L¹ (PA), om. G (Fu).

# Fünftes Gleichnis.

1 2 Eine wirkliche Erklärung ist das nicht. Daß die Sitte dieses Jakes erst kurz eingeführt worden war, kann man vielleicht mit PA aus diesen Worten schließen; indessen wird augenscheinlich vorausgesetzt, daß der Leser Näheres weit. Aus Tertullians Werken (ca. 200 n. Chr.) wissen wir, daß man die heiligen zahtage als die besonderen Tage des christlichen Kriegsdienstes und Kampselleden "Wachdienst" benannte (de jejun. 13, de orat. 19, de sug. 1, ad uxor. II 4). Vide aus dem Soldatenleden sind ja seit dem kriegerischen Apostel Paulus in der Kinkselhr beliebt gewesen (2. Kor. 2 14. 10 4, Eph. 6 10 ss., 1. Tim. 1 18, 2. Tim. 2 4 ss., us.) Schon in der Did. 8, 1 wird Fasten am Mittwoch und Freitag verlangt, später sud das auch "Stations"=(Wachdienst=)Fasttage. — 5 Halte seine Gebote]. In fälliger Anklang an Mt. 19 17. — Hier wieder die drei Grundtugenden: Glade, Gottesssucht, Enthaltsamseit vgl. Geb. I und IV—VIII. Die hier vertretene Aufsasssucht, Enthaltsamseit vgl. Geb. I und IV—VIII. Die hier vertretene Aufsasssucht, Enthaltsamseit vgl. Geb. I und IV—VIII. Die hier vertretene Aufsasssucht, Enthaltsamseit vgl. Geb. I und IV—VIII. Die hier vertretene Aufsasssucht, Enthaltsamseit vgl. Geb. I und IV—VIII. Die hier vertretene Aufsasssuch so her Bassen ist durchaus evangelisch (vgl. sonst noch Vis. II 2, 1, III 1, 2, 10, 6 s.). Uuch sonst ist die ein Such dielle Sasten von Gnostisten, vgl. den Brief des Gnostisters Ptolemäus an die Hom (Gpiph. haer. 33, 3): "Und fasten sollen wir, will (der Herr), nicht das leibliche Fasten sondern das geistliche (symbolische), welches Enthaltung von allem Vöstisten wöhre Fasten, und nicht bloß, wie Ptolemäus weiter sagt, "dur Erinnerung an das wahre Fasten", sondern aus Gesichtspunkten, wie sie Honacher vorträgt und

2 Gefucht ift die Parallele aus Hebr. 3 2, die Jahn anführt, eher kann her ("wohlgesiel") eine Reminiscenz an die Taufgeschichte Mt. 3 17 vorliegen, es muß nicht so sein. Mimm den Wein berg das Sprache des gemeinen 10es, ich habe sie in. 3 anders wiederzugeden versucht ("kam her und"). — kotive zur Ausgestaltung dieses Gleichnisses sind: das alte Bild vom Weinberge tes (Jes. 5 1 st., Jer. 2 11), der auch im N. T. verwendet wird (Mc. 12 1—11, 21 12—14, Lt. 20 2—13), das Gleichnis vom Unkraut (Mt. 13 14—36) und der des Verreisens des Herrn aus dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden 25 14—36, Lt. 19 11—27). — Freilich ist damit nicht gesagt, od dem H. nicht its das so gebildete Gleichnis vorlag und ob er wirklich die neutestamentlichen ichnisse gekannt hat; s. u.

3 1 An Mc. 4 34 braucht man sich bei biesen Worten nicht zu erinnern (wie n S. 458), "Gleichnisse auflösen" ist ein Sprachgebrauch, ber boch wahrlich nicht christlich ist. — 3 Deutlich wird hier die katholische Lehre von der doppelten lichfeit vorgetragen. Der niedern Stufe entsprechen bie Gebote bes Berrn, ber ren die evangelischen Ratschläge in wesentlich aktetischen Forderungen, hier en und durch Fasten ermöglichtes Almosengeben. — Das ist ganz gegen ben 1 Jesu, der von der Voraussehung ausgeht: Wenn ihr alles getan habt, was aufgetragen ist, so sagt: "Wir sind unnühe Knechte, was wir schuldig sind zu das haben wir getan!" Lt. 17 10. Dagegen kann man (Fu) sich von katholischer e auch nicht durch Berusung auf Mt. 19 17 st. helsen; denn der reiche Jüngling etwas ganz Einzigartiges, nur in ber bamaligen Situation Erforderliches tun: verkaufen, um mit Jefus ziehen zu können und zu fterben. Bon andern hat Jefus Bleiche nicht verlangt. - 4 biefen G(L1)(Fu): folchen L1(PA). - 7 bas Gefchries e] beuten PA und Fu auf die heilige Schrift, Za als sprichwörtliche Redensart für unabhängig von der Billtür gesette Maß der Pflicht"; beides scheint mir nicht möglich. Zahns Deutung ist zu künstlich und abliegend; daß die Gebote in der Schrift ichen find, fteht nirgends fonft. Man tann auch an die Gebote bes hirten benten. leicht ist es ganz einfach bas im vorhergehenden Geschriebene, § 6; bei ber ums blichen Schreibart des H. ift diese Deutung die nächstliegende. — seine Seele Ie] vgl. z. B. 2. Mos. 15 s, Bs. 107 s, Spr. Sal. 6 so. — 8 Der schöne hier besebene Brauch, der auch dem Armen Wohltaten zu erweisen ermöglichte und so das schönste Gefühl der Freude gab, helfen zu können, wird in der alten he noch mehrfach erwähnt; er ift in unferer Zeit von ber Beilsarmee in ihrer bftverleugnungswoche" wieder aufgenommen worden.

42 Wie mühsam und pedantisch wird hier der Grundsat von Geb. XI 5 echt erhalten, daß der Geist Gottes sich nicht fragen läßt. — 3 bittet um 1 sicht] nach Zahn soll das aus Joh. 1 s s. stammen, warum aber nicht aus In. 3 11? Der Gedanke ist hier ganz anders als in Joh. 1 s, viel specieller. — em heiligen Engel] nach PA und Fu Christus, nach Zahn ein namenloser,

abener" Engel (S. 264 f., 273).

5 3 unrechten Taten] al avoplat, eig. die "Gesetzlosigkeiten". — Ankunft] Parusie, eigentlich die "Gegenwart" Gottes oder Jesu am jüngsten Tage, genich spricht man von der Parusie Jesu (nicht von feiner Wiedertunft), weil

ter judischer Sprachgebrauch hier noch nachwirkt.

61 Nicht als Sklave] nur äußerlich als Sklave; sieht man tiefer, so hat i bieser "Sklave" eine große Macht — Macht über die Engel und das Volktes. H. beseitigt so einen Anstoß, den man an der unwürdigen Lage Jesu im ichnis nehmen könnte. — 2 Vorstellung vom Schutzengel, vgl. Vis. V. — genigt vgl. Hebr. 1 s, verwandter Gedanke. — 3 von seinem Vater emzngen hattel das nahe Zusammentressen im Wortlaut mit Joh. 10 is ist doch reiner Zusall, beide Male durch ganz andere Voraussetzungen bedingt. — chwer zu entscheiden ist, ob H. die beschriebene Tätigkeit des Sohnes Gottes d. h. u Christi auf die historische Tätigkeit Jesu einschränkt oder auf die gegenwärtige rweltliche bezieht oder mitbezieht. Für das letzte spricht, daß anscheinend eine

chronologische Ordnung der Werke angedeutet ift und gleich mit den Ginzelheiten Tropbem erforbert bie Pointe biefes Abschnittes (5, 5-6, 3) mit angefangen wird. Notwendigkeit die Beziehung auf den historischen Jesus. Die Berte find also nicht chronologisch geordnet. Bei der Mühsal ist an die Armut und das Leiden (den Tod?) Jesu zu denken, was sollte der Erhöhte für Mühsal haben? — Das Berd des historischen Jesus ist also 1) Er gibt seinen Gläubigen Schutzengel: wgl. Mt. 1810 (eine Bemeindeordnung, Die unter "Rleinen" nicht Kinder, sondern Chriften ver fteht), 2) die Reinigung von Sünden durch fein Leiden, 3) die Mitteilung des neum Gefetzes vom Vater her. Alles das hat der Froische getan. — In diesem Abschnitt if ber "Sohn Gottes" = Jesus, und es wird nicht reflektirt auf fein Berhaltnis jum Geift, dem "Sohne des Hausherrn" im Bild. — Der folgende Abschnitt (6,4-7,4) bringt eine neue (britte) nachträgliche Deutung eines einzelnen Zuges im Gleichnis und zwar zum Zweck einer Polemik gegen (gnostische) Lehrer, welche behaupten, man könne mit seinem "Fleische" machen, was man wolle, auch sundigen, nur der Geist sei zum ewigen Leben bestimmt und Fleisch und Geist hatten nichts miteis ander gemein. Deshalb tritt jetzt der historische Jesus als "Fleisch" auf und es wird— ein Zug, der zum Gleichnis nicht paßt — auf das Berhältnis dieses Fleischs zu dem in ihm wohnenden "Geist" restettirt. Im Bild nämlich treten sie ja stat als getrennt auf, der "Geist" ist im Himmel bei Gott als Natgeber, das "Fleisch" auf der Erde. So ist das Bild höchst unpassend für den Gedanken. — Engel Gigentlich mare zu schreiben gewesen: Die Freunde; benn ber Sohn und ber Sta (also auch der Herr) sind bildlich gemeint. — 5 Angesichts dieses Sates, der mit dem Bild gar nichts zu tun hat, sondern eine Wirklichkeit aussagen will, zu leugna, daß hier als das Geistwesen, das in Jesus Bohnung nahm, den heiligen Geik (im gewöhnlichen Sinn) angegeben habe, kann nur die gewaltsam mit dem Borte "Sohn" Berwirrung stiftenbe Eregese von Zahn fertig bringen. Wie sich biefe Stelle zu andern verhält, ist erst eine zweite Frage, und wenn sie teine flare Beantwortung findet, so ist eben eine Unklarheit bei S. zu tonstatiren, nicht mit tunte lichen Mitteln ein bogmatisches System in H. einzutragen. — Bom hl. Geist wird hier (vgl. auch Vis. I 3, 4) im Anschluß an Spr. Sal. 8 22f. basselbe ausgesagt ober ähnliches wie vom praegiftenten Chriftus im Gl. IX 12, 2. Ob beibe ibentifc find d. h. ob nur der heilige Geist als vorweltlich neben Gott existirend gedacht ift, ik fraglich und trog Gl. IX 12,2 möglich (vgl. dort). Hier restettirt H. jedenfalls nick auf ben Chriftus, weil er ben Beift für feine Bointe braucht - beflecte] bat aus ven Syrique, weit er ven Getit jur seine Praucht — befleckes der bos Stichwort in antignosisscher Polemik auch Jud. 6 und Tit. 1 15. — 6 nahm er Gott. — 7 Her stoßen Bild und Deutung aufs Unerträglichste zusammen. Der heilige Geist im Fleischeskeib Jesu berät sich mit dem "Herrn" als Sohn des Hen im Hennen, während Jesus noch auf Erden lebt und seinen Mitknechten Spesse sich dickt. Eine gräßliche Allegorie; aber Zweck und Sinn sind deutlich; nur darf man nicht über den Abschnitt hinaus systematissren wollen. — Beachte, daß in dendern micht und nicht von Jesus als einer ganzen, historischen Personlichkei, sondern mirklich non seinen Weisch weiten gennen wirk mach unter stefem Abschitt und fingt bon Jeinem Fleisch, seinen Leibe gesprochen wird, wahrend ummittelbar vorher ber Stlav ber ganze Jesus war. Hier ift an die leibliche Auferstehung und die Aufnahme des Leibes gedacht. Auf die Seele Christi wird sie nicht restektirt. Ob H. Jesus eine solche zuschreibt, ist fraglich; aber möglich. Rach altchristlicher Auschauung hat der Mensch Seele (und als einen Teil von ihr, den man dei Aussählung übergehen kann, Lebensgeist) und Leid, der Christ Seele, Leid und heiligen) Geist, Je sus Seele, Leid, (heil.) Geist und ein präeristents Geistwossen, den Schrifts oder Logos. Das letztere leugneten die strengen Judenchriften (und vielleicht Hermas f. o.).
7 1 freigefprochen Einenwohn nach Luthers Ueberfetung "gerechtfertigt".

71 freigesprochen] Exxxwod nach Luthers Uebersehung "gerechtfertigt", echt paulinischer (jüdischer) Sprachgebrauch. — 2 Nehnliche Lehren der Gnostiker sind angedeutet schon Offbg. Joh. 2 14 f., 20 f., Jud. 2 f., 2. Petr. 2 1 ff., ja schon in Korinth zur Zeit des Paulus (1. Kor. 10) glaubte man, die Sakramente und der Geistbesit garantirten das ewige Leben in magischer Weise, so daß alle Sünden &

bem Setauften nicht wieber nehmen könnten. Es ift die antife Saframentsvorfteltung, die hier überall einwirkt. Beitere Stellen find 2. Clem. 9, 1, Clem. Alex. strom. II 20, 118, Fren. V 2, 2. Bon Balentinianern berichtet Fren. (I 6, 2): "Wie Gold, in den Schmutz geworfen, seine Schönheit nicht verliere, sondern seine Gold-Ratur bewahre, die tein Schmut beschädigen tonne, fo fagen fie auch von fich: möchten sie auch noch so viele fleischliche Handlungen begehen, das schade ihnen nicht, noch könne ihnen ihre Geistesart dadurch verloren gehen." Das ist fast wörtlich ber von H. bekämpste Sat. — 4 Allmächtigel vgl. Sir. 42 17, 2. Kor. 6 10, Vis. III 3,5 und das Tauffymbol dazu. F. Rattenbusch, Das apostol. Symbol, II **1900, S.** 517-522.

Dies Gleichnis ift vor allem benutt worden, bem S. ein "Syftem" von Chriftologie abzuzwingen. Alle solche Bersuche, so scharfsinnig sie sein mögen (vgl. bes. Zahn, a. a. D. S. 245—82, Harnack in PA und Dogmengeschichte I S. 182 -185 und Link, Christi Person und Werk im hirten bes hermas, Marburg 1886) leiden an der Tendenz dogmatischer Rombination, die zu gewaltsamer Gregese führt. Deutlich zerfällt bas Gl. in die vier angegebenen Abschnitte, von benen ber erfte bie Deutung des Bilbes auf das Fasten gibt, ber zweite in den einzelnen Figuren Allegorien sucht, der dritte die Frage löst, wieso Jesus als Stlaw auftritt, und der vierte gegen Bestedung des Fleisches sich wendet. Bei jeder Deutung passen einige Jüge des Vildes nicht — ich habe einzelnes, nicht alles aufgezählt —, wirst man die Deutungen zusammen, so ist die Konsusson unüberwindlich. Das Bild scheint dem H. trgendwie gegeben gewesen ju fein, er hat es nur mit breifacher Deutung versehen und vielleicht leife umgestaltet. Go hat benn Spitta (266-72) auch hier bas Gegirmesser angelegt und c. 1—3 (außer 2, 6—8 und in 2, 11 das "wiederum" (und "noch mehr"?)) der jüdischen Grundschrift, das Folgende dem christlichen Ueberarbeiter zu= gewiesen. Die Widersprüche braucht man nicht zu leugnen, und boch tann man bie Unrichtigfeit der Sypothese einsehen (vgl. Funt, Ginheit G. 336 ff.). 1) Es ift des S. Art, wie schon mehrfach nachgewiesen, wo er tann, Allegorien aufzusuchen, auch wenn er bie Ginheitlichkeit bes Bilbes ftort. 2) Gs muffen erft fprachliche Berfchiebenheiten nachgewiesen sein, ebe Spittas Quellenscheidung annehmbar wird. Deutlich fpricht überall derselbe Mann. 3) Die Fastenstrage konnte so, wie geschehen, nicht von einem Juden behandelt werden. "Wachdienstt"fasten ist ein christliches Stichwort. **Rach** van Bakel ist das Ganze christlicher Zusat, später als Gl. IX.

# Sechftes Bleichnis.

Größtenteils citirt bei Pf.-Athan. a. a. D. c. 18 f.

1 5 fafranfarbige Bemänber] luguriofer, eleganter Angug.

2 1 Bermandten Sprachgebrauch und Gedankenvorrat, nicht Abhängigkeit bafür find die Anklänge ju allgemein — verrat 2. Betr. 2 1. 19. 18. 21 f. (Spitta

5. 405 f.). — 4 ben Herrn gelästert] Bgl. Vis. II 2, 2, Gl. VIII 6, 2 f.
3 2 Engel ber Strafe] Bgl. Henoch 20 4: "Raguel [heißt] ein [britt]er ber heiligen Engel, ber Rache übt an ber Welt ber Geister", d. h. ber die Sterne (Engel) bestraft, die von Gott abgesallen sind. Aehnlich Testament. Levi 3. Die Stelle citirt von Origenes, in ps. 37 hom. I 2 (ed. Bened. II p. 681). — von den gerechten Engeln] alfo fein Damon, fein Teufel, wie auch Raguel einer von ben Erzengeln ift. Bgl. Die etwas andersartigen Geftalten ber Strafengel in

ber Offbg. Petri.

4 4 Die Rechnung ist so: ein Tag = ein Jahr = 360 Tage, also eine Stunde = 1/12 Tag = 1/12 Jahr = 30 Tage, ber Tag zu 12 Stunden (ohne Nacht) gerechnet. – **Es** ist dabei nicht an Höllenstrafen zu denken, sondern an irdische; nur rechnet mit der Tatsache, daß der Schmerz viel intensiver empfunden wird. — Die Stelle citirt von Origenes in Num. dom. 8 (ed. Bened. II, 294, Lomm. X 71).

52 bie Zeit erfüllt] hier ber ursprüngliche messianisch-apotaluptische Sinn bieses Ausbrucks, ben wir nach Gal. 44 mit so reichem Inhalt zu erfüllen

gewöhnt find. Es heißt eigentlich: wenn bie von Gott für ben jungften Lag beftimmte, genau datirte Zeit abgelaufen ift. — 3 Diese psychologische Beobachtung ist nicht ganz richtig, wenigstens nicht allgemein gültig. Besser hatte er auf den psychischen Rückschlag verwiesen, der auf alle "Schwelgerei" eintritt und bessere, sast tägliche Wiederkehr sich schließlich zu den spezisischen Detadenzgefühlen auswächst, wie sie deit des H. ebenso wie unsere kennt. — 4 So mit G und nach der Satteilung von PA; Fu mit LA und anderer Teilung weniger sinngemäß: "wenn jemand also ein ganzes Jahr gepeinigt und gestraft wird, so erinnert er sich moenn jemand also ein ganzes gapt gepeinigt und gestrast wird, so erinkert er sich dann an seine Schwelgerei". Der Sünder wird aber gar nicht ein Jahr gestraft, sondern er hat ein Jahr lang die Erinnerung an den Tag der Strase; so meint es H. — weil sie] schlechter, aber echter Stil; es war doch nicht bloß richtig, sondern auch einsacher, zu sagen: weil er usw. — 5 m it Lust ge fühl tut hier ein Unsah, die Lust überhaupt sur Sünde zu erklären; auf das äst het tich er Wohlgefallen reflektirt diefer ganz unkunftlerische Mann gar nicht, Augustin hat & für Gunbe erklart. Das sittliche Lustgefühl läßt S. gelten, § 7.

#### Siebentes Gleichnis.

1 Der herrliche Engel] Ber biefer Engelift, barüber vgl. Apotr. S. 227. Vis. V, 2 wird er zuerst genannt, von jett ab häufiger. — 2 Gigentlich Gesehlosig-teit. — 3 Augenscheinlich hat H. das geschrieben, geleitet von bem personlichen Interesse, in seinem trüben Schickal, das er für unverdient (durch eigene Sünde) hält, Gottes Hand zu erkennen. So hat er es in Vis. I 3 erklären lassen als Strafe für feine allzu weichliche und barum zum Bofen wirkende Liebe zu feinen Rindern, hier erscheint es bloß als notwendiges Mittel, durch bas die Strafe an Frau und Kindern vollzogen wird. Nebenbei werden folche Lehren ihn auch in ben Augen feiner Mitchriften haben rechtfertigen follen, bie vielleicht ben Berluft feines Bermögens offen ober versteckt als eine Strafe Gottes bezeichneten. - 4 Sier tritt augenscheinlich bas zweite Interesse zu Tage, um beswillen bies Gleichnis geschrieben ist. PA erklaren fur ben Sinn bes Ganzen: "Sunden werden nicht vergeben, wenn nicht Strafe mit ber Buge verbunden ift. Dier die Anfange jener verfehrten firch-lichen Disciplin, die nachher die Römischen fo weit ausgebildet haben." Allein von einer Bufbisciplin und firchlichen Strafe ift hier nicht bie Rebe, nur von gottlicher Strafe in irdischen Leiden, mehr judisch als romisch. Die Bugubungen haben freilich in diesem Gebanten ihre Burgel.

## Achtes Gleichnis.

1 1 Das verrät beutlich Chriften; benn Juden werden nicht mit ben namen ihres herrn genannt, wohl aber Chriften nach Chriftus. -2 ein herrlicher Engel] biefer muß nicht notwendig "ber herrliche Engel"

aus Vis. V, 2. (9l. VII sein. — 5 Stil!
2 1 "b er" Lurm] fommt hier ganz unerwartet, falscher Zug im Bilb.

2 1 "der" Turm] kommt hier ganz unerwartet, falscher Zug im Bild. — 4 entließ er] Sie dürsen in den Turm gehen. — 5 Sollte...prüsen! Stil! — Zu dem Altar im Hinmel vgl. Geb. X 3, 2. 3, Gl. II. — 7 "leben" ist überall gesagt um des Bildes willen für "ausschlagen, grün werden, sprossen" ist überall gesagt um des Bildes willen für "ausschlagen, grün werden, sprossen" messienafcher Kunkausdruck ist, vgl. zu Vis. II 2, 7, hier ist es ganz harmlose Beschreibung des Ausschehms des Engels, vgl. 1, 2. — 3 das Geset ihnen G (F): sein Geseg A (PA), die Stelle sehlt in L. — 4 Diese Erklärung ist nachgeholt, H. hatte die Erklärung den Zweige vergessen, sie sinzelnen geworden ist. — 5 hier ist doch wohl das Geseh wieder persönlich als der Sohn Gottes vorgestellt. — 6 Bon den Kränzen der Märtyrer (als der Sieger) sprechen viele alle christliche Stellen: (1. Kor. 9 26) Offbg. Joh. 2 10 u. ö., Jak. 1 12, 1. Petr. 5 4, Kränze christliche Stellen: (1. Kor. 9 26) Offbg. Joh. 2 10 u. ö., Jak. 1 12, 1. Petr. 5 4, Kranst ber Seligen überhaupt (1. Kor. 9 26), 2. Tim. 4 8, 2. Clem. 7, 3. Bgl. Spitta S. 418. — 8 Die drei ersten Gruppen sind die aus 2 1-4, die Gerechten, welche teine Bußt nötig haben: 1) die Märtyrer, 2) die "Bekenner", beren Gunden burch ihre Leiden

ehoben find, 8) die Gerechten, die feine (fcmeren) Gunden getan haben.

43 s e i n e n S t a b] wörtlich: seine Stäbe, Stil! — 4 Nach ber auf zwei bschriften bes L beruhenden Lesart ώσαντως von PA: ώς αδται G (Fu): und wie : vertrocknet und verstümmelt erfunden wurden, so besahl er, sie sollten . . . . — ier ist wieder eine Probe schlechten Stils: weil er geschrieben hatte ol τάς κρους και σχισμάς έχούσας, vergaß Hermas das notwendige έχουτες (trugen)!

φρους και σχισμάς έχούσας, vergaß Hermas das notwendige έχοντες (trugen)! 5 6 über die Maßen] L'A L' (PA): über die Maßen sehr G (Fu). 6 2 Entweder fieht S. diesen Mißerfolg bei einem Teil der Lefer voraus ober 3 Stud ift geschrieben, als bereits eine Beit nach Berausgabe ber Bisionen verjen war und die Birtung bes Bufrufes fich zeigte. — In ziemlich oberfläch= r Beife find hier wieder einmal Determination durch Gott (Engel) und Frei= bes Menschen vereint. Das Problem wird eben gefühlt, aber burch eine ein= e Formel abgeschoben. — 3 bas Siegel] ist hier die Taufe, wie (2. Kor. 1 22),
. 1 15, 4 50 und sehr häufig im alten Christentum, auch die Beschneidung wird ezeichnet Rom. 4 11, Barn. 9, 6. Gin "Siegel" ift eigentlich ein beftimmtes Grungszeichen, bas vor ber Bernichtung burch bie Engelmächte in ber Enbfataihe rettet, vgl. Offb. Joh. 7. Besonbers feltsame und verschiedene "Bersiegelungen" en die Inostiter. — von dir ein Siegel] sie haben die Taufgnade, welche zebung aller früherer Sünden gibt, verscherzt und erhalten in der von H. geigten und bewirkten Buße gleichsam die Taufe zum zweiten Mal. Das ist die te Bedeutung, die das Siegel bei h. hat. — ihre Geifter . . erneuern] "ber at bes ganzen Buches liegt in biefem § zu Tage" (PA). Bgl. Vis. III 10—12, n Schtheit von hier aus bestätigt wird. — 4 Die Verwandtschaft mit Jak. 2 ift ftart. Leiber bezieht fie fich auf die formelhaften Beftandteile bes Sages, Die rlich in ahnlicher, fester Gestalt in ben Gemeinden umliefen, alfo nicht für literae Abhangigfeit beweisend find. — Gott verloren gegangen] Gegenfat ju tt leben" (im Schluß ber Bebote), ebenfo wie biefe Rebensart halb fittlich, halb atologisch (vom "ewigen" Tode) zu verstehen. Nachher dagegen deutlich escha-zisch. — solch e Leutes bilben die erste Sündergruppe, den Märtyrern gegen= ftebend, die in Berfolgung Abgefallenen, ohne Buße. Doch vgl. Vis. II 3, 1, bes tinder sind abgesallen und sollen doch gerettet werden, ebenso Maximus 3,4. scheint, als seien hier seit Vis. II trübe Ersahrungen eingetreten. Doch vgl. n Vis. III 7, 2, und jetzt noch Gl. VIII 8, 4.5. — 6 Stufen der Seligkeit. — falschen Lehrer stehen in Vis. III 7, 1 vor den Abgesallenen, weil dort die gekehrte Folge herrscht. Diese Lehrer sind entweder mit jenen gleich, die die je perhindern durch die Lehre, daß es feine Möglichkeit ber zweiten Buße gebe b. IV 3), ober jene Gnoftiker, die lehren, eine Befleckung des Geiftes habe nichts fich (Gl. V 7). Die milbe Beurteilung scheint mehr fur bie erfte Unnahme ju chen.

7 1 leben weder, noch sind sie tot] vgl. Offbg. 3 1. 15 s. — 2 Und ch... Buße fast wörtlich Jgnatius Eph. 10, 1. — 6 PA benken hier an die rte Jesu, die H. wie Papias (Euseb. III 39, 3) "Gebote" schlechthin nenne, ähnsbes. Joh. Aber wahrscheinlich ist an die Gebote des Herrn durch den Buße et zu denken, vgl. den Inhalt, den H. angibt und 8, 1 "meine Gebote". Vgl. III 9,7—10 und Apokr. S. 224.

8 1-3 Diefelbe Gruppe Vis. III 6, 2. 5. — 5 Es besteht also ein Unterschied schen einfacher Verleugnung des Herrn in mannigsacher Art und wirklichem Abs: Man kann leugnen, Christ zu sein, im Geschäftsteben (darauf ist mehr in 8, 1 ff. gedeutet), aber auch im Verkehr mit andern aus Scham, aus Furcht, weil man it als "abergläubisch" dastehen will, um lieben Angehörigen nicht wehe zu tun, b. Hundert Gelegenheiten Tags über, so zu verleugnen, wie Petrus vor der god des Hohenpriesters leugnete. Anders gewertet wird das seierliche Abschwören der Behörde.

9 1 Anfehen bei ben Seiben] steht in einem feinen Gegensat zu 10,1. mit ben Beiben ] LA (PA): nach Beise ber Beiben zusammengelebt haben

(geschlechtlich?) G (Fu). Aber vgl. § 3. — war] GA (Fu): schien ihnen ber angenehmere L (PA). — 3 die Schandtaten der Heiben vollbracht] GA(Fu): bienten ben Schandtaten und Werken ber Heiben L (PA). — Sie sind] G (Fu): sie sind daher L (PA), aber A. — zu den Heiben gerechnet] vgl. Mt. 18 11. — 4 Diese Gruppe ist nahe verwandt mit den beiden vorausgehenden, vgl. Vis. III 6, 5.

10 2 Bgl. zu diesen Gruppen Vis. III 6, 4. — 3 Geset losigkeits avomiz habe ich sonst mit "Ungerechtigkeit" u. ā. wiedergegeben. — 4 gerne Leiden ertragen son L<sup>1</sup>. G: και φοβοδνται (und sie fürchten sich), was hilgenfeld in και παθείν ου φοβοδνται: einige aber von ihnen fürchten sich sogar nicht vor den Leiden, verwandeln will. Ihm schließt sich Fu an. Troz des Präsens ist nicht sicher, ob die Versolgung schon angesangen hat.

ihnen fürchten sich sogar nicht vor den Leiden, verwandeln will. Ihm schließt sich Fu an. Trots des Präsens ist nicht sicher, ob die Versolgung schon angefangen hat.

11 1 Jum Gedanken vgl. 2. Petr. 3 • Jahn S. 432. — 3 Jum Gedanken vgl.

2. Petr. 1 • . Beide Stellen beweisen nichts für schriftstellerische Abhängigkeit. Sissind weit verbreitete christliche Gedanken, dei H. ganz in seiner Sprache ausgedrückt. Daß Spitta in diesem Gl. viel streichen muß, um glatte Logik hineinzubringen und das Christliche zu entsernen, ist deutlich, nämlich 3, 2 von "Dieses Geset—gekommen sind"; 4, 6 soll sauten: er besahl ihnen, sich zu ihren Abteilungen gesondert zu stellen; in 6, 4 soll sehlen "wie ich dir geboten hatte"; 6, 5 Schluß und 6,6 soll gesautet haben: diese nun haben ihr Leben verloren usw. Alles dazwischen stehende sehlte; in 7, 2 soll gesehlt haben alles von "aber auch für sie — auf Buße"; in 7, 3 von "diesenigen dagegen — wohnen"; in 7, 5 von "wenn aber noch einmel — der Tod" in 7, 6; 8, 3 ganz; 8, 5 von "Einige von ihnen" an; 9, 4 ganz; 10, 2 ganz; in 11, 1 "die Erklärung all der Stäbe" und "durch seinen Sohn"; in 11,5 "mir gezeigt und". van Bakel solgt ihm im großen und ganzen. Man mett auch hier wieder zu beutlich die Ubsicht. Zuzugeben ist Spitta, daß hier H. wohl ein älteres Bild verwandt hat. Aber es ist viel gründlicher verarbeitet als Spitta meint. Das Motiv der grünenden Stäbe ist altsesamentlich; 4. Nos. 17 17 st., vgl. 1. Clen 43; aber auch sonst und ausdrücklich berichtet wird, daß in dem Kerrygma Betil der Hart und von der uns ausdrücklich berichtet wird, daß in dem Kerrygma Betil der Herr das Geset genannt werde (Clem. Alez. strom. I 29, 182; II 15, 68).

## Neuntes Gleichnis.

1 Allso ist Vis. V—Gl. VIII eine Einheit. Gl. IX will nur eine genauer Wiederholung des vor Vis. IV Geschauten, Gl. X ein Nachwort sein. — Augerscheinlich sind hier, nach Lipsus, Ha, Hi, Ju, trot Jahns (S. 278) künstlichen Umdeutungsversuchen der heilige Geist und der Sohn Gottes ein und dieselbe himmlische Gestalt, und diese war als Kirche lediglich verkleidet. An andern Orten werden die drei auseinander gehalten. Bgl. Apokr. S. 227. — Spitta strecht die letzten Worte; aber es ist derselbe nachholende Stil wie Gl. VIII 3, 4 "die Stäbe nämlich sind das Gesch"; warum streicht Sp da nicht? Agl. S. 321. — 2 Beachte wieder den entsetzlich verworrenen Stil, der zu den kühnsten Auslegungen Anlaß gegeben hat, während die Sache sehr einsach sie. — Ist der Engel mit dem Sohn Gottes identisch hier genannt ist. Als ob nicht der Kneumatiker "sliegen" könne, soweit ihn der Geist "trägt", wie Hestel von Babylonien nach Jerusalem! Man hat nicht nötig, mit Zahn (211—218 und GgA 1878 Nr. 2) bei Rom eine Landschaft ähnlichen Namens ("Aricia") zu suchen, noch die zwölf Berge in Natur nachzuweisen. Las gilt auch gegen die Bersuche, die Berge in Arkadien zu sinden, die Rendel Harris (Journal of the Society of Biblical Literature etc. 1887, S. 69—83) und Robins on (Collation of the Athos Codex etc. S. 30—36) gemacht haben. Daß H. in Arkadien ausgewachsen sei, ist aus dieser Stelle geschlossen worden. Aber die zwölf Berge sin Arkadien ausgewachsen sei, ist aus dieser Stelle geschlossen worden. Aber die zwölf Berge sin Arkadien ausgewachsen sei, ist aus dieser Stelle geschlossen worden. Aber die zwölf Berge sin Antasiederege. Bgl. noch S. 323. — 6 Deutliche Erinnerung an das Gleichnis vom Stemann (Mt. 13 s. s., Mc. 4 s.), wie im Schluß von § 5 denn auch wahrscheinlich Mt. 13 s.

Me. 41, Le. 81 nachklingt. — 9 «Tiere und» G (Fu), fehlt in L (PA). — der

Bäume L'A fehlt in L'; in seinem Schatten G(Fu). — viele G (Fu); sehlt in L. — baß] hier steht ein lva (nach Art von ut?) im Sinne von "so daß".

2 1 der Felsen] ein Bild des "Himmels", der so vorgestellt werden kann nach dem naiven Horizontbild als ebenso lang wie breit wie hoch, vgl. z. B. Ofst.
21 1. die würfelförmige Stadt; hier die Anschauung vom Himmel auf die "Belt" abertragen, und ber Sohn Gottes mit ihr verglichen. - 2 neu] nach Bahn S. 446 ift hier und in Gl. IX 12, 6 Einfluß von Hebr. 10 19 ff. zu fpuren. Unnötige Ans nahme. — 3 Das Bild ift recht undeutlich. Woher hat das Tor 4 Seiten? Höchstens boch der Fels, sollte man meinen. Die Stelle ist häusig citirt bei Kirchenvätern, zuerst Orig. in Ez. (28 12) hom. 13 c. 3 (ed. Bened. III S. 404). — 6 Diese Berwounderung sindet Hi für den Verf. des 3. Gesichts auffallend. Es ist doch nicht lediglich Manier, die zwölf Jungfrauen spielen doch eine etwas andere Rolle als bort bie fieben. — Anders als in Vis. III 2, 4; 3, 5, auch die Rlaffe ber Steine find jum Teil anbere.

81 und über bem Tore] L (Fu) fehlt in GA (PA). — 3 nicht erganzen mit Recht alle Herausgeber nach 5, 3, 16, 7; es fehlt in GL'A.
46 Diese Steine sind nachher nicht gebeutet. Also auch hier mangelnde

Prazifion bes Bilbes.

51 Paufe] neu gegenüber Vis. III; ebenfo die Brüfung des Turmbaus. Daburch wird das ganze Bild verschoben. Mährend in Vis. III in den Turm nur gute Steine gebaut werben, tommen hier alle hinein, Die schlechten werben wieber entfernt. Ohne Bilb: in Vis. III wird die reine, ideale "Kirche" geschildert, hier die Christenheit, wie sie ist, voll von Sündern, aber durch Christus werden diese ent= fernt.

6 1 Der riefengroße Mann ift ber Sohn Gottes nach 12, 8. Auch fonst wirb Chriftus als unendlich groß vorgestellt. Bgl. Evangelium des Petrus 40, (Apokr. 5. 31), Akten d. Perpet. u. Felic. 4, und 5. Esra 2 48. Ein genaues Maß gab ber "Prophet Elksai", ein Zeitgenosse des Hermas an: 96 Meilen (je 1000 Schritt) lang und 24 Meilen breit (bei Hippol. ref. IX 13, Epiphanius haer. 30, 3). Bei Ethai ist der Christus als Engel gedacht, so wahrscheinlich auch hier, wo er neben sechs Erzengeln (Männern) auftritt. Man zählt nämlich sonst sieben Erzengel; banach ift anzunehmen, daß Chriftus ber siebente und höchste Engel ift, vgl. Apotr. **6**. 227.

71 entfernt] eine der gewöhnlichen Ungenauigkeiten. Gin Teil der Steine (6, 8; 9, 1-4) war noch gar nicht in den Turm eingesetzt. - 5 Entweder ist hier an ben Unterschied von Außen- und Innenmauern gedacht oder an eine Mauerarbeit (emplecton), bei der die beiden außern Seiten der Mauer aus behauenen Quadersteinen gebildet, und ber Zwischenraum zwischen ihnen mit kleineren Steinen, Geröll und Mörtel ausgefüllt ift, so daß schließlich eine einzige fehr dice Mauer von großer Beftigkeit entsteht.

8 2 bie inneren Teile Der vorsichtige Ausbruck aus ben in ber vor. Anm. angegebenen Gründen, nach LA (PA); G (Fu): legten sie als Mittelstücke in

ben Bau. — 3 brauch barer] wörtlich: gesunder. — 5 stark] wörtlich: gesund.

9 4 Der Grund dafür steht in 31, 2. — 7 nicht eine einzige Fuge]

10 mit L¹A (L²) (PA); G (Fu): und eine einzige Fuge (wohl = aus einem Guß?)

- Die Stelle citirt Origenes in Oseam, ed. Bened. III, 439, Lomm. XII 304.

Oie Stelle citirt Origenes in Oseam, ed. Bened. III, 439, Lomm. XIII 304.

10 1 Um den Aurm her liegen die deim Behauen abgefallenen kleinen Stücke, die jest verwandt werden sollen. Zugleich wird dadurch der Platz gesäudert. — \* Ranzen] die Hirtentasche vgl. Vis. V 1.

11 z w ie ein Bruder] Vis. I 1, 1, II 2, 3, 3, 1. — 4 umarmen] sehlt in PA nach A, GL (Fu) lesen es. — 7 die zweite Stundel ungefähr 8 Uhr. — 8 Borte des Herrn essen] Lt. 44 = Mt. 44, 5. Mos. 8 s, Joh. 4 s4, die lette Stelle steht nicht näher — Die ganze Scene (10, 6—11, 8) enthält wahrschielich eine Verteidigung des von Propheten und christlichen Asketen geübten

Brauches, mit Jungfrauen in einem geschlechtlich reinen Berhältnis zusammenzuseben, was man als eine besondere Uebung in der Heiligkeit und einen besonderen Beweiß für die Kräftigkeit des sittlichen Lebens hoch schätze. Während man früher Belege für diese Sitte erst von Tertullian an hatte (de jejun. 19, de virg. vel. 14), weshalb Za und Hi nicht an eine Anspielung an diese Sitte hier glauben wollten, ist jest aus einer Stelle der Didache deutlich, daß es dereits im 2. Jahrhundert diesen Brauch gab (vgl. Did. 11, 11 und Harn ack d. d. St., sowie meine "Geistwirtungen" S. 131—137). Ja Grafe hat wohl mit Recht gemeint, auf diese Sitte bereits die Worte des Paulus in 1. Kor. 7 so st. beziehen zu müssen (Geistliche Berlöbnisse die Paulus in "Theologische Arbeiten aus dem Rheinisch. wissensch Prediger-Verein", N. F. 3 S. 57—69). — H. verteidigt hier wohl diese Sitte der Propheten — er ist selbt einer — als eine reine und keusche Segen die Angrisse bedenklicher verständiger Männer, welche die Gesahr dieser schwarmerischen Sittlickeitsprobe einsahen und davor warnten, wie die Kirche das später tat, dis sie den Brauch schließlich ganz verbot, weil allerlei Schlimmes daraus erwuchs. Bgl. D. 21 ch e l i § Virgines sudintroductae, 1902.

Achelis, Virgines subintroductae, 1902.

12 1 Chriftus als Fels auch in 1. Kor. 10 4, doch anders. Hier ist, wie gesagt, das Weltbild auf den Christus gedeutet. Verwandt ist auch Barn. 11, 5. Man beachte, daß auch Mithras mit dem "Felsen" und einer Grotte in Beziehung gebracht ist. In altchriftlichen Gemalben und Stulpturen spielt bas Bilb eine weit größere Rolle als in der Literatur. — Das Tor ist ein noch häufigeres Bilb für Christus: Joh. 10.7. 9: beachte die Betonung der Ausschließlichkeit Jesu, wie Ich die Lür. Bgl. auch Ign. Phil. 9, 1 und 1. Elem. 48, 4. Reine Stelle verrät (troh Zahn S. 475) literar. Abhängigkeit von einer andern und die letzte Stelle zeigt, daß schon vor S. ber Sprachgebrauch in Rom bekannt war. Beachte ferner, daß gnostische Engelwesen "Türen" heißen. — S. benütt hier beutlich ein alteres Bild ber Stadt Gottes, beren Tor Chriftus fein soll. Das Bilb ift ver wischt baburch, daß auch der Fels = Christus ist. Noch in einer britten Stelle tritt Christus in dem Gleichnis auf: als "Herr" des Turmes, das ist des H. eigene Schöpfung, driftlich von Anfang gedacht. Beachte bas Durcheinander ber Borfie lungen. — 2 vor der ganzen Schöpfung geworden] häufige altchriftliche Aussage seit Paulus, ähnlich sormulirt in Rol. 1 15, auch Joh. 1 1 f., schon jüdisch vgl. Henoch 48 2. — vgl. Spr. Sal. 8 27—80 zum Ganzen — 3 in den letten Le gen der Endzeit] ähnliche Formulirung des gleichen, weitverbreiteten Gedartens Hebr. 1 1 f., 9 20, 1. Petr. 1 20, 2. Clem. 14, 2 Jgn. Mgn. 6, 1, Jren. I 10, 2.
— in das Reich Gottes kommen] aus dem Sprachgebrauch Jesu, der som felten antlingt, vgl. Dic. 9 47 u. a. St. - 4 ben Ramen . . . empfängt] inber Taufe. — 5 Db S. hier gegen Leute polemisirt, Die den Sohn Gottes nicht fur bos ein gig e Tor halten und andere Autoritäten nennen, die in das Reich Gottes führen, ift fraglich; es konnte auch einfach eine Miffionsausfage an Seiben gericht vorliegen, oder an Leute, die sich nicht taufen lassen wollen, vgl. Vis. III 7, 3. Allein auch Joh. 10, verglichen mit Joh. 14 6 ift berselbe Gedanke polemisch gegen andere "Turen" und "Bege" gemeint in einem viel weiteren Sinne. Auch hier fallt auf: "me ein Tor". Bielleicht ift bei S. eine ahnliche Polemit im hintergrund, wie bas folgende zeigt und die nochmalige Wiederholung in 6 hinter einer Angabe über bie solgende zeigt und die nochmalige Wiederholung in 6 hinter einer Angabe uber die En gel. — Sohn...geliebt ib diese häufige Bezeichnung bes Christus steht im N. T. genau so in Sph. 1 s, in der Tausgeschichte (Mc. 1 11) steht "geliebter" Sohn-Bgl. die Anm. zu Barn. 3, 6. — 6 Wieder ist alles Vorhergehende zerstört duch diese neue Wendung des Bildes. Jeht führt mit einem Male das "Tor" nicht pr Kirche, sondern zu Gott. Schristus ist nicht der Fels sondern die "Mauer". Warm seht Spitta mit seiner Kritik z. B. hier nicht ein? Weil das ganze Kapitel zu der lich christlich ist und beshalb nach seiner Theorie ganz entsernt werden muß! Byluten — s um gehen einer klieder kritikend helsend umgehen — Vier ist anset unten — 8 um geben] eigentlich: stügend, helfend umgeben. — hier ift auger scheinlich gegen Engelverehrung polemisirt und ihr gegenüber konstatirt, daß selbst von ben höchsten Geistern ohne Christus keiner zu Gott komme, also auch keiner

Objekt des Gebetes sein könne. Es war eine starke Strömung im alten Christentum, welche die Vermittlung von Engeln (ober Aeonen) in Anspruch nehmen zu müssen glaubte. Sie wird im Kol. und Hebr. auch in der Offb. Joh. besonders deutlich bekämpst. Bgl. B. Lueken, Michael 1898, S. 62—91.

13 2 Spitta hält diese Stelle für jüdisch. Aber ein Jude konnte gar nicht so sprechen. — 7 Hier ersahren wir zuerst, daß die Jungfrauen "Geistwesen" sind. H. sette vorauß, daß man es auß Vis. III noch wisse. — So sehr diese und die oben ans gegebenen Stellen an Sph. 4 erinnern, sie weichen doch auch charakteristisch ab. — 8 daß Kleid und die Kraft GL. — 9 Die Kirche als daß Haus Gottes: 1. Tim. 3 15 (Hebr. 10 21), die Christenheit 1. Vetr. 4 17 (2 5), "Tempel" Gottes 1. Kor. 3 16 s. Sph. 2 21.

1. Betr. 4:7 (2 s), "Tempel" Gottes 1. Kor. 3 10 f., Eph. 2:1.

14:3 Der Verf. dieses Stückes kennt schon Vis. III 10—12. Auf diese Stelle wird wohl in 2. Clem. 2, 7 und 1, 6 angespielt. — 5 trägt die ganze Welt] vgl. Hebr. 1 s.

15 2 Citirt von Orig. in Ezech. hom. 13, c. 3 (ed. Bened. III 404), ferner Opus imperf. in Mt. 19 28 (Chrysoft. opp. ed. Paris. 1836 VI 880, Fabricius III 759) und nach L' im Leben der hl. Genovefa 4, 15 (Acta SS. Jan. I 189) (Fu). — 3 Zu den aufgezählten Tugenben und Laftern, die fich übrigens nicht gang entsprechen, hier und in Vis. III 8 vgl. Apofr. S. 225. Tugend- und Lafterkataloge sind in ber griech. Literatur häufig, vgl. Dieterich, Netyia G. 163-195. Der unferer Stelle am nachften kommende und von manchen für die Quelle berfelben gehaltene (vgl. Apotr. S. 229, Handbuch S. 291) fteht in ber Tabula bes Rebes 20, 3 (ed. Praechter 1893, S. 18). Er gibt als Tugenben, die gleichfalls als Schwestern bargestellt wersben: Wiffen (Vis. III 8, 5), Tapferkeit, Gerechtigkeit, edle Güte (καλοκαγαθία), Mäßis gung, Anstand, Freiheit, Enthaltsamkeit, Sanftmut; ihre Mutter ist (21, 1) Glücks selfigkeit. Laster sind (9, 1): Ausschweifung, Liederlichkeit, Unersättlichkeit, Schmeis chelei (23, 2), Beiz (Gelbliebe) und jebe Bosheit. In 10, 2 f. werben erwähnt in ansberem Zufammenhang: Strafe, Traurigkeit, Klage, Beinen, Mutlosigkeit. Trop mancher **Uebereinstimmung,** von denen mir die auffallendste die im Worte Wissen (ἐπιστήμη) für den Christen zu sein scheint, sind beutlich bes Rebes Angaben griechisch-stoische, bie bes & driftliche, dirette Beeinfluffung wohl nicht anzunehmen. Bgl. noch S. 323. 3 bas Reich Gottes fehen ufw.] Die am ftartften johanneisch klingende Stelle im Buch; trozdem beweist auch sie nicht die Bekanntschaft mit dem Evang., da "das Reich Gottes sehen" bei Joh. gerade so viel ist wie "in es hineinkommen", hier daz gegen ist das Reich Gottes sehen = in den Turm kommen und wieder aus ihm entfernt werden. — 4 Aehnlich Hebr. 12 28. Angespielt wird auf diese Stelle bei Clem. Alex. strom. II 9, 48. Die 10 ersten sind wohl die 10 Patriarchen, die **25 Gerechten** die Frommen von Noah (1. Mos. 6 » "ein gerechter Mann") bis auf David. So hat auch Li. 3 23—32 gerechnet. Bis auf Jesus hat H. dann 35, Et. 42 Generationen. Ob H. dashi 70 (10 + 25 + 35) erreichen wollte? Daß bie 40 Apostel und Lehrer hier als tot angesehen werden, ift nicht in Gegensat ju Vis. III 5, 1 zu setzen — die Lebenden stehen in c. 25 —; sondern nach 16, 5 konnte bier nur an die Toten gedacht werden, weil nur sie in die Tiese gestiegen waren, bie, sofern sie die Tiese der Erde ist, den Tod (so richtig Hi), sosern sie Wasser unthält, die Taufe bedeutet. Man hat das Durcheinandergehen der Vorstellungen w beachten. In Vis. III 2, 5; 5, 2 bedeutet das Wasser auch nicht bloß das Marstrium (den Tod), sondern auch die Taufe 2, 9; 7, 3. Woher die Steine 5, 1, die den 40 Steinen entsprechen, sind, wird 2, 4 gar nicht gesagt, H. sindet sie schon eins Ledut. — Genannt sind um Apostel und Lehrer, weil nur sie den alttestl. Gesuchten und Sie danze und Sie danze Ledut und Lehrer, weil nur sie den alttestl. Ges rechten predigen und fie taufen tonnten.

16 2 Sterblichkeit] vgl. Köm. 6 s f., 2. Kor. 4 10 und 2. Clem. 1, 6. Das Leben ift "Tod", wenn es nicht "gerettet" ist, b. h. wenn man nicht durch die Laufe die Gewißheit des ewigen Lebens hat, besser: in einen unvergänglichen Nenschen verwandelt worden ist, denn es ist an eine reale, mystische Wirkung des Sakraments hier gedacht. Gin "Siegel" ist ein magisch wirkendes Zeichen, das in

ber Rot ber letten Tage bewahrt und rettet, an ihm erkennt man bie Gott guge hörigen, durch bas Satrament geschützten Menschen vgl 3. B. Offbg. Joh. 7. nicht verstegelten gehen in ben Stürmen ber Endfataftrophe ober im Weltgericht unter. — 4 Die Taufe wird in dieser Zeit noch regelmäßig burch hinabsteigen in ben Fluß (und völliges Untertauchen) vollzogen. Bgl. Barn. 11, 11 und Did. 7 (hier fchon Musnahmen). — Wie hoch bereits Die Schätzung ber Taufe geftiegen ift, fieht man daran, daß man nun auch glaubt, die alttestamentl. Frommen seien im Totenreich unter der Erde von den Aposteln getauft worden. Ohne Tause gibt es seine Zugehörigkeit zu Gott mehr. Auch das ist katholisch-kirchlich. Die Sakramentereligion hat die Religion Jefu, die nur nach Reinheit des herzens fragt, erbrudt. Schon in Joh. 8 s ift dazu der Anfang gemacht, neben ben Geiftempfang wird "das Waffer" als das absolut Notwendige gestellt. Das Saframent in diesem Sinne stammt aus den heidnischen Mischreligionen und wurde vor dem Christes tum im Mithrastult und anderen Religionen geubt. — Ginem andern Intereffe, bem Intereffe an bem Seelenheil ber vor Jesus Berftorbenen ober ber Frage ber Theodicee — warum ist der Christus so spat erst in die Welt gekommen, wenn außer ihm fein Beil ift? — entfprang ber Gebante einer Brebigt bes Evangeliums an bie Berftorbenen und bie gefallenen Geifter in ber Unterwelt, ber in bem alter Chriftentum weit verbreitet war, auch hier tritt er neben ben Gebanken ber Taufe. Gewöhnlich (außer an biefer Stelle und bei bem von H. abhängigen Glem. Alerstrom. II 9, 44, VI 6, 46) wird von Jefus, nicht von ben Apostein, erzählt, baf er in die Unterwelt hinabgestiegen fei (1. Betr. 3 19, 4 6 und viele fpateren Stellen). — 6 Ob die Apostel getauft waren, bekummert ben & nicht, wohl aber hat man sich ganz bald danach sehr in der Kirche darum gesorgt und darüber gestritten, wei die Saframentsreligion immer ftarter eindrang. Galt es: ohne die Laufe tein ewiges Leben, so mußten auch die Jünger Jesu getauft sein, ja selbst von Maria wird später das Gleiche erzählt (vgl. Hi z. d. S.). — Schon in Joh. 13 (vgl. oben zu Joh. 3 6) ist wahrscheinlich dasselbe Problem so gelöst, daß die Fußwasseung als Antwort dienen soll auf die Frage: waren die Apostel getauft? Joh. andwortet: Ja! Denn "der Gewaschene hat nicht nötig, (noch an andern Körperteilen) gewaschen zu werden, sondern er ist ganz rein". Und andrerseits: "Wenn ich die nicht wasche, haft du keinen Teil an mir!" Joh. 13 10. 8. Die Waschung ist unumsanglich nötig, haft du keinen Teil an mir!" Joh. 13 10. 8. Die Waschung ist unumsanglich nötig, haft du keinen Teil an mir!"

gänglich nötig.

17 1 Zugesett nach L (A) mit PA, Fu. — 2 Beachte wieder den schlecken Stil! Das ganze Bild ist so absolut verunglückt, daß man sich aus dem Wirwar nicht heraussinden kann, wenn man sich nicht auf die wenigen von dem "Engel" gedeuteten Züge beschränkt. Alles weitere Fragen führt zu Unsinn und gibt mustoff für gelehrte Streitigkeiten von gänzlicher Unsruchtbarkeit. Hatte selbst auf alle hier aufzuwersenden Fragen nicht antworten können. Deutlich ist, das die Steine von den zwölf Vergen zwölf Arten von Christen vorstellen und das dem Habei der Gedanke vorgeschwebt hat, die Berge sollten die natürliche Beanlagund der Menschen vor dem Christwerden andeuten; nur ist der Gedanke nicht dunggesührt. Dazu kommt, daß hier schon die Charaktertypen 1) als zwölf Bölker und 2) als die "zwölf Stämme" bezeichnet werden. Die Baursche Schule (vgl. H. St.) sindet um dieses Namens willen hier die 12 Stämme Fraels und, weil 90,1 die Heidenchristen als die Wurzeln des weißen Berges angedeutet würden, im Hier Suden, noch jene "Burzeln" Heidenchristen, sondern reiche, aber gute Christen, wie deutlich dassehe. Bashalb H. die Menschen in 12 Klassen einteilt, wissen wicht angedeutet. Wir wissen keine Erklärung, aber wissen ehre Kehalb Kirche "Irael" sei, der PA zustimmen, ist dien vie Linkaktassen. Aus wissen der wissen während er auch sond von Vis. III acht Klassen gibt? Ausstallend bleibt nur der Ausbruck "Stämme", aber wohl nur für uns, die wir nur ihren jüdischen Klang hören, während er auch sond bekannt genug war. — 4 ein er lei G eist vol. 13, 5, 7; 18, 4, Eph. 4 s. Assuch Wagen. 7, 1, 1. Clem. 46, 6; Liter ar is che Abhängigkeit (Za) ist bei einer se de

liebten, die Einheit ber Kirche betonenden Formel nicht anzunehmen. — 5 Bgl. zu dem Gedanken 2. Petr. 2 20, Mt. 12 40, Benutzung nicht nachweisbar (gegen Za 433).

18 2 großen Taten] vgl. Lf. 1 49, UG. 2 11, Vis. IV 1, 8. — 3 Beachte wieder die Schwerfälligkeit des Stils. — 4 Die Quintessenz des ganzen Gleichnisses. Hist neben den Bußpredigern ein Kirchenmann, der nicht bloß die Einzelnen, sondern stets auch sein Ideal der organisirten Gesamtheit im Auge hat. — 5 Was Za (S. 234 ff.) und nach ihm PA und Ju über eine Aenderung des Bildes von jetzt an sagen, ist ungenau. Hist wechselt nicht, sondern er spricht jetzt von dem ausgebes ehes sersten Lurm, und der ist von Ansang an die Kirche, wie sie werden soll. Daß er sich jetzt so ausdrückt: "die Steine, . . . sind der Art", das ist nur abgekürzte Redeweise für: die Christen, die derart waren, kamen von Bergen, die ein Menschenzgeschlecht der Art darstellen oder "hervorbringen", daß dieselben als Christen gerade so werden mußten, wie sie sind.

19 1 ruch [o s] wörtlich: gesehlos. — 2 Die Borwürse, die hier gegen die Freiehrer erhoben werden, sind in der christlichen Literatur der Zeit stets sast mörtslich die gleichen. Kirchlicher Sprachgebrauch. Bgl. Zgn. Eph. 7, 1, Polyk. Phil. 7, 3, 2. Petr. 2 s, Jud. 18, 2. Tim. 4 s und Geb. XI. Ueber diese (gnostischen) Freiehrer selbst vgl. Gl. V 7.

20 3 Ganz verunglückt ist bas Bilberknäuel bieses Rapitels: bie Steine allein tonnen boch nur bie reichen Menschen sein nach dem Bild, hier erscheinen sie als Disteln, schließlich follen die Disteln ein Bild für Schwierigkeiten bes Gehens sein! Ein schlimmes Durcheinander, aber echt H.!

21 3 opfern ben Gögen] Beachte biesen wichtigen für die Entstehungszeit bes Buches charakteristischen Zug, den Za vergeblich hinweginterpretiren will (S. 120). Bgl. Apokr. S. 221.

22 1 schwer zu belehren] vielleicht: schwer zu lernen = schwer verständslich (PA). — Daß diese Freiehrer selbstgefällig genannt werden, braucht nicht auf literarischer Abhängigkeit von 2. Petr. 2 10 (oder umgekehrt) zu beruhen; auch dieses Wort ist eins aus dem Wörterschatz der Ketzerbestreiter. — wissen, auch dieses Wort ist eins aus dem Wörterschatz der Ketzerbestreiter. — wissen, weil diese Leute sich Inostiter (Erkennende, Wissende) nannten. Z. versucht diese Pointe des Sates vergeblich abzuleugnen, um sein frühes Datum der Absalfung glaubhafter zu machen. Beachte, daß in dem IX. Gl. die Inostiter viel häussger und nachdrücklicher bekämpst werden als vorher; Gl. Ix ist spatter versaßt. — 2 Der Kamps des Lehrerstands in der Kirche gegen die wanzbernden gnostischen Lehrer! — 3 leer] Bgl. Seb. XI. — sich selbst erhöhen Bgl. Mt. 23 12, 28. 14 11, 18 14. — Teu self Wörtlich, Dämont, vgl. die Ausdrucksweise in den Geb. (3. B. II 2). — zum Glauben gekorer, Propheten und Preschyter in der Kirche. — wissen der den merden miester ein Wortspiel mit ginoskein.

28 4 unfer Gott und Herr] nach korrektem griechischem Sprachgebrauch müßte überseht werden: wenn Gott und unser Herr (= der Sohn Gottes); aber ber Fortgang zeigt, daß die gewählte Uebersehung (mit Hi) den beabsichtigten sinn des Satzes trifft. — verdammen ober retten] vgl. Jak. 4 12 und den herrnspruch Mt. 10 28, Lk. 12 4 f., der wohl in verschiedenen Formen umlief.

24 1 Bögel bes Himmels Bibelsprache, paßt aber hier schlecht. — is schwanken vol. Geb. II 4—6, Dib. 4, 6 f., Barn. 19, 10. (Sir. 20 1s, 41 22).— 4 euer Samel Bibelsprache. — un fre Zahl der Engel spricht. Zum Gebanken vol. 27, 3, 25, 2, Vis. II 2, 7. — von seinem Geist empfangen imgt an joh. Sprachgebrauch an 1. Joh. 3 24, 4 18; Joh. 17 24, 14 21, beweist aber micht literarische Abhängigkeit.

25 unterichlagen Das ift eine Spitze gegen die Gnoftiker, Die fich auf Cheimtradition von den Aposteln her beriefen. Ihnen gegenüber betont die Rirche, baf ihre Lehrer ftets die gange Lehre ber Apostel und bes Herrn wiedergegeben

hätten, daß also für eine Geheimtradition kein Platz fei. Bgl. AG. 20 27. Mit Geldunterschlagung (PA, hi, fu) hat diese Stelle nichts zu tun. — gehen zu ben Engeln ein] vgl. Vis. II 2, 7, Gl. 1X 24, 4.
26 3 verleugnet] in der Berfolgung vor der Obrigfeit. — Gute psycho-

logische Beobachtung und firchliche Tendenz treffen hier zusammen. Bgl. Bebr. 10 20

logische Beobachtung und firchliche Tendenz treffen hier zusammen. Bgl. Hebr. 10 22 Barn. 4, 10. — 5 H. benkt an leichtere Fälle der Berleugnung etwa im gesellschaftlichen Leben, oder an solche, die durch Foltern erzwungen sind (Hesele, Fu, Hi) — Auch den schweren Fällen gegenüber kein unbedingtes Berdammungsurteil. — Wieder ist das Bild versehlt. Die Steine sind ja die Menschen.

27 1 Bisch se und Gastreie Man beachte, wie wenig sest das Amt ist, wenn solche Ausdrucksweise möglich. — schon voll. Offtg. 2.1.6.12 usw., wo vielleicht der "Bischos" der Engel der Gemeinde heißt. Zu dem besondern Plazz im Hindensch, vogl. aus christlichen Schriften 1. Clem. 5, 4. 7, Barn. 19, 1, Joh. 14.2, auch die Unterscheidung von äußerer und innerer "Mauer" non Mauer und Turm"

die Unterscheidung von außerer und innerer "Mauer", von Mauer und "Turm"

28 3 Das Martyrium tilgt die Sünde. Katholische Auffassung. Die evangelische bei Paulus 1. Kor. 13 s. Bei H. sindet sich denn auch konsequent wieder die Lehre von den Stusen der Seligkeit, je nach der Größe des Martyriums. — 5 Das Kapitel ist wichtig für die Absassiel. Agl. Apokr. S. 225. Freilich ist nicht ganz sicher, ob das in AG. 9 1s, 1. Petr. 4 1s. 1s f. wie hier angedeutze Gerichtsversahren, wie es uns zuerst batirbar aus bem Pliniusbrief (um 110) be kannt ist, nicht schon früher geübt worden ist. — Beachte die Hochschatzung be Martyriums, ähnlich außer 1. Petr. 4 16 f. in berfelben Zeit AG. 5 41, Polyt Phil 8 2; am meisten katholisch in H. Denen die im Leiden an Gott irre werden, sag H.: Seid nicht befremdet über die Verfolgung! Sie ist Inade Gottes, weil Möglich feit, Gunbenvergebung und in ihr Leben ju erlangen. Daß bie Berfolgung als eine Bersuchung zum Zweifel empfunden murde, ift natürlich und oft bezeugt. - 6 brücten fcmer] ber intransitive Gebrauch bes Wortes, wie bei manch anderm Transitiv im hellenistischen Griechisch. — 7 Doch wohl nicht das Staatsgefängnis, sondern der Aufenthaltsort der Sünder im Jenseits.

29 3 wie die Rinder] vgl. Geb. II 1. — stehen oben an] vgl. Mt.

18 10, baß ber "finderliebende" S., ber feine eigenen Rinder "vermöhnt" hat, and bie Rinder überhaupt liebt und barum gerade biefen evangelischen Gebanten häust heranzieht, ift natürlich und gibt feinem Bilde eine befondere Liebenswürdigkeit

31 3 hier werden Steine geschildert, die von den Burgeln - für die antike und die naive Naturansicht haben die Berge Wurzeln — des weißen Berges sind, d. h. "unschuldig wie die Kinder". Sie dienen dazu, die noch vorhandenen Lüden auszusüllen. Bis hierher ist alles klar, diese Gruppe könnte sich lediglich aus dem Bild erklären und der Erwartung des H., daß die jetzt in die Kirche eintretenden neuen Mitglieder sich rein halten. Denn diese Seine werden erst nach der Krische fung burch ben herrn in ben Turm eingesett, Bl. IX 6,5 ff. Schwierigfeit macht erft die zweite Gruppe berer, die glanzend und rund, b. h. unschuldig und reich find Hier scheint doch an Leute gedacht zu sein, die schon leben und die H. für gant rein hält, die aber die Tause, das "Siegel" nicht angenommen haben, weil st für ihren Reichtum fürchten (31, 1 f.). Und wahrscheinlich hat H. solche Leute im Auge und will sie, die sein Buch etwa vorlesen hören, wenn sie am Gottesdienst teilnehmen, auf diese Weise zu dem Entschluß bringen, sich tausen Lassen. — Heidenchristen im Gegensag zu etwaigen Judenchristen von den 12 Bergen land, wir knieden Mart angedautet. Sadas Mart foriebt nielwehr desemmen find hier mit keinem Bort angebeutet. Jedes Bort spricht vielmehr bagegen 4 Die Stelle citirt bei Antioch. hom. 94 MPG Bb. 89, 1719. — 5 Ein neues Bilb. Die Hirten sind die Aeltesten (Bischöfe und Diakonen?). H. spielt auch hier auf die Streitigkeiten unter ihnen an. — in die Frre geführt worden] = werden die Parteihäupter, die nach dem Vorsitze streben, auf die Leute, die sie zu ihren Führern erheben, die Schuld abwälzen können? — Auf die ganze Stelle von 4 m

angespielt bei Antioch. hom. 122 MPG Bb. 89, 1815, fast wörtlich citirt von "Wehe" bis "gelogen hat" in Bfeudo-Cyprian De aleatoribus 2.

32 4 verborben haft] umschrieben citirt bei Unt. hom. 94 MPG Bb. 89.

1719.

33 1 bas Borftehenbel bie Bebote und Bleichniffe.

#### Behntes Gleichnis.

11 jener Engel] Bahrscheinlich "ber Sohn Gottes" selbstt. — Die Scene ist dieselbe wie in Vis. V. — 2 Drangsal] hier nach Gl. VI 3,6 zu verstehen. - 3 So boch schatt &. fein Bert und feine Berufung jum prophetischen Birten.

2 2 Beachte die Stufen jum Thron Gottes: Menfch, Engel, ber Sohn Gottes, Man fieht, wie die Engel immer mehr ihre Mittlerrolle antreten, auch in ber Kirche, nicht bloß bei Gnostifern und Engelverehrern, trot aller Gegenwehr und Betonung des einen Mittlers. — 4 Der Ginsat mit L2 (A) (Fu).

31 Jungfrauen] Bgl. IX 10; 11; 15. Daß dieses Gleichnis "chriftlicher" ift als das vorausgehende Buch, daß es sich von diesem in Sprache und Anschauungswelt in leichten Nuancen abhebt, kann nicht geleugnet werden. Das hat hi auf seine Sppothese gebracht, daß ein späterer Racharbeiter hier am Werke sei. Dagegen spricht aber die auffallende Ueberein= stimmung, die den Unterschied viel hundertmal überwiegt, und da sie sich auf das Aleinste und Unwillkürlichste erstreckt, nicht gemacht sein kann, sondern aus der Identikät der Person zu erklären ist. Spittas Versuch (S. 293—323), diesen Tatbestand aus einer strichweisen Ueberarbeitung der jüdischen Borlage zu erklaren, findet an den Widersprüchen und falschen Ausdeutungen der Bilder feine ftarkste Unterlage, hält aber vor genauerer Betrachtung nicht stand, da Sp. dieselben Unsebenheiten und noch größere ruhig stehen läßt, wenn sich in ihnen keine deutlich christlichen Aussagen sinden. Also Tendenstritik (vgl. Funk, Einheit, S. 345—356). Der Rurge halber feien Spittas Ausscheidungen nur genannt:

- 1, 1 "und Gleichnisse", "jener Geist ist nämlich der Sohn Gottes". 4, 3 von "nach diesen" bis "Fundament des Turmes". 4, 6 und 7 ganz.

**5**, 3-5.

- 6, 8 "und wurden behauen", (alles ein Sat). 12 gang (benn es ist gang chriftlich).
- 12
- 13, 2 von "denn diese Jungfrauen" an, 3 von "wer den Ramen" an, 5 von "mit dem Felsen" an, 7 von "allen" bis "Jungfrauen", "nun", von "und weilten" -"Befinnung",
- 14, 4-6,
- 15, 2 "und ber name bes Sohnes Gottes", 4 von "bie 40 Gottes", 5 ganz,
- 16 ganz,
- gang von "Ihnen marb" an, 17
- 18 ganz,
- 20, 1 "die Difteln Berwickelte", 2 "Solche und 3 "zukommen", 23, 2 "es haben die übrigen," 4 möglicherweise "und unser Herr, der über alle Dinge herrscht und", 24, 4 "und all euer Same" — "empfangen",
- 25, 2 "Apostel und", "in der ganzen Welt gepredigt und" (Lehrer haben auch die Juden),
- 26, 2 "die Fledigen",
- 26, 8—8, 27, 2 "Bischöfe und", "die Bischöfe haben dazu" "Wandel" (Bischöfe haben bie Juden nicht, wohl aber "Diener", wie das griechische Wort für Dia-tonen wörtlich heißt. Darum streicht Spitta nur die Bischöfe, nicht die "Diener". Es ist aber wunderliche Kritit, den Diakon dadurch, daß man ben "Bischof" wegftreicht, in einen harmlofen Diener zu verwandeln.

hanbbuch ju ben Reutestamentl. Apolithphen.

Und wie follten die Diener gerade an Witwen und Baifen fich vergeben? Diener haben gewöhnlich andere Sünden. Es find Diakonenfunden hier!) 28, 2 "bes Sohnes" (als ob Juben je um Gottes "Namen" gelitten hätten!) 3 von "und alle ihre Sünden — haben",

29, 4-31, 3, 33, 2 f.

Das X. Gl. gehört gang zur jubischen Grundschrift. Schon van Bakel hat gemerkt, daß es nicht möglich sei, ben chriftlichen Charakter bes Studes auf diese Weise hinwegzuschneiben, und beshalb das Ganze

für chriftlich mit späteren Zusätzen erklärt (S. 130—182). Chriftlicher als das Vorhergehende, wurde gefagt, ift das Stück. In welchem Sinne? Ge finden fich mehr Untlange an andere driftliche Schrife ten und gemeinchriftlichen Sprachgebrauch. Bahrscheinlich aus dem Grunde, weil immer mehr christliche Literatur dem H. und in Rom überhaupt bekannt wurde. Dies die einsache Lösung des Kätsels. An Spittas These mag nicht nur infofern etwas Richtiges fein, als die logischen Ungenauigkeiten, bie er aufweift, meift wirklich existiren (es existiren noch mehr, nur Interpolationen beweisen fie nicht), sondern auch insofern, als H. ältere, ihm literarisch oder durch Tradition bekannte Bilder verwertet. So die Bilder vom Felsen, vom Tor, von den zwölf Bergen als zwölf Boltern ber Erbe, von ben Burgeln bes zwölften Berges und ben Steinen ber Ebene, von bem Abgrund und bem Baffer ufm. Aber wenn er auch mehrere Borbilder gehabt hat, fo läßt fich eine Borlage nicht mehr retouftruiren Und im visionaren Schauen ist ihm wohl vieles aufgestiegen, beffen er fich nur noch verschwommen und undeutlich erinnerte.

#### Radtrag.

In feinem foeben erschienenen Buche "Boimanbres. Studien gur griechisch-agyptischen u. fruhchriftl. Literatur", Leipzig 1904, hat R. Reigen ftein auf mehrere wichtige Barallelen zwischen hermas und jener mertwurdigen Literatur hingewiesen, bie, aus ber Beit bes Sonfretismus ftammend, unter bem Namen bes hermes Eris megistoß in den ersten nachdriftlichen Jahrhunderten umgelaufen und im Beit-alter bes Humanismus in einer Handschrift wieder entdeckt worden ift.

Richt bloß ber Titel Poimandres (= Menschenhirt), sondern auch gleich der Eingang zeigt eine gewisse Berwandtschaft mit dem Ansang des zweiten Teils de (Vis. V). Es heißt im Poimandres: Alls ich einft nachbachte über bie "Hirten" Belt und mein Bewußtfein in hochfter Spannung mar, meine leiblichen Empfin bungen bagegen völlig niebergehalten maren wie bei benen, bie im tiefen Schlaft liegen aus Ueberfättigung ober Uebermüdung, kam es mir vor, als ob ein Mann von gewaltiger Größe und unendlicher Sohe mich beim Namen rufe und ju mir fage: "Was willst bu hören und schauen und, wenn du es vernommen, begreifen und erkennen?" Da antwortete ich: "Du, wer bist bu benn?" Darauf er: "Ich bin ber Menschen hirte, die (im himmel) herrschende Bernunft 34 weiß, was bu willst, und ich bin bei bir überall." Da sprach ich: Begreifen möchte ich bie Welt und ihre Natur verstehen und Gott erfennen. Das will ich hören." Da fprach er wiederum zu mir: "Behalte im Sinn, was bu erfahren willt. und ich will bich lehren." Rach biefen Worten manbelte fich fein Aus fehen und fogleich murbe mir mit einem Schlage alles eröffnet und ich fehe ein unendliches Geficht . . . (R. S. 12 f.) Das Stück schildert eine Bision : beim Nachbenken über Die Belträtfel verfällt der Prophet in Efftase, und er schaut babei den Menfchen hirten, ber zugleich die himmlische Vernunft, ber oberfte Gott ift. Die Aufflarung über die Weltratfel geschieht nun fo, daß diese Weltvernunft sich wieber in ba anfängliche Licht wandelt und ben ganzen Prozes bes Weltwerbens vor ben Auge bes Sehers noch einmal abrollen läßt. Die Aehnlichkeit in einigen 36 gen, ja einmal allerdings in einer Nebenfache wörtliche Gleichheit, ift nicht zu ver fennen. Daß hermas dirett von dem Poimandres abhängig fei, will R. burch bri

Gebanken beweisen: 1) daß der Engel der Buße als hirte bei H. auftritt, ift seltsam; denn dieser Engel ift nicht Christus, vielmehr stellt er neben Christus, "den guten hirten", störend einen Engelhirten. 2) Die Wandlung des hirten ist bei H. eine "sinnlose Maskerade", bei dem Heiden ist sie folgende Bision nötig und also an ihrem Plaze. 3) Die ganze Gestalt des hirten ist bei H. unklar und verschwommen: dald ist er ein rein persönlich dem H. beigegebener Geist, dald der Bußengel für alle, bald sogar Spender der Offenbarung und hüter der Kirche (Gl. IX 7).

Dazu kommen nun noch allerlei andere Züge aus der hermetischen Literatur. So heißt es 4) in einem Gebet, das in einem Zauberpapprus überliefert ist: "Gehe ein in meinen Sinn und in mein Inneres sür die ganze Zeit meines Lebens", was an Vis. V, 2 stark erinnert, weniger stark ist der Anklang an die Worte "ich weiß, wem ich übergeben worden bin" in einem andern Gebet, wo es heißt: "Ich weiß (kenne) dich, Hermes, und du kennst mich; ich din du und du ich." Wichtiger aber ist 5), daß sich der Flug des H. gerade nach Arkadien richtet, was uns rein unerklärlich war (vgl. Ann. zu IX 1, 4); nun ist aber Hermes, der Gott der Poimandres-Literatur, in Arkadien zu Hause. Endlich 6) sind im Poimandres Lasterskataloge mit 7 und mit 12 unheiligen Geistern vorhanden und zwar in der volkstümlichen mythologischen Form, daß diese Geister durch die 7 Planetengötter und die 12 Tierkreisgeister angedeutet sind, deren "Charakter" die Sünden entsprechen. So z. B. bei den Planeten: Mars der unheilige Jorn, Venus die sinnliche Begierde, Jupiter die Herkeisgeister, Anertur Begier nach Reichtum (vgl. Reihenstein S. 53 und 291 st.). Die 12 Laster sind bei H. (Sim. IX 15): Unglaube, Ausschmeisung, Unsfolgamteit, Betrügerei, Traurigkeit, Bosheit, Unkeuschheit, Jähzorn, Lüge, Unvernumst, Berleumdung, Haß bei Poimandres (XIII [XIV], 7): Unwissenheit, Traurigkeit, Reib, List, Jorn, Frechheit, Bosheit. Gerade die Uebereinstimmung in der Traurigkeit ist ausschlich, weil H. mit ihr doch auf den ganz besonderen Zustand in der Gemeinde anzuspielen scheint.

So viel nun auch in beiden Schriften übereinzustimmen scheint — und neben biesen Einzelheiten kommt noch besonders die ganze dialogische Form mit manchen Nehnlichkeiten in Betracht —, zwingend ist doch das ganze nicht. Sicherlich hat H. die hie hirtengestalt übernommen: er kann sie aber auch wie die Sibylle (Vis. II 4, 1) aus volkstümlicher, nicht literarischer Ueberlieserung haben. Immerhin mag H. auch derartige Bücher gelesen haben. Denn darin hat R. sicher recht, daß aus der geringen Bilbung des H. nicht seine volle Unabhängigkeit von literarischen Vorbildern sollten zunächst nur, "daß wir die Borbilder in den niedern Schichten der Literatur suchen müssen. So wage ich denn noch weniger als R., der doch sehr geneigt ist, sie zu desjahen, die Frage zu entscheiden, ob im H. das Zurücktreten Christi und die Unklarheit in der Aufsassung desselben etwa dadurch zu erklären ist des sein heidnisches Mesenbild noch mit übernommen ist

ift, daß fein heidnisches Gegenbild noch mit übernommen ift.

## XXI a.

# Simmelfahrt des Jesaja.

(J. Flemming.)

Bur Ueberlieferungsgeschichte vgl. Schürer, Gesch. des jud. Bolkes III's 1898, S. 280—285. Harnack I 854—856. G. Beer in Kauhschs Alttest. Apokr. und Pfeudepigr. II 1900, S. 119 f. Charles, Ascension of Isaiah, London 1900, p. XLIV ff.

Buerst wurde bie athiopische Bersion bes Buches bekannt. Der Englander

Richard Laurence edirte dieselbe 1819 mit lateinischer und englischer Uebersetzung auß einer guten alten Handschrift der Bodleiana (a, Nr. 7 in Dillmanns Katalog, 15. Jahrh.) (Ascensio Isaiae, opusculum pseudepigraphum, cum versione latina anglicanaque publ. jur. fact. a Ricardo Laurence. Oxoniae 1819); 1877 folgte Aug. Dillmann mit einer zweiten äthiop. Textaußgabe auf 3 Handschriften beruhend (a und b c, Brit. Mus. Nr. 501 u. 503, beide auß dem 18. Jahrh.) nebst lateinischer Uebersetzung (Ascensio Isaiae aethiopice et latine ed. ab Aug. Dillmann, Lipsiae 1877), endlich hat 1900 R. H. Charles, der um die Erforschung der jüdisch-christlichen Apotrophen hochverdiente englische Gelehrte, seine Ausgabe geliesert (The Ascension of Isaiah translat. from the Ethiopic version, which, together with the new Greek fragment, the Latin versions and the Latin translation of the Slavonic, is here publ. in full, London 1900. Bgl. The 3

Etwas später als die äthiopische waren die beiden latein ischen Berssionen bekannt geworden: 1828 veröffentlichte A. Mai zwei Bruchstücke einer altlateinischen Uebersetzung, c. 2, 11—3, 18 und 7, 1—19 umfassend, aus einer vatikanischen Habersetzung, c. 2, 11—3, 18 und 7, 1—19 umfassend, aus einer vatikanischen Habersetzung, c. 2, 11—3, 18 und 7, 1—19 umfassend, aus einer vatikanischen Habersetzung, c. 2, 11—3, 18 und 7, 1—19 umfassend, aus einer vatikanischen Habersetzung, c. 2, 11—3, 18 und 7, 1—19 umfassend, veterum III, 2 (1828) p. 238/9), und 1832 entbeckte Gieseler eine 1522 in Benedig erschienen lateinische Ausgabe der Visio nach einer unbekannten Hs. (c. 6—11) und ließ sie in einem Göttinger Programm wieder abbrucken (Vetus translatio latina visionis Jesaiae. Göttinger Pfingstprogr. 1832). Beide Lateiner sinden wir auch in der Ausgabe von Dillmann (S. 76—85) und in verbesserter Gestalt bei Charles (p. XXVIII und 87—139).

Der griechische Tert, für die christlichen Partien unserer Schrift das Original, schien verloren zu sein, denn die 1878 von O. v. Gebhardt (JwA) 1878 S. 330—353, wieder abgedruckt bei Charles S. 141—148) aus einer hie des 12. Jahrhunderts publicirte griechische Bearbeitung in Form einer christlichen Deiligenlegende konnte, so wichtig sie ist, nur einen schwachen Ersah dieten, — da sanden die beiden rühmlichst bekannten Papyrusforscher B. P. Grenfell und A. S. Hunt in der Sammlung des Lord Amherst of Hackney in Diblington Hall, Norsolk, ein größeres Bruchstüd unserer Schrift c. 2, 4—4, 4 umsassend in einem Papyrus des 5. oder 6. Jahrhunderts, das für das Verständnis des Werkes von höchster Wichtigkeit ist (Grenfell and Hunt: The Amherst Papyri being a account of the Greek Papyri in the collection of Lord Amherst Part. I. London 1900. Text auch dei Charles). Endlich existir auch noch eine flavische Version. N. Vonwetsch hat (bei Harnack I 916) darüber berichtet und dann in Charles' Ausgabe eine lateinische Uebersetzung derselben geliefert. —

Das folgende Schema möge eine Uebersicht über die uns zur Berfügung siehen ben Texte geben (Abkürzungen f. unten):

Bas das Berhältnis dieser Texte zu einander betrifft, so hat Charles solgendes sestigestellt: im zweiten Teile, der sogenannten Visio geben Ä, L¹ u. gr. B. zusammen gegen L² und S, beide repräsentiren eine verschiedene Recension des griechischen Textes, aber auch für die erste Hälfte kann man die Beobachtung machen, daß A und L¹ gegen G übereinstimmen; daraus läßt sich vielleicht schließen, daß G in der ersten Hälfte derselben Recension angehört, wie die Borlage von L²S in der zweiten.

Ueber Ursprung und Zeitalter unseres Buches haben seit Laurence die Gelehrten die verschie den ste ne nicht en Ansichten geäußert. (Eine gedrängte Uebersicht liesert Clemen: "Die Himmelfahrt des Jesaja ein ältestes Zeugnis für das römische Martyrium des Petrus" in ZwTh 1896, S. 388 ff. Clemen verwirft alle

bisherigen Ansichten, hat aber seine eigene in allzu großer Borsicht nicht klar formulirt. Bgl. Harnack II 714. Fortsetzung bes Aufsatzes von Clemen in ZwTh 1897, S. 455 ff.) In der letzten Zeit haben aber Dillmanns Ausstellungen die weiteste Berbreitung gewonnen; darnach sind zwei einander unabhängige Beftandteile zu unterscheiben: 1) bas Martyrium, jüdischen Ursprungs, c. 2 1-3 10 und c. 5 2—14 und 2) die Bision des Jesaja, christlicher Hertunft, c. 6—11 mit Ausschluß von e. 11 2—22. Diese beiden Bestandteile hat ein Christ zusammengefügt und c. 1 (außer 2. 4°) als Einleitung vorangestellt und c. 11 42—42 als Schluß angesügt. Später hat noch ein anderer Christ die beiden Abschnitte c. 3 20—5 1 und c. 11 2—22 sowie 1 s. 4° und 5 15. 16 eingeschaltet. Dieser Ansicht haben sich, um nur einige zu nennen, Barnad, Schurer und Beer angeschloffen und auch Charles hat sie adoptirt, jedoch mit einigen Aenderungen, deren Richtigkeit mir nicht zweifel. haft zu fein scheint. Nach Dillmann beginnt bas fogenannte Martyrium mit 21, Charles rechnet noch c. 1 1-1, 6 b-11st bagu, indem er ben Rest für Butaten bes Rebattors erklärt. Dem Inhalt nach gehören biese Berse gum Martyrium und bilden die Boraussetzung von c. 21 ff. Wenn aber Schürer (ThLB 1901 Rr. 6) meint, die Boranstellung einer folchen Einleitung ware recht überflüffig und unwahrscheinlich bei einer Erzählung, die einfach berichten will, wie Manasse von Sott abgefallen ist und den Jesaja zum Märtyrer gemacht hat, so ift zu erwidern, daß wir eine Legende vor uns haben, die etwa siebenhundert Jahre nach bem Tode ihres Helden entstanden ist, und an die wir somit nicht dieselben Forsberungen wie an eine streng historische Darstellung stellen können; sie ist ein Pros butt der freien Phantasie und fragt nicht danach, ob etwas überflussig oder uns wahrscheinlich erscheinen könnte. Ferner hatte Dillmann das Stud c. 11 2—22 als eine spätere Zutat ausgeschieden, weil es den Zusammenhang unterbreche und bem Lateiner (sowie auch dem Slaven) unbekannt sei; als weiteren Grund hatte Schürer hinzugefügt, daß auch die griechische Bearbeitung aus dem 12. Jahrh. davon keine Notiz nähme. Diese letzte Behauptung hat sich als irrig erwiesen, denn Charles zeigt unwiderleglich, daß c. 2 30 d. gr. B. auf c. 11 10, 20 zurückgeht. Der Hauptgrund für die ursprüngliche Zugehörigkeit zu der Visio ist aber der, daß es, statt den Zusammenhang zu unterdrechen, vielmehr geradezu von demselben gesorbert wir erwarten doch nach c. 9 12—17 eine Schilderung des Erdenwandels Chrifti und vor allem seiner Kreuzigung, als bes Kern- und Schlußpunktes der Erlöfung. Doch warum fehlt biefer durchaus nötige Paffus bei L'S, ben Bertretern ber einen griechischen Recension? Die Antwort kann nur lauten: wegen ber sehr ber einen griechischen Recension? Die Antwort kann nur lauten: wegen ber sehr sonderbaren von den kanonischen Evangelien abweichenden Geburtsgeschichte mußte biefer ganze Abschnitt fallen. Auch das Stud c. 3 18-4 18, wegen feiner Beziehung auf Nero und die Neronische Berfolgung vielleicht noch dem Ende des erften Jahrsbunderts angehörig, halt Charles für den Bestandteil einer ursprünglich selb= ftanbigen Schrift, die er das Testament des Histia nennt und mit der von Redrenus I, 120/1 citirten diadijun Eçaulov ibentificirt. Als Zusähe des Redaktors, der die des Bestandteile vereinigte, sieht er c. 1 2 b-6 \*, 2 9, 3 15 \*, 4 19-5 1 \*, 5 16. 16, 11 41-43 an. In den Borbemerkungen zur Uebersetzung bin ich im ganzen seinen Mufftellungen gefolgt.

# Abfürzungen.

A, ä. T. = Aethiope, äthiop. Text. a, b, c = bie brei Handschriften bessfelben.

G = griechischer Text aus ben Umberft Bapyri.

gr. B. = griechische Bearbeitung von Gebharbt hrig.

L' = die erste lateinische Bersion, von Mai publicirt.

L' = die zweite von Gieseler veröffentlichte lateinische Version.

S = Slavischer Text.

#### Anmertungen.

1 1 "25. Jahre" gr. B. — 2 nicht unmöglich, sogar näherliegend ist die Uebersetzung: "Jesaja, des Sohnes des Propheten Amog", vgl. c. 4 22. — "die der König gesehen hatte", vgl. auch 4 und 5, und in der gr. B. rode deyous sürde δ βασλλως Έξεκλας sldev; also ein Gesicht des Histo. Beorgius Redrenus (ed. Bonn. I, 120—121) ermähnt eine διαθήκη Έξεκλου βασλέως Ιοδάα. — 3 "Gerichte dieser Welt" d. . — "Fürsten dieser Welt" wa-za-makuannena ze-âlam verd. Dill mann. za-mekuönän za-la-âlam — "welches der ewige Strasort ist" a, wa-za-mekuönän-ze âlam — "und des Strasortes dieser Welt" d. . — 4 "der Geliedte" messichnung. — Zu der Zeitbestimmung vgl. 2. Kön. 20 1—6. Jes. 38 1—76. — 5 με Sebna, åth. Sämnäs (Sämönäs), gr. B. Σωμνάς s. 2. Kön. 18 18. 26. 38 1—22. — 5 με Sebna, åth. Sämnäs (Sämönäs), gr. B. Σωμνάς s. 2. Kön. 18 18. 26. 38 1—22. — 5 με Sebna, åth. Sämnäs (Sämönäs), gr. B. Σωμνάς s. 2. Kön. 18 18. 26. 32 1. 32. 36. 21. 22. 28. 36. 21. 22. 37 2. — "was ihm Jesaja ... und die Propheten" a. — "was der König allein ... gesehen hatte" a; für re'eja liest d: râ'jĕ "Gesicht", etwa: "das Gesicht, welches im Haufe des Königs stattgefunden hatte". — Der Å liest: "über die Kleider der Gerechten (lebsatômû la-qedûsân und über ihren Ausgang (za'atômû) und über ihren Ausgang (za'atômû) und über ihren Ausgang (za'atômû) und bier Berwandelung des Geliebten die Rede, die durch lebsatômû veranlasten Plurassichten Weltrassichten die webeldsan wa-de'nta za'at wa-tawalletô wa-sedat uswa Sesimund der Berwandelung des Geliebten die Rede, die durch lebsatômû veranlasten Plurassichten der Berden und berden auch Berden und Berden der Ausgeschnung Satans vgl. Charles S. 6.7; gr. B. liest sür der der der Berden und Berden der größere zu sein, so c. 28. 4. 4. 18 s. Charles S. 7. — 12 am jenem Lage] "bei jenen Worten" a, "und" vor "e

3 1 Å verbindet Belchira mit dem Vorhergehenden: "den Micha und den kelchira". — "der Gegend von" «L¹, der Rest des Verses start verkürzt und unserständlich. — 2 Salmanassar L¹, 'Aλγασάρ G, Alagar Zagår Ä. — "und ein halb" cg. nach GL¹. — "Länder der Meder" Ä, nach Charles infolge einer Verwechslung on δρια und δρη. — et ad slumen Gozan L, εἰς... καὶ ποταμών (Ι. ποταμόν) [καὶ] Γω-χν G, "die Ströme Tazôn" Ä. — 3 οὐκ ἐπάτει εἰς Σαμαρίαν ἐν ἐδῷ τοῦ πατρός αὐτοῦ, non ambuladat in via Samariae patris sui L¹. — 5 klagten an] "und es warsen in ins Feuer" (wa-westa esât wadajewô für wa-astawâdajewô) d c, ebenso 3.37; t spretus est a pueris Ezeciae L¹, nach Charles infolge einer Verwechslung von ατεκρονήθη und κατηγορήθη. — "und er überredete" Ä, «L¹. G r e n f e l¹ u. H u n t ermuten: sie (die Lügenpropheten) überredeten den Belchira. — 6 klagte an] et ontempsit L¹. — "die dei ihm waren" «G. — "und gegen — Judaβ" erg. nach ²; G start versüzzt. — 7 und Juda] + "und Jerusalem" L¹. Bei G lautet τ: "Sie eissagen Lügenworte und hassen zhael, Juda und Benjamin, und ihre Nede ist blimm gegen Juda und Benjamin". — 8 klus τ u. e bezieht sich Origenes hom. in se. 1 s. (20 m m a h f d) 13, 245/47.) cit. Di l l m a n n s. 67. C h a r l e s s. 17. — ) "daß sie Lügenpropheten sind" Ä. — "Jesaja" «G. — 12 "gar sehr" «GL¹ und heint überstüsssig zu sein.

13 [] < G und scheint Ginschub des Athiop. zu sein. — 14 "die Wächter, relche das Grab bewachen" Ä, durch Aenderung von 'aqabt "Wächter in 'eqabta Bache" (Charles) stimmt Ä mit G überein. — 16 και \* \* \* δ άγγελος τοῦ πνεύττος τοῦ άγίου. Grenfell und Hunt ergänzen Γαβριήλ. — 17 "Schultern der exaphim" a. — "zwölf" < G. — 21 "seiner zwölf Apostel" G. — 22 G nur: èv το γγίζειν αὐτόν. — 24 sanden] das unverständliche da-s-wakidotomû des äthiop. extes ift mit Charles in da-s-rakidotomû = διά τὸ μή έχειν zu ändern, b hatte mendirt: "sie werden zu Räubern der Herde der Heiligen werden". — 28 Frrtums wehtat)] "Lüge" (hasat) a. — 30 dieser Bers zeigt Spuren der Besämpfung von kreihrern, die Gnostiser sein müssen, weil sie gegen das alte Test. auftreten. — diese meine Gesichte" mit Berbesserung von ella "welche" in ellâ "diese".

4 1 bieselbe Verbesserung: "das sind". — Vollendung] der äthiopische Text sewa"A) ist korrupt, G las wahrscheinlich πληρ<βοσω >ς. — 2 und 3 gehen auf den istorischen Nero und die neronische Verfolgung. Unter den 12 Aposteln, die c. 3 17. 18 or der Himmelsahrt außgesandt werden, ist Paulus nicht mit indegrissen, der "eine" kann omit nur Petrus sein. Der Antichrist ist als Nero redivivus gezeichnet. — δους αθτός βααλεύς οδιος, Ä korrupt: "welcher ist der König dieser Welt" (aus der ersten dalste des Verses). — 6 "in der Welt tun, er wird sich dem Geliebten gleichmachen nd sagen" b. — 12 diese Zeitangabe stammt aus der aposalpptischen Tradition, s sind die 1335 (resp. 1332) Tage aus Dan. 12 12, vgl. dazu Charles S. 28/29 nd Clemen in ZwTh 1896 S. 404. — 14 "eintausend" ergänzt nach c. 4 12, vgl. as oben Bemerkte. Dillmann vermutet, daß die 2 in 32 eine Corruptel von 5, der die übersüsssiges Korrektur eines Schreibers sei. — 16 "Bild der Heisigne" mesla leddsån. Dillmann und Charles haben mesla als Präp. "mit" gesaßt und lbersetzten: "er wird stärken die, welche im Leibe angetrossen merden zusammen nit den Heiligen in den Rleidern der Heiligen". Aber Charles hat kein rechtes

Butrauen zu bieser Uebersetzung, er möchte mesla = "mit" streichen und "er wird stärsen" (gr. etwa ένισχύσει) in "er wird bekleiden" (ένδύσει ober έπενδύσει) āndern. — 18 "daß, waß im Himmel ist" c. — 22 eß liegt hier wohl eine Berwechselung des Vaters des Jesaja (γινκ) mit dem Propheten did vor. Reden Josephs des Ger.] Dillmann benkt an ein Pseudepigr. betitelt προσευχή του 'Ιωσίφ (bei Febricius, Cod. pseud. V. T. I p. 761—769) vgl. auch Charles.

5 3 "auf Beranlassung" äth. ba, Dillmann emendirt wa "und M." Mekembekus ist Matanbukus c. 2 5. — 4 "da sagte Beliar" a c. Die Stelle citist Ambrosius zu Ps. 118 vgl. Dillmann S. 70. — 7 statt wa-jerê'ejdmû ist 1-jerê'ejdmû zu lesen, vgl. c. 6 10. — 8 statt "Belchira" hat a Milkîrâs. — 9 Belchira silt hier dem Jesaja als Personisitation Beliars. — "Soweit es von mir abhängt, verwünscht so zu sagen seist du" a.

6 1 "im 20. J. — Juda" ift von ÄL² zur lleberschr. gezogen. — "Jasub, d. S. d. Jes." < L². — "von Gilgal" < L²S, aber in gr. B 1 s. — 2 < yerg. nach L²S gr. B 2 s. — "und obwohl — nieberlassen" < L²S, aber in gr. B 1 s. — 3 "Und als J. ansing" a d. — "Da sing J. an — reden" < L²S. — "vierzig" mu Ä. "Und es tamen aus allen Dörfern, von den Kærn und Bergen, Propheten und Prophetensöhne, nachdem sie vernommen, daß Jesaja aus Galgatha zu Histia ge tommen wäre, um ihn zu begrüßen und ihm daß Künstige anzukündigem" so zeitelt und S in starker Verkürzung. — 5 "daß er weißsage und sie seine Beisfagung hören möchten" d. — 6 Dann (c L²)] "alß J. redete" a d. — a lautet bei L²: "Dann redete er Worte der Wahreit, der heilige Geist kam über ihn und alk sahen und hörten Worte des heiligen Geistes". Nehnlich S. — 7 dei L²S bezieht sich daß Beiwort der "Alte" auch auf Micha. — "Jasub" < L²S. — < > ergänzt nach L²S. — 8 "der Gerechtigseit" < L²S. — "den Höchsten, der unter den Heiligen ruht" L²S, d. üb. < — 9 "und sie gaben Spre" < L²S. — "solche Vortresssichte ber Kede" nach L²S, der äthiop. Text ist torrupt: "der se eine Tür in der fremden Welt geschent hat, den Wenschen geschenkt hat höhta "Tür" ist mit Charles S. 100 in hirata (virtutem) und naksr "fremde" in nagar (verdorum) so Dillmann S. 63 zu ändern, ein sagawa ik zu tilgen, also: la-za kama-ze hirata nagar da'âlam sagawa la-de'ss. — 10 "und sein Bewußtsein — genommen" < L²S. — 14 < > erg. nach L²S. — 15 "seinem Fleische war". — 16 "und den über sproph. — Jasub" c. 7 1 < L²S. — 17 zu Jojatim und Asaph vel Jes. 36 s. — Rechtschaffenheit] d. äthiop. Text scheit hier seine Borlage misser standen zu haben, er dietet ma"azâ "Wohlgeruch" = sodoka, vermutlich stand zeines Toten genommen war" a. — "ihm wie eines Toten genommen war" a. —

7 2 statt wa-konat = "und dies war" d. Hs. ist da-kanat zu lesen; in eo, in quo prosetiam meam audistis L¹. Charles Konjettur da-sa-at "in (diesen) Stunde" ist sehr willfürlich. — "Würde" eigentl. Stellung, L²S haben "Licht". — "die ich nicht beschr. tann" L²S. — 3 wa-re'ikâ "und ich sah" des äthiop. Lætel ist nach L³S (ducit me in altum) in wa-'araggû zu ändern. — 4 "stusenweis" ⟨L²L²S. — 5 "denn dazu bin ich gesandt worden" ⟨L²S. — 8 statt "Bater" hat L¹: eminentiorem, S: majorem, L² <. Charles Uebers. ist salsch. — 9 Heerscharen] + "widerstehend der Herrlichseit Gottes" L²S. — Engel] L¹: angeli satanae; Ä liest nageräta und hat somit λογοι und αγοι verwechselt s. Charles. — 11 <> erganzenach L¹L²S. — 12 "so geht — dis jeht" ⟨L²S. — "bieses ist der Kamps des Leisselß" L²S. — 13 <> erg. nach L²S. — 14 Thron] + "und darauf saß ein Engel ugrößer Herrlichseit" L²S. — 15 "aber die Engel — fondern" ⟨L²S. — <> erg. nach L¹. — 17 <> ergänzt nach L¹L². — d. ä. T. ist hier in Unordnung: "under deiligen der Ewigseit (resp. Welt)" b, "in der heiligen Welt" a, eigentl. unäbersehdar aber am besten c (qedûsan ⟨la⟩ 'âlam); qui est perpetui saeculi L¹, ⟨L²S. — 17 [] nur Ä. — 18 [] scheint Zusatz zu sein, ⟨L²S. — 19 <> erg. n. L¹L²S.

und einen Thron — alle andern" <L'S. — 21 Gegen die Engelanbetung s. Offbg. 22 s—s. Bgl. auch Justin apol. I, 6 und Lüsten, Michael, Götting. 1898 S. 62 sf. "Thron dieses Himmels" L², ähnlich auch S. — weshalb] ä. T.: "woher". — "sondern nur den, den ich dir sagen werde" L'S. — 24 "darin ein Thron und einer, der darauf saß" a. — Beachtenswert ist hier die Borstellung, daß im 3. himmel das Gedächtnis dieser Welt aushört, sie erinnert an die Lethe der Griechen. — 25 "Und ich — mir war" <L'S. — "Eitles" <L'S. — 27 "Und ich begehrte — Engeln" <L'S. — In war" sist S und besonders L² viel kürzer als Ä zum Teil wegen Hormadel. — 34 am Schluß dieses Veres hat Ä die Glosse "vom dritten zum vierten". — 37 lautet bei L²: "Und ich wunderte mich, als ich diese große Wenge von Engeln sah mit verschiedenen Vortresslichseiten außgerüstet, und die einzelnen, im Besit der Herrschiedenen Vortresslichseiten außgerüstet, und die einzelnen, im Besit der Gerrlichseit, priesen den, der in der Höhe ist, dessen Ander verborgen ist allem Fleische, weil er den Engeln solch gerrlichseit über alle Himmel hin gibt. Und der Engel antwortete und sprach zu mir: Warrum wunderst du dich darüber, daß ich die unübertresslichen Augenden und die tausendmal tausend Engel gesehen". Uehnlich auch S. — 8 2 Herrlichseit) + "und die tugendsamen Werse waren preiswürdig und vortresslich, ihr Lobgesang heilig" usw. L'S. — 6 <L'S. — 7 "empfangen sie ihre Ordnung" erg. nach L'S, sonst aber sind L'S und S in 7° korrupt. — 8 "ich din ermächtigt" (L'S. — 9 lautet bei L'S: "und den Herre waren preiswürdig und vortresslich (em-mal'aka a c) mansas sit korrupt und mit Charles zie mendiren: ba-mekra amlak mansas L'S: per voluntatem patris; der ätsiop. Text nakt amlak (em-mal'aka a c) mansas sit korrupt und mit Charles zie mendiren: de-mekra amlak mansas. Charles streicht mansas "als Geist". — "dein Kleid empfangen". L'S auch S; der Best Berses <L'S. — 14 "diesen L'S. — 18 "den ersten" <c. — L'S weichen hier karf ab und scheien einen bessen Text zu haben: "und sie pries

9 1 "im Fleische wohnt" L's und gr. B, besser als Ä. — 2 vor "als ich zitterte" schiebt Ä noch "er sprach zu mir" ein. — von da] gr. B: "von oben", < L's. — auszusteigen] "denn er ist würdig der Herlichkeit Gottes" L' auch S. — 4 "über die Lobgesänge" mit Nenderung von za-didend in za-dida, C harles. — 5 dein Herr — werden soll] "der Sohn Gottes" L's. — 6 wunderbares] + "unausssprechliches" L's. — 7–9 "und ich sah auch Gerechte entsleidet" usw. L's. — 13 der Passus "aber dennoch — Kronen gehören werden" steht im äthiop. Text hinter "empfangen" 12, C harles stellt ihn nach S um; L' ist dis zur Unverständlichseit verkürzt, S ist etwas ausscührlicher. — 14 die Hand gegen seinen Sohn] der äthiop. Text ist mit Dillmann S 63, C harles S. 121 in edd dida waldd zu ändern. Wir haben hier eine sast gnostische Verwendung von dem Gedanken des Gottes dieser Welt (2. Kor. 4 a). Eine andere Stelle dieser Art ist c. 11 22. Der "Gott dieser Welt" nähert sich dem gnostischen Demiurgen. Der Gedanke sindet sich vielzleicht schon dei Paulus 1. Kor. 2 s—2. — "ausstrecken und er wird ihn kreuzigen, und er wird ihn töten, ohne zu wissen und sie den und alle Erscheinungen der Unterwelt. (16) Und den Fürsten des Todes wird er ergreisen und ihm seine Verwender und alle seine Mächte zermalmen und am dritten Tage auferstehen, (17) indem er einige Gerechte um sich hat, und er wird seine Prediger in alle Welt schieden und wird zu den Himmeln auffahren". — 18 "ihre Kleider" ist zu tilgen, denn es soll za hier der Zeitpunkt angegeben werden, wann sie Throne und Kronen empfangen vgl. 12. — 20 zeige mir] L's: ostende mihi, das wa-jedelanî kuělld des athiop. Textes sift in ar'ejanî eső zu ändern. — 21 herausgebracht hatte] + "und als

alle Engel" L'S. — 22 b. Kinder Frael] "Jerusalems" L'S. — ber athiop. Text zatà'amer "die du kennst", ist zu emendiren nach S (quos ego non scivi): za-ijà'amer. C harles S. 123. — "Und die Taten aller Menschen waren daselbst, zu denen auch ich gehörte" L'. — "solcher, die ich nicht kenne" ist Anspielung auf Heiden christen als einen zweiten Kreis wie Offbg. 7 s-17. — 23 Erden geschieht] + "Und ich fragte den Engel: Wer ist jener, der über alle Engel in seiner Herrlichkeit her vorragt? Und er antwortete und sprach zu mir: Jener große Engel ist Wichael, der immer Fürbitte einlegt sür die Menschheit und Riedrigkeit" L' auch S. — 25 "der mich sührte" < d. — 26 "jenes von dem ich zu dir geredet" L'S scheint ursprünglicher zu sein. Der Rest von 28 <L'S. — 27 "Und mich umwendend saich den Herrn in großer Herrlichkeit und ich erschraf sehr". L'S. — 28 "Und nach dem — hatte", und "Udam — heran" <L'S. — 29 "Und Michael trat heran und betete an und mit ihm alle Engel" L'S. — 30 transsiguravi me iterum L'S; der äthiop. Text hat "er wandelte sich und wurde", es ist mit C harles wa-tawallakt wa-konkû zu lesen. — 33 "ich noch redete" äthiop. Text, mit C harles zu verdessen nach S (illo dicente) in jetnägar. — "seine Herrlichseit" ÄL'S ist mit C harles S. 67 in "meine Herrlichseit" zu ändern, da die Berwandlung Jesaja, aber nicht den Engel betrisst. — 35—36 wird citirt von dem Häretiser Hieralds vgl. Epiphanius haer. 67, 3 s. Dill mann S. 69, C harles S. 67. — 37 "Und darnach wurde eine andere undeschreibliche Herrlichseit mir enthüllt, die ich mit den geössenen Augen meines Geistes nicht sehen konnte, noch der Engel, der mich schrechen L'S. — 42 "Wichael und die Engel" L'S.

10 1 ber äthiop. Text dieses Verses ist korrupt, es ist mit Hülfe von S' pa emendiren: baba-samāj za-sedestā samājāt enza ja'areg «wa-jessamā'» heja Nehnlich Charles S. 127. — 3 und 5 <L°S. — "sah ben Lobgesang", "die Lobgessänge waren sichtbar", entweder eine Borstellung ähnlich wie Offb. 5 s., oder ähnlich der von der Stimme Abels Jubil. 4 s. Henoch 22 s. und von den 7 Stimmen im 2. Buch Jeu. S. (45) 59, (56) 70 bei Schmidt All VIII 1/2 S. 198, 208. — 6 "das ist der Lebendige, Sine, Ewige, der in der erhabenen Ewigkeit lebt" L'S. — ruht] + "dessen Namen und Erscheinung wir nicht ertragen können, der vom heitigen Geiste durch den Mund der Gerechten gepriesen wird" L'S. — 7 "wie er sprach zu dem Hern, dem Schne" L'S. — 8 "zum Firmament und" (L'S. — "aber—gehen" (L'S. — 10 <L'S. — 12 Der äthiop. Text diese Verses ist verderbt; ich habe, um einen erträglichen Sinn zu gewinnen, das erste soda in eska, das zweit in gala geändert, ähnlich Charles S. 70 und 129. — 11 und 12 lauten bei L'S. "Und es werden dich weder die Engel noch die Fürsten jener Welt erkennen, und du wirst den Fürsten und seines Engel und die Lenker der Welt (die von ihnen regierte Welt S) richten". — 12 statt makuänentä "seine Fürsten" ist makuannen plesen. — 14 "Engeln des Todes" = malå'ekta möt, so Charles statt amālekta "Göttern des Todes" a c, "nach deinem Tode und beiner Auserstehung" b. — "und dann — ausstehungen" (L'S. — 15 "dann werden die Fürsten und Mächte und alle Engel und alle Gerrschaften der Hinterweit andeten" L'S, ähnlich auch gr. B. 240. — 17 "darnach" = emze, tunc L'S, der äthiop. Lethat kamaze = "so". — sührtel "gebracht hatte" a. — 23—29 sind bei L'S saft verküzt: "Er kam aber in den dritten und den geriechen. Er stime kamaze = "so". — sührtel "gebracht hatte" a. — 23—29 sind bei L'S saft verküzt: "Er kam aber in den derschaften der Gestalt war wie die singelnen (Gestalten) derschen der sweiten ihnen gleich; denn er zeigt durch die einzelnen Hinnicht und bespensen hin nicht und bespensen hin die derschen Simmel den Torwächtern

11 1 "Und darnach sprach der Engel zu mir" L'S. — gesandt] + "dir alles zu tigen. Denn vor dir hat keiner gesehen noch wird er nach dir sehen, was du gesehen und gehört hast. Und ich sah ihn wie eines Menschen Sohn und mit den Kenschen wohnen sund in der Welt. Aber sie erkannten ihn nicht." L'S, dann sigt gleich 22. Zu dem Nichterkennen vgl. was Ignatius an d. Ephel. 19, 1 vorsringt (Apo kr. S. 118). — 2 Maria erscheint hier als Daviddin, das ist erst natere firchl. Tradition, bei Lukas ist sie eine Berwandte der Clisabeth, also aus arons Geschlecht. — 3 vgl. "kam in sein Eigentum" Joh. 1 11. — 4 "des heiligen leistes" b. — in dieser Welt] "ihm" b. — 7 "im Hause" b. — "seine Berlobte", in a Rasur. — 9 wörtl. "nachdem sie bestürzt gewesen war". — "fand sie ihren L." b.c.— 10 "ihr Wann" < b, in a Rasur. — 23 "alle Engel sahen ihn" vgl. Rimoth. 3 16: "er erschien den Engeln" und Jgnatius a. d. Eph. 19. — "und Satan" Limoth. 3 16: "er erschien den Engeln" und Ignanus a. d. Sph. 13. — "und Salan (L'S. — 24 "Und es erhob — indem" (L'S. — 27—30 "so stieg er auf zum zweiten, ritten, vierten, fünsten und sechsten Himmel" L'S. — 31 ist dei L' korrupt und dechsten, vierten, fünsten und sechsten Himmel" L'S. — 31 ist dei L' korrupt und de unvollständig. — 34 "es ist genug für dich" = akalaka (sufficit tidi L'), so ist it C h a r l e s statt adhenaka zu lesen. — geschaut hat] + "was kein Auge gesehen at" usw. (1. Kor. 20) L'S. — 35 "dieses sah Jesaia und erzählte es" L'S. — 40 <> rg. nach S mit C h a r l e s. — 40 schließt dei L': "Er hörte aber auf zu reden und ing fort von Histia".
41–43 < L2S.

## XXI b.

# Das fünfte Buch Gfra.

(B. Beinel.)

## Literatur.

Ueber bas fünfte Buch Gfra allein existirt, so viel ich weiß, überhaupt keine Literatur, das 5. und das 6. Buch sind stets im Zusammenhang mit dem 4. beshandelt worden. Dieses sindet man von Guntel übersetzt und mit einer Einleizung versehen in "Die Apotr. und Pseudepigraphen des A. T.S.". Tübingen (Mohr) 1900. II S. 331—401. Die Literatur dazu bei E. Schürer, Gesch. des jüd. Volkes im Zeitalter Jesu, III <sup>3</sup> 1898, S. 246—50. Von den dort angeführten Schriften bommen besonders in Betracht: A. v. Gutschmid, Die Apokalypse des Esra und ihre späteren Bearbeitungen, ZwTh III 1860 S. 1—33; G. volk mar, Handbuch der Einleitung in die Apokryphen, II das vierte Buch Esra, Tübingen 1863; A. Lieungen, Independent Lieungen, Einleitung in die Apokryphen, II das vierte Buch Esra, Tübingen 1863; A hilgenfeld, Messias Judaeorum, Lips. 1869 (= hi); die Ginleitung von James in der Ausgabe von Bensly (f. u.), S. XXXVIII-LXXX.

## Bur Ginleitung.

(1.) a) Eine wirkliche Tertausgabe eriftirt zur Zeit noch nicht. Hoffentlich bringt sie die von der Berliner Akademie durch H. Dr. Kiolet vorbereitete Aussabe des 4. Efraduches. Bis jeht muß man sich genügen lassen an dem Abdruck der 4 Haupthandschriften, den wir der Ausgabe von Bensly verdanken (The durch dook of Exra, the latin version edited from the muse, by the late R. L. B. with an introduction by Montague Rhodes James, Cambridge 1895).

Die vier wiedergegebenen Sandschriften find:

S, Codex Sangermanensis (früher in ber Benebiftiner-Abtei St. Germain des 'rés in Paris) aus dem Jahre 822.

A, Codex Ambianensis in ber Bibliothèque communale in Amiens, aus bem 9. Jahrhundert.

C, Codex Complutensis, früher in Romplutum, Alcalá de Heñares, jest in ber Universitätsbibliothet von Madrid, 9.—10. Jahrh.

M, Codex Mazarinaeus, Bibliothèque Mazarine in Paris, 11. Jahrh.

Eine fünfte Handschrift von großer Bedeutung ist L, Codex Logionensis in ber Bibliothek von San Isidoro in Leon, aus dem Jahre 1162, von Biolet ver-

glichen, noch nicht gedruckt.

Die hanbschriften zerfallen in zwei Gruppen, eine französische (SA) und eine spanische (CM), die auf weite Streden hin so start bifferiren, daß man annehmen möchte, es liege einer jeden eine besondere Uebersetzung zu Grunde. Das Rähere darüber bei James (S. XLIV—LXXVIII). Der Uebersetzer mußte hier einen Mittelweg suchen. Im allgemeinen ift ber frangösische Text zu Grunde gelegt; wo in der Uebersetzung eine Bariante bes spanischen von felbst wegfiel ober fast keinen Einfluß auf ben Sinn ergab, ift fie mit Stillschweigen übergangen, wo fie von it gend welcher Bedeutung mar, wurde sie in den Anmerkungen wiedergegeben, wo sie endlich dem frangösischen Text überlegen erschien, wurde sie in den Text eingefett.

b) Die Beziehungen auf bas Buch in ber altfirchlichen Literatur hat James S. XXXVIII ff. zusammengestellt. Beachtenswert erscheint nur eine bei Justin (Dial. 72) (als ein von den Juden aus Jer. entferntes Wort) und Jren. III 20, 4 IV 22, 1, 33, 12, VI 31, 1 citirte Parallele zu 2, 16, 31; aber auch sie beweift nichts für Bekanntschaft ober Benutzung.

(3. Ginheit.) Die Herausschälung eines jubischen Rernes tonnte man

etwa nach folgenden Gesichtspunkten versuchen. Die Drohrede scheint ein völlig jübisches Stud, burchaus in alttestamentlichen Sprache gehalten und selbst in 1 24: "Ich werde zu andern Bölkern wandern und ihnen meinen Namen geben, auf daß sie meine Satzungen halten", als jüdisch zu begreisen, obgleich das Verständnis leichter wird, wenn ein Heidenchrift die Stelle geschrieben hat. Deutlich christlich ist erst 1 25—40, die Verheißung eines "kommen ben" Bolfes; aber fie fällt auf, ba fie ber eben gezeichneten Fortwanderung Gottes nicht entspricht. Gbenfo auffallend schließt die zweite deutlich chriftliche Stelle 2 : -7 an die Scene zwischen Mutter und Sohnen, Zion und ben Juden, an als ein ganglich asyndetisches Jesuswort, das noch bagu gang gegen die Tendenz von . bist: "Bittet den herrn um Erbarmen!" Gbenso selltsam ist der Fortgang in 2 . F. Ferner ist höchst auffallend, daß die Christen mit einem Male in 2 10 mit "mein Bolf" angeredet werden, als ob fich nicht feither biefe Unrede ftets an bie Juden gerichtet hatte. Im weiteren Fortgang geht nun bazu die Anrede (14) wieder an die Juden. Und die Verheißung an die Mutter fagt nicht, daß ihr neue Somm gegeben werden, sondern spricht ganz so, als ob es sich um dieselben Somm handele wie in 2 1—4. Das Stück 2 8—32 könnte ganz gut die Gnadenverheisung ber jüdischen Apokalppse enthalten haben, wie denn auch der ethische Kern (2 n —24) der jüdischen Ethik durchaus entspricht. Erst von 2 ss—47 ist deutlich alle christlich, und christlicher Sprachgebrauch zeigt seine Einwirkung; selbst nachpanse nische und iphannesche Ausdrücke wie "die Finsternis dieser Welt" sinden sich, und ben Schluß bilbet die Krönung ber Märtyrer.

Das jübifche Flugblatt hatte bennach etwa enthalten: Die Drohrebe 1 -(vielleicht mit Aenderungen in 1 24, vielleicht auch noch 1 28—24 mit Aenderungen in 1 31 u. 32) 21—4. Zion rät zur Buße und zum Gebet — vielleicht fehlt jett de Gebet der reuigen Söhne, von dem Christen weggelassen — und die Gnadenverheißung an die Mutter 2 8—32 mit dem Schluß: "Weine Brunnen strömen über,

und meine Gnade wird nimmer aufhören".

Ich gebe diese Quellenscheidung mehr als eine Probe dafür, wie leicht sin unserem literarkritischen Zeitalter ist, Ueberarbeitungen herauszuschälen, als daß sie mir wirklich der Rätsel Lösung zu sein scheinen.

(4.) Andere Datirungen: Lücke (Versuch einer vollständigen Einleitung in die Isendarung des Johannes, I 21852, S. 186), ist das Buch später als die Joh-Apokalypse, nie es "nachahmt" (vgl. 2 12 mit Offtg. 22 2, 2 40 mit 7 0 ff., 2 42 mit 14 1 ff. 2 15 ff. nit 22 1, aber es handelt sich nicht um Nachahmung, sondern um gemeinsamen pokalyptischen Stoff). Bolkmar (a. a. D. S. 277): "Ein alkchristliches Nachsvort zu der ersten Esdra-Prophetie, aus der christlichen Krisis oder unter den Intoninen, um 160 n. Chr." Gut sich mid (a. a. D. S. 27—33): aus der Versolzungszeit unter Decius im Jahre 251, das genaue Datum wird erschlossen aus ver Angade in 1 11 und Assur als Zussuchtsort der Juden (2 18), eine unerzundte Benutzung und Zurechtlegung ganz allgemeiner oder halbverständlicher Ingaden, ohne jede Beweiskraft. Hilgen felb (a. a. D. S. XLVII) nimmt as Buch mit dem sechsten als eine Einheit und setzt beide ins Jahr 268 nach kom.

Negypten als Absassungsort nehmen mit Unrecht Lücke (a. a. D. S. 212) mb Gutschmib (a. a. D. S. 24) an. Die versuchten Begründungen auß 1 11 mb 1 25 sind gar nicht stichhaltig; die beiden Stellen erklären sich, wenn überzaupt eine geographische Erklärung für 1 25 gesucht werden darf, leichter bei einem bendländischen Schriftsteller. In 1 11 ist der Text dazu unsicher, der spanische Lext, der bessere, schließt Aegypten geradezu auß. Vor allem aber spricht die Ueberzieferungsgeschichte zu deutlich für abendländische, besser italische (römische?) Absassung.

## Erflärungen.

1 1 nach CM; das zweite Buch des Propheten Efra, des Sohnes Serajas, des ishnes Ufarjas, des Sohnes Hitas, des Sohnes Sallums, des Sohnes Jadots, des ishnes Abitods, des Sohnes Uhias, des Sohnes Pinehas, des Sohnes Elis, des ishnes Umarjas, des Sohnes Ufarjas (Aziei), des Sohnes Merajoths (Marimoth), es Sohnes Serahjahs (Arna), des Sohnes Uffis (Oziae), des Sohnes Wetiglis (Borith), es Sohnes Uhias (Abissei), des Sohnes Witis (Borith), es Sohnes Uhias (Abissei), des Sohnes Witis (Borith), es Sohnes Unias (Abissei), des Sohnes Witis (Borith), es sohnes Unias (Abissei), des Sohnes Buffis (Oziae), des Sohnes Gleafars, des ishnes Unias (Abissei), des Sohnes Winehas, des Sohnes Eleafars, des ishnes Unias (Abissei), des Sohnes Winehas, des Sohnes Gleafars, des ishnes Unias Unias dem Stamme Levi, welcher gefangen war im Lande der Meer unter Der Herrichaft des Perfertönigs Urtagerges SA; das letztere deutlich ine Rorrettur nach Gira 7 1—8 mit Hingufügung von Uchia, Pinehas und Eli nach Evan. 14 2. Unch die Zeitangabe: unter Urtagerges ift nach Eigenbaut. Tu geändert. Muffallend ift, daß in SM(L) der Prophet ein Sohn Chusis heißt. Zephanja kein Sohn Chusis und lebte unter Josua (Jeph. 1 1).— 7 Sie aber haben idz; weshalb haben sie. CM.— 8 Du jedoch schn Schusis heißt. Zephanja kein Sohn Chusis heißt. Zephanja und Lebte unter Josua (Jeph. 1 1).— 7 Sie aber haben idz; weshalb haben sie. CM.— 8 Du jedoch schn Chusis heißt dar, erstürtige Exert von CM; Alle Völfer habe ich vor ihrem Ungesscht und mid gang erstürtige Exert von CM; Alle Völfer habe ich vor ihrem Ungesscht und Seportettut, und im Borgenlande habe ich das Volf zweier Provingen, von Tyrus und Sidon, zerstwein das Volf zweier Provingen, von Aprus und Sidon, zerstwein das Volf zweier Provingen, von Aprus und Sidon, zerstwein das Aber in und volf serve und Mauern gebaut CM, welche und hier noch an den Durchzug durchs rote Weer densen des Auszugs wie Provingen des Unis Sessibeit Sal. 16 20.— 21 Philiper Sharen Schilberungen des Auszugs wie Provingen des Substets Sal

lette Citat aus Jes. 59 7 (Spr. Sal. 1 16) (Röm. 8 15?). — 28 Amme] Bgl. 1. Theff. 2 7. — 30 Mt. 23 57, Lt. 13 54. — 31 nicht geboten] CM, mag ich nicht SA nach Jes. 1 15 u. ö. — 32 SA, und die Körper der Apostel habt ihr zersleischt CM. Die lettere Lesart sieht James vor, SA hätten korrigirt, um die Pseudommität des "Efra" nicht so beutlich verraten zu lassen. — Das Ganze nach Et. 11 a (Mt. 23 34). — 35 kommen wird] = in der Zukunft. — 37 35-37 nach SA, nach CM: "Ich werbe eure Wohnungen einem Bolte geben, bas von ferne tommt Und die dich (Gott) nicht gekannt haben, werden dir glauben, und benen ich teine Bunderzeichen gebe, fie werden tun, was ich gefagt habe. Die Propheten haben fie nicht gefehen und fie werben boch ihre Geschichte im Gebachtnis behalten. Gs zeugen bie Apostel von einem Bolt, das mit Freuden kommen foll. Obwohl fie mich mit leiblichen Augen nicht feben, glauben fie im Geift, und mas ich gefagt habe, haben fie vernommen". — 38 Sochst auffallend ist die plogliche Unrede (nach S\* CM) an Gott. Das Jch, welches Subjekt berfelben ist, kann nur Christus, der "Sohn", sein. Man hat dann anzunehmen, daß Christus auf die Schar hinweist, die er selbst dem Bater gewonnen hat. Man könnte auch mit A partem cum gloria lesen und übersetzen: Schau nach der Lichsteite (kvdozog) und sieh das Bolt, das ... Hi lieft statt Bater nach \*\* "Bruder" und vergeicht dazu Mt. 28 10, Joh. 20 11, Köm. 8 21, hebr. 2 11 s. Wenig wahrscheinlich. — Weshalb das Volk von Often" kommt, ist werkenstellen das Volk der nach des das Kolk von Often kannten des das Kolk der Roef im Nachbard auch nicht erkläuser. klärlich; denn daß der Berf. im Abendland gewohnt hat, wurde auch nicht erklaren, warum die Abendlander fehlen. Bielmehr möchte ich an eine tradirte Anschauung von einem im Often wohnenden frommen Bolte benten, vielleicht auch an die Be zeichnung "Kinder des Lichts". — 40 nach CM; die Herrschaft des Abraham, Jack und Jakob und Hofea und Amos und Micha und Joel und Obadja und Jona und Nahum und Habatut, Zephanja, Haggai, Sacharja und Maleachi, ber auch Engel bes Herrn genannt ift SA. Während SA einfach bie Namen ber Erzväter und ber zwölf kleinen Bropheten in ber Reihenfolge ber griechischen Ueberfehung bietet, zeigt CM eine viel originalere Reihe: Die Erzväter, Die beiben in ben Simmel Ent rückten, Propheten und den Makkaber Mattathias. Augenscheinlich sind aber auch hier schon Prophetennamen hinzugesetzt worden, vgl. die Stellung von Haband. Wahrscheinlich waren ursprünglich nur Märtyrer genannt. Was die 12 Blumen engel follen, ift unerklärbar. J. vergleicht (S. LIII) eine Stelle aus ber griechischen Baruchapokalppse (12), in der Engel auftreten, "tragend Rörbchen, voll von Blumen".

21 Die Mutter ist Frael ober Zion, wahrscheinlich ist hier von Sinsus Bar. 411 st., vgl. 4. Efra. 10 7 st. — 2 verlassen IsA, + von meinen Söhnen CM. — 3 habe verloren SA; werde verlieren CM. — 5 Auch dieses Ich ist rätsehaft; auch hier liegt es wegen des Ausdrucks "mein Bund", der in a allerdings bloß durch SA, in 7 aber auch durch CM bezeugt ist, und wegen der Anrede Bata am nächsten, an Christus als redende Person zu denken. — 5 super — donk? (hier.) Möglich wäre selbst das Gegenteil xará (— gegen). — 8 Böse Stadt CM; Böses Bolk SA, wohl erleichternde Korrektur. Bas mit Affur gemeint ist, ist dunkel. Gutschmid (S. 28) benkt an Syrien, Hi an Affurien — Babylonien. So schein mehr an eine Stadt gedacht zu sein; vielleicht an das irdische Jerusalem, wie her nach 10 an das himmlische? Eine Nachahmung von Zeph. 20. 12 (James) liegt kann vor. — 9 in Pechklum pen... liegt SA; beren Land zur Unterwelt hinder kliegen ist CM, wohl Korrektur nach Mt. 11 23, Lt. 10 15. — 10 daß ich ihnen SA, zu Essen bereitet habe und ihnen CM. — 11 Bgl. Lt. 16 0 (Joh. 14 2); aber and häusig in jüdischen Apokalnpsen. — 12 Bielleicht ist hier nicht wie in Offbs. 304. 202 zs. an ein Essen zurchen, welches die wunderbare Wirkung hat, ewig frisch und kräsig zu erhalten. — Bittet... empfangen bedacht, sondern an eine Salbung mit den Del aus seinen Früchten, welches die wunderbare Wirkung hat, ewig frisch und kräsig zu erhalten. — Bittet... empfangen bereitet SA; eure Tage verkürzt werden CM, der Sinn ist: daß die Drangsal der letzten Zeit verkürzt werden and bie Hernickteit rasch somme. — Schon bereitet SA; schon ist mein Reich bereit, zu kommen CM. — 16 Jch ruse and

CM; rufe zu 3. an! SA. - 14 Gute Mutter] CM; Mutter SA. - 15 CM; ziehe fie mit Freuden auf, wie eine Taube; ftarte ihre Fuße SA. — 16 Die "in bem Berrn fterben", bie ben Ramen bes Herrn an fich tragen, das Wefen Gottes in fich haben, fie werben auferstehen. — 18 SA, Jeremia, Jesaja und Daniel CM. — ich geheiligt und bir bereitet habe] SA; ich dich geheiligt habe CM; und bereite bir C, und ich werde bir bereiten M. Die Baume find nicht die zwölf Apostel (James), sonbern zwölf Baradiefesbaume; Benoch 24 und Offbg. 22 : fteht bloß ber eine Baum bes Lebens. Die fieben Berge weisen auf Bekanntschaft mit Henoch 24 hin. — 22 CM, deine Kinder ... Ieben lassen SA aus. — Deine Toten werde ich auferwecken CM, wo ich sie sinde C, nach ihrer Zahl M. Zeichen werde ich geben oder: ich werde hinblicken auf die Zeichen und ... CM. Den Text von M zieht James vor; mir scheint er eine allgemeine chriftliche Korrettur bes viel konkreteren und felteneren Gebankens von SA. — 23 Die ethischen Anforderungen und Maßstäbe, nach denen der himm-lische Lohn gegeben wird, sind höchst interessant. Sie schließen sich an Jes. 1 7, andere Prophetenstellen und Mt. 25 ss ff. beutlich an, die letzte Borschrift erinnert an Tob. 1 20; doch vgl. Aristides ap. 15. Reiche Häuser mit Stlaven- und Klientenfcaren, ja vielleicht ganze chriftliche Städte ftehen bem Mahnenden vor Augen. Gin ftarker Einschlag des Jüdischen, über das Urchristliche hinaus tritt uns hier wie in anderen Gedanken und Einrichtungen der Rirche entgegen. Naturgemäß, denn je größer die Gemeinden wurden, je mehr sie mit der bürgerlichen Gemeinde zus fammenfielen, desto mehr brauchte man Borschriften für das bürgerliche Leben. Da hatte das Judentum am beften vorgearbeitet, von ihm übernahm man alles Brauchbare; jubische Abfassung bes Studes anzunehmen, ift man darum noch nicht gezwungen. — 24 vgl. Hebr. 4 s. — 26 Rinder] servos SA (quos CM), hier mohl eine falsche Uebersetzung von natdas. — verloren gehen] vgl. Joh. 17 12. Bahl, bie bu hattest] Ist der Text richtig, so will er sagen, daß das himmlische Bion soviel Kinder — Christen haben soll als das jüdische Bolt Seelen gählt. Nach anberer Ueberlieferung follen die Chriften auch wohl die Zahl der gefallenen Engel ausfüllen. — 29 auf daß . . . fchauen] SA; mich fürchten alle; meine Augen sehen die Geenna CM, d. h. die Boller werden aus Furcht den Sohnen nichts zu tun wagen, weil sie wissen, Gott ist allgegenwärtig und sieht alles wie in der Unterwelt so auch auf Erden. SA meinen: die Söhne werden nicht der Hölle verfallen, sondern in das Paradies kommen. — 31 Der Text von CM ist hier verberbt, die Konjektur, die James auf fie gründet: ich will fie herholen von den Bogeln (volatilibus) der Erde und den Fischen des Meeres (ftatt et confirma mare Tall (χθύων θαλάσσης) ift unwahrscheinlich. — 32 Schließe in die Arme] SA; stärke d. R. CM, abgeblaßt. — 33 Gebot des Herrn] SA; dies Gebot CM. — 34 Weisssaung auf Jesus. — denn nahe ist... kommt] SA; nahe ist das Ende der Welt und die Verminderung der Wenschen (nämlich durch die Oranssall bes Endes) CM. — 36 Der Text nach SA, die Uebersetzung des letzten Satzeils unssicher, man kann auch übersetzen: ich ruse meinen Heiland zum Zeugen an. CM lauten: Fliehet die Finsternis dieser Welt, welche eure Herrlichkeit gesangen hält. Ich bezeuge, daß mein Heiland von Gott beauftragt ist (nämlicht: zu kommen). Empfangt und danket dem, der euch . . . Reich. James zieht diese Fassung vor. — 37 Die Gabe des Herrlichtent ist vol. — 37 Le Sa de e des Herry commendatum domini SA (CM: Ich bezeuge, daß mein H. von Gott beauftragt ist), nach Noen Ch. = την παραθήκην τος κυρίου 2. Tim. 1 12. 14. Hi will es auf Jesus beziehen: τον κεχαρισμένον ober άγαπητόν τος κυρίου (S. XLVIII) ben Gesiehten des Herrn. — 37 berusen in sein h. Reich] vgl. 1. Thess. 2 12, 1. Petr. 2 2, 2. Tim. 4 18. — 38 Versiegest! vgl. Offigs. 7 1—8 14. — Mahl des Herry vgl. Mt. 26 29, Lt. 14 12. 16, Offigs. 19 1. 7. — 39 Finsternis der Welt] vgl. 1. Petr. 2 2, Eph. 6 12. — Gewand vgl. Dffigs. 7 2. — 40 Weißgekseleidet] vgl. Dffigs. 7 3. — Geset. .. erfüllt haben nel vgl. Germas Mi VIII und IX 16 und 17 die dem Ners nehen der Offica haben] vgl. Hermas, Gl. VIII und IX 16 und 17, die dem Verf. neben der Offig. hier vorgeschwebt zu haben scheinen. — 41 CM ändern nach Offig. Joh. 7 o: die niemand zählen konnte. Vgl. die Anm. zu Hermas, Gl. IX 6, 1. — 43 wuch 8 noch

m ehr empor] entweder soll das heißen: durch die Krönung der Märtyner ward Jesus immer mehr erhöht, oder es ist exultabatur zu lesen: er frohloctte mehr (und mehr).

# XXI c.

# Das fechfte Buch Efra.

(B. Weinel.)

#### Literatur.

Bgl. das jum fünften Efrabuch Gefagte, bas auch hier gilt.

#### Bur Ginleitung.

(1.) Der Text ist aus denselben Handschriften zu erheben wie der des fünsten Buches. Die Ueberlieferungsgeschichte ist dieselbe wie die des fünsten und lateinischen vierten Esraduches.

(3.) Datirungen: Lücke (a. a. D. S. 185 f., 212): "Da man nicht weiß, was an ben hiftorischen Undeutungen fur ben Apotalyptiter vergangen, und mas für ihn noch zufünftig mar, fo ist bei ber Dunkelheit ber Schilberung 15 20-20 am ge ratensten, bei der allgemeinen Bestimmung, daß das apotalypt. Bruchstud zwischen ber Mitte des dritten und dem Anfange des vierten Jahrhunderts geschrieben zu sein scheine, stehen zu bleiben". Volkmar (a. a. D. S. 271): "Ein apokalyptisches Zeitblatt der Märtyrerzeit des Decius und Aurelian um 260 nach Chr." v. Gutschmid hat die Datirung des Buches ins Jahr 263 n. Chr. ausschhrlich zu begründen versucht (a. a. D. S. 1-24) mit einem großen Aufwand von gelehrten Material. Tropbem scheint mir die Hypothese unhaltbar. Selbst wenn man fich über die höchst auffallende Lesart von SA\* (exient nationes draconum Arabum in curris multis), die mir gang nach einer Gloffirung burch "Arabum" aussteht, wegsehen oder die (sicher erleichterte) Lesart von C: exient nationes Arabum in curros multos (M exient nationes et arabunt in currus multos) annehmen wollte und bei den Carmaniern die Lesart von AM (carmine) einfach als "stupid guess" (James) behandeln mag, bleibt immer noch des Unsicheren und Unpassenden so viel, das eine genaue Figirung überhaupt als ein Unternehmen von sehr zweiselhafter Berechtigung erscheint. Im Jahr 263 war Macrianus, der Usurpator, der, so viel wir wiffen, allein mahrend der Regierung des Gallienus Chriften bedruckt hat (Dienystus von Alexandrien bei Guseb. KG. VII 22 4) längst beseitigt. Die genaue Datirung v. G.s beruht auf zwei Boraussetzungen, Die nicht richtig find; es find 1) bie Unnahme, als ob unsere Kenntnis ber Berhaltniffe ausreichend sei für folche feinen Bersuche, 2) ber Glaube, als ob alles in ben Apokalypsen Beschreibung geschehener Ereignisse sei, soweit man nicht ganz deutlich die Weissagung erkennt. Dabei wird vergessen, daß es sich sehr oft um Verarbeitung tradirter Stoffe, stets um ein Tobeiten mit tradirten Ausbrucksmitteln handelt. Das Gleiche gilt gegen die Ansik von Hilgen felb (a. a. D. S. 208 ff.) und James (a. a. D. LXIV u. LXXVIII), die das Buch im Abendland im Jahre 268 entstanden fein laffen.

Für das Bruchstück einer größeren in Alegypten verfaßten jüdisch en Schrift hat Emald (Geschichte des Bolles Ifrael VII 1859 S. 76) das Buch gehalten,

ficher mit Unrecht.

## Erflärungen.

15 4 fterben] SA; und wer gläubig ist, wird burch feinen Glauben gerrettet werben CM. — 6 ihre] ber Wibersacher. — 10 Aegypten SA] Als

Frembling CM. — 11 wie einft] beweift, daß Aegypten nicht bilblich, sondern wirklich gemeint, bie Apotalypfe alfo wohl in Aegypten geschrieben ift. - 13 Brand] SA uredine, C...gine, Maurugine, wohl aerugine (James), gemeint ift der Brand oder Roft am Getreide. — Sturm] sidus, das Wort ift rätselhaft, sidus steht im Text (vgl. 20. 20. 40) völlig indeklinabel. Gutfchmib S. 3 nimmt es als Migverftandnis eines dorpany als dorpov. Aber "Blig" paßt nicht überall, sondern nur "Sturm" und "Unwetter". — 14 Die Drohrebe erweitert sich, also ist das Schickal des "Bolkes" nicht nur in Negypten Bedrückung durch die Ungläubigen. — 16 Der Raifer als Führer (princeps) aller anderen kleinen Könige und Statthalter. Diefe find in gegenseitiger Fehde und im Aufruhr gedacht in der ganzen Welt. — 18 Also ift auch biefe Stelle nicht auf Aegypten und Alexandrien im befonderen zu beuten, und sie ist sicher nicht vaticinium ex eventu, sondern eine echte Beisfagung (gegen Gutschmid). — 19 Uebersetzung zweifelhaft, weil der Text heillos verderbt. — 20 Norden lies nach A a borea, oriente (SCM) ift geraten. — Text fraglich: libano SAM, libie C, nach Gutschmid und James = libe, λιβός eig. Südwesten. Gutschmid und im Südwesten und im Südwesten. Gut schmid und im Südwesten un ebenfo Schlimmes antun, wie fie ben Chriften getan haben. Und bas ift Gottes Bergeltung. Richt ift mit Gutschmid zu übersehen: "daß fie sich unter einander zusammentun und zurückverlangen, mas fie ihnen (ben Römern) einft gegeben haben". In jeder Weise falsch, sowie die daraus für die Absassungszeit gezogenen Schlüsse.

23 SA, wie wenn Stroh angezündet wird CM. Der Sat ist futurisch in CM und bei Gildas, persettisch in SA, hier aber ist der futurische Sinn wohl vorzugieben, bas Perfektum wird innerlateinische Berschreibung fein (James). — 24 a b: trünnige Söhne] nimmt Hilgenfeld für filii apostatae = of vtot του αποστάτου = Sohne des Teufels. — 26 Derfelbe Wechsel von Perfett (S) und Futurum (A Gilbas C M) wie in 22. Hier ift wohl bas Perfekt vorzuziehen, weil 24 ff. erklärt werben foll, warum auch unter ben Gläubigen viele bem Berberben verfallen, und fie gewarnt werden muffen. — 28 von Often] SAM, ging nach Often C. — 29 die Völkerschaften der (in der Uebersehung Drucksehler: des Drachen) Drachen ber Araber] so ober "Bölkerschaften arabischer Drachen" (Gutschmid, obwohl arabs eigentlich kein Abjektiv ist) nach SA\*; es werden (die) Bölkerschaften der Araber (oder von Arabern) auf viele Wagen steigen C; es werden Nationen ausziehen und pflügen (et arabunt, Schreibfehler) auf vielen Bagen M. James lieft: "Es werden (bie) Bölkerschaften (ber) Araber auf viele Bagen fteigen" (in curros multos, nach S und CM). Mir scheint Arabum zwar sicher zum überlieferten Text (SA\*CM) zu gehören, aber doch eine alte Glosse zu draconum zu sein. — ihr Zischen AM; und ihr Blasen (wird) so S, und dort (wird) ihr Klagen C. — 30 Carmonii SC, Carmini A, Carmine M A\*. Bgl. Apotr. S. 312. — 31 eins gebent seines Ursprungs] "weil nämlich der Drache stärker ist als der Eber" Gutschmid, Verlegenheitsauskunst. Wir müßten wissen, um wen es sich handelte, und die Berhältnisse genauer kennen, um den Satz zu verstehen. — 32 verstummen vor ihrer Kraft] SA; ihre Kraft sürchten CM. — ihre Füße zur Flucht wenden] SA; + und ihr Angesicht nach Norden C, werden ihr Angesicht nach Norden K. — 33 auflaueri zubsessor SA, ein Beslagerer (obsessor) sie belagener CM. — 34 Diten] SA; und Besten CM. — Ueberz fezung von 24 fraglich, Gutschmid übersett ähnlich. Angenommen ist dabei, daß nubes Plural und illorum Schreibsehler für illarum ist; facies ahnlich wie 20 gebeutet. Man kann auch übersetzen: "Siehe — eine Wolke von Often und Norden bis hin nach Süden! Und ihr (ber Carmanier) Antlitz ward ganz starr, voll Zorn und Sturm", aber das ist noch schwieriger. Gutschwied deutet die Wolken auf Sotenscharen, die in das Reich einfallen. Wie unsicher jede Deutung ist, wird dem Lefer wohl klar sein. — 85 Unwetter] wieder das rätfelhafte sidus. Gutschmid: "reichlicher Blig". — 86 Hinterbug] SA; die Kniekehlen CM. — 39 Wer hier gemeint ist, kann niemand sagen. — einschließen] handbuch ju ben Reutestamentl. Apotrophen.

recludent SA, repellent "zurücktreiben" CM, nach dieser Lesart vermutet James in SA Berberdnis aus retrudent "zurücktoßen" — die er... auf steigen Iassen Ia

16 1 härenem Tuch] fehlt in AC. — 6 wenn Stroh... worden ift] A, Gildas, in Stoppeln, die eben Feuer gefangen haben SCM. — 14 f. und wer wird... die Erde] SCM; und wer wird sich nicht fürchten? Vor seinem Angesicht ist die Erde... A, Gildas. — 15 die Fundamente] SCM, das Getreide der Erde (oder des Landes) A. — 22 emporsproßen] SCM; emporblähm A, Gutschmid konj. "sich verdoppeln" (geminabuntur für germinabunt). Er meint, hier für die Zeitbestimmung Daten gewinnen zu können: "Es liegt auf der Hand, daß der Vers. während der guten Zeitschrieb, die den Glauben erweckte, es hätten die Uebel ein Ende" (S. 20). Das ist richtig; aber was er dann von Aehnlichkeit unsamtetelle mit den Briesen des Dionysius von Alexandrien aufzählt, ist entweder prwenig oder zu allgemein oder Stil der Bußpredigt wie der Gedanke, das die Menschen sich trotz der Plage nicht bekehren. — 24 Die His dieten consoletur "wösten". — 25 Reiner] SM, kein Bauer AC. — 27 SCM, A: die Traube wird sich neigen zur Lese; aber wer wird sie andinden? — 30 an den einzelner Bäumen] sehlt in A. — 31 sorg fältig] C leistet sich den Scherz, ein "Prwenig" dazugletzen. — 36 Es beginnt jetzt die Mahnung an die Christenheit, nach dem die Drohrede an ihre Bedrücker zu Ende ist. — 37 SA, weichet nicht von dem Herrn und seid nicht ungläubig dem ... CM. — 40 Die Stelle ist sowohl in SA wie

in CM nicht ganz beutlich. Die Uebersetzung mag ungefähr ben Sinn treffen. — 41 Fremblingel Diesen altchriftlichen Gebanken (vgl. 1. Petr. 2 11, 1 1. 17, Eph. 2 19, Hebr. 13 14, 12 22 ff., Hermas Gl. I, 2. Clem. 5, 1) bieten SA, CM bagegen: seib bereit zum Krieg, passet euch dem Leiden an, seid so als wäret ihr Bewohner ber Erde! Ein Gedanke, den in Rom. 12 11 Rec. und Luther haben und dem der andere zu Grunde liegt, nur für das entgegengesetzte Berhalten ausgenutzt. SA bieten wohl das Richtige, wie aus dem Folgenden zu schließen, wo der Gedanke und wohl auch der Wortlaut von 1. Kor. 7 29 ff. eingewirkt zu haben scheint. — 47 Darum sollen... wissen] in SA ausgefallen. — 48 Beute macht. Dem] CM, Beute macht, so lange sie... schmüden. Umso mehr... SA. — 50 Buhlerin] nach SA zu vermuten und nach dem Zusammenhang zu lesen, CM wie eine Buh-lerin eisert wider... — 51 welcher... heim sucht CM; welcher die (= Gerechtigkeit) (ober ben) verteibigt, die (ober ber) jede Sunde . . aufsucht (aufdeckt, straft) SA. —52 Werken] SA; und ihren bosen Gedanken CM. — 54 noch...gehandelt] CM; fehlt in SA. — Feuerkohlen] Spr. Sal. 25 21 f., Rom. 12 20, hier mit ganz origineller Bendung. — 56 Es werde die Erde] SA; es werde der Himmel und er ward, es werde die Erde... CM. — 57 gegründet wurden SA; geschaffen wurden CM. — 58 seinen Inhalt] SA; seine Fundamente CM. — 59 die Belt] CM; das Meer SA. SA haben die schwierigere Lesart, die aber vielleicht bloß Schreibfehler ift. — 62 ihm Atem ... erforscht] SA; ihm Atem und Berstand des Lebens gegeben hat. Und den Atem tennt der allmächtige Herr, ber alles gemacht hat und das Berborgene erforscht, und im Berborgenen bas Bewiffe (findet) CM. — 65 wahrhaftig...erforschen] SA, scrutinando scrutinabit Nachahmung einer hebräischen Konstruktion mit absol. Infinitiv, Biblicismus. - zur Schau vorüberführen] Uebersetzung nicht sicher: traducet vos omnes SA, in illa (facta) CM, nach dem Folgenden sehr wahrscheinlich. — 66 Tage] am Gerichtstage. — 67 und seiner Engel] SA; des Herr und seiner Herre-lichteit CM; educabit SA. — 69 Nach CM, SA haben mißverstanden. Diese Berfols gung ist nach allem bereits da und wird in der beschriebenen Beise ausgeübt. — 71 Die Stelle ist unübersethbar, der Text unerkennbar: erit enim locis locus et in vicinas civitates S, erit enim in (zugefügt) locis (orig. —cus) et in vicinis civitatibus (orig. —tis) A, erit enim (+ in M) locis per vicinas civitates CM. — 74 Probehaltigieit meiner Außermählten] SA; + und ihr treues Dulben CM. — Bgl. 1. Betr. 1 7. — 75 hier ift ber hauptzweck, um beffen willen bas Sanze geschrieben ist, deutlich ausgesprochen. — 78 ein gesch nürt] SA; eingeschlossen CM. — Ganz deutlich ist weder dieser Text von S, noch der von ACM, die statt "seine Saat" "sein Pfad" lesen (statt semina semita); noch andere Textschwierigteiten find damit verbunden, so daß die Uebersetzung nicht ficher ift.

#### XXII.

# Christliche Sibyllinen.

(J. Geffden.)

VI.

Das Gedicht ift ein häretisch er Hymnus, über den ich das Nötige in An R. F. VIII 1 S. 31 f. gesagt zu haben glaube, eine Arbeit wahrscheinlich des Lahrhunderts n. Chr.

6 Daß Chriftus unter einer Feuererscheinung getauft wurde, ift eine alte häretische Anschauung, worüber der Kommentar meiner Ausgabe (Leipzig 1900)

S. 180 zu vergleichen ist. — 11 das ungehorsame Bolt (Jes. 65 s) ift ein stehender Ausdruck der Sibyllen. — 15 aus einem Ranzen] so (πήρης) las Lattang und ähnlich (σπείρης) die eine m. E. bessere Hanzen sich ich eine kaben bizης: aus einer Burzel. v. Wilamowih zieht dieses vor, ich bin mehr für jenes; es ist ja die ganze Zeit nur von den Bundern des Herrn die Rede. Bgl. sonkt meine Bemerkungen in All N. J. S. S. 81. — 18 s. Abam und Eva sahen den Herrn in seiner Präezistenz. — 19 ist greulich gefaßt; von einer Gegenseitigkeit ist dock keine Rede. Der Sibyllist will sagen: beide, Abam und Eva, von denen die eine aus der Seite des andern stammte, sahen ihn; er spart sich aber ein singularisches Unterscheiden und setz den einsachen Plural mit ån' άλλήλων. — 20 die Erdeld. h. nicht die Menschheit, sondern jenes belebte, saft persönliche Wesen im heidnisgriechischen Sinn, wir würden sagen: die Natur, die da nāca γέλασσ, wenn die geligen Götter die "heilige Hochzeit" begehen, oder ein Göttertind geboren wird. Dieselbe rein heidnische Anschuung hat besonders auch die VIII. Sidylle aus s. Edenso zeigt die poetische Schilderung des Protevangelium des Jakodus 18 (siehe Upokr. S. 61) die ganze Natur in wacher Stille der Geburt des Herrn entzgegenharrend.

25 In den Hif. steht ele üβριν και πνεύμα. Mendelssohn vermutet ele Bar

καί πώμα.

27 Das Kreuz kommt in den Himmel: so will es das Petrusevangelium B. 39 (Apokr. S. 31 ss.), und andere Nachrichten halten baran fest.

#### VII.

Das VII. Buch ist von allen Sibyllenbüchern burch sein oft mystisches Wesen verschieden. Bei den anderen Sangen ruft der schlecht erhaltene Text die meisten Unwerständlichkeiten hervor, hier ist es auch der absichtlich dunkle Inhalt. Slücklicherweise sind wir wenigstens so weit, daß wir den gnostischen Sinschlag (vgl. 72. 76—91, besonders 180 ff. und dazu meine Bemerkungen in TU S. 34 f.) mit Deutlichkeit erkennen. Es ist also eine häretische Schrift, deren Stellung im einzelnen die Theologen bestimmen mögen und werden.

4 Delog' Fresahrt auf den Wellen war eine alte Sage, auch das Orakel bei Herodot VI 98 spielt darauf an. — 6 das gegen dich flammende Feuer] eigentlich falsch das xxxx vo vo übersetz; es heißt im Grunde: das von dir

herab (vom Aetna) brennende Feuer.

7—12 sind Reste einer Erinnerung an Noah. Wilamowit fieht barin nur Randnotizen, die aus dem ersten Buche (183. 125. 193—195) stammen sollen. 3ch habe darüber in TU S. 35 gehandelt und will hier nur noch einmal daran er innern, daß m. E. einer solchen Anschauung u. a. das einführende und eine weiter Erzählung vorbereitende rig in s widerspräche.

16 über die Lefung vgl. meine Ausgabe S. 134.

24–28 ift eine ganz seltsame, sonst durchaus nicht belegte Borstellung. – 24 δ γεννηθείς ift überliesert, Bleek las γεννητής, das ich hier übersete. — viel durch Sternes äver δς πολλά (δς ἄντρα π.) überliesert, ich lese ἀντράσι πολλά. – 27 messen b. h. der ganzen Länge nach sie mit Feuer bedeckend. Die Borstellung ist, wie angedeutet, durchaus ungewöhnlich. — 34 Flüsse ausgießen wahobe (ποταμοίς) γαίνουσιν (ἐμφαίνουσιν) überliesert, ποτ. προχέουν Buresch.

38—50 Es ist hier dunkel, wie oft in diesem Buch, aber m. E. doch noch erkennbar eine Erinnerung an die Kämpse der Römer mit den Parthern vorhanden. Zuerk wird von dem Trieb aus der neuen Burzel, die einstmals allen Nahrung gab, gesprochen. Der neue Trieb, daß sind die Parther, die aus persischer Burzel kamen. Un die Wurzel Jesse ist nicht zu denken, darum habe ich auch so "Schößlingen" (ich vermute \*λήμασιν, His.: την \*χτίσιν) gesetzt. Dann kommt eine Lücke. Nam wird fortgefahren: wenn andere über daß streitbare Persergeschlecht (vgl. unten im einzelnen) herrschen, d. h. wenn neue Könige kommen. Damit wird dann die alte Tradition von assatischer Blutschande verbunden (vgl. meine Ausgabe S. 135). Run

erwartet man: bann wird die Strafe kommen, aber jest ift die Rede von dem Römerfriege, und gerade bann follen die Römer unterliegen, beren Feldzeichen in gang bunklen Berfen geschilbert wird. So werben Barther resp. Perfer und Römer gescholten. — 40 um die Fülle der Zeit] άμφι χρόνοις έσται πλέον Hff., άμφι χρόνον L. π. lefe ich. — 41 über ber streitbaren Perfer Geschlecht: Πέρσαι μαχίμων (μάχιμον) φύλον die Hff., Περσών φύλου μαχίμων lese ich. — Zu 43-45 habe ich in meiner Ausgabe S. 135 die Belegstellen angeführt und gezeigt, wie dies Motiv in der Apota-Ippfenliteratur verallgemeinert wird. — 50 überliefert: εκπρομολόντα φέρον γε αεί (φέρουσ' alel) σημείον ανάγχης; Mendelkfohn und ich fanden unabhängig von einander έκπρομολόν το φέρον γ' alst σημετον άναγνον. Das Heiligtum der Legion, der Abler, ift bem Chriften m. E. als Gogenbild anftößig. Doch mandeln wir hier auf unficherem Boben. — 52 Bom Austrinken bes Grabes ju fprechen, scheint fehr albern, aber ber Sibyllift hat ursprünglich das Bild nur von der Hochzeit brauchen wollen, eine

allenfalls in solcher Literatur noch zulässige Verbindung. — 54 und Klappern] καί κρότοις τ' die Hs., κροτάλοισίν τ' Vures ch.

55 Kolophon, b. h. Klaros, das im 2. Jahrhundert n. Chr. noch große Versehrung genoß. Der Sibyllist spricht mit dem Neide des Konkurrenten. — 58 Aργος Wilamo with, αδτοίς Hosp. — 59 den Hunden und Vögeln, unter den Wilamo with weide versehrung genoß. Schwertern] nat noot nat nearots bud poppalaist vorzäglich Wilamowit, & noot

nai ποταμοίς και β. Hoff. 64 lettes Land borarov Meineke bnarov Hff. — 69 Urheber, Logos bem Bater geworden war] αύθέντης γεγένητο λόγος πατρί Alexandre αύθ. (i)γένετο λόγφ πατρός Hf. — 71. 72 vgl. die (gnostischen) Parallelstellen in meiner Ausgabe S. 137. — 76–91 ist ein gnostisches Mysterium, wie ich in den LU S. 84 f. ausgeführt habe. Der Hausherr läßt vor seinen Angehörigen eine wilde Taube unter Gebet fliegen und gießt Baffer ins Feuer, um Die Jordantaufe (vgl. VI 6) nachzuahmen; ähnlich mustisch verfährt er bei ber Aufnahme eines Armen.

79 milbe Σαμ bej αγρίηνα πετεινά bie Hff., αγρίην συ πέλειαν lefe ich. Die wilbe Taube ift nötig, weil ihr fchnelles Berschwinden am ehesten bas nvelua nachahmt. — 82 ff. ift schwer zu verstehen. Ueberliefert ift ως σε λόγον (λόγος) γέννησε πατήρ, πάτερ δραν άφηκα | όξυν απαγγελτήρα λόγων λόγον ύδασιν άγνοις | βαίνων σον βάπτισμα... Ber wird angeredet? Bas ift ber Sinn bes Mysteriums? Die Taube ift bas Sinnbild des gotterzeugten λόγος, ist Logos selbst; sie soll die Gebetsworte des Haus-herrn, der die Feuertaufe nachahmt, zu Gott bringen. Also schreibe ich & σ. λ. γ. π., ός δρυιν άφηκα. Bgl. meine Ausgabe S. 137. — 90 Gib beides] b. h. Geld und Nahrung. — 91 Danach ift eine Luck, in der ftand, daß der Mann den Gegen-ftand seiner Bitte mit sich nahm (oder mit ihm davonzog, wenn wir απίγαγεν intransitiv fassen).

93 lūdenhaft, entweder fehlt etwas vor άγνόν oder nach άδούλωτον, weniger wahrscheinlich nach έλεγχθέν. Was ich geschrieben: die durch Feuer sich in ihrem Sproß erwies, ist Vermutung; überliefert ist περί γένναν έλεγχθέν. An die Gehenna und die Prüfung ist m. E. nicht zu denken was sollte die hier? Ich schreibe daher, auf die Feuertause im Jordan Bezug nehmend: πυρί γένναν ελεγχθέν = die Majestät (σέβας), die durch Feuer in ihrem Abkömmling d. i. dem Logos fich erwiesen hat.

97 Der "gehnte Zeitraum", Die "zehnte vered" ift fibyllinische Rechnung, vgl. meine Ausgabe S. 27 zu II 15.

100 Mygdonien wird Verderben gebroht wegen der dort sprudelnden heißen Quellen, das ift echt sibyllinisch: vgl. III 461. V 118. 124.

112 Die du einst glanzvoll strahltest] überliesert λαμπρόν ποτε καί μαρμάραν σε (μαρμαίρου); id) lefe λ. π. μαρμαίρουσα.

125 nicht mit Sternen erleuchtet, fonbern im Feuer erliegt] o versuche ich, mit einem sehr flauen Wortspiel und etwas fehlerhafter Konstruttion die Ausbrucksweise des Sibylliften wiederzugeben: ούχ άστρο: ς, άλλ' iv πυρί κεκ-Mora, die Wilamowith S. 139 meiner Ausgabe treffend erklärt. — 126 f. vgl. Wilamowit' Emendation und Interpretation ebenda. — 181 zum bunteln Rauch... sich verwandelte aλγηθέντα ober άλγεα θέντα H., άχλυνθέντα Wilamowitz. — 187 nicht ihr Leben ändern] of βίον άλλάξουσι H., ich habe od βίον ά. emendirt.

189 f. Anteil... Acht zahl (\*λδρος... όγδοάς) sind gnostische Begriffe, wie ich S. 140 meiner Ausgabe zeige. — 141 Wie man das hübsche "unerbittlich" (ἀπαιθής) in ein plattes "lichtlos" (ἀφεγγής) umändern konnte, ist mir unersindlich. 145 dein Seschlecht] diese Anrede ist ebenso wie 150 dich belehren (¿vas didaξει, δοτι d. Hil.) ganz allgemein zu fassen, gemünzt auf den Angeredeten, den Hörer. — 151–163 sind z. A. verzweiselt unklar. Was ich darüber habe ermitteln können, sehr verbesserungsbedürstige Thesen, sindet sich in den TU S. 37. Die Sibylle als große Hure ist jedenfalls merkwürdig genug. Es wird hier ganz von dem halbwegs heiligen Charakter der Sibylle abgesehen und mit Nachdruck betont, daß sie als Heidin eigenklich auch nichts tauge und daher Strafe zu erwarten habe.

#### III 1-45.

Das Proömium des sogen. III. Buches enthält zwar keineswegs direkte Anzeichen für christliche Herkunft, da es aber eine nicht geringe Aehnlichkeit mit den in den "Fragmente aber aus christlichen Trugschriften des 2. Jahrhunderts (vgl. meine Untersuchung darüber in den TU S. 69 ff.) zu stammen scheinen, so möchte ich auch hier einen in das sonst jüdische III. Buch eingedichteten oder vielmehr ihm angedichteten Passus erblichen. Die Bunder der Schöpfung, wie sie von 20 ab gepriesen werden, gehen wohl auf jüdischessische Kinwirkung zurück; vgl. meine Ausgabe S. 47.

1—7 ist traditionelle Formel in der Sidyllistik. Die Prophetin, die da singt,

1—7 ist traditionelle Formel in der Sibyllistik. Die Prophetin, die da singt, weil sie muß, weil Gott es ihr besiehlt, leidet schwer unter dem Zwange des überirdischen Geistes. Sie weiß selbst ja nicht, was sie sagt, sie ist nur das Gefäß der Gottheit, und der müde Mensch in ihr lehnt sich auf gegen den Willen des Höchsten. So hat es auch schon die alte Sibylle des Heidentums getan, damit gewann sie, zuerst absichtsloß, dann freilich sehr bewußt, das Herz der Menschen. Auch wir stimmen wohl, wenn wir diese endlosen, oft auch wenig interessanten Prophetien lesen, mit der Sängerin ein in den Rus: genug!

1 Der Tegt ist forrupt: Υψιβρεμέτα, μάκαρ, οὐράνιε, δς ἔχεις τὰ Χερουβίμ; ἰφ lese Οὐράνιε, ὑψιβρεμέτα, δς ἔ. τ. χ.

11—82 vgl. die vielen Belegstellen auß patristischer, wesentlich apologetischen Literatur in meiner Außgabe. — 25 Adam heißt bei der Sibylle τατραγράμματας, weil sein Name, wie sie gleich selbst kommentirt (28), die αντολίη, die δύας, die μεσημβρίη und den άρχτος bedeutet. Derselbe jüdische Einfall ist im slavischen Henochbuch 30 S. 29 Bonwetsch zu sinden: Und ich setzte ihm einen Namen war vier Bestandteilen, vom Osten, vom Westen, vom Süden, vom Norden. Das übernahmen dann die Christen; vgl. die Stellen in meiner Außgabe S. 48. — 33 und dangt nicht τηρείτε Hs., od τρείτε oder od τρέματε ich, ληρείτ' ές Mendels sohn und Wilamo with. — 41 der reich ist und besitzt πλουτών καί έχων Hs., πλούτον κατέχων? — 45 die Witwen buhlen mit andern Wännern und haben keine Richtschnur des Lebens: soweit ist der Tert in Ordnung. Dann solgt in den Hs. ανδρών αϊ λαχούσαι, woraus Me eineste machte & λελαχούσαι. Ich über setze demach: wenn sie Männer besommen haben, d. h. nachdem sie einmal so serlich geworden, halten sie sich auch in der She nicht. Man könnte auch ändern: ανδρών λελαθούσαι: ihrer Männer vergessend.

#### III 63-96.

Die Schilberung der letzten Dinge ist in dieser Zusammenstellung nicht und interessant; mannigsach begegnet sich die Ausführung mit dem 8. Buch (rs—00 vgl. VIII 194. 200, so vgl. VIII 233. 413, so vgl. VIII 339, so f. vgl. VIII 428 f. Auch

mit bem II. (jubifchen) Buche find einzelne Berührungen zu konftatiren, worüber

meine Ausgabe bas Nötige bringt.

63 Beliar tommt aus Sebafte, b. h. aus Samaria. Das ift eine Widerspiegelung Simons bes Zauberers, wie ich in ben Preußischen Jahrbüchern 1900 S. 891f. ausgeführt habe. Er hat (es) die Macht, Tote aufzuweden, mogegen fich fonft viele chriftliche Zeugen auflehnen. — 69 f. wird er auch die gläubigen Ifraeliten verführen. In II 169 wird man nicht gang flar, ob die Ecrot, die exdextol und nictol bloß unterworfen werden ober auch verführt. Das dervog δ'abrolg χόλος ήξει (170) würde bie lettere Annahme nahe legen, wenn diese ganze Poesie in ihrer Zerfahrenheit überhaupt die Anwendung der gewöhnlichen Methode zuließe. Jedenfalls herrschen 175 wieder die exdextol. Hier an unserer Stelle ift aber tein Zweifel, daß die Aus-erwählten verführt werden. Die gange sonstige Tradition zieht dies mit einem, wenn es möglich ist" in Zweifel; s. meine Ausgabe S. 50. — 75 ff. Das apokas lyptische Weib (vgl. auch VIII 194. 200) scheint mir, wie ich zu 77. 78 in meiner Ausgabe unter Hinweis auf 179 bemerkt habe, Rom zu sein. Warum sie eine Witwe beißt, weiß ich nicht; an Kleopatra ju benten, überlaffe ich anderen, ebenfogut könnte man auf Neros Mutter Agrippina verfallen. — 82 Das Aufrollen des him-mels gleich einem Buche ist nach Jes. 34. zum Inventar dieser prophetischen Schriften geworden (vgl. VIII 233. 413). — 84 f. Der Feuerstrom hat seine letzte Duelle in der stoischen Etpyrosis. — 92 auch der große Neon ist stoisch: Zeller, Die Philosophie der Griechen's III 154 ff., dann haben wir ihn im flavischen Benoch 65 S. 52 Bonm.

Daß bem Freunde wirklicher Poesie bie Augen ob der dichterischen Schönheit ber Sibyllen nicht mehr gleich Emalb aufleuchten, wird wohl niemand bestreiten. Aber eine Stelle wie 98-96 möchte ich einmal ausnehmen. Der Jubelruf über bas Biedererscheinen Christi verdient in seiner Form Lob. Und wift sogar nicht ohne Lieffinn. Freilich konnte man, wie ich vorgeschlagen habe, um Diefem Dichter nicht zuviel zuzutrauen, andern: τηνίκ' αρ αύτον πρώτον επέγνων κ. κ. α. "und ba erkannten fie erft seine ganze Macht". Bielleicht mare bas bem sonstigen Geiste dieser Poeste angemeffener, aber poetischer ift unftreitig die Lesart ber Bff.

Das VIII. Buch ift eine mahre Muftertafel ber Sibylliftit; benn alles ift barin vertreten, Saß gegen Rom, ein Stud Raifergeschichte, Nerofage, Eschatologie, heilige Geschichte usw. Von großem Interesse ist hier jedenfalls der Haß des Christentums auf das üppige Rom, der in der Hettigkeit seines Ausdruckes gelegentsich (24) saft an gracchische Leidenschaft erinnert (vgl. S. 148 meiner Ausgabe).

6-11 Die Aufzählung der einzelnen Reiche ift ein häufiges Motiv in der fibyllinischen Poesie, vgl. III 159-161. IV 49 ff. XI 19-314. Nach 18 ift natürlich eine Lude anzunehmen. — 19 Größeres] hier ein ziemlich überschüffiger Rom-

parativ.

46 f. fteht ba: πάντων ων ἐσεβάσθης δαίμονας ἀψύχους, νεκύων είδωλα καμόντων. Man darf hier nicht den Genetiv πάντων von δαίμονας abhängig machen: "die Geister berer, die du verehrtest", fondern muß vielmehr ein Anakoluth annehmen, fo zwar, baß das nur durch Attraktion verdunkelte Objekt von easpaadng: w hier wieder frei wird und als Akkusativ hervortritt. — 49 Nach Emendation von Wilamos wit. Diefe Gottheiten werden feierlich auf einen Thron gefett.

50 f. 15 Raiser regieren über Rom von J. Cafar bis auf Hadrian incl. — 52 ift in ben Hss. verderbt aus einer Form, wie sie XII 163 zeigt. — 59 Der Berfaffer versucht ein plattes Wortspiel: athivoc, sagt er, ift die Zeit, wenn der athivoc

(Anspielung auf Aelius) zu Grunde geht. 65 ff. Hier sah Wilamowit eine Berwechselung mit ben brei Kaisern nach Reros Tode vorliegen. Das glaube ich nicht; wir haben vielmehr in den dreien, die Gottes Namen erfüllen, die Antoninen Unt. Pius, M. Aurel, Ael. Berus zu ertennen. Wiefo sie Gottes Namen ersüllen, d. h. ihre Namen dem Zahlenwerte des

Namens Gottes gleichkommen, ist unklar. Der nesozus avip braucht natürlich kein alter Mann zu fein, sondern ift nach dem sonftigen Sprachgebrauch ber Sibyllen ein ehrwürdiger Mann. Ueber die Erwartung vom tommenden Nero 10 ff. habe ich in ben Gött. gel. Nachrichten 1899 S. 456 ff. gefprochen. — 72 Die Rückgabe bes geraubten Gelbes an Afien ift fibyllinisch, vgl. III 350-55 (heibnisch!). IV 145-48. — 78 Das Felbherrngewand mit dem breiten Purpurstreifen: ich lese: пдатопф φυρον ήγεμονήων ζωσμ', wo die His. φως bieten. — 84 Dies ist ein altes apolalyptisches Motiv, wie ich auf S. 146 meiner Ausgabe vermerke. — 88 Der rötliche Drache ift wohl Nero; die Aehnlichfeit mit ber Apotalppfe bes Johannes Spannes μέγας πυρρός ift unverkennbar. Das nächfte: όπόταν έπι κύμασιν έλθη | γαστέρι πλήθος Exwv muß doch mohl bavon verftanden werden, daß der Drache ober bie Schlange irgend etwas Greuliches gebiert; daß fie zu ben Wogen bes Meeres tommen foll, ift mir bei biefer Bufammenftellung undentbar. — 89 "ernahrt" (deteit) halte ich. θλίψη Alexandre. — 99 lückenhaft.

Das Eschatologische ber Berfe 107 ff. ist, wie ber Rommentar meiner Ausgabe S. 147 zu 110—121 vermerkt, wefentlich in stoischer Unschauung begründet. Die Ausmalung der Seligkeit, so selten und dürftig gegenüber den grimmigen, sakt lüsternen Phantasien über die Höllenqualen, stammt aus heidnischem Denken. Die Einzelausführung ist freilich von der chriftlichen Sibylle fo schlecht wie möglich ge arbeitet worben. — 118 ftort mit einem hier unzuläffigen Schilberungsmoment, bes gleichen 118 und 119 (bie Lift). — 120 Schwerlich richtig bemerkt Bilamowis: Der Jammerpoet wollte μάχη, nicht μάχαιρα sagen. — 121 Der gemeinsame Aleon erinnert an die Stelle III 92. — Nach 121 sehlt ein Stück. Unmittelbar vor 122 ift zu ergänzen: und alle samt und sonders schleppt...— Bor 128 fehlt etwas wie III 57: vor kurzem noch wurdet ihr, Städte, gegründet und schmücktet euch alle aus. — 127 ber Barbar ober ein anderes Bolk sehr gebankenlos.

131-138 laffe ich hier aus, da fie eine Art Hymnus auf die Antoninen ent halten, alfo ein eingesprengtes Stud aus anderer, vielleicht beibnischer Literatur bebeuten.

139 ift wieder eine Lucke, in der das Subjekt zu "herannaht" (190) ftand und von Nero die Rede war, der hier absolut antichristliche Züge trägt. Darüber smeinen oben genannten Aufsatz. — 141 der Ares den Ares aussaugen der eine Ares ist das Heer Neros, der andere Ares sind seine Feinde. — 148-180 Pώμη) Jahre jol eine Gematria: 948 (im Zahlenwerte = ber Quersumme von Rom bis zu biefem feinem Enbe burch ben Nero redivivus geftanben haben, alfo ungefähr im Jahre 194 murbe ber Sibyllift ben Untergang ber Stadt tommen feben, wenn folchen Leuten überhaupt ein richtiges Rechnen zugetraut werben tonnte - 151-159 enthalten ein viel alteres heidnisches Dratel, wie ich G. 444 f. meine genannten Abhandlung gezeigt habe. Ich unterdrücke indes weder diefes noch im um hier einmal einen beutlichen Begriff biefes Gemengfels zu geben. — Das ber Raifer, wie ber Sibyllift buntel fagt, aus bem affatischen Lande auf ben troifden Wagen steigt, heißt, daß er als Römer ein Trojaner war und das Imperium führt wie mich Diels bescheibet. Die "verborgene Herkunft" (153) wird erklärt burch eine ebenfalls heibnische Stelle bes V. Buches (140), wo der Raifer der angebliche Sofi bes Beus und ber Bera heißt. — 158 Der Sund ift Galba. — 160-166 (168) find ältere griechische Oratel, bie nicht hieher gehören (vgl. meine Ausgabe S. 150); in biefe Stelle find wieber 164. 165 eingeschwärzt. — 166 von Sand muß.... nämlich: es erfüllt werben, wie ich bes Wortspiels halber erganze.

169 ff. ber heilige Herrscher (100) ist Elias; vgl. meine oben genannte Albhandlung S. 458. Interpretation findet die gesamte Stelle durch Commodian. wie ich bort ausgeführt habe. - 176 ber unfelige Berrfcher von früher ift Rero, ber einst als wirklicher Mensch, nun als Antichrift regiert. — 177 verberbe] band

eine größere Lude, in ber Glias ftanb.

181 Giftpflangen] fo überfete ich σπορίμων ίων.

182-189 ein verfprengtes Fragment über bie Schlechtigkeit ber Menschen.

191 viele Sterne nach der Reihel πολλά μέν έξης άστρα forrupt die He. Aλά δ' åráξειο' άστρα Wilam om it; ich benke eher an den apokalyptischen Bergleich von den Blättern des Feigenbaumes (Jes. 84 4 und dann sehr häusig in apokalyptischer Literatur) und vermute: φήλλα μέν ώς συνής.

194 Die "Abscheuliche" ist das aus der Offenbarung des Johannes 18 be-

194 Die "Abscheuliche" ist das aus der Offenbarung des Johannes 18 bestannte apotalyptische Weib (vgl. 200), über die ich keine religionsgeschichtlichen Versmutungen weiter spinnen will, ebensowenig wie über den heiligen Knaben (196), noch gar über das hölzerne Haus (198). — 196 Haupt übeltäter] Hs. dodopov (..., odo) .... odooppova, ich lese nodopova.... o.

199 Das zehnte Geschlecht ift steter sibyllinischer Ausdruck; vgl. darüber meine Ausgabe S. 27 zu II 15. — 212—217 zahlreiche Lücken.

214-216 folches häufig in der Apotalpptit: vgl. auch meine Ausgabe S. 34 au II 157.

#### Die Afrostichis.

Die akrostichische Form ist das Kennzeichen für die "Echtheit" sibyllinischer Sprüche; vgl. darüber Dionysius arch. IV 62, 6 (aus Barro) und auch Cicero de divin. II 54, 111. 112. Das Material darüber bei Diels: Sibyllinische Blätter arin. 11 54, 111. 112. Las Vaterial darider det Ltels: Stoyumijas Glatter S. 111 ff. Unsere Afrostickis ist, wie man sieht, eine doppelte, die Worte 'Ιησοδς Χρειστός δεοδ υίος σωτήρ, die man auß den ersten Buchstaben der Verse zusammens sett, bilden wieder in sich die Afrostickis 'Ιχδός. Die Verse 244—250, die afrostickiss das Wort σταυρός bilden, sind naturlich Zutat, wenn auch schon eine recht frühe, wie Eusedius (S. 153 meiner Ausgade) zeigt. Weshald nu die Christen darans kamen, eine Sibylle afrostickisch reden zu lassen, schon Versel askungen. Die Seiden alguhren schon Versel askungen. Die Seiden alguhren ihr hetenvelick nicht sie hieten bisher ohne Regel gefungen. Die Beiden glaubten ihr bekanntlich nicht, fie hielten fie mit mehr ober weniger Recht für eine Fälscherin (Origenes gg. Celfus VII 58. Cuseb. Conftantins Rebe vor b. h. Berf. 19). Da griffen benn auch bie Chriften zu bem alten Mittel, ihre Orakel mit dem Siegel der Gchtheit zu stempeln, und führten für die Eschatologie, biefe wichtigfte Verfundigung ihrer Prophetin, die Afroftichis ein. Gewirkt hat fte ungeheuer auf die Gläubigen. Gufebius citirt fie (vgl. meine Ausgabe S. 153), Augustin erzählt, er habe sie in schlechter lateinischer Uebersetzung gelesen, und er fährt fort, sein Freund Flavianus habe sie ihm später einmal in bessere Form übertragen (de civ. dei XVIII 28). Aus Augustin schöpfte man dann im Mittel= alter, die Berfe finden fich bei ber tiburtinischen Sibylle (S. 187 Sadur) und auch in den Carmina Burana (p. 81 Schm.); das Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla Teste David cum Sibylla hat Augustins lateinische Verse vor Augen. — Daß wir hier keine Akroftichis zurechtgekunstelt haben, wird uns wohl niemand übelnehmen, denn in diesem Falle hatten wir überhaupt Berse bauen muffen. — 224 Daß die Menschen ihre Gögen wegwerfen sollen, ift Tradition und findet sich **Ichon** III 606. — 228 foltern] eine andere Handschriftenklasse liest anstatt edexes: Edlest, aber 229 beweist die Richtigkeit der ersten Lesart. — 234—288 vgl. meine Anmerkung über den zweiselhaften Ursprung dieses eschatologischen Schilberungs: momentes auf S. 156 meiner Ausgabe. — 289 Die Trompete] bas ift die tuba mirum spargens sonum bei Thomas de Celano, "wenn die lett Drommet erklingt, die auch durch die Gräber dringt", wie wir singen. — 240 der einzige wirklich stimmungsvolle Bers der Stelle. — 242 des Königs] lese ich mit Laktang (paciλ<sup>8</sup>ρς), nicht wie die sonstige Ueberlieferung will: die Könige (βασιλήκς); denn die haben hier gar keine Berwendung. — 248 der Feuerstrom stammt aus der jüdi= iden Sibylle III 54. II 196. — 244—245 die Gläubigen tragen als Siegel, als Φρηγίζ (Offb. 7 1) ein Kreuz auf der Stirn. — Das "füße" Horn: so übersetze ich waspar ro ποθούμενον. — 247 die zwölf Quellen sind die zwölf Apostel. tauft] eigentlich falfch übersett, es steht queisor ba; bies ift aber seit ber 2. Halfte bes 2. Jahrh. der stehende Ausdruck für die Taufe (S. 156 meiner Ausgabe).

251 alte Symbolik, wie die von mir citirten Stellen zeigen. 264 ähnlich VI 3. VII 68 f. von der Präexistenz. Der Logos als Berater des höchsten Gottes ift altchriftlich, vgl. S. 158 meiner Ausgabe zu 204 ff. — 268 unfere] b. h. die von uns gebildete Geftalt. — 272 πάντα λόγφ πράσσων, hier natürlich nicht mit bem Logos. — 274 ποσίν είρήνης πίστει τε πατήσας Lattanz, π. είρήνη πίστει τ. π. eine Handschriftenklaffe (bie anderen forrupt) und banach bie Bulgata. — 278 zur Hoffnung der Bölker] hieher könnte man beziehen, was die fogen. Tübinger Theosophie S. 122 3. 16 ff. von der Gleichzahl der Körbe und der Junger – 282 ist alte Formel, wie ich S. 160 meiner Ausgabe vermerkt habe. -291 interpolirt, von der besseren Ueberlieferung ignorirt. Die heilige Jungfrau ift die Gemeinde: 2, Kor. 11 2. — 294 ff. hier beginnt eine muste Symbolit. — 296 mit bem Rohre] apotryph, vgl. bas Betrusevangelium B. . (Apotr. S. 30 10). 197. 298 sind dunkel; ich lese καλάμων άλλων .... φυχή. Dem Sibyllisten, der alle gorisch nur zu stammeln vermag, traue ich zu, daß er zu dem Rohre, mit dem der Herr geschlagen wird, eine Parallele in dem Rohre Johannes des Täusers (Mt. 11 7) erkennt, das die Seelen der Menschen auf das Gericht hinwies. Bgl. meine Ausgade S. 161. — 202 Das Umfassen Welt, durch die Kreuzigung versinnbildlicht, ist bekannt: Frenäus adv. haer. II 372 Harv. Laktanz div. inst. IV 26, 36. — 208 I 367 f. VI 24 f. und die Anmerkung in meiner Ausgabe. Beachte auch bas Tempus ber Bergangenheit! — 305 ff. vgl. I 376 ff. — 308 Die Interpretation und Ueber setzung von Wilamo wit. — 310 Zur Habesschaft vgl. PA III 232 sq. — 312 drei Lage lang schlafend) natürlich nicht doketisch zu interpretiren, dagegen fpricht ber gange Busammenhang. — 820 Die Bunben-Symbolit findet eine Art Parallele in der von mir in meiner Ausgabe angeführten Stelle bes Frenaus III 11, 11.

324 erganze ich κακά vor πολλά. — 326 Jch lese, wo die Hs. entweder Unfinn bieten: πραθν πρασς έξει ενα τον ζυγον ήμων, oder selbst tonjiciren: πρασς πασι φανείς ενα τοι ζυγόν ενπερ ύπημεν (vgl. auch Laktanz): αύτος πραθς ίδου ήξει, ενα τον ζυγόν ήμων. — 385 lefe ich: άλλ' δμνον στόματος συνετού τότε έκπροφέροντος, wo bie off. haben: άλλ' ύμνον στομάτων συνετών τότε έκπροφέροντες ober άλλ' άγίου στόματος θυμφ προφέροντες ζασιν.

339 für ηματα πάντα lieft Wilamowit anpara πάντα. Aber gur Racht ge hört ber Tag, und bie Abficht bes Dichters ift boch, bas graue Ginerlei bes allge meinen Chaos barzustellen. — 840 geftaltlose Maffe: Friedlieb. — 842-848 ift Reproduktion alter jübischer Borstellungen: vgl. meinen Rommenter S. 164. Cbenba f. auch die weiteren Parallelen. - 345 erfprieglichen Laut (χρήσιμον ήχον): Friedlieb. — 349—351 vgl. Wilamowit' Vorschlag in meine Ausgabe; ich halte meinerseits 351 für unecht; dasselbe gilt vielleicht von 353. -853 häufigeres apotalyptisches Motiv, wie meine Ausgabe lehrt. — 857 f. Die Bor ftellung ift judisch: 4. Edra 7 101 und auch christlich, wie mein Rommentar zeigt

359-428 ift schwerlich einheitlich; doch läßt sich kaum mit voller Sicherhei sondern. Soviel aber scheint mir gewiß, daß die Handschriftenklasse (2 genannt), die die albernen Berfe 371. 372. 376 nicht hat, auch mit Recht 384-386 ausläßt. Am die Wiederholung von 884 in 898 f. scheint mir ein Zeugnis von mehrfacher Behamdelung besselben Stoffes. Hineingearbeitet ift ferner in den ersten Teil ein auch bi Herobot erhaltenes belphisches Selbstzeugnis des Apoll (Herod. I 47 vgl. sei. m). Belcher von beiden Spruchen beffer flingt, der furze, helltonende hellenifche obr ber bombastisch überladene des Christen, ist wohl klar. — 871. 872 sind in den Historben, ich lese im 2. Berse: ελθούσίν τ' έπι βήμα. — 882 πάντες δ'αντί ἔχοντες: πάντ' ἐν ἐμαυτῷ ἔ. ſchlage ich por. — 883 Καὶ ὡς ἐμὰς τιμὰς ober καὶ ὡς (χώς) αύτοῦ τιμάς die Hi., Ri a ch sucht zu bessern: χώς ές έμας τιμάς. — 887 Lichter dazu vgl. auch den slavischen Henoch 45, 3 S. 40 Bonweisch. — 890 vgl. ws. Il 82. — 397 κωτοί και άναυδοι lesen die Hss. und Ausgaben, ich halte meine & sung κωτοίς και άναυδοις für nötig. — 398 kennen sie nicht als Ziel des Guten: άγαθον τέλος άγνοιούσιν portrefflich Wilamowith; άγαθον όλως άγνοούσιν die beft

Handschriftengruppe. — 899-401 Hier haben wir es mit den berühmten "zwei Wegen" zu tun, einer jüdischen Schrift, die von den Christen recipirt ward; vgl. die Didache 1, 1. Barnabasdrief 18. — 403 vgl. Sib. II 96. — 408 eigner Ansstrengung Erwerb] so Friedlied richtig; vgl. auch Sid. II 272. — 409 Ich habe die von der besseren Klasse gebotene Lesart onstrou vou de öder gewählt, wosgegen die zweite Serie das fardlose onstrou die dosstry hat. — 412 vgl. Sib. II 213. III 87. — 418 vgl. 22. — 428 überliefert ist val donitot nap' duol rotz zweizovour knauze. Ich halte energisch daran sest, daß vor diesem Verse eine Lücke ist, in der das Schicksal der Guten, deren sorgenloses Dasein die nächsten Verse micht ohne eine gewisse Krast der Empfindung schildern, behandelt war. — 424—427 vgl. II 825—327. III 89 st.

427 vgl. II 325—327. III 89 ff.

Ueber die Schilderung Gottes in 420 habe ich in meiner Ausgade S. 169 das Nötige gesagt. Mir scheint diese Form im letten Grunde heidnisch zu sein. 480 ff. Diese dei den Apologeten häusige Schilderung der Gotteswerke (vgl. III 20 ff.) ift wohl ebenfalls zulett auf stoisches Vorbild zurückzuführen. — 480 überliesert ist odpavoöxos loxút µstpöv, ich lese odpavoö loxúst µstpöv: Gott mißt den Feuerhauch des Himmels, d. h. er mäßigt ihn, wie ähnliches die solgenden Verse sagen. — 483 nach βοιζήματα ergänzt Wilamo witz 'άγρια πόντου. — 486 Lesung von Vis Iamo witz, wie meine Ausgade zeigt. — 487 sehlt ein Bort über die Engel, die Verwalter der göttlichen Kräfte; mit adtol (487) können m. E. nur diese gemeint sein. — 489 Lesung von Wilamo witz: πρό απίσως πάσης σολα στέρνοισι πεφυαώς, die His dieten of παιδί πρό απίσως πάσης (πάσι) στέρνοις Ισσίσι στέρνοισι πεφυαώς. Dann aber wäre der Vater σύμβουλος, was nicht geht. Vor 280 ist dann natürlich Lücke. — 450 Nach άστρων haben die His. ούρεα, danach Lücke. Ich glaube, meine Lesung ούρανο-φοίτων trifft das richtige. — Nach 449 ff., die die ewige Schöpfung und ihre Ersicheinungen und die daran sich anschließenden Abstrakta als dem Menschen dienstedar zusammensassen, fallen 458—455 mit der Ausgählung der Tiere, die doch nimmer zur απίσις άίδιος gehören, völlig aus der Rolle und dürsten interpolirt heißen.

456—479 gehören zu den Glanzstellen dieser dürftigen Dichtung. Die Verse haben volkstümlichsten Charakter, Gabriel heißt deses, wie ähnliches auch sonst vorstommt (vgl. meinen Kommentar S. 171), die Beschreibung der zagenden, dann sich sassenden und lächelnden Maria stammt vielleicht aus apokrypher Quelle (vgl. meinen Kommentar zu 407) und ist wirklich hübsch gelungen; es ist sassende ein schwaches Leuchten hellenischer Anmut wahrnehmbar. Die Schilderung wenigstens, wie Erde und Himmel sich freut, ist sicher heidnische Kunst, wie ich zu VI 20 ausgeführt habe. Aehnlich schildert auch Theognis 5—10 die Geburt des Apollon. So etwas ist sehr wichtig. — 478. 479 von den Him in umgekehrter Reihensolge übers liesert; die Umstellung ist richtig von Rzach vorgenommen.

480—500 enthalten wieder Moralisches wie so ff. — 483 f. hält Bilamos voit für schwer verderbt und erkennt eine Erweiterung eines anfänglichen τούνεχα και Χριστοίο έπικλεόμεσθα σύναιμοι. — 490 unheilbar verderbt: άτάρ ουδ' άρα τους άνα-δήμασι κοσμείν, Rach sett daß auch von mir wiederholte άργοις ein. — 492 Schwache Christen schieden also zum Opferseste der Taurobolien Schasblut, um die Strafe abzuwehren. — 500 Nach πινυτόφρονα bricht der Gesang ab.

#### I 319-400.

326-827 ist chriftliche Nachbildung einer jüdischen Stelle besselben Buches 141-144. S. darüber meine Ausgabe S. 12 f. — 339 daß in den Baffern Licht empfange aus VIII 247. — 351-355 aus VIII 205—207. — 357-359 aus VIII 275—278.

360-380 3. A. aus VIII 287—320. — 385 von Wilamowit als Inter-polation getilgt. — 389 ber König von Rom ist natürlich ber Kaiser, ber bei ben Griechen und baher auch bei ben Sibyllen nur havelsich heißt.

#### II 34-153.

Die Vorstellung vom sittlichen Kampse ist stoisch-jüdisch, wie Philo de agric. 24 f. p. 317 M. zeigt. Dann übernahm sie das Christentum: 1. Kor. 9 s. Hebr. 12 1. 2. Tim 4 7 u. a. Bgl. darüber meine Ausgade S. 28.

Die Mahwerse 56—148 sehlen in der einen Klasse unserer Handschriften. Sie beden sich größtenteils mit Versen des sogenannten Pseudo-Pholylides, ein Lehrgedicht, das Vern and, nachdem man es lange verkannt hatte, als jüdisch erwies, (Ueber das Pholylideische Gedicht. Gin Beitrag zur hellenistischen Literatur. Verlin 1856). Heute ist man eher geneigt, das Poem für christlich zu halten, und in der Tat beweist der Gedrauch, den die Sibylle von ihm macht, wenigstens seine große Beliebtheit dei den Christen. Es ist von der Sibylle vielsach interpolirt worden (die Zusähe deuten meine Klammern an); die Eindichtungen sind, wie so oft in dieser Poesie, die keine ist, stupide nach Form und Inhalt, doch sehlen auch einzelne bessere Stellen (val. 3. B. 70) nicht. Im übrigen val. meine Ausgabe.

selne bessere Stellen (vgl. z. V. 10) nicht. Im übrigen vgl. meine Ausgabe.

71 Säm er e i en hat keinen Sinn; für σπέρματα sett Berna y krépuara mit Berusung auf 5. Mos. 27 11 ein. — 78 Das Laster der Knabenliebe perhorrescirt der Jude und nach ihm der Christ mit gleicher Energie des Abscheus. Der Aristeasbrief 152 macht es namhast, die jüdische Sibylle III 185 rügt es an den Kömern, dann haben wir die bekannte Stelle 1. Kor. 6 o (1. Tim. 1 10) und andere Stellen christlicher Literatur (vgl. S. 30 meiner Ausgabe). — 79 Die Vorschrift sindet sich zuerst, wie es scheint, in der Didache 1, 6: löswackw h eduspordyn sie tae zetzes von pexpus dr γνφε, rive die. Kyl. sonst meine Ausgabe. — 98 vgl. auch Pseudo-Perastit, Vies 7. — 105 steht so dei Pseudo-Phochylides: πάντες γάρ πενίης (ξενίης Bernays aus der Sib.) πειρώμεθα της ποδυμόχθου; was die Sibylle daraus macht: πάντες γάρ ξενίης πειρώσονται (sonst nordupóxθου; was die Sibylle daraus macht: návτες γάρ ξενίης πειρώσονται (sonst nordupóxθου); was die Sibylle daraus macht: návτες γάρ ξενίης πειρώσονται (sonst An, περιρήσσονται (sonst lussima). πολυμόχθου vollends der Jusas in 10ε Ans. schedupóx dons vollends der Busas in 10ε Ans. schedupóx dons vollends der Busas in 10ε Ans. schedupóx der schedu

#### II 238-347.

Die Verse über das Weltgericht schließen an eine jüdische Schilderung an, die sich vielsach mit anderen apokalyptischen Schriften der Israeliten berührt; die einzelnen Stellen habe ich in meiner Ausgabe namhast gemacht. Auch dieser jüdisch Passung kann schon von den Christen bearbeitet worden sein; sichere Anzeichen der aber sehlen, und so wird man gut tun, erst von 288 an die christliche, juder seinliche (vgl. 248) Dichtung beginnen zu lassen. Die Sündenkataloge, die hier entrollt werden, sind sehr häusig in der christlichen Literatur (vgl. dazu meine Ausgabe S. 40); von Interesse ist, daß der Dichter, ebenso wie die Apoc. Pauli S8, and Preschyter und Diakonen in der Hölle mit harten Strasen bedenkt; ähnlich zeige mittelalterliche Gemälde in der Hölle Wischöfe und Priefter. Wichtiger ist, daß 281 sim Sinne des Origenes die Ewigkeit der Höllenstrasen geleugnet und daß der Frommen im Himmel Macht gegeben wird, die Verdammten loszubitten. Diese Auflichsigen seingetragen, die sich in der einen Gruppe unserer Handschriften erhalten hat. Im übrigen ist die Sibylle in diesem ganzen Abschnitte wenig selbständis

fo ftammen 805—812 aus VIII 850—358, 818—821 aus VIII 208—212, 822—824 aus VIII 110 f. 121, 825—327. 829 aus VIII 424—427; 840—844 ist in Anlehnung an VIII 151—155 entstanden.

240 habe ich für die große Säule nirgends ein Analogon gefunden. Es wird der Gerichtspfahl sein. — Nach 284 fällt Lücke, ich ergänze: (ansehen) die Person und ungerecht richtend, den Reichtum (265 scheuend). — 265 verderbt in unseren Hs., vol. meine Ausgabe; der Sinn ist aber an dieser wenig tiessinnigen Stelle ziemlich klar. — 268 Lücke. — 268 die Bucherer erschienen auch in Steindorfs Cliasapotalypse (S. 61, 15, 14) wie in der Offenbarung des Petrus B. 31 in der Hölle. — 278 aber dabe eischelten jühnlich der Barnabasbrief 19, 11 0des didois roprocheue Didache 4 vgl. Hermas sim. lx 24, 2. — 295 Das servige Rad kenne ich nur aus den Thomasakten 55 Apotr. S. 508. — 288 und er wird dies tun törichtes Füllsel. — 237. 338 der Ackerusische See ist beim Elysium; dieselbe Topographie des Jenseits haben wir auch in der Apoc. Pauli p. 51.

#### III 372.

Gin elender Vers, den ich nur aus Ronjektur gewonnen habe, in den Hff. fteht: μακάρων κενεήρατος δσσον άγραυλος. Ich denke mir μακάρων κεν έχ φάπς ώς έν άγραυλοις.

#### III 776.

Eingeschwärzt von christlicher Hand. Christus wird selbst (Joh. 2 21) als Tempel gebeutet. Auch Laktanz hat schon 776 mit frommem Truge etwas umgestaltet und auf Christus bezogen.

#### V 256-259.

Die Berse verraten sich schon burch ihre elende Prosodie als interpolirt; gemeint ist natürlich nicht, wie einige wollten, Josua, sondern Jesus.

#### XII 28-34.

Erscheint innerhalb einer jübischen Schrift; wgl. darüber das zu meiner Aussgabe gehörige Heft der "Texte und Untersuchungen".

#### XIII 87 f. 100-102.

Durch Bilamowit' vortreffliche Besserung in 87 (nintwo Hst.) erkennt man, daß es sich um Decius' Berfolgung handelt.

#### Die "Fragmente".

Die mitgeteilten Fragmente sind uns bei anderen Schriftstellern, und zwar ganz nur bei Theophilus ad Autol. II 36. 3, 2 erhalten, doch sehlen Citate daraus auch bei sonstigen Kirchenvätern nicht. Ich habe in den TU S. 69 ff. den Beweis zu führen gesucht, daß diese "Fragmente" nie Teile eines Sibyllenkorpus gewesen seien, odwohl Frgt. 1 den Anspruch erhebt, im Gingange des Ganzen gestanden zu haben, sondern ad hoc fabricirt in einer christlichen Trugschrift, wie deren im 2. Jahrhundert n. Chr. entstanden, ihren Platz gehabt haben. Ich habe den Beweis aus der Tendenz und der Form der Fragmente wie nach ihrer Fundstelle innerhalb recht verdächtiger anderer Literatur zu erbringen versucht, und will ohne mich hier irgendwie auf die Sache näher einzulassen, nur ganz turz darauf hinweisen, daß eine solche Argumentation, wie sie Fr. 2 und 3 zu Ansanz dem sonstigen Stile der Sibyllen sernsteht, daß serner die Fragmente 1 und 3 einerseits sich untereinander nachahmen wie auch andererseits nur eine weitere, tunsvollere Ausschrung des Buches III 8—35 enthalten. Obwohl nun diese "Fragmente ihren christlichen Charafter durch III 47 (er I o sen das Leben: Mt. 19 w. Mc. 10 17) auss deutlichste verraten, hat sie Blaß trozdem (in Kauhssch'

Apokryphen und Pseudepigraphen II 184 ff.) unter die jüdischen Sibyllen mitaufgenommen. Die anderen Fragmente (in meiner Ausgabe 4—8), die mir, nebenbei gesagt, ebenfalls verdächtig sind, lasse ich wegen ihrer gänzlichen Unwichtigkeit aus

1.

10—13 Der Bergleich stammt aus griechischer Literatur und scheint zuerst bei Xenophon memor. IV 3, 14 aufzutauchen, erscheint aber auch dann in spätjüdischen Schriften: Chulin 60 a. Unsere Stelle ist eine rein hellenistische Weiterbildung des einsachen Sates III 17. — 14 die Adern und Fleisch im Knochenge füge sind: et dott die Knochenge füge sind: et dott die Knochenge schendischen Spieleicht eine knoch des Theophius liest: evod tysos. pl. x. s. e. — 34 Vielleicht ist zu lesen viestog (viestogis H.) potaula: und des Schnees Kälte.

2.

2 da würde es wohl der Götter usw. &v deol Rzach, of di ded (korrigirt in el di d.) der cod. des Theophilus.

8

Frgt. 3 sett 2 gewissermassen fort. — 8 mit Leben nährt er die Rriechtiere: έρπετά.... φυχοτροφείτα. Gfroerer, έ... φυχοτροφείτα ber cod des Theophilus. — 10 die die Luft erregen: ταράσσοντ' άέρα Castalio, ταράσσοντα ά. cod. τ' έρέσσοντ' ά. Struve. — 13. 14 will Wilamowiż tilgen, aber 15 bezieht sich doch zu deutlich auf beide vorhergehende Berse, besonders auf die "nicht zu ersassene" Dinge. Nur in 14 ist das und dem Manne.... untergeord net aus Dittographie von 12 entstanden. — 23. 24 nimmt nicht..... allen Berstand, wenn: ατοθησιν άφαιρετ εί Alexandre, και έστησιαφαιρηρι cod. — 25 an statt das.... unendliche Himmelsge wölbe zu dem ohnen: κατ' άπειρονα ναίειν Wilamowiż, κατά πιον μαναίαν cod., κατά πίονα ναίειν Fell und Bolf. — 32 Versühret: δόλφ ήγητως Wilamowiż, δολοήτορες cod. — 25 sier: sehlt im cod., ergänzt von Opsopoeus. — 36 außgießt: danach Lücke. — 37 lense deinen Pfad: τρέφον... ἀνακλίνοις Rzach, τρ. ἀνακλίνοι Alexandre. — 39 sorecht ungemischt: μάλ' άκρητον Auratus, μαλά κρατών cod. — 45 mit lüger haften: ψευδέσιν Buresch, φεύδσοιν cod. und die Außgaben.

#### F.

# Apostelgeschichten (Legenden).

## Bur Ginleitung.

(G. Bennede.)

Beachte für den ganzen Abschnitt als Abfürzungen nach der gewählten Reihensidge der Apostelakten: A. P., A. Th., Mart. P.; A. Po. Mart. Po.; A. J.; A. An.; A. Tho. — sowie die zur Abkürzung gewählten Buchstaben der Autorensamen in den Lit.angaben vor den einzelnen Akten!

Zur Literatur (Apokr. S. 346 A. 1) ift inzwischen getreten die (Apokr. S. VI. 1868 angedeutete) Ausgabe der A. P. durch C. Schmidt: Acta Pauli aus der Heiberger koptischen Papprußhandschrift Nr. 1 herausgegeb., Uebersehung, Unterstüdungen und koptischer Text, Leipz. 1904. Jedoch beschränkt sich der von der Verkstlichung erhoffte Ausschlichung wesentlich auf die A. P. selbst; die Ergednisse des utstlichen Zeugenverhörs, das Schmidt in seiner Schrift "Die alten Petrusaktent Leipz. 1903) — diese Schrift (—Sch) im solgenden überall gemeint, wo keine ausdrückliche Buchangabe! — über die apokryphen Apostelgeschichten und ihre Abkassung anskelle, werden dabei vorausgesetzt, aber auch die anzuzweiselnde These von dem kasholischen Charakter dieser Literaturgruppe [vgl. Apokr. S. 18\* f. A. 2] sestgehalten.

<sup>1</sup> S. 55\* f. 236—240 findet sich als Anhang das Bruchstück eines Petryphen Evangeliums aus derselben H., "das am Schluß auf den übrig gebliemen Blättern vom Schreiber hinzugefügt war" [umgekehrt gehen in der H. Apokr. 42—44 Evangelien vorher und solgt eine Apostelgeschichte]; nur ein Blatt erUten (Nebersehung S. 237 f.). Der Herr fordert hier seine Jünger (mit Bezug M. 11 23) zum Glauben an seine Bunder auf, die er summarisch auszählt gl. oben S. 152]. Nach einem bekräftigenden Zuruf des Simon "unterscheidet der err die Bundertaten, die er selbst. verrichtet, von jenen, die nur aus dem Mosde der augenblicklichen Heilung zwecks Erweckung des Glaubens an den, der ihn sandt hat (Joh, 5 24), entspringen. Biederum ergreist Simon das Wort und bittet m Erlaubnis zum Neden. Er erhält auch diese, aber plöstlich wird aus dem bisziegen Simon der uns geläusige Betrus, und wird vom Bersasser auch diese aufwende Tatsache in einer Bemerkung dahin ausgeklärt, daß der Herr sie von jenem age an mit Kamen genannt habe... Die Frage des Petrus betrifft den Gewalten, ob es noch größere Bundertaten gebe als die Totenauserweckung und die Heilung der Menge. Der Herr bejaht dies und preist diesenigen selig, die von lanzem Herzen glauben. Da erhebt Philippus seine Stimme und fährt im ummutizem Zorn den Herrn an ob der Dinge, die er sie lehren" will (Schmidt a. a. D. 239, sieht das Ganze "als tertiäres Produkt" an, "das ohne jeden Wert ist"; S. 240: "Richt zu erkennen ist, ob es sich um ein apostryph-kirchliches, oder um ein häretisches Wachwerk handelt" — vgl. Apokr. S. 37 s.).

Bonnet hat Aa II 2 (1903) zu einzelnen Apostelgeschichten noch Hs. angement, die er Aa II 1 nicht berücksichtigen konnte (p. XXXIII, vgl. Ehrhard S. 168), und p. XXXIV sp. Lesarten und Berbesserungen nachträglich angesügt. Ueber die einzelnen Apostelakten hat sich von seinem Standpunkte aus noch verbreitet D. Psleiberer, Das Urchristentum 2 (1902) Il 120 ff., und eine Uebersicht über den Stand der Forschung gegeben Barden he wer I 414 ff. So wenig wie früher H. Lieh, Der gnostisch-chriskliche Charakter der apokr. Apostel-Geschichten und Legenden (ZwU) 1894, S. 34—57), sind neuerdings Couards Referate über einzelne Apostelsagen

(Mt3 1903) als wiffenschaftlich felbständig zu erachten. Sarnad II 2 (1904) 6.169ff.

bringt nichts Neues.

(2.) Aeltere Spuren einer Verwendung von Sähen der fas nonischen AG. notirt Holhmann, Lehrb. der hist-krit. Einl. in d. N. T., <sup>2</sup> (1886) S. 419, Belegstellen seit Frenäus (bis etwa 200) Zahn G. K. I 194 f. A. 4.— 3. 37—39 des Muratorischen Fragmentisten bezieht nach Zahn mit der Lesung semota auch Schmidt (S. 105) auf die Actus Vercellenses, während James p. XI dazu auf die Namensähnlichkeit Lukas-Leucius verwies und somote — "am

p. Al dazi all die Kamiensagnitaliete Litaszeititis vervies ind semote = "am besonderer Stelle, in einem besonderen Buch" saßte (dagg. Zahn, Forsch. VI 202 A.).

Ueber "die Apostel" als kanonische Autorität s. Jülicher, Einl. in das M. T., S. 373 ff.; die Bedeutung der Zwölf für den Gedanken der universalen Mission vgl. Harn ach, Lehrb. der Dogmengesch. I 3 153 ff. A. 1 und desse Mission vgl. Harn ach, Lehrb. der Dogmengesch. I 3 153 ff. A. 1 und desse hat, also die apoke. AGS Quellen für seine Darstellung auß). Sinzelne Stells dei Zahn G.A. I 264 A. 3 f. Den Nachrichtenbestand dieser apokryphen Literatun nach ihren verschiedenen Quellenschischen unter Einschluß sonstiger patristischen leberlieserungen behandelt übersichtlich Duchen unter Einschluß sonstiger patristischen des Catholiques, im Compte rendu du III° Congrès scientisque international des Catholiques tenu à Bruxelles, V° Section (Sciences historiques), Brux. 1996, p. 67—79 (p. 74 die von Gelzer und v. Dobschüß zu erwartende Ausgabe des Kotalogs der Propheten, Apostel und 70 Jünger erwähnt, vgl. Diekamp, Hippolytäb von Theben, S. LXI A. 1). Zum Begriff "Legende" überhaupt s. v. Do b schüß in RE XI (1902), S. 345 ff. — A. Hilgen feld hat in seinen Acta Apostolorum (Berol. 1899, p. 197—227: Actus apostolorum extra canonem receptum) eine kanne Zusammenstellung altchristlicher Zeugnissen werden auch der P. Clementina, zu einzelnen Hauftschieh Rachricht dei Joh. Malalas chronogr. X hervorhebe: Ust Zhi kerälng kannenstellung altchristischen und ereignissen der schonogr. X hervorhebe: Ust Zhi kerälng kannenstellung altchristischen und ereignissen der schonogr. X hervorhebe: Ust Zhi kerälng kannenstellung altchristischen und ereignissen der schonogr. X hervorhebe: Ust Zhi kerälng kannenstellung altchristischen und ereignissen der schonogr. X hervorhebe: Ust Zhi kerälng kannenstellung altchristischen über der schonogr. X hervorhebe: Ust zehopedalien von Schonographischen Kannenschen von der kannenschen von Schonographischen Schonographischen Schonographischen

(3.) Die altfirchlichen Zeugnisse über die apokryphen AGG. sind übersichtig zusammengestellt von 3 ahn am Ende seiner "Acta Joannis (1880). Die beste pfammenhängende Besprechung hat seitdem E. Schmidt (1903), S. 27—77, gelieckt und dabei zugleich das Leucius problem einer eindringenden Behandlung unterzogen, seine Ergednisse dann "Acta Pauli S. 112 f. noch einmal kurz zusammengesaßt: "1) Die Manichäer haben ein fünsteiliges Korpus von πράξεις άποστολων zusammengestellt, nicht selbst die einzelnen πράξεις versaßt, und dieses Korpus an die Stelle der von ihnen verworsenen kanonischen Apostelgeschichte zu setzen vorlakt, während die Priscillianisten seinen kanonischen Gebrauch neben den durchsehen wollten.

2) In diesem Kampse mit der Größtirche sind die genannten Akten mit dem Charafter des Häretischen resp. der häretischen Verfälschung durch einen gewissen Leucius belegt worden.

3) Der Name des Leucius resp. Leucius Charinus (Photius) ist den Johannesakten entnommen, in denen er sich

als Begleiter und Augenzeuge der Taten des Apostels einführt, und ist von dort irrtümlicherweise auf die ganze Sammlung übertragen.

4) Aus diesem Grunde sind auch die Paulusakten, welche nach Philastrius (lid. de haer. c. 88) und Photius (Bibliotheca cod. 114) an letzter Stelle dem Korpus hinzugesügt waren, mit dem Berdikt des Häreischen versehen worden.

5) Auf Grund der in der Kirche ausgebildeten These (Leo I, Turibius von Astorga, Johannes von Thessalonich), daß die Bundertaten der Apostel echt, diesen aber zur Täuschung der Gläubigen häretsche Dektrinen in den Reden beigemischt wären, sind auch die Paulusakten nach diesem Rezept bearbeitet, so daß von ihnen als letzter Rest die an dem jedesmaligen Todestage vorgelesene Passio (und die Thestaakten) übrig geblieben ist. 6) Inostische Paulusakten neben den von Origenes, Hippolyt, Eusedius citirten katholischen Ukten haben zu keiner Zeit existirt, wie Lipsius, Apokr. Apostelgesch. II 76 s., zu statuiren vermeinte".

II 75 f., zu statuiren vermeinte". Während ich, wie meine Ausführungen Apotr. S. 350 ff. zeigen, diesen Thefen fast durchweg zuzustimmen vermag, habe ich doch, zumal mit Rucksicht auf Schmidts oben ermähnte Sauptthese von dem fatholischen Charafter der altesten apotruphen Apostelgeschichten, noch einige Bemertungen anzuschließen: 1) Erft Photius nennt die 5 apotrophen AGG. vollständig zusammen und schreibt fie einem bestimmten Berfasser zu (Upotr. S. 352). Es fragt sich, wie die alteren Zeugnisse auszulegen sind, in denen nur einige bieser USG. zusammen genannt werben, bezw. wann die Sammlung, welche Photius vorlag, angestellt sein wird. Bahrend 3ahn (Acta Joannis, p. LXXV) nur die A. J., A. An., A. Tho. als Beftandteile "ber Sammlung, welche bem Photius vorlag und welche gelegentlich noch in größerer Bollständigkeit vorkam", anfah und dieses 3teilige Werk dem Leucius zuschrieb (p. LXXXI), hat schon Lip sius den alteren Ursprung der fün f teiligen Sammlung nachgewiesen (I 77 ff.) und nur die Möglichkeit offen gelassen, daß die einzelnen ihr zugehörigen Aften "bei ben alteren anoftischen Parteien nur als einzelne Schriften im Umlaufe waren und erft von den Manichaern zu einer Art von Gegenkanon vereinigt wurden" (S 83; vgl. S. 117 über Leucius Charinus, "den wirklichen oder angeblichen Berfasser ber πράξεις 'Ιωάννου . ., auf dessen Konto spätestens im 4. Jahrhunderte, vielleicht aber schon bald nach Zusammenstellung der
replode των ἀποστόλων, die ganze Sammlung gesetzt wurde"). Dabei kann Lipsius'
Behauptung von dem Vorhandengewesensein älterer, gnostischer A. P. (f. Schmidts **These** 6) und seine zu frühe Datirung der Philippusatten als inzwischen überwun= ben bei Seite gelassen werden. Gbenso braucht den Ausführungen A. Dufourcas, bie für die Frage ber apotryphen Schriftftellerei auf tatholischer Seite (seit Leo) großes Intereffe verdienen (De Manichaeismo apud Latinos quinto sextoque saeculo atque de latinis apocryphis libris, Thesis, Paris 1900, seinem Lehrer Duchesne f. oben S. 352 — gewidmet, in diesem Zusammenhange barum nicht nachgegangen zu werben, weil er die eigentliche Frage nach der Entstehung der ältesten AGG. von dem rückwärts gerichteten Standpunkte seiner speciellen Behandlung jüngerer Quellen aus nur mehr streift und dabei übrigens die Entstehung jener tatholischen Surrogate mir allzu einseitig auf antimanichäisches Interesse zurückzuführen scheint (p. 53 ff. über die Berbreitung des Manichäismus, der um 400 die Anhänger anderer Rulte in sich vereinigte). Schmibt weist nun ausdrücklich bie Jusammenstellung des Korpus den Manichäern zu, was aber wieder in Frage gestellt würde, wenn sich sein Hinveis (S. 130 A. 1) auf Orig. comm in Gen. III (bei Euseb. h. e. I 1) als Zeugnis der Steiligen Sammlung bestätigte. Jedenfalls ist der Manichäer Faustus Kenner bes vollständigen Korpus (S. 46 f.; vgl. Bruckner, Faustus von Mileve, Basel 1901, S. 64, und S. 40 Gründe für die Verwerfung der kanonischen AG.). Für die Benutzung dieser Apokryphen durch die Priscillianiften, beren "Unnahme und Behandlungsweise bes neutest. Ranons" fie nach Dollinger (Gefch. ber gnoitisch-manichäischen Setten im früheren Mittelalter, München 1890, S. 55) als "Borganger ober Stammväter ber Katharer" hinstellt (vgl. noch Refler in RE XII, 1903, S. 226), liefern die von Schepf 1889 (CSEL XVIII) 23 Sanbbuch ju ben Reutestamentl. Apotryphen.

herausgegebenen Traktate Priscillians (III: l. de fide de apocryphis) keine unmittels bare Ausbeute. (zu 2) Der Fälschung durch Häretiker gebenken sowohl Philastrius (Sch 43 f. Apokr. S. 351; Mary CSEL XXVIII, cf. p. VIII, schreibt Filastrius), bei dem man auch bereits Kenntnis des vollständigen Korpus annehmen barf, wie Priscillian (Sch 138 f.; vgl. oben S. 2), letterer aber mit Bezug auf andere apotrophe Schriften. Vielleicht ift feine Nichterwähnung ber 2186. ein In zeichen dafür, daß er für feine Berson doch nicht wagte, sie gleich anderen Apotrophen neben ben kanonischen Büchern ausdrücklich zu empfehlen. Philastrius übt, an ben jungeren abendlandischen Beugen gemeffen, noch verhaltnismäßig weitgebende Konnivenz, wenn er nur die non intelligentes von der Lekture ausschließen möchte, ba ihre Lefung unwillfürlich im Sinne ber manichaischen Lehrweise (f. Sch 132, gegen Lipfius) verlief (bas addere und ferre wird nicht von Beranderung des Urtertes im Sinne von Offb. 22 18 f., fondern von der naiven Auslegung der non intelligentes ju verstehen fein, die der freilich gleichfalls naiven Letture des Philaftrius nicht zusagte). Das Urteil klingt noch auffallend günstig und verrat die Nachwirkung ber unbefangenen Hinnahme solcher Stoffe durch altere Bertreter des Abendlandes wie Commodian, über dessen Zeit und Bildungsmittel wir noch nicht genügend unterrichtet sind. Später haben dann, nach dem Borgange des Turribius' von Alftorga, armselige katholische Bearbeiter apokryphen Legendenstoffes wie die Beri des fogen. Mellitus-Prologs und (von biefem wiederum abhängig) des fogen. Relite Prologs ben Bunderstoff und die Lehre ausbrudlich unterschieden und jenen für zulässig erklärt, diese (spec. die manichäische Lehre von dem doppelten Princip) aber als häretisch verurteilt (Sch 61 f.). Um jenes willen hielt sogar noch Turribius die Möglichkeit der apostolischen Abfassung (er meint Apostelschüler, vgl. Philastrus) ossen, während Augustin im Hindlick auf die Nichtannahme der Schriften durch die Kirche sie andauernd bestritt. Schmidt folgert mit Recht aus dem verstärsten Auftreten der Gegenzeugnisse von und nach 400, daß die kanonischen Ansprücke, welche bie Manichaer (und Priscillianisten) in Bezug auf biefe Literatur erhoben, ben Bertretern ber Großfirche Anlaß zu ihren abweichenden Meußerungen wurden, berm schärffte bei Leo begegnen. Es ift mir aber febr fraglich, ob eine Berftattung ber Privatlektüre auch im Sinne Augustins gelegen hätte, der übrigens boch nur Ausschnitte aus der Literatur kennt (Gingangsabschnitt der A. Tho.; Hymnus der A. J. und Schlußabschnitt aus diesen, vgl. Apokr. S. 352. 424. 430). Und es erscheint mir als das Gegenteil von einem reaktionären Standpunkt (Sch 119) in der Be urteilung ber Sachlage, wenn die milbe Unficht bes Philaftrius, welche ich aus be verhältnismäßig noch wenig ausgebildeten und abgeklarten theologischen Anschar ungen des Abendlandes erklären möchte, auf die ganze vorherige Zeit ausgedehmt und sogar die Aussage des Eusedius h. e. III 25, 6 f. in dieser Richtung verwender wird (Sch 119 f.). Bei den maßgebenden Vertretern griechischer Theologie seit etwa 200 (zu welcher Zeit man fich über die Grenzen des dogmatisch Zuläffigen allerdings wo nicht einig war: Clemens Aler.; monarchianische Evangelienprologe usw.), sowei jene überhaupt von den Stoffen Kenntnis genommen, begegnen wir, von den Urteilen über die A. P. abgesehen, nur mehr ober weniger schroffen Berurteilungen ber ap fruphen Aften, der schrofisten bei Amphilochius von Itonium. Es genügt, auf Epiphanius zu verweisen, der die einzelnen Aften nur im Gebrauch verschiedenk Setten kennt (Apokr. S. 459). Aber auch das überaus ungunftige Urteil des Gufe bius (a. a. D.: ή τε γνώμη κτλ. πλειστον δσον της άληθους όρθοδοξίας άπφδουπ. δτι δή αίρετικών άνδρων άναπλάσματα τυγχάνει σαφ**ώς παρίστησιν : 835**1 ούδ' ἐν νόθοις αὐτὰ κατατακτέον, ἀλλ' ὡς ἄτοπα πάντη καὶ δυσσεβή παραιτητέον) kann feiner Beweiskraft nicht beraubt werben (vgl. v. Dobschüt in ThL3 1908, Sp. 353, trop der Entgegnung ,Acta Pauli S. 184, benn mit bem Rerngma Bem liegt es anders; hier kennen wir den Inhalt als gut katholischen, was aber min

<sup>1</sup> Diese Schreibweise ist nach Prof. Wiffowas Ansicht, wie mir Prof. G. Fider freundlichst mitteilt, die besser gegenüber Turibius.

restens auf die A. J. und A. An. nicht zutrifft; mit den A. Pe. mag es im 4. Jahrh., uch bei Eusebius, etwas anders stehen; die eigentümlich komplicirte Abzweckung 128 Schreibens, vgl. Ap o kr. S. 350 f., erschwert hier die Beurteilung). Man kann uch nicht sagen, daß jenes Urteil nach Maßgabe des Nicanums gebildet sei, sonvern es verrat bas volle Bewußtfein bes inneren Wertunterschiedes zwischen biefen ind ben kanonischen Schriften, und die Schärfe ber Berurteilung burch Gusebius teht zu ber an Papias geubten boch in keinerlei innerem Berhältnis. Daß nach tusebius "kein kirchlicher Schriftsteller die Johannes- wie die Betrusakten erwähnt" ind "keine direkten Citate unter solenner Ginführungsformel wie bei den Baulusutten sich nachweisen laffen" (Sch 131), trifft boch in ber Tat, von ben wenigen Ausnahmefällen um 200 (f. o.) und etwa Commodian abgesehen, für die Zeit des Fusebius, ja dis gegen das letzte Biertel des 4. Jahrh. zu und darf für die Frage 1ach der Verbreitung der apotryphen Produkte keinesfalls ignorirt werden! Den 5atz: "Wie Wasser vom durren Boben mit Begierde aufgesogen wird, so nahmen ie Zeitgenossen die Romane mit glühender Verehrung auf" (Sch 155), vermag ich elbst für die Ansangszeit nur bedingt zuzugeben, er kommt erst in umsassentem Sinne zur Geltung, als man auf Hintertreppen, d. h. dem Wege der Kürzungen ind Bearbeitungen, die Stoffe in die Kirche einzusühren begann (5. Jahrh.). Auch rie Entlehnung ber literarischen Form von ber kanonischen UG (worin ich Schmidt, 5. 154 und ,Acta Pauli' S. 185, gegen v. Dobschut beipflichte), fann boch, ernfthaft jenommen, nichts gegen den gnostischen oder doch häretischen Ursprung dieser Liteatur besagen. Man barf nur gnoftisch nicht in bem Umfange nehmen, in welchem lipfius die Einordnung dieser Stoffe vollzog, noch überhaupt im Sinne einer eine eitlichen systematischen Ausprägung sassen — darin ist Schmidt, dem verdienstsvollen Entdecker und Bearbeiter genuin gnostischer Literatur, (S. 126) unbedingt echt zu geben (nicht aber in bem Returs auf ben Apostel Baulus S. 129, ba liegen voch zweifellos Stufenunterschiebe vor) —, sonbern nur in bem abgeblagten Sinne, n welchem bas "Gnoftische" ben hintergrund für bie Abfaffung bilbet, auf bem ich alles Mögliche, Mysterienreligion, Magie, ausgeprägtester Doketismus und En-ratismus und sonstige Misbildungen, die sich mit dem "Katholischen" höchstens auf ven Grenzlinien berühren, in seltsamem Beieinander finden. Die Entscheidung tber die specielle Bugehörigkeit dieses ober jenes Berfaffers ber Apostelakten liegt dließlich in ber Frage nach bem Nebeneinander ber großen religionsphilosophischen Spfteme und Brauche bes 2. und 3. Jahrh. befchloffen. Nur bie forgfältige innere Beurteilung jedes Studes, wie fie burch Ginzelinterpretation und Bergleichungen m Fortgange ber Forschung, wenn auch durch gegensähliche Auffassungen hindurch gewonnen werden tann, tann hier weiter helfen. "In oftisch" im eigentsichen Sinne sind biese Schriften nicht, aber noch weniger latholisch, wenn anders man babei beharrt, als Normen bes Ratholischen im & Jahrh. einen Bolykarp und Frenaus und im Bollfinne nicht einmal einen Clenens Alex. zu betrachten. (zu 3) Im engen Zusammenhang mit den zu 2 erörterten Fragen steht die Frage nach dem Berfasser dieser Literatur, den nicht erst Photius kennt (oder den Bersassern). Alls solcher gilt dei den abendländischen Beugen seit etwa 400 n. Chr. Leucius (horitus: Leucius Charinus), sei es in unbestimmter Beziehung auf irgendwelche Apostelatten (Aug. de actis c. Felice Manich. — v. J. 404 n. Chr. — II 6, opp. VIII 347, und Euodius de fide ctr. Manichaeos 4, l. c. append. col. 25), sei es bei der Aufzählung einzelner Apostelsatten (Innocenz an Exsuperius i. J. 405 n. Chr.; Turribius ep. s; Ps.-Mellitus

¹ Bgl. den Doppelnamen Karinus et Leucius in den lat. Recensionen des sogen. Descensus ad inferos Sch S. 63, was v. Dobschütz ThLI 1903 Sp. 354 auf die alte Grundschrift des Descensus zurücksührt. Dusourcq p. 35 meint, Leucius habe nie Charinus geheißen, sondern der Zunahme sei von Photius irrtümlich aus den Acta Pil. beigesügt. Das wird er schwer aufrecht erhalten konnen. Ueber Leucius handelt auch Zahn, Forschungen VI 194 ff.

Sch S. 60), sei es enblich mit Bezug auf das ganze Steilige Korpus (Photius; vgl. Decret. Gelas. nach Aufzählung einzelner Apostelatten, verschiedener Evangelien und des Hitter: Libri omnes quos keit Leucius discipulus diadoli, darauf 2 manichälige Schriften genannt; über sonstige Kenntnis dieses Korpus s. o. S. 353, dazi Hannes von Thess. um 680 Sch S. 65 f.). Die dei dem mittleren Fall aufgesührten Belege lassen genachte von medem nachweist (der von Dobschütz ThU3 1908, Sp. 354 f., gektend gemachte handschriftliche Beleg kommt dagegen nicht aus, während Suddin von lizala a. a. D. 38 (l. c. append. col. 33: CSEL XXV 968 f.) Leucius als Berssser des en abschieden Berssser des eines Schwidt von der Hand des Innocenz. Das mehrere der apotrupken AGG. schwerlich von der Hand des Innocenz noch des schweres der apotrupken AGG. schwerlich von der Hand des Innocenz von den A. Pe. und A. I des unter nachdrücklicher Berufung auf Innocenz von den A. Pe. und A. I de hauptet, desgel. James, s. dagegen Sch S. 77—99 —, ist aus inneren Gründe sicher. Augustin redet ctr. adversarium legis et proph. — 420 n. Chr. — c. 20 (§ 39), ed. tertia Veneta, Bassani 1797, t. X 684: MPL XLII 626, allgemein von "Fadelschustern". Der Nachweiß Schmidts von der literarischen Abhängigseit der A. Pe von den A. J. ist mir persönlich sehr einleuchtend, das Gleiche wird man in Beyg auf das Berhältnis der A. Tho. zu den A. Jo. behaupten können (anders sich Alp of r. S. 386; die A. Tho. nehmen übrigens eine Sonderstellung ein, weil sie nunmehr auch Raade zugibt, ursprünglich sprisch versaßt sind, vgl. James II p. X über die Verschiedenheit üres Stils von dem der A. J., und umfassen fin ho 1 di in der Anders zugibt, ursprünglich sprisch versäßt sind, vgl. James II p. X über die Verschiedenheit ihres Stils von dem der A. An. an Leucius seitens des Eucodius des Fragments Apolt. S. 62 & 44 A. 1 durch Augustin-Eudodius (f. u. p. A. An.), wodurch die Tatsache der Zuweisung der A. An. an Leucius seitens des Eudodius der Stragments des Namens in dem Descensus

<sup>1 † 16.</sup> Oft. 424. — Die Form des Ortsnamens ist noch unsicher. Bardenhewer, Batrologie, S. 453 schrieb Uzalis, ebenso v. Dobschüß, Christusdilder (AU R. F. III), S. 117\* und Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique chrét. II, p. 380 (Geistlicher von U. gegen 420 Berfasser des Araktats de miraculis sancti Stephani, Guodius gewident); Bardenhewer I dagegen Uzalum [?]; Stéph. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie II 274 U. 1 erwähnt Uzali dei Karthago (Reliquien des hl. Stephan is einer memoria an der Kirche; auf dem Konzil v. J. 494 unter Hunerich degeme ein Bischof Sacconius Uzalensis [oder Uzialensis], CSEL VII 117), dagegen 1172 U. 1 Uzelis (Oudjel) 37 km westlich von Constantine (Cirta). Nach Mitteilung von M. J. hm (an G. Ficter) kann die Form Uzelitani im Corp. Inscr. lat. VIII p. 569 auf Uzelis hindeuten, ader edensogut auf Uzeli, Uzela (es handelt sich um den On dei Gielis hindeuten, ader edensogut auf Uzeli, Uzela (es handelt sich um den On dei Cirta; vgl. noch Gsell II 47 U. 6).

2 Cetera autem quae vel sud nomine Matthiae sive Jacobi minoris vel sud nomine Petri et Johannis quae a quodam Leucio scripta sunt [vel sud nomine Andreae quae a Nexocharide (oder Xenocharide) et Leonida philosophis] vel sud nomine

beren de transitu Mariae von Pf.-Melito Sch S. 61 bezeichnet wird. Die frühere wahnung feiner Person in unverbachtigem Busammenhange bei Gpiphanius ober weniger verbächtigem bei Pacian hat Schmidt (S. 31-41) als auf bunkler Runde n Leucius resp. seiner Hauptschrift, ben A. J., beruhend nache und die von Rahn biefe Erwähnung gefnüpften Folgerungen einer in tatholischen Rreifen als fleinatischen Johannesschülers in bohem Ansehen stehenden Berfonlichkeit bes Namens . 76 f.) noch einmal abgewiesen. Auffällig bleibt bas späte Auftreten bes Ra-ns (feit bem letten Biertel des 4. Jahrh.) auf jeden Fall, auffällig die Tatsache, B im Busammenhang mit apokryphen Apostelakten ber Name zuerft (und haupthlich) bei ben Lateinern auftaucht, auffällig endlich (trot Schmidts Erklärung; L. übrigens Bahn G.A. II 857 ff.) ber Umftand, daß Photius das ganze Sammelxt bem Leucius (ben er allein mit Doppel-Namen nennt) zuwies, mahrend die J. bei ihm doch nicht an erster Stelle genannt sind! Man möchte hiernach fast emuten, daß der Name Leucius erst bei den Lateinern aufgekommen (und L. erst 1 Mann des 4. Jahrh., cf. Jones I 303 f.) sei, zumal da er sich schon um 250 in rbafrika belegen läßt (folgende Stellen sind mir aufgestoßen: Concil. Karthag. Sententiae episcoporum vom 1. Sept. 256, Nr. 31: Leucius a Thebeste, s. Hartel priani opp. I 448; Acta Montani etc. 11, ed. Franchi de' Cavalieri Hom. Quarfchr., Suppl. 8, 1898, p. 77 14: "in quo nobis occurrerunt Cyprianus et Leucius"; ieland, Ein Ausstug ins altchriftl. Afrika 1900, S. 157 erwähnt einen Martyr ucius zu Timgab i. J. 305, ber mit verschiedenen anderen zu Bosa gestorben, zu G. Ficker in einer Notiz an mich vermutet, daß die Nachricht auf die ssio S. Mammarii martyris in Afrika, bei Mabillon, Vetera Analecta, Paris 1723, 178—180 zurückgehe, wo wirklich p. 178 ein Leucius genannt wird als Chrift 178—180 Jurucgehe, wo wirtich p. 178 ein Leucius genannt wird als Chrift in civitate Vagensi [b. h. zu Baga]). Aber "Leucius" ift gräcifirte Form von ucius" (Lipsius I 84, mit ven Belegen A. 2), wie M. Ihm (durch freundliche rmittlung Fiders) bestätigt: "Den betr. Namen (Lucius) gaben die Griechen relär mit Asóxios wieder: so massenhaft bei Schriftstellern und auf Inschriften ineben nicht minder häusig Aoóxios). Benn also Leucius in sat. Als M. steht, durfte 3 immer ein Beweis für Uebersetzung aus bem Griechischen fein; lat. Leucius ift x unbekannt, auf Inschriften, soviel ich sehe, nicht nachweisbar. Stamm leucfonst im Keltischen bekannt (Leucetios, Leucimara [cf. Leusiboram? Hieron. ep. , 3 — bafilidianische Reger in Spanien] etc.), aber auch hier kein Leucius". Die n mir beigebrachten lateinischen Belege werden also so zu erklaren sein, daß die treffenden Personen griechischer Abkunft waren ober aus irgend welchem anderen runde die der griechischen Schreibweise entlehnte Namensform bevorzugten. Die nnahme, das mindestens die (griechisch geschriebenen) A. J. schon im 2. Jahrh. f Leucius zurüczuführen seien, wird dadurch nicht ins Unrecht gesetzt und übrins indirekt auch durch Epiphanius (s. o.) bestätigt. Weitere Vermutungen über I geschichtliche Verhältnis des Leucius zu Johannes anzustellen, erscheint angehts des Mangels sonstiger Nachrichten für die Anfangszeit müßig. Im N. T. 18 18. 18 19 ein Lucius von Kyrene neben andern Propheten und Lehrern zu retigsie Wäm 16 22 ein Lucius von Krenten Stimpthaus und Mitarkeitern das Roulus ntiochia, Rom. 16 21 ein Lucius neben Timotheus u. a. Mitarbeitern bes Paulus

nannt. Beide haben mit Johannes nichts zu tun.

(4.) Zu Apofr. S. 355 A. 1 vgl. noch N. Müller in RE IV (1898), 63 ff. (Art. ,Christusbilber'). J. E. We i seliebersdorf (tath.), Christuse und postelbilber, Einsluß der Apotryphen auf die ältesten Kunsttypen, Freiburg i. B. O2, S. 30—40: Der jugendliche Christus in den gnostischen Apostelgeschichten [die ezeichnung im Anschluß an den veralteten Standpunkt von Lipsus; W. sührt tere und jüngere AGG. zusammen an und verweist S. 40 auf das Jehlen des gendlichen Christus in den A. P.]: "Die Gestalt eines zarten Jünglings oder taden dürste nach gnostischen Begrissen die bestmögliche Verstüchtigung der Körrlichkeit des Hern und Veranschaulichung seiner göttlichen Natur gewesen sein" i. 40) [?]. Wichtig und dankenswert ist sein Hinweis auf die Stelle Orig. in Matth. mm. 100 (MPG XIII 1750), die in Uebersehung gegeben wird (vor Citaten aus

ben Acta Perpet. et Felic. und Cyprian). Es handelt sich um den Kuß dei der Gesangennahme Jesu (Mt. 26 47 st.); Orig. vergleicht zu ss Joh. 18 20 und sährt dann fort: "Venit ergo traditio talis ad nos de eo", daß nicht nur zwei Formen von ihm, eine, wonach ihn alle sahen, eine andere, wonach er dei seinen Jüngem auf dem Berge verwandelt wurde, "sed etiam unicuique apparedat secundum quod suerat dignus. Et cum suisset ipse, quasi non ipse omnibus videdatur". Ansührung des Manna-Borganges. "Et non mihi videtur incredibilis esse traditio hae, sive corporaliter propter ipsum Jesum, ut alio et alio modo videretur hominibus, sive propter ipsam Verdi naturam, quod non similiter cunctis apparet." Sie kannten ihn nicht, trozdem sie ihn öster gesehen hatten, "propter transsigurationes ipsius". Diese gnostissirende Auffassung erinnert entschieden an die A. J. (und A. Pe.), wiewohl wir keinen Beleg ihrer Kenntnisnahme durch Origenes besitzen. Auch Clemens Alex. bedient sich dei seiner ausdrücksichen Bezugnahme auf einen Bassus der A. J. (Ap o kr. S. 423) des Ausdrucks "Uederlieserungen": Fertur ergo in traditionibus etc. Die Origenes-Stelle auch schon bei Thilo (Halle 1847) p. 27.

(5.) Jüngere Formen apostelgeschichtlicher Literatur in orientalischen Sprachen: J. Better beabsichtigt, "nach und nach die reichhaltige Sammlung apokryphen Apostelgeschichten, welche das mittelalterliche Armenien gekannt hat, zu verössenlichen"; er gibt im Oriens christianus I 220 ff. zunächst das gnostische Mart. Peaus Pariser Hst. und im Jahrgange 1903 die "Akten Petri und Pauli". Bgl. A. Baum stark, Die Petrus= und Paulusakten in der lit. Ueberlieserung der sprischen Kirche, Lyz. 1902, u. a. Die arabische Hs. 539 der Bibliothek des Katharinenkosters auf dem Sinai (Studia Sin. III, London 1894) ist ein Sammelband von allerhand UGG. Was Tichonrawo wurstsichen verössenlicht hat, war mir nickt zugänglich. Die Proben, die Franko als "Beiträge aus dem Kirchenslavischen zu den Apokryphen des N. L.S", nämlich I zu den Ph.-Clementinen und II zu den gnostischen lieätsig lieren, in InW III (1902) gegeben hat, mindern die Hossisc lieren, in InW III (1902) gegeben hat, mindern die Hossisc liesen, die Forden Liesen verscher die ältesten UGG. zu gelangen, etwa al. — Zu der Stelle aus Porphyrius über Petrus in Kom (Apokr. S. 357 A.1) vgl. noch Sch S. 167—171.

#### XXIII.

# Paulusatten.

(E. Rolffs.)

#### a. Literatur.

Ueber Titel, Umfang und Geschichte bes Gesamtwerkes orientiren Preuschen bei Harnack I 128-31 u. Harnack II 1, 491-93; besonders eingehend und zu ver lässig 3 ahn, G.R. II 2, S. 865-92, vgl. auch Barbenhewer I (1902) S. 424-28. Die Bestätigung der von Jahn ausgestellten Hypothesen in den wichtigsten Punken bringt C. Schmidt, Die Paulusakten. Sine wiedergesundene altchristliche Schilt in koptischer Sprache (Neue Heidelberger Jahrb. 1897, S. 217 st.); Jahn berickt darüber MtZ VIII (1897) S. 933-40: Die wiedergesundenen Akten des Pauluk darüber MtZ VIII (1897) S. 933-40: Die wiedergesundenen Akten des Pauluk Ergänzung dazu dient Harkon (ThEZ 1897) Nr. 24). Dersel de schoelt über ein weiters Fragment der A. P. in dem Aufsat; Drei wenig beachtete Cyprianische Schriftwurd die, Acta Pauli (TU N. F. IV 3, 1899), worin er zugleich eine interstamt Hypothese über die kanonische Geltung der A. P. in Gallien (um 400) vorträgt. Ven Pa atristischen Machweis, daß große Stücke der Actus Petri cum Simone ursprünglich zu den A. P. gehört haben müssen. Er stück siech aus ähnliche Beobachtungen, wie

e 3 ah n, Die Wanderungen des Apostels Johannes (MI X 3, S. 215—18) gesacht hat, ohne weiter gehende Schlüsse daraus zu ziehen. Dazu sind zu vergleichen ie Bemerkungen von E. Schmidt, Die alten Petrusakten im Zusammenhang er apokryphen Apostelsteratur (TU N. F. IX 1). Sine Reihe von Fragmenten x A. P. hat James, Apocrypha anecdocta (TSt II 3, 1893, p. 47. 54—57) aus rchlichen Schriftsellern verschiedener Zeiten zu ermitteln versucht. Sinzelne Stück, ie man den A. P. mit einiger Wahrscheinlichkeit zurechnen kann s. d. do d schwischen Serrygma Petri (TU XI 1, 1893, S. 124—135). Unmittelbar vor Drucklegung eser Anmerkungen ist erschienen G. Schmidt, Acta Pauli aus der Heidelberger optischen Papyrushandschrift Nr. 1 herausgeg. (Leipzig, Hinrichs 1904), ein Buch, is mehr durch Beseitigung irriger Hypothesen als durch Beschaffung neuen Marials über den Charakter der A. P. wertvollen Ausschlüß der Dale und

Ueber die Acta Pauli et Theclae, gebruckt Aa I 235—272, f. Jahn G.A. II 2, 892—910. Har nack I 136 f. II 491—508. Für die Textkritik ift neuerdings uns ttbehrlich v. Gebhardt, Die lateinischen Uebersetzungen ber Acta Pauli et heclae nebst Fragmenten, Auszügen und Beilagen (XU N. F. VII 2). Bei ihm 5. LXI) sindet man ein griech. Fragment (enthaltend c. 9), das B. P. Grenfell id A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri P. I, London 1898 p. 91 mitgeteilt haben. uf das von Gebhardt S. 128-136 aus dem Coder A VI 4 der Bibliotheca civica Querians zu Brescia mitgeteilte Fragment ber A. Th. (c. 1—18) gründet Corßen (Die rgestalt der Paulusakten, InW 1903, S. 22—47) die Hypothese, daß der vorzegende griechische Text eine tendenziöse Ueberarbeitung der ursprünglichen A. P. i. Kaum erwähnt zu werden braucht Wohlenberg, Die Bedeutung der bekla-Atten für die neutestamentliche Forschung (3kBL Bb. IX. 1888, S. 368 -82), dessen Ausstellungen sich durch die neueren Forschungen durchweg als thaltbar erwiesen haben. Einen sprischen Text hat W. Wright, Apocryphal cts of the Apostels, London 1871, vol. I p. 127—69 publicirt. Die englische Ueberzung gibt er vol. II p. 116—145. Ueber die Thekla-Akten in sprischer Uebersetzung richtet A. Baum ftart, Die Petrus und Paulus-Aften in ber literar. Ueberseferung ber sprischen Kirche, Leipz. 1902, S. 31 f. Grundlegend für die neueren orfdungen über diefes Bruchftud ift bie Monographie von Schlau, Die Aften 18 Paulus und der Thekla und die altere Theklalegende, Leipzig 1877. (Angezeigt in Th. Zahn, GgA 1877 Bb. II, S. 1292—1338). In feinem Urteil über die jeologische Haltung und die firchengeschichtliche Bedeutung ber Schlift schließt er ch im wesentlichen an das an, was Ritschl, Die Entstehung der altkatholischen irche 1857, S. 292—94 darüber ausführt; das ift sehr viel richtiger als die Chaikteristik von Lip siu il I, S. 488 ff., der unter dem Borurteil steht, daß die Irteristik von Lip siu il I, S. 488 ff., der unter dem Borurteil steht, daß die Irt. gnostischen Ursprungs seien. Ueber den Inhalt und die Verbreitung der egende ist zu vergleichen Joh. Stilting in den Acta Sanctorum Sept. VI, . 536 ff., sowie H. de lis, Die Warthrologien, ihre Geschichte und ihr Wert 1900), S. 182 und J. Gwynn im DchB IV (1887), p. 882—896. Historische Memisianen. iscenzen hat zuerst Gutschung geht Ramsay, The Church in the Roman mpire 1893 S. 375 ff. weiter, indem er aus ben Utten einen urfprünglichen Rern on geschichtlichem Wert auszuscheiben sucht; ihm sekundirt Conybeare, The pology and Acts of Apollonius and other Monuments of Early Christianity (1894), -60, der die Schwierigkeiten, die der gegenwärtige Text der historischen Kritik ereitet, durch ben von ihm entbedten armenischen Text zu heben hofft (f. dazu & ü deenn ThIB XIV (1894) S. 171. 188—190). Skeptischer über ben geschichtlichen bert urteilt Rey, Etude sur les Acta Pauli et Theclae 1890. F. Cabrol, La gende de sainte Thècle, Paris 1895 war mir nicht zugänglich. Zu vergleichen sind e Bearbeitungen ber Aften von Bafilius und Simeon Metaphraftes, herausgeben von Pantinus: Basilii Seleuciae in Isauria episcopi de vita ac miraculis D. heclae virginis martyris Iconiensis libri duo. Simeonis Methaphrastae Logothetae de eadem martyre tractatus singularis. Antwerpen 1608 (MPG tom. 85, 477. tom. 115, 841) sowie ber Λόγος έγχωμισστικός bas Nifetas v. Paphlagonien (MPG 105, 820).

Für ben apotryphen Briefwechsel des Paulus mit den Korinthern ift einzufehen: Fabricius II 791—796. III 667—685. Grundlegend ist Rind, Das Sendschreiben der Korinther an den Apostel Paulus und das dritte Sendschreiben Pauli an die Korinther, Seidelberg 1823; er bietet ben armenischen Text in einer äußerst zuverläffigen beutschen Ueberfetung. Daß er ben Briefwechfel für authentisch hielt, war eine Marotte, die von UIImann (Seidelberger Jahrbb. ber Literatur 1823 Nr. 34. 35) bundig und schlagend abgetan wurde. In ein neues Stadium traten die Untersuchungen, als Carrière und Berger, La correspondance apocryphe de Saint Paul et des Corinthiens (1891) eine von ihnen in Mailand aufgesumbene lateinische Uebersetzung herausgaben, abgedruckt von Harnack, ThEZ 1892 Rr. 1, ber sehr balb der von Bratke beforgte Abdruck einer zweiten, in Laon entbeckten lateinischen Uebersetzung folgte ThEZ 1892 Nr. 24. Das geschah in demselben Moment, als Zahn G.R. II 2, S. 592—611, den Kommentar Ephraems zu dem Briefwechsel in einer von Ranajang beforgten beutschen Uebersetzung veröffent licht und die von La Croze (Thes. opist. III 237) erstmalig aufgestellte Sypothete erneuert hatte, daß der Briefwechsel ein Stuck der A. P. fei. Rurz vorher hatte Better, Der apotryphe britte Korintherbrief, neu überfett und nach feiner Ent ftehung untersucht (Theol. Quartalfchr. 1890, S. 610 ff.) die Untersuchung aufge nommen, um in bem Programm: Der apotruphe britte Korintherbrief (1894) famb liche bekannten Texte abzudrucken und die Ergebnisse der Kritik zusammenzufassen; eine Erganzung dazu bilbet die Abhandlung: Gine rabbinische Quelle des apolity phen dritten Korintherbriefs (Theol. Quartalichr. 1895, S. 622—633). Die Frage nach der dogmengeschichtlichen Bedeutung Diefes Fragments wird von Berenbis, Bur Christologie bes apokryphen 3. Korintherbriefs (in den "Abhandlungen Al. a. Dettingen zum 70. Geburtstag gewidmet' München 1898) gestellt und durch den Nachweiß einer nahen Verwandtschaft ber burch basselbe vertretenen Unschauungen mit 2. Clem. und Bermas beantwortet.

Das Martyrium Pauli, abgedruckt Aa I 104—117 und in einer erweiterten Recension Aa I 23—44, ist von Lipsius II 1, S. 270 s. als gnostisch angesprocken, von Jahn, G.K. II 2, S. 872 st. nach seinem Zusammenhang und Charakter richtig gewürdigt. Was Lipsius über die römische Pauluslegende und ihr Verhälms zur Petrussage aussührt (II 1, sowie Die Quellen der römischen Petrussage 1879, ist orientirt an der Anschauung der Pseudo-Clementinen und daher veraltet. Nachrichten über Paulus s. dei zilgen selb, Acta apostolorum graece et latine (1889) S. 197 ss. (Actus apostolorum extra canonem receptum); aus früherer Zeit Kunze. Praecipua patr. ecclesiast. testimonia, quae ad mortem Pauli spectant (1848). Er geschichtliche Tatbestand seines Martyriums ist von Er des, Die Todestage der Apostel Paulus und Petrus und ihre römischen Denkmäler (TU N. F. IV 1, 1899) eingehend untersucht; vgl. von dems. Die Gräber und Kirchen Pauli und Petri in Rom (ZKG VII 1, 1884); eine abweichende Aufsassund bei Harnack, II 1, 233—243 und R. Stein meh, Die zweite römische Gesangenschaft des Apostels Paulus (1897).

### b. Die A. P. in den Ranonverzeichniffen.

Susebius (h. e. III 25, 4) beobachtet bei der zweiten Gruppe seiner Antilegomenen (védoc) die Reihenfolge: A. P., Hermas, Offend. Betri, Barnabas, Tidade, Offend. Joh., welch letztere er übrigens vorher schon unter den Homologumenen aufgeführt hat. Einen ähnlichen Rang nehmen die A. P. schon früher ein im Rangs verzeichnis des Codex Claromontanus (wahrscheinlich aus dem 3. Jahrh.): Bamer das, Offend. Joh., AG., Hermas, A. P., Offend. Petri. Jm "Berzeichnis der 60 kanonischen Schristen" aus dem 6. Jahrh. hat sich die Sachlage bedeutend zu ihren Ungunsten verschoben; sie stehen unter 25 Apokryphen an 19. Stelle, in der Rackbarschaft von Offend. Betri, Barnabas, Offend. Pauli u. a.; die Wertschähung ik

ter etwa die gleiche wie in der Stichometrie des Nikephorus, wo unter den neueftamentlichen Apotrophen außer ben . Wanderungen' bes Betrus, bes Johannes, es Thomas, dem Thomasevang., der Didache, den Briefen des Clemens, Ignatius, kolnkarp, bem hirten an erster Stelle ,die Banderungen des Paulus' erscheinen, eren Identität mit den A. P. durch die Stichenzahl 3600, die der im Clarom. an-

egebenen nahezu 3560 gleichkommt, ficher geftellt ift.

Die abendländischen Kanonverzeichnisse, das Muratorische Fragment ebenso ie das Decretum Gelasianum kennen die A. P. nicht; beachtenswert ist, daß das there ftatt beffen die Actus Pauli et Theclae aufführt. Unter abendlandischem influß steht zweisellos Athanasius, der in seinem 39. Festbrief ebenfalls die A. P. icht erwähnt. Eusebius h. e. III 3, 5. 6, bietet Anhaltspunkte dafür, daß der Biderstand des Abendlandes gegen die A. P. von Rom aus genährt wurde. Er um ben Bebraerbrief nicht unter die echten Paulusbriefe feten, weil er nicht verhweigen barf, bag von seiten der römischen Gemeinde Widerspruch bagegen eroben wird. Dann fährt er fort: "Aber auch nicht einmal seine Cbes Paulus» zenannten Alten habe ich unter die unbestrittenen aufgenommen", — um zum ichluß auf die vielfach erhobenen Zweifel an den "hirten" des hermas zu tommen, er gerade in der römischen Gemeinde besonders geschätzt wurde. Darnach ist es icht unwahrscheinlich, daß er sich in genanntem Zusammenhang mit einer romihen Tradition auseinandersetzt und also auch die A. P. einem römischen Urteil reisgibt. Interessant ist die Feststellung von C. Schmidt (Die alten Petrusten S. 52), daß bei den Manichäern in Nordafrika und bei den Priscillianisten 1 Spanien ein Korpus von Apostelakten, umfassend die Akten des Petrus, Andreas, homas, Johannes und Paulus, vorhanden war, dessen Aufnahme in den neustamentlichen Kanon unter Berbrängung ber tanonischen Apostelgeschichte von ben aretitern erftrebt wurde.

#### c. Die in der foptischen leberfegung erhaltenen Fragmente der A. P.

Nach siebenjähriger, muhfamer Arbeit ift es Schmibt (Acta Pauli, Leipz. 904) gelungen, die Papprusseigen der koptischen Hf. soweit zu ordnen, daß sich berfeben läßt, was die neuentdectte Uebersetzung für unsere Kenntnis der A. P. usträgt. Leider erscheint die Ausbeute recht gering; es sind zwar eine Reihe biser unbefannter Scenen zu Tage gefördert; aber nicht eine einzige Peritope ist dug intakt. Trothem ist genug neues Material herbeigeschafft, um unser Urteil ber bie verlorene Schrift in wesentlichen Punkten zu berichtigen und zu klaren. ibgesehen von den bekannten brei Studen: der Theklageschichte, dem Briefwechsel it ben Korinthern und dem Martyrium des Paulus, bietet der Kopte 7 Fragtente, die umfangreich genug find, um den Zusammenhang der Erzählung wenig: ens erraten ju laffen, mahrend eine Anzahl anderer Fragmente nicht mehr als inzelne unzusammenhängende Worte enthalten.

1. Der befannte Unfang ber A. Th. findet fich auf S. 6 ber toptischen Sf. luf ben vorhergehenden Seiten wird ergahlt, wie Paulus in Untio hien ichmidt hat mit sehr beachtenswerten Gründen wahrscheinlich zu machen gesucht, aß hier bas fyrifche Untiochien gemeint fei — ben Sohn eines offenbar übifchen Elternpaares Unchares unb Phila vom Tobe erwedt. ton Anchares baraufhin in fein Saus aufgenommen, bleibt racht Tage bei ihm, bis die Juden von seinem Gastfreund erlangen, daß er ihn aus der Stadt vertreiben solle. Aber kaulus scheint sich schon freiwillig entfernt zu haben. Als Inchares sich nun zu Jesus bekennt, wird der Apostel von den juben zurückgeholt und unter argen Mißhandlungen aus der itabt gestoßen. Am Abend kehrt er dann noch einmal zurück, m von Anchares, ber sich fastend in fein Saus eingeschloffen atte, Abschied zu nehmen und nach Itonium zu mandern.
2. Die Scene in Myra (Apotr. S. 377) bringt der Ropte in ziemlicher

Ausführlichteit. Darnach wirft sich Hermokrates, ber Hobropiker, Paulus zu Füßen und fleht ihn um Heilung an. Paulus heilt ihn "nicht auf Lohn hin, sondern durch den Namen Jesu Christi", worauf Hermokrates mit seiner Frau sich tausen läßt. Darauf tut sich seine Sohn Hermippus, der schon auf die Erbschaft gerechnet hatte, zusammen mit seinen Alkersgenossen zu einem Anschlag auf das Leben des Paulus. Dieser hat inzwischen den zweiten Sohn des Hermokrates Dion, der sich (wie, wird nicht klat) zu Tode gestürzt hat, ins Leben zurückzussen. Durch ein Traumgesicht vor der ihm drohenden Gesahr gewarnt, empfängt er den mit gezücktem Schwert auf ihn ein stürmenden Hermippus mit densselben Worten wie Jesus seine Häscher im Garten Gethsemane. Der Erfolg eines Gebetes um Schuz ist, daß Hermippus erblindet und dadurch sofort zur Ersenntnis seiner Freveltat kommt, um nun seinerseits seine Genossen von ihrem verbrecherischen Borhaben zurückzuhalten. Paulus steht ergriffen und geht dann fort — wohn läßt sich nicht ermitteln. Hermippus aber wird von den Jünglingen vor das Haus getragen, in dem Paulus lehrt. Dort berührt er die Hüße aller Hinen sind seine Eltern Hermokrates und Rympha, die für Dions Rettung Getreide und Geld zur Berteilung an die Bitwen herbeidringen. Sie sind bestürzt, als sie den Sohn sehen in seiner elenden Lage. Wie es scheint, verkaufen sie ihre Haulus mit ihnen um die Genesung des Hermippus. Wirklich wird dieser gebeilt und ist der Meinung, daß Paulus ihm seine Hand aufgelegt habe. Der Schluß ist verstümmelt.

3. Bon Myra zieht Paulus hinauf nach Sibon und zwar auf bem Landwege, wobei einige Brüber aus Perge sich ihm anschließen. Unter wegs rasten sie unter einem Baum (?), wo sich ein Göhenaltar be sindet. Paulus scheint bei der Gelegenheit vor der Besledung durch Göhendienst zu warnen. Dagegen tritt ein Greis auf und sucht die Zuhörer bei dem alten Glauben sestzuhalten, indem er mehrere Fälle ansührt, wo der Uebertritt zum Christentum den Rodder Konvertiten zur Folge gehabt habe. Ueber den Ausgang der Ausein andersehung berichtet die H. leider nichts. Nach einer größeren Lücke sinden wir Paulus in Sidon wieder, wie er den Einwohnern in einer ernsten Bußpredigt das Schicksal von Sodom und Gomorrha als warnendes Beispiel vorhält und sie auffordert, um seiner Wurdymachus und Kleon in den Tempel des Upollo (b. h. des phömschen Melkart) eingesperrt und mit tostbaren Speisen versehen, in welcher Ubsicht, wird nicht gesagt. Paulus aber sastet drei Tage lang und betet in der Nacht indrünstig um den Schuß Gottes gegen die Widersacher. Da stürzt die eine Hälfte des Tempels ein; als das die Tempeldiener und Strategen gesehen haben, verkündigen sie es in der ganzen Stadt, sodaß alle Bewohner zum Tempel zusammenströmen und sehen, wie Paulus mit den Seinen weint "über diese Bersuchung, daß sie sein würden seinen weint "über diese Bersuchung, daß sie sein werden sie dauspiel für alle". Aus das Berlangen der Menge werden sie daus nis Theater geführt. Was sich dort ereignet hallst sich leider nicht mehr ermitteln. Es scheinen zur Bettung des Paulus Bunden geschehen zu sein, durch die das Volt umgestimmt ist. Denn zum Schuß wird des Gott gepriesen, welcher Paulus gefandt hat, und ein ges

iffer Theubes läßt fich taufen. Paulus aber begibt fich von ibon nach Tyrus.

4. Der Abschnitt über ben Aufenthalt bes Apostels in Eprus weist in ber f. ftarte Luden auf. Paulus tritt barin als Exorcift auf und hat mit vei Männern Amphion und Chryfippus zu tun. In ben folgenben artien macht die Uebersetzung den Gindruck eines großen Trummerfeldes. Paulus jeint fich barin mit den Juden über den Wert des Gesetz auseinanderzusen; mehrmals wird Mofes genannt; an einer Stelle läßt sich ber Satz entsfern: "baß ber Mensch nicht gerechtfertigt werde durch das Geset, inbern baß er gerechtfertigt werbe burch bie Berte ber Berechtigit". Wo wir uns die Scene zu benten haben, beuten die Worte an: "Du benbeft bich im Angefichte von Jerufalem." Darnach muß Paulus auf m Wege nach Jerufalem fein. Da im folgenden ber Name bes Betrus erscheint, wird man anzunehmen haben, daß er mit biefem in Jerufalem zusammengeführt ; bie Situation mußte etwa bem Aposteltonzil entsprechen.

5. Das nächfte umfangreichere Bruchftud zeigt Baulus als Gefangenen einem Metallbergwerk, — wo, last fich nicht erraten. Es tritt ein geiffer Longinus auf, beffen Tochter Phrontina verurteilt ift, vom elfen herabgestürzt zu werden. Da er Paulus die Schuld an ihrem efchick zuschiebt, so will er ihn mit ihr zugleich herabsturzen iffen Paulus ift burch eine Offenbarung barüber unterrichtet; ondem arbeitet er zusammen mit den anderen Gefangenen in :oher Freudigkeit. Um dritten Tage wird Phrontina unter dem iehklagen ihrer Eltern und der Soldaten auf einer Bahre von den efangenen hinausgetragen, um vom Felfen gefturgt zu werden. ias weiter geschieht, ift nicht zu ermitteln. Bielleicht find Phrontina und Paulus fammen hinabgeftürzt, wobei die Jungfrau den Tod findet, während der Apostel n Leben bleibt. Es wird bann ergahlt, wie Paulus die tote Phrontina uf feine Urme nimmt und niederkniet in ben Schmut, um für sie t beten. Da fteht sie wieder auf jum Entsetzen ber Menge, und aulus führt fie burch bie Stadt jum haufe ihres Baters. Der Grlg ift, daß der Gott, der ber Phrontina das Leben miedergegeben it, von der Menge als ber alleinige Gott, der Schöpfer des himsels und der Erbe, anerkannt wird. Der Apostel aber bricht auf ach Philippi.

6. Der Bericht über seinen bortigen Aufenthalt ift wieder arg verstümmelt. ur foviel läßt fich ertennen, bag er in Philippi fcon Chriften vorfindet. 3 muß alfo von einer zweiten Unwefenheit dafelbst die Rebe fein. Wie es scheint, t er nicht lange vorher in Korinth gewesen; vielleicht hat man sich bort die brontinageschichte zu benten. In Philippi muß er verhaftet sein; doch ist aus r Df. über bie Beranlaffung bagu nichts zu entnehmen. Ziemlich gut bagegen ift r Eingang zu bem Briefwechfel mit ben Korinthern erhalten: "Es waren nämlich in großer Betrübnis die Korinther wegen Paulus, daß er

ürde aus der Welt gehen, ohne daß es Teit ift. Denn es waren Manner hinaufgemgen nach Korinth, Simon und Kleobius, indem sie sagten: "Es gebe keine Auferehung des Fleisches, sondern die des Geistes, und daß der Körper des Menschen nicht i das Gebilde Gottes, und auch von der Welt, daß Gott sie nicht geschaffen habe, nd daß Gott nicht kenne die Welt, und daß Jesus Christus nicht gekreuzigt sei, sonen Schein gewesen sei, und daß er nicht geboren sei aus der Maria noch aus dem amen Davids'. Mit einem Wort vieles war es, was fie haben verkündet (?) in Konth, indem sie betrogen [viele andere und betrogen] sich selber. Deswegen als die orinther gehort hatten, daß Paulus in Philippi ware, schickten sie einen Brief an aulus nach Macedonien durch Chreptus und Eutychus, die Diakonen. Der Brief aber ar von diefer Geftalt:" Das Weitere f. Upotr. G. 378.

7. Unter den neuentbecten Fragmenten durfte das wichtigfte eine Abschieds-

scene sein, die etwa dem Abschied des Apostels von den Borstehern der Ephesinischen Gemeinde in Milet analog ist. Sie gibt wertvolle Aufschlüsse über den weiteren Berlauf der Erzählung. Paulus spricht: "Die Gnade des Herrn wird wandeln mit mir, damit ich vollende alle Derwaltung, die kommen wird über mich, in Geduld." Sie aber waren betrübt und fasteten. Kleobius aber wurde im Geiste und fprach zu ihnen: Bruder, der ..... läßt vollenden Paulus alle Verwaltung, und darnach läßt er ihn gehen hinauf [nach Jerusalem?]; von hier aber soll er . . . . . . . in großer Unterweisung und Erkenntnis und Aussaat des Wortes, daß man ihn beneidet, damit er gehe aus dieser Welt. Als aber hörten die Brüder und Paulus dieses Jesu Christi kommen . . . . eine große Gnade ift . . . . in Rom'. Und dies ift die

Weise, wie der Geift redete zu Myrte". Schmidt hat (S. 199) die in diefen Fragmenten erhaltenen Gigennamen zusammengestellt; es treten im ganzen 65 Bersonen auf, darunter 16 Frauen:

1. In Untiochien: Unchares und fein Beib Phila. Bie beren geftorbene

und auferwedter Sohn hieß, erfahren wir nicht mehr.

2. In Isonium: Demas und Hermogenes, Titus als Borläufer bes Apostels, Onesiphorus mit seinem Weibe Lektra und seinen beiden Söhnen Simmias und Zenon, Thekla nebst ihrer Mutter Theoklia und ihrem Berlobten Thamyris; der Statthalter Castellius.

3. In Antiochien: Alexander, die Königin Tryphäna mit ihrer Tochten Falkonilla; der Name des Prokonsuls wird nicht genannt.
4. In Myra: Hermokrates und Nympha mit ihren Söhnen Hermippus und Dion; Baulus Gastfreund Hermias.

5. Aus Berge: Die Chepaare Thrafymachus und Aline, Rleon und Chryfa; außerdem Charinus und Kanthus (?)

6. In Sidon: Theudes.

In Tyrus: Amphion, Chrysippus und — ... rimus. 7.

In einer unbekannten Stadt: Lig (?).

9. In einer unbefannten Stadt: Rleanthes.

10. In Jerufalem (?): Petrus. 11. In einer unbekannten Stadt: Longinus und Phirmilla mit ihm Tochter Phrontina.

12. In Ephesus: ber Archon hieronymus und die vornehmen Framen: Eubula und Artemilla.

- 13. In Korinth: Die Baretifer Simon und Rleobius; bie geiftbegabte Theonoe, Stephanus und feine Mitpresbyter Daphnus, Eubulus, Theo philus und Zenon; die Diakonen Thereptus und Tychus.
  - 14. In Philippi: Stratonite, die Frau des Apollophanes.

15. In einer unbekannten Stadt: Kleobius und Myrte.
16. In Hom: Lufas und Titus; Nero; Patroklus, fein Mundschen; Barsabas, Justus, Drion und Festus, kaiserliche Sklaven; ber Präsekt 2018 ginus und der Centurio Cestus; Parthenius und Pheretas.

Intereffant ift dabei die Beobachtung von Schmidt, daß ein großer Teil biefer Namen sich auf Inschriften von Smyrna nachweisen läßt. Allerdings find es bod noch zu wenige, um die Vermutung ausreichend zu begründen, daß ber Berf. ber Bemeinde in Smyrna angehört habe.

#### d. Bruchftude ber A. P. von zweifelhafter Authentie.

Rabn hat (G.K. II 2, S. 879) unter Sarnacks bedingter Zustimmung (IS. 129)

das von Clemens Alex. strom. VI 5, 42. 48 als Pauluswort eingeführte Citat Apokr. S. 378 A. 1) ben A. P. zugewiesen. Die Einführungsworte bei Clemens auten (3 ahn, S.A. II 827 A. 2): "Denn, daß Gott, wie er das Heil der Juden urch Sendung der Propheten bezweckte, so auch unter den Hellenen die Lüchtigsten vor dem gemeinen Haufen auszeichnete, indem er sie der Sprache nach als einzeimische Propheten auftreten ließ, so wie sie imstande waren, die göttliche Wohlsat auszunehmen: das wird außer der Predigt des Petrus der Apostel Paulus Lar machen, indem er spricht:"..... Nach Beendigung des Hauptcitats ährt Clemens sort: "Darauf fragt er uns mit einem Wort": (folgt der Schlußzah).

Das Citat wird von Clemens zweisellos als ein Pauluswort von unansechtsarer Auktorität behandelt, es muß also aus einer Schrift stammen, deren Glaubsurdigkeit für ihn gesichert war. Durch seinen Inhalt kennzeichnet es sich als kragment einer Missionspredigt, als deren Zuhörer offendar Griechen gedacht sind, ia sie von griechischen Schristen aus argumentirt. Sie scheint eine antignostische kendenz zu haben, da die Einheit Gottes ausdrücklich hervorgehoben wird und daß sie ganze Welt sein Gigentum ist. Diese Tendenz steht mit der Richtung der A. P. edenfalls nicht in Widerspruch. Da ferner, soweit sich das aus den vorhandenen Bruchstücken erkennen läßt, die Erzählung der A. P. sich dem Geschichtsverlauf der anonischen AG. anschmiegt, so darf als gewiß angenommen werden, daß in ihnen von der Missionswirksamseit des Apostels in Griechenland berichtet ist. Endlich untspricht die Wertschung, die Elemens der Luelle für sein Kauluswort angezeichen läßt, durchaus der Auszeichnung, mit der Origenes die A. P. behandelt; wir ennen keine Schrift über Paulus, der eine ähnliche Auktorität zuerkannt wäre. Dazu oben S. 247.]

Ueber eine Rede des Paulus in Athen berichtet Johann von Salisnury (um 1156) in feinem Policraticus IV 3 (nach James I 55): Nachdem er von en Pflichten des Königs gesprochen und Kodrus und Lyturg als Beispiele ange-

ührt hat, fährt er wörtlich fort:

"auf diese Beispiele berufe ich mich um so lieber, weil ich sinde, daß der Apostel Paulus ganz dieselben gebraucht hat, als er den Athenern predigte. Es vemühte sich der ausgezeichnete Prediger, Jesus Christus und zwar als iem Getreuzigten auf die Weise Eingang in die Gemüter zu schackfen, iaß er an dem Beispiel der Herborgegangen sei. Aber auch jenes treuzes die Befreiung vieler hervorgegangen sei. Aber auch jenes — so argumentirte er — pflege nur vollbracht zu werden durch das Blut der Gerechten und derer, welche die Würden des Volles bekleizieten. Also konnte zur Befreiung aller, nämlich der Juden und der deiden, niemand als fähig erfunden werden ausgenommen der, dem ise Bölker zum Erbteil gegeben sind und die ganze Erde zum Bestischtimmt ist. Dieser aber könne kein anderer sein als der Sohn des illmächtigen Gottes, behauptete er, da außer Gott niemand Gewalt zabe über die Bölker und Länder. Während er also die Schmach des Areuzes predigte, daß er allmählich die Torheit der Heiben unichte machte, sie unter der Hand an das Wort Gottes und an die Beisheit Gottes und an den Thron der göttlichen Majestät selbst jeranführte, richtete er das Wort des Glaubens und die Sprache ies Aredigers auf. Und damit nicht die Kraft des Evangeliums inter der Schwach eit des Fleisches kraftlos werden möchte —, so este er die Taten des Getreuzigten, die auch durch das Zeugnis ier Fama bekäftigt wurden, auseinander, da doch dei allen seiten hin das Gerücht lügt, so unterstüßte es eben die Fama, daß eine Jünger Größeres vollbrachten, da am Schatten eines Jüneers die Kranken geheilt wurden von aller Schwäche. Was sons

noch viel? Die Schlauheit des Aristoteles, den Scharfsinn des Chrysippus, und die Fallstricke aller Philosophen widerlegte der Gestorbene durch seine Auserstehung."

Es ist Apokr. S. 364 unter e behauptet, daß das Citat des Origenes aus den A. P.: hic est verdum, animal vivens sich ihrem bis jeht bekannten 3m sammenhang nicht eingliedern lasse. Auch der Kopte gibt darüber keinen Ausschüß. Anderer Ansicht ist Harn ach (Tu N. F. V 3 S. 102). Er zweiselt zunächst darm, ob das Wort von Rusin richtig überseht sei, und zwar aus sprachlichen wie aus sachlichen Gründen. Bei einer Rückübersehung in das Griechische würde man auf den sehr schwerfälligen Ausdruck geführt: de deze Toov Too, der außerdem im Zusammenhange des Origenes völlig nichtsgagend sei. Origenes schreibt nämlich: "Wie wir aber eingesehen haben, daß die Weisheit der Ansang der Wege Gottssei und wie sie geschaffen sein soll, nämlich die Arten d. h. natürlich auch die Ansange der gefamten Schöpfung vordibend und einschließend, geradeso ist es auch presitehen, daß sie das Wort Gottes sei: in dem Sinne nämlich, daß sie selbst sin alles übrige d. i. die gesamte Schöpfung den Sinn der Geheimnisse und Kätsel erschließt, die in der Weisheit Gottes enthalten sind, und daher heißt es von dem Wort, daß es gleichsam der Interpret des Sinnes des Verdorgenen sei. Daha scheint mir auch jenes Wort tressend zu sein, das in den "Taten des Paulus geschrieben steht: "Dieser ist das Wort, ein lebendiges Wesen. Johannes aber sagt noch erhabener und prächtiger im Ansange seines Evangeliums": usw. Harnad

indet, daß in diesem Zusammenhang das Citat erst einen Sinn bekommt, venn man statt animal liest anima in der Bedeutung "Hauch, Schall", sosaß allerdings stärker als bei der gegenwärtigen Lesart zum Ausdruck kann. aß das Wort nicht bloßer Schall, fondern etwas Lebendiges und Substansielles ift. Der griechische Urtext soll darnach etwa gelautet haben: οδτός έστιν δ όγος ήχος ζων. Darin will harnact ein Wort aus dem Mart. Petri wiedererkennen As I 96 s): δοτις έστιν τεταμένος λόγος, είς και μόνος, περί οδ τό πνευμα λέγει. Τί γάρ στιν Χριστός άλλ' ό λόγος, ήχος του θεου. Origenes hätte also auch bieses Wort us dem Mart. Pe. in den A. P. gelesen, wodurch ziemlich außer Frage gestellt dare, daß in dem Mart. Pe. ein worth ziemlich außer Frage gestellt dare, daß die Korrettur animal in anima durch den Lusamenhang nuberate ist. ingt geforbert ift, — es bleibt boch fehr auffallend, worauf auch harnact aufmertam macht, daß Rufin ήχος mit anima und nicht mit sonum übersett haben follte, mb felbst wenn er ήχος gelesen hatte, so mare die Uebereinstimmung zwischen den eiden fraglichen Citaten doch nicht so start, daß man sie ohne weiteres identifici= en dürfte (f. dazu hennede, Dtfch. Litt.gtg. 1901, S. 1867). Tropbem hatte ich in der Einleitung Apotr. S. 364 als wahrscheinlich bezeichnet, daß das Mart. 'e. sich als ein Bruchstud ber A. P. ausweisen werde, jumal es sich in vielen ein= einen Bügen mit den A. P. berührt. Aber diese Berührungspunkte laffen fich durch ie gangen Bercellenfer Betrusatten verfolgen. Man findet fich gang von felbst vor ie Frage gestellt, ob nicht in die Actus Petri cum Simone Stude ber A. P. verareitet sind. Harnack glaubt wenigstens die cc. 1—8 (Aa I 45—48 Apokr. S. 893 ff.) Is aus den A. P. entlehnt ansehen zu müssen. Dieses Stück ist zu lang und zu elbständig, um als Ouvertüre zu den Kämpsen zwischen Petrus und Simon Mas pus gelten zu können; besonders bemerkenswert ift, daß eine der Devisen der Caena perministravit Paulus" durch die Beziehung auf Actus Pe. c. Sim. 1 (Aa I 46 7): aulus dei minister electus est in ministerium tempus vitae suae eine gute und ingezwungene Erklärung finden murbe. Aber ber Abschnitt läßt fich nicht von ber olgenden Erzählung trennen, im Gegenteil, er bilbet mit c. 4 gewissermaßen die Exposition des Ganzen; hat er zu den A. P. gehört, so muß auch der Kampf des Betrus mit Simon darin erzählt sein, der cc. 30—32 (Aa I 79—84) seinen Abschluß indet.

Gine Bestätigung biefer Bermutung konnte man aus Commobian carmen apologeticum 623-630 (ed. Dombart p. 155 f.) entnehmen:

Et deus est, hominem totidemque se fecit,

Et quid quid voluerit, faciet: ut muta loquantur.

625 Balaam sedenti asinam suam conloqui fecit Et canem, ut Simoni diceret: Clamaris a Petro! Paulo praedicanti dicerent ut multi de illo, (James: lieft muli) Leonem populo fecit loqui voce divina.

Deinde, quod ipsa non patitur nostra natura,

630 Infantem fecit quinto mense proloqui vulgo. James und mit ihm Harnack (II 1, 55 1 A. 2) sieht in den Versen 627/28 Ansspielung auf ein resp. zwei in den A. P. berichtete Wunder: von redenden Maultieren und einem redenden Löwen. Sicher ist die Annahme nicht, aber sie liegt jebenfalls fehr nahe und fie wird bestätigt burch die Beobachtung, daß Commodian feine Quelle an Glaubwürdigkeit der Bibel völlig gleich ftellt, da er den redenden Lowen als genau fo geschichtlich ansieht wie Bileams Efelin. Das entspricht volltommen ber Schätzung, die Hippolyt den A. P. ju teil werden läßt. Nun ist es eine sehr probable Bermutung, daß er biese Geschichten aus bemfelben Buche schöpft, in bem er von bem rebenben hunde und bem rebenben Säugling gelesen hat, — Erjählungen, die sich in den A. Pe. sinden (Apotr. S. 402. 405). Diese Schrift wäre uso für ihn mit den A. P. identisch gewesen. Aber zwingend ist die Folgerung illerdings nicht. Man kann bei dem heutigen Stande der Forschung die unleugdar vorhandenen Beziehungen zwischen ben beiben Schriften auch mit C. Schmidt (Die

alten Betrusatten G. 82 ff.) burch die Annahme erklaren, bag ber Berf. ber A. Pe.

die A. P. stark benutt hat, ohne sie geradezu auszuschreiben.

Ja, diefe Möglichkeit scheint mir zur Notwendigkeit zu werden burch folgende Erwägung. harnac will es unentschieben laffen, ob in ben A. P. Die fpanische Reise bes Apostels erzählt ift, obgleich er es im hinblic auf die bekannte Rotiz im Ran. Mur. (38, 39.) für mahrscheinlich halt. M. G. burfte er babei nicht freben bleiben, folange er baran festhält, daß ber Abschnitt A. Pe. 1—3 zu ben A. P. zu rechnen ift. Denn es mare an sich schon schwer verständlich, daß in einem Berte über Die Ban-berungen' bes Baulus zwar feine Abreise nach Spanien, aber nichts von feinen bortigen Erlebniffen berichtet fein follte. Dazu tommen zwei weitere Beobachtungen Wenn das Mart. Pe. mit der Bemertung schließt: "Marcellus . . . war bei ben von Betrus im Glauben an Chriftus Geftärtten, indem auch er fie noch mehr ftartte bis zur Rückfehr bes Paulus nach Rom", fo kann sich das Martyrium des Paulus nicht unmittelbar baran angeschloffen haben; es scheint vielmehr ein Bechfel bes Schanplages angebeutet zu werben, indem zusammenfaffend erwähnt wird, wie fich in ber Zwischenzeit die Berhältniffe in Rom gestaltet haben. Damit torrespondirt auf genaueste ber Eingang bes Mart. Pauli: "Es waren aber Baulus erwartend in Rom Lufas, ber von Gallien und Titus, ber von Dalmatien gekommen war. 2018 bie Paulus fah, freute er fich" . . . . Daraus geht unzweideutig hervor, bag ber Schaus plat der unmittelbar vorhergehenden Erzählung nicht Rom gewesen sein kann. Die Phantasie des Erzählers hat vielmehr Paulus auf seinen Wanderungen begleitet und malt nun die Situation aus, die er bei seiner Rücktehr nach Rom vorsindet. Gehört das Mart. Pe. ju den A. P., fo muß zwischen dem Tode bes Petrus und ber Antunft bes Paulus in Rom noch von Taten und Schickfalen besfelben in anderen Gegenden berichtet sein. Unter ber Boraussehung, daß A. Pe. 1—8 ein Stüd ber A. P. ist, kann bas nur in Spanien gewesen sein; benn bort mußte sich Paulus nach ber Meinung des Verf. von A. Pe. 1—3 während der Zwischenzeit aufgehalm haben. Harnad ift alfo zu bem Schluß gezwungen, daß die A. P. die fpanifche Reife enthalten haben.

Diese Reise wird aber durch den Kopten bestimmt ausgeschlossen. Als Mytte die Brüder trösten will über die dem Apostel in Jerusalem drohende Gesangenahme, da weissagte sie (s. o. S. 364): "Paulus nämlich, der Diener des Herrn, wied erretten viele in Rom, und er wird nähren viele durch das Wort, so daß nicht ift schl an ihnen, und er sich offenbart mehr als alle Gläubigen". Bürde an dieser Stelle ein Hinder der sich der Paulus die Kaulus die an die Säulen des Herkules kommen würde, wenn der Berf. die Absicht gehabt hätte, darüber zu berichten? Wer zem Weissagung der Myrte in den Mund legte, kann an eine keise des Paulus nach Spanien gerade so wenig gedacht haben wie Origenes, als er schrieb (in Gen. tom III. Gus. d. e. III 1): "Was ist es nötig über Paulus zu reden, der von Jerusales die Illyrien die Verkündigung des Svangeliums erfüllt und später in Rom unter Nero den Märthrertod erlitten hat?" Es liegt hier eine genaue Parallele zu II.

In den A. P. fann also nichts über die spanische Reise berichtet sein, die in A. Pe. 1—3 vorausgesett wird; folglich kann dieses Stück nicht aus den A. P. stammen. Da aber das Mart. Pe. mit seiner Bemerkung "bis zur Rückschr des Paulus offenbar auf dieses Stück zurückblickt, so dürste es in seiner jezigen Form schwerlich zu den A. P. gehört haben. Glaubt man aus dem Origenes-Citat schließen zu müsser im Mart. P. jedenfalls in einer überarbeiteten Gestalt vor. Damit würde man aber schon dei der Annahme von Schmidt angekommen sein, daß der Bers. der Petrusakten die Paulusakten nur benutt habe. Seine Benutung derselben könnte allerdings noch immer eine recht intensive gewesen sein. Aber selbst dagegen er heben sich Bedenken, daß ihm die A. P. das Motiv für die Erzählung vom Ode des Petrus geboten hätten. Alles deutet nämlich darauf hin, wie Schmidt richtig hervorgehoben hat, daß im Eingang des Mart. P. die erste Ankunft des Apostels in

Rom geschilbert werben soll. Nichts läßt barauf schließen, daß ber Verf. von einer früheren Unwesenheit besselben in Rom etwas gewußt habe. Er würde also ben Lob des Betrus vor die Ankunft des Paulus in Rom verlegt haben. Dadurch hätte er fich aber mit ber allgemein anerkannten Trabition in Biberfpruch gefett, bie mit großer Zähigkeit bie Tatfache festgehalten hat, baß Paulus vor Betrus nach Rom gekommen ist. Das ware zwar nicht ganz unmöglich; aber es ist boch sehr unwahrscheinlich; benn wie hatten bei einem berartigen groben Verstoß gegen eine allgemein bekannte geschichtliche Tatsache die A. P. in ihren Auf unbedingter Glaub= würdigfeit tommen tonnen?

Rach dem allem sehe ich mich genötigt, meine bisherige Deutung des Orige-nes-Citates aufzugeben und zu übersetzen: Don oben her bin ich im Begriff mich freuzigen zu lassen. Damit wurde ich allerdings auf jedes Berständnis des Bortes verzichten und mich in derselben Lage befinden wie der Berf. des Mart. Pe., der wie ich einer brieslichen Andeutung v. Dobschütz' folgend, annehmen möchte, aus dem unverstandenen Ausspruch zwei Geschichten herausgesponnen bat: einmal die Begegnung zwischen Betrus und Jesus unter dem Tore von Rom und sodann die Kreuzigung mit dem Kopf nach unten.

Ift also in den A. P. von dem Auftreten und der Hinrichtung des Paulus in Rom nichts berichtet, so scheiben für die Rekonstruktion ber A. P. zwei Stücke aus, die ihnen Zahn, unter Preuschens und Harnacks vorsichtiger Zustimmung (1 129. II 1, 493), mit großer Bestimmtheit zuweisen möchte. Das erste ist ein Citat, das fich in ber pfeuboschprianischen Schrift de rebaptismate c. 17 (hartel App. 90) findet. Es ift bort von haretitern bie Rebe, bie unter Berufung auf Mt 8:1 ober Lt 3:6 die bloße Wassertause verschmähen und durch irgend welche Gauklerkünste einen Feuerschein über dem Wasser aufleuchten lassen. Der Versasser, ein unbekannter afrikanischer Bischof, nimmt an, daß sie sich dafür auf ein Buch mit dem Titel Paulli praedicatio berufen, und berichtet darüber (vergl. Dobschüß, bas Rerngma Petri, S. 127): "Es ist aber für diese keherische, ja mörderische Taufe, abgefehen von andern, Auftorität jedenfalls auch ein von eben biefen Saretifern felbft gerade wegen biefes Frrtums erbichtetes Buch, bas ben Titel führt "Brebigt bes Paulus'; in diesem findest du, wie Christus, der doch überhaupt der einzige war, ber nicht gefündigt hat, gegen alle Schriften auch ein Bekenntnis feis ner eignen Sünde abgelegt, und daß er zur Taufe bes Johannes fast wider seinen Billen von seiner Mutter gedrängt worden fei, ferner daß mährend er getauft murde Zeuer über dem Wasser erfchienen fei, mas in keinem Evangelium geschrieben steht, und baß nach so langer Zeit Petrus und Paulus, nachdem fie ihr Evangelium in Jerufalem verglichen und ihre Gedanken ausgetauscht und gestritten und über die Art ihres Borgehens Bestimmungen getroffen hatten, zulet in Rom, als ob damals zuerst, sich gegenfeitig tennen gelernt hätten, und anderes berart unsinnig und **Schändlich** Zusammengefabelte mehr, was man alles in jenem Buch zusammengetragen findet."

Da die koptischen Fragmente höchst wahrscheinlich über ein Zusammentreffen bes Paulus mit Betrus in Jerufalem berichten, während nach der ganzen Anlage ber A. P. für eine gemeinfame Anwesenheit beider in Rom darin kein Raum ift, so last fich Bahns Bermutung, daß mit ber in de rebaptismate citirten Schrift bie A. P. gemeint seien, nicht halten. Damit scheibet aber zugleich bas andere Stück ans, bas Lactanz inst. div. IV 21 aus einer praedicatio Petri et Pauli citirt haben foll und das nach Dobschütz (S. 132) lautet: "Außer vielen anderen Bundersbaren predigten Petrus und Paulus in Rom: Gott werde nach kurzer Zeit einen König senden, welcher die Juden mit Vernichtungskrieg überziehen, ihre Städte dem Gibboden gleichmachen, und sie felbst belagern wurde, indem er sie durch hunger und Durst aufriebe. Dann wurden sie sich von den Leibern der Ihrigen nahren und sich unter einander aufzehren; endlich wurden sie gefangen in der Feinde Hände tommen und sehen muffen, wie vor ihren Augen ihre Weiber auf das bitterfte miß= Sanbbuch ju ben Reuteftamentl. Apolryphen.

hanbelt, ihre Jungfrauen verletzt und geschändet, die Anaben zersteischt, die Säuglinge (an Felsen) zerschellt würden; endlich würde alles mit Feuer und Schwert verwüstet und sie als Gesangene auf ewig aus ihrem Lande verbannt werden, darum daß sie (höhnisch) frohlockt hätten über den (geschmähten) geliebtesten Sohn Gottes, an welchem er Wohlgesallen hat".

Jahn selbst gibt zu, daß Lactanz nicht den Titel eines Buches nennt, wenn er daß Citat mit den Worten einleitet: "Alles Zukünftige hat er durch das offensbart, was Petrus und Paulus zu Rom gepredigt haben, und die se Predigt ift zu m Gedächt nis auf geschrieden und erhalten geblieden". Er läßt sich aber durch den Ausdruck praedicatio an Pseudo-Cyprian erinnern und vermutet daraushin, daß Lactanz das von ihm als Praedicatio Pauli bezeichnete Buch kennt, das er ohne weiteres mit den A. P. identissicit hat. Hat sich die erstere Behauptung als unbegründet erwiesen, so ist damit selbstwerständlich auch die darauf basirte Hypothese hinfällig geworden. Dobschüß hat einen durchaus richtigen Blick gehabt, wenn er Zahns Vermutungen von vornherein als unhaltbar ansah (S. 182 ff.).

#### e. Die Thefla-Legende.

Thekla gehört zu ben bekanntesten Heiligen der griechischen wie der römischen Kirche. Der Ausgangspunkt und das Centrum ihres Kultus war Seleukia in Jaurien. Basilius von Seleukia (MPG 85, 477 ff.) berichtet, daß Thekla sich einen im Süden der Stadt aussteilenden Berg als Wohnstätte erkoren habe "wie Elias den Karmel und Johannes die Wüste". Un der Stelle, wo sie lebendig im Berge verschwunden sei, sei "ein göttlicher und heiliger Tisch sür den Gottesdienst errichtet, ringsum mit Säulen und sunkelndem Silber eingeschlossen und ausgestattet". Dann fährt er sort: "Daher sindet man ihren Tempel oder vielmehr die Stadt — denn in die Form, das Wesen und die Schönheit einer Stadt ist er übergegangen — niemals ohne Bürger und Wallsahrer, da alle von allen Seiten dahin zusammenströmen; die einen eilen herbei allein um die Stätte zu verehren und dort Gelübde darzubringen und irgend etwas von ihrem Gut der Göttin selbst (divae!) zu schenken und zu weiher, die andern aber um dazu noch sür die Krankseiten und die Schwerzen und die Wemonen, von denen sie vielleicht gebunden sind, Heilung und Hise zu erlangen". Nach Evagrius (h. e. III 8) hat der Kaiser Zeno, dem die heil. Thekla im Traum erschienen war und ihm Hisse in seienkan ehren kampf gegen Basiliscus versprochen hatte, nach dessen kaiserschaften ausgestattet.

Von den griechischen Kirchenvätern wird auf die Taten und Schickfale der heil. Thekla häusig angespielt und ihr Name mit Auszeichnung genannt. Methedius v. Olympos (3. Ihrh.) läßt sie in seinem "Gastmahl der zehn Jungfrauen oder über die Enthaltsamkeit" an hervorragender Stelle auftreten. Die Vita Thoclae von Athanasius und eine Rede Theodors v. Mopsueste an ihrem Gedenktage sind verloren. Gregor von Nazianz erwähnt ihre Besteiung aus den Händen "ihres tyranischen Bräutigams und ihrer noch tyrannischeren Mutter" in seiner orat. I ad. Julian., ihre Rettung aus dem Feuer und von den wilden Tieren in den praecepta ad virgines (opp. Paris 1840, tom. II p. 348 v. 190). Gregor von Nyssa rechne sein seiner Vita S. Macrinae sororis (opp. Paris 1638, tom. II p. 178) zu den der ühmtesten Märtyrerinnen; homil. 14 in cant. cantic. (opp. Paris 1615, tom. I p. 676) erinnert er daran, wie sie die Rede des Paulus in sich aufgenommen und dabund den äußeren Menschen dem Tode übergeben und alle seischliche Gesinnung und der gierde ausgelöscht habe. Epiphanius (haer. 79, 5) nennt sie neben Elias, Johannes dem Täuser und der Mutter Jesu und rühmt sie (haer. 78, 16), weil sie ihre glänzende Berlodung auf die Predigt des Paulus hin ausgelöst habe. Chrysotomus sagt hom. 25 in acta apost. (opp. Paris 1731, tom. IX 207): "Höre von der heistigen Thekla; sie gab, um Paulus sehen zu dürsen, ihre Goldsachen hin, du aber gibst, um Christus zu schauen, nicht einmal einen Obolus". Jsidor von Pelusum (5. Jahrh.) gibt ihr (lib. I ep. 87) das Prädikat "überall berühmte ewige Saule

ber Enthaltsamkeit, das Haupt aller weiblichen Siege und Trophäen". Auf ihr Gebet für Falkonilla kommt Johannes Damascenus (750) in seiner Rede über die, welche im Glauben entschlafen sind (opp. ed. Le Quien Paris 1712 tom. I p. 585) zu sprechen: "Hat nicht die Protomärtzrerin die Falkonilla nach dem Tode gerettet?" Der Batriarch Photius seiert sie in einem Panegyrikus, den Gebhardt a. a. D. (S. 173—182) publicirt hat. Im 5. und 6. Jahrh. gibt es in Konstantinopel drei Kirchen der heil. Thekla; wahrscheinlich hat Zeno der Jaurier seit 478 ihren Kult dort einsgeführt; ihr Gebenktag ist hier und im ganzen Orient der 24. September.

geführt; ihr Gebenktag ift hier und im ganzen Orient ber 24. September. Im Abendlande hat sich ihr Kultus mehr strichweise verbreitet. In Nord-Afrika hat Thekla nie irgend welche Bedeutung gewonnen. Nur der Manichäer Faustus beruft sich auf sie (Augustin c. Faust. XXX 4), und Augustin erwähnt sie in do sancta virginitate c. 45 neben der Crispina. Das scharfe Urteil Tertullians über ihre Legende bei ihrem erften Auftauchen scheint hier nachgewirkt zu haben. Auch in Rom finden sich nur schwache Spuren von einem Thekla-Kultus; erft Clemens VIII soll ihr eine Kirche gebaut haben; bei Johann XIX und Benedict IX ift von einem Aloster ber Thekla die Rede (f. Acta Sanctorum Sept. VI 565). Bahricheinlich hat die Antipathie gegen die A. P., die in Rom sehr start und hartnäckig war, bem Anfehen ber Beiligen, Die in jenen Aften eine Hauptrolle fpielt, geschabet. Dagegen scheint fie in Oberitalien große Berehrung genoffen ju haben. Zeno von Berona (4. Jahrh.) kennt ihr Martyrium bis in alle Einzelheiten. Ambrosius in de lapsu virginis consecratae c. 3. 10 (opp. Paris 1690, tom. II p. 307) rechnet Thetla mit Maria und Agnes unter die größten Heiligen der Kirche: immaculatus chorus puritatis; in de virginitate lib. II § 21 (opp. II 166 f.) erkennt er ben Grund für Theklas Rraft zu einem keufchen Leben in bem munblichen Unterricht bes Paulus; in berfelben Schrift (tom. II 223) heißt es: At certe Theclam non senectus, sed virtus probavit. Ambrosius hat den Theklakult wie so manches andere unmittelbar aus dem Orient übernommen; in Mailand feiert man daher wie in der griechischen Rirche den 24. Sept. als Gedenktag der heil. Thekla. Auf die Neußerung des Hieronymus im Brief an Gustochium (ep. 22 ed. Vallarsi tom. I p. 123 D) ift schon hingewiesen (Apokr. S. 360). In Mailand war eine alte Kirche, in der das Haupt der Thekla aufbewahrt sein sollte; sie wurde niedergerissen und die Reliquien in eine neue prachtigere Rirche überführt. Nach einem alten Mailander Missale von 1522 wird eine eigene Messe ber heil. Thekla gehalten, mit einer Präfation, in der ihre Taten kurz dargestellt werden.

Die höchste Berehrung scheint man ihr in Gallien entgegengebracht zu haben. Es ist hier baran zu erinnern, daß sie in der Caena Cyprians, die im 5. Jahrh. in Süd-Gallien entstanden ist, mit den biblischen Personen auf eine Linie gestellt wird (s. Up o kr. S. 361 f.). In seinen beiden Orationes berust Cyprian sich auf Thekla; or. I (Hartel App. 145) heißt es: "Stehe uns bei, wie den Aposteln im Gesängnis, der Thekla im Feuer, dem Paulus in Versolgungen!" In der or. II (p. 149) liest man: "So befreie auch mich aus dieser Welt, wie du Thekla befreit hast mitten aus dem Amphitheater!" Nach Sulpicius Severus ist dem Martin von Tours Thekla mit Maria und Ugnes zusammen erschienen. Ucherius in seinem Spicilegium (tom. 12, p. 262) berichtet von einer Erscheinung der Thekla mit Maria zusammen, die Berrengar von Verdung gehabt haben soll. In Rheims, Carnuti, Vernon, sowie in der Camalarienser Kollegiat-Kirche in der Auwergne will man Reliquien von ihr bestitzen. Die Martyrologien von Beda, Rhabanus Maurus, Ado v. Vienne bringen z. ausssührliche Nachrichten über ihr Leben. Ihr Gedenstag ist hier allgemein der 23. September (vgl. Acta Sanctorum a. a. D.).

Bas ihr diese hervorragende Stellung unter den Heiligen verschafft hat, ist in dem Titel πρωτόμαρτυς και άπόστολος ausgedrückt. Niketas v. Paphlagonien sagt von ihr (MPG 105, 329): "Sie ist die erste gewesen, die, wie der große Stephanus dei den Männern, so ihrerseits die Ringbahn durch ihren überschwänglichen Glauben für die Frauen eröffnet hat. Deswegen hat sie auch von Christus mehr Hisse empfangen als alle andern, weil sie allen Frauen als das glänzendste Urbild (άρχέτυπος)

bes Martyriums sich zeigen sollte". Schlau bagegen sieht die Ursache für ihre überragende Stellung vor allem in ihrer Würde als andorodoc; man suchte sie so hoch als möglich über alle andern Frauen emporzuheben, damit man aus der Tatsache, daß sie gelehrt und getaust hat, nicht für ein allgemeines Recht der Frauen zu lehren und zu tausen argumentiren könnte. In Wirklichkeit werden verschiedene Umstände zusammengewirft haben, um ihr zu ihrem einzigartigen Range zu verhelsen. It es richtig, daß sie ein Alter von 90 Jahren erreicht hat — und es liegt keine Beranlassung vor, daran zu zweiseln —, so werden ihre persönlichen Beziehungen zu Paulus zu einer Zeit, wo keiner mehr am Leben war von denen, die ihn gekannt hatten, ihr eine große Berehrung verschafft haben, die sich nach ihrem Tode entsprechend gesteigert hat. Ob vielleicht auch mythologische Motive mit im Spiel gewesen sind, daß die Heilige in die Stellung einer besonders mächtigen Lokalgotzbeit eingerückt wäre, muß dahingestellt bleiben.

Bo man Thekla verehrte, wird man auch ihre Akten gelesen haben. Schmidt (Acta Pauli S. 206 f.) verwechselt Ursache und Wirkung, wenn er die große Berbreitung des Thekla-Kultus aus der hohen Wertschäung der Gesamtpaulusakten erklären will. Das ist allerdings richtig: wo man wie in Rom die A. P. ablehate, sand auch der Theklakult nur sehr schwer Eingang. Aber daraus folgt nicht, daß überall, wo man die A. P. schätze, auch der Theklakult sich etablirt haben müßte. Bei der Einsührung eines solchen Kultus waren nicht ideale Faktoren allein ausschlaggebend; es waren vielmehr starke materielle Interessen im Spiel. In Seleuka hat der Theklakult offendar für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt die gleiche Bedeutung gehabt wie etwa sür Wiesbaden die Thermalquellen. Nicht die Literaten, die die A. P. abschrieben, sorgten sür die Verbreitung des Theklakultus, sondern die kirchlichen Geschäftsleute, die in dem Theklakultus eine Einnahmequelle zu erschlieben suchten, sorgten sür die Verbreitung der A. P. Gerade die Wertschäung der letteren in Gallien, die doch im 4. Jahrh. eine ganz singuläre Erscheinung ist, lätz sich nur erklären aus der Vedeutung, die der Theklakult sür das kirchliche und wirdschaftliche Leben dort gewonnen hatte. Uedrigens gibt es doch zu denken, das kwa der Verbreitung des Abschafultus eine ausdrückliche Bezugnahme auf die A. The dei den Kirchenvätern äußerst selten ist. Abgesehen von Tertulian, Hieronymus, der Caena Caprians und dem Decretum Gelasianum, ist es nur der Ambroslaker zu 2 Tim. 1 15, 2 18, 4 10. 14, der eine wirkliche Kenntnis der Akten verrät — er nimmt Bezug auf A. Th. 1, 12. 14 — und die der Bearbeiter derselben Basilius, Simesund Niketas. Im übrigen las man die Akten und schrieb sie ab, aber sür sirch liche Theologen gehörte es zum guten Ton, nicht davon zu reden.

Wo man sich die Geschichte der Heiligen erzählte, konnte man kaum schweigen von ihrem wunderbaren Lebensende. Die Hs. A B C sowie G M c d haben diesen Bedürfnis Rechnung getragen, am aussührlichsten M; Grabe hat in seiner Ausgabe nach G die Legende über den Abschluß ihres Lebens edirt (vgl. Aa I 269, 271): —— "siehe, ich stehe an deiner Seite. Dies und noch vieles andere bezeugte sie ihr und redete ihr zu. Ihre Mutter Theoklia aber glaubte nicht, was ihr von der Märtyrerin Thekla gesagt wurde. Als Thekla aber sah, daß es nichts nützt, versiegelte sie ihren ganzen Leib (?), ging zum Tore hinaus und kam nach Daphne und sie trat ein in die Grabhöhle, wo Paulus mit Onesiphorus gefunden war, siel auf ihr Angesicht und weinte dort vor Gott. Dann trat sie wieder heraus und kam nach Seleukia, und eine lichte Wolke wies ihr den Weg. Und als sie in Seleukia gewesen war, ging sie aus der Stadt hinaus etwa ein Stadium weit. Bor sen aber graute ihr, weil sie den Göhenbildern dienten und ihre Hührerin ließ sich nieder auf dem Berge, der nach Kalaman oder vielmehr nach Rhodeon heißt. Dort som sie eine Höhle und ging hinein und war dort eine ganze Reihe von Jahren und wiele schwere Versuchungen hatte sie zu bestehen vom Teuset, und sie hielt wacker stand mit der Hischen katten, gingen sie zu ihr und ließen sich unterweisen in den Worten Gotts und viele von ihnen entsagten dem Leben und trieben mit ihr Askese. Und ein gutz

Gerücht verbreitete sich überall von ihr und es geschahen von ihr Heilwunder. Als bas nun in ber ganzen Stadt und ber Umgegend befannt geworben mar, brachte man die Kranten aus berfelben auf ben Berg, und ehe fie noch ber Tur fich genabert hatten, über Erwarten rafch murden fie befreit, von mas für einer Rrantheit fie auch befallen fein mochten, und die unreinen Beifter fuhren schreiend aus und alle erhielten bie Ihrigen gesund zurück und priesen Gott, der solche Gnade der Jungfrau Thekla gegeben hatte. Die Aerzte der Stadt Seleukia nun wurden gering geschätzt, nachedem sie ihre Praxis verloren hatten, und niemand wollte hinfort noch etwas von ihnen wiffen. Boll Reib und Gifersucht tonspirirten fie gegen die Dienerin Chrifti, was fie ihr wohl tun konnten. Es gab ihnen nun ber Teufel einen schandlichen Plan Un einem bestimmten Tage tamen fie gusammen und hielten einen Rat, wobei fie mit einander folgende Erwägung anftellten: diefe heilige Jungfrau hat Ginfluß auf die große Göttin Artemis, und wenn sie etwas von ihr erbittet, so hört fie dar-auf, da sie selbst eine Jungfrau ift, und es lieben sie alle Götter. Kommt her, wir wollen zuchtlose Manner nehmen und fie betrunken machen mit vielem Wein und wollen ihnen viel Gelb geben und ihnen fagen: Wenn ihr fie vergewaltigen und schanben könnt, so geben wir euch noch andere Schätze. Es dachten nämlich die Merste bei sich: wenn sie stark genug sind, sie zu schänden, so erhören die Götter ober Artemis sie nicht von wegen der Kranken. Sie handelten nun demgemäß, und die schändlichen Kerle gingen auf den Berg, stürzten sich wie Löwen auf die Göhle und traten gegen die Tür; es öffnete aber die heilige Märtyrerin Thekla, mutig burch den Gott, dem sie vertraute; sie hatte nämlich ihren Anschlag von vornherein erkannt, und sie sprach zu ihnen: Was wollt ihr, Kinder? Die aber antworteten: Ber ist hier die Person namens Thekla? Sie aber sagte: Was wollt ihr denn von ihr? Jene erwiderten: Wir wollen mit ihr zusammenschlafen. Da faate die solice Jene ermiderten: Bir wollen mit ihr zusammenschlafen. Da fagte bie felige Thetla zu ihnen: Ich bin eine arme alte Frau, eine Dienerin meines herrn Jesu Christi und wenn ihr etwas Ungehöriges gegen mich tun wollt, ihr könnt es nicht. Sprachen jene zu ihr: Unter allen Umftänden werden wir an dir tun, was wir wollen, und mit den Worten ergriffen sie sie heftig und wollten sie vergewaltigen. Sie aber fprach zu ihnen mit Milbe: Wartet, Kinder, damit ihr die Berrlichfeit bes Herrn sehet, und als sie von ihnen angesaßt wurde, blickte sie auf zum Himmel und sprach: Gott, du furchtbarer und unvergleichlicher und herrlicher gegenüber deinen Biberfachern, ber bu mich aus bem Feuer gerettet, ber bu mich nicht bem Thampris überlaffen, ber bu mich nicht dem Alexander ausgeliefert, ber bu mich ben wilden Lieren entriffen, der bu mich im tiefen Baffer gerettet, ber du überall mit mir gufammengewirkt und beinen Ramen an mir verherrlicht haft, entreiße mich auch jest biefen ungerechten Menschen und laß sie mich nicht vergewaltigen und meine Jung-frauschaft zerftören, die ich um deines Namens willen bis jett bewahrt habe, weil ich dich liebe und nach dir verlange und dich anbete, den Bater, den Sohn und den heiligen Geift in Ewigkeit. Amen. Und es geschah eine Stimme vom himmel, die sprach: Fürchte dich nicht, Thekla, meine wahrhaftige Dienerin; denn ich bin mit bir. Blide hin und siehe, wo sich's vor dir aufgetan hat; benn bort wird dir ein ewiges Saus fein, dort wirst du beine Würdigung finden. Und als die selige Thekla ausmerkte, sah sie den Felsen geöffnet, so weit, daß ein Mensch hineingehen konnte, und sie tat wie ihr geheißen war, und sie entstoh getrosten Mutes den Verbrechern und ging in den Felsen. Und alsbald schloß sich der Felsen, sodaß nicht einmal eine Juge zu sehen war. Als jene aber das unerwartete Wunder schauten, gerieten fie außer fich und hatten nicht die Rraft, die Dienerin Gottes zu halten, fondern fie faßten allein ihr Gewand und vermochten ein Stück davon abzureißen. Und bas geschah dem Eingreifen Gottes gemäß für den Glauben derer, welche die hei-lige Stätte sahen, und zum Segen für die späteren Geschlechter, die da glauben munfern herrn Jefum Chriftum aus reinem Bergen. Es mußte leiben Gottes Protomärtyrerin und Apostelin und Jungfrau Thekla aus Ikonium im Alter von 18 Jahren. Mit ihrer Wanderung und der Reise und dem asketischen Leben auf bem Berge aber lebte sie noch weitere 72 Jahre. Als aber ber Herr sie zu sich nahm,

war sie 90 Jahre alt, und so geschieht ihre Bollenbung. Ihr frommes Gebächtnis aber wird am 24. September gefeiert gur Ehre bes Baters und bes Sohnes und

bes heil. Geistes jest immer und in alle Ewigkeit. Amen". Was hier in breiter Ausführlichkeit berichtet ift, findet sich in kurzerer Fassung in ben von Tifchendorf bevorzugten Sanbichriften ABC, vermehrt burch bas Dirale

einer unterirdischen Reise nach Rom:

— "ging sie nach Seleukia und wohnte in einer Höhle 72 Jahre, indem sie Gemüse aß und Wasser trank. Einige aus der Stadt aber, die ihrer Religion nach Gellenen, ihres Gewerbes Aerzte waren, sandten zu ihr gewalttätige junge Manner, um fie ju verberben. Sie meinten nämlich, daß fie eine Dienerin der Artemis sei, da sie Jungfrau war, und baraus die Kraft zu den Heilungen gewänne. Durch die Borsehung Gottes aber ging sie lebendig in den Fels und verschwand unter der Erde und sie ging nach Rom, um Paulus zu sehen, und fand ihn ent schlafen. Rachdem sie aber bort nicht lange Zeit geblieben war, entschlief sie eines fanften Todes und sie murde begraben etwa zwei oder drei Stadien von dem Grabmal ihres Lehrers Paulus.

Ins Feuer nun war fie geworfen im Alter von 17 Jahren und vor die Liere im Alter von 18 Jahren, und fie führte ein asketisches Leben in ber Soble, wie es beißt, 72 Jahre, so daß ihr gesamtes Lebensalter fich auf 90 Jahre belief. Radbem fie aber fehr viele Beilungen gewirkt hat, ruht fie aus an bem Ort ber bei ligen, entschlafen am 24. September in Jesu Christo unserm herrn, welchem sei Shre und Macht in alle Ewigkeit. Annen".

Es leibet keinen Zweifel, daß die Erweiterung ber Legende burch bie unter irdische Romreise, burch welche Thetlas Grab in die Rabe des Grabmals Banti an die Straße nach Oftia verlegt wird, in Rom entstanden ist. Wenn als Lobeltag das orientalische Datum (24. Sept. statt 23.) angegeben wird, so läßt das wie einen weiteren Schluß zu auf die Urheber jener Erweiterung. Rahe bei bem Grabmal bes Paulus lag ein Kloster ber heil. Thekla, das von orientalischen Monden bewohnt wurde; um das Ansehen ihres Klosters zu erhöhen, mußten sie das Grab ber Heiligen in ihrer Nähe haben; sie erfanden daher die unterirdische Rommise und behaupteten, Thekla sei nahe bei dem Grabe ihres großen Lehrers beigeset; auf fie hat man alfo ben Anhang ber Sff. ABC gurudguführen; baraus ertlatt & fich, daß derfelbe, tropbem er in Rom entstanden ift, das orientalische Datum bet Todestages beibehält.

Es fann hier nicht die weitere Entwicklung ber Legende verfolgt werben; wit wollen nur konstatiren, daß die Phantasie der Theklaverehrer sich vorwiegend bar auf gelegt hat, die 72 Jahre ihres Aufenthaltes bei Seleukia mit Wundern ausp füllen und befonders fruchtbar gewesen ift in ber Erfindung von Laten und & scheinungen, durch die Thetla nach ihrem Tode ihre Burde und Macht bewiese haben foll, bagegen bie in ben Aften erzählte Geschichte ihres Lebens und Leiben unberührt gelaffen hat. Nur auf die eigenartige Umgestaltung der Legende in den Acta Xanthippae et Polyxenae foll hier noch aufmerksam gemacht werden. James hat sich von der Boraussehung aus, daß in den A. P. die spanische Reise erzählt se, allerdings mit aller gebotenen Borsicht für die Möglichkeit ausgesprochen, das wir in ihnen ein mehr oder weniger start überarbeitetes Bruchstud der A. P. vor und hatten. Diefe Bermutung ift nach unfern Feststellungen über bie fpanische Reife hinfällig geworben. Die Aften find vielmehr eine fummerliche Dublette ber A. Th. bie c. 36 ausdrücklich erwähnt werden. Die Thekla-Legende ift im wefentlichen auf fpanischen Boben verpflanzt und hat ein Nachspiel in Griechenland bekommen; bie beiben Teile fteben in ahnlichem Berhaltnis ju einander wie bas Martyrium in Ikonium zu bem in Antiochien. Bis auf den Wortlaut ist die Abhängigkeit von den A. Th. nachzuweisen. In c. 7.8 wird die Erscheinung des Paulus beschrieben ähnlich wie A. Th. 3 (Apokr. S. 369); c. 15 bringt eine Christophanie in der Gestalt des Paulus wie A. Th. 21 (A. 372); ebenda finden sich die Worte aus A. Th. 42 (A. 376): fie warf fich auf den Fußboden. An A. Th. 40 (A. 376) erinnert c. 83: "fie aber

fprach zu Polygena: nimm die Haltung eines Mannes an, damit nicht wegen beiner Schönheit jemand bich mir entreiße" an A. Th. 26 (A. 373) in bemfelben Rap. bie Worte: "und siehe es zog ein Gewalthaber vorüber, der auf dem Wege nach Hellas war; als der die Jungfrauen gesehen hatte, befahl er Polyxena mit Gewalt auf seinen Wagen zu bringen". c. 37 wird bis aufs Wort getreu die Scene A. Th. 88

(A. 375) geschildert.

Für die Tendenz dieser Nachdichtung gewinnt man einen Anhaltspunkt durch die Beobachtung, daß in mehreren Martyrologien 3. B. dem Basilianum und dem Romanum wie auch in griechischen Menologien ber 23. September, ber Lag ber hl. Thetla, zugleich als ber Lag ber Kanthippe und Polygena aufgeführt wird. Das ift um so auffallender, als nach Joh. Stilting (Acta Sanctorum Sept. VI 536) Baronius keine spanische Stadt zu nennen weiß, wo ein wirklicher Kultus der Aanthippe und Polyzena geübt worden wäre. Es handelt sich also höchst wahrscheinslich um einen erfolglosen Versuch, den Theklakult in Spanien durch die Verehrung

zweier fpanischer Martyrerinnen zu verbrangen.

In der Ginl. Upofr. S. 359 ff. ist schon die Frage nach ber Entstehung ber Begende behandelt. Ich halte an der dort gegebenen Darlegung auch Schmidt gegenüber feft, ber bie Unficht vertritt, daß ber Berf. ber A. P. ben Stoff ber Thetlas legende lediglich aus seiner eignen Phantasie geschöpft habe. Damit ist das religions= geschichtliche Problem, das die Entstehung des Theklakultes bietet, entschieden zu leicht genommen. Ein folcher Rult, wie er in Seleukia gepflegt wurde, ist sicher nicht in die Erscheinung getreten durch den Entschluß einiger Personlichkeiten, die bie A. P. gelesen hatten; er muß irgendwie in lotalen Traditionen wurzeln, seien fie nun hiftorischer oder muthologischer Art. Entweder hat man in Seleukia früher irgend eine heidnische Diva verehrt, der man später die christliche Märtyrerin unterschob, oder man hat dort das Gedächtnis der christlichen Märtyrerin gepflegt und serigod, der man hat dort das Gedachtits der ahriftlichen Martyrerin gepfiegt und sie mit der Zeit zur Heiligen gemacht. Weber in dem einen noch in dem andern Falle kann die entschiedende Umwandlung auf Anlaß der A. P. ersolgt sein, da man ihren Versasser ja sehr bald als "Fabelschuster" entlard hatte. Vielmehr muß man die Sache umkehren. Weil man Thekla als Heilige verehrte, darum las man, was er von ihr erzählte, trohdem man ihn selbst ausgegeben hatte. Er hat eben nur schristlich sixirt und dichterisch abgerundet, was man sich an ihrem Grabe erzählte. Sine andere Frage ist es, ob er der erste gewesen ist, der diesen Stoss ausseichnete aber ab er mie Ramsax mill sine ältere Ausseichnung übergebeitete. Auf zeichnete oder ob er, wie Ramsay will, eine ältere Aufzeichnung überarbeitete. Auf biefe Frage muffen wir noch turz eingehen. Ramsay behauptet Folgendes: 1. Die A. Th. gehen gurud auf eine Schrift aus bem 1. Jahrh. 2. Diefe Grundschrift erwähnt geschichtliche Tatsachen, beren Kenntnis vor dem Ende des 1. Jahrh. erloschen sein mußte. 3. Da sie keinen kanonischen Charakter trug und kein populäres Anssehen genoß, so war sie allerlei Beränderungen unterworfen, wodurch die Legende bereichert und ihr Ansehen gerechtfertigt werden sollte. 4. Die Handlung ist "Dichstung und Wahrheit", sie findet statt in Ikonium und dem pisibischen Antiochien während der ersten Anwesenheit des Paulus. 5. Das sprische Antiochien ist schon vor Bafilius an die Stelle bes pifibifchen getreten.

Daß man 3. 3t. bes Basilius die Handlung in bas sprische Antiochien verlegte, allerdings nicht ohne Widerfpruch von feiten der Bifibier, -– ist schon Apokr. 6. 359 hervorgehoben. Nach bem vorliegenden Text hatte man ein gewisses Recht bazu; aber es sind doch bei Lichte besehen nur zwei Züge, die auf das sprische Anstochien deuten; einmal die Bezeichnung des Alexander als συριάρχης (A. Th. 26 da I 25312) und die Lesart c. 23 (Au I 2514 f.): èν όδφ, èν ή ἀπό Ικονίου είς Δάφνην καρεύονται. Hätte der Bf. wirklich Alexander als sprischen Oberpriester sich vorges **ftellt, so müßte** er notwendig das syrische Antiochien als Schauplat des Martyriums gebacht haben. Aber die Lesart suplapyng ist fehr schlecht bezeugt, nämlich nur durch die von Tischendorf stark überschätzte H. C, während ABEkscm — E ist nach Lipsus, G nach Zahn die beste H. — Visos zus lesen; man braucht also gar nicht einmal Conybeares Armenier heranzuziehen, um mit Zahn und v. Gebhardt die

letztere Lesart für die allein richtige zu halten; es bleibt vielmehr ganz unbegreiflich, wie Lipfius seinen eigenen textfritischen Grundsätzen entgegen Tischendorfs Lesart sesthatten konnte. Es liegt allerdings nahe, das c. 28 genannte Daphne für das berühmte Daphne nahe bei dem sprischen Antiochien zu halten. Das müßte in der Tat dem Berf. vorgeschwebt haben, wenn Schmidt richtig gesehen hat, daß er das sprische Antiochien als die Station im Auge hat, von der aus Paulus seine Banderung nach Ionium angetreten habe. Aber abgesehen davon, daß eine lateinische, die sprische und armenische Bersion das Wort nicht haben, — es ist nicht ausgeschlossen, daß es außer dem berühmten Daphne dei Antiochien ein unbekanntes in der Nähe von Isonium — denn dort denkt es sich offendar der Bers. — gegeben hat. Schlimmstenfalls wäre es immer noch richter, mit Zahn Adoppy in Asphy zu bortigieren, als dem in Aleinasien sehnden Bers., der im übrigen eine gute Lokalsenntnis verrät, eine geographische Ungeheuerlichkeit auszubürden, wie sie die Berlegung des Martyriums nach Syrien sein würde, oder mit Ramsay aus diesem Zuge zu schließen, daß eine Grundschrift durch einen ortsunkundigen Schriststeller überarbeitet sei.

Allerdings glaubt er noch tiefer greisende Veränderungen nachweisen zu können. Er hält das Verhör der Thekla in Ikonium in der vorliegenden Form für eine Dublette des Verhörs in Untiochien. Der eine Anklagepunkt, daß Paulus ein Chrikfei, ist ein Anachronismus; es kann sich nur um eine Anklage auf Zauberei gehandelt haben. Wäre sie wirklich vor dem Provinzialgouwerneur erhoben, so wäre Paulus nicht mit einsacher Ausstoßung aus der Stadt davongekommen. Thekla konnte nicht zum Feuertode verurteilt, sondern mußte ihrer Familie zur Bestrasung übergeben werden. Ihr Verhör vor dem Richter kann nur eine Drohung gewest sein. Sinen ganz andern Sindruck machen die Ereignisse in Antiochien. Es wird damals dort eine Tierhetz veranstaltet sein, wozu Alexander der Galatarch, — das muß er nach Ramsay gewesen seine — ebenso wie der römische Gouwerneur und die Königin Tryphäna herübergekommen waren. Alexander hielt Thekla — die nach dem ursprünglichen Text Paulus nicht bei sich gehabt haben soll — für eine Hierdule; seine Umarmung war keine Schande, sondern eine Ehre für sie; ihr tälliche Wöspmathie der Menge sür Thekla, gestattet der Gouwerneur der Tryphäna, sie in freier Haft zu behalten, anstatt sie dem össentlichen Gesängnis zu überweisen. Der Tierkampf ist in seinen Grundzügen nicht durchaus unmöglich; einzelne Momente wie der Sprung in das Bassin mit den Robben charakterisiren sich als spätzer Busähe.

So plausibel diese ganze Konstruktion erscheinen mag, — sie ist trot alle archäologischen Gelehrsamkeit nichts als Wilkür, geleitet von dem Bestreben, einen möglichst großen historischen Kern aus den A. Th. herauszuschälen. Nur in einem Punkt ruht sie auf einer haltbaren Grundlage: das Martyrium in Isonium gehött wahrscheinlich der Legende in ihrer frühesten Gestalt nicht an (Upokr. S. 961) Der Abschnitt aus der Homilie Laudatio S. Protomartyris Apostolae Theclae unter dem Namen des Chrysostomus (opp. omn. ed. Montkaucon Paris 1718, hom. II p. 789—51) sautet: "Zu dem allen noch die Gesahren der seligen Märtyrerin! Denn sie sehe die Schönheit des Berlobten, und ließ sich nicht vom Anschauen abziehen. Ihr Mutter lag ihr in den Ohren, indem sie zur Hochzeit drängte, sie aber schrie pen Bräutigam im Himmel: Zu dir habe ich meine Augen erhoben, der die hem Bräutigam im Himmel: Zu dir habe ich meine Augen erhoben, der die siberlief sie ihr Bräutigam, mit Gesprächen von der Hochzeis sie siberlief sie ihr Bräutigam, mit Gesprächen von der Hochzeis sie siberlief sie ihr Bräutigam, mit Gesprächen von der Hochzeis sie siberlief sie aber schluß sich seische Lungsrau dich Ehristik, indem sie sprachelen. Weine Seele hat sich an dich gehängt. Es kamen ihre Berwandten zusammen und schweichelten, sie aber ließ Paulus vor ihr Auge treten, der bezeugte: Ich habe dich zugerichtet für einen Mann: als keuse Lungsrau dich Christus darzustellen. Es daten sie Dienerinnen unter Tränen, sie aber sang dem Bräutigam das Liedeslied: Wer will uns scheiden von der Liede Christi? Es drohten die Kichten mit den Strasen, sie aber trat alle zu Boden in einer Gesinnung, die da schrie: die Gewaltigen sind nicht den guten Werfen, sondern den bösen zu fürchten. Aber als

ob auch an ben Wegen Denkmäler ber Jungfräulichkeit ber Märtyrerin erstehen follten , ereignete sich etwas berartiges, was bem Mädchen zur Bersuchung werben mußte. Bon dem Gerichte freigelassen, ging sie der Fährte des Paulus nach, und von den gerüchtweisen Nachrichten geleitet war sie gutes Mutes, da auch die Wege zu Paulus führten. Es beobachtete aber der Teusel das Mädchen, und als er sie auf der Wanderschaft erspäht hatte, führte er ihren Verlobten gegen sie ins Feld, wie einen Räuber ihrer Jungfräulichkeit in der Wüste. Und da die Sole nun ihren Weg vollendet, erspäht sie zu Pferde nachsehend von hinten ihr Verlobter, und jaucht auf, daß er sie ergrissen hat. Sie ist ratlos: Bedrängnis von allen Seiten. Der Kämpfer stark, die Betämpste gebrechlich. Wo war in der Wüste die Jusucht eines Schlupswinkels? Sich zum Himmel wendend, zu dem, der allen, die ihn anzusen, überall gegenwärtig ist, brach die Jungfrau schluchzend in das Gebet aus: Derr mein Gott, auf dich habe ich gehossten — —"

Ueberlieferung handeln.

Bas Ramsay ju ber Unnahme einer Grundschrift aus bem 1. Jahrh. führt, ift ber Umftand, daß in den A. Th. geschichtliche Tatsachen erwähnt find, die im 2. Jahrh. nicht mehr bekannt sein konnten. Dagegen ist zunächst zu bemerken, daß fich nichts Sicheres darüber ausmachen läßt, wie zäh und wie treu historische Reminiscenzen fich durch die mundliche Ueberlieferung fortpflanzen können. Man kann es oft genug beobachten, daß fich eine stereotype Form derfelben bilbet, in der gewisse Einzelzüge auf lange Zeit hinaus sich konserviren. Für Ramsay kommen vor allen Dingen zwei Punkte in Frage: die "Königliche Straße" und die "Königlin Tryphäna". Ueber die "Königliche Straße" (Ramsay p. 30) ist A po fr. S. 360 das Nötigste gesagt. Mag dieselbe auch seit 74 n. Chr. eingegangen sein, — daß Onesiphorus Paulus entgegengegangen sei bis an den Kreuzugagnunkt, wo der Weg nach Itonium abzweigte, das tann fehr gut gedankenlos weitererzählt fein; gerade wer keine selbständige Lokalkenntnis besaß, wird derartige Nachrichten besonders treu und angstlich weitergegeben haben, um so mehr als er vielleicht bei der Wiebergabe ber übrigen Greigniffe seiner ausschmudenden Phantafie größere Freiheiten gewährte; durch die Ueberlieferung solcher Ginzelzüge sucht man den Unschein histo-rischer Treue zu wahren. Sind aber gar die geschichtlichen Reminiscenzen bedeu-tungsvoll für den Pragmatismus der Erzählung, so kann keine schriftliche Aufzeichnung fie treuer bewahren als die mundliche Ueberlieferung. So ift es mit ber Rönigin" Tryphäna, die keineswegs "mit unverfänglicher Beiläufigkeit", wie Gutschmidt meint, als eine Berwandte des Kaisers Claudius bezeichnet wird (A. Th. - im Gegenteil, dieser Umstand ist entscheidend für den Fortschritt der Hands Tryphana ift als historische Persönlichkeit nachgewiesen durch eine Münze lung. (bei Visconti, Iconographie grecque tom. II tab. IX 3), beren Avers den jugends lichen Kopf Polemons II., mit einem Diadem und der Umschrift BACIΛΕΩΕ ΠΟΛΕΜΩΝος zeigt, während der Revers in einem Diadem die Inschrift BACIΛΙΣΣΗΣ TPYOAINHC trägt. Gutschmidt hat angenommen, daß hiernach Tryphäna als die weite Chefrau Polemons II. zu gelten habe. Aber das ist aus chronologischen Gründen unmöglich. Polemon II. war im J. 37 noch ein Kind, kann also im Jahre 49/50, wo Tryphana als Witwe erscheint, kaum verheiratet gewesen sein. Tryphana war vielmehr die Tochter Polemons, Königs von Pontus, die Gattin Kotys', Königs von Thracien, und die Mutter der Könige von Thracien, Pontus und Armenien. Gin Recht hatte fie nur auf die pontische Königswurde, und fie erscheint baber nicht

Der griech. Tegt lautet: ως δε έδει καν ταις όδοις παρθενίας ανδριάντας αναστήναι τη μάρτυρι.

auf thracischen Manzen. Der Polemon, bessen Bild die fragliche Manze zeigt, ift nicht ihr Gemahl, sondern ihr Sohn. Wahrscheinlich hat sie für ihn während seiner Minderjährigkeit die Regierung geführt und ist von ihm bei Seite geschoben, nachdem er großjährig geworden war. Sie wird sich dann auf ihre Privatbesigungen in der Nähe von Jonium zurückgezogen haben. Ihr Berwandtschaftsverhältnis zu dem Kaiser Claudius wird durch solgende Stammtasel veranschaulicht:

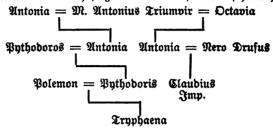

Darnach ift ihre Mutter Pythoboris die rechte Cousine des Raisers Claudius, Tryphäna also eine Nichte zweiten Grades von ihm. Caligula als der Enkel des Antonius hatte dessen Familie auf alle mögliche Weise außgezeichnet; Claudius setzte diese Politik fort. Tryphäna wird daher auch als verwitwete Königin seine Gunft und seinen Schutz genossen haben. Es entspricht nach Ramsay daher ducks der historischen Situation, wenn Alexander den Jorn des Raisers fürchtet, als er glaubt, Tryphäna sei gestorben. Mit Nero (54 n. Chr.) wurden die Berhällenisse total andere; der suchte seinen Borgänger lächerlich zu machen, indem er gerade das Gegenteil von dem tat, was Claudius getan hatte. Damals verlor Polemon sein Königreich Hontus; für Tryphäna wurde eine Kolle, wie sie die Ä. Thir zuweisen, gänzlich unmöglich. Man konnte daher — meint Ramsay — im Lahrh. gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, daß ihr Tod der Stadt den Jorn des Kaisers zuziehen würde. Er schließt daraus auf eine schriftliche Quelle aus dem 1. Jahrh. Dagegen ist zu sagen: Wenn dem Verf. der A. Th. dieser Jug nicht als historische Kemminscenz durch die mündliche Ueberlieferung geboten wäre, so würde er nicht die geringsten Bedenken getragen haben, etwas Aehnliches zu ersinden. Man braucht sich nur daran zu erinnern, was er im Mart. P. an freier dichterischer Ersindung leistet.

Bas Ramsay als die Urgestalt der Theklasge aus den Atten ausscheidet: Paulus ohne die Begleitung des Demas und Hermogenes wird von Onesiphons in sein Haus aufgenommen; er fascinirt Thekla durch seine Predigt und wird der der Bauberei angeklagt, verurteilt, gegeißelt und aus der Stadt hinausgestoßen; Thekla wird von ihrer Familie mit Bitten und Drohungen bestürmt, daß sie Thamprus heiraten soll; um sie einzuschüchtern, stellt man sie vor Gericht, muß sie aber freilassen; in Antiochien, wo sie ohne Paulus ist, wird sie von Alexander getükt, worauf sie ihm sein Gewand zerreißt und wegen Schändung des Oberpriesters zur Lierkamps verurteilt wird; Tryphäna nimmt sie auf; vor dem Kamps wird ke auf dem Käsig einer Löwin außgestellt; von den Tieren wird sie nicht beschädigt und auf Tryphänas Sinsluß hin freigegeben, — das mag durchweg richtig sein, obgleich mehr als ein Bedenken dabei übrig bleibt. "Aber was zwingt zu der Annahme, daß diese "Original tale of Thecla" schriftlich aufgezeichnet war? Die Gründe, die Ramsay hierfür ansührt, — sind völlig unzureichend. Die Annahme genügt durchweg, daß der Bersasser nicht alles frei ersunden hat, vielmehr auf einer mündlichen Ueberlieferung sußt, die sich ein Jahrhundert hindurch sortgesponnen, und auch einige kleine Züge bewahrt hat" (Harnach II 1, 505).

#### f. Die romifde Baulusfage.

Lipfius tonftatirt (Quellen ber röm. Petrusfage S. 182): Zwifchen bem gnoftischen Martyrium bes Paulus und ben tatholischen Atten bes Petrus und Paulus

fehlt es an allen Berührungspunkten — abgesehen von der Geschichte der Plautilla. Er benkt bei bem "gnostischen Martyrium bes Paulus" an ben fogen. Linustext (Aa I 23—44), ber eine erweiternde Üeberarbeitung des Schlußabschnittes der A. P. (Aa I 104—117 Apofr. S. 380—383) darstellt. Da in dieser kürzeren und urs fprünglichen Recension die Geschichte vom Schleier der Plautilla fehlt, so gibt es überhaupt keinen Berührungspunkt zwischen dem Martyrium Pauli und den Akten des Betrus und Paulus (von Lipsus abgedruckt unter dem Titel ,μαρτύριον των άγίων ἀποστόλων Πέτρου και Παύλου' Αα Ι 118-177 μηδ ,πράξεις τῶν άγίων ἀποστόλων Πέτρου και Παύλου Aa I 178-222), den fog. Marcellusterten. Die letteren behandeln im wefentlichen die Rampfe des Betrus mit dem Magier Simon und führen Baulus dabei als ben Sefundanten bes ersteren ein, ber eigentlich nur zu bestätigen hat, mas Betrus behauptet. Es ift in ihnen alfo berfelbe Stoff verarbeitet, wie in ben Actus Petri cum Simone, aber unter gang anderen Gesichtspunkten. Nach ben Betrusaften, die jedenfalls in hohem Mage von den A. P. abhangig find, beforgt Betrus in seinen Rampfen mit Simon die Geschäfte bes Paulus, in ben Aften bes Betrus und Paulus ift Paulus nur zur Unterftutung bes Petrus ba. Lipfius nimmt an : Urfprünglich habe eine ebionitische Grundschrift von Rampfen zwischen Betrus und Baulus erzählt; als man daran Anftoß nahm, habe eine fpatere Zeit Paulus in den Magier Simon verwandelt; endlich habe man das Bedürfnis ge-fühlt, beide Apostel in völlige Harmonie zu setzen und die Figur des Paulus nachträglich in bas Bilb der Rampfe zwischen Petrus und Simon hineingezeichnet. Wir brauchen hier nicht zu prufen, ob er mit diefer Annahme im einzelnen recht hat. Es genügt uns, zu konstatiren, daß weber die A. P. noch die Betrusakten als Entwicklungsftufen der in den Marcellusterten vorliegenden Geftalt der Sage aufzufaffen find. Es handelt sich vielmehr um zwei disparate Traditionen: um eine petrinische, in der Paulus als Nebenfigur auftritt, und eine paulinische, in der Petrus eine untergeordnete Rolle fpielt.

Die paulinische Tradition, wie sie durch die A. P. und die von ihnen abhängigen Betrusakten reprafentirt wird, ist jedenfalls nicht die Tradition der romischen Gemeinde; das beweist die hartnäckige Ablehnung, welche die A. P. in Rom erfahren haben. Den römischen Anschauungen und Tendenzen entspricht vielmehr bie petrinische Tradition, in der Paulus hinter Betrus zurückritt. Damit ist aber nicht gefagt, daß biefe lettere ber ersteren an hiftorischem Bert überlegen fei. In allen Einzelheiten find vielmehr beide gleich wertlost. Es tann fich nur darum handeln, ob etwa die geschichtlichen Borausfetzungen bei der einen haltbarer find als bei ber anderen. Die petrinische Legende fest voraus, daß Baulus und Betrus su gleicher Zeit in Rom missionirt haben und Martyrer geworden find. Dagegen verlegt die paulinische Tradition in ihrer alteren Gestalt, wie fie in den A. P. vorliegt, Die Wirtfamteit bes Betrus, wenn fie überhaupt von einer folchen weiß, hinter ben Tob bes Paulus, mahrend sie in ihrer jungeren Form nach den Petrusakten bie beiben um einander herumführt: als Petrus in Rom eintrifft, ift Paulus nach Spanien abgereist, und als Paulus zurückfehrt, ist Petrus tot. Es fragt sich, welche Borftellung ben geschichtlichen Berhaltniffen am ehesten entspricht. Harnad (II 1, 6. 243 Anm. 1) betont "die Ginstimmigkeit und Widerspruchslosigkeit der Tradition, Betrus und Paulus seien zugleich Märtyrer geworden und zwar in Rom unter Rero". Ginftimmigkeit herrscht aber nur barüber, daß sowohl Baulus wie Betrus in Rom gewesen ist und beibe unter Nero bas Martyrium erlitten haben. Dagegen daß bies gleichzeitig geschehen sei, lätt sich nicht ohne weiteres aus ben Zeugniffen entnehmen. Dafür läßt sich außer den völlig unzuverlässigen Citaten aus der ,Praedicatio Pauli bei Pf.-Copprian de rebaptismate 17 (f. o. S. 369) und aus ber problematischen "Praedicatio Petri et Pauli bei Lactanz (inst. div. IV 21 f. oben 5. 369) nur Dionysius v. Korinth als Zeuge aufführen (Euf. h. e. II 25, 8 f. Upotr. S. 365): "Denn auch haben die beiden (Betrus und Paulus), nachdem fie in unferm Korinth gepflanzt hatten, uns in gleicher Weise gelehrt. Gbenso aber haben fie auch, nachdem fie in Stalien gleichzeitig gelehrt hatten, zu gleicher Beit

bas Martyrium erlitten". Berfteht man von biefer Stelle aus fantliche Rachrichten, bie Baulus und Betrus als Lehrer und Martyrer in Rom zufammenftellen, fo ge winnt man allerdings eine einstimmige und widerspruchslose Tradition bafür, baß fie gleichzeitig in Rom gewirft und gelitten haben. Dann fällt vor allem ins Gewicht ber befannte Abschnitt 1. Clem. 5 f. (pa 36 1 ff. vgl. Apotr. S. 365), ber für sich allein genommen, wie Harnack selbst zugibt, noch nicht beweist, das Petrus und Paulus zu gleicher Zeit mit einer Menge anderer Christen in der Neronischen Verfolgung untergegangen sind. Man kann sich serner auf Ignatius berufen (Nom. 4 pa 96): "Nicht wie Petrus und Paulus gebe ich euch Vorschriften". Weiterhin kommt in Betracht Irenäus (adv. haer. III 1, 1): "Matthäus breitete unter den Hebräern das Evangelium in ihrer eigenen Sprache auch schriftlich aus, während Betrus und Paulus in Rom evangelijirten und die Gemeinde gründeten", sowie Tertulian (adv. Marc. IV 5): "Last uns sehen, was auch die Römer aus erster Hand verfündigen, benen sowohl Petrus als Paulus das Evangelium mit ihrem Blut versiegelt hinterlassen haben" (vgl. de praeser, haer. 36: "Wie glücklich jene Gemeinde, für die die Apostel die ganze Lehre mit ihrem Blute ausgeströmt haben, wo Betrus bem Leiben bes Herrn gleichgestellt, wo Paulus mit bem Tobe bes Johannes gefront wirb"). Aehnliche Meußerungen bei Commodian (carm. apol. 820) und Betrus v. Alexandrien haben neben ben alteren Zeugniffen feinen felbständigen Bert. Man fann alle angeführten Stellen im Sinne bes Die nuffus v. Rorinth von einer gleichzeitigen Birtfamteit und einem gleichzeitigen Martyrium des Petrus und Paulus in Rom verstehen, aber an sich ist man durch ihren Wortlaut nicht dazu genötigt. Es ist schon Apotr. S. 365 darauf hinge wiesen worden, daß man den Ausdruck xara rov adrev xarpov bei Dionysius nicht preffen barf. Wie wir heute fagen konnten: herder und Schiller wirkten gleich zeitig in Beimar und ftarben um diefelbe Zeit, fo konnte Dionyfius von dem Birten und Leiden des Petrus und Paulus in Rom ein Jahrh. fpater fagen: es fiel in diefelbe Beit, felbft wenn der eine im 3. 62 oder 63 und der andere 64 geftorben ware und fie nicht gleichzeitig in buchftablichem Sinne, fondern nur etwa in ben felben Jahren bort gepredigt hätten.

Selbstverständlich ift das nur eine Möglichkeit, mit der man erst rechnen wird, wenn sich das duchstäbliche Verständnis als unmöglich erweist. Unmöglich aber würde es sein, wenn nachgewiesen würde, daß Paulus nicht in der Neronischen Versolsung, sondern schon früher unter dem Richtschwert gefallen sei. Dazür sprechen in der Tat mehrere Umstände (vgl. Upokr. S. 365): 1. Die Todesart, die von den Martern der Versolgung bestimmt unterschieden wird. 2. Die Richtstätte, die ausdrücklich an die Straße nach Ostia und nicht in die Gärten des Nero verlegt wird. 3. Das Schweigen der kandnischen Ansstelligsschichte, das auf einen ungünstigen Ausgang des Prozesses zu deuten scheinen. Allerdings könnte hinsichtlich dieses letzten Punktes eine merkwürdige Koincidenz vorliegen: Das Urteil in dem Prozes des Apostels, das nach AG. 28 so zwei Jahre nach seiner Ankunst in Kom gesprochen sein soll, könnte eben im J. 64 gefällt und vollstreckt sein. Das würde vorausststa, daß Paulus im J. 62 in Kom eingetrossen würe. Da Paulus von Festus gleich nach dessen Appstels zu seinem Posten in Jerusalem abgelöst hat? Ueber diesen Zeitunk herrscht keine Einstimmigkeit. Hannach hat dassür, wie schon D. Holhmann und Blaß, das Jahr 55/56 ausgerechnet. Er stützt sich dabei auf die Chronis des Sussessen den scholben einstellt zum 10. ober 11. Jahr des Claudius (10. nach Herro, 11. nach den codd. APF) — Jan. 50/51 oder Jan. 51/52 n. Chr.: Claudius sandt Felix als Statthalter von Judäa aus. Zum 2. Jahr des Nero (Armen. 14 des Claudius) — Okt. 55/56 n. Chr. heißt es: "Festus solgt dem Felix, unter dem des Nowiges Agrippa Rechenschaft von seiner Religion ablegte, als Gesangener nach Kom geschickt wird". Da Eusedius die Daten sür den Anchsolgers des Festus, Albinus, richtig angibt, so hält Harnack es für unzu des Nachfolgers des Festus, Albinus, richtig angibt, so hält Harnack es für unzu

lässig, wenn Schürer die Daten für Felix und Festus für willkürlich erklärt. Er sindet die Bestätigung für die Angabe des Eusedius dei Josephus (antiq. XX 8, 9), der berichtet, Felix sein ach seiner Abberusung von den Juden verklagt worden, sein Bruder Pallas aber habe ihm Verzeihung dei Kero erwirkt. Nach Tacitus (annal. XIII, 14. 15) ist aber Pallas zu derselben Zeit, als Brittanicus die toga virilis empsing d. h. an dessen 14. Gedurtstage, in Ungnade gesallen; da Brittanicus 41 geboren ist, so würde man dadurch auf Febr. 55 gesührt. Felix müßte also spätestens Ende 54 abberusen sein, da von seinem Abgang dis zur Erhebung der Anklage und ihrer Erledigung durch Pallas immerhin einige Wochen verstrichen sein dürsten. Demnach hätte Festus im Spätsommer 54 sein Amt angetreten, da Paulus nach UG 27 • Ende September oder Ansang Oktober schon längere Zeit aus See ist. Paulus wäre also im Frühjahr 55 nach Rom gekommen und die 2 Jahre seines dortigen Ausenthaltes nach UG. 28 so wären im Frühjahr 57 absgelausen. Dann könnte allerdings sein Prozeß unmöglich mit seiner Verurteilung geendet haben; er müßte vielmehr wieder freigekommen sein und seiner Merurteilung geendet haben; er müßte vielmehr wieder freigekommen sein und seiner Perurteilung seendet haben; er müßte vielmehr wieder seigekommen sein und seiner zweiten Gesangensschaft in der Neronischen Versolgung zu enden. Soust könnte unmöglich die Tradition, die Dionystus wiedergibt, ihn mit Petrus zu gleicher Zeit sterden lassen.

als Willionar wieder aufgenommen gaven, um dann nach einer zweiten Sesangenschaft in der Neronischen Verfolgung zu enden. Soust könnte unmöglich die Trabition, die Dionysius wiedergibt, ihn mit Petrus zu gleicher Zeit sterben lassen.
Aber diese Chronologie leidet unter den größten Schwierigseiten. 1. Nach Josephus ist Felix von Nero bestätigt und hat noch viele seiner Umtshandlungen unter dessen Negierung vollzogen; da Nero aber erst Oktober 54 Kaiser wurde, so kann Festus nicht im Sommer 54 die Nachfolge des Felix angetreten haben. Harnach möchte baher ben Sturz bes Pallas auf Febr. 56 verlegen, indem er einen Frrtum bes Tacitus annimmt. Pallas fei nicht, wie biefer berichtet, wenige Tage vor bem 14., sondern dem 15. Geburtstag des Brittanicus gestürzt. Aber es ist sehr prekar, die Chronologie des Tacitus anzuzweifeln, die das Sicherste von allem ist. 2. Selbst wenn Festus nicht im Spätsommer 54, sondern erit 55 Prokurator geworden wäre, bliebe eine andere Schwierigkeit ungeloft. Nach AG. 26 27 ift Paulus beim Amtsantritt des Festus bereits 2 Jahre in Haft gewesen; seine Berhaftung wäre also im J. 53 erfolgt; nach UG. 24 10 ist Felix aber damals schon "seit vielen Jahren" im Amt, während er nach Eusebius erst 51 Profurator geworden ist, also erst zwei Jahre hinter sich hat. Man mag den Ausbruck "viele Jahre" noch so wenig pressen, jebensalls mussen mehr als 2 Jahre damit gemeint sein. 4 Jahre dursten es minbeftens gewesen sein, sodaß Paulus frühestens 55 verhaftet und 57 nach Rom überführt mare. 3. Nach Eusebius' Chronik ift im 7. Jahre des Nero, 61 n. Chr., Albinus der Nachfolger des Festus geworden. Festus hätte seinen Bosten demnach mindestens 4 Jahre, nach Harnack aber sogar 5—6 Jahre verwaltet. Dazu steht in seltsamem Widerspruch, daß Josephus (ant. XX 8) über seine Regierungszeit mur in einem Sat berichtet, während er von Felix sehr breit erzählt. Die Berswaltung des Festus kann darnach kaum so lange gedauert haben. 4. Wäre Paulus im 3. 59 ober gar schon 58 wieder auf freien Fuß gesetzt, so hätte er dis 64 noch eine 5—6jährige Wirssamstell vor sich gehabt. Wo hat er sich in diesem immerhin doch nicht ganz verschwindenden Zeitraum ausgehalten? Es ist doch im höchsten Grade auffallend, daß sich uns keinerlei Nachricht darüber erhalten hat. Denn für bie spanische Reise gibt es kein unzweideutiges Zeugnis, — Clemens mit seinem τέρμα της δύσσως kann für sich genommen nicht dafür gelten, schon wegen der ftark rhetorischen Farbung ber Stelle nicht, — abgesehen von ber Nachricht im Muratorischen Fragment, die aber, wie Schmidt richtig hervorhebt, ihre Quelle in den Petrusakten baben burfte (ware Harnacks Hypothefe richtig, das c. 1—3 derfelben zu den A. P. gehört haben, so mußte sie auf diese zuruckgehen) und daher nicht mehr Glauben verdient als diese. Nimmt man dazu, daß Origenes, der die A. P. gelesen und geschätzt hat und also durch sie auch die spanische Reise kennen mußte, über sie schweigt an einer Stelle, wo er fie notwendig hatte erwähnen muffen, fo tann man mit ihr als mit einem historisch auch nur einigermaßen sichergestellten Greignis durchaus nicht rechnen. Aber selbst wenn man es könnte, — sollte ein so fruchtbarer Schriffteller wie Paulus in den letzten Jahren seines Lebens so steril geworden sein, daß nichts aus dieser Zeit konservirt worden ware als einzelne Fragmente, die in die Pastoralbriese verarbeitet sind?

Diefen Schwierigfeiten gegenüber verbient Erbes' Rritit an bem Datum bes Eusebius für ben Umtsantrit bes Festus ernste Beachtung. Rach Hieronymus batirt Gusebius benselben auf bas 2. Jahr bes Nero, nach bem Armenier auf bas 14. bes Claudius; mahrscheinlich mar er ursprünglich bei bem 1. Jahr bes Rero bemerkt, so daß er in der einen Handschrift sich auf das Jahr vorher, in der and bem sich auf das Jahr nachher verschoben hätte. Dafür spräche die Nachricht h. e. II 22: Als dieses (des Felix) Nachsolger wird Festus von Nero entsandt, vor dem Paulus sich verautwortete. Darnach wäre also Festus 55 Prokurator von Judäa geworden. Aber ursprünglich waren die Angaden des Euseins wahrscheinlich nicht nach Raiserjahren, sondern nach ben Jahren ber judaischen Ronige berechnet und der Amtsantritt des Festus zu dem 10. oder 11. Jahr des Agrippa notirt. Frrtumlich sehte Eusebius bei seiner Umrechnung in Kaiserjahre Agrippa 10 = Claudius 14, Agrippa 11 = Nero 1, weil er den Regierungsantritt des Agrippa auf das 5. Jahr des Claudius = 45 n. Chr. datirt hatte in der Annahme, das Agrippa II. unmittelbar auf Agrippa I. gefolgt und also Aprippa 1 = Claudius 6, fei. In Wirklichkeit ließ ihn Claubius erft auf ben Tob feines Obeims Berobes v. Chalcis warten, ber 48 n. Chr. erfolgte und feste ihn erft 50 n. Chr. als Rong ein, sodaß Agrippa 1 = Claudius 10, Nero 1 also = Agrippa 5 und Agrippa 11 = Nero 6 = 60 n. Chr. ware. Demnach hatte Festus fein Amt im Sommer 60 angetreten und Baulus mare Frühjahr 61 nach Rom getommen. Dagegen fpricht nicht, daß Pallas, der schon 55 gestürzt ist, sich noch nach dem Rücktritt des Feltz, der dann erst 60 von den Juden verklagt sein konnte, erfolgreich für diesen ver wenden konnte. Auch Harnack nimmt an, daß er auch nach der Enthebung aus seiner offiziellen Stellung noch längere Zeit auf Nero Einfluß gehabt haben konnte, der ihn erst 62 völlig verstieß und um seines Gelbes willen ermorden ließ. Dar nach ist Paulus von 61—63 in Rom gewesen. Ist er, wie Erbes will, in seinem Prozes verurteilt und hingerichtet und starb Petrus im solgenden Jahr in der Neronischen Bersolgung, so konnte ein späteres Jahrhundert den Tod der beiden als gleichzeitig ansehen. Dann haben Paulus und Petrus sich höchst wahrscheinlich in Rom nicht getroffen; benn als Paulus dort eintrifft, ist Petrus noch nicht an wesend, — das zeigt der Bericht von AG.; sollte ihr Berf. es wirklich keiner Er wähnung für wert gehalten haben, wenn er innerhalb ber 2 Jahre in Rom auf getreten mare? Es scheint bemnach die Darstellung ber A. P., wonach Baulus bas Martyrium erlitten hatte, ohne mit Betrus in Rom zusammengetroffen zu sein, auf einer guten geschichtlichen Grinnerung gu beruhen. Diefelbe Ueberlieferung wollen offenbar die Petrusaften respektiren, wenn sie Paulus aus Rom entfernen, um Raum zu gewinnen für das Auftreten des Petrus. Das ist sehr ungeschickt, da auf die Weise entgegen dem geschichtlichen Tatbestand der Tod des Petrus vor die End hauptung des Paulus gelegt wird. Es erklärt fich wohl nur aus der Rücksicht auf die A. P., die den Tod des Petrus fälschlich in die Neronische Verfolgung verlegen. Ihre Auktorität scheint für ben Berf. ber Betrusakten so groß gemesen zu fein, bat er es nicht gewagt hat, Betrus austatt Paulus in ber Neronischen Berfolgung sterben zu lassen. Andererseits hat er sich auch nicht entschließen können, im Biber fpruch zu bem Schweigen ber UG. ausbrudlich von einer Freifprechung bes Baulus zu berichten, er läßt ihn vielmehr mit Gulfe eines bekehrten Schließers entfliehen. So hat man doch wohl die Situation in A. Pe. 1 zu verstehen; diese Auffassums wird bestätigt durch Chrysostomus (in 2. epist. ad. Tim hom X. Montf. XI 722): er stand schon vor Nero und entflob; als er aber seinen Beinschenken unterrichtete, da wurde er enthauptet. Wie die A. P. dem überlieferten Tatbestande gerecht m werden fuchen, wonach Baulus in einem gesonderten Prozegverfahren verurteilt ift, und ihm doch den Ruhm zuerkennen wollen, in der weltgeschichtlichen Rataftrophe ber Neronischen Berfolgung untergegangen zu sein, und welche Berwirrung fie babei anrichten, ift Apofr. S. 365 gezeigt.

Sonft laffen fich taum irgend welche hiftorische Reminiscenzen in ber romifchen Paulusfage ber A. P. entbeden. Daß er Nero perfonlich gegenübergeftanben haben foll, tann ebenso gut freie bichterische Erfindung fein wie es die geschichtliche Bahrscheinlichkeit für sich hat nach 1. Clem. 5 μαρυρήσας επί των ήγουμένων vgl. mit AG. 27 24. Dagegen ift ber Berf. von jeder romischen Lokaltradition völlig verlaffen; er kennt weber ben Tobestag des Paulus — nach Erbes (S. 37 ff.) der 28. Februar — noch seine Richtstätte an der Straße nach Ostia. Mur das scheint er richtig ju wiffen, bag Paulus urfprünglich am Orte feiner hinrichtung begraben mar.

#### g. Die Ueberfegung.

#### "Die Taten bes Paulus und ber Thefla.

Ueber bie Hff. f. Lipfius Aa I Prol. C ff. Preuschen bei harnack I 187. Lipfius kennt 11 griech. His. (A-M) aus bem 10.—14. Jahrh., die sich in drei Familien gruppiren: die erste EIKL, die zweite FGHM, die dritte ABC. Die erste Familie hat den ursprünglichen Text am reinsten erhalten, wie das Fehlen aller Anhänge beweist. Die zweite berichtet ausführlich von der Wirksamleit und den Schicksalen Theklas auf dem Berge bei Seleukia,, am ausführlichsten M, demnächst G, die Grabe seiner odit. princ. zu Grunde legte. Die britte erweitert den Anhang von G und M unter Zusammenziehung seines Inhalts in ein kurzes Referat um eine unterstrdiche Reise nach Rom. Es ist nicht verständlich, wie Tischendorf und Schlau bazu gekommen sind, C allen übrigen Hs. vorzuziehen. Nach Lipsius ist E die beste Hs., ihr zunächst kommen F und G; erst an dritter Stelle kann etwa noch A in Frage kommen.

Neben ben griech, codd. benutt er eine flavische, eine in 4 Hf. erhaltene sprische (18a-4) und drei lateinische Bersionen (c. d. m.). Ein festes Prinzip läßt er in ihrer Berwertung für die Textkritt nicht erkennen. Die Grundlagen für eine solche hat erft in Bezug auf die lat. Uebersetzungen Web ar die geschaffen. Er hat in 24 von ihm verglichenen H. 3 selbständige Uebersehungen entbeckt. Die von ihm mit A bezeichnete Uebersehung ift nur in 2 Hs. (A. B.) erhalten; dagegen haben die Uebersehungen B und C weite Verbreitung gefunden; man hat sich nicht damit begnügt, sie durch Abschreiben zu vervielfältigen, sondern hat sie durch mannigsante begingt, sie duch Absgrieben zu derbiefunigen, solden zu ist ste der Anternagen dem jeweiligen Geschmack anzupassen sich bemüht, so daß im Laufe der Zeit sich verschiedene Typen herausgebildet haben — Gebhardt verwendet für sie den Lerminus "Verstonen" —; B ist durch 3 Verssonen (Ba, Bb, Bc), C durch 4 Versionen (Ca—Cd) vertreten. Von den von Lissus den Versionen Ha, change des verschiedenschaften von des Verstonenschaften des verschiedenschaften von des Verstonenschaften von der Verschaften von kannte also nur 2 Uebersetzungen B und C in 1 bezw. 2 Bertretern und zwar die beiden am wenigsten zuverlässigen. Durchaus korrekt gibt freilich auch A die grie-hische Borlage nicht wieder; aber sie läßt soviel erkennen, daß der ihr vorliegende Lett aus einer Zeit stammt, wo "der Strom der Ueberlieferung sich noch nicht in bie verschiedenen Arme geteilt hatte, in benen er seit dem 10. Jahrh. fließt." Außer biesen annähernd vollständigen Uebersetzungen, zu denen noch ein kleines Bruchstück E tommt, kennt Gebhardt noch umfangreiche Fragmente von einer vierten (D), die fog. Fragmenta Brixiana, in benen Corpen (Die Urgestalt der Baulusatten InB 1903, S. 48 ff.) die ursprüngliche Gestalt der A. P. erkennen will. In der Tat finben fich darin so tiefgreifende Abweichungen von dem griech. Text, daß man diese Fragmente als eine selbständige Redaktion der Thekla-Legende ansprechen muß. Aber was Corsen beibringt, genügt nicht, um zu beweisen, daß sie ursprünglicher ist als unser griechischer Text. Nachdem Schmidt (A. P. S. 217 ff.) die Corsensche Spothese einer ebenso gründlichen wie vernichtenden Kritif unterzogen hat, kann ich mir alle weiteren Bemerkungen bazu sparen. Gebhardt behalt mit feiner Beurteilung ber Fragmente Corfen gegenüber in allen Punkten recht; barnach begegnet man in biefem Text auf Schritt und Tritt willfürlichen Aenderungen und Bufagen, jo baß bas gange eher ben Namen einer Baraphrafe als ben einer Ueberfetjung verdient. Angesichts bieses Tatbestandes dürfte es taum zu bedauern fein, daß ber größte Teil der Uebersehung verloren gegangen ift. Bon geringerem tertfritifchem Wert sind verschiedene fürzere Fassungen des Inhalts, von denen die eine, Epitome IV, sich ziemlich eng an den Urtext anschließt und die Quelle für die Berfion Bb abgegeben hat. Gine tritische Bergleichung der Uebersetzungen mit dem bisher be tannten griechischen Tegt zeigt, daß ber lettere in hohem Grabe erganzungsbeburftig ift, jugleich aber ergibt fich baraus, baß teine ber Berfionen zuverläffig genug ift, um auf ihre Auttorität hin den Urtert emendiren zu können.

Gine gewisse Kontrolle gestattet neuerdings die koptische Uebersetzung. Leiber hat Sch mibt die Aufgabe, das Verhältnis des Kopten zu den Griechen und Leteinern zu bestimmen, dem künftigen Herausgeber der A. P. zugeschoben und sich auf gelegentliche Undeutungen in feinen tertfritischen Unmertungen beschränft. hält ben Kopten für einen vorzüglichen Textzeugen. Damit dürfte er ihn vielleicht etwas zu hoch eingeschätt haben. Aber soviel ist sicher, daß er in einer Reihe won Lesarten einen Text bietet, der ursprünglicher ist als der griechische Text bei Lipsus. Bo er mit den Lateinern gegen die Griechen übereinstimmt, wird man ihm folgen muffen. Bon ben Berbefferungen, die v. Gebhardt auf Grund ber Latt. vorgenom

men hat, werden 10 durch ben Kopten bestätigt:

1. c. 7 (Apotr. S. 370 18) sind die Worte "vor dem Angesicht des Paulus zu stehen und" zu streichen; 2. c. 8 (A. 370 22) wird der Zusah "daß ich sie sehe" von sämtlichen Ueber

fetjungen einschließlich bes Ropten bezeugt.

3. c. 10 (A. 370 so) haben die Latt. ftatt ti tolauty nadyoal: quid talis es? und quare talis es?, was der Ropte bestätigt: "Thekla, die mir verlobt ift, warm alfo ?"

c. 15 (A. 371 20) haben die Latt. τῷ Παύλφ nicht gelesen; ebenso liest de Ropte.

c. 16 (A. 371 s7) find die Worte "und sofort wirst du ihn verberben" nach ben Lateinern "et celerius peribit" und bem Ropten "und er wird fterben in Gile" zu ändern etwa in "und sofort wird er sterben"

6. c. 24 (A. 373 23) ift nach Lat. C und Ko ftatt "beines geliebten Sohnes", zu lesen "beines heiligen Sohnes", da es wohl zu verstehen ist, daß άγίου in daß gebräuchlichere άγαπητού umgewandelt wurde, nicht aber daß Umgekehrte.

7. c. 27 (A. 374 10) haben die Lateiner übeinftimmend hinter damnavit (eam) ad bestias die Worte "Alexandro munus edente". Gebhardt hat daraushin vermutet, daß die griech. Vorlage hinter θηρία etwa die Worte gehabt habe: 'Alexandro δρου τά χυνήγια δόντος. Der Ropte bestätigt diese Vermutung, da er an ber ente fprechenden Stelle ben Bufat bietet: "indem Alexander es mar, ber fie gefangen", was offenbar eine mahrscheinlich burch ben Charafter ber toptischen Sprache gebotene ober durch die Unbeholfenheit des Ueberfeters verurfachte Umschreibung bes lateinischen Ausbrucks Alexandro munus edente ift. Im unmittelbaren Anschust baran (A. 374 10 f.) ift mit bem Lateiner A und Ro zu lefen: "Die Beiber aber der Stadt schrieen vor dem Richter stuhl". Die letten drei Borte werden burch Ko und die andern Latt. gegen A geschützt, der sie fortläßt.

8. c. 28 (A. 374 21) gibt der Kopte den Latt. recht mit ihrer Lesart: iniusta

fiunt in hac civitate gegenüber den Griechen: dvooia uplois glostat er th nickt ταύτη. 374 22 fordert er mit ihnen die Auslassung des Namens "Falkonilla", sowie

die Aenderung von ήν τεθνεώσα κα! in ή τεθνεώσα.

9. c. 29 (A. 374 31) muß man jest auf Grund ber Uebereinstimmung von Ro und ben Latt. lefen: "Du Gott ber himmel, Sohn des Bochften".

10. c. 39 (A. 376 22) hat Gebhardt vermutet, daß die Lekart von E xarz χήσασα αθτήν τῷ λόγφ die ursprüngliche sei. Ko gibt ihm Recht, da er liest: "indem

fie lehrte fie das Wort".

Die meisten dieser Lesarten hat die Uebersehung bereits berücksichtigt. Mehr läßt sich vorläufig taum aus dem Kopten und den Latt. zur Korrettur des Lipfiusfchen Tertes gewinnen. Auf die Auftorität bes Ropten allein fann man ebensowenig wie auf Grund der Latt. allein ben griechischen Text emendiren. Die Uebersetzung halt sich daher durchgehends an den von Lipsius gebotenen Text. Wenn A. 370 44 "Thetla" statt "Theoklia" steht, so bitte ich das als Drucksehler zu entschuldigen. Dagegen wage ich kaum um Nachsicht zu bitten für das mir nachträglich selbst uns begreisliche Bersehen A. 373 s., wo ich übersetzt habe "Ich komme ganz von Sinnen" statt "Ich werde mich scheren". Selbstverständlich habe ich Lipsius' Text an der Sand bes von ihm gebotenen Materials einer eingehenden Nachprufung unterzogen und vor allen Dingen überall da korrigirt, wo Lipsius seine eigenen textkritischen Grundsähe verleugnet, wie c. 26 (A. 373 40), wo er gegen ABEFGm die Lesart συριάρχης sesthält (s. o. S. 375) und den Zusah 'Αντιοχίων πρώτος, der durch ABE cms, sowie Ko ("ber ber Große war von Antiochien") bezeugt wird, fallen läßt. Gin This der Fall liegt c. 87 (A. 376 e) vor, wo er mit ABC ms Tisch. σωτηρίας δρος lieft, lediglich um des Borurteils willen, daß die A. Th. gnostischen Charakter tragen, anftatt mit E σωτηρίας όδος zu lesen, mas durch FG σωτ. αλωνίου όδος bestätigt und burch die beiden Latt. AC Gebh. wenigstens nicht widerlegt wird. Daß er hier E ganglich beiseite fett, ift jedenfalls eine Inkonfequenz gegenüber der Tatsache, daß er c. 1 (A. 369 .) mit ABE ein ganz widersinniges abrode festhält gegen CFGHIKL, wo sich das allein sinngemäße αὐτοῖς sindet. Gbenso ist es etwa zu beurteilen, wenn er c. 27 (A. 374 18) lediglich auf die Austorität von 8 hin βασιλίσσα, obschon in Rlammern, aufnimmt, austatt mit BEFHcm γυνή πλουσία zu lesen ober in c. 19 (A. 372 22) gegen EFG und 2 Latt. das notwendige Objekt zu edegavisau: τό γεγονός fallen läßt, das auch durch Ko bezeugt wird, oder in c. 25 (A. 373 27) lediglich auf die Auktorität von s hin [xai &λας] zusett. Ein durchauß unberechtigter Radikalismus zeigt sich bei ihm, wenn er c. 7 (A. 370 12) gegen fämtliche Griechen allein auf Grund seiner lateinischen Uebersetzung de liest too της άγνείας λόγον, während sich in famtlichen griechischen His. mindeftens der Zusat της προσευχής findet und auch bie übrigen Latt. verraten, daß sie das Wort προσευχή in ihrer Vorlage gefunden haben. Nach EGIK müßte es heißen: "das Wort von Gott, wie es von Paulus verfündigt wurde und von ber Enthaltsamkeit (G: von ber Liebe) und bem Glauben an Refus Chriftus und bem Gebet". Das fieht allerdings aus wie eine Erweiterung; bie Uebersetzung folgt baber ber von Tifch. recipirten Lesart von C rev the παρθενίας λόγον και προσευχής.

Ueber eine Reihe von Lesarten kann man zweiselhaft sein. c. 1 (A. 369 s) hält sich die Uebersetzung an den durch 5 von einander unabhängige Versionen dezeugten lateinischen Text: nihil mali suspicadatur in eis. Der griech, Text: oddev paddov knotst adtolz scheint der Tendenz entsprungen zu sein, Paulus von dem Odium zu entlasten, daß er sich in Demas und Hermogenes getäuscht haben soll. Daß erzkennt man aus der Umschreibung der Stelle dei Basilius (MPG 85, 492): "Diese beiden aber waren keine guten Männer, indem sie daß aber vorzustellen suchten. Sie waren aber bei Paulus, nicht als ob sie unerkannt gewesen wären; vielmehr genießend des Upostels große Menschenfreundlichseit, damit sie entweder insolge solches Umganges besser werden oder sich selbst schließlich ihrer Torheit anklagen möchen als solche, die in der Bosheit geblieben wären". Er betont also ausdrücksich, daß Paulus sie durchschat habe und sucht zu erklären, warum er sie troßdem bei sich behielt. Bon hier aus versteht man die griechische Lesart: "Paulus tat ihnen nichts Böses" scil. obgleich er ihre böse Gesinnung kannte. Ursprünglich hatte man ganz naiv erzählt, daß Paulus sich in ihnen getäuscht habe, später scheint man in gewissen Areisen Anston genommen und es als eine Herabsetzung des Upostels empfunden zu haben. Allerdings ist der griechische Text durch die sprische und koptische Uebers. gestüht, sodaß v. Gebhardt (p. LXXXVII) nicht mehr wagt, die von ihm Acta martyrum selecta (p. 214 1) vorgeschlagene Lesart diesart d

en abrote zu behaupten, sondern sich bei einem non liquet bescheidet. Im übrigen sind Barianten, die nicht nur die Form berühren, sondern zugleich den Inhalt alteriren, recht felten. Raum bahin zu rechnen ift es, wenn Lipftus lieft c. 1 (As l 326 1): πάντα τὰ λόγια κυρίου [καὶ τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἐρμηνείας τοῦ εὐαγγελίω] καὶ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἡγαπημένου, maß nicht gerabe fehr viel erträglicher wirb, wenn harnact bie eingeklammerten Borte fortlagt und mit = λόγια ben gen. subj. αυρίου sowie ben gen. obj. της γεννήσεως als völlig koorbininte Attribute verbindet, mährend zu lesen ist nach EIKLM: τά λόγια της του αυρίου δι-δασκαλίας, worauf man ohne Schwierigkeit mit CFGHs fortsahren kann: ααί της (fehlt bei EIKL, die sonst ebenso lesen) έρμηνείας του εδαγγελίου και της γεννήσεως και της άναστάσεως. Die Verwirrung ist lediglich badurch entstanden, daß man in Anlehnung an den geläufigen Terminus dezic noplov das noplov von didagnading trennte und mit λόγια verband. Bgl. A. 369 · f. Die von Gebhardt mit A bezeichenete lat. Uebersetzung verwandelt die Genitive in Aktusative und stellt damit einen leidlichen Text her: ita ut omnia verba domini et doctrinam et interpretationes [scripturarum] et nativitatem Christi. Ebenso ber Ropte, wodurch die Lesart eine starfe Stuge empfängt f. Schmidt S. 27. Bichtiger ift die Frage, ob nicht auf die Auftorität fämtlicher lateinischer (ausgenommen eine Berfion) sowie ber fprischen Uebersehung hin in c. 14 (Aa I 245 s) die Worte και ανιστάμεθα θεόν επεγνωκίτες αληθή, die Lipsius als zweifelhaft einklammert, zu streichen sind. Es ist allerdings auffallend, daß hier eine mehr jubische Umdeutung des Auferstehungsglaubens 30sammengekoppelt ist mit der spezifisch griechischen Auffassung desselben. Aber man darf dem Verf. ruhig einen derartigen amplexus oppositorum zutrauen, ohne ihm als Theologen unrecht zu tun. Da Ro mit ben Griechen übereinftimmt, fo wird man diesen folgen muffen. Ich kann allerdings die Bemerkung nicht unterdruden, daß mir das Zeugnis des Kopten schwerer ins Gewicht zu fallen scheint, wenn er mit den Latt. gegen die Griechen, als wenn er mit den Griechen gegen die Latt. zeugt. Seine Borlage repräsentirt allerdings eine frühere Entwicklungsstufe des Textes als die vorhandenen griech. He,, scheint aber nicht so alt und ursprünglich zu sein wie die von den Latt., desonders A benutzte Textgestalt. Doch vermag ich diese Uederzeugung gegenwärtig nicht im einzelnen zu begründen. — Ob Lipsius im Recht war, wenn er c. 36 (A. 875 41) die allein von E gebotene Lesart παρά την άρήναν έπι τους άβακας der bei ABC παρά την άρηναν, bei FG παρά τους άβακας gegenübersteht, — eine Spaltung der Ueberlieserung, die sich auch in den Uebersetzungen wiederspiegelt — bevorzugt, mag eine offene Frage bleiben; dagegen ik es ziemlich sicher, daß A. 375 47 h haordlood nicht ursprünglich ist, da es nicht nur in fämtlichen lebersetjungen, fondern auch in der Epitome IV und ber von Tifchen dorf hochgeschätten Sf. C fehlt.

Der Verf. schreibt einen leiblich gewandten und durchsichtigen Stil. Bo die Uebersehung auf ernstliche Schwierigkeiten stößt, darf man daher in der Regel auf Textverderbnisse schließen. Wenigstens nicht ganz unverdächtig ist c. 21 (A. 872 s.) der griech. Text έπὶ τὴν ἀνάγχην τῆς θεωρίας; man könnte darin die Spannung und Beklemmung außgedrückt sinden, die durch daß grausame Schauspiel erzeugt wird; aber immerhin bleibt der Außdruck eigentümlich; der Art des Verfassers scheint die einsache Form zweier Latt. al crudele spectaculum bei weitem besserz gentich die einsache Form zweier Latt. al crudele spectaculum bei weitem besserz gentst die exivit ad necessitatem spectaculi. Ansechtbar ist ebenfalls die Lesart c. 24 (As I 252 s): ως δὲ ἐπέστη ἐπὶ τὸ μνημεῖον ΙΙαύλω χεχλιχόπ τὰ γόνατα καὶ προσσυχομέν nach ABE; der Dativ Παύλ. χεχλιχ. durchbricht neben ἐπὶ τ. μνημ die Konstruktion, sodaß sie im Deutschen nicht wiederzugeben ist; die llebersehung mißte sich etwa der von Tischendorf nach C aufgenommenen Lesart anschließen: επου τν Παύλος κεκλικό προσσυχόμενος καὶ λέγων. Aber auch dann bleibt der Sahdau aussalla sekunden Konstruktion; die erste Gruppe liest: Et cum venissent ad monumentum, Paulus genibus positis orabat dicens; die zweite: Cum itaque ad monumentum cum puero

evenisset, repperit Paulum orantem atque haec dicentem; bie britte ift freier. ι πλίνω auch intransitiv gebraucht wird, so könnte die Borlage für die erste etwa autet haben: ώς δε επέστη έπι το μνημείον Παθλος κεκλικόσι γόνασι προσηύχετο. Auffallend ift c. 25 (252 11) ber auch burch ben Kopten bezeugte Ausbruck: xal δοω εν τφ μνημείφ άγάπη πολλή. Er gabe keinen üblen Sinn, wenn man unter έπη Liebesmahl verstehen bürfte; aber bas bebeutet es nur im Plural. Die von zelnen Lateinern gebotene LeBart gaudium bezw. gaudium magnum verbient keine achtung, da die betr. His. den am wenigsten zuverläffigen Typus der Uebersehung rafentiren (fie gehören zu der von Gebhardt mit C bezeichneten Gruppe). eint also ein ungeschickter Ausbruck bes Berfassers vorzuliegen, für ben sich aber e Parallele in den A. J. (Aa II 1, 181 21) c. 63 findet: και πολλής άγάπης ούσης χαράς άνυπερβλήτου έν τοις άδελφοις. Raum zu überseigen ist der von Lipsius 29 (Aa I 256 s) recipirte Text, der auch durch den Kopten bezeugt ist: αμα μέν νθει δτι εμελλεν είς την αυριον θηριομαχείν, άμα δε και στέργουσα έμπόνως ώς την farioa Padxoviddan einen. Durch die lateinischen Uebersetungen werden zwei Mögpleiten gur Rorrettur best griech. Textest nahegelegt. Die Berfionen best Typus B m: Postquam igitur transacta pompa Trifena Theclam ad domum reduxit, rebat eam simulque illum diem quo erat ad bestias pugnatura. Amabat enim diligebat eam ac si propriam filiam Falconillam. Tunc itaque ait ad illam. rnach hatte man das aus de xal etwa durch ein γάρ zu ersetzen. Aber abgesehen von, daß bei dieser Lesart der Sat aus ubt bis δηριομαχείν offenbar sehr frei erfett ift, versteht man bei diefer Uebersetzung nicht, wie der Sat als Motiv für Bitte der Truphana angeführt werden tann. Ginen zuverläffigeren Unhaltsntt bietet die von Gebhardt mit A bezeichnete Ueberfetzung: Cum autem ab exgnatione bestiarum recepisset eam, simul lugebat quod in crastina die depugnaa esset cum bestiis, simul autem lugebat filiam suam Falconillam in dolore et at. Hiernach ware ώς zu tilgen, wie es auch von CFH mit έμπόνως zusammen as aber ber Lat. burch in dolore wiedergibt) ausgelaffen ift, und στέργουσα in Gova zu verbeffern, wodurch ein unanfechtbarer Zusammenhang entstehen murbe. 8 Textverberbnis wird man endlich die Lesart vorige hukpa c. 34 (Aa I 260 7) sehen muffen, obwohl biefelbe burch ABEFG bezeugt ift; ber Ausbrud konnte r nach C borepala huspa mit "tags barauf" übersett werben. Das ist aber finn-Die Lateiner schreiben übereinstimmend "novissimo die", mas eine Uenderung i bortápa in bortáry vorausfehen mürde.

Ginzelne Ausbrücke und Wendungen des Erzählers find fingulär und daher wierig zu übersetzen. Ganz unverständlich wird er z. B., wenn er c. 1 schreibt ! εξελιπάρουν τον Παθλον, mas wörtlich überfett heißen murbe "sie suchten Paulus rch Bitten zu bewegen"; ba bas im Zusammenhang völlig nichtsfagend ift, so t bie Vermutung von Schlau viel Ansprechendes, wonach durch das it nur die beutung des Simplex λιπαρείν = perseverare verstärkt werden soll, sodaß es ben nn des lateinischen obsequebantur bekame, wie die von Gebhardt mit B bezeichnete bersetzung wirklich schreibt, dann märe aber das τόν Παθλον wohl in τφ Παύλφ anbern, wofür feine Sf. einen Unhaltspunkt bietet. Der im Deutschen nicht eberzugebende Ausbruck puxpois enippivov c. 3 (A. 369 22), ber von ben Lateinern ereinstimmend mit naso aquilino wiedergegeben wird, foll zweifellos besagen, daß Rafe auffiel, ohne jedoch durch ihre Länge das Gesicht zu verunzieren, wobei erdings zu berückfichtigen ift, daß pungeng bei C und G fehlt und auch ber Metacast einsach γρυπόν schreibt; das an Joh. 1 14 erinnernde Attribut πλήρης χάριτος oll von Gnade" erklärt sich durch die folgenden Worte als die in Augen und statsausdruck sich offenbarende Herzensgüte. Unter diese Kategorie gehört das ort δειλανδρέω c. 25, von uns mit "mannstoll werden" übersett; wörtlich würde beißen "feig vor Mannern fein" ober "Mannern gegenüber schwach fein"; bie berfetung ift alfo ju ftart, aber eine andere Bortbilbung fteht im Deutschen ht zur Berfügung. Da übrigens bie famtlichen Latt. übereinstimmend mit bem prer das Wort auslassen und EFG deidiasels (bezw. -၁ης) lefen, so ist es vielleicht şu streichen. Hier und ba brudt er sich reichlich turz aus, sodaß die Situation nicht ganz klar wird. Gin solcher Fall liegt c. 7 vor "έπὶ της σύνεγγυς δύριδος τοῦ οίχου", wo FGs bem Sinne nach richtig αύτης hinzufügen und cd die Umschreibung bieten: assedit supra fenestram iunctam domui Onesifori (d iuxta domum), fobaß Thekla am Fenfter ihres eigenen Saufes geseffen hatte, bas unmittelbar an bas haus bes Onesiphorus ftoßen foll. Wenn c. 10 (A. 670 48) Es of μèν èν τφ οίκφ lesen statt des einsachen of μέν des von Lipsius recipirten Textes, so ist das dem Sinn durchaus entsprechend und eine willsommene Abrundung des Stiles; aber der Berf. kann sehr wohl darauf verzichtet haben. Dagegen ist eine Konstruktion, wie sie Tischendorf und Lipsius c. 11 (A. 371 6) durch Aufnahme ber Lesart von CGs πλανών ψυχάς νέων και παρθένων άπατών ihm zutrauen, schwerlich seinem Stile gemäß; es wird mit AB πλάνος ober mit Ε πλανών ανθρωπος zu lefen fein, was m mit seductor übersett. Ob man die überflüffige Wiederholung alla typionte apriv c. 12 (A. 371 11) mit FG und fämtlichen Berfionen gegen ABE als Gloffe ftreichen barf, wie ich es getan habe, ift mir zweifelhaft geworden, nachdem ich gesehen habe, daß sie durch den Kopten geschützt worden. c. 18 verrät der Erzähler feine Ungeschicklichkeit, indem er wefentliche Zuge ausläßt und unwefentliche (necesλομένη) berichtet. Die Vorlage von cdmsa hat den Mangel empfunden und erganzt: ή δε θέκλα ακούσασα ταύτα, mozu bei cd noch ein surrexit = ανέστη tritt; zu τά φέλια wird man mit E αύτης hinzuzufügen haben. So beutet auch von Gebhardt S. XCIV ben handschriftlichen Besund. Die Uebersetzungen haben an einzelnen Stellen die etwas unklare Schilderung des Verf. offenbar richtig interpretirt und Anstöße zu beseitigen gesucht. c. 22 (A. 373 2) werden die Worte ή δε τύπον τοῦ σταύρου ποιησαμένη von m umschrieben: extensis manibus similitudinem crucis faciens ac signans se, mahrend Gebhardts A an ein Rreuzeszeichen auf ber Stirn benkt. c. 28 (A. 374 10 f.) beseitigen die lat. Bers. das Unwahrscheinliche der Situation nach dem griech. Text, wonach Thekla auf eine Löwin gebunden sein soll; c schreibt: imposita Thecla super cavea in qua erat leaena saevissima valde; intravit in arenam expectantium, d: in amphitheatro posita est in cavea in qua erat leaenae saevissima et introivit in arenam pompa spectaculi. m: statuerunt eam super caveam leaena ferocissimae atque ingentis formae; A weiß bagegen nichts von einem Rafig. Das ratfelhafte Wort αμωμον (c. 35, A. 375 32) geben bie lat. Berf. nicht wieder.

Da dem Vers. eine kräftige und volkstümliche Ausdrucksweise an einzelnen Stellen ganz gut gelingt, so folgt die Uebersetzung c. 10 (370 41) nicht dem von Tischendorf und Lipsius nach AB gebotenen Text άλλ' ξιν άτενίζουσα τῷ λόγφ Παύλου, der durch die beste lateinische Uebersetzung gestützt wird, sondern sucht die eindrucks vollere Fassung von E wiederzugeben: άλλ' ξιν δλη πρός τον λόγον Παύλου προσέχουσα; der Sinn wird dadurch nicht geändert. Dagegen scheint c. 15 (371 50) die von Tischendorf und Lipsius auf Grund von ABs gebotene Lesart "είνα μὴ δελήση με" ("daß sie mich nicht will") den populären Ton besser zu tressen als die Lesart von EFG, die ein γαμηθήναι bezw. γήμαι hinzusügen; wenn die sämtlichen Lateiner dem entsprechend nudere hinzusügen, so deweist das nichts für den ursprünglichen Text, da es im Lat. nicht zu entbehren ist.

4.

Der apokryphe Briefwechsel bes Paulus mit ben Rorinthern.

Der Text ber Uebersetzung dieses Bruchstückes ist auf Grund von 4 verschiebenen Recensionen hergestellt, zu denen sich nachträglich noch der Kopte gesellt hat:
1) Die altarmenische Uebersetzung, die von Kink mit hilfe des Mechitaristen Pascal Awker auf Grund der Ausgabe von Johannes Johrab 1823

dußerst sorgsältig ins Deutsche übertragen ist. Der Ausgabe Zohrabs von 1806 bient eine undatirte venetianische Hs. als Grundlage, mit der er 7 andere venetianische Hs. Sie bietet den Briefwechsel im Anhang. Wir bezeichnen den Rinckschen Text mit A. 2) Die Lateinische Uebersetzung der Maisländer Hs., herausgeg. von Carrière und Berger 1891 und abgedruckt von Harnack Thezz Nr. 1 (Sp. 7—9). Sie sindet sich in einem lateinischen Wibelkoder, der sich durch eine sehr merkwürdige Reihensolge der biblischen Wücher auszeichnet, am Schluß unmittelbar nach den Paulusdriesen (Hebräerbries) und vor dem apotryphen Laodicenerbries. Die Uebersetzung setzt, wie Vetter, D. apost. 8 Kor.-Br. S. 9, gezeigt hat, eine sprische Vorlage voraus; daran haben mich auch Schmidts Gegenargumente nicht irre machen können. Der Uebersetzer ist nicht ein Lateiner, der des Sprischen sundig war, sondern ein Syrer, der Lateinisch verstand (s. Zahn G.A. II

3) Die lateinische Uebersetzung der H. von Laon, von Bratte ThEZ 1882 Nr. 24 abgedruckt. Der Koder enthält den Brieswechsel ganz am Schluß der biblisschen Bücher hinter den katholischen Briesen, denen die Paulusdriese und die Apostalppse voranstehen. Auch diese Uebersetzung weist zurück auf eine sprische Borlage. Der Uebersetzer ist kein Lateiner, aber wahrscheinlich auch kein Sprer, sondern ein des Sprischen und Lateinischen kundiger Grieche oder etwa auch ein mit dem Grieschischen mehr als mit dem Lateinischen vertrauter Sprer (f. Better a. a. D. 36). Leider ist die Handschrift sehr desett und an vielen Stellen unleserlich. Sight: Lz.

4) Der Kommentar Sphraems, übersetzt aus der 1836 in Benedig erschienenen Gesamtausgabe seiner armenisch erhaltenen Werke von dem Armenier Stephan Kanajanz und von Prof. Hübschmann revidirt, ist dei Jahn G.K. II S. 595—606 abgedruckt. Better (a. a. d. S. 70 st.) bringt eine eigene Uebersetzung. In Sphraems Kommentar steht der Brieswechsel mitten unter den echten Paulusdriesen hinter 2. Kor. und vor Gal. Sigl.: E. 5) (Schmidt S. 74—82) Der Kopte ist leider auch in diesem Stück nicht völlig intakt, aber trohdem als Textzeuge von höchstem Wert, da er allein eine griechische Vorlage voraussetz, während alle andern 4 Verssionen höchst wahrscheinlich aus einer sprischen Version übertragen sind. Insolge bessen (Sigl.: Ko) können wir seststellen, daß L2 den ursprünglichen Text am reinsten erhalten hat.

Da L2 aber leider sehr mangelhaft konserviert ist, so hält sich die Ueber= fetzung in ihren Grundzugen an Li, obgleich er ben ursprünglichen Text nicht intatt überliefert hat, sondern wenigstens an einer entscheidenden Stelle eine Korrettur aufweist, die sich allerdings auch bei A findet, aber durch Le und E, sowie durch Ro übereinstimmend als tendenzibse Entstellung bargetan wird. AL1 lefen nämlich 824: "Wenn fie euch aber fagen, es gabe teine Auferstehung bes Fleifches, für bie wirb es keine Auferstehung zum Leben, fondern zu seinem Gericht geben, da sie gegen-über dem, der von den Toten auferstanden ist, ungläubig sind". So korrekt die Drohung an die Auferstehungsleugner im Sinne der gemeinkirchlichen Lehre sein mag, fo wenig besteht zwischen ihr und bem Borbersat eine innere Logit. Wie viel konciser ist der Zusammenhang in L2: "und wenn sie sagen, es gabe keine Auferstehung des Fleisches, so sprechen sie sich selbst das Urteil; denn sie werden nicht auferstehen, weil fie nicht geglaubt haben, bag ber tote Ronig auferstanden ift. Better hat die Lesart von Le quia mortuus rex surrexerit forrigirt in quia mortuus resurrexerit. Ko gibt ihm nachträglich recht. Ich hatte die Korrektur nicht ausgenommen, weil mir dadurch die Pointe verwischt zu werden schien. Darin liegt wirklich eine tiese und ernste Konsequenz: was sie behaupten, — für sie selbst hat es seine Richtigkeit. Das ware an sich allerdings noch kein Beweis das für, daß die Lesart von L2 die ursprüngliche ift, wenn fie nicht durch E beftätigt würde: "Und biejenigen, welche fagen, es gabe doch keine Auferstehung bes Leibes, denen soll keine Auferstehung zu teil werden <nicht deshalb, weil sie die Auferftehung leugneten, fondern weil fie erfunden werden als Leugner eines folchen

Auferstandenen". Dieselbe Anschauung spricht der Berf. der A. P. in A. Th. c. 34 aus: "Aurz, wer nicht an ihn glaubt, ber wird nicht leben, sondern tot bleiben in Ewigkeit." Sie ist übrigens keineswegs sein Gigentum, sondern wahrscheinlich jü-dischen Ursprungs; es heißt nämlich Sanhedrin 90 a. Das aber sind die, welchen tein Anteil ift an ber gutunftigen Belt, nämlich wer fagt: die Biederbelebung ber Toten ift nicht aus ber Thora zu erweisen. Er hat bie Bieberbelebung ber Toten geleugnet, beshalb foll ihm kein Anteil sein an ber Bieberbelebung ber Toten (vgl. Better Theol. Quartalfchr. 1895, S. 625 ff.).

Bie L.E in diesem Fall gegenüber AL, den besseren Text bieten, so läst sich das Gleiche 3 20 nachweisen. Der Bers lautet bei Li, womit A bis auf die eingeklammerten Borte übereinstimmt: "In ähnlicher Beise hat Elias ber Prophet den Sohn der Bitwe vom Tode auferweckt. Bie viel mehr wird auch der Herr Jesus beim Schall der Posaune in einem Augenblick vom Tode auferwecken, wie er felbst von ben Toten auferstanden ift. < Denn ein Urbild hat er uns in feinem Leibe dargestellt.>" Schon durch die Art seiner Ginführung ("in ähnlicher Beise"), die auf eine feste logische Verbindung mit dem Vorhergehenden verzichtet, noch mehr aber baburch, baß hier eigentlich nur wiederholt wird, was schon 3, 6 b. 7 a. 31 gesagt war, weist sich dieses Stück als nachträgliches Ginschiebsel aus. Daß es bei EL- fehlt, stört den Zusammenhang nicht im geringsten, im Gegenteil, derselbe er-scheint hier nur straffer und korrekter. Man darf daraus schließen, daß A und Li eine erweiternde Bearbeitung erfahren haben, durch die etwaige Anstöße beseitigt werden sollten. Wo ihnen gegenüber EL2 in einer abweichenden Lesart übereinftimmen, darf man in der Regel bei den letzteren den ursprünglichen Text erkennen. Li ift daher nach Le zu korrigiren, wenn diefer mit E übereinstimmt; er hat dagegen das Richtige, wenn er A zur Seite hat und durch E nicht wiederlegt wird.

Nach diesen Grundfähen geben wir im folgenden eine Rechtfertigung des von

uns in der Uebersetzung befolgten Textes:
11 "Mitpresbyter" E nach Kanajanz. L. 2 lefen maiores natu; das ist die unbeholsene Uebersetzung eines sprischen Wortes, das an die Stelle des griechischen προσβύτοροι getreten ist; hier verrät sich der des Lateinischen wenig kundige Ueberseher. "Den Bruder im Herrn" nach LiA, mas durch E "ben Bruder und Herrn" bestätigt wird; Le dagegen zieht in domino zu salutem, wo Le gegen alle Zeugen ben Zusatz aeternam hat.

2 L1 schreibt Simon quidam, mahrend nach L2AE quidam zu duo gehört. "Durch verderbliche Worte" E wird bestätigt durch L2 "corruptis verbis", mahrend Li verbis adulteris lieft. A "trugerische und verberbliche Reden" scheint beides zu vereinigen. "über die du felbst erkennen sollst" nach L1 quod tu proba, womit E und L2 (quae tu proba et examina) stimmen, während A liest: "Bon welchen Reben du Runde erhalten mußt." - 4b-7 fehlen in Li, da 4 Zeilen abgeriffen find. Die Uebersetzung folgt L2. — 5 "aber" wird von AE richtig umschrieben: "So-viel wiffen wir, daß . . . ". — 7 haben AE "Aber darin hat sich ber herr unfer gar fehr erbarmt, daß mahrend du körperlich bei uns bift, wir es noch einmal hören. Nun, entweder schreib du uns oder komme selbst bald zu uns". — 8 Aus dem koptischen Text ergibt sich, daß der Name Theonas AL1 oder Atheonas L2 oder Etheonas E ursprünglich eine Frau "Theonoë" bezeichnet hat. AE haben: Wir vertrauen auf ben Herrn, daß entweder Christus sich dem Etheon geoffenbart und dich aus den Händen des Ungerechten errettet zund zu uns gesandt habe oder aber schreibe bu uns einen Brief. Li hat aus der Aufforderung wiederzuschreiben einen selbstän-digen Satz gemacht, der einigermaßen abrupt dasteht, da er nicht als die andere Seite einer Alternative charakterisirt ist, deren eine Seite der Gedanke bildet: du bist befreit und kannst zu uns kommen. Die Uedersetzung sucht das logische Ber-hältnis durch ein hinzugesügtes "sonst" auszudrücken. Schmidt (S. 75) hält die Worte "aut scribe nodis" in L2 sür später eingeschoben und sinder den ursprüngslichen Text bei bem Kopten: "Wie nun der Herr fich unfer erbarmt hat, daß wir, während du bich noch in beinem Fleische befindest, wiederum hören von bir, wenn

es möglich ift, daß du tommft zu uns. Denn wir glauben, wie offenbart ift ber Theonoë, daß ber Herr dich gerettet hat aus ber Hand ber Gefeglosen". — 9 "aber" nach Le ift gefälliger als Li "nämlich". — 10 "man durfe fich nicht auf die Propheten berusen" nach Le negant prophetis oportere uti. Damit stimmen AE, wosgegen Le höchst misverständlich schreibt: non debere inquiunt vatibus credi, was auch heißen tann: man durfe nicht, fagen fie, Wahrfagern glauben. — 11 Le hat für "allmächtig" die sonderbare Umschreibung "nec communium rerum esse deum potentem", wobei die fprifche Borlage durchschimmert. — 13 "ber Mensch sei nicht von Sott geschaffen" L2AE, L1 gebraucht die Wendung figmentum dei. — 14 "sed neque in carne venisse (Le descendisse) Christum" habe ich übersett: "Christus sei nicht in bas fleisch getommen", unter ber Annahme, daß ein befannter Gracismus vorliegt. Der Sinn bleibt berfelbe wie bei Schmidt: "und daß ber herr nicht ist getommen im Bleifche"

2 fehlt bei Li und L2, woraus hervorgeht, daß fie ihren Text aus einer Sammlung paulinifcher Briefe bezogen haben. Die Ueberfetzung gibt mit geringen

Abweichungen ben Text von A wieder.

3 1 Li fügt zu salutem wieder in domino hinzu. AE verbinden damit das

folgende: "aus vielem Dlißgeschick bahier — Gruß".

2 "bes Bösen" nach LiAE, während Le disciplina malitiae hat. "Erfolg haben" nach Lie, in die Welt dringen". Der Kopte zeugt mit LeAE gegen den von mir bevorzugten Li: "Nicht wundere ich mich, daß laufen (eindringen), also in Eile die Meinungen des Bösen"; darnach handelt es sich also um die Vorbereitung häretischer Lehren, die als Dogmen des Teufels bezeichnet werden, während Liemehr an die Absichten des Bösen denkt, für die jene Lehren als Mittel dienen. — 3 "Denn" lefen L1 2, damit wird der Grund für bas Nicht-Wundern angegeben. Wenn man mit AE "aber" lieft, so wird die Wiedertunft Chrifti als die Gegen-wirtung gegen die Anschläge des Bosen aufgefaßt. Beides ift möglich. Das "wegen berer" bei AE wird von Le richtig umschrieben: iniuriam non ferens ultra adulterantium doctrinam, mogegen Li decipiens eos, qui adulterant verbum eius teinen ungezwungenen Sinn gibt. - 4 L2 "was ich von unfern Borgangern, ben hl. Apofteln empfangen habe, die allezeit mit dem herrn 3. Chr. zusammen gewesen waren", womit AE im wesentlichen ftimmen, wird von Li erweitert burch "von bem Berrn". — 5 AL1 fügen gegen EL2 zu "Maria" "der Jungfrau" hinzu. EL1 Ko verbindet die folgenden Worte "ex semine David", die A und L2 durch quae est auf Maria beziehen mit Chriftus, und L. fügt secundum carnem hinzu; burch ben hinzutritt von Ro zu E und L. ift beren Lesart gegenüber ber von ber Ueberfetzung befolgten als die beffere erwiesen. Gbenso wird man die von AE, über L1 2 hinaus gebotenen Borte "gemäß ber Berheißung", tilgen und nach Liko überfeten muffen: indem geschickt ist zu ihr vom Bater himmlischer (Ko heiliger) Geist". Damit wurde Li übereinstimmen, wenn man de vor spir. set. ftreicht, nur daß er in ber von ihm beliebten Manier die Worte per angelum Gabriel hinzugefügt hat. — 6 A lieft: "Daß Jesus in die Welt eintrete und alles Fleisch durch sein Fleisch erlöse" und bestätigt damit die Lesart von L., die auch Ko voraussent, "et liberaret". Die Uebersetzung folgt Li, mit bem E im Wefentlichen stimmt, nur baß sich bei biefem fein Sat findet, der den Worten forrespondirt: ut in hunc mundum prodiret Jesus in carne. — 7 Nach AE ist bei L. zu lesen "sicut et ipse se typum nobis ostendit" und 7 a mit 6 b zu verbinden. Darauf deutet auch der schwer lesbare Text von L2, fowie Ko. Vor quia homo a patre fictus est ist dann bei Li nach Li ein et einge-fügt, so daß 7 b als zweiter Explitativsat zu quae accepi dem Satz "quoniam dominus noster etc." foordinirt ist. Nach Ko würde es sich aber wohl mehr empfehlen, wenn man 7 b als Begründung zu 8 faßte: "Beil ber Mensch von seinem Vater geschaffen ist, beswegen nun ist er aufgesucht in seinem Berberben". — 8 Mahrenb Li mit propter quod ben fachgemäßen Unschluß bietet, hat er bas fprische Wort für viodesta burch per filii creationem wiedergegeben, was nach LAE in "adoptionem" zu korrigiren ist. — 9. 10 omnia tenens Li ist eine ungeschickte, buchstäbliche Uebersetung des syrischen Wortes für ravroxpatwo. Im übrigen deckt sich Liziemlich genau mit AE — für consolatus ist consiliatus zu lesen —, während Liwahrscheinlich gelesen hat: Denn Gott der allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erden, da er die Juden ihren Sünden entreißen wollte, weil er beschlossen hatte, daß das Haus Israel selig sein sollte, goß er einen Teil vom Geiste Christi gesammelt (?) aus und sandte Propheten zuerst zu den Juden, die (ihnen) lange Zeit, so lange sie Gott in Irrtum verehrten, predigten. — 11 Bei Li ist nach AE statt non quia zu lesen: nam quia, der stehende Ausdruck für "denn". Negadat ist in necadat zu korrigiren. Ad suam voluntatem Li haben AE nicht, dagegen ist nach AEL2 voluptatidus zu ergänzen, das einzige Wort, worin der sehr schwer lesdare Text von Lie mit AE beutlich stimmt. — 12 Durch die Paraphrase von E "aber der durch seine Gerechtigkeit alles beherrschende Gott" wird die Resart Li bestätigt: Deus — potens cum sit sit iustus. Es ist zwar ein eigenartiger Gedanke, daß Gottes Allmacht auf seine Gerechtigkeit gegründet wird, aber er fällt doch nicht aus dem Kreis der theologischen Anschuungen des Verses heraus, wogegen A "da er rechtertigen wollte und nicht verachten wollte sein Geschöpf" ihm einen Gedanken zumutet, der jenseits seines theologischen Humacht Gottes Anstoh, so muß man die Worte "cum sit iustus" als Begründeten Allmacht Gottes Anstoh, so muß man die Worte "cum sit iustus" als Begründeten Allmacht Gottes Anstoh, so muß man die Worte "cum sit iustus" als Begründeten Allmacht Gottes Anstoh, so muß man die Worte, cum sit iustus" als Begründeten Allmacht Gottes Anstoh, so muß man die Korte, cum sit iustus" als Begründeten Allmacht Gottes Anstoh, so muß man die Korte, zum sit iustus" als Begründeten Allmacht Gottes Anstoh, so muß man die Korte, die ebenso schen der die her gesten. Lie schreibt suum statt sanctum. Die lebersetzung solgt La. A "zuvor beschrieden durch die Propheten" ist deutlich eine aus so zurückweisende Glosse.

14 "Die von ganzem Bergen glaubte" läßt La aus, besgleichen E: A um= schreibt biefen im Busammenhange nicht gang burchsichtigen Busah: "welche, weil fie von gangem Bergen glaubte, wurdig war, ju empfangen und ju gebaren unfern Berrn Jesus Chriftus". — 15 "gebunden" vinctus fehlt Li s, wo der Sat schon einmal irrtümlich abgeschrieben war. "Das Fleisch, durch das er sein Wesen trieb" ist Uebersetzung des "conversatus est" bei L1; L2 hat mortem contraxerat. Man erwartet etwa "mittels bessen er seine Herrschaft ausübte". A "worüber hochfah-rend sich der Bose gebrüftet hatte", ist ein sehr geschrobener Ausbruck, der durch die Paraphrase von E nicht durchaus gedeckt wird; es soll wohl damit gesagt sein, daß der Böse, der sehr wohl wußte, daß er nicht Gott sei, sich einbildete, durch die Macht, die er über das Fleisch ausübte, zum Gott zu werden. — 16 Bei L1 sind hier wieder 4 Zeilen abgeriffen. L2 lieft: Sic enim in corpore (suo) Jesus omnem carnem servavit, mas A nach seiner Beise erweitert zu "berufen und erlöft bas vergangliche Fleisch und zum ewigen Leben geführt burch ben Glauben". E bietet nichts Entsprechendes. — 17 A: "Daß er einen heiligen Tempel der Gerechtigkeit in jenem feinem Fleische bereite ben tunftigen Beiten. Un welchen auch wir geglaubt haben und erlöst worden find." E hat statt "bereite" gelesen "aufweise"; ferner fehlt bei ihm "ben kunftigen Zeiten", endlich findet sich keine Erwähnung des Glaubens: "und wir felbst wurden durch eben benfelben Leib von dem geheimen und offenen Tobe errettet". Darin ftimmt er mit L2, ber allerdings schreibt: iustitiam et exemplum in suo corpore ostendens, per quod liberati sumus, wofür nach Streichung von m und ex zu lesen ist: iustitiae templum in suo etc. Le weicht ab von A und E, indem er statt des Finalsates einen Inftrumentalsat bringt, was allein einen brauchbaren Sinn gibt. Denn es handelt fich teineswegs etwa um die chriftliche Gemeinde, die Chriftus ju einem Tempel der Gerechtigfeit bereiten follte, fonbern um seinen irbischen Leib, ber als Mittel bient, uns zu befreien. Uebersetung folgt L2: Qui ergo istis consentiunt, non sunt filii iustitiae. AE (und Ko?) fassen die Jrrsehrer selbst ins Auge: "Wisset also, daß jene nicht Sohne" usw. Sie wersen ihnen vor, daß sie "die Erbarmung der Barmherzigkeit Gottes verkürzen", wogegen L. 2 prudentia — providentia Vorsehung schreiben. In der Tat wer Gott nicht als Schöpfer aller Dinge gelten laffen will, verfürzt nicht fein Erbarmen, sondern seine Borfehung. — 20 "Sie felbst find alfo Rinder des Borns" hat Le gegen AEL2 Ro. A seht "Behre" statt "Glauben" LiE, welch letterer

schreibt: "Aber sie hatten den Glauben der verfluchten Schlange". Le zeigt eine Lücke: maledicti enim qui serpentis... sententiam secuntur; Bratte will ergänzen sunt, eius: "Denn verflucht sind, welche der Schlange gehören, ihrer Ansicht folgen". Damit ist nichts anzusangen; ohne die Ergänzung gibt der Satz einen weit besseren Sinn. — 21 L1 2 übereinstimmend: "Diese stoßet ab von euch und vor ihrer Lehre sliehet!" AE fügen hinzu "in der Kraft Gottest" resp. "kräftiglich" und schreiben statt "sliehen" "wegstoßen" mit einer andern Wendung des Bildes. — 22. 23 sehlen bei L2E Ko und sind bei L1A überslüssig.

Ueber 24. 25 vgl. 0. S. 389. — 26 Li. 2 haben "Ja, ihr Korinther, sie wissen nicht Bescheid — —", wogegen A (Thulich E) liest: "Ihr wisset ja, ihr Männer v. K, von den Samen" usw. Im solgenden scheint Le den korrektesten Text zu bieten. "In dem nämlichen Leibe und befleibet" nach A, bem E in ben Worten "mit bem nämlichen Leibe" zustimmt, mährend L. et fiunt unum corpus wohl auf einen ähnslichen Gedanken hinweist. Li corporata et vestiments wiederspricht dem wenigstens nicht. Dieser ganze Gedankenkreis ist jüdischen Ursprungs. Bgl. Wünsche, Der ba-bylonische Zalmud 1886 II S. 76, III S. 147. Kethubohu fol. 111 b heißt es: "R. Chija Bar Joseph hat serner gesagt: Ginst werden die Gerechten bekleidet (mit Rleibern angetan) aufersteben. Der Beweis ift vom Beigen zu entnehmen. Benn schon der Beizen, welcher nacht begraben (in die Erde gelegt) wird, bekleidet hers vorsproßt, um wie viel mehr die Gerechten, welche mit Kleidern begraben werden." Dazu vgl. Sanhedrin fol. 90 b: "Die Königin Kleopatra fragte ben R. Meir, sie fprach: Ich weiß, daß die Lebenden fterben muffen; benn es ftehet geschrieben: "und fie werben blühen aus der Stadt wie das Kraut der Erde'; aber wenn fie schon aufstehen, stehen sie nacht oder mit ihren Rleidern auf? Er antwortet ihr: "Wir können es nach ber Schlußfolge bes Leichten auf das Schwere vom Beizen (-korn) Wenn schon ein Beigen(storn), das nacht (in die Erde) begraben wird, mit vielen Rleibern hervorkommt, um wie viel mehr bie Gerechten (Frommen), die mit ihren Kleidern begraben werden'." Frty. Delitsich (BIThK 1877, S. 214) weist hin auf c. 33 ber Birte be Gliefer: "Alle Toten werben bei ber Totenauferstehung nicht nactt, fondern bekleibet auferftehen. Woraus entnimmft du bas? Bon bem Samen, der in die Erde gestreut wird; ich argumentire aus dem Beigenkorn: wie dieses, obwohl nacht eingescharrt, in mannigfacher Gewandung hervorgeht, so werden um so viel mehr die Gerechten in den ihnen zukommenden Gewändern hervorgehen." Better (Theol. Quartalschr. 1895, S. 625 ff.) gründet hierauf die Vermutung, daß bei dem apokryphen Briefwechsel ein jüdischer Traktat über die Auferstehung benutt fei, da weder die Berfaffer bes Talmub ben 3. Kor brief noch diefer ben Talmud gekannt haben könnte. Diese Bermutung ist nicht von der Hand zu weisen, entbehrt aber vorerst noch einer völlig ausreichenden Begründung. Es ist ebenso wohl mögslich, daß dem Berf. der A. P. derartige jüdische Borstellungen im persönlichen Bers kehr mit Juden bekannt geworden sind. — 27 "Und nicht" nach AL2 (E "aber"). Die asyndetische Anknüpfung bei L1 ist zu hart. "ihn vielkältig segnend" L1 ähnlich AE; L2 hat nur "multiplex". — 28 "sondern von edseren Leibern" läßt L2 aus. — 30 L1 liest: quanto magis vos pusilli sidei et eos qui crediderunt in Christum Jesum excitabit, sieut ipse surrexit. Bas ift aber für ein Unterschied zwischen ben angerebeten pusilli fidei und benen, die an Chriftus glauben? Man hat nach A bie Borte quanto-fidei als elliptischen Ausruffat ju faffen und bas et zu ftreichen, fodaß die Worte eos—surrexit die allgemein geltende Wahrheit ausdrücken, die von den pusilli sidei noch fester geglaubt werden müßte. Le hat in verfürzter Form den Sinn richtig bewahrt: Um wie viel mehr wird er euch, die ihr an Christus Jesus geglaubt habt, auserwecken, wie er selbst auserstanden ist! — 82 Die Ueberssehung gibt den Text von L2, der sich wieder am nächsten mit E berührt: und wenn die Gebeine des Glisa die Toten lebendig machten, welche auf sie fielen, um wie viel mehr werdet ihr, die ihr durch euren Glauben auf Blut und Leib und ben Geist Chrifti gestügt seid — — an dem Tage auferweckt werden mit unverssehrten Leibern! E scheint hier gekurzt zu haben. A hat den Sachverhalt umgekehrt, indem er die Gebeine des Glisa auf den Toten fallen läßt. Le hat offenbar Leile des Nachsages in den Bordersatz gebracht und den ersteren 31 konformirt. Denn wie auf die Gebeine bes Propheten Glifa von den Kindern Ifrael ein Loter

geworsen wurde und auferstand Leib und Seele und Gebeine und Geist, wie viel mehr werdet ihr Rleingläubigen an jenem Tage von den Toten auferstehen mit einem gesunden Leibe, wie auch Christus auferstanden ist.

34 "so soll mir niemand beschwerlich fallen" nach L1, der aber vorher noch den in AEL2 sehlenden Zusah hat: "so wird Gott als Zeuge wider euch auftreten".

L2 schreibt dem Sinne nach richtig: molesti esse nolite. Mit den Worten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 and nach L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 and nach L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 and nach L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 and nach L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 and nach L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 and nach L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 den Korten ego stigmets Christi in manibus behop niemet L2 den Korten ego stigmets L2 d mata Christi in manibus habeo nimmt L1 85 vorweg und tommt baburch zu einer seiher störenden Wiederholung. Leider ist L2 ego enim arca völlig unverständlich, sodaß die Uedersetzung lediglich auf AE angewiesen bleibt: "Denn ich trage diese Bande an mir." — 85 Zu "daß ich Christum gewinne" fügt L2 ein sinnwidriges in me und fährt mit et ideo fort, was dei L1 sehlt, im übrigen mit AE stimmend: stigmata eius in corpore meo porto. Li schreibt, mit Zurückbeziehung auf habeo 24: et stigmata crucis eius in corpore meo, um eine nackte Biederholung zu umgehen. Dagegen hat er in den Worten ut veniam in resurrectionem ex mortuis, die durch AE gestützt werden, wohl das Richtige gegenüber L2: ut in resurrectione mortuorum et ipse inveniar, was als Interpretation aufzufassen sein wird. — 86 Die erste Hälfte des Verses nach L2, der hier offenbar den richtigen Text bietet und von E gestügt wird, mahrend Li (ahnlich A) eine schwer wiederzugebende Konftruktion hat: et si quisqam regulam accepit per felices prophetas et sanctum evangelium, manet, mercedem accipiet. Dagegen hat L2 den Schluß von 26 geftrichen, der nach E wenigstens die Worte "bei der Auferstehung der Toten" ents halten haben muß, von AL1 allerdings — aber durchaus finngemäß — erweitert fein wird. Die Uebersetzung folgt L1. — 87-89 wird der Text von L1 wiedergegeben. E scheint st allerdings anders gelesen zu haben; aber ba Le versagt, und A offensichtlich falsch übersett, so läßt sich sein Text nicht ermitteln. So viel ift aber aus ben Worten "welche auf diese Weise schon früher ohne Gott auf der Welt umherirrten" zu entnehmen, daß man bei L. praecurrerunt statt praecurrunt zu lesen hat.

### Das Martyrium Pauli.

Der Text bietet nur geringe Schwierigkeiten. Lipfius legt feiner Ausgabe den Patmiensis zu Grunde (P), weil dem die flavische Uebersetzung annähernd wörtlich stimmt und die auch durch den Kopten als die bessere erwiesen wird; in zweiter Linie kommt die von Ph. Meyer entbectte Athoshandschrift in Betracht (A). Die 3 Münchener Hff., die den lateinischen Text bieten, bezeichnet Lipsius mit M1 M<sub>2</sub> M<sub>8</sub>.

A hat den Text von P an mehreren Stellen forrigirt, um Anstöße oder Unstarheiten zu beseitigen. c. 3 (Apotr. S. 381 41) heißt es bei P: auf ihn aber richteten sich die Augen aller Mitgefangenen, fodaß der Raifer mertte, daß diefer ber Befehlshaber bes Kriegslagers sei. M läßt diesen Zug aus, ber in bieser Kurze in ber Tat nicht ganz durchsichtig ift. A umschreibt die Stelle dem Sinne nach burchaus zutreffend : "Auf ihn achteten mit aufmertfamen Bliden alle Gefangenen, was er wohl dem Raifer antworten wurde, sodaß ber Raifer, der fah, wie alle auf ihn bas Auge richteten, mertte, er felbst fei ber Beerführer best sogenannten Königs. Etwas Uehnliches tann man am Schluß bes Rapitels beobachten, wo fich bie Ergahlung in arge Widerspruche verwickelt burch Verquidung zwei bisparater Trabitionen (A. 365 f.). A ist bemüht, die flaffenden Fugen forgfältiger zu verbeden: "Es wurde nun das schreckliche und graufamfte Ungeheuer, Nero, in Rom burch Die große Energie des Bofen getrieben, fehr viele Christen ohne Gericht und Urteil burch seine Ebikte zu töten, sodaß übrigens wegen seiner großen Grausamkeit die ganze Masse Masse krimme schrie: Es ist genug und übergenug, du hast die Masse west die Stadtvolks ausgerottet und alle Kraft der Kömer vernichtet. Und da beschlie Kerstügung zu erlassen, daß kein Christ getötet werden sollte, dis man untersucht hätte, was es mit ihm auf sich habe. Da wurde nun wiederum diesem Ebikt gemäß Paulus als Gesangener vor Nero geführt, indem man ihn bat, daß ihm Strassossische gewährt werde; (aber) Nero hielt nicht an sich und blieb bei seinem früheren Richterspruch: Dieser wird der Strasse Schwertes überantwortet."

3n c. 3 (Aa I 112 1) hat Lipsius nach A die Lesart von P πολεμν in πολεμεν forrigirt. Da M vastare hat, so ift es nicht unwahrscheinlich, daß πολεμεν aus aπολίδειν entstanden ist; es ist daher "vernichten" übersett. Am Schluß von c. 3 (112 • f.) hat Lipsius den Tert von P durch και έκέλευσε ergänzt; die Uebersetung solgt der Lesart von A κελεύσας τεθηναι δόγματα ώστε, die dem Kontert besserntsprechen dürste. Wo A und P gleichmäßig versagen c. 3 (111 16): "Wenn das auch dich gut dünkt, dei ihm Kriegsdienste zu nehmen, — nicht der Reichtum — — wird dich retten", greist die Uebersetung auf M hinüber: quod si et tidi utile visum fuerit credere in illum, non te paenitedit, ceterum noli putare, quia divitiae huius saeculi etc. In einem untergeordneten Punkte hat die Uebersetung A und M gegen P berücksichtigt c. 1 (106 s), wo P liest δ δε Παθλος συνδών τῷ πνεύματα ελεγεν, während A schreidt γνούς τ. πν. (M übereinstimmend damit übersetzt: cum cognovisset per spir. s. sidi nuntiantem quid nam contigisset) und hinzusagt πρός τούς σύν αὐτῷ (M ad pledem circumstantium). Sehr hübsch zum Stile der A. Th. paßt die Lesart von A c. 4 (Aa I 114 18). δ δε Παθλος (σ)μειδιών τῷ προσώπφ είπεν πρὸς αὐτούς vgl. A. Th. 4 (p. 238 1). Es ist ein sehr seiner und ansprechender Bug, daß Paulus lächelnden Ungesichts erklärt: "Ich bin nicht ein Außreißer Christi".

#### XXIV.

## Petrusatten.

(G. Ficter.)

Lit.: Lipfius II 1 (1887); Ergh. (1890): Aa I (1891), Prolegomena p. XXXIII—LV. Zahn, G.A. II 2 (1892); MtZ VIII (1897). X (1899). Harnad I (1898). II 1 (1897). 2 (1904); Patristische Miscellen TI N. F. V 3 (1900). C. Schmidt, Die Paulusakten: Neue Heibelberger Jahrbücher VII (1897); Die alten Petrusakten, TU N. F. IX 1 (1903); GgU 1903 Nr. 5; Acta Pauli (1904). G. Fider, Die Petrusakten. Beiträge zu ihrem Berständnis (1903). U. Hilgen feld, Die alten Actus Petri: ZwTh N. F. XI (1903). Bonnet, Aa II 1 (1898); 2 (1903). H.

Waih, Die Pfeudoklementinen. Homilien und Rekognitionen. ZU N. F. X4 (1904). Ab fürzung en: A. V. = Actus Vercellenses; Li = Lipfius, Za = Zahn, Harmand, Sch = Schmidt (Petrusakten), Hi = Hilgenfeld, Bo = Bonnet.—
Dem vorstehenden Texte hat zuerst R. A. Lipsius eine eingehende Unterssuchung zuteil werden lassen II, 1, 1887, S. 96 ff. 113 ff. 174 ff. 846 ff. u. b.; Ergh. S. 35 f. 41 f. u. ö.; vgl. bas Register unter ben lateinischen hanbschriften, S. 122. Gs lag ihm junachst eine Abschrift Stubemunds vor, der eine Ausgabe ber A. V. vorbereitete (vgl. II, 1, S. 97, Unm.). Da Studemund ihm nicht mehr ben vollständigen Tegt gur Berfügung stellte, fo mußte Li für eine neue Abschrift forgen; er erlangte fie burch G. Gunbermann. Diefer hat im Sommer 1888 ben Tegt teils abgeschrieben, teils kollationirt. Li hat biefen Text 1891 Aa I p. 45-108 herausgegeben zusammen mit bem griechischen Texte bes von ihm gebotenen Mart. Pe. nach zwei griechischen Sanbschriften (cod. Patmius 48, 9. Jahrh., von Krumsbacher 1885 abgeschrieben; cod. Batopedianus 79 auf bem Athos, 10./11. Jahrh., von Ph. Mener entbedt und abgeschrieben. Agl. Aa I prol. p. LII-LIV; über bie flavische, koptische und athiopische Uebersetzung, deren Abweichungen er im kritischen Apparat verzeichnet hat, f. p. LIV. LV). In den Prolegomena hat Li (nach Gunsbermann) eine sehr genaue Beschreibung der Handschrift gegeben (p. XXXIV xxxVII) und sehr aussührlich über die Orthographie, die sprachlichen und grammatischen Eigentümlichseiten des Textes gehandelt (p. XXXVII—LII); wie er auch schon vorher in den "Apostryphen Apostelgeschichten" eine Reihe Bemerkungen darüber veröffentlicht hatte. Bei der Untersuchung der A. V. kam er zu dem Resultate, daß wir es mit einem Stüde der gnostischen Petrusätten zu tun hätten. Der Text bes Vercellensis sei eine Uebertragung einer verfürzenden Redaktion bes Originals. (Bgl. Ha I G. 133.) Dem gegenüber hat 3 ahn, ber unseren Atten bie zweite eindringende Untersuchung gewidmet hat, nachgewiesen, daß unfer Text eine Uebertragung, allerdings eine ungelenke, aus dem griechischen Originale sei (G.K. II 832—855, vgl. aber auch Li Ergh. S. 41). Er bestätigte den gnostischen Cha-rakter der Schrift und kam zu dem Resultate, daß sie schwerlich nach 170, und wahrscheinlich in Kleinasien geschrieben sei (S. 841). Dagegen hat Harnack arnack II 1, S. 549—560 nachgewiesen, daß von einem gnostischen Charakter ber Schrift nicht gerebet werden könne, daß sie vielmehr katholisch sei. Es unterliege keinem Bebenten, in den A. V. die im wesentlichen treue, sachlich wenig veranderte Ueber-geschloffen (S. 559). (Ha II 2 S. 170—173: Abfaffungszeit 200—220, und jest etwas

weniger steptisch gegen Kom als Absassand ver A. V. bedeutet die Entdeckung der Kaulusakten in koptischer Sprache durch E. Schmidt; er gab Kunde davon in den Reuen Heibelberger Jahrbüchern VII, 1897, S. 217—224 (Die Paulusakten. Eine wiedergesundene altchristliche Schrift des zweiten Jahrhunderts in koptischer Sprache). Er zeigte, daß zu den Paulusakten das Mart. P. (Aa I, S. 104—117) gehöre; daß aber auch der apokryphe Brieswechsel zwischen Paulus und den Korinthern und die A. P. et Th. (Aa I, S. 235—269) sich darin fänden. Zahn hat diesen Jund verwertet in Aussakten der Mtz. VIII, 1897, S. 983—940 (Die wiederzesundenen Akten des Paulus) und X 1899, S. 141—218 (Die Wanderungen des Apostels Johannes). Hier hält er an dem gnostischen Charakter unserer A. V. sest und dringt sie in noch näheren Jusammenhang mit den A. J. resp. mit den Leucianischen Legenden. Der katholische Verfasser Paulusakten habe sich vielsach Materialien und Motive aus den Akten des Petrus und des Johannes angeeignet. Neuerdings hat Harn ack in den Patristischen Miscellen (Au R. F. V. 3, 1900, S. 100—106 V: Zu den A. P.), gestützt auf zwei Ausssprüche, die Origenes aus den ppäzeic Ilabdod citirt, die sich aber in unseren A. V. sinden, es wahrscheinlich gemacht, daß die Actus Petri cum Simone das Martyrium des Petrus aus den Pau-

lusaften entlehnt (c. 33-40) und babei etwas gemodelt haben; es lage bann auch febr nahe, daß c. 1—3 jener Petrusakten (Aa I p. 45—48, 18) aus den Baulusakten ge-flossen sind (S. 105). Wäre dies richtig, so ist nicht recht einzusehen, warum nicht auch wenigstens ber Grundstod ber Schilberung bes Kampfes zwischen Petrus und Simon in den Paulusakten gestanden haben sollte: war einmal das Martyrium Petri in Rom in ihnen erzählt, so war notwendig auch der Grund anzugeben, der Petrus nach Rom geführt hat; denn auch in dem Martyrium Petri sindet sich kein anderer Grund bafür, als die Zerstörung der römischen Christengemeinde durch Simon den Magier. [Bgl. oben Rolffs S. 367.] Die gründlichste Untersuchung über die Petrusakten verdanken wir C. Schmidt (Die alten Petrusakten im Zusfammenhang der apokryphen Apoktelliteratur nebst einem neuentdeckten Fragment Die einschlägigen Fragen über Zeit und Ort der Abfassung, über den unterfucht). Charatter, ben geschichtlichen Wert ber Betrusatten find hier mit großer Sorgfalt untersucht worden, und meine Arbeit wird, bente ich, Zeugnis dafür ablegen, daß wir in vielen Buntten zusammenstimmen und daß sie diesen Untersuchungen manches verbankt. Un einigen Buntten habe ich feiner Auffassung Biberspruch entgegengeseht und kann diesen Widerspruch trot ber Entgegnung von Sch in GgU 1903 Rr. 5 nur aufrecht erhalten 1. Gine ber hauptfächlichsten Differenzen dreht sich um bie Frage nach ber Komposition ber alten Betrusaften. Sch läßt biese aus zwei Teilen bestehen: ber erste Teil spielt in Jerusalem; ein Stud davon stellt die von ihm aufgefundene und publicirte toptische Ergählung bar. Der zweite Teil spielt in Rom; er ist uns erhalten; und zwar in bem unter bem Namen ber A. V. bekannten Stude. Rach meiner Auffassung tann die koptische Erzählung nicht, ober genauer: wenigstens nicht ursprünglich, in diesem Zusammenhange mit den A. V. gestanden haben. Es ist vielleicht wahrscheinlich, aber längst nicht sicher, daß die koptische Erzählung in Jerusalem spielt. Wäre dies aber auch sicher, so wird man boch nicht glauben wollen, daß die Bezeichnung πραξις Ustpov allein genüge, sie als ein Stück ber alten Petrusakten anzusehen, von benen bie A. V. nur ein Teil sind. Auch diese seinen folchen in Jerusalem spielenden Teil nicht voraus. Bas für diese Annahme angeführt wird, halt nicht Stich. Ihrer ganzen Komposition nach zeigen sie, daß einen ersten Teil weiter nichts voraussetzen, als die fanonische AG. Sie sind ursprünglich gedacht und entworsen als eine unmittels bare Fortsetzung der kanonischen AG. Ich freue mich, in dieser Auffassung nussammenzutressen mit A. Hilgen feld, der von ganz anderen Erwägungen aus zu dem gleichen Resultate gekonne ist (a. a. D. S. 325). Daß die A. V. gerade bort einsehen, wo die kanonische Apostelgeschichte aufhört, ift schon eine ftarke Stute für diese Annahme. Noch wichtiger ist ber erste Paulus' Abschied von Rom erzählende Abschnitt (c. 1-8). Er hatte gar keinen Sinn, wenn sich die A. V. an=

¹ Ich muß bekennen, daß mir manche Ausführung C. Schmidts gegen meine Ausstellungen dis heute noch unverständlich geblieben ist. Wenn z. B. gegen das 1. Kap. meiner 'Betrusakten' eingewendet wird, daß die A. J. ähnliche oder gleiche Gedanken zeigen, wie die A. V., so kann ich nicht sinden, daß damit irgend etwas gegen mich bewiesen werde. Ich glaube, wenn ich die kurzen Bemerkungen, die ich zur Charakteristrung einer im 2. Jahrh. verdreiteten Stimmung gemacht habe, dreit ausgeführt hätte, würde Sch etwas geneigter gewesen sein, meinen Gedankengängen entgegenzukommen. Ich wäre gern auf alle Punkte eingegangen, die er mir entgegengehalten hat; denn ich glaube auch jest noch, daß die Einwendungen gegen seine Ausstallung zu recht bestehen und daß er mit seinem Widerspruch gegen mich in der Hauptsache nicht das Richtige getrossen hat; ich habe aus Raumrücksichen nur auf einige Punkte ausmerksam gemacht.

\* Ha II 2 S. 173 Unm. 1: "Diese These... ist nicht nur unerweislich, sondern entstellt auch die wahren Ubsichten des Versassen." Was das das zweite betrifft, so sind die wahren Ubsichten des Versassen." Was das das zweite betrifft, so sind die wahren Ubsichten des Versassen mindestens mehrdeutig; was das erste angeht, so wird dabei die paulinische Einseitung (c. 1—3) nicht berücksichtigt, für die eine andere Erklärung als die oben gegebene unmöglich ist.

fcließen follten an einen von Betri Schicfalen in Jerufalem handelnden Abschnitt. Man könnte fagen, Paulus war von Rom fortzubringen, um die folgende Erzäh-lung von Simon und Petrus möglich zu machen. Wenn dies allein der Grund ber Ginführung Pauli mar, fo wird man nicht glauben wollen, daß der Berfaffer in einer Beife von ihm berichtete, bie beutlich zeigt, bag er Betrus und Paulus gleich Unnahme eines ersten in Jerusalem spielenden Teiles ist die Erzählung bes Betrus von der Gubula (c. 17). Betrus erzählt in Rom die in Jerusalem spielenden Borgange. Was mußte das für ein ungeschickter Schriftsteller gewesen sein, der im 2. Teile mit großer Ausführlichkeit noch einmal das erzählt, was er im ersten Teile bereits erzählt hatte. Wo der Autor wieder auf die Gubulageschichte zu sprechen tommt (c. 23), berichtet er barüber nur ganz furz. Zudem macht die Art ber Gin-führung der Gubulageschichte in c. 17 den Eindruck, als handle es sich um ein aus irgend einer anderen Schrift herübergenommenes Stud. Aber gerade diese Beobsachtung führt uns weiter: ber Bersasser der A. V. hat Borlagen vor sich gehabt, bie er in seiner Schrift verarbeitete. Daraus erklären sich auch die Abweichungen, die sich in seinen Angaben gegenüber den Angaben anderer Schriften z. B. der kanonischen Apostelgeschichte sinden. C. Schmidt legt auf diese Abweichungen (GgU S. 366) so viel Gewicht, daß er sagt, meine Anschauung von den A. V. ließe sich mit den wirklichen Tatsachen absolut nicht vereinigen (Acta Pauli S. 171 Anm.). Dem ift aber entgegenzuhalten, baß wir uns ben Berf. ber A. V. nicht als ein Musterbild für historische Afribie benten burfen. Belches biese Quellen maren, können wir nicht mehr genau angeben'. Sch hat selber hervorgehoben, daß ber Berfasser bas Kerngma Betri benutt hat; und bieser Unnahme steht auch nichts entgegen. Daß bies nicht die einzige Quelle sein tann, liegt auf ber Hand. Auch meiner Auffassung nach können bie Paulusakten — in einem etwas andern Sinne als Sch es meinte - als Borlage für bie Betrusaften angesehen werben. Mehr über die Quellen wird fich aber nicht fagen laffen. Der Grund bafür ift ber, baß uns die sozusagen petrinische Literatur nur gang trummerhaft erhalten geblieben ift. Man tann aber auch an Papias, wenn man will auch an Segefipp benten. In irgend einer hierher gehörigen Schrift mag auch von ber Petrustochter die Rede gewesen sein, und von da sich bie Runde von ihr erhalten haben. Ueber Bermutungen tommen wir aber hier nicht hinaus.

Meine Auffassung geht also dahin, daß die Komposition der A. V. es verbiete, die koptische Erzählung mit ihnen in den von Sch vorgeschlagenen Zusammenshang zu bringen. Gegen die aus der Natur des Schriftstudes selbst genommenen

¹ Daß es eine Schrift gegeben haben könne, die von Petrus handelnd im ersten Teile in Jerusalem, im zweiten Teile in Rom spielt, habe ich niemals gesleugnet. Aber ich vermisse bis jetzt allen sicheren Boden. Es ist lediglich eine Vermutung, daß die koptische Erzählung nach Jerusalem weise. Klarer würden wir vielleicht sehen, wenn die pseudosclementinischen Schriften uns durchsichtiger wären. Ich enthalte mich über sie eines Urteils, da ich zu einer sesten Anschauung noch nicht gelangt bin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich freue mich für diese Auffassung bei v. Dobs dütz Zustimmung gefunsen zu haben. Er kleidet sie freilich in eine merkwürdige Form. Er sagt (ThL3 1908, Nr. 21): "F. hätte sich auch fragen sollen, ob wirklich die paulinische Sinleitung zum Kern gehört, ehe er von ihr aus die (übrigens schon von Hilgen selb vertretene) These, daß die Schrift als Fortsetung der lukanischen Apostelgeschichte gemeint sei, zur Basis der Behauptung machte, das neue koptische Bruchstück könne ihr nicht angehören". Mit andern Worten: um das koptische Bruchstück mit den Petrusakten in Zusammenhang zu bringen, muß man die A. V. beschneiden; also,

Beobachtungen können andere Zeugnisse nicht austommen, sie müßten denn so unzweideutig wie möglich sein. Und hier wird niemand behaupten wollen, daß Ausgustins Zeugnis, auf das es im wesentlichen ankommt, imstande wäre, jene Beobsachtungen umzustoßen. Zudem ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß der urssprüngliche Bestand der A. V. bei dem Gebrauche durch die Hareiter Erweiterungen erfahren hatte.

Die Treue der lateinischen Uebersetzung ziehe ich im allgemeinen nicht in 3weifel. Allerdings lehrt eine Bergleichung bes lateinischen Textes mit bem griechischen, soweit er erhalten geblieben ist, daß der Uebersetzer manches verandert, vieles misverstanden hat, worauf ich in den Anmerkungen aufmerksam gemacht habe. Borsicht ist also geboten; aber erhebliche Aenderungen hat er sich nicht erlaubt, und von erheblichen Zufätzen kann nicht die Rebe sein. Auf ein Wortspiel, das doch nur von einem Lateiner herrühren kann, ist zu c. 23 Z. 32. 38 aufmerksam gemacht. Und so mag noch mancher kleine Zug in dem nur lateinisch erhaltenen Stude auf den Lateiner zurückzuführen sein, ohne daß wir die Möglichkeit hätten, ihm sein Eigentum zuruchzugeben. Ich habe an verschiedenen Stellen versucht, durch Rückübersetzung in das Griechische dem Sinne des Originales näher zu kommen; es aber leiber aufgeben muffen, eine vollftanbige Ructuberfetzung anzufertigen. Das ift ein Umstand, der meiner Uebersetzung entschieden nicht vorteilhaft gewesen ist; und ich kann nur wünschen, daß eine kundige Hand diesem Mangel bald abhilft. Denn die Beschäftigung mit der apokryphen Apostelliteratur verlohnt sich. Mag man erschrecken über bas superstitiofe Christentum, bas sie im allgemeinen und bie A. V. im besonderen uns bezeugen1; mag man fich verwundern über die Leichtigkeit, mit der paulinische Gedanken, wie der Glaube an den Gott, der da lebendig macht die Toten (Rom 4 17), oder der Sat, 1. Ror. 4 20: "nicht in Worten fteht das Reich Gottes, sondern in Kraft" von ihrer geiftigen Sohe herabgezerrt worden find in die Tiefe bes Beibentums; mag auch der Gottesbegriff, den unser Autor hat, manchen antiten Bug aufweisen, eins ist es boch, was ihnen hervorragenden Wert verleiht: auch fie haben ben Gott Chrifti bem Bolte nahe gebracht und ihre Rolle gefpielt in den verschiedenartigen Rampfen um die Frage, ob der Gott Chrifti ober ein anderer Gott jum Siege kommen follte.

Inbetreff meiner Anmerkungen sei noch auf Folgendes hingewiesen: wer ein literarisches Produkt in vollem Maße zum Verftändnis bringen will, hat die Zeit, in der es entstanden ist, im weitesten Umsage zu charakteristeren. Das zu tun, konnte felbstverftandlich nicht meine Aufgabe fein; aber ich hoffe, bei ber Aus-

bie A. V. in ber vorliegenden Form (benn fo hat fie C. Schmidt im Auge gehabt)

bie A. V. in der vorliegenden Form (denn so hat sie E. Schmidt im Auge gehabt) und die koptische Erzählung gehören nicht zusammen. Das ist gerade das, was ich in meinen Petrusakten behauptet hatte. Uedrigens sagt auch Ha, daß die A. V. nicht die primäre Gestalt eines Teiles der Petrusakten darböten (II 2, S. 170). Hil g en f elds Anschauung habe ich leider erst aus JwKh N. F. Al kennen gelernt; nach v. D. muß er sie schon früher ausgesprochen haben; aber auch E. Sch mi d t hat davon nichts gewußt; denn sonst hätte er nicht schreiben können (GgA 1903, S. 366): eine derartige Hypothese hat disher noch niemand (außer mir) aufzustellen gewagt. Jest heißt es plözlich (Acta Pauli, S. 171 Ann.), ich wollte "nach dem Vorgange von Hilgenseld" meine Anschauung glaublich machen.

1 v. Dobschüß a. a. D. belehrt mich: "Wir machen noch immer zu sehr den Fehler, in antiken Dokumenten unsere modernen Gedanken zu suchen (F. modernisitt mehrsach sehr staat) und dann, wenn wir diese nicht sinden, den Abstand der antiken Anschauung von der unsrigen abzumessen, statt uns so auf senen Standepunkt zu versezen, daß uns auffällt, was den Leuten damals aufsiel: und das war gewiß nicht das Mirakulöse, sondern eher das Jurücktreten desselben, die geistigen Ideen daneden, der sittlichen Ideen veriger die Rede ist, als von der Wirkung der sittlichen Ideen verlierens will ich gern über mich ergehen lassen, den es hat disher noch niemand in jedem Falle wirklich unterscheiden können, was antik und was modern sei.

wahl aus dem zu einem vollständigen Kommentare gehörigen Stoffe nicht zu viel und nicht zu wenig gegeben zu haben. Ich habe mich auch bemüht, mich ein wenig in die allegoristrende Denkweise der Alten zu versehen. Dagegen habe ich es nicht für meine Aufgabe gehalten, alles zu registriren oder zu wiederholen, was über die A. V. im ganzen oder über einzelne ihrer Teile gesagt worden ist, so dankbar ich die Arbeiten meiner Borgänger benutt habe. Ich denke natürlich nicht daran, etwas Abschließendes geliesert zu haben, hoffe aber, daß meine Arbeit als Stoffund Problemsammlung einige Dienste leisten wird. Mit der Anwendung des Bezriffs "gnostisch" bin ich sehr vorsichtig gewesen. Ich habe einige Zeit daran gedacht, aus Gründen, die ich zu c. 39 (10) Z. 19. 20 angedeutet habe, wenigstens einige Teile der A. V. zurüczzuschuschus über ich habe nicht zu einem sicheren Resultate kommen können, weil zu viel Stügen auf unsicherem Grunde zu errichten gewesen wären, die die Brücke von dem einen zu dem andern Punkte hätten tragen sollen. Ich habe mich darum bemüht nachzuweisen, daß es nicht nötig ist, die Stellen, die für gnostisch in Anspruch genommen worden sind, gnostisch zu interpretiren. Es sindet sich in den A. V. nicht mehr "Gnostisches" als in den Briesen des Ignatius und den Schriften Tustins des Märtyrers.

#### Anmertungen.

l.

#### <Die Prazis des Petrus.>

Diese , Tat des Petrus' stelle ich wegen ihres Inhaltes mit den A. V. zufammen, obgleich kein ausdrückliches Zeugnis dasur angeführt werden kann, daß sie mit ihnen zusammengehöre. Denn auf das Zeugnis des Hieronymus wird sich niemand derusen wollen. Er schreibt in adv. Jovinianum I 26 (t. II 278 ed. Vallarsi): possumus autem de Petro dicere quod hadverit socrum eo tempore quo credidit et uxorem iam non hadverit; quamquam legatur in περιόδοις et uxor eius et silia. Es ließe sich mit diesen Worten rechnen, wenn wir genau wüßten, daß hier unter respiodo: die πράξεις zu verstehen seien (vgl. Preuschen bei Ha I 223 f.). Man kann auf diesen Gedanken kommen, weil in den ps.-clem. Hom. XIII 1. 11 (MPG Bd. 2, 329 A, 338 B) und Rekognitionen VII, 25. 36. IX, 38 (MPG Bd. 1, 1365 A. 1369 B. 1420 B) zwar die Frau des Petrus genannt wird, nicht aber die Tochter. Doch sind die Pseudoclementinen nicht in solchem Zustande uns überliesert, daß man undedingt annehmen müßte, es hätte in ihnen nicht gestanden, was wir heute nicht mehr darin lesen. — Die älteste Erwähnung der paralytischen Tochter des Petrus lesen wir in den Acta Philippi c. 142 (Aa II, 2, p. 81) und zwar in zwei Fassungen. Philippus sagt, am Rreuze hängend, wegen des Hernwortes Mt. 5 26 hade Petrus jeden Ort gestohen, an dem sich eine Frau ausstielt; ett de xal σχάνδαλον είχεν διά την ίδιαν θυγατέρα, και ηύξατο πρός χύριον, και εγένετο εν παραλύσει της πλευράς αυτίς διά το μή άπατηθήναι αυτήν. In der zweiten Fassung heißt es: Kal δ κορυφαίος δε Πέτρος έφυγεν άπο προσώπου γυναικός την γάρ θυγατέρα αυτού ευσητον οδιαν και ξίλη γεγενήσθαι έπὶ τῆ ευμορεία αυτός ηύξατο, και εγένετο εν παραλύσει τη θυγάτηρ αυτού. Εδι διβρτ biese Angeden auf die Petruszieten, d. h. auf die soptische Gerzählung zurüs. Εδι sigt richtig, daß die Acta Philippi die Petruszieten benutt haben; nicht nur daß Citat in c. 140 sindet sich auch in ihnen, c. 38; auch der Versuschen der geseich des gefallenen ersten Menschen mit dem umgesehrt Gestreuzigten ist beiden Alten gemeinsam (dort c. 140; hier

<sup>1</sup> Denn ohne wenigstens ben Versuch dazu zu machen, sind die Schriftwerke ber Alten unverständlich. Ich bezweisse auch, ob es richtig ist, zu sagen, daß man darin zu weit gehen könne, zusammenzustellen, was innerlich nicht zusammengehört (v. Dobschüß, ThLz 1903, Nr. 21). Die Apologeten des 2. Jahrh. z. B. haben nie danach gestragt, ob das, was sie zusammenstellten, innerlich zusammengehöre.

ähnlich beschrieben (bort c. 28 f. 80-85; hier c. 28). Aber bie Berschiebenheit zwischen ber Notiz ber Acta Philippi über bie Betrustochter und ber koptischen Erjählung ist so stark, daß mir die Abhängigkeit jener von dieser schwierig erscheint. Daß die Bitte des Betrus in der koptischen Erzählung gerade fehlt, ift ein unglud-licher Zusall; aber die Begrundung der Bitte ift uns erhalten. hier wird vielen burch das Mädchen Aergernis bereitet; d. h. sie verlieben sich in sie wegen ihrer Schönheit. Dort heißt es von Petrus, daß der eigentliche Grund für das oxavdadov exerv wegen seiner Tochter seine Abneigung gegen das weibliche Geschlecht, d. h. bie Abneigung gegen die Ghe mar. Er glaubt, daß fie noch getäuscht werden konne; daß fie, wie aus bem Folgenden hervorgeht, noch Gefallen baran finden tonne, wie Eva nach einer Frucht, die ihr nicht zuträglich sei, die Hand auszustreden. Um bies unmöglich zu machen, betet er zu Gott. In der koptischen Erzählung aber geschieht dies, um die der Reuschheit geweihte Jungfrau vor Bestedung zu bewahren. Man fann faum annehmen, daß der Berfasser der Acta Philippi sich in seiner Beife ausgedrückt haben wurde, wenn er unfere Erzählung in biefer Form gefannt hätte. Dagegen läßt sich die koptische Erzählung als eine phantastische Ausschmuckung der Worte der Acta Philippi begreifen. Dieser Annahme steht Augustins Zeugnis feineswege entgegen. Er fcreibt in ber um 394 verfaßten Schrift Contra Adimantum Manichaei discipulum 17,5 (opera, ed. tertia Veneta, Bassani 1797, 10, 166 f.) im Hindlic auf die Manichäer, für die einer der Gründe zur Verwerfung der kanonischen Apostelgeschichte der auf Bunsch des Petrus herbeigesührte Tod des Ananias und der Sapphira gewesen war (AG. 5), daß fie daran doch feinen Anstoß nehmen burften, ba fie doch auch in apotryphen Buchern, die fie benutten, als ein großes Bert lafen .... et ipsius Petri filiam paralyticam factam precibus patris, et hortulani filiam ad precem ipsius Petri esse mortuam, et respondent, quod hoc eis expediebat, ut et illa solveretur paralysi et illa moreretur, tamen ad preces apostoli factum esse non negant. Die Löwener Theologen haben in ihrer Ausgabe ber Werke Augustins ben Ginn nicht verstanden, indem fie die Worte auf die Beis lung ber Petrustochter beuteten und vor factam: sanam einfügten. Bgl. Sch S. 14. (solvi paralysi heißt nicht von der Paralyse befreit werden, sondern von der Para-lyse ergriffen werden; nach einem Bilde, das wir im Deutschen nicht kennen; wie man auch fagt solvi morte.) Die Geschichte von der Gartnerstochter hat sich bisher noch nicht gefunden. Augustin nennt Petrusakten nicht; das ist gewiß nur ein Bufall; aber ce verwehrt uns boch, auf ihn gestütt, die Zugehörigkeit der kopt. Erzählung zu ben A. V. mit Sicherheit zu behaupten. Etwas weiter scheinen uns die Akten bes Nereus und Achilleus zu führen.

Stwas weiter scheinen uns die Akten bes Nereus und Achilleus zu führen. Dort heißt es in dem Briese des Marcellus über die Schicksale des Magiers Simon in Rom c. 15 (Acta SS. Boll. Mai III, p. 10, sateinischer Text; ed. Uchelis, TU XI 2, p. 14 f.): "Bas aber Petronilla die Tochter meines Herrn des Apostels Petrus betrisst, so will ich, da ihr mich gefragt habt, welcher Art der Ausgang ihres Lebens gewesen ist, sorglich und kurz es euch kund tun. Petronilla also war, wie ihr wohl wißt, nach dem Willen des Petrus paralytisch geworden; denn ich erinnere mich, daß ihr zugegen waret, als wir, sehr viele seiner Schüler, bei ihm uns erquickten, und da tras es sich, daß Titus zu dem Apostel sagte: Während die Kranken insgesamt von dir geheilt werden, warum läßt du es zu, daß Petronilla paralytisch das liege? Der Apostel sagte: So ist es ihr zuträglich. Damit man aber nicht glaube, daß durch meine (des Marcellus) Worte die Unmöglichseit, ihr die Gesundheit wiederzugeden entschuldigt würde, sagte er zu ihr: Stehe auf, Petronilla, und diene uns. Und sogleich stand sie gesund auf. Nachdem aber ihr Dienst erfüllt war, sieß er sie wieder auf ihr Krankenbett zurücksehren. Aber sobald sie in der Furcht Gottes vollkommen zu sein begonnen hatte, wurde sie nicht nur selbst geheilt, sondern erward auch für sehr viele zum Vorteil durch ihre Gebete die Gesundheit. Und da sie überaus schön war, kam zu ihr der Comes Flaccus mit Soldaten, um sie für sich zum Weibe zu nehmen. Zu ihm sagte Betronilla: Zu einem wassenlosen Mädchen dist du mit bewassenen. Bu ihm sagte Verronilla: Bu einem wassenlosen

haben willst, so laß eble Matronen und Jungfrauen nach drei Tagen zu mir tom-men, damit ich mit ihnen in bein Haus tomme. Es geschah aber, daß in dem erlangten Zeitraum von brei Tagen bie Jungfrau fich mit heiligen Faften und Bebeten beschäftigte, indem sie bei sich hatte die heilige Jungfrau Felicula, ihre Milchsschwester, die in der Gottesfurcht vollkommen war. Um dritten Tage nun kam der heilige Nicomedes, der Presbyter, zu ihr und feierte die Geheimnisse Chrifti. bald aber die heilige Jungfrau Christi Sakramente empfangen hatte, lehnte fie sich auf das Bett zuruck (und) gab den Geist auf. Und es geschah, daß der ganze Haufe von Matronen und Jungfrauen, die von Flaccus herbeigeführt worden maren, das Leichenbegangnis ber beiligen Jungfrau feierten". Die Berührungen mit ber foptischen Erzählung sind beutlich, aber ebenso beutlich die Unterschiede. Man wird nicht glauben wollen, daß der Versasser der Nereusakten seine Vorlage in so durch= greifender Beife andern mußte; benn es lag für ihn boch gar tein Grund vor, ben Ptolemaus in einen Flaccus zu verwandeln, aus bem Motiv für die Bitte bes Baters um die Krantheit feiner Tochter eine erbauliche Unpreifung der Birginität zu machen, und beswegen auch die Petrustochter zulet völlig geheilt werden zu laffen, wofür die koptische Erzählung nicht den geringsten Anhalt bietet. Daß er neue Namen einsetze, wie Titus und Petronilla, war ihm wohl durch den Zweck, für den er seine Erzählung schrieb, an die Hand gegeben. Das läßt sich wenigstens für den Namen Petronilla begreissich machen. Für die Petronilla, die in Rom verehrt wurde, brauchte er eine Geschichte, und er fand sie, indem er das, mas ihm irgendwie von der namenlosen Petrustochter bekannt worden war, auf jene übertrug und auf diese den Namen. Es passirte ihm nur das Unglück, einer falschen Etymologie zu folgen und Petronilla von Petrus statt von Petro oder Petronius abzuleiten. Der Name Petro kam in der flavischen Familie als cognomen vor (vgl. H. Uch e l i s a. a. D. S. 41 f.; A. Du f o u r c q, Étude sur les gesta martyrum Romains, p. 251 ff., bes. 254). Darauf gründet sich die Bermutung, die ursprüngliche Petronilla sei eine Berwandte des slavischen Kaiserhauses gewesen. Wir wissen, wann sie gelebt dat; daß sie in dem Cometerium der Domitilla, with das sie in dem Cometerium der Domitilla, bas mit ben driftlichen Flaviern in Beziehung ftand, begraben war, wird baburch mehr als mahrscheinlich gemacht, bag unter Siricius (384-398) zwischen 390 und 395 in der Katakombe der Domitilla zu Ehren der Petronilla eine Basilika errichtet wurde. Doch ist die Begründung, die de Rossi im Bullettino di archeologia cristiana 1874, p. 26—28 für diese Ansehung gibt, sehr ansechtbar. (Dieses Gebäude ist die Ursache, warum in den Nereusakten ed. Achelis, p. 17 so das Grabmal, in das Petronilla gelegt wurde, erwähnt wird; es liegt sehr nahe an der Krypta der Domitilla, an ber Bia Arbeatina, anberthalb Meilen von ben Mauern Roms entfernt.) Es ist doch wohl zu vermuten, daß man schon damals in ihr die Petrus-tochter sah. Wann freilich die Kombination der Petronilla mit der Petrustochter und die Uebertragung des Namens auf diese stattgefunden hat, wiffen wir nicht. Es ist aber beachtenswert, daß Augustin berichtet, die Erzählung von der paraly-tischen Petrustochter stehe in Apokryphen, und die Apokryphen, die die Manichäer gebrauchten, seien vom tatholischen Ranon ausgeschlossen (de actis cum Felice Manichaeo II, 6). Um Ende bes 4. Jahrh. hat man in Rom viel mit Manichäern zu tun gehabt. Darf man bie Errichtung ber Basilika ber Petronilla damit in Jufammenhang bringen? Dann würde man auch vermuten dürfen, daß die Berfchiebenheiten, die die Angaben der Nereusakten im Hindlick auf die koptische Erzählung zeigen, sich daraus erklären, daß die katholische Fassung mit Absicht anders gebildet wurde als die von Manichäern gebrauchte Erzählung. Damit ist aber noch nicht erwiesen, daß diese natten Petrusakten gehörte, von denen die A. V. nur ein Teil sind. Allerdings scheint es (vgl. unten Ann. zu c. 28 z. 38), als hätte der Versasseren siegen kassen keine anderen Quelle haben können, als die A. V. ober ein anderen Stollen können wir nochweisen dass er nicht als die A. V.; aber an anderen Stellen können wir nachweisen, daß er nicht sie, sondern das Linus-Martyrium benütt hat. Darum scheint mir Sch. Hoppothese, bie toptische Ergablung fei ein Stuck aus bem verlorenen erften Teile ber alten

Petrusakten, ber in Jerusalem spielte (ber zweite Teil find unsere A. V.) nur eine Möglichkeit; wahrscheinlich finde ich sie nicht. Bestände sie zu recht, so ware die wertvollste Beobachtung, die wir machen konnten, die, daß ein in Jerufalem spielender Vorgang nach Rom übertragen worden ift, und est liegt die Frage nahe, ob nicht auch in unferen A. V. eine folche Uebertragung an anbern Stellen ftattgefunden habe. Dann murbe fich bas von der Sandschrift gebotene ratselhafte domi (c. 7, p. 58 16; vgl. unten zu c. 7 3. 19) erklaren laffen. Aber es fehlt uns bis jeht an der Möglichkeit, biese Sprothese ficher zu begründen. (Drigenes, ber Die von den Betrus-akten erzählte umgekehrte Kreuzigung Betri kennt, scheint doch nichts von einer Petrustochter zu wissen, wenn er schreibt: Είκος δε καί μή δίκτυα μόνον αύτον (Petrus) καταλελοιπέναι, άλλά και οίκον, και γυναίκα, ής ή μήτηρ ἐπιστάντος τοῦ Ἰησοῦ ἀπήλ-λακται τοῦ πυρετοῦ · στοχάσαιτο δ' ἄν τις, δτι δυνατόν και τέκνα αὐτόν καταλελοιπέναι, ούκ άδύνατον δε και κτήσιν τινα βραχείαν comm. in Matth. tom. XV MPG 18b. 13, 1316 A.)

S. 391 3. 4: vgl. c. 30 (1) Aa p. 78. Sch S. 23. — 3. 5: vgl. c. 29

3. 14: "Lächeln" tommt auch in den A. V. vor; c. 6, p. 52 s, vgl. unten Anm. und den Index graecus in Aa II 2, s. v. psidiaw. — Z. 16: Sch S. 14 Anm. 2 vergleicht die Thomasakten c. 41, wo Thomas gebeten wird, ein totes Füllen wieder zu beleben; er antwortet, er vermöge das wohl durch den Namen Jesu Christi; aber es sei nicht zuträglich. Aehnlich c. 26 der A. V. p. 78 25 ff. — S. 392 Z. 10 dien sich Sch S. 14 Anm. 2 derust sich auf die eben angesührte Stelle der Thomasaften und meint, daß diese die Anschauung aus der toptischen Erzählung übernommen haben. Bei dieser Annahme scheint mir zu wenig beachtet zu sein, daß derartige Anschauungen sich keineswegs burch schriftliche Ueberlieserungen allein fortpflanzen. Bgl. A. V. c. 1: Paulus petens a domino, quod aptum sibi esset.

3. 14: das visionare Element spielt in den Actus eine große Rolle. Stellensammlung bei Sch S. 25. — 3. 16: hier merkt man beutlich bie enkratitische Haltung.

3. 24: hier hat das koptische Manuskript eine Lucke von 2 Seiten. mußte bie von ben Acta Philippi und Augustin berichtete Bitte bes Betrus, Die Tochter vor Beflectung zu bewahren, gestanden haben; zugleich auch, daß Ptolemaus bas Madchen rauben und in sein haus bringen lagt. Alls er fieht, daß es unmöglich ift, sein Verlangen zu befriedigen, schiedt er es wieder zurück. Bgl. Sch S. 11. Ss kann darin aber auch gestanden haben, daß Ptolemäus durch das Mädchen gläubig geworden ist; vgl. die Erzählung weiter unten.

3. 27 f. Sch S. 24 f. vergleicht das Schiekfal der Rusina in A. V. c. 2 p. 46.

Diese wird aber zur Strafe von ber Lahmung befallen.

3. 35: das Schickfal des Judas ist wohl nicht ohne Absicht nachgeahmt. — 3. 37: das große Licht zur Bezeichnung des Göttlichen öfter in den A. V., aber durchaus nicht bloß in diesen. [Bgl. die Stellensammlung Apotr. S. 550.] — 3. 38 Gefäße: A. V. c. 2 p. 47 29. — 3. 41: Dieje Musführungen paffen fehr gut zu ber Tatfache, bag bie Betrusatten in ben Rreifen ber Enfratiten und Apotaktiten geschäht worden sind. Zu "Schwester" vgl. 1. Tim. 5 2. — Z. 43: Die Geschichte vom Blindwerden und von der Heilung hat in c. 21 der A. V. p. 68 f. und Acta Pauli Sch S. 57 f. (hermippus) treffende Analogien.

3. 46: Hier nimmt Sch S. 21 f. eine Lücke an und ergangt: "[Da legte ich meine Hände auf feine Augen und fprach: Werbe febend] in der Kraft Jesu Christi"usw. 3. 47: Die Augen bes Fleisches und bie Augen ber Seele werben häufig unter-

schieden. Bgl. unten Unm. zu c. 21 3. 25 ff.

S. 393 3. 8: hier ist wohl auch etwas zu erganzen: weder ich noch meine Tochter haben von dem Erlöse des Acters etwas unterschlagen. — 3. 10: Geld für die Axmen 3. B. in c. 1 des griech. Textes der A. V. p. 80. 3. 11: Das ist der Eine aus der Menge, der Petrus interpellirt hatte.

3. 16: Bgl. A. V. c. 5 p. 51 s: accepit panem Petrus (Sch S. 25). — 3. 17: Bgl. A. V. c. 7 p. 53 15 (bazu die Anm. unten).

2.

# [Der Handel bes Betrus mit Simon.] (Actus Vercellenses.)

Der Titel "Actus Petri cum Simone" findet sich in der Handschrift von Vercelli als Ueberschrift zu unserem Stücke nicht vor. (Falsch Bardenheime und er, I 415: in einer alten und recht ungelenken und ungeschlachten lateinischen Ueberssehung mit der Aufschrift Actus Petri cum Simone.) Die Handschrift hat am Ende An I p. 103; vgl. unten zu c. 41 (12) Z. 15—18 actus Petri apostoli explicuerunt cum pace et Simonis. amen. Darunter hat der Schreiber gesett: expl. epistula sci petri cum simone mago. Li hat hierauß seinen Titel (actus Petri cum Simone) hergestellt, den wir beibehalten haben, obgleich er nicht richtig ist; denn das Stück enthält außer dem Kampse des Petrus gegen Simon noch den Absches nach Spanien reisenden Paulus von der römischen Christengemeinde und das Martyrium des Petrus. Es kann auch nicht der ursprüngliche Titel gewesen seine Rielmehr scheint es nach der unrichtigen Stellung von "et Simonis", daß dem Ueberssehre actus Petri apostoli der richtige Titel war. Dies ist die Uebersehung von: Uzaksic Iktood von der den Titel nicht sür den ursprünglichen zu halten. (Actus nomine Petri apostoli auch in dem Decretum Gelasii; dort ist Ilpaksic Ilabod val Géxdyc mit actus Pauli et Theclae übersett.) Darum wäre der Titel: "Taten des Apostels Petrus" richtiger. In der wissensche

1 3. 28 f.: traf es fich auch contigit etiam. Aus "etiam" ift zu fchließen, baß unfer Stud fich anfügt an eine andere Erzählung. Ich finde es mahrscheinlich, daß diese nichts anderes ist als die kanonische Apostelgeschichte. In c. 1 wird ja deut-lich Bezug genommen auf die römische Gesangenschaft Pauli. Bon Totenerweckungen und Beilungen Pauli in Rom ift allerdings in c. 4 die Rede (Aa p. 48 24 f.). Bielleicht auch hat Paulus in Rom von Betrus erzählt, c. 6 (p. 51 so) und Unterweifungen gegeben über bas Chriftentum, c. 10 (p. 57 10). Aber biefe Hindeutungen find nicht ber Art, daß man annehmen mußte, in einem verlor enen Teile der A.V. sei davon die Rede gewesen. — 3. 24. cod.: Candidum. — 3. 24. cod.: Quartus a praeclusioni-Der Name stammt vielleicht aus Rom. 16 20, obgleich bort Quartus nicht als in Rom befindlich erscheint. Der Ausbrud: a praeclusionibus ift noch nicht genu-gend aufgeklart. Auch eine Rudubersetzung ins Griechische führt zu keinem Resultate (= δ en! [vielleicht in and verschrieben] των είρκτων Zahn G. K. II, S. 855 Unm. 2) Bielleicht ist praeclusio besser mit anondelopa zu übersehen und Quartus als "Beschließer" aufzusassen. Die Vorstellung von der Gefangenschaft Pauli in Rom liegt ju Grunde; benn Paulus hat boch AlG. 28 16 einen ihn bewachenden Solbaten bei sich, wenn er sich auch in einer Mietswohnung aushält (AG. 28 20). Als Umtstitel ist ber Ausdruck bisher nirgends nachgewiesen, vgl. TU N. F. V 3, S. 106 Anm. 1. — Zu vergleichen ist der von Origenes bei Besprechung von Mt. 22 12 gebrauchte Ausdruck: ὑπὸ τῶν διακόνων τοῦ βαπλέως τῶν πρὸς τοῖς δεπμοίς τεταγμένων comm. in Matth., tom. XVII, MPG Bb. 13, 1528 C). — 3. 25: Beachtung son eistigen Betrachten, erwägen, beachten; vol. à τενίζειν τινί. Gine Alenderung etwa moneri oder auch teneri erscheint nicht notwendig. ἀτενίζουσα τφ λόγφ ΙΙαύλου wird von Thekla gesagt Aa I 243 s, vgl. 249 s. 250 s. — z. 27: überstebete: cod: permansit. Das ist unmöglich. Bielleicht ist zu vermuten: permisit (so Zahn G.R. II 855 Ann. 2). Aber Quartus hat nichts zu ersauben. Freisich ware der Phantajie unseres Romanschreibers wohl auch eine derartige Extravagang jugutrauen. Doch ift er ein Mann, ber in ben Berhaltniffen bes romifchen Reichs

Bescheid weiß. Darum empsiehlt sich Li.s Aenderung in persuasit eher; sie wird außerdem dem Bestand der Handschrift mehr gerecht. In den Akten des Prozessus und Martinianus bitten (rogamus) Pr. und M. die Apostel Petrus und Paulus, fie möchten hingehen, wohin fie wollten. Nero habe fie doch vergeffen, ba fie schon ben 9. Monat im Gefängnis (bem carcer Mamertinus) feien. (2. Juli; Acta Sanctorum Boll. Juli, I [Antwerpen, 1719], p. 304). Die Aften find rein legendarisch und gehören wohl erst bem 6. Jahrh. an. Der angegebene Bug kann (?) aus ben A. V. stammen; hier soll er die Freilassung bes Paulus aus der ersten römischen Befangenschaft erklären; in ben Alten bes Broc. und Mart. foll er bie Begegnung bes Betrus mit Christus ad portam Appiam ermöglichen. Bon ben Schicksales Paulus ist nicht weiter die Rede. (Ueber die Akten vol. A. Dusourcq. Etude sur les gesta martyrum romains p. 60. 170. 171; eine abneichende Mecension der Akten ebda. S. 328. 329 Anm.). In dem Martyrium b. Petri ap. a Lino episcopo conscriptum c. 5 fordern (postulabant) Processus und Martinianus von Petrus, er möge hingehen, wohin er wolle (Aa I p. 6 21). Sier ift aber nur von Betrus die Rede; vgl. über diese wertlose Legende S. Grifar, Geschichte Roms und der Bapfte im Mittelsalter I, Rr. 170 (S. 198-202). - 3. 29: Das Fa ft en spielt in unserm Stude eine große Rolle als Vorbereitung und Starfung ju wichtigen Sandlungen; Betrus fastet auf bem Schiffe p. 50 s; er fordert die Bruder jum Fasten auf, p. 65 26; er genießt nichts vor seinem Kampf mit Simon, sondern fastet streng p. 69 20 (dies strenge Fasten gibt Grund zu der Annahme, daß Christus ihm beistehen und Petrus den Feind besiegen werde; c. 22, p. 69 28 ff.) Petrus fastet drei Tage, als er den an Eudula verübten Frevel herausdringen will c. 17, p. 63 11). [Bgl. Murat. Fragm. J. 11: Johannes saftet mit den übrigen Jüngern drei Tage von Absassingen seines Evangeliums.] 3tägiges Fasten (biatritos) spielt auch als Heilmittel eine Rolle bei dem Mediziner Thessalos (unter Nero) vgl. Maur. Albert, Les médecins grecs à Rome. Paris 1894 p. 218 f. Ich entnehme diese Notiz G. Grupp, Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit I, 1903, S. 102 Anm. A. Diese Vorstellung von der fräftigenden Wirfung des Fastens — zugrunde liegt mohl auch der Ge-bante von der Einwirfung auf Gott — tritt in der zweiten Halfte unseres Studes nicht mehr hervor, dafür die Enthaltung von Geschlechtsgenuß. Beides paßt zu der Wahrnehmung, daß die noäfsig Natpov im Areise von "Enkratiten" gelesen wurden (vgl. unten). Die Zahl dr ei ist geheiligt und wird oft bei entscheidenden Vorgängen verwertet. Polysarp sieht drei Tage vor seinem Tode ein Gesicht, das ihm gangen verwertet. Polytate steht det Lage vor seinem Love ein Gestah, das ihm das Kommende verfündigt (Mart. Polyc. 5, 2); vgl. A. P. et Th. 8 As p. 241 11 und ähnliches. — Z. 31: Visionen sind in unserm Stücke sehr häusig; auch dem Petrus wird c. 5 im Gesicht angekündigt, was er tun soll. — Z. 32: cod.: corpori tuo (lies: corpore tuo) das müßte heißen: gehe persönlich nach Spanien. Das ist wohl nicht unmöglich, aber sehr hart. Es wäre gemeint im Gegensah zur Wirksschaft unwörlich und Wirksschaft von ergleichen ist A. P. et Th. 2 As I p. 237 s. s: ού γάρ είδεν αύτον σαραι άλλά μόνον πνεύματι.) Der apofryphe Briefwechfel zwischen Paulus und ben Korinthern enthält auch die Worte: "während du torperlich bei uns bist" Bahn G.R. II 597. Sch Acta Pauli, & 75. Li schlägt vor, ftatt corpori tuo zu lefen: compariturus: um bich ben Spaniern ju zeigen. Das ift aber eben fo hart. — Urgt; James I S. 51 findet hier eine Berührung mit den Acta Xanthippae et Polyxenae c. 1 und 2, wo ebenfalls von Paulus als Arzt gefprochen wirb. Die Borftellung von Christus als Urzt Leibes und der Seele, von den Miffionaren als Merzten find fehr verbreitet; vgl. [unten zu A. J. 22;] die Abgarsage; jüngere A. Tho. c. 29 (James II) p. 34; 37 p. 36 24; ή δέ λατρική μου (bes Thomas) έστιν ή δύναμις του Χριστού ή δεραπεύουσα πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν; Test. Domini n. Jesu Christi I 24 ed. Rahmani, p. 49: Christe . . . qui sanator es cuiusvis morbi et passionis; auch in ben pfeudoclementinischen Homilien erscheint Betrus überall als Arzt der Leiber vgl. VII 5 (MPG 28d. 2, 220 C) ebenfo wie in unfern A. V. c. 29 (p. 78 s); wie dort (VII 6 MPG 28d. 2, 221C), will auch hier Betrus seine Leiftungen nicht seinem Berdienste zugeschrieben wissen, sondern Christus (A. V. 28 p. 75 1 f.). Es war eine lohnende Aufgabe, barzulegen,

wie die religiösen Gedanken von der Vorstellung: Christus der Arzt auch des Leibes beeinflußt worden find, wie fie insbesondere auch auf die Satramentspragis einge wirkt hat, vgl. Harnad, Die Miffion, S. 72 ff. — Auch Betrus ber ichtet ben Brübern in Jerusalem sofort, was ihm im Traume besohlen worden war c. 5 p. 49 sz.

— 3. 33: "Nihil dubitans" kommt ziemlich häusig vor, um die Bereitwilligkeit gegen göttliche Führung auszudrücken, welcher Art sie sei: hier erfolgt sie durch ein Geficht. Es muffen boch schon arge Zweifel an ber Möglichkeit ber Erfüllung chriftlicher Berheißungen in den Gemeinden laut geworden sein. Daher ist öfter von Zweiseln die Rede p. 5210: Ariston glaubt "sine mora" dem ihm im Gesicht ersscheinenden Paulus. Marcellus p. 5910 zweiselt nicht an den Worten des Petrus, daß das geweihte Wasser die zerbrochene Statue wiederherstellen werde, und Petrus lobt Gott beswegen, weil er nicht gezweifelt hatte (p. 59 28); p. 46 80 hören wir fogar von Zweiseln, weit et nicht gezweiselt gutte (p. 30 %), p. 40 % zoten ist ipsgar von Zweiseln an der Bergebung der früheren Sünden, d. h. der vor der Taufe begangenen Sünden. Paulus muß deswegen beruhigen. Merkwürdigerweise ist, soviel ich sehe, von etwa p. 60 an von derartigen Zweiseln nicht mehr die Rede; das wird zufällig sein. Gine bestimmte historische Situation, für die derartige Zweisel paßten, läßt sich nicht aussindig machen. Man kann an 2. Petr. denken.

— 3. 35: ähnlich in Acta Pauli, Sch S. 58 11 f.: da war eine große Trauer den Brübern; cc. 1 und 3 haben auch sonst noch Berührungspunkte mit den Acta Pauli. -3.36 Fraternitas = άδελφότης. 1 Petr. 5 o vgl. etwa Clemensbrief 2 pa 34 11 f. und Anm. dazu. Tertullian de praescr. haeret. 20: appellatio fraternitatis et contesseratio hospitalitatis. Sarapion von Antiochien bei Euseb. h. e. V 19,2: παρά πάση τη εν πόσμφ άδελφότητι; Testam. D. n. Jesu Christi I 8 ed. Rahmani, p. 11: odium fraternitatis. Zu der Vorstellung vgl. A. Harn a d., Lehrbuch der Dogmengeschichte l \*, S. 142 Anm.; die Mifsion, S. 291. — 3. 38 zu sammengeraten war: cod.: conmisisset. committo = συμβάλλω. Die Aenderung in conquisisset (Bo) scheint mir unnötig. Die Erinnerung an die Rampfe des Paulus mit den Juden ftammt wohl auch aus ber MG In unferem Stude wird bavon weiter fein Bebrauch gemacht. In dem Mart. Pe, et P. An I 118 bitten die Juden ben aus Spanien gurudtehrenden Paulus, ihren Glauben gegen Petrus zu verteidigen. (Zur Sache vgl. Puctehrenden Paulits, igten Glauben gegen vertus zu verteidigen. Gat Sauze vyt. Hart a ac, Lehrbuch der Dogmengesch. I., S. 168—170.) — Z. 39 ab g e f ü h rt h atte: convincere = ελέγχειν. Das Wort spielt in unserem Stücke eine große Rolle. Auch Petrus widerlegt den Simon in jeder seiner Handlungen. Es wird auch von Christus gebraucht z. B. Justin dial. 102: ήλεγχε τοὺς συζητοῦντας αὐτφ Φαρισαίους (ed. Otto, Corpus apol. II s, p. 364 C). — Z. 39 s.: Der Wechsel: patres uestri sabbatu eorum der Handschrift ist sicherlich dem Ueberseger zur Last zu legen; er erklätt sich aus dem Griechischen ganz leicht. — 3. 40 f.: Bgl. Jes. 1 18 (Bulg.) (Barn. 2, pa 1017): Neomeniam et sabbatum et festivitates alias non feram. Justin, dial. 10, ed. Otto p. 38 C. cf. 18 p. 66 A von den Christen: εντφ μήτε τάς δορτάς, μήτε τα σάββατα τηρείν, μήτε την περιτομήν έχειν. Aristides apol. 14, 4 bei Seesberg in Zahns Forschungen V 393): (die Juden sind abgeirrt) indem sie beobachs teten die Sabbate und die Neumonde und die ungefäuerten Brote und ben großen «Tag» und das Faften und die Beschneibung und die Reinheit der Speifen. — Merkwürdig ift biefe Reminiscenz an die Auflösung ber jubischen ieiunia in einem Stude, das so viel von Fasten redet: vgl. oben S. 405. Der Widerspruch ift dadurch gehoben worden, bag bie Rirche bas mahre gaften für fich in Unfpruch nahm. Schön ist ber Musspruch über das mahre Fasten in dem Briefe bes Ptolemaus an Flora (MPG Bb. 7, 1288). — 3. 42 befchworen: cod.: lucebant. Das ift ganz un= möglich. Um einfachsten wäre die Aenderung in rogabant; aber man sieht nicht ein, wie das deutliche rogabant so verderbt werden konnte. Li: urgebant. Usener: uolebant. Gundermann: vincebant. Bo: lugebant autem fratres et adiurabant Paulum. Um besten ift die Bermutung von G. Gog: der lateinische Uebersether habe bas griechische edinapour schlecht wiedergegeben [illiciebant? lacessebant?]. — Un= tunft. Die zweite Parusie des Herrn ist gemeint. Daraus geht hervor, daß die Schrift in eine Beit gehort, in ber ber Glaube an Die Biederfunft Chrifti (und gwar

an die balbige: Paulus foll ja nicht länger als ein Jahr bleiben) in den Gemeinden noch lebendig mar. Als historische Reminiscenz tann die Ermahnung der Wiedertunft Christi nicht aufgefaßt werben. Wenn auch aus mehr als einer Stelle hers vorgeht, daß unfer Berfasser historische Kenntnisse hatte, so ware eine historische Erinnerung an die Stimmung in altchriftlicher Zeit boch geradezu unmöglich. Wie ftark der Glaube an die Wiederkunft Christi im 2. Jahrh. war, möge man etwa aus Justins Schriften ersehen; vgl. die Dogmengeschichten. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, I 142 f. 158 ff. — S. 894 J. 2 Laß uns nicht allein: cod.: inquipias (incipias) abrelinquere — µéddyc (Nönsch), Itala und Vulgata?, S. 869) anodinate ift unübersethar. In diesen Worten der römischen Gemeinde ist boch schon ausgedrückt, daß nach dem Weggange des Paulus ihr Glaube ins Wanten werde gebracht werden. Der Verfaffer weift auf feine folgende Erzählung hin und bereitet schon vor auf die umftürzlerische Tätigkeit Simons. — Db er den allgemeineren Bedanken, daß die Gemeinden ohne ihre Leiter ben verderblichen Ginfluffen frember Elemente preisgegeben wären, hat zum Ausdruck bringen wollen, steht dahin. Die Geschichte der Kirche des 2. Jahrh. könnte das nahe legen, und nicht umsonst hat Ignatius zum engen Anschluß an den Bischof gemahnt. Besonders in Usien waren die centrifugalen Elemente reichlich vertreten, weil dort das stärkste und selbständigste religiöse Leben herrschte. Daß auf die Geringwertigkeit des von Paulus verfündigten Chriftentums hingewiesen werden folle, ift nicht ersichtlich; und ebenfowenig, daß Paulus auf Roften bes Betrus jurudgefest werden folle. — 3. 8 f. Stimmen vom himmel kommen nicht nur in der apokryphen Literatur häufig vor. Die Erzählungen davon gehen bei unserem Autor zurück auf die Schriften des Neuen Testamentes. Da er bie Betrusbriefe gern gebraucht und die Apostelgeschichte nachahmt, fo mare hier etwa zu vergleichen 2. Betr. 1 18 (Stimme Gottes bei ber Berklarung); UG. 11 0 2c. — 3. 5 Dien ft: b. h. zum Dienst für Gott. Harnack ift ber Meinung, daß die in ber Caena Cypriani befindliche Devise: perministravit Paulus auf die obige Stelle zurudgehe (EU N. J. V 3, S. 106; N. J. IV 3, S. 18 Anm.) und daß die Peritope aus den Paulusatten stamme. Doch habe sie ber Berfasser der Petrusakten verändert. — Z. 7 vollendet: d. h. wird er getötet werden. Consummatio = Lebensende vgl. Könsch, Itala und Bulgata<sup>2</sup>, 310 vgl. 2. Tim. 47: cursum consummavi (Bulg.). — Das Ende des Paulus wird in uns ferem Stude nicht ergahlt; und es ift auch tein biretter hinweis barauf vorhanden, daß unser Autor es (im Anschlusse an das Martyrium Petri) habe erzählen wollen. Nur soviel ist deutlich, daß er keine Ahnung davon bekundet, das Martyrium des Paulus habe gleichzeitig mit dem des Petrus stattgesunden. Gleichwohl wird man die obigen Worte als Vorbereitung für eine Erzählung von Pauli Martyrium in Rom auffassen burfen. Bas hätte ber hinweis auf die Biederankunft bes Paulus in Rom in c. 40 (11); Apokr. S. 423's für einen Zweck, wenn nicht auch davon hätte die Rede sein sollen. Und wenn diese erwähnt war, so mußte auch das Martyrium Pauli erzählt werden, auf das so ausdrücklich oben hingewiesen ist. Faßt man die Petrusakten als eine Ergänzung zu der kanonischen AG. und zwar gebacht in unmittelbarem Anschlusse an sie, so erfordern sie als Schluß die Erzähskung der Wiederankunst des Paulus in Rom und seines Martyriums. Es ist sehr merkwürdig, daß nicht nur eine interpolirte Uebersetzung resp. Bearbeitung des Martyriums Petri der A. V. bezeichnet wird als das Mart. Pe. a Lino episcopo conscriptum, sondern daß auch die lateinische Nebersehung des Paulusmartyriums, das nach Sch zu den Paulusakten gehört, (abgedruckt bei Li As I p. 23–44) den Namen des Bischofs Linus trägt. Für diese Tatsache schem mir die Erklärung nicht genügend, daß der Verklärung gewählt worden sei, um anzudeuten, daß Linus als erster römischer Bischof nach Betrus Augenzeuge der Martyrien des Betrus und Paulus gewesen sei und so darüber am besten habe berichten können. Als ein äußeres Zeichen für die Zusammengehörigkeit der beiden Martyrien wird man ben gemeinsamen Verfassernamen immerhin gelten lassen mussen. (Was Li II 1 S. 89 gegen eine solche Auffassung bemerkt, hat doch keine entscheibende Bebeutung;

bebeutsam ist Acta Nerei et Achillei c. 14.)

2 3. 10. Um jedes Digverftandnis auszuschließen, übersetze ich, als ob für bie Borte bes Tertes: sacrificium Paulo pane et aqua ftunde: ad sacrificium Paulo panem et aquam. Daß das Abendmahl gemeint ist, geht aus dem Worte sacrificium hervor. Auffällig, aber nicht unerhört, ist die Feier Mott Wrot und Wasser. Man hüte sich, diese Auffälligkeit für ein Zeichen des Gnosticismus zu nehmen. Bgl. Har nach, Brod und Wasser, die eucharistischen Elemente dei Justin (XU VII 2). In enkratischen Kreisen, die auch den Weingenuß verpönten, wird der Genuß von Wasser im Abendmahl verständlich. Zahn (Art. Agape in REI, S. 234 s4 ff.) findet in unserer Stelle eine Bestätigung für die endgültige Scheibung von Eucharistie und Agape und vergleicht: Acta Joannis ed. Zahn p. 243 CL = Aa II 1 c. 109, p. 207 (hier ift aber nur von Brot die Rede) und A. Tho. p. 22. 85. 82. — 3. 12 befand fich: zu contigit ift zu erganzen: esse. — Rufina: Rach ber Art, wie ber Verfasser historische Personen für seinen Roman verwendet, könnte man auch hier benken, daß es sich um eine historische Person handle. Gine Konkubine des Augustus heißt Rufilla (Sueton Augustus 69). Die Geliebte des Cocceius Cassianus heißt Rufina (Papinianus digesta 34. 16.1). Aber die lettere tann wohl nicht gemeint sein, weil sie erst im 3. Jahrh. gelebt hat. Auch der Versasser der A. P. et Th. und der A. Tho. hat historische Personen in ähnlicher Weise verwertet, wie v. Gutschmid gezeigt hat. — 3. 15. Die Erzählung ist die drasser ftische Mustration zu 1. Kor. 11 27. 29. [Ein ahnlicher Borgang A. Tho. 51.] Bgl. Dionystus von Alexandrien in der epistola canonica; είς δε τα άγια καὶ τα άγια των άγίων, ο μή πάντη καθαρός και ψυχή και σώματι, προσιέναι κωλυθήσεται (bei Routh Reliquiae sacrae II, p. 392). ,Omnis inmundus non tangat sacrificii sancti " Icutet ein an 3. Mos. 7 19 angeschlossenes Citat im Traktat adv. aleatores 8,6 (vgl. dazu Miodoński). Der Borwurf des Celsus, daß "wir Christen παντοδαπά επισπώμεθα η συμπλάσσομεν δείματα" (Origenes, contra Cels. III 16) bezieht sich vielleicht auf berartige Geschichten. — 3. 21. 1. Joh. 1 . Die Bulgata übersett: Si confiteamur peccata nostra; fidelis est, et iustus, ut remittat nobis peccata nostra, et emundet nos ab omni iniquitate. Daß ber Ueberfeger bie Bulgata nicht benutt hat, wird burch die Vergleichung dieser und anderer Stellen deutlich. Die Frage, ob er eine vorhieronymianische Uebersehung benutt habe, läßt sich nicht auswerfen. Die Unterschiede gegenüber der Vulgata erklären sich daraus, daß der Ueberseher die Bibelftellen felbständig nach dem griechischen Texte überset hat. — 3. 23 bas verzehren be Feuer (ignis inextinguibilis etc.) und die äußere Finsternis, überhaupt die Schreden des Gerichts spielen in der Literatur des zweiten Jahrh. eine fehr große Rolle. Es mare muffig, einzelne Stellen auszuschreiben, ba bie Phantafie ber Gläubigen gang von berartigen Borftellungen angefüllt mar; viel mehr, als wir gewöhnlich annehmen. Daß biese Stimmung zum größten Teile auf bie Schriften bes Neuen Testaments zuruckgeht, bedarf keines Beweises. Es ift immerhin beachtenswert, daß die angegebenen Strasen die Sünderin noch bei Lebzeiten treffen sollen, ein Beweiß, daß diese Bilber doch auch als Bilber und nicht immer nur als Realitäten gefaßt worden sind. — 3. 25 gelähmt: cod.: contorminata. tormina von torqueo bedeutet bas Leibschneiben, vgl. ben Index lat. Aa I p. 312; ber Sinn kann nicht zweifelhaft sein. — Z. 26 cod.: et credentes in fidem et neositi. sides kann hier nicht gut etwas anderes bedeuten, als das fixierte Glaubensbekenntnis. Diese Bedeutung kommt in unserm Stücke sonst nicht vor. Die Unterscheidung von 2 Rlassen von Gläubigen ist deutlich, vorausgeset, daß neophyti nicht Neu-Getaufte, sondern Neu-Bekehrte sein sollen. Rach c. 7 p. 54 16 scheint es, als hielte der Verfasser die ganze römische Gemeinde für neophyti; und barum wären sie der Verführung so leicht zugänglich gewesen. — Z. 28 f. Der Zweifel an der Vergebung der früheren Sünden (auch S. 3957) ist auffällig. Es handelt sich doch offenbar um Getauste. Doch kann es auch die Sorge der Neubekehrten bezeichnen. Die allgemeine Borstellung war, daß durch die Taufe bie früheren Sünden vergeben würden, wie das besonders deutlich von Tertul-

lian ausgesprochen worden ist (de bapt. 1): Felix sacramentum aquae nostrae quia ablutis delictis pristinac caecitatis in vitam aeternam liberamur. Aristides apol. 17,4 (Seeberg a. a. D. S. 406): "und er reinigt sein Herz und seine Sünden werden ihm vergeben, weil er in Unwissenheit sie getan hat in der früheren Zeit". Bgl. Hermas mand. IV 1,11: προτέρα άμαρτία; 2,2: praecedentia peccata (lat. Ueberf.) u. öfter; Juftin dial. 116 (p. 414 A): ἀπό τῶν άμαρτιῶν τῶν προτέρων, καθαρισθέντες. (πρότερα άμαρτήματα auch A. J. 54 Au II 1, p. 178 is.) Ganz ähnlich mie oben, hat sich Justin ausgebrückt dial. 95 (p. 346 B): εἰ μὲν οδν μετανοοῦντες ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις, καὶ ἐπιγνόντες τοῦτον εἶναι τὸν Χριστὸν καὶ φυλάσσοντες αὐτοῦ τὰς έντολάς ταθτα φήσετε — ἄφεσις δμῶν τῶν άμαρτιῶν ὅτι ἔσται, προείπον. Die "früheren Sünden" find in der "Unwiffenheit" (bes Seidentums) getan; vgl. p. 47 4. 58 24. 27. Doch sprechen nicht nur die Chriften von den in Unwiffenheit begangenen früheren Sünden: vgl. z. B. Buch der Jubiläen 2211: reinige dich von aller Ungerechtigkeit und Unreinheit, daß du Berzeihung erlangest von allen Sünden, die du in Unstenntnis verschuldet hast. Ueber die Bedeutung dieser Vorstellung s. Harn ack, Lehrb. d. Dogmeng. I<sup>3</sup>, S. 161 Anm. 1. A. J. c. 107 Aa II 1 p. 206, 2 f. Die Reden in A. Tho. 37 f. p. 154 ff. sind den obigen sehr ähnlich; auch c. 58 f. p. 175 ff. — 3. 31 f. Clemens Alex. coh. 10 (MPG Bd. 8, 201 ff.) kehrt sich gegen den Borwurf, als sei es schlimm, έχ πατέρων — παραδεδομένον ήμιν έδος ανατρέπειν. Lucian der Märtyrer sagt von den Christen: nec indiscussa, ut alii, parentum traditione decipimur (bei Routh, Reliq. sacrae III 28521). — Z. 32 ff. Das Lasterverzeichnis geht wohl durchweg auf die paulinischen Briefe zurück. Aehnliche Berzeichnisse in der Beish. Sal. 1425 f.; in der griechischen Baruchapok. 4 Ende, 8 Ende, 13; in Pf.= Clemens, de virginitate I8 (ed. Beelen p. 35); Constit. Apost. VII 18 (MPG Bb. 1, 1009 B); andere Stellen bei Ha SWA 1891, S. 369 Anm. 1. Verschieden und doch auch wieder verwandt sind die 8 Hauptsünden der Mönche (Möllerv. Schubert, Lehrbuch der KG. I <sup>2</sup>, S. 797.) — Z. 34. Der Ausdruck deus vivus von Christus (vgl. dazu Sch S. 91) könnte auffällig erscheinen; aber im Unterschiede von dem deus numinis inenarrabilis zur Bezeichnung Gottes brauchte man einen sichtbaren Gott. Dazu kam, daß die Borstellungen von Gott im Imperium Romanum in den erften chriftlichen Jahrh. fehr verworren waren. Jüdische, christliche und hellenische Vorstellungen gingen nebeneinander her, oft aber auch durcheinander. Es war ein ungeheurer Gährungsprozeß, der sein Ende erzeichte in der Trinitätslehre. Der Ausdruck Christus unser Gott (deus noster p. 53 20) ist nicht nur im 2. Jahrh. gut katholisch; man vergleiche Ignatius und Justin; auch in späterer Zeit, z. B. bei Athanasius ist er noch ganz gebräuchlich. Daß er naiven Modalismus bezeichnet, ist ersichtlich; doch war dieser um 200 noch nicht haretisch. Bgl. über unfere Atten Harnack II, 1 S. 556, 557 und über bie Vorstellung von Christus als Gott überhaupt die Dogmengeschichten. deus vivus von Gott p. 57 s. "Unser Gott" von Christus gebraucht ift auch ein den Johannesakten geläufiger Ausdruck. In den Thomasakten heißt es véog deog. (In der sprischen Didastalia V 1 Bunsen, Analecta antenicaena II S. 300 heißt es von dem Märtyrer: άγγελος του χυρίου, ή θεός έπίγειος λογιζέσθω ύμίν). — n achlassen cod.: demittet, für dimittet. — 3. 35 in Unwiffenheit: "ignorantes". Das ift eine besonders bei den Apologeten fehr häufige Borftellung; fie geht auf die neutestamentlichen Schriften gurud und hat ben Anspruch der Chriften, infolge ber ihnen zuteil geworbenen Aufflärung über Gott und die Welt höher zu fteben als bie Beibenwelt, zur Boraussetzung. — 3. 36 in wendigen Menfchen, vgl. bie schönen Worte des Gnoftiters Marcus bei Frenaus adv. haer. I 13,2 (MPG 26. 7, 581 A): ή πρό τῶν δλων, ή άνεννόητος καὶ ἄρρητος χάρις πληρώσαι σου τὸν ἔσω ἄνθρωπον, καὶ πληθύναι ἐν σοὶ τὴν γνῶσιν αὐτῆς, ἐγκατασπείρουσα τὸν κόκκον τοῦ σινάπεως εἰς τὴν ἀγαθὴν γῆν. — 3.36 ff. Daß Tugendverzeichniß ift burchgehendß biblifch, b. h. neutestamentlich, oder noch besser gesagt paulinisch. Es stimmt vortrefslich zus sammen mit der Aufzählung der "Farben der Seele" in den A. J. p. 166 22 ff. (A p o f r. S. 436). — 3. 39 ducem uestrum, άρχηγόν της σωτηρίας Hebr. 210. Von

Juftin dial. 84. 61 (p. 112 D. 212 B) wird Christus als apziotparnyog bezeichnet. Bei Juftin geht die Bezeichnung auf das Alte Testament zurud; bei unserem Autor sicher auf das Neue. — Z. 39 f. uirtutem in pace cum dominum nostrum. Diese Kombination weiß ich nicht zu belegen. — Z. 42 cod.: deus numinis inenarrabilis. Die Aenderung in luminis ist wohl unnötig. inenarrabilis auch p. 57 s. Die Undegreiflichkeit und Unaussprechlichkeit Gottes ift in ber altchriftlichen Literatur oft berührt; vgl. etwa Aristides apol. 1, 2: "nicht begreislich ift er in feiner Natur" (Seeberg a. a. D. 319); 1, 5: einen Namen hat er nicht; benn alles, mas einen Namen hat, ist Genosse der Kreatur (S. 322). άρρητος von Gott Justin dial. 126. 127 (p. 452 C. 456 D), vgl. auch die schöne Stelle bei Theophilus ad Autol. I 3. — άχχτονόμαστος von Gott gebraucht ift ein platonischer Ausbruck. — Die Aenderung von numinis in luminis könnte fich empfehlen, wenn man fich an Bezeichnungen Gottes erinnert wie im Evang. Mariae (s. Apokr. S. 42 f.; geschrieben vor 180); dort wird der Vater des Alls bezeichnet als der "Unsichtbare, als das reine Licht, in das Niemand mit seinen Augen sehen kann, als der Geist, den Niemand benken kann wie er beschaffen ist, der Ewige, der Unaussprechliche, der Unbenannte, weil niemand vor ihm eristirt, um ihm einen Namen zu geben". Sch in SVA 1896, S. 843. Bon dem unerträglichen Lichte Gottes ift in unseren Aften noch viel die Rede, besonders in c. 21 (vgl. die Anm.). Es ist merkwürdig, daß in dem Gebete des Paulus sowenig von der Barmherzigkeit Gottes die Rede ist, während doch vusser Paulus sowenig von der Barmherzigteit Gottes die Rede ist, wahrend oden unsere Actus geradezu die Tendenz haben, die schrankenlose Barmherzigkeit Gottes gegen die Abgesallenen zu verkünden. Es ist das wohl ein Beweis desür, daß unserem Autor die Barmherzigkeit nicht in seinen Gottesdegriff gehörte; er begnügte sich mit den Ausssagen der hellenischen Philosophie, um das Wesen Gottes zu destimmen. Nur wo er auf die Sendung Christi zu reden kommt, spricht er von Gottes Barmherzigkeit, oder spricht auch von Christi Barmherzigkeit. So ist es auch in A. J. 107 p. 204 11 ff. — Z. 43 cod.: consirmasti. Ps. 32 s: Verdo domini coeli sirmati sunt (Pula). Es hamelt sich um die aut katholische antignostische Uedere firmati sunt (Bulg.) Es handelt sich um die gut katholische, antignostische Ueberzeugung, daß der Schöpfergott der Gott der Christen sei. — 3. 43 f. cod.: qui uinculum inligatum omni saeculo induxisti gratiae tuae. Oben ist ganz wörtlich überfett; die Ueberfetung gibt jur Not einen Sinn; aber eine analoge Borftellung habe ich nicht finden können. Der Gedanke klingt gnostisch. Aber man braucht ihn nur zu vergleichen mit Worten wie Frenaus I 29, 2 (MPG Bb. 7, 692 B): et Charin quidem magno et primo luminario adiunctam, um zu feben, daß hier eine ganz andere Borstellung zugrunde liegt. Das Wort alwi ist auch in der kirchlichen Literatur gebräuchlich, und zwar in verschiedenen Bedeutungen. Gratiae tuae kann auch falsche Uebersetzung bes Dativs: vi xapert von = gratia tua fein; ber Sinn wird baburch nicht beutlicher. Man spricht gewöhnlicher von ben Banden bes Tobes ober von den Banden bes Teufels und schreibt Christus ober Gott das Lösen bavon ju; vgl. j. B. die Borte in ben altchriftlichen liturgischen Studen, die Bobberm in herausgegeben hat (LU XVII 3 b, S. 15 25 ff.): ό διά τοῦ μονογενοῦς χατας-γήσας τὸν σατανάν και λύσας αὐτοῦ τὰ τεχνάσματα καὶ ἀπολύσας τοὺς δπ αὐτοῦ δεdeperoug. Derartige Borftellungen haben fich erhalten. In dem Liede der Geißler aus dem 14. Jahrh. heißt es: De leyde Duvel hat se gebunden, Maria hat lost unsen bant. (Gieseler, KG. II 3°, S. 315 Anm. 7.) Man sollte die in der altchristlichen Literatur vorkommenden Belegstellen für "Binden und Lösen" einmal fammeln und fie auf die zugrundeliegenden Borftellungen hin untersuchen; hierbei ware gewiß auch der Faden der Moiren, an dem der Mensch hängt, mit in Betracht zu ziehen. (Einen analogen Gedanken bildet, was Augustinus de haer. 70 Corpus haereseol. I p. 217, von den Priscillianisten sagt: astruunt fatalibus stellis homines colligatos; vgl. CSEL XVIII, p. 153 11 ff. — S. 395, Z. 3 ff. 1. Tim. 1 15: τὸ πρότερον όντα με βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ υβριστήν. Die obige Stelle ift bezeichnend für die Urt, wie unfer Autor Bibelftellen verwertet und wie er es verfteht, hübsche Antithesen herauszubringen. Trefslich ist ihm das gelungen in ber Bufammenreihung ber einander widerfprechenden Bezeichnungen Chrifti in c. 20. — 3. 10 Li hat daß: credentibus in eam (l. eum) des Textes mit dem Borausgehenden verdunden; Gundermann schlägt die Verdindung vor, der wir folgen. Bo nimmt vor den Worten eine Lücke an, was mir nicht notwendig erscheint. — 3. 13 Bgl. die Grabschrift des Aberkios von Hieropolis, 3. 12: πίσις (?) πάντη δὰ προηγε; auch Mt. 2 s: δ ἀστήρ ... προηγεν αὐτούς. — 3. 18 Daß muß der Sinn der unübersetzbaren Worte des Textes sein: in pleno nodis eum constitue; vgl. S. 403 10 in pleno confortasti. Die Brüder wollen ihn ja auch nur ein Jahr fortlassen, weil sie sich ohne ihn ganz verlassen fühlen, vgl. c. 1 a. Ende; die Uebersetzung: Bringe ihn wieder in unsere Mitte, ist wohl ausgeschlossen. Der Uebersetzer hat vielleicht für μέσος μεστός gelesen.

3 3. 20 fniefällig: geniculare = yovonststv. — 3. 21. Nach Paulus ist etwa zu erganzen: "ihn begleiten zu durfen". — führten binab: Der Bersfasser zeigt hier seine Untenntnis in römischen Berbaltnissen. Ware er in Rom bekannt, so hatte er sich beutlicher ausdrücken mussen. So können wir nicht entschieden, ob er ben hafen am Tiber, ober ob er Ostia meint. Der Ausdruck deducere beutet barauf hin, daß er sich Rom hochgelegen denkt; "nach Jerusalem hinaufgehen" war eine bekannte Redeweise; auch Petrus steigt nach Rom hinauf (ἀναβάς) An I p. 88 10 ggl. das Folgende: fratres ascenderunt in urbem p. 48 10 f. und meine Beiträge S. 32 ff. — 3. 22. Es ist den Legendenschreibern eigentümlich, ihre Helden soviel wie möglich mit der vornehmen Gesellschaft zusammenkommen zu lassen. Die folgenden Erzählungen geben genügend Beispiele dafür. Die Königin Tryphaena in den Theklaakten kann hier erwähnt werden. Daß die Christen des 2. Jahrhunderts die Berbindung mit reichen und vornehmen Leuten gefucht haben, unterliegt keinem Zweifel. Das gleich folgende de domo Caesaris deutet auch darauf hin (vgl. Dufourcq, Etude sur les Gesta martyrum romains, p. 130. 132. 145. 174. 191. Ha, Miffion S. 382, A. 3). Sch macht S. 100 Anm. aufmertsam auf Clem. Alex. adumbrationes in 1. Petri, p. 1007 Potter: Marcus Petri sectator praedicante Petro evangelium palam Romae coram quibusdam Caesareanis equitibus et multa Christi testimonia proferente, petitus ab eis ut possent quae dicebantur memoriae commendare, scripsit ex his quae Petro dicta sunt evangelium quod secundum Marcum vocitatur. In der Tat kommen gur Predigt des Betrus viele Senatoren und Ritter und reiche Frauen und Matronen (c. 30, p. 78). (c. 23, p. 70 sogar senatores, praesecti et officia.) Die Konkubinen des Präsekten Agrippa halten sich zu Petrus (c. 33, p. 84), Kanthippe ift die Frau des Albinus, des Freundes des Kaifers (c. 34, p. 86). Eine Hauptrolle spielt in den Actus der reiche Senator Marcellus (c. 8 ff.; p. 54 ff.). Auch Eudula c. 17, p. 62 ff. ist honesta nims asseculo hoc. Daß das Christentum um 200 auch unter den Vornehmen und Reichen Anhänger hatte, und nicht nur in Nom, ist bekannt; vgl. Harnack, Mission, S. 376 ff. — 3. 25 de domo Caesaris, ex the xalvapor olnias auch in dem Mart. P. der Paulussakten Aa I p. 104 s. 106 15 (vgl. 24 a. 27 s). — 3. 27. Der Name Narcis stammt vielleicht auß Röm. 16 11: donadoaods tods ärfen Stelle doch Naprisood tods övtag ex xυρίφ. Der fogenannte Umbrofiaster bemerkt zu dieser Stelle, daß Narcissus zu jener Zeit Presbyter gewesen sei, wie man "in aliis codicibus" lese. Wahrscheinlich find mit den alii codices unfere Petrusaften gemeint und nicht Handschriften bes Römerbriefs, in deren Text das Wort presbyter gedrungen ware. Bgl. Sch Betrusaften S. 141 f. Es fällt dem Ambrofiafter auf, daß Paulus den Narcissus nicht grußen laffe, obgleich er boch als Presbuter bezeichnet murbe. Die Erklärung sieht er darin, daß er abwesend war, und fügt hinzu: hic autem Narcissus presbyter officio (presbyteri) peregrini fungebatur, exhortatione firmans credentes. Davon steht in ben Petrusatten strenggenommen nichts (vgl. Harnack II 1, S. 552 Unm.). Auch aus den Worten (p. 53 15), nach denen Petrus zuerst in die Wohnung des Presbyters Narcissus kommt, läßt sich das nicht schließen. Aber die Petrusatten tonnten bem Umbrofiafter mohl ben Unhalt bieten, fich etwas zusammengu= phantasiren. Jedenfalls hat weder er noch unser Autor den Narcissus des Kömer-briefs mit dem berühmten Narcissus, dem Freigelassenen des Kaisers Claudius,

identifizirt. Daß er aus den vielen Namen in Röm. 16 sich gerade Narcissus hers ausgesucht hat, daran ist wohl die Erwähnung der Leute des Narcissus schuld. "Domus Narcissi christiani" tommt in ber Passio S. Laurentii vor nach Duchesne, Liber pontificalis II 41 Anm. 61 (Acta SS. Boll. 10. August II p. 518). Gin Bischof Narciffus begegneten in ben Ergablungen ber griechischen Menden über Philippus: Li II 2, S. 37. Der Name Narciffus ift häufig; Die bekannteste chriftliche Berfonlichkeit ist wohl der Bischof Narcissus zur zufalem. Woher die andern Namen stammen, weiß ich nicht. Historische Persönsichkeiten sind sie nicht. Es hat unter Claudius einen Profonsul & Mindius Balbus gegeben; auch a. 129 einen proconsul Asiae L. Julius Balbus (Prosopogr. II S. 375. 170). — Z. 28 geleitet: deduxerunt. — Z. 29 schickter: Historisch Paulius Subjekt. — Z. 33: "in iumentis". iumenta find freilich ganz im allgemeinen Zugtiere; est können unter bem Ausdrucke wohl auch Wagen mit einbegriffen werden. — 3. 33 f.: kamen zum Hafen hin ab: descenderunt in portum; auch in den Rekognitionen des Clemens I 11 (MPG 28b. 1, 1213 A): descendi usque ad portum. — 3. 36. cod.: , oblatione offerentes" (l. oblationem). An die Eucharistie ist hier schwerlich zu benken, wie man etwa nach dem optulerunt am Ansange des 2. Kapitels (p. 46 12) vermuten könnte. Oblatio auch in c. 5, p. 50, wo sicher nicht an die Eucharistie zu denken ist. — Z. 38. Auch hier fällt wieder die Berwandtschaft mit AG. 20 auf; nur ist alles viel breiter ausgemalt wie dort. Die AG. ist für unser Stück das unmittels bare Vorbild gewesen; junachst ber Romposition nach, bann aber auch inhaltlich. Gin pringipieller Unterschied zwischen ber MG. und Studen von ber Urt best unfrigen findet nicht statt. Nur ist ersichtlich, daß das geistige Niveau des Autors tieser liegt als das des Berfassers der AG. Sowohl die Reden wie die Wundererzählungen tragen einen gröberen Charafter. Wir befinden uns im Zeitalter der Spigonen. Die selbständige Ersassung des christlichen Gedankens und die religiöse Produktivität hat Plat gemacht der Aneignung eines sixirten Stoffes und der Nachahmung. Gine Ausnahme machen die Rreugreden Betri; fie zeigen eine große Oris ginalität in ber Auffassung ber Beilstatsachen; barüber weiter unten.

<sup>4</sup> Jeht kommt nun, der Dekonomie des Novellisten entsprechend, die Erklärung, warum die Brüder Grund hatten, sich zu fürchten, von Paulus verlassen zu werden; vgl. c. 1 (die Situation ist die gleiche, wie sie der apokryphe Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern zur Voraussetzung hat. Auch dort kommen, nachdem Paulus Korinth verlassen hat, die Jrrkehrer Simon und Kleodius und ziehen viele der Gläubigen zu sich herüber, Jahn G.K. II, 596 Sch Acta Pauli S. 74f.). Schon aus diesem Grunde ist es nicht möglich, die ersten drei Kapitel, die von dem Abschiede handeln, von den solgenden Kapiteln zu trennen. Rechnen wir noch dazu, daß der Pauli Charakter der Reden in c. 1—3 derselbe ist wie in c. 4—32, so erscheint diese Trennung erst recht unmöglich. Harnach hat angenommen (s. o. S. 396), daß das Mart. Pe. in Kom in den Paulusatten gestanden hat; wäre das richtig, dann dürste auch die Angade der Ursache, die Petrus nach Kom geführt hat, in den Paulusakten nicht gesehlt haben. Als Grund wird in unseren Akten die Verwüstung der von Paulus einst geleiteten römischen Gemeinde durch Simon den Magier angeseben. Nach der Dekonomie des Versassen der Paulusakten, die wir jetzt durch den apokryphen Brieswechsel zwischen Paulus und den Korinthern, den Akten des Paulus und der Angier angeseben. Nach der Dekonomie des Versassens der Paulusakten, die wir jetzt durch den apokryphen Brieswechsel zwischen Paulus und den Korinthern, den Akten des Paulusakten gestanden habe. Doch erheben sich verschiedene Bedenken gegen die Jusammenstellung der Paulusakten mit den A. V. Freilich wird die Untersuchung dadurch erschwert, daß wir den größten Teil der A. V. nur in einer unvollkommenen lateinischen Uebersetung besihen. Soviel läßt sich erkennen, daß die Paulusakten

eine bebeutende Ueberarbeitung erfahren haben müßten, als sie für unsere A. V. benutt wurden. Wer will aber dann entscheiden, was dem Original, was der Ueberarbeitung angehört. Die Paulusakten in koptischer Sprache, die E. Schmidt nunmehr herausgegeben hat (Acta Pauli, Leipz. 1904), enthalten keine Spur von c. 1—3 unserer A. V., dem Abschiede Pauli von der römischen Gemeinde (ebensowenig wie von der spanischen Reise). Dann können auch die c. 4—32 nicht wohl ihre Grundlage an den Paulusakten haben. Daß diese aber in dem Mart. Pe. (c. 33—41) benutt worden sind, geht daraus hervor, daß sich hier zwei Aussprüche sinden, die ausörücklich auf sie zurückgeführt werden (vgl. zu c. 35 Z. 20—27 und c. 38 Z. 3) und damit ist ein terminus a quo sür die A. V. gegeben: sie sind n ach den Paulusakten versaßt. Merkwürdigerweise sind die Beziehungen der bisher underkannten Stücke der A. P. zu Teilen der A. V. enger als die der bekannten. Es hat jetzt sah Unschein, als wenn in den A. V. eine petrinische Grundschrift mit Benügung der A. P. petro-paulinisch überarbeitet worden sei. Ich habe mich jetzt davon überzeugt, daß die Annahme einer nicht direkten Benutzung (Apokr. S. 386) das Verhältnis der Akten zu einander nicht zur Genüge erklärt.

Ueber die Quellen, aus benen ber Berfasser ber Betrusakten feine Angaben von Simon schöpfte, läßt fich nichts Bestimmtes fagen. Daß er die Al c. 8 benutte, ift ficher. Bielleicht hat er auch die Angaben über Elymas c. 13 benutt (vgl. A. V. c. 23, p. 70 f.). Man konnte benten, bag er für bie Bezeichnung Simons als korws, c. 2 des griechischen Textes p. 80 s1. 82 1, eine Borlage benutt habe; die ganze Abschiedsrede könnte Simons "echtes" Material darstellen. Auf Schriften Simons wird nicht Bezug genommen; von einer Benutzung der ἀπόγασις μεγάλη findet sich seine deutliche Spur. Hätte der Autor der A. V. in Rom geschrieben, so wäre dies ein Zeichen des hohen Alters unserer Schrift. Hätte er nach Hipposter der Karten der A. V. in Rom geschrieben, so wäre dies ein Zeichen des hohen Alters unserer Schrift. Hätte er nach Hipposter der Romann der Ro lyts Philosophumena geschrieben, wurde er sich die höhnische Ausbeutung bes earws bei Hippolyt in στάς έστως στησόμενος wohl nicht haben entgehen lassen, vgl. c. 31 3. Die UG. hat er nicht treu benutt. Abgesehen dawon, daß in der UG. seine Anhänger von ihm sagen: οδτός έστιν ή δύναμως του δεού ή καλουμένη μεγάλη, — was doch gewiß einen großen Unterschied darfell zu der Selbstaussigage Simons von fich, er fei bie große Kraft Gottes, — hat unfer Autor von den Worten Simons MG. 8 24: Betet ihr für mich zum herrn, daß nichts über mich fomme von bem, was ihr gefagt, keinen Gebrauch gemacht. Denn wenn Petrus auch für Simon immer noch die Möglichkeit der Umkehr offen halten will (vgl. c. 28 p. 77 2: si enim et hic potest paeniteri, melius) - ber Tenbeng bes Studes entsprechend, Gottes Barmherzigkeit als eine schrankenlose barzustellen (vgl. Harnack II 1, S. 553), — so erscheint doch Simon durchaus als Gegenbild Christi; er will von der Gottheit Christi nichts wissen, vgl. c. 23: Christus ist ein Mensch. Freilich sagt Simon nicht von sich, er mare Gott ober ahnliches; aber feine Unhänger verehren ihn als Gott von sich, er wäre Gott ober ähnliches; aber seine Anhänger verehren ihn als Gott wegen seiner Wundertaten (vgl. auch c. 17 p. 63 10 f.). Er hat Jüge von dem Antischrift, wie ihn Paulus schildert 2. Thess. 2 1—11 (dazu sind zu vergleichen die Aussführungen des Celsus und Origenes dei Orig. contra Cels. VI 42—46). Auch dies hat v. Dobschüß (Thug 1903 Nr. 23) bemängelt. Er sagt: Ficker faßt den Kampf zwischen Petrus und Simon als Justration zu 2. Thess. 2 Christus und Antichrist auf: da gehörte nindestens als Mittelglied die johanneische Umbiegung des Antichristbegriffs hinzu. Hätte ich diese eingesügt, so würde v. D. sicherlich sos such darug ausschen gemacht haben, daß zwischen Simon, der Christus als Menschen bezeichnet, und dem Antichrist, der nicht bekennt, daß Jesus im Fleische gekommen sei, eine Verwandtschaft nicht bestehen könne. v. D. hätte sich immerhin die Frage vorlegen dürsen, warum ich den johanneischen Antichristbegriff nicht erwähnt hatte. Man kann nicht sagen, Simon wäre die Verkörperung des Sbionitismus wähnt hatte. Man fann nicht fagen, Simon ware die Verforperung des Chionitismus oder des Gnoftizismus; dazu find die Angaben über ihn viel zu allgemein gehalten. Bon den firchlichen Schriftftellern ist er für die Burzel der Häresie gehalten worben (3. B. Fren. I 27, MPG Bb. 7, 689 c. 4; vgl. Harnack, Lehrbuch ber Dogmensgeschichte I 8, S. 232); bavon findet sich in unsern Actus nichts; er ift der Gegner

bes Christentums, freilich eines Christentums, das sich Christus nicht anders benken konnte benn als Gott. Als Christ erscheint er nirgends, wohl aber nennt er Gott den Bater und sich seinen Sohn (c. 31 Ende; p. 82 1 S. 418 ss f.). Darum ist es auch unmöglich, ihn etwa nur als Gegenbild zu Petrus aufzusaffen. Die Anschauung, daß Simon Jüge von Paulus überkommen habe und daß die Sage vom Rampf zwischen Simon und Petrus zurüczusübühren sei auf den Gegensatz zwischen Petrus und Paulus, sindet in unseren Akten jedensalls keinen Anhalt; ja sie ist, wenn man die Oekonomie unseres Autors ins Auge saßt, sür unsere Akten geradezu ausgesschlossen. Man könnte vermuten, daß Marcion Züge für Simon hergegeben habe; dagegen spricht die Christologie; und an dynamistische Monarchianer darf man ebenfalls kaum denken, weil diese doch Christen sein wollten. Das ist gewiß ein Zeugnis sür das hohe Alter unseres Stückes. Da sich unser Autor im wesenklichen nur an die Apostelgeschichte angeschlossen hat, so erklärt es sich auch, daß er Simons Begleiterin, die Helena, nicht erwähnt hat, obgleich er doch gerade seiner asketischen Tendenz entsprechend, von den Erzählungen, die sich an sie knüpfen, hätte guten Gebrauch machen können. (Man vergleiche Justin apol. I 26 p. 80 E; Iren. I 23, 2—4 MPG Bd. 7, 671—673; Tertullian de anima 34; Hippolyt philosophumena VI 19.) Od die Erzählung von der Eudula in unseren Akten c. 17 eine Reminiscenz an die Erzählungen bedeutet, die von den kirchlichen Schristftellern über das Berhältnis Simons zu Helena geboten werden, muß dahin gestellt bleiden. Zedensalls schein mir die Richterwähnung der Helena eher für als gegen ein hodes Alter unserer Actus zu sprechen. Was den römischen Ausenthalt Simons betrifft, so läßt Sch S. 90 basür unseren Autor abhängig sein von Justins Apologie I 26 und 56. Darüber vgl. unten zu c. 10 3. 31. — Zu dem Austreten Simons betrifft, so läßt Sch S. 90 basür unseren Autor abhängig sein von Justins Apologie I 26 und 56. Darüber vgl. vrigenes c. Cels. III 50. 52. VII 9. — Ein zusa

3. 39. cod. "in media ecclesia". Das Wort ecclesia ist in der apotruphen Literatur, die sich mit unseren Actus in Zusammenhang bringen läßt, verhaltnismäßig felten. In diesen kommt es nur noch vor p. 56 e; wo es wohl noch allgemeinere Bedeutung hat als hier. p. 56 20 ift synagoga gebraucht, was doch wohl nur "Versammlung" heißen soll. A. P. et Th. 7, p. 240 6: èν μέσφ της έχχλησίας. A. J. p. 159 20: δ Ιωάννης εκράτυνεν παν το της εκκλησίας διδασκαλείον. — 3. 41. Warum Simon gerade in Aricia lokalifirt ift, wird nicht gesagt; wahrscheinlich wird er heranreisend gedacht; Aricia, an ber Bia Appia gelegen und 16 Milien von Rom entfernt, war die lette Station für die auf der Bia Appia nach Rom Reisenden. Lokale Reminiscenzen an Simon Magus in Aricia erwähnt P. Lugano in seinem Aufsat: Le memorie leggendarie di Simon Mago e della sua volata (Nuovo Bullettino di archeologia cristiana VI, 1900, p. 56, Anm. 2). Daß ein alter Kult in Aricia von unserem Autor mit Simon in Zusammenhang gebracht worden sei, ist unwahrscheinlich, da die A. V. allem Anscheine nach nicht in Rom geschrieben worden sind. Auch Apollonius von Thana halt sich im Sain von Aricia auf (vita bes Philostrat IV 36 vgl. V 48). — Z. 42 fügten hinzu: cod. "adiecit qui." Ich nehme die in der Unm. vorgeschlagene Konjektur auf: adiecerunt quia. Rraft Gottes vgl. die Rommentare ju AG. 8 in und die bort angeführte Lite ratur. Wie oft muß im 2. Jahrh. von ber divapus ros deos die Rede gewesen sein; und viel mehr, als von benen wir Runde haben, werden von fich ausgefagt haben, entweder diese Kraft zu sein oder wenigstens fie zu haben. Auch Marcus bei Fren. I 13,1 (MPG Bb. 7, 577 B) fagt, er habe δύναμιν την μεγίστην από των αοράτων και άκατονομάστων τόπων. Zu vergleichen find auch die Worte Jesu am Kreuz, Petrus-evang. V. 19 (vgl. dazu LU IX 2, S. 58 f.; oben S. 82 f.). Auch Christus wird ja oft die Kraft Gottes genannt, vgl. Origenes contra Cels. II 9 : Jefum ύπο τον προφητών πολλαχού μεμαρτυρημένον ώς μεγάλην όντα δύναμιν. Rotfchau in ber Ausgabe der griechischen christlichen Schriftsteller weist hin auf Joel 2 26. 2. Sam. 7 14 (Hebr. 1 5) vgl. auch II 9 Ende: ούτος δη επεδείξατο εν Ίουδαίοις , θεοθ δύναμις ών το τοιούτον δι' ων παραδόξων εποίησεν. Die Passio Pauli, die zu den Paulusaften gehört, hat wenigstens im lateinischen Texte Aa I p. 109 s: de nomine virtutis; p. 281: de nomine virtutis dei. Da auch Gott die unbegreiflich große Kraft genannt wird (Leben Abams und Evas 28; vgl. Hegesipp bei Euseb., h. e. II 23, 13: Christus sitt ex deξιών της μεγάλης δυνάμεως cf. Mt. 26 e4), so konnte von bößwisligen Gegnern leicht verkundet werden, Simon identificire fich mit der Gottheit felbst. (Fren. I 23, 1 MPG Bd. 7, 671 A: Hic igitur a multis quasi Deus glorificatus est, et docuit semetipsum esse, qui inter Judaeos quidem quasi Filius apparuerit, in Samaria autem quasi Pater descenderit, in reliquis vero gentibus quasi Spiritus sanctus adventaverit. Esse autem se sublimissimam virtutem, hoc est, eum qui sit super omnia Pater, et sustinere vocari se quodcunque eum vocant homines.) Weniger beutlich tritt diese Identificirung hervor bei Sippolyt X 12— 3. 43. Ift er Christus: Simon ist als Messias ausgetreten und so erklärt — 3. 43. 3 | r er ehrt flus: Simon ist als Weislas aufgetreten und so ertlart sich auch diese Frage. Daß er wirklich als Christus aufgefaßt worden ist, lehrt auch Hippolyt VI 9 (p. 236 ss edd. Dunder und Schneidemin): δτ. Χριστός ούχ ήν Σίμων VI 20; p. 258 ss. οὐ γάρ ήν ὁ Χριστός. Alß "Christus" zeigt er sich durch seine "Bunder". Bei Hippolyt VI 20 (p. 258 ss) verspricht er sogar, er werde am 3. Tage auferstehen, wenn er lebend (das ist wohl Fronie Hippolyts) begraben werde. Seinen Trugwundern gegenüber zeigt Petrus, daß er wahre Bunder, aber in der Krast Christi tue (c. 28, p. 75, 1 f.) Nach unseren und auch anderen Alten könnte all sein sir heltimmte Ereise nur die Narstellung. Christus der Munderes icheinen, als fei fur bestimmte Rreife nur die Borftellung: "Chriftus ber Bunbertäter" das ganze Christentum gewesen (vgl. z. B. die Thomasakten). — Z. 44 To te: cod.: morem nos. Die in der Anm. vorgeschlagene Aenderung in mortuos ist durch= aus notwendig. Der Sat kann sich dem Zusammenhange nach nur auf Paulus beziehen. Aber von den Totenerweckungen und Heilungen Pauli in Rom ist uns in unserem Stücke nichts berichtet. Es ist wohl nicht notwendig, deswegen anzusnehmen, ein Teil unserer Actus ware verloren gegangen. — 3. 45 f. Die se ju cht Rampfe: Bo schlägt vor: haec autem quae sit dimicatio nescimus; non enim minima notio facta est. Was das aber für eine Anfechtung sein foll, wiffen wir nicht; denn es ift uns nicht die geringfte Runde davon geworden. Der Text hat: haec autem quaerit dimicationes; scimus: non enim minima motio nobis facta est. Es läßt sich das durchaus erklären: val. Hegestpp bei Euseb. IV 22, 4: deswegen nannten sie die Kirche eine Jungfrau; benn noch nicht war sie verderbt durch falsche Pre-bigten. 5: (Thebuthis führt die Häreste ein) sie haben jeder in eigentümlicher Weise und jeder anders die eigene Meinung eingeführt. 6: Bon diesen kommen die Pseudo-Christi, die Pseudopropheten, die Pseudoapostel, die die Einheit der Kirche durch verderbliche Worte gegen Gott und seinen Christus zerteilt haben. — Das Rleine Labyrinth berichtet von den Artemoniten (Guseb. KG. V 28, 3): sie sagen, daß alle Früheren und felbst bie Apostel bas, mas sie jest fagen, empfangen und gelehrt haben, und daß die Wahrheit der Verkündigung dis zu Victors Zeit festge-halten worden sei; von seinem Nachsolger Zephyrin an sei aber die Wahrheit ver-fälscht worden. — Im Kamps mit der Gnosis ist die Frage oft gestellt worden, wann die Häresse zuerst in die Gemeinden eingedrungen sei. — S. 396, Z. Wiels leicht aber: Ich vertausche das hier befindliche enim mit dem autem des folsgenden Satzes, und umgekehrt. — Z. 4 Es wäre immerhin möglich, daß hier eine, allerdings verworrene Bezugnahme auf den Kaiserkult vorläge. Hier hatte man vergötterte Menschen; freilich nicht nur Kaiser wurden göttlich verehrt. Ers leichtert wurde biese Vorstellung durch Joh. 10 s4 vgl. Pf. 81 0 vgl. Sippolyt X 38 (p. 544, 39); γέγονας γάρ θεός. Man vergleiche, was von Jibor, dem Sohne des Karpotrates berichtet wird: έν Σάμφ ως δεός έτι κα! είς δεόρο τιμάται, Epiphan. haer. 32, 3 ed. Dehler I a p. 390. (Bgl. Harn act, Lehrbuch der Dogmengeschichte I<sup>3</sup>, S. 114 f. Ann.) Und wie man Götter, Fürsten und Könige σωτήρας nannte, so ist auch für den Kaiser der Name Romanorum salvator nichts Ungestwardliches. Sign ist die Marsistenung kalvadar and verstellt. heuerliches. Sier ift die Bezeichnung besonders angezeigt, wenn man beachtet,

welche Furcht Nero in der zu den Paulusakten gehörigen Passio Pauli hat, sein Reich an Christus zu verlieren; vgl. Aa I, p. 108 20 f. — Man wird wohl sagen dürsen, daß hier die Vorstellung zu Grunde liegt, das Christentum sei dem Beftande des römischen Reiches gefährlich, — eine Borstellung die sehr alt und fehr begründet war. — Wie freilich gerade die Bewohner von Aricia — denn diese sind boch oben gemeint — bazu tommen, sich als die Anwälte des römischen Reichs aufzuspielen, ist leider nicht gesagt. Für Simon paßt vor allen Dingen gut, baß auch ber Antichrift als Gott verehrt wird, vgl. Hippolyt, de antichristo 53 f. vgl. unten zu c. 10 3. 31. — 3. 5 m i t b ünner Stimme. Der Ausdruck stammt vielleicht aus 2. Mos. 4.0 und ist zu erklären, wie ihn Origenes erklärt in der hom. III in Exodum MPG Bd. 12, 310. — 3. 7 Die Stadt ist natürlich Rom. Aus dieser Bezeichnung ist aber keineswegs zu schließen, daß der Versasser in Rom seine Erzählung niedergeschrieben habe; sonst wurde er so allgemeine Ausdrucke wie "das Lor" nicht gebraucht haben. — In unseren Alten kommt ein doppelter Flug Simons vor; hier über das Tor ber Stadt und 31 f. (2 f.) p. 80—83 in Gegenwart des Petrus, der ihn um den Erfolg seiner Wundertat bringt. Soviel ich weiß, kommt der doppelte Flug dei keinem anderen Autor vor (abgesehen von den pseudoschementis nischen Recognitionen III 47 MPG Bb. 1, 1303 AB, wo Simon von sich rühmt: ego per aerem volavi . . . de monte in montem volavi, transmeavi, manibus angelorum sustentatus ad terras descendi. Das ist aber nur eine Ausschmückung. ber sprischen Didaskalia VI 9 (Bunsen, Analecta Antenicaena II, 325) wird das Fliegen als gewöhnliches Kunststück Simons erwähnt; ebenso Aa I p. 130 s f. (Marscellustext). Es handelt sich sonst immer nur um den Flug in Gegenwart des Petrus. Justin, Frenaus, Tertullian, Hippolyt berichten aber auch davon nichts. Arnobius ist der erste auf abendländischem Boden, der von ihm in phantastischen Ausdrücken berichtet (adv. gentes II 12 ed. Reisferscheid CSEL IV 57). Woher die Sage stammt, ift nicht ausgemacht. Lugano in bem oben S. 414 genannten Aufsate p. 59 findet es mahrscheinlich, daß die Erzählung Suetons Nero 12 (ed. Roth, p. 175) von dem verunglückten Flug-Versuche eines Ikarus der Ursprung der Le gende fei. Das ift nicht eben fehr mahrscheinlich. Ich halte es für mahrscheinlicher, baß der Ursprung der Legende in der Himmelsahrt Christi zu sehen ist. Zu dem Gott Simon (vgl. Justin apol. I 26: p. 78 c.: auch nach dem Aufstieg Christi in den himmel haben bie Damonen einige Menfchen hervorgebracht, Die von fich fagten, sie seien Götter) gehört auch die himmelfahrt. Daß fie nicht glückt, ift eben ein Beweis dafür, daß er nicht Gott sei. Darum kann die Erzählung vom Fluge Simons uralt sein. Gine andere Hypothese über die Entstehung der Sage vom Fluge Simons werden wir unten vortragen. Wie aber unser Autor dazu tommt, einen doppelten Flug Simons uns vorzuführen, kann ich nicht erklaren. Gs ift auch fonst seine Urt, dieselben Motive mehrmals anzuwenden, vgl. die Totenserweckungen. Das "Fliegen durch die Luft" als Zeugnis übermenschlicher Fähigkeiten hat die Sage reichlich beschäftigt; man benke an Alexanders Greisenfahrt. Auch im Buddhismus findet es sich (R. D. Franke in der Deutschen Litteraturzeitung 1901, S. 2762. 2766). Die Möglichkeit eines Fluges durch die Litetutigetting 1501, S. 2702. 2703). Die Biogianfeit eines statzes bitty bie Luft zuzugeben, war den Chriften nahe gelegt durch 1. Thess. 4 17. Derartige Sätze forderten die Kritit des Heiden Porphyrius heraus; vgl. Makarius Magnes ed. Blondel p. 159 s. Man darf aber auch darauf hinweisen, daß im zweiten Jahr-hundert von Menschenssug viel gesabelt worden ist, wie man aus Lucians Schriften erkennt. (Einige Angaben darüber in meinen "Beiträgen" S. 98 f.) In diesen ans titen Fabeleien hat der mittelalterliche Aberglaube vom Begenflug feine ftartfte Burzel (vgl. dazu Jos. Sanfen, Zaubermahn, Inquisition und Begenprozes im Mittelalter und die Entstehung der großen Begenverfolgung, Siftorische Bibliothet 12, München und Leipzig. 1900, bes. S. 15. 18. Hansen will Simons Flug auf jüdische Vorstellungen zurücksühren. Das halte ich für weniger wahrscheinlich. Gewiß hat freilich die himmelsahrt des Elias kräftig mitgewirkt). — 3. 10 Tor cod.: portum, corr.: portam. - 3. 11f. Im Texte ber Sanbichrift finden fich jum

Teil finnlose Berberbniffe; aus Lis Anmerkungen habe ich bie Konjekturen über-Auch Hermas fieht Staub usw., und dann erscheint ein Tier (vis. IV 1, 5 ff.). - 3. 14 staunten cod.: adornantes; lies: adorantes. - 3. 14 f. sie erkannten: d. h. doch wohl die, die den Bericht über die wunderbaren Borgänge in Aricia, vgl. den Anfang des Kap., gegeben haben. Das "universi" scheint dem aber entgegen zu stehen. – Z. 17 f.: Hat der Versaffer AG. 1921 f. vor Augen gehadt? Eine Umwandlung des unbekannten Erastus in den bekannteren Barnadas will mir mahrscheinlicher vortommen als die hinzubichtung bes Barnabas. Ber will mir wahrscheinlicher vorkommen als die Hinzudichtung des Barnabas. Wer aber will hier eine Entscheidung treffen! — 3. 19 "nos". Der Versasser fällt hier aus der Rolle. Es ist aber gewagt zu schließen, daß er sich hier gleichzeitig und der römischen Christengeneinde angehörend dächte. Die erste Person auch c. 21, p. 69 s. s. dier kann überall ein Versehen des Uebersehers vorliegen; so auch Hannack II 1, S. 559 Unm. 2. Zahn G.K. II, S. 860 Unm. 4. — 3. 21 cod.: cottidianis diedus. H. Usener cottidianis sermonidus. — 3. 22 Z Z z aub er er: cottidianis diebus. Hener cottidianis sermonibus. — H. 22 Hauberer: Gautler: Es wird also hier den Christen der Borwurf zurückgegeben, den sie felber gegen Simon erhoben haben. paysow von Simon steht schon AG. 8 s. Justin dial. 69 (p. 250 A und die Anm. dazu): of de nat ravra (die Bunder Christi) opovres γινόμενα φαντασίαν μαγικήν γίνεσθαι έλεγον. και γάρ μάγον είναι αυτόν (Jesus) ετόλμων λέγειν και λαοπλάνον. Derselbe Autor halt es apol. I 30 (p. 90 A und die Anm. bazu) durchaus für nötig, denen entgegenzutreten, die sagen, Chriftus ware wegen seiner magischen Runfte als Sohn Gottes erschienen. Pf.-Clemens homil. IV 2 (MPG Bd. 2, 160 B: Μάγος τε γάρ αὐτὸς ὧν (Simon), μάγον exervov (Petrus) ἀποnadet nai πλάνος αύτός ων πλάνον ensivor άποχηρύσσει ατλ. An der Möglichkeit, daß Magier Bunder tun und Zauberei verüben konnen, hat im romischen Reiche wohl niemand (doch vgl. Lucian) gezweifelt; die Chriften erst recht nicht; unser Stud bringt dafür lehrreiche Beispiele. Zauberei und Magie ist im römischen Reiche außerordentlich verbreitet gewesen. Man vergleiche etwa das Buch von Th. Trede, Der Bunderglaube im Beibentum und in der alten Kirche, S. 158 ff. — 3. 24 cod.: Nacissum vgl. oben zu c. 8 Z. 27. — Von einem hospitium Bytinorum in Rom ift nichts bekannt. Eine Erklärung werde ich weiter unten versuchen (zu c. 11 Z. 35 ff.). Wie der Presbyter Narcissus dazu kommt, als standhafter Christ zu erscheinen, wissen wirden unsere Alten ein Stück der Paulusatten, so könnte man schließen, daß der Versaffer, der ein Presbyter war, eben deshald aus seinem Stande einen Vertreter der Standhaftigkeit auftreten lafsen wollte. — Z. 24 f. vier ans dere: Unter diesen sind wohl Männer gemeint. — Z. 27 so schnell wie möglich: cod.: celerius. "schneller"; d. h. vor Ablauf des Jahres; die Brüder hatten Paulus ja gedeten, nicht länger als ein Jahr fernzubleiben c. 1 p. 46 s. Auch dieser sat sift ein Beweis für die Annahme, daß von einer schroff antipaulinischen Haltung unserer Actus (Möller-v. Schubert, Lehrbuch der Kirchengeschichte l'S. 168) nicht die Rebe sein kann. — 3. 28 f.: Man konnte vermuten, daß diese rührende Geschichte von der Leichtigkeit, mit der die Arbeit des Paulus vernichtet werden konnte, dazu dienen sollte, das Ansehen des Petrus in das hellste Licht zu rücken. Es wird ja auch in unseren Akten erwähnt, daß der Herrus in besonderer Ehre hielt, c. 7 p. 54 13 f. vgl. c. 23 p. 71 20, 49 20 f.? 50 17 f., freilich in Berbindung mit der Berseugnung Petri. Aber eine solche Tendenz scheint doch dem Autor fernjuliegen; nicht nur wird bes Paulus Erwähnung getan auch mahrend Petrus in Rom ift (man vergleiche übrigens die Erwähnung Pauli in 2. Petr. 3 16; von biefem Brief macht unfer Autor an mehr als einer Stelle Gebrauch), fondern man wünscht Je, daß Paulus wiederkehren möge (p. 4910) und erwartet seine Biederankunft (p. 100 18). Die Leichtigkeit des Abfalls soll nur die Größe der gegnerischen Wirkung illustriren. Wie mag es auch in Kleinasien, — wo, wie ich glaube, unser Verfasser geschrieben hat, — in manchen Gemeinden ausgesehen haben. Von mans chen Gemeinden der Großfirche, wie Celfus fagte, find von der haresie wohl nicht mehr verschont geblieben, als so wenige, wie unser Text angibt.
5 3. 30. Die Heiligen tun nichts ohne Gottes Willen (vgl. oben c. 1), wie

Sanbbuch ju ben Reuteftamentl. Apolrophen.

auch von Simon gefagt wird, daß er nichts ohne Gott tue (c. 4, p. 48 22). — 3. 31 Wie die Zahl 12 überhaupt eine große Bedeutung hat, fo spielen die 12 Jahre, die Jesus seinen Jüngern in Jerusalem zu bleiben besohlen hat, auch eine Rolle. Vgl. oben S. 243 f. Auch in der gnostischen Literatur spielen die 12 Jahre eine Rolle (Sch in LUVIII 1, S. 439 Anm.). Es ist möglich, daß diese zwölfjährige Wartezeit noch daß Zugeständnis enthält, daß Paulus der Gründer der Heidenkirche xaz' ekzoxiv ist. — Z. 32 ff. Diese Erzählung ist benutzt in den Acta Aanthippae et Polyxenae c. 24 TSt II 3, 1893, p. 75: "... fiehe auch ber große Apostel bes Herrn Petrus war unterwegs auf ber Seereise, ba er von einem Traumgesicht gezwungen worben war, nach Rom zu reisen, weil Paulus nach Spanien gegangen und nach Rom ein Betrüger und Magier mit Namen Simon gekommen war und die Gemeinde (exxλησίαν), die Paulus gegründet, zerstört hatte". — 3. 33 Judäa: Ebenso c. 9 p. 56 26; c. 17 p. 63 1; c. 23 p. 71 10; (c. 6 p. 51 27 S. 398 10 wird Simon ein Jude genannt). Das Ereignis, das zur Flucht Simons geführt hat, erzählt Vetrus selbst c. 17. Es wird nach Jerusalem verlegt. Die Apostelgeschichte weiß von einem Aufenthalte Simons in Jerufalem nichts; ebensowenig Justin ber Märtyrer. Dagegen erzählt Jren. I 23, 1 (MPG Bb. 7, 671 A), Simon habe gelehrt, er sei berjenige, der als der Sohn unter den Juden erschienen sei, in Samaria aber als der Bater herabgestiegen sei; zu ben übrigen Bolkern aber als heiliger Beift gekommen fei. I 23, 3 (Bb. 7, 672 B): . . . er erschien unter ben Menschen als Mensch, obgleich er nicht Mensch war; man habe aber auch geglaubt, daß er in Judaa gelitten habe, obgleich er nicht gelitten habe. Frenaus' Aussagen durfen wohl nur als Anschaus ung der Simonianer gelten; deutlich ift in ihnen das Bestreben erkenntlich, drift-liche Züge auf Simon zu übertragen; daher auch der Glaube, er habe in Judaa gelitten. Wir konnen nicht entscheiben, ob nur bies bie Urfache gewesen ift, ihn nach Judaa zu versetzen. Hippolyt berichtet daßselbe wie Frenäus im Anschluß an ihn. Nicht von Justin und Frenäus abhängig ist Guseb, wenn er K.G. II 14, 4 schreibt: αδτίκα δ δηλωθείς γόης Gonep ύπο θείας και παραδόξου μαρμαρυγής τὰ τής διανοίας πληγείς διμματα, ότε πρότερον ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἐφ' οἶς ἐπονηρεύσατο πρὸς τοῦ ἀποστόλου Πέτρου κατεφωράθη, μεγίστην καὶ ὑπερπόνπον ἀπάρας πορείαν τὴν ἀπ' ἀνατολών ἐπὶ δυσμάς Φχετο φεύγων, μόνως ταύτη βιωτόν αὐτῷ κατά γνώμην εἶναι οἰόμενος. Das dürfte zursickgehen auf die "noakeig Nersou"; auch die folgenden Sätze bis 15, 1 zeigen, daß Euseb sie benutt hat. II 1, 10—12 erzählt er im Anschluß an die AG. MG. nicht die Rebe. Daß es fich in Samarien jugetragen habe, wie die MG. verlangt, ist von Guseb nicht angebeutet; es scheint fast, als ob er es im Hinblicke auf das Il 14 Berichtete erzählt. — Epiphanius haer. 21 hat keine selbständige Runde. — 3. 34 f. "Íterum praeoccupavit uos Romae". Das "erste Mal" ift Sie mon den Aposteln zuvorgekommen in Judaa resp. in Jerusalem, bei Eubula. Man könnte benken, das iterum bezöge sich auf die Erzählungen der pseudo-clementinisschen Rekognitionen und Homilien. Hier kommt ja auch Simon immer vor Petrus in die Städte und zerftort die chriftlichen Gemeinden, gerade wie er in unferen Actus die romische Christengemeinde gerftort. Aber diese Austunft ift nicht nötig, wie denn überhaupt unfere Actus in einem engeren Zusammenhange mit den pfeudoclementinischen Refognitionen nicht zu stehen scheinen. Unferem Autor handelt es sich nur um die Städte Jerusalem und Rom; ob dies auf die Unterscheidung der ecclesia e circumcisione und der ecclesia e gentibus zurückzuführen ist, wage ich nicht ju entscheiben. Sch in Ggul 1903, G. 366 nimmt biefe Borte als Stupe fur feine Sypothese, daß die A. V. einen in Jerusalem spielenden erften Teil der Betrusatten voraussehten. Aber es läßt sich aus ben Worten höchstens schließen, daß bem Autor ber A. V. noch anderes Material zur Verarbeitung vorlag, als die AG. Sch nimmt ja selber an, daß in diesem Kap. das Rerngma Betri benutt worden sei (Petrus-akten S. 79). Die Hypothese, daß der Berfasser an einer früheren Stelle der Akten

das Gebot Chrifti, Jerusalem erst nach Berlauf von 12 Jahren zu verlassen, berührt haben musse, kann ich nicht teilen. Wie umfangreich sollen nur die Petrusakten gewesen sein, wenn sie alles das enthalten haben, was Sch als ihren Inhalt fupponirt. Auch Nikephorus hatte bann nur ein Stud vor sich gehabt (vgl. auch jupponiri. 2111cg ochephorus gatte vann nur ein Stua vor sich gegadt (vgl. auch Hilgenfeld a. a. D. S. 384). — Z. 37 Kraft: cod.: virtute. Korr.: virtutem. — Dies ist natürlich gesagt im Gegensah zu Simon, der behauptet, er wäre die große Kraft Gottes. Bgl. c. 4 Anfg. Hieht man deutlich, daß dem Novellisten der große Gegensah: Gott—Teufel die Hauptsache war. — Z. 38. Das dereitstehende Schiff auch in den A. An. et Matthiae 4 (Aa II 1, p. 69 10): xal εδρήσεις πλοτον έπί τον αλγιαλόν. — Z. 40 außzeich nen: quae habet invidiam nulkam. Das ist mach gine sprichmättliche Nodemaise um die Kräße der Charle genundenter. wohl eine fprichwörtliche Redeweise, um die Größe der Gnade anzudeuten. In ben Acta Pauli Sch S. 82 . ff. heißt es von Paulus, daß er bas Bort ausfaen werde, "daß man ihn beneidet". — 3. 41. 43 ascendere und descendere, wie oben c. 8 (vgl. zu c. 3 3. 21). — 3. 45 Lebensmittel: Es ist doch wohl angängig, epimenia (cod.: epsimenia) in allgemeinem Sinne zu fassen, als die Lebensmittel, die Petrus mit auf daß Schiff hätte bringen sollen. Darin besteht ja eben daß Bunderbare, daß er keine Lebensmittel braucht. Auch in den A. J. c. 6 p. 154 wird es hoch gerühmt, daß Johannes lange Zeit fasten kann. — Z. 46 blickte auf Petrus: vgl. A. P. et Th. 20 p. 249 s. 21 p. 250 s. — Z. 47 vgl. L. 6 sz: quae vodis est gratia? (Bulg.). Didache 1, 3, pa 1 11 [dazu oben S. 258]. — Z. 47 ff. Mit diesen Worten soll sich Theory als school für das Christenum prädestinirt zeigen; er erwartet freilich auch etwas für seine Frömmigkeit. — S. 397, 3. 5 Dien er wie oben von Paulus gesagt wird, c. 1 p. 46 γ f. — 3. 9 vgl. Acta Xanth. et Polyx. 8 (l. c. 62 s1): Produs sagt zu Paulus: "Ανθρωπε, δότις εί ούχ οίδα, aber troßdem sordert er ihn auf, in sein Haus zu kommen: tows γένη μοι πρόφασις σωτηρίας. Und Kanthippe sieht auf der Stirn des Paulus: ώσπερ σφραγίδας χρυσάς. Παυλος δ τού θεού κήρυξ. — 3. 13 honorificentior τιμώτερος kann hier nur in passiver Bedeutung genommen werden; vgl. Forcellini, Lexicon s. v. -- 3. 14 f. Bariation Bedeutling genommen werden; val. Forcellin, Lexicon s. v. — 3. 14 f. Variation bes apologetischen Gedankens, daß die Welt oder das römische Reich nur der Christen wegen bestehe. — 3. 15 f. Damit harmonirt aber nicht, daß Theon getauft wird, mährend die andern trunken schlasen (p. 50 29). — 3. 17 Der Ausdruck μεγαλετα δεού auch A. P. et Th. 18 p. 247 12. — 3. 19 Reden Gottes: sermones dei. — 3. 22 Wind stille: cod.: malacia habita in nau; hier muß eine Verzderbis vorliegen; der Sinn kann nicht zweiselhaft sein; ich übersehe, als stünde im Texte: malacia haberetur navis. — 3. 24 Der Ausdruck intingere in signo doministallt eine werkwürdige Gedeurkennschierung der intingere — teuken (habereturgen) mini ftellt eine merkwürdige Gebankenverbindung der. intingere = taufen (έμβαπτίζω, έμβάπτω) kommt bei Tertullian vor (de paenit. 6; de bapt. 4). Aber "einstauchen in das Zeichen des Herrn", ift nicht üblich. Der Ausdruck signum domini dagegen ist außerordentlich häusig. Es ist darunter das Kreuz gemeint. Eine absschießende Untersuchung über seine Auswendung fehlt noch; sie durfte zu interessanten. Bestutteten kühren. Nach Aren Wente fein den Resultaten sühren. Auch Theons Worte sind nachgeahmt in den Acta Xanth. et Polyx. c. 21 (l. c. 73 s): Produs sagt zu Paulus: et äpa äξιός είμι . . . λαβείν το βάπισμα, ιδού ή ώρα. — J. 31 Durch den strahlenden Glanz gibt sich die Erscheinung als göttlich zu erkennen. Alles was vom Himmel kommt, ist strahlende. Es braucht hier nur an die Erscheinungen des N. T.S erinnert zu werden. Aber auch sonst siet du die de Schieftungen des 31. 2.5 erithert zu weiden. Abet auch sich find leuchtende Erscheinungen sehr häusig; vgl. Evang. Petri 26 (Harnad, XU IX 2, S. 11. 15). Christus erscheint ως ναανίσχος A. J. 87 p. 198 25. In den A. An. et Matthiae (Au II 1) kommt er als Steuermann vor; dann wieder, und zwar sehr häusig, als kleiner schöner Knabe; vgl. unten. Gine Parallele zu der Erzählung unserer Actus in den A. Tho. 27 p. 142 f. (vgl. auch die lat. A. Tho. ed. B o 1888, x. 1(4). Die Griöhlung von der Louchtenden Griffigingen von der Louchtenden p. 104). Die Erzählung von der leuchtenden Erscheinung nach der Taufe ift vielleicht eine weitere Bergröberung ber Auffaffung bes Spruches Mt. 3 11. Gine erfte Bergröberung liegt vor in dem pseudo-cuprianischen Traktat de redaptismate c. 14 (bei Routh, Reliq. sacr. V p. 325): quod taliter dicuntur adsignare, ut quam mox in aquam descender unt, statim super aquam ignis appareat. — 3. 32 lectina

kann nach bem Zusammenhange nichts weiter bedeuten als "Rajüte" (so auch Studemund im Archiv für lateinische Lexicographie 1, S. 117), vielleicht eben der Raum, in dem die "Betten" stehen. lettino für Bett ist auch heute noch im Italienischen gebräuchlich. — 3. 33 Danach scheint zur Eucharistie nur Brot zu gehören, wie c. 2 am Anfang nur Brot und Baffer. Der Ausdruck ist aber wohl nur als pars pro toto gemeint. "Brotbrechen" ift ja ein gewöhnlicher Ausbruck für bie heilige handlung. Bgl. auch A. J. 109 p. 207 7, A. Tho. 29 Ende u. andere Stellen; Acta Xanth. et Polyn. 14 (p. 67 s): είτα καὶ ἄρτον λαβών εὐχαριστίας ἐδίδου αὐτῷ (vgl. 73 14). βί.= Clemens hom. XIV 1 (MPG Bd. 2, 345 B): . . . δ Πέτρος . . . τὸν ἄρτον ἐπ' εὐχαριστία κλάσας και επιθείς άλας, τη μητρί πρώτον επέδωκεν . . . (nach der Laufe). Daß ben Getauften nach der Laufe die Eucharistie gereicht wurde, ist bekannt. — 3. 36 habe ich eben gefprochen: cod.: mox locutus. Das ift fehr schwierig; vielleicht muß man ändern in mox lautus = eben gebadet, d. h. eben getauft. Am einfachsten ist es wohl, "sum" zu ergänzen. — 3. 37 heiligen Zeichen, das ist das Kreuzeszeichen. — 3. 42 Die AG. ist gewiß auch hier das Vorbild gewesen. Der von Osten kam und nach Rom wollte, nahm öfter die Route über Puteoli. 6 3. 1 "propter nomen" das ist der Name "Christ". Absolut gebraucht, kommt es in den altchriftlichen Schriften sehr häusig vor. Stellen auszuschreiben ist überstüffig. — 3. 9 "refrigerare". ἀναφύχειν der auch άναπαύσθαι. Der Nusdruck ist sehr häusig und kommt in unserem Stücke öfter vor. Agl. Ros n sch zefrigeripping (Pärks. und Bulgata, & S. 378. Wie auch refrigerium (Ronfch, S. 321 f.) so wird es von leiblicher, weniger häufig von geistlicher Erquickung gebraucht [für das Jenseits vgl. Hen ne de, Altchriftl. Malerei, S. 189 ff.]. Ein gutes Zeugnis für die Nachhaltigkeit von Pauli Birkfamkeit in Rom legt auch Ariston nicht ab. Bgl. oben haltigteit von Pauli Wirtsamteit in Kom legt auch Ariston nicht ab. Agl. oben zu c. 4 3. 28 f. A. J. 58 p. 179 10 — J. 10 Stadt: Rom, wie oben S. 415. — J. 11 Anders als aus Zauberei und aus Schlechtigkeit läßt sich der Abfall eben nicht erklären; Simon ist der große Zauberer; freilich die Zaubereien, die Petrus verübt, gelten als "Wunder". Die Zauberei galt in der Antike als Wissenschaft. Bgl. Clemens Alex. strom. II 1 (MPG Bd. 8, 932 C. 938 A): repl is darpodogiense, ασι. Stemens Atex. strom. I I (Mr & 30. 8, 952 C. 955 A): περί τε αστρολογικης, και μαθηματικής, και μαγικής, γοητείας τε ... αδχούσι γάρ δή και έπι ταίσδε of Πανέλληνες, ώς μεγίσταις έπιστήμαις. — von Grund auß: hinc inde"; eigentlich, von beiden Seiten". Die Häufung starker Außdrücke gehört auch zu den Gigenstümlichseiten unseres Autors. — Z. 13 ber icht tet: In unserm Stücke sieht davon nichtz; man kann denken, daß in den bis jeht nicht bekannten Partien der Petrusakten bavon die Rede gewesen sei. Notwendig ist diese Annahme freilich nicht.
— 3. 16 ausgerottet: d. h. weggenommen werden wird; die Knechte Christi follen jetzt, nachdem Petrus ihren Glauben neu gegründet hat, überhaupt nicht mehr die Fähigkeit haben, verführt zu werden. Man könnte daran benken, unfer Berfasser wolle sagen, daß erst Petrus imstande sei, das Christentum in Rom fest zu gründen. Aber die Tendenz, Betrus dem Paulus unterzuordnen, scheint ihm doch ganz fern zu liegen. — 3. 17 erneuere: restaurare nostras mentes. — 3. 16 Zuvers spiritus. — 3. 19 bestärft: Die Motivirung ist dem Rovellisten etwas dürftig geraten; verständlicher ware, wenn Theon durch die Nachricht von ber Berftorung bes paulinischen Christentums in seinem Glauben mantend geworben mare. Gin folder Bedante liegt aber bem Berfaffer gang fern. Er will fagen: baburch, daß Gott immer die geeigneten Manner schickt, feine Gemeinden gu leiten, auch wenn einmal eine Störung eingetreten ift, erweist er sich als ber lebendige und als ber mahre. Da er aber die Bedeutung der leitenden Perfonlichkeiten für bie Gemeinden an mehr als einer Stelle hervortreten läßt, so ist es auffällig, daß er Bischöje überhaupt nicht erwähnt, ausgenommen an einer Stelle c. 27 p. 74 12; vgl. unten. Die Gemeinden werden ja eben erst gegründet. Ginge unfer Stück auf die Baulusatten zurud, beren Berfaffer ein Bresbyter mar, fo konnte man vermuten, baß auch hier ber Presbyter jum Borschein tame vgl. oben ju c. 3 3. 27. — 3. 21 vom Geist erfüllt: bas will sagen, daß Betrus sofort ben Ariston erkennt

und feine Befinnung. - 3. 21 Much Paulus lachelt, wie er ben Onefiphorus er-

blickt; A. P. et Th. 4 p. 238 1. — Z. 23 mitteilst: Im Texte steht communis; bas ist die Uebersehung des Griechischen: xorvwoog (Li). Als Priefter, der den Schlüssel zu den "heiligen Geheimnissen" hat, erweift sich Petrus später, als er die Schrift auslegt c. 20. Aus dem Ausdruck, der formelhaft gebraucht zu sein scheint, läßt sich ein Schluß auf die Abfassungszeit unseres Studes nicht ziehen. Prof. Loofs macht mich darauf aufmertfam, daß xorvwvo! ein Grad der hierarchie bei den Montanisten gewesen sind (Hilgenfeld, Die Retzergeschichte bes Urchristentums, S. 578. 598). — Z. 24 Die Bezeichnung Christi als unfer Gott ist auch in unseren Atten häufig; hier foll sie bienen zum Gegenfatze gegen die Bezeichnung Simons als Gott; vgl. oben c. 4 p. 48 29. Es ist auch hier darauf ausmerksam zu machen, daß die Bezeichnung Chrifti als "unfer Gott" geboten und hervorgerufen war durch die Opposition gegen den Kaiserkult. Gine direkte Bezugnahme darauf findet sich in unserer Stelle natürlich nicht. Gin Schluß auf das Alter unseres Stücke läßt sich aber daraus nicht ziehen. — Ankunft: Ariston will sagen, daß Jesus jest wiederkommt, nachdem er die Gemeinde infolge der Wirkung Simons verlassen hat. wiedertommt, nachdem er die Gemeinde insolge der Wirtung Simons verlassen hat. Es ist bildlich gesprochen. Es ist nicht auffällig, die Apostel als Repräsentanten Christi bezeichnet zu sehen. Daß der Autor so spricht, als wäre die Tätigkeit des Paulus saft ganz verschwunden, ist schon aus dem Borausgehenden erklärlich. — Z. 26 ein gedüßt; cod.: remisimus. Li: amisimus. Doch läßt sich auch remisimus von der Borstellung aus erklären, daß die Menschheit vor Christus in der Gewalt des Teusels war. Bgl. c. 7 p. 55 26. — Z. 27 Boten: cod.: qui te nuntio suo misso adventare nobis iussit. Man könnte erwarten: nuntium suum missum (Li); danach ist oben überseht. Aber auch der Ablativus absol. ließe sich halten und der Sat sich so wiedergeben: der dir durch seinen Boten (oder besser: durch seine Patsschoft: dern Christus erscheint is dem Netzus salbst. der vol. c. 5 Unfa.) der feine Bolschaft; denn Chriftus erscheint ja bem Betrus felbst, vgl. c. 5 Anfg.), ben er sandte usw. Daß Ariston eine Kunde von dem Befehl Chrifti an Petrus hat, tann nach ber Detonomie unferes Novelliften nicht auffallen; er fagt ja, baß er im Geficht vieles gefehen habe. Die von Li vorgeschlagene Aenberung gibt aber boch einen einfacheren Ginn. - 3. 29 : Daß hier Arifton nun noch einmal bem Betrus erzählt, was er vorher dem Theon erzählt hatte, zeigt, daß der Berfasser an einer behaglichen Breite Gefallen fand. Es ist nicht nötig, darin ein Anzeichen einer Kompilation zu sehen. — Z. 32 zwei Monate: Warum ber Autor biese beftimmte Zeitangabe macht, ist nicht recht ersichtlich. Es mag sein, daß man die durchschnittliche Dauer der Reise von Rom nach Jerusalem auf zwei Monate berechnete. Bestimmtes barüber finde ich nicht. Angaben über bie Dauer von Seereisen verzeichnet Friedlander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms II 6, S. 31 f. — 3. 35 ohne Bedenten: "sine mora". Es ist gewiß nicht ohne Absicht ergählt, daß er dem Befehle Pauli, aus der Stadt zu fliehen, sofort ge-horchte. Man bentt ohne weiteres an die "Flucht in der Berfolgung". Hier ists aber boch anders gemeint; benn von Berfolgung ift nicht die Rede in unferm Stude, ausgenommen im letten Rap. (41). Auch bavon findet fich teine Spur, daß Betrus einer Christenversolgung zum Opfer gefallen sei. — 3.43 Der, welch er...versucht: b. i. der Teufel. — S. 399 J. 1 Das Hafentor von Puteoli ist gemeint. — 3.5 Die römischen Straßen waren berühmt. Der Verfasser ber Petrusatten kann die appische Straße nicht gezogen sein; sonst hatte er sie nicht via asperrima nennen können. Denn ihr Pflafter war damals gewiß ebenfo tabellos, wie feine Refte, die bis auf unsere Tage gekommen sind. Uebrigens kann man von ihr auch nicht sagen: silice strato; das Pflaster besteht aus großen Basaltblöden. — Z. 8 Das Citat ist ungenau; lapidem molarem ist nicht zu ändern; aber in dem Sate si quis de fratribus scandalizasset ist hinter si quis einzuschieben: aliquem. (Der Spruch auch angeführt Clemens an d. Kor. 46, 8, vgl. dazu die Anm. in PA). Das Wort scandalizare ist technisch. Bon σχάνδαλον sagt Origenes contra Cels. V 64: δπερ είωθαμεν λέγειν περί των διαστρεφόντων από της ύγιους διδασκαλίας τους απλουστέρους και εὐεξαπατήτους. — 3. 10 cod.: fiet autem non tantum lapis molaris, sed quod deterius est, contrarium longe ab eis qui in dominum Jesum Christum crediderunt, in hunc persecutorem servorum suorum consummari. Ginen andern Sinn als wie im Texte angegeben ist, kann ich diesem offenbar verderbten Sate nicht abgewinnen; ich verbinde das contrarium mit in hunc persecutorem, und ergänze dazu me. contrarius Widersacher kommt auch p. 62 27 vor; consummari im Sinne von sterben p. 46 s. Die erste Hälfte des Sates ergänze ich, wie oben im Texte angegeben ist. Freilich auch so ist der Gedanke noch nicht durchweg deutlich.

3. 14 Paulus freilich AG. 28 14 bleibt 7 Tage in Puteoli; erklärt ist ber schnelle Aufbruch des Petrus durchaus. — 3. 16 cod.: quanti sua interesse (ließ: interesset). — 3. 17 geleitete: Man sollte denken, Ariston führe den Petrus nach Rom in das Haus des Presdyters Narcissus. Aber im Texte steht wirklich das, was oben übersetzt ift. Will man diese Infoncinnität nicht aus der Unbeholsenheit des lateinischen Uebersetzers erklären, so kann man vielleicht die Absicht des Autors darin sinden, Petrus als den allein Handelnden erscheinen zu lassen. Wie er freilich dazu kommt, die Wohnung des Presdyters Narcissus schon zu kennen, ist nicht gesagt.

7. 3. 18: Acta Xanth. et Polyx. 10 p. 64 19 f.: Διέδραμεν δε ή φήμη της παρ-7. 3. 18: Acta Aanth. et Polyx. 10 p. 04 19 1.: Διεοραμεν σε η ψημη της παρουσίας αύτοῦ εν δλη τῆ πόλει και τῆ περιχώρφ έχείνη. — 3. 19 n a ch Rom: Im Texte steht domi. Damit weiß ich nichts anzusangen. Li, dem ich gefolgt bin, vermutet dafür Romae. Aber diese Konjestur will mir nicht einseuchten. Domi für domum vgl. Rönsch, Itala und Bulgata, S. 408. Nähme man daß domi auf (Petruß sei nach Haufe gesommen), so tönnte man sich auch erklären, warum Betrus bas haus bes Presbyters Narciffus fannte (vgl. bie vorige Unm.) Dann hatten wir schon einen früheren Aufenthalt Betri in Rom anzunehmen. welches Unmaß von Schwierigkeiten und Dunkelheiten murbe uns die Beibehaltung von domi führen. Dber hat die Borlage, der unfer Autor gefolgt ift, den Rampf den domi suffen. Over hat die Vorlage, der angel gesogt is, den kantpf des Petrus mit Simon nach Jerusalem verlegt? Hat er Borgänge, die in seiner Borsage in Jerusalem spielten, nach Rom übertragen? "Ging in sein Haus" auch in der koptischen Erzählung: Apokr. S. 398 11. — Z. 22 auf Chris ft us gründe: cod. fundari in Christum. Li fundare. Ginen leidlichen Sinn gibt es fo noch. Auffällig ift bas Intereffe, das die Menge an den Chriften nimmt. In ben A. P. et Th. ift es gerade fo. — 3. 23 Für die Art des Auftretens Petri und auch für die ganze Dekonomie feiner Reden hat die AG. das Borbild abgegeben. In den Reden selhst aber zeigt sich ein Grundunterschied: die alttestamentsliche Färbung der UG. ist nicht vorhanden; sie erinnern an die Schriften der griechischen Apologeten des 2. Jahrh. und mehr noch an die sog. kleinasiatische Theoslogie. — Z. 25 Von der Versuch ung ist auch im vorigen Kap. die Rede; und barum ist die Konjektur, für passi passuri (Li) zu schreiben, nicht zu billigen. — 3. 26 Petrus tut ganz, als mußte er das Christentum in Rom erst bekannt machen; bas erklärt sich aber auch baraus, daß bas Christentum ebenfogut wie ganz verschwunden gedacht wird. Zu den Worten über den Zweck der Sendung Christi möchte ich vergleichen 2. Clem. 1 und noch besser A. P. et Th. 17 p. 246 f. Freilich ist Pauli Rede viel kürzer und hat auch einen andern Angelpunkt: nämlich die Predigt von der Reuschheit. Aber das erklärt sich aus der veranderten Situation. Im Mittelpunkte der Berkundigung des Betrus an unserer Stelle fteht die schrankenlose Barmherzigkeit Gottes. (Man vergleiche übrigens, daß auch im Gingange von 1. Petr. 1 s von der reichlichen Barmherzigkeit Gottes die Rede ift.) Betrus will fagen, bag trot bes Abfalls die Romer ju Chriftus gurudfehren tonnen und follen. Chriftus fei in die Welt gekommen, um die Anschläge bes Teufels zu nichte zu machen; das werbe er zeigen, indem er im Namen Chrifti durch seine Bundertaten den Gekreuzigten als wahren Christus erweise. Für die von dem Versasser gezeichnete Situation ist die Rede des Petrus gar nicht ungeschickt komponirt und gibt sich als ein einheitliches, wohl durchdachtes Ganze. — Z. 27 per virginem Mariam protulit. Das protulit ist mit "hervorgebracht" vielleicht noch zu schwach übersett. Man hüte sich, diesen Ausdruck im 2. Jahrh. als ein Zeichen des Gnosticismus anzusehen. Der Balentinianer Marinus fagt: και ήμεζε δμολογούμεν, ότι διά Μαρίας, άλλ' ούκ έκ Μαρίας, ώσπερ γάρ ύδωρ διά σωλήνος διέρχεται (Άδα:

mantius de recta in deum fide ed. Bakhungen p. 190, vgl. auch Fren. I 7,2. III 11, 3, MPG Bb. 7, 513 A. 881 C). Aber yevvydelz dia Mapias ist eine sich bei Justin bem Martyrer gang häufig findende Redemeife (vgl die Belege bei Sarnad, Lehrbuch ber Dogmengeschichte, I's S. 195 in ber Unm. 2, S. 750 Unm.) Aber nicht nur dies: Justin nennt Chriftus auch (dial. 62 p. 220 D): το τφ δντι από τοῦ πατρός προβληθέν γέννημα, c. 76 (p. 270 B) οὐκ ἔστιν ἀνθρώπινον ἔργον, ἀλλὰ τῆς βουλῆς τοῦ προβάλλοντος αὐτόν πατρός τῶν δλων θεοῦ. Œrit ber Gegeniab gegen Mar cionitismus und Gnofticismus brachte biefe Formel in Berruf als Unzeichen einer boketischen Christologie; vgl. auch Pamphilus pro Origene, in Routh, Reliq. sacr. IV 317: quod dicunt per prolationem, secundum Valentini fabulas, in subsistentiam venisse filium dei dicere; p. 319: . . πατήρ οὐ προβαλών αὐτόν. — 3. 28 Borfor gung: procuratio = οίχονομία (οίχονόμος c. 39 p. 984 übersett der Lateiner mit procurans; procuratio = otxosopia (otxosopia (ct. 25 p. 354 überfest ver ententet init procurais, das Wort ist ein Stichwort der sog, kleinasiatischen Theologie vgl. Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengesch. ³, § 15, 2. 18, 5 d. 21, 2. 22, 4. 83,2 (vgl. Otto in seiner Anm. 12 zu Justins dial. c. 103, p. 369 f.). Besonders deutlich ist die Parallele mit Ignatius an d. Eph. Nur tritt die άφθαρσία nicht so hervor; aber die Ueberwindung des Todes sehlt doch auch hier nicht, und daß auf den Kreuzes. tod Christi Wert gelegt wird, zeigt ber Schluß bas Rap., wie auch andere Stellen in unseren Actus. Der Hauptgedanke ist: trot der Verleugnung haben die römischen Abgefallenen feinen Grund, bem Gott ber Chriften fernzubleiben. Denn burch bie Sendung feines Sohnes hat er fich als ben Barmherzigen erwiesen, ber die Unschläge des Teufels zu nichte machen wird. Erogdem neue Anschläge des Teufels eingetreten sind (auch nachdem Christus in die Welt gekommen war), so ist boch kein Grund vorhanden, daran zu zweiseln, daß der Gott und der Christus, den Petrus verkündet, der wahre Gott und der wahre Erlöser sei. Es scheint, als ob diese Ausführungen sich gegen eine Anschauung richteten, nach der eine Wirkung des Teufels nach seiner Ueberwindung durch Christus nicht mehr möglich wäre. Demgegenüber weist Petrus nach, daß Ansechtungen des Teufels auch den Gläubigen nicht erspart bleiben. Das lehre sein eigenes Beispiel, seiner Berleugnung gegen= über sei doch der Abfall der Römer nicht eben sehr hoch zu tagiren. Freilich daß Betrus den Abfall gewiffermaßen entschuldigt, ist fehr merkwürdig. Die Borstellung, daß die Gemeinde die Gemeinde der Heiligen sei oder wenigstens sein solle, ist hier nicht mehr vorhanden. Auch der Abfall ichließe nicht mehr unbedingt von ber Christenheit aus (vgl. auch die Rebe des Marcellus c. 10; bef. p. 584: Petrum hic Simon infidelem dixit, in aquas dubitantem). Der reißende Abfall jum Gnosticismus, ober auch der Rückfall ins Heibentum mag den Mannern, die sich als die ausschließlich Kirchlichen fühlten, derartige Gedanken nahe gelegt haben. An der Geschichte der römischen Gemeinde von der Mitte des 2. dis zur Mitte des 3. Jahrh. ift es für uns möglich, zu erkennen, wie fich ber Rampf ber anklagenben und entschuldigenden Gedanken vollzogen hat, bis die entschuldigenden die Oberhand gewannen. Aber Rom ist nicht die einzige Stätte gewesen, wo sich dieser Rampf abges spielt hat; wir können annehmen, daß an anderen Orten früher ober später ähnliche Probleme gestellt und gelöst worden sind. Sicher in Rleinasien früher als in Rom. Hierfür gibt unsere Erzählung uns ein lehrreiches Beispiel. — J. 29 ignorantia vgl. o. S. 245 f. 409; 1. Clem. 59 pa 65 13 ff.; Ignatius Eph. 19, 3 pa 86 27 u. a. Stellen. — Z. 30. außer Rraft se hen: cod.: insirmes. Entweder ist dies in insirmare zu ändern oder es ift ein Berbum zu ergangen. Li ergangt dissolvere, vielleicht eber reddere. insirmis, Nebenform für insirmus wie auch p. 547, ist spät. — 3. 31. die Obershand hatte: cod.: quibus proualebat olim. Gs ist eine im christlichen Alter tum ziemlich häufig anzutreffende Borftellung, daß der Teufel der herr der Belt war, ehe Chriftus tam. Der Ausdruck tann an marcionitische und gnostische Borftellungen erinnern; doch ift es nicht notwendig, ihn in diesem Sinne aufzufaffen. Bgl. Test. D. n. Jesu Christi ed. Rahmani I 28 p. 59: dirupta sunt eiusdem (mortis) vincula (durch Christi Kreuzestod) per quae olim diabolus contra nos praevaluit. Das ,Testamentum' ift auch hier von unseren Actus oder von ihren Borlagen

abhängig (vgl. etwa auch Barn. 16,7 bei Clemens Aleg. Strom. II 20 MPG Bb. 8, 1060 C und die Bemerkungen des Clemens dazu; aber auch Mt. 16 18: et portae inferi non praevalebunt adversus eam Bulg. Ps.-Cyprian de spectac c. 10). — u n fe r Gott: Christus, wie oben. — aufleuchtete: Dieser feierliche Ausdruck geht wohl zurück auf das A. T. oder besser auf 2. Betr. 1 19. Bgl. Justin dial. 106 p. 380 A: ως ἄστρον ξιελλεν ἀνατέλλειν. 4. Mos. 24 17: Orietur stella ex Jacob. Bei Justin ist auch die Stelle angeführt: tdov avne avarody dvopa avrod (Sach. 6 12). In dem Buch vom großen dezog xatá pvotýplov (Sch, LU VIII 1 f., S. 184 vgl. 188) sagt Jesus: "Ich strahlte in dieser kleinen Jose auf"; das Wort "aufstrahlen" wird dort überhaupt oft gebraucht; vgl. auch Clemens Alex. coh. 1. 10 (MPG Bb. 8, 61 C 228 A); strom. V 5 (MPG Bb. 9, 52 B); die Epist. canonica des Dionysius Aller. bei Routh, Reliq. sacr. II 387). — 3. 34 wobei ich zugegen gewesen bin: Der Ausbruck ist in allgemeinerem Sinne gemeint als 2. Petr.; er dient zur Beglaubigung des Apostels; jur Begründung, daß er den mahren Chriftus ver-tundige Simon gegenüber. Aus berartigen Worten läßt sich sogar eine antignoftische Tendenz erschließen, die in dem apotryphen Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern ganz offen zu Tage liegt. (Fren. III 12,5 MPG Bb. 7, 897 C führt aus, baß bei ber Ausgießung bes heiligen Geiftes mohl bie Apostel zugegen gewefen waren, aber nicht Balentin, Marcion ufm.) Zum Ausbruck und auch zum Gebanken vergleiche man den Kanon Muratori Z. 1: quidus tamen interfuit. — wandelte: Mir scheint die Aenderung des ambulaui des Textes in ambulauit (Li) doch notwendig zu fein wegen bes barauffolgenden cuius testis ego permaneo, trot Bahn, G.R. II 851 Unm. 3. Auffällig bleibt, daß bas Banbeln über ben Baffern gerade hier ermähnt wird. Es läßt fich nicht entscheiben, ob es als Zeichen ber Bunbertraft des Erlöfers erwähnt wird, oder weil Betrus an seine Rleingläubigkeit erinnern wollte. Jenes ift wegen ber Stellung bes Sages mahrscheinlicher, Diefes wegen ber Bedanken, die Petrus ausspricht. Dies past auch besser zu dem gleich solgenden: Ich gestehe, daß ich zugegen gewesen din, und zu der Erwähnung der Verleugnung. In den A. Tho. 47 (Ende) gilt das Wandeln über den Wogen als Beweis für die Gottheit Christit. (Nach R. D. Franke in der Deutschen Literaturzeitung 1901, Sp. 2762 gehört das Schweben über ben Waffern auch zur Buddhalegende.) — 3. 38 Die Erwähnung der Verleugnung soll dazu dienen, den Römern den Beweis für bie schrankenlose Erbarmung Gottes zu liefern. Wir durfen es nicht so auffassen, als wollte sich ber Autor etwa gegen die fehren, die ber römischen Gemeinde die Berleugnung Betri zum Borwurfe gemacht haben. (Gbenfowenig will er sich mit ber wiederholten Berficherung Betri, er fei zugegen gewesen, gegen bie tehren, bie bas Banbeln auf bem Baffer und bie Bunberwirksamkeit bes herrn überhaupt etwa geleugnet hatten.) Die oftentative Erwähnung der Verleugnung (auch in ben Const. apost. V 7 MPG Bb. 1, 878 BC ergahlt Betrus felbst, bag ber Berr ibm feine Berleugnung angefündigt habe) ift vielleicht eine Stute für die Beobachtung, ber Autor fei nicht in Rom zu fuchen. Gin römischer Berfaffer hatte schwerlich von ber Berleugnung Betri so reichlich Gebrauch gemacht. Die höhere Wertung ber Upoftel gegenüber den Gemeindemitgliedern ift ersichtlich. Die Verleugnung Petri wird von Pf.-Athanasius sermo c. 10 angeführt, um die Novatianer zu widerlegen MPG Bd. 28, 520 AB: και διά τῶν δακρύων ἀπενίψατο (Petrus) τὴν ἄρνησιν ἐν αὐτῆ τῆ μετανοία (vgl. auch Eulogius Alex. bei Photius Biblioth. cod. 280 MPG Bb. 104, 329 C). In berartigen Gedanten ift mohl auch der Grund zu fuchen für die häufige Darftellung ber Berleugnung Betri auf altchriftlichen Sartophagen. Parallelen der A. J.: c. 88 Anf.; c. 97 p. 199 10. Als man die Apostel immer mehr als die chriftlichen Idealgestalten anzusehen sich gewöhnt hatte, mochten solche Züge lästig erscheinen. Ein Analogon zu dieser Schähung der Apostel bietet das Bekenntnis des Petrus, sie hätten die christlichen Gedanten nur foweit niederschreiben konnen, soweit fie fie erfaßt hatten (c. 20 p. 67,2 ff. vgl. zu c. 20 3. 29 f.). Für gnoftisch, oder beffer für haretisch tonnte eine folche Borstellung erst angesehen werden, nachdem man zu der Ueberzeugung von der absoluten Sufficienz der heiligen Schriften (N. T.3) gekommen war. Bare diefe in der

2. Halfte bes 2. Jahrh. in Kleinasien überall verbreitet gewesen, wurde fich eine Erscheinung wie ber Montanismus überhaupt nicht erklären lassen. — 3. 39 In ber evangelischen Geschichte ist davon nichts bekannt. Ist es zu kühn, zu vermuten, daß berartige fleine Buge auf bas Betrus-Evangelium gurudgeben? Sie würden fich allerdings auch jur Genuge ertlaren, wenn man beachtet, bas ber Berfaffer fich oft nur lose an die Schriften des R. L.s angeschlossen hat. Er versteht es auch sonst, die Schuld auf andere zu schieben; Marcellus schiebt die Schuld für seinen Abfall auf Simon c. 10 p. 57, die römischen Christen die Schuld für ihren Abfall auf Marcellus c. 8 p. 55; sie sagen: wenn er nicht seinen Sinn geändert hätte, hätten auch wir uns nicht von dem Glauben an Gott unsern Serrn entsernt. — 3.44 nicht vor Augen hatte: "non habens in mente". — S. 400 3.2 Be-trüger: inplanator vgl. Did. 16,4 pa 8 17 f. (Mt. 24 24) (inplanator nicht vom Teusel gebraucht in Ps. Cyprian de singularitate clericorum 3, Hartel III 175 29). Offb. 12 2: ο πλανών την οίκουμένην δλην. — 3. 3 Pf eile: Daß hier Eph. 6 10 daß Borbild gewesen sei, ist wohl nicht zweiselhaft; die Vulgata hat aber andere Worte: in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. — Z. 7 f. als ob ich an einen Menschen glaubte: Auch diese Begründung ist lehrreich; sie paßt vortrefflich zu ber in unseren Aften üblichen Bezeichnung Chrifti als Gott und enthüllt ein Sauptintereffe bes Autors, nämlich die Gottheit Chrifti nachzuweifen. Das paßt gu bem großfirchlichen Charafter ber Schrift; ein folches Intereffe, Die Gottheit Chrifti nachzuweisen, haben wohl die Gnostiker niemals gehabt. — 3. 9 vgl. Const. Apost. VIII 13 (MPG Bb. 1, 1108 B): ὑπέρ των νεωτωτίστων δεηθωμεν, δπως βεβαιωθώαν έν τη πίστει. — 3. 10 in nouissimo errore. Der ärgste Jrrtum ist die Verkennung Christi als Gott und die Anerkennung des Magiers Simon resp. seiner Lehre (doctrina), daß Chriftus nur ein Mensch sei. — 3. 12 Kind bes Berberbens: υ!οί της άπωdelas auch in der Petrusapokal. 2 vgl. ZU IX 2, S. 17. — 3. 15 f. Die Berbindung: Gott sieht nur, wer an ihn glaubt, kann ich nur mit Joh. 11 40 belegen. Sie paßt zu von siecht nur, wer an ihn glaudt, tann ich nur mit zoh. 11 40 velegen. Ste paßt zu ben Vorstellungen, die unser Autor vom Wesen Gottes hat; oben zu 2 3. 34 (vgl. die schöne, aber etwas anders gewendete Ausführung des Iren. IV 20). — Z. 19 Taten: cod.: tactis, zu verbessern in factis. — Z. 20 ff. Diese letzten Sätze über Christus lassen sich gut aus Justins Schriften belegen. (Vel. aber auch Const. Apost. V 6; MPG Bd. 7, 837 C.) Die "Aleinasiatische Theologie" hat besonderen Wert auf das Leiden Christis gelegt, vgl. die Dogmengeschichten und oben c. 7 Z. 28 aber auch c. 20. Wir wissen nichts davon, daß ein Gnostiste sich in dieser Wesen werde biese Ausbrücke deuter aus über das Leiden Christi ausgedrückt habe; und gerade diese Ausdrücke deuten auf hohes Alter; die Vorstellung von dem nenovdws deds wird dadurch vortrefflich illustrirt. 8 3. 23 cod.: paenitentes. Stärfer als fo mochte ich bas Wort nicht überseten. wesen. "Es handelte sich (im ursprünglichen Montanismus) um eine radikale Neu-bildung der chriftlichen Gefellschaft". "Die Tatsache, daß ganze Gemeinden den neuen Propheten, die fich doch an feine alte Ordnung banden, zufielen, muß vor allem erwogen werben" (Harnad, Lehrbuch ber Dogmengesch. 13, S. 392 und Unm. 2). — 3. 24 Agl. oben zu c. 4 3. 39. — 3. 25 Ich vermute, daß die Erinnerung an Granius Marcellus ben Senator Marcellus erzeugt hat. Agl. zu c. 11 3. 35 ff. Wie freilich gerade diefer Marcellus mit Simon in Berbindung tommt, verrät uns der Autor nicht. Auf alle Seitensprünge seiner Phantasie können wir ihm leiber nicht folgen. Da wir uns aber auf kleinasiatischem Boden befinden, in ber Nahe bes Montanismus, so gewinnt es Bedeutung, daß der antimontanisftische Schriftsteller, von deffen Schrift Guseb., AG. V 16 f. Bruchstücke mitteilt, feine Schrift einem gewiffen Abirkius Marcellus gewibmet hat. — 3. 26 Es ift ungefähr zu erkennen, warum der Novellist den Marcellus gleich von Anfang an entschuldigt. Marcellus ist ein Bild ber römischen Gemeinde; auch er hat sich von

Simon umgarnen laffen; aber Betrus bringt ihn wieder gurud. Indem bie Romer ihn vor Betrus entschuldigen, wollen fie fich entschuldigen, ober auch die Schuld von sich abwälzen. Bgl. unten p. 55 12 ff: Wenn jener nicht umgewandelt worden wäre, so hätten auch wir uns nicht entsernt. — weise: σώφρων; von der rechten christlichen Lebensweise gebraucht, wie σωφροσύνη, vgl. meine, Beiträge' S. 77 Anm. 5. Dazu Sokrates dist. eccles. I 11. Die philosophische Haltung der Petrusatten wird fchon burch bie Unwendung biefes Bortes beutlich. Die Stimmung ist wie bei Elemens von Alexandrien; vgl. Luthardt, Geschichte der chriftlichen Ethist I 115. — Z. 27 f. Zu den Witwen und Waisen vgl. Petrusapot. w (Harnack, LU IX 2, S. 19. 22. 51). Aus diesem Gedanken erklätt sich auch, warum Marcellus jeht keine Bohltaten mehr spendet. Wohlzutun ist das Privilegium der Kirche. Bgl. etwa Justin apol. I 67, 186. 188. — J. 29 Die Beschreibung des Marcellus ähnelt frappant den Worten, die der Apostel Thomas A. Tho. 19 (am Ende) von Christus gebraucht. Es ist schwer anzunehmen, die beiden Sate seien unabhängig von einander geschrieben; allerdings mag die kirchliche Wohltatigkeit in dieser oder ähnlicher Weise oft charakterisirt worden sein. Herübergenommen ist die Beschreibung des Marcellus in die Acta Archelai c. 3 (Routh, Reliq. sacr. V², p. 41). Auch sonst sind die A. V. in den Acta Archelai nachgeahmt. Bgl. m e i n e "Beiträge" S. 47—51, wo auch einige Notizen über das weitere literarische Leben bes Marcellus zusammengestellt find. — 3. 31 f. Bgl. unten zu c. 11 3. 35 ff. Nötig ist es wohl nicht, anzunehmen, daß berartige Zustände, wie sie die obige Grzgällung voraussest, erst etwa am Unfange des 4. Jahrh. vorhanden waren (vgl. etwa Guseb. h. e. VIII 1, 2: τεκμήρια δ' αν γένοιτο των κρατούντων (Diotletian usw.) αί περί τους ήμετέρους δεξιώσεις, οίς και τὰς τῶν ἐθνῶν ἐνεχείριζον ἡγεμονίας, τῆς περί το θύειν άγωνίας κατά πολλήν, ην απέσωζον περί το δόγμα, φιλίαν αὐτούς απαλλάττοντες). Wären fie am Ende des 2. Jahrh. nicht möglich gewesen, so hätte sie die christliche Phantasie sich doch zu bilden vermocht, wie sie das Gespräch zwischen Marcellus und dem Cäsar ersunden hat. — Z. 35 schenkst du est cod.: dona. Die Aenderung in donas (Li) ist notwendig. — Z. 38 Es mag vorgekommen sein, daß reiche Männer, die sich der Häreste zuwandten, ihren Anhang nach sich zogen.
— 3. 40 cod.: paenitetur in benefaciendo. Die Verbindung mit in finde ich allerbings nicht bezeugt. — 3. 41 f. Die Begrundung ift feltfam. Oben bieß es: Gott fieht nur, wer an ihn glaubt; hier: Gott erkennt, wer wohltut. In den Gedanken-treis des 2. Jahrh. paßt das ausgezeichnet. Bon dem Gedanken ausgehend, daß Gott nicht erkannt werden könne (vgl. oben p. 47 19: deus numinis inenarrabilis), legt der Berfaffer den Nachbruck auf die Taten des Chriften. Gine genaue Parallele au biefen Worten tenne ich nicht. Jedenfalls find fie nicht gnoftisch. — 3. 44 f. Es ift ein alter Bormurf gegen die Lehrer ber Chriften, Betrüger au fein. Richt immer ist er in so draftischer Beise erhoben worden, wie in Lucians Peregrinus Proteus. — S. 401, 3. 1 unferes Herrn: Es ist Christus gemeint (wie aus den praecepta eius hervorgeht) und nicht zu übersetzen: wenn du mit unserm herrn etwas Erbarmen hast, so daß hier die Diener des Marcellus sprächen. — 3. 4 von großem Schmerze: cod.: dolore malo. Hifener: dolore magno; vgl. p. 56 10.

— 3. 5 ff. Sehr verwandt ist diese Rede über den Teufel mit A. Tho. 44 und 32. - 3. 6 von Bofen: b. h. ber Teufel. - 3. 7 Bon bem (großen) Feuer ist oft in der Schrift und in der altfirchlichen Literatur die Rede, so daß es sich nicht verlohnt einzelne Stellen anzuführen. Aber wo findet sich die Verbindung: "der Teusel nährt sich das große Feuer"? Der Teusel als der Anstifter alles Bösen z. B. der Verfolgung gegen die Christen in dem Schreiben der Gemeinden von Lyon und Vienne bei Euseb., K.G. V 1. — Z. 7 f. Die Epitheta, die dem Teusel gegeben werden, können nicht durchweg aus der Schrift stammen, sie geben die vulgare Unschauung vom Teufel wieder. — 3. 8 den ersten Menschen: priorem hominem. — 3. 10 ein forperliches Band: Sier kann die menschliche Sinnlichkeit gemeint sein (vgl. zu bem Ausdrucke vinculum oben c. 2 p. 47 14; 3ren. V 21, 3 MPG Bb. 7, 1182 A: per hominem ipsum iterum oportebat victum

eum contrario colligari iisdem vinculis, quibus alligavit hominem . . .; Sch in XU VIII 1, S. 207: "und bis zur Auflösung bes Bandes bes Fleisches". Richtiger ift es boch wohl an die Bande bes Todes zu benten; vgl. Testam. D. n. Jesu Christi I, 28 (ed. Rahmani, p. 59): Sub ipso occubuit mors, quae per crucem devicta fuit; 1, 20 (ed. Augmann, p. 03): Suo 1980 occuoun mors, quae per crucem devicta fuit; dirupta sunt eiusdem vincula... Fren. III 22, 4 MPG Bb. 7, 959 B und dazu Harnack, Lehrb. der DG. I <sup>3</sup> 550, Unm. 1. — 3. 10 f. Frucht, die ganz bitter ist: Woher dieß genommen ist, weiß ich nicht; die βίζα πικρίας in den oben angesührten Schriftstellen erklärt es doch nur halb. Bgl. A. Tho. 44, p. 161 16 f. Das Süße ist das Bild des Guten, das Bittere des Bösen. So war die Frucht, die den Stammeltern den Tod brachte, bitter. In diesen Gedankengang gehört das Herrnwort des Aegypterevang. an Salome (Apokr. S. 284 f.). Auch Ch. Taylor, The Oxyrynchus Logia and the apocryphal Gospels, Oxford 1899 hat das Wort S. 103 f. mit dem Sündenfall in Zusammenhang gebracht. Es sei noch hingewiesen auf fragm. 16 des Melito (ed. Otto, Corpus Apol. IX, p. 422): Amari fuerunt clavi tui (= 3fraels) et acuti; amara lingua tua, quam acueras; amarus fuit Judas, quem corruperas; amari fuerunt falsi testes tui, quos produxeras; amara bilis tua, quam condieras; amarum acetum tuum, quod paraveras; amarae manus tuae, quae plenae sanguinis erant. Das Bild vom Gugen als bem Guten, Göttlichen, bem Bitteren als bem Schlechten, Teuflischen muß fehr geschätzt gewesen sein. So fagt auch das Muratorische Fragment, 3. 67 f.: fel enim cum melle misceri non congruit, von häretischen Schristen, die nicht mit kirchlichen zusammengestellt werden dürsen. Epiph. haer. 34 c. 23: των καρπών την πικρίαν (= Freiehren); 26 c. 1: ωσπερ από πιχρίας καρποί (= Frriehrer) ed. Oehler I a p. 478. 168. Merkwürdig sind bie Worte bei Protop von Gaza comm. in Leviticum MPG Bd. 87, 1, 741 f.: Exemplo sit Simon Magus, qui adhuc detinebatur felle amaritudinis, et in colligatione iniustitiae. — Z. 14 ver sto ct: tu Herodis cor indurasti. Es muß hier ein Jrrtum vorliegen; benn sonst heißt es: cor Pharaonis indurabat, Jren. IV 29, 2 (MPG Bd. 7, 1064 B). Aber in den Schriftstellen ist nicht der Teufel das Subjekt, sondern Gott. Wenn nicht jener Brrtum vorlage, mare bie Stelle bebeutfam. Denn fie murbe uns zeigen, baß auch unfer Autor fich ben Borftellungen berer genähert hat, die den Gott des Alten Testaments für einen bofen hielten. Als ein Anzeichen für Gnofticismus hat ben Ausdruck auch James genommen (TSt V 1, 1899, p. XVIII). In der Tat haben die Marcioniten (Fren. IV 29, MPG Bd. 7, 1063 f.) sich auf die Verstodung Pharaos und seiner Diener berufen, um nachzuweisen, daß der Gott der Berftodung nicht der Gott Christi sein könne. Das Bersehen, das unserem Autor passirt ift, für Pharao Herobes einzusehen, läßt es richtiger erscheinen, sich auf unsere Stelle nicht zu berufen, um ben gnostischen Charafter unserer Schrift zu erhärten. (Gegen bie au verusen, um den gnostischen Charatter unserer Schrift zu erhärten. (Gegen die marcionitische Deutung auch Origenes nest dexav III 9 MPG Bb. 11, 264; übrigens sagt auch das Buch der Jubiläen 48 11, daß der Fürft Mastema (= der Teusel) die Herzen der Negypter verstodte und verhärtete.) — 3. 16 Mit dem evangelischen Bericht stimmt das nicht zusammen; aber voll. Joh. 18 20. Auch auf das Petrussevang. geht dieser Sat nicht zuräck. Die Erwähnung des Herzes in der Nähe des Kaiphas sührt Zahn G.K. II, S. 851 Ann. 2 zuräck auf Al. 23 1. UG. 4 21. — 2 20 Keupenhagten Vergenis est 3. 20 Feuerbrand: zu titio vgl. die neuentdeckten Tractatus Origenis ed. Batissol, p. 204. Der Bersasser (Novatian?) kämpst gegen die Anschauung der simpliciores, die in titio den Teusel sehen. — Z. 22 Der Teusel wird sehr häusig schwarz vorgestellt; vgl. das schwarze tanzende Weib in c. 22 p. 70. Ein schwarze zottiger Teufel kommt auch in dem äthiopischen Certamen apostolorum vor (Li I 619 f.). δ μέλας für den Teufel sindet sich im Barnabasdriese 4, 10; vgl. 20, 1 [vgl. Athan. vita Antonii 6]. Auch ber τόπος κολάσεως ift gang finfter, wie bas Gemand ber bort Befindlichen (Betrusapot. 21 bei Dieterich, Reknia, S. 4). Visio Pauli 39 (TSt III 3, p. 31 24: schwarze Gewänder kennzeichnen die Jungfrauen, die ihre Jungfräulichkeit verlett haben. Man bente auch an ben Gegenfat ber texva φωτός und der τάχνα άπωλείας. Herafleon bei Origenes in Joh. XXI (MPG Bb. 7, 1320 B) nennt die Teufel: γεέννης τέχνα και σκότους, και άνομίας και δφεων και έχιδνών γεννήματα.

Auch Origenes' Borftellungen, von ben Damonen gehören hierher. Im Hirten bes Hermas erscheinen die Laster im schwarzen Gewande (similit. IX, 9. 5; 13, 8; 15, 3). — Z. 25 Unfang der Schlechtigkeit: Der Gedanke ist freilich 1. Joh. 3. anders gewendet. — Z. 29 Kleider der Finsternis: Bgl. die Borstellung von den dunklen Gewändern in der Petrusapok. in der zu Z. 22 angestührten Stella. führten Stelle. — 3. 29 fremde Türen: Const. apost. VIII 11 (MPG Bb. 1, 1089 D): μήτε ανοιχθή ή θύρα, καν πιστός τις ή. — 3. 30 f. Bon Rhobon (Euseb. h. e. V 13, 4) wird Marcion & Πονικός λύκος genannt. — 3. 31 Die Bezeichnung ber Chriften als ber Schafe, ber Gemeinde als ber Gurbe (µavdpa) braucht nicht erst belegt zu werden. Sehr häufig ist sie z. B. in adv. aleatores (vgl. Unm. von Miodonsti zu 2, 6). Dafür liefern auch die monumentalen Quellen reichliche Belege, freilich meist erst für eine spätere Zeit. — Z. 32 Den Anstoß zu dieser Rede über den Teusel hat vielleicht AG. 13 10 gegeben. Für die Borstellungen vom Teusel ist sie noch nicht genügend ausgenutzt. Woher die einzelnen Züge kommen, bedarf noch ber Untersuchung. Sie ahnelt am meisten einem Stude, das Li II 1, beoats noch der Untersuchung. Sie ahneit am meisten einem Stuck, das Li II 1, S. 233 f. aus einer Hf. der Bibliotheca Angelicana in Rom in Uebersetzung mitteilt. Der Oberste der Dämonen sagt: "Ich bin der Teufel des Trugs, der Drache, der durch die Scheidewand ins Paradies eindrang und die Eva verführte. Ich bins, der den Kain anstistete, seinen Bruder Abel zu töten, der das Ohr des Pharao verstockte, der die Fraesiten in Knechtschaft schlug, der den Judas verleitete, Christum zu verraten. Ich dins, der die Buse hasse und die Sünde liedt. Ich die Kaiste und die Sünde liedt. Ich die ber Gehilse ber Hellenen und der Feind der Christen. Ich habe die Juden verleitet, Christum zu treuzigen und den Barradas freizugeben. Durch mich haben sie die Propheten getötet. Denn ich din aus eigenem Antriebe böse (adrescovozos yas to xaxiq pov), benn ich bin der Oberfte der fechshundert Engel, die das Gebot Gottes übertreten haben und aus dem himmel gefallen sind. Denn ich habe auch den Heiland, da er hunger litt, in der Bufte versucht; ich habe den Brüdern des Joseph den Meid eingepflanzt. Durch mich kommt die Lüge und die heuchelei und die Berläumdung und der Hochmut, durch mit Gelbstüberhebung und eitles Rühmen. Denn ich bin der Fall (?) in meiner Bosheit (έγω γάρ είμι πτώσις εν τη κακία μου)". Dies Stud sieht aus wie eine Dublette ju bem Abschnitte unserer Actus. (Bu ber Rede vgl. auch A. J. 84 Aa II 1 p. 192.) Was es mit ihm verbindet, ist ebenso interessant, wie das, was es von ihm trennt. Auffällig ist und wird noch der Erklärung bedürfen, warum unfer Autor von der Borftellung, die den Teufel eine Schlange oder einen Drachen nennt, keinen Gebrauch gemacht hat. Hierüber wird fich aber erst etwas sagen laffen, wenn bie Borstellungen vom Teufel im christlichen Altertum einmal gang genau untersucht fein werben. In anderen ahnlichen Studen ist die Schlange nicht vergessen; so in der Acta Archelai c. 38 (Routh, Reliq. sacr. V°, 122–126) und in den A. Tho. 32. Hier waltet aber der Unterschied, daß nicht der Oberste der Teufel spricht, sondern sein Sohn. Die in den A. V. genannten, vom Teufel verführten Personen werben auch hier fämtlich genannt: prior homo (Eva), Judas, Herobes, Pharao, Caiphas, wenn auch in anderer Reihenfolge. Gine wörtliche Entlehnung ist nicht erfolgt; daß beide Schilderungen nicht unabhängig von einander find, lehrt der Außdruck πυρώσας (Aa II 2, p. 149 e vgl. hier p. 56 : inflammasti). Daß die A. V. die A. Tho. (oder ihre Vorlage) benutt haben und bas Berhaltnis nicht umgekehrt ift, beweift bas oben zu c. 8 3. 14 bemerkte Berfehen, das die A. Tho. nicht haben. Etwas Sicheres über die Abfaffungszeit unferer Actus läßt sich aber so nicht gewinnen, weil die uns vorliegenden Texte der A. Tho. und der A. V. nicht die ursprüngliche Gestalt der Alten geben; nur soviel läßt sich schließen, daß der Vers, der A. V. nicht derselbe Mann sein kann, der die A. Tho. geschrieben hat. — 3. 34 Die Vulgata hat AG. 247 dominus autem augedat, qui salvi sierent. — 3. 35 Es ist als ob der Novellist vergessen hätte, daß Petrus gar nicht schnell genug nach Kommen konnte, um die Verhältnisse ins rechte Gleis au heingen: nas gehoten ben zu bringen; vgl. oben c. 6 gegen Enbe. Freilich war es ja wohl geboten, den Petrus erst einmal mit den Römern zusammenkommen zu lassen. — Z. 87 exiliens

de synagoga. exilire foll wohl das Gilige andeuten. Bon einer Synagoge ift vorsher nicht die Rede; und darum ist es wahrscheinlich, daß synagoga als Bersamm-lung auszusassen ift. Der lateinische Uebersetzer scheint aber an eine Synagoge gedacht ju haben. Ueber Synagoge als Verfammlung und Verfammlungshaus in chriftlichem Sprachgebrauch vgl. Harnact in ZwTh Bb. 19, 1876, S. 104-108; Die Mission, S. 292. — Z. 42 f. Hier weiß ber Pförtner nun auf einmal, daß Betrus vor ihm steht, obgleich er vorher gesagt hat, er mußte nicht, ob ber vor ihm stehende Betrus fei. Derartige Biberfpruche gehören ebenfo zur Detonomie bes Novelliften, wie die großen Boltshaufen, die Betrus folgen. Diefer Bug ift unferen A. V. mit ben A. P. et Th. gemeinsam. Man hat nur immer Grund, sich zu wundern, daß es überhaupt noch Heiden in Rom gibt. Wie Simon erkannt hat, daß Petrus nach Rom gekommen sei, wird nicht gesagt; es soll damit doch angedeutet werden, daß ber Berfaffer auch Simon im Besitze munberbarer Rrafte, also hier ber Bellfeberei, Aehnlich auch in den Pf.-Clementinen rec. I 74 (MPG Bb. 1, 1248 A): glaubt. et inter haec, nescio unde cognito adventu meo, ipse mandat ad me (Betrus) Simon. — 3. 402, 3. 5 wunderbares Zeichen: cod.: mirabilem nostrum. Li: mirabile monstrum. — 3. 8: Rebende Tiere kommen auch sonst vor, und nicht nur in ber apokryphen Literatur (vgl. ben Inder bei Li im Ergh. unter "Tiere"). Wer die rebende Gfelin Bileams vertrug 4. Mof. 22 28, brauchte an andern redenden Tieren keinen Anstoß zu nehmen. Unserem Autor mochte zu Silse kommen, daß die Ey-niker wirklich auch als Hunde bezeichnet wurden (z. B. Philostrat vita Apollon. VI 31). Man muß aber im 2. Jahrh. viel von redenden Tieren gefabelt haben; Lucian verspottet berartige Sagen in seinem dvalpog & adentpowv c. 2f. (ed. Sommerbrodt II 2 p. 121 f.). Die rebende Gfelin (und nicht die rebende Schlange) ist mohl die Stammmutter der redenden Tiere; das redende Johlen in den A. Tho. 40 fennt auch feine herfunft genau. Es ift zu beachten, bag auch 2. Betr. Bileams Gfelin erwähnt (2 16 f.). Da unser Autor auch sonst die Petrusbriese berücksichtigt, so hat er wohl auch aus 2. Petr. und nicht aus dem A. T. sich das Borbild für den rebenden Hund geholt. Trot der redenden Pferde bei Homer und trot der redenden Sphing (auch in A. An. et Matthiae Aa II 1, p. 80 f.) ist die Borstellung wohl nicht griechisch, sondern semitisch. Uebrigens hat der "redende Hund" großen Einbrud gemacht; ein klaffischer Zeuge bafür und überhaupt für bie Wichtigkeit, bie man bem Bunder ber redenden Tiere beimaß, ift Commodian (um 250? vgl. Sa II 2, S. 442) in feinem carmen apol. (ed. Dombart CSEL XV) 623 ff. s. o. S. 367; vgl. auch TSt II 3, p. 54 f.). Die Zusammenordnung der rebenden Gfelin und des redenden Sundes in diesen Berfen ist lehrreich. Daß ber rebende hund aus keiner andern Schrift, als aus ber unsern genommen ist, geht aus ben Worten: "Du wirst von Petrus gerufen" hervor. Der rebende Säugling geht ebenfalls auf unfere Aften gurud c. 15; hier ist er freilich 7 Monate alt und bei Commodian spricht er im fünften. läßt fich dieser Frrtum wohl auf einen Schreib- ober Gedächtnissehler gurucführen (vgl. auch harnack II 1, S. 551). [Fälle, wo bei ber prophetischen Begeisterung in ben Cevennen um 1700 Kinder von etwa 15 Monaten reden, bei Th. Fliedner, Buch der Märtyrer III 560. Man wird auch an Cyprian epist 16, 4 erinnert. Dagegen ist der sprechende Löwe noch nicht gefunden. Denn die Theklaakten, in benen man ihn wieder erkennen zu können geglaubt hat, berichten doch nicht davon (Aa I 255. 259). Den B. 627: Paulo praedicanti dicerent ut multi de illo verstehe ich nicht; ist etwa muli zu lesen? Sprechende Esel fommen auch in den A. Tho. c. 38, Bo p. 30, und p. 52 ff. vor. Ueber den sprechenden Löwen und über diefen Bers Commodians vgl. Sch Acta Pauli S. 163 f.; Krüger in InW V 2. (Ein redender Leopard und ein redender Bock in den Acta Philippi c. 94—101 Aa II, 2, p. 36—39. Eine redende Löwin in den Acta Xanth. et Polyx. c. 30 Tst. II, 3 p. 79 20 ff., ein redendes Kamel in der Narratio Zosimi c. 17 l. c. 106 29.) Philastrius von Brescia schreibt in feinem diversarum haereseon liber 60 (88) CSEL Bb. 38, ed. Marg p. 48 [Apofr. S. 351]): . . . unde et habent Manichei et alii tales Andreae beati et Johannis Actus evangelistae beati, et Petri similiter beatissimi apostoli, et Pauli pariter

beati apostoli: in quibus quia signa fecerunt magna et prodigia, ut et pecudes et canes et bestiae loquerentur, etiam et animas hominum tales uelut canum et pecudum similes inputauerunt esse heretici perditi. Man wird behaupten konnen, baß Philaftrius unter ben Schriften, Die er erwähnt, auch an unfere A. V. gebacht hat. Freilich findet fich in ihnen die Vorstellung nicht, daß die Seelen der Men-schen ähnlich ober gleich seien den Seelen von Hunden und Schafen. Es geht aber nicht an, wie es neuerdings A. Dufourcq versucht hat, diese Stelle zum Beweis dafür zu nehmen, daß die A. V. manichäischen Ursprungs wären (De Manichaeismo apud Latinos quinto sextoque saeculo atque de latinis apocryphis libris, Paris 1900, p. 38-41; Étude sur les gesta martyrum romains, Bibliothèque des écoles françaises, fasc. 83, Paris 1900, p. 324. 327. 328. 331. 334). Nur so viel läßt sich seiftsellen, daß sie bei den Manichäern gelesen worden sind. Manichäisch ift in den Betrusatten nichts; aber ber "gnoftische Schein" tann allerdings für einen Autor, ber berartige literarische Produktionen möglichst spat anzuseten versucht, die Ursache werden, fie ben Manichaern zuzuweisen. Schließlich sei noch darauf ausmerksam gemacht, daß der "rebende hund" auch seine bilbnerische Berkörperung gefunden hat: auf bem Dedel bes Sartophages in der Rathebrale zu Mantua (Garrucci, Storia dell' arte cristiana tav. 320, 2); in Berona in ber Arppta von S. Giovanni in Valle (Garrucci tav. 333, 1), beibe Male in Berbindung mit der Darstellung Daniels, ber bem Drachen das totende Brot reicht (Dan. 14 26 LXX). Die Sartophage gehören wohl dem 4./5. Jahrh an. Endlich ift noch eine Darftellung, aber nur in Zeichnung erhalten aus Nimes, bei Le Blant, Les sarcophages chrétiens de la Gaule, Mr. 136, p. 114. Daß diese Darstellungen in Oberitalien und in Subfrankreich er-halten geblieben sind, ist höchst bezeichnend. Dies entspricht fast genau ber Art, ber Erhaltung ber A. V., bes falfchen Briefwechfels zwischen Baulus und ben Rorinthern in lateinischer Sprache, ber Theklaakten in lateinischer Sprache (vgl. Barnack, Drei wenig beachtete coprianische Schriften und die Acta Pauli, DU R. F. IV 3 b, S. 20. 22; mas hier burch ben Befund ber literarischen Quellen ermiefen ift, gilt mutatis mutandis auch von ben monumentalen). Auf römischen Sartophagen ist mir eine berartige Darstellung nicht bekannt. — Zu frungigen Sutibptigen inenarrabilis; wie oben (p. 47 18). — Z. 10 cod.: in medio conventu suo. — Z. 12 Bon ber Verführung "einfacher Seelen" ist immer die Rede gewesen, wenn die Kriche ihren Gegnern nicht so recht mehr etwas zu erwidern wußte. Besonders oft hört man darüber in der antiarianischen Literatur klagen, aber auch schon fristen. - 3. 13 stürzte fich: cod.: impetum faciens. — 3. 17 Der Hund leistet sich ben Superlativ inprouissime, mahrend Betrus nur inprobe gesagt hatte (p. 57 11). Ebenso fest ber hund für sollicitator seductor ein. — aber: cod.: enim. — 3. 18 ben unglaublichen Borgang: cod.: visum. Ge foll bamit angebeutet werben, daß Simon hier eine Rraft jum Bundertun bemertt, die größer ift als die feine.

10 Z. 20 ff. Den Glauben durch die tollsten Wunder hervorzubringen, ist den Legendenschreibern eigentümlich. Die Kraft Christi besteht darin, größere Wunder zu tun, als die Magier. Je toller das Wunder, desto besser. Gine Steigerung in den Bundererzählungen ist augenscheinlich: erst der redende Hund, dann der wieder zum Leben gedrachte geräucherte Thunsisch, — dann die verschiedensten Totenerweckungen. Unser Autor verlangt auch nur den Glauben an die Bunder. Es ist dies doch wohl eine Konsequenz aus seiner Anschauung von der Unbegreissichkeit Gottes. Alles was göttlich ist, ist unbegreissich; aber er dachte auch: alles was unbegreissich ist, ist göttlich. Wir haben keinen Grund, wegen seiner tollen Wundergeschichten unser Stück möglichst spät anzusetzen; ja ich glaube, sie sind ein Grund sür möglichst hohes Alter. Die religiöse Phantasie ist im 3. Jahrh. nicht mehr so angeregt gewesen, wie im 2. Auf dem Boden Kleinasiens herrschte im 2. Jahrh. das selbständigste, aber auch verworrenste religiöse Leben. Und erst wenn man zu den Erscheinungen des Marcionitismus und Montanismus die Borstellungen hinzusügt, wie sie in unserem Buche sich sinden, erhalten wir ein nahezu vollständiges Bild des religiösen Lebens. — Darauf braucht nur im Borübergehen aufs

merkfam gemacht zu werben, baß Betrus auftritt wie ein Magier ber Kaiferzeit. Aber er überbietet in der Kraft Chrifti den Magier. Die Ergählungen Lucians von Beregrinus Proteus und von Alexander von Abunoteichus und der Apollonius von Tyana bes Philostrat bilben zudem die genauen Parallelen zu der Schriftgattung der Acta apostolorum. Einige Bemerkungen darüber finden sich in meinen Beisträgen S. 17 ff. — 23 Im Munde des Marcellus nimmt sich die Berufung auf den "wahren" Glauben gut aus. Ob der Autor mit solchen Worten eine Tendens verfolgt hat, tann ich nicht erraten. Der Ausbruck uera fides klingt ein wenig verdächtig. Die Berufung auf die Gute und Barmherzigkeit Chrifti wie oben c. 8, p. 55 20 f. — Z. 24 f. Es schwebt wohl ein Wort vor, wie Mt. 5 44 ober 1. Joh. 2 o. 11 oder ein ähnliches. In der obigen Fassung kenne ich kein Herrnwort. Bielleicht hat der Novellift absichtlich die unbestimmte Fassung gewählt. Aehnliche Neußerungen finden sich als der "furze Inhalt des Christentums" öfter in den Schriften des 1. und 2. Jahrh. Interessant ist hier die Berufung auf Paulus. Derartige Worte, die sich aus dem Zusammenhange nicht loslösen lassen, zeigen deutlich, daß eine Tennung der drei erste Rap. unseres Stücks von den folgens ben nicht angängig ist. — Z. 25 Wenn Simon eine Maske für Paulus wäre, ober unser Stud eine antipaulinische Tenbenz hätte, wurde der Verfasser nicht so haben schreiben können. — 3. 27 ne in animo inducas delictorum meorum; nämlich vor ben Herrn. Bgl. das Folgende. — Auch das gehört zu den Gigentumlichkeiten des Novellisten, daß er möglichst starte Ausdrücke liebt. Bettelnde Bilger von der Tür weisen (p. 55) kann man doch nicht Verfolgung nennen. Aber im Munde bes reumütigen Marcellus erklären sich die starten Ausbrücke. — 3.28 procurator — olxovoμος, c. 39 p. 98 4 (ber Lateiner überfett procurans). — 3. 29 übergeben: cod.: tradidi lies: tradi. — 3. 31 Simoni iuueni deo; bas ist übersett aus véw des. (Gine interessante Parallele dazu bieten die A. Tho., indem sie Christus den véog dedg nennen z. B. p. 186 s u. ö.) "Questa frase è la traduzione d'una formola nota nella greca epigrafia e numismatica: che si adoperava appunto nel rappresentare gli imperatori sotto le sembianze di qualche divinità" (de Rossi, im Bullettino di archeologia cristiana 4. Serie, I, 1882, p. 107 f.). Gine Zusammenftellung ber hierhergehörigen epigraphischen Formeln und eine Darlegung ihrer Bebeutung mare erwunscht. Zulet hat über die dem Simon gesetzte Statue geschrieben: P. Lugano im Nuovo Bullettino di archeologia cristiana VI, 1900, p. 29—66, in seinem Aufsatz Le memorie leggendarie di Simon Mago e della sua volata, doch ohne daß er der Ueberlieferung hatte neue Gesichtspunkte abgewinnen konnen. Der erfte, ber von einer bem Simon Magus in Rom errichteten Bilbfaule etwas weiß, ist Justin der Märztyrer apol. I 26. 56 (p. 76 ff. 154 und die Anmerkungen dazu). Er berichtet in c. 26, daß Simon unter Raifer Claudius (41-54) wegen ber munberbaren Laten, bie er in Rom verrichtete, als Gott angesehen und von den Römern durch eine Statue geehrt wurde. Sie sei errichtet worden auf der Tiberinsel (zwischen den zwei Brücken) und habe die lateinische Inschrift getragen: Σίμωνι δέφ σάγκτφ. c. 56 kommt er noch einmal darauf zurück und sagt, daß Senat und Volk von seinen Wundertaten ergriffen worden wären, so daß sie ihn als Gott angesehen und ihm eine Statue gewibmet hatten, wie ben andern Göttern, die bei ihnen verehrt murden. Daß sich Justin hier geirrt hat, unterliegt keinem Zweifel; es fragt sich nur, inwiemeit er geirrt hat. Im Jahre 1574 wurde auf der Tiberinsel in Rom eine steinerne Basis ausgegraben mit einer lateinischen Inschrift, die beginnt: SEMONI SANCO DEO FIDIO SACRVM. Sie befindet sich in der Galleria lapidaria des Batikan nicht weit von dem Gitter zum Museum Chiaramonti (Corpus Inscriptionum Latinarum VI 1, Nr. 567). Sofort tauchte die Meinung auf — man lese darüber Lugano 1. c. 39 f., — Justin, des Lateinischen unkundig, hätte die dem Semo Sancus geweihte Bafis und Statue gefehen und baraus feine Erzählung von ber bem Simon errichteten Statue fabricirt. Unmöglich, erklärten die andern; Justin ber Heilige kann sich nicht geirrt haben; zumal in einer bem Kaiser eingereichten Apo-logie ware das ausgeschlossen. Daß Justin sich aber wirklich durch die dem Semo

Sancus gesetzte Bafis hat täuschen laffen, beweist eben die Inschrift, die er anführt; eine andere Frage ift es, ob feine Rachricht, Die Romer hatten bem Simon eine Statue errichtet, ganz und gar in das Reich der Fabel zu verweisen sei. Obgleich gewichtige Grunde dagegen fprechen, so tann ich es für so fehr unwahrscheinlich nicht halten, daß von seinem Berichte boch soviel übrig bleibt, daß dem Simon eine Statue errichtet worden sei. Hält man aufrecht, daß Simon eine historische Person und nach Rom gekommen sei, so hat die Errichtung einer Statue gar nichts Auffälliges. Dem erften romifchen Gegenbischof Bippolytus ift in ber erften Balfte bes 3. Jahrh. eine Statue gesetzt worden, die noch vorhanden ift. Tertullian apol. 46 fagt, daß die Philosophen: facilius statuis et salariis remunerantur quam ad bestias pronuntiantur. Sed merito. Philosophi enim, non Christiani cognominantur. Auch der Geschichtsschreiber Josephus soll nach Euseb. AG. III 9, 2 von den Römern durch eine Statue geehrt worden sein. Auch dem Peregrinus Proteus soll in seiner Baterstadt eine Bilbsaule errichtet worden sein, sie erteilte Orafel (Athenagoras leg. 26; zur Bergleichung bienen Stellen, wie Lucian Nigrinus 29; Timon 51: nest του μή βαδίως πιστεύειν διαβολή c. 17 usw.). Also ist es gar nicht ungewöhnlich ge-wesen, Schulhäuptern wie Simon Statuen zu errichten. Das Zeugnis in unsern Actus kommt hinzu. Der Autor, der ein leidlich gelehrter Mann war, kann seine Grzählung nicht aus Juftin entnommen haben; denn bann wurde er nicht die Inschrift anders anführen als Justin; ob er aus einer durch Justin beeinflußten mundlichen Ueberlieferung geschöpft und einzelne Züge hinzugedichtet hat, entzieht sich burchaus der Berechnung. Iren. I 23, 1 (MPG Bb. 8, 671 A) und Tertullian apol. 13 gehen auf Justin zurück. Eine neue Notiz bringt Iren. dazu (I 23, 4 MPG Bb. 7, 673 A), indem er erzählt, daß die Anhänger Simons imaginem quoque Simonis habent factam ad figuram Jovis et Helenae in figuram Minervae et has adorant. Davon weiß unser Autor nichts. (Bei Ps.-Clem. rec. II 9 MPG Bb. 1, 1253 A fagt Simon von fich: Adorabor ut Deus, publice divinis donabor honoribus ita ut simulacrum mihi statuentes tanquam Deum colant et adorent.) Das ist auch nicht wunderbar; denn alle diese Autoren Justin, Frenaus, Tertullian — dazu kommt noch hippolyt, ber eine in vieler Beziehung abweichende Erzählung von Simon gibt — geben die römische Tradition wieder, mahrend unfer Autor die kleinasiatische Tradition wiedergibt. Daß freilich Frenäus und Hippolyt nichts von der dem Simon gesetzten Statue berichten, ist ein schwerwiegendes Argument gegen die Historicität der Statue. Daß die Menschen im römischen Reiche des 2. Jahrh. keinen Anftoß baran zu nehmen brauchten, baß vergötterten Menschen Statuen gefest wurden, lehrt auch bas Beispiel bes Antinous (vgl. Justin apol. I 29, p. 90 A). Aber eben deshalb beabsichtigt wohl der Autor, es als etwas Schimpfliches hinguftellen, daß dem Simon von feinem Anhänger Marcellus eine Statue errichtet worden sei, wie ja auch Tertullian darüber höhnt, daß Philosophen berartige Auszeichnungen erhielten. — Die Dekonomie unseres Novellisten findet es nicht weiter schwierig, anzunehmen, daß diese von ihm berichteten Borgange erst seit dem Beggange des Paulus von Rom möglich waren. Bielleicht aber meint der Berfaffer, daß die 2 Monate, von denen Ariston spricht (oben c. 6 p. 52 16 f.) die Zeit bebeuten follen, in der Simon feine Wirksamkeit in Rom ausübte. — 3. 32. Im Texte ist te zu ergänzen. Der Satz nimmt wahrscheinlich Bezug auf AG. 8 20. Geringschätzung bes Gelbes geziemt bem Philosophen, wie man aus Philostrats Leben bes Apollonius von Tyana ersehen kann. Sonst erscheint Petrus in unseren Actus nicht gerade unempfänglich gegen Gelb; vgl. c. 29, wo er 6000 Golbstücke erhalt und c. 10, wo er lachend bas Gelb einer berüchtigten hure einstreicht. Bgl. A. Tho. 62. Daß Thomas seine Heilungen und Verrichtungen umsonst tut, wird besonders hervorgehoben. — 3. 34 Der Gedanke beckt sich freilich mit Mt. 16 20 nicht völlig; aber es ist öfters ersichtlich, daß unfer Autor an biblische Spruche nur anknupft. Er hatte sie eben im Gedächtnis; baher kommt die biblische Farbung seiner Sprache. Unserem Stücke ist sie mit den A. P. et Th. gemeinsam. — 3. 37 Auch hier wird wieder deutlich, daß es fich nicht in erster Linie handelt um den Rampf über christ-

liche Sondermeinungen; es fteht Messias gegen Messias. Bgl. oben. — 3. 38 f. Man beachte wiederum bas üble Zeugnis, bas der Nachhaltigfeit der Birtung von Pauli Predigt ausgestellt wird. Im Munde bes Marcellus, der durch Petrus die Verzeihung für seinen Abfall erlangen will, ist diese Redeweise allerdings erklärlich. - 3. 39 oder besser: "in dem Gottesglauben, der in dem Glauben an Christus befteht"? cod.: in fide dei, quae est in Christo. — 3. 40 wantenb gemacht: cod.: scandalizatus sum. — 3. 40 f. Diefe Entschuldigung war nicht nötig, ba ja Betrus felber seine Berleugnung erwähnt hatte, um zu zeigen, daß Gott auch mit ber abgefallenen römischen Gemeinde Mitleid haben wurde (c. 7). Marcellus hatte freilich diese Rede nicht mit angehört. — 3. 41 f. Man könnte die Worte so aufsfassen, als wollte Warcellus sagen: Paulus hat Christus nicht in Bahrheit verskündigt. Daran ist aber doch nicht zu benken. — 3. 42 ff. Die Vulgata stimmt in feiner der angegebenen Stellen mit dem Bortlaute des Tertes überein. Bahn meint, daß an eine Bezugnahme auf Lt. 17 . nicht zu benten mare, wegen ber Worte: coapostolis tuis coram te dicens. Das heißt aber ber Afribie bes Berfassers in Benutung der neutestamentlichen Schriften zuviel zugetraut. — Z. 44 Ung läubig en: vgl. A. J. 92 p. 196 16 f. — Z. 45 Modicae sidei, quare dubitasti Bulg. Merkwürdig ist, daß Marcellus nicht an die Verleugnung Christi durch Petrus erinnert. Aber das erklärt sich wohl aus der Dekonomie des Novellisten. Er will doch dem Petrus nicht allzwiel schlimme Dinge sagen; für seinen Zweck genügte schoo die Erinnerung an die Zweisel. Der Sinn ist nicht zweiselhaft: einen Funken von Glauben (vgl. Sensforn) traut sich Marcellus noch zu; und da auch Petrus zweiselte und doch Vergebung erlangte, so wird Petrus auch ihm zur Vergebung verhelsen. — S. 403 Z. 1 Nach den Regeln der Grammatik könnte es schienen, als ob Simon dieses Wort von sich ausgesagt habe. Aber das Subjekt in eum dixisse kann boch nur Christus, nicht Simon (vgl. auch Harnack II 1, S. 555 und Anm. 1) sein, und es scheint sich als sicher zu ergeben, daß die Worte: Die mit mir find, haben mich nicht verstanden, ein Wort Christi sein follen. Woher der Verfasser sie hat, weiß ich nicht; man könnte an Jes. 1 s benken, populus meus non intellexit" (oder auch an Joh. 1 10 f.). Jes. 1 s ist angeführt von Juftin apol. I 37. 63 (p. 108 A. 172 C). Bahn G.R. II 852 ift ber Meinung, baß bas Bort "geradezu das Fundament der gnostischen Ansicht von der notwendigen Ergänzung der Schrift durch die Geheimtradition enthülle" (f. dagegen Harnack II 1, S. 555). Der Sinn ist aber ber: Simon hat bas Ansehen des Petrus zu untergraben gesucht, indem er ihn einen Ungläubigen nannte, weil er auf den Waffern in Zweifel geriet (p. 58 4; ergählt ift das freilich in unferen Aften nicht), und zum weiteren Beweise für die Möglichkeit seines Zweisels führt Marcellus als Bort des Herrn an, seine Jünger hätten ihn nicht verstanden — es wird nicht gesagt, ob Marcellus das Wort von Paulus oder von Simon habe — oder mit anderen Borten: die Apostel hatten noch nicht ben mahren Christus verkundigt. Aehnlich paben sich gewiß die Führer des Gnosticismus ausgesprochen, nur daß sie sich das mit begnügten, zu sagen, sie brächten erst die wahre Anschauung von Christus. So muß sich Marcion das Verhältnis Pauli zu den Uraposteln gedacht haben (vgl. Harnack, Lehrb. der Dogmengesch. I 3, S. 265 Anm. 1). Man kann auch auf die montanistischen Propheten mit ihrer Anschauung von der notwendigen Ergänzung ber Offenbarung im Parakleten hinweisen (Sch S. 86 f. faßt die Worte hic Simon als eine in den Text eingedrungene Glosse. Diese Annahme ist unnötig). Bgl. noch oben S. 16, Nr. 14. — Z. 2 die Hände aufgelegt: Davon wissen unsere Evangelien nichts. Es ist die Uebertragung der verbreiteten Anschaung, daß die Apostel durch Sandauflegung Bischöfe eingesett hatten; um die Tradition zu mahren, mußte auch Christus den Aposteln die Sand aufgelegt haben. — 3. 4 fliebe: Bgl. A. P. et Th. 31, p. 258 s. — 3.8 Ruhmund Preis: gloria et claritudo. — 3. 9 Die Verbindung von šπαινος δόξα πμή finde ich nur 1. Petr. 1 , ein Beweis bafür, daß unfer Verfaffer gern die Petrusbriefe benutt. Wann die obige Form der Dogologie aufgekommen ift, weiß ich nicht; neutestamentlich ift fie nicht; Sandbuch gu ben Reuteftamentl. Apolryphen.

auch z. B. in dem 1. Clemensbrief an die Korinther sindet sie sich nicht. Die Entwicklung der Dovologie bedarf einer Untersuchung. — z. 10 Sehr viel Grund zu dieser enthusiastischen Neußerung hat Petrus freilich noch nicht; er muß ja gleich im folgenden Kap. Marcellus daran erinnern, daß er versprochen habe, im Glauben seit, die erst nach Versuchungen standhaft geworden sind. — z. 13 cod.: errat. Die Umänderung, die in der Anm. vorgeschlagen ist: peccat ist nicht notwendig. errat ist wohl gesagt im Hindlick auf die Schase, von denen gleich die Rede ist. Das Vilo von dem irrenden Schase ist häusig gedraucht: Simon hat nach Jren. I 24, 2 (MPG Bd. 7, 675 A) und Tertullian de anima 14 seine Begleiterin Helena mit der ovis perdita identificirt. Auch bei Fren. I 16, 1 (MPG Bd. 7, 629 B) ressettiren die Marcosier auf die ovis perdita, ebenso wie auf die drachma perdita. — z. 14 richtig seiten: cod.: convertere. — z. 15 Const. apost. II 43: διασκορπίζειν τὰ τοῦ κυρίου ἀρνία (MPG Bd. 1, 704 A; vgs. auch Const. apost. II 56; MPG Bd. 1, 724 A und VIII & zb. 1, 1084 AB). — z. 18 ja: cod.: etiam.

11 z. 23 Die Heiligen des Herrn sind gegen Lachen sehr empsindlich; Bersanlassung, Satire zu üben, haben sie ja reichlich gegeben, und lucianische Stimmung war in der alten Welt sehr perbreitet. Dem gehildeten Römer erschienen die

war in der alten Welt fehr verbreitet. Dem gebildeten Römer erschienen die Apostel der Christen als komische Figuren. Die Apologeten haben oft gegen die Anschauung aufzutreten gehabt, daß die Anschauungen der Christen lächerlich wären. Origenis tractatus ed. Batistol, p. 26 14: Das Lachen der Sarah bedeutet, quod populus christianorum . . . risum in hoc seculo ab incredulis esset passurus. — Die hier erzählte Geschichte von dem dämonischen Jüngling hat eine frappante Aehnlichkeit mit einer von Philostrat vita Apollonii IV 20 berichteten. Auch hier lacht der Jüngling bei ernsten Sachen; das wird auf einen Dämon, der ihn in Besigh hat, zurückgeführt; der Samon schreit wie ein Gebrannter oder Gefolterter; Apollonius befiehlt ihm, sichtbar auszufahren. Da schreit er: bas Standbild dort will ich umwerfen, und weist auf eine Statue bei der Königshalle. Sie stürzt auch wirklich um. Der Jüngling selber benimmt sich nun wie ein Erwachender. Gs ift schwer, einen Zusammenhang zwischen beiben Erzählungen nicht anzunehmen. Aber welcher gebührt die Priorität? Statt der Annahme, die Vita Apollonii hätte die A. V. benutt, empfiehlt sich bie andere mehr, beibe gingen auf eine gemeinsame Quelle jurud. Es ift nicht nötig, anzunehmen, daß diese gemeinsame Quelle fchriftlich figirt war. Es werden eine ganze Reihe ähnlicher Erzählungen im Umlauf gewesen sein; einer erzählte sie dem andern und niemand wußte, woher sie tamen. Bei Lucian Φιλοψευδής 16 (ed. Sommerbrodt Ill, p. 93) wird als bekannter Dämonenaustreiber "ber Sprer aus Palästina" genannt. Jon erzählt bort, daß er einst einen schwarzen und rauchsarbenen Dämon habe ausfahren sehen. — 3. 24 ftürzte heftig: cod.: "impetum fecit in atrio domus". Die But des Dämonnischen ist wohl UG. 19 10 nachgebildet. — 3. 26 Streit: cod.: contio. Li contentio. — 3. 29 mysterium, d. h. das Wunder, das Betrus durch den Hund hat tun können. mysterium hat in bem Sprachgebrauch bes 2. Jahrh. eine mannig. fache Anwendung ersahren. Man kommt wohl am nächsten, wenn man in dem Worte das "Geheimnisvolle" sindet. So kann auch ein Wunder, wie hier, als mysterium bezeichnet werden. Einige Bemerkungen über Sinn und Gebrauch des Wortes werden wiere unten zu geben sein. — 3. 29 f. Warum hier der Damon, ber in bem Jüngling ist, weissagt, wird nicht ersichtlich; gewiß in Unlehnung an neutest. Erzählungen, die Aehnliches berichten. Damonen weissagen und tun auch Bunder. Sie erweisen sich badurch als übernatürliche Befen. Aber es ist boch nichts Richtiges. Unders als durch die Wirkung von Damonen könnte man sich ja die Wirfung der Magier nicht erklaren. Offenbar foll hier gezeigt werden, daß die in Petrus wirkende Kraft der damonischen über ist; vgl. Justin dial. 85, p. 306 B: durch Christus wird jeder Damon, der beschworen wird, besiegt und unterworsen.

— Der Tod des Hundes trifft auch wirklich ein. Ugl. c. 12 p. 60 20 und zu c. 22 Z. 36 f. 3. 33 ft ürzte er por: cod: expulit se. Bielleicht ift extulit se zu lefen. - 3. 34

Durch diefe Bemerkung foll die übernatürliche Rraft bes Damon angezeigt werben. Es scheint, als ob der Damon sich als Damon der "Zerftörung" erweisen follte. Mit dieser Tat ist er aber aus dem Jünglinge ausgefahren. — Es sind auch auf ganz natürlichem Bege eine große Menge antiter Marmorftatuen zerschlagen worben und in die Kalköfen gemandert. — 3. 35 aber: cod.: enim. Umstellen wird man den Satz nicht wollen. — 3. 36 Eine bloße Erinnerung an die römische Kaiferzeit kann das nicht fein; vielmehr verfett uns die Erzählung in eine Beit, in ber bie Berehrung des Kaisers noch lebendig war. Zu einer genaueren Datirung unsres Stückes reicht freilich dieses Argument nicht aus. — Z. 37 Spionen cod.: de curiosis. Bgl. Sueton Augustus 27. Cod. Theodos. 12, tit. 27. — Z. 35 ff. In meinen "Beitragen' S. 38 ff. habe ich es, gestütt auf die vorliegende Erzählung und auf Tacitus annales I 74, mahrscheinlich zu machen gesucht, daß der Senator Marcellus einer vagen Grinnerung an ben bithynischen Brator Granius Marcellus feine Entstehung verdankt, und daß darum der Berfasser der Petrusakten ein Kleinasiat, genauer gesprochen ein Bithynier, war. Ueber seine Arbeitsweise erhalten wir dadurch eine interessante Auskunft. Ueber Inschriften, in denen Granius Marcellus genannt wird, wgl. M. Ihm im Hermes Bb. 37, 1902, S. 159 f. v. Dobfchüt (ThEZ 1908 Mr. 21), an der römischen Auffassung der A. V. festhaltend, meint: die Auffassung bes Marcellus ber tiberianischen Zeit als Chrift erklärt sich offenbar (!) aus bem Chriftfein eines Nachsommen. Das ist eine Berlegenheitsauskunft, und nicht einmal eine gute. Er hat mich weiter dahin mißverstanden, daß ich nur die römisch-papalen Tendenzen der A. V. zurückgewiesen hätte. Aber auch aus meinen Aussührungen geht zur Genüge hervor, daß ein Mann nicht in Rom geschrieben haben könne, der, so oft er Rom erwähnt, stets beweist, daß er Rom nur dem Namen nach gekannt hat. Ich habe aber über bie nichtrömische Abfassung fo kurz wie möglich gesprochen, weil ich die Renntnis von Zahns resp. auch Harnacks Unschauungen bei dem Leser voraussetzte. Wenn ich v. Dobschütz recht verstehe, so wird er meine Auffassung unter den "Versuch rechnen, das Zeugnis für römisches Martyrium des Petrus zu entkräften" (ThEZ a. a. D.). Es gehört in der Tat ein starker Schwung der Phantasse dazu, die sicherste Tatsache, die wir aus den A. V. entnehmen können, nämlich die, daß ihr Berf. Rom nur bem Ramen nach tennt, im Intereffe einer eingebildeten "Unbefangenheit" zu eliminiren. Gs wird mir immer rätfelhaft bleiben, daß Harnack II 2 S. 172 f. Anm. 3 v. D.' Einfall unbesehen übernommen hat. Muß man etwa daraus, daß der Boden, für den sich der Berf. allein interessirt, Rom ist, schließen, daß er auch dort geschrieben hat? — Nehmen wir zu der Unnahme, der Berf. der Petrusakten sei ein Kleinasiat, die Beobachtung hinzu, daß sich zwischen den Petrusaften und den Theklaakten zahlreiche Nehnlichkeiten finden, so können wir auch für unsere Alten Nuten ziehen von dem, was Tertullian de bapt. V 7 (Apokr. S. 366. Harnack II 1, S. 496. 504. Jahn G.K. II 892 ff.) über den Berf. der A. P. sagt. Dadurch läßt sich die historische Stellung der Petrusakten deutlich machen. Nicht als ob der Verrusakten deutlich auf Gantifer der Gantifer Berfasser ein Häretiter gewesen ware, aber seine Schrift balancirte boch auf ber Grenze bessen, was die Großtriche zuzulassen gesonnen war. Dadurch würde sich ber "gnostische Schein" erklären. Aus ber Umgebung des Gnosticismus, Marcio-Aus der Umgebung des Gnosticismus, Marciosich diese Schriftstellerei erklären lassen. Auch die nitismus, Montanismus wurde fich biefe Schriftstellerei erklaren laffen. Stellung bes Betrus, ber boch nicht in erfter Linie als ber alle anderen überragenbe Apostel auftritt, sondern nur ein von Paulus zeitweilig verlaffenes Arbeitsfeld wieber zu bebauen hat, empfinge durch Tertullians Borte Licht. Daß freilich jene Absehung des Presbyters die Benutung der Paulusakten auch in firchlichen Rreifen nicht gehindert hat, zeigt Origenes; vgl. weiter unten, ebenfo fteht es mit den A. V.; aber es gehörte der helle, hinter ben Gricheinungen der geistigen Gestalt fuchende Beist bes Origenes ober ber fraffe Aberglaube bagu, diese Schriften nicht haretisch zu finden; bem christlichen Durchschnitte mar jenes Niveau zu hoch, biefes zu tief. — 3. 39 f. alles was du haft: Bgl. oben p. 57 26. "omnem substantiam tuam' kann nicht bloß vom Vermögen verstanden werden; wie obsia bebeutet es auch das Wesen, die Existenz. — 3. 41 Der Ausdruck έξ ελης της καρδίας και έξ 28\*

δλης της ίσχύος, wird ziemlich oft in der altchristlichen Literatur gedraucht; vgl. p. 59 19. 20 ex totis praecordiis credens, p. 69 20 dominum ex totis praecordiis intellegere. — S. 404, Z. 2 geprüft: cod.: arguor. — Z. 2 Das ist eine merkemürdige Art der Prüfung der Stärke des Glaubens; gewiß sind derartige Mißverständnisse des Bildes, das Christus in dem Spruche von der Stärke des Glaubens gedraucht, vgl. p. 582 f. — Z. 6 am Leben bleide: cod.: esse me in corpore. — Z. 9 Auffällig oft ist hier vom Zweisel die Rede; aber je sonderbarer die Bunder, umsomehr wird ein Zweisel an ihrer Wirklickeit zu beseitigen gesucht. — Z. 11 als erstes: Diese Zwischendemerkung ist lehrreich; wer glaubt, tut Bunder Joh. 14 12. Aber von späteren Bundern des Marcellus wird in unsern Actus nichts erzählt. Es ist kein Grund zu der Annahme vorhanden, sie hätten etwa in einem verlorenen Teile der Aktus gestanden. — Z. 12 von ganzem Herzen: ex totis praecordiis. — Z. 13 Das ist die richtige Devise für Bundererzähler von dem Schlage des unfrigen. Se ist gar keine Frage, daß die Menschen zu solchen Abstrusstäten gekommen sind durch Bibelworte, wie die oben angeführten. Man hat sich eben an die Borte gehalten und nicht an den Sinn. Ueber die Kraft des geweihten Bassers, die hier in einer sonst nicht üblichen Beise zum Ausdruck sommt, vgl. zu 19 Z. 4.

fonst nicht üblichen Weise zum Ausdruck kommt, vgl. zu 19 3. 4.

12 3. 15 Es ist nicht erzählt, wie Marcellus plözlich in das Innere des Hauses kommt; denn alles was disher berichtet wurde, ist an der Tür des Hauses (ober im Borhof) vor sich gegangen. "coram Marcello" ist vielleicht aus Versehen hier eingeschoben; benn nach c. 11 ift Marcellus bei Betrus, mahrend ber hund mehr zu Simon sagt, als ihm Petrus aufgetragen hatte. Solche Stellen sind ber beutlichste Beweis dafür, daß wir es in unferen Actus mit einem tompilirten ober wenigstens überarbeiteten Stude zu tun haben. Es läßt fich leiber nicht ausmachen, was bem Ueberseber, was dem übersehten Text und was bem Driginale angehört. – 3. 16 ff. Auch Bileams Eselin hält eine Strafrede. — 3. 17 f. Bgl. Commodian oben zu c. 9 3. 8. — 3. 21 Die "schwache" Stimme auch oben p. 48 so (gracilis). An das Schamgefühl der Gegner hat die Kirche sehr häusig appellirt. — 3. 25 2. Petr. 2 2: ή δδός της άληθείας βλαστημηθήσεται. Auf Parallelen des 2. Petrusbriefes zu dem Fragmente der Betrusapot, hat Harnad aufmertfam gemacht (EU IX 2, S. 54 f. Ann.). Mir scheinen solche Parallelen auch für unsere A. V. zu gelten; benn 2. Petr. hat der Verf. augenscheinlich sehr gut gekannt. — 3. 28 Haufelen et apostolo". — 3. 36 f. Auch in dem A. Tho. c. 41 fällt der redende Esel, nachdem er dem Thomas seinen Dienst geleistet, tot zu Boden (Li I, S. 257). Dort nersongt des Rolf non Thomas gemacht des Vieweilentstellen der Vieweilen der Vieweilentstellen der Vieweilentstellen der Vieweilen der Vieweilentstellen der Vieweilen de verlangt bas Bolt von Thomas, er möchte bas Tier wieder lebendig machen; Thomas lehnt dies ab, obwohl er es vermöchte. Warum diefer Tod eintritt, wird nicht gesagt. Es wird eine Borstellung von der verzehrenden Kraft des Göttlichen zu Grunde liegen. — 3. 41 Davon ist in unseren A. V. nichts oder so gut wie nichts ergählt. Die "Bunder" Simons, von denen sie berichten, erfolgen erst nach der Ankunft bes Petrus; vor seine Ankunft fällt nur Simons Flug über die Mauer ber Stadt. — Z. 41 f. Besser kann man die Stellung eines Teiles ber antiken Belt zum Christentum gar nicht ausdrücken als es hier geschehen ist. Wer die größten Bunder zu tun versprach, oder auch tat, dem folgte man. Die Kirche war die Anstalt, in der officiell Bunder geschahen oder wenigstens geschehen waren. Bas außerhalb der Kirche "Bunderbares" geschah, galt nicht als richtig oder es mußte von ihr überboten werden. Das geschah denn auch mit leichter Mühe. Man vergleiche das lefens-werte Buch von Th. Trede, Der Bunderglaube im Heidentum und in der alten Kirche.

13 3. 45 Es ift dies die Ausmalung des Wortes des Herrn Joh. 4 162: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht. Christus war freilich anders gesinnt, als hier Petrus: Der wundersüchtigen Menge gab er nicht nach. Das Wunder der Wiederbelebung des gedörrten Fisches leitet über zu den Totenerweckungen. Das Wunder sommt auch im lateinischen Thomasevangelium vor (Ea p. 164 f.). Dort läßt der dreijährige Jesus vor den spielenden Knaben

einen getrockneten Fisch schwimmen. Ob eine Verbindung zwischen der Erzählung des Thomasevangeliums und der unserigen herzustellen ist, erscheint mir zweiselhaft. Sehr weit von der Geschmacklosigkeit, gebratene Tauben wieder lebendig zu machen und durch die Luft davonsliegen zu lassen, ist unser Autor nicht entsernt. — S. 405, 3. 2 cod.: tunc piscinae adiacenti natatoriae dixit. H. Usener konstatirt einen gen, abs. und emendirt adiacentis. — Z. 2 s. piscina natatoria (vgl. 30h. 5 z u. a. St. Nönsch, Itala und Vulgata ², S. 101). Es ist unmöglich, zu eruiren, welcher Schwimmteich oder welches Schwimmbassen Noms hiermit gemeint sei. Es hat keins in Nom gegeben, das den Namen piscina natatoria absolut führte. Der Novulist brauchte einen Teich, in dem der Fisch lebendig schwimmen konnte, und so nahm er die ganz allgemeine Bezeichnung. Ein in Kom lebender Schriftseller hätte sich nicht so ausgedrückt. — Z. 3 f. cod.: quousque adhuc. Zu verbessern in cuiusque adhuc. Oder ist es bessert ibis zu ergänzen und zu übersetzen: soweit dir bis jeht noch nicht geglaubt wird? — Z. 9 Doch wohl Petrus. — Z. 14 hans de st e: tractare = δμλείν (Zahn S.R. II, S. 849, Anm. 1). — Prophetische Schriften sind auch erwähnt p. 72 14. Es ist das A. T. gemeint. — Z. 14 ha ziend too Xelstoo η λexedevia η πραχθέντα (Eus. R.G. III 39, 15. Vgl. UG. 1 1; auch Zahn a. a. O.). Die Ausdrucksweise ist sehr altertümslich.

14 3. 19 cod.: quem illi tribuerat, quem = quam; d. h. gratiam; das Subjett ist Christus; oder auch quem zu ändern in quae und auf signa zu beziehen. — Zu 3. 25 ist Mt. 26 so und Par. nachzutragen. — Zu 7 cod.: lapiden. — Zu 8 entlaufen. — Zu 28 entlaufen. — Zu 29 cod.: effuderant. Die Aenderung in effugerant ist doch wohl notwendig. — Zu 29 cod.: ligati fuerant. — Zu 31 f. Auch hier will der Novellist hinsweisen auf die Abhängigkeit der Gemeindeglieder von dem reichen Marcellus. Wie die römische Gemeinde nur deswegen vom Christentum abgefallen ist, weil Marcellus sich Simon angeschlossen den kolone c. 28 p. 55 12 f.), so haben auch Marcellus? Diener Simon nur ihres Herrn wegen geduldet. Sinige sind ja auch Simonswegen fortgelausen. — Zu 35 f. Das ist die gewöhnliche Anschauung bei denen, die die Gottheit Christi nicht anerkennen wollten (auch c. 23, p. 71 24 f.) vgl. Tertullian des spect. 30: die est ille dicam fabri aut quaestuariae filius, sabdati destructor, Samarites, et daemonium habens (Zob. 8 40) vgl. auch A. An. et Matthiae 12 (Aa II 1, p. 8 16) und c. 23, a. Ende (p. 71). Simon hat immer nur den einen Borwurf gegen Petrus' Lehre von Christus. Man hüte sich aber, diese simon nicht als Jude ersscheinen will, ist aus seinen Worten ersichtlich (troß c. 6, p. 51 27 und c. 22, p. 70 1).

15 3. 42 f. Der redende Säugling auch von Commodian erwähnt; vgl. oben zu c. 9 3. 8. Er hat allerdings schon aus den 7 Monaten 5 gemacht. Bei Pf.-Athan. doctrina ad Antiochum muß ein 40tägiges Kind mit lauter Stimme die Unschuld des Antiochus bezeugen (MPG Bd. 28, 577). Der infans lactans hat seinen Ursprung in dem Herrnworte Mt. 11 25. Lt. 10 21, und zwar in der Form desselben, wie sie die pseudoclementinischen Homilien und zwar diese allein (im Anschlusse an Pf. 8 3) dieten: ἀπεκάλυψας αὐτά νηπίοις θηλάζουσιν VIII 6. XVIII 15 (MPG Bd. 2, 229 A; 416 C; vgl. R e sch., Außersanonische Parallelterte zu den Evangelien 3. Heft, Außersanonische Parallelterte zu den Evangelien 3. Heft, Außersanonische Parallelterte zu den Evangelien 3. Heft, Auft des Antichrist: Testam. Dom. n. Jesu Chr. I, 7 ed. Rahmani, p. 9: puellae recenter viris nubentes parient infantes loquentes verda perfecta, nunciantesque tempora novissima et rogadunt, ut intersiciantur. "Jasobsseiter bei Bratse, Daß sogen. Religionsgespräch am Hos der Sasaniden LU N. F. IV 3 1899, S. 104: Kinder im Alter von drei Monaten werden mit Verstand sprechen. Daß dieser Spruch auch die Opposition der Heiden Materialistrung des in dem Spruche Christigebrauchten Außdruck darf nicht Bunder nehmen. Es verschnte sich, die Legenden zusammenzustellen, die die sonstete Aussander nehmen. Es verschnte sich, die Legenden zusammenzustellen, die die fonkrete Aussander nehmen. Es verschnte sich, die Legenden zusammenzustellen, die die fonkrete Aussander nehmen. Es verschlung hervorgegangen, Christis hätte als Zimusermann Psäüge und Joche versertigt (vgl. Justin dial. 88,

p. 324 C u. Anm. 18). Gin Spruch wie Mc. 16 18 forberte geradezu die Legenbenfabritation heraus. (фаррахов давастов А. J. 9, p. 156 14 ff.) In den A. Pe. et An. c. 17 Aa II 1, p. 124 last Betrus ein Rameel durch ein Nadelohr gehen. — 3. 44 3 e rftörer: cod.: exterminium. (Offb. 911.) — Berberbnis: cod.: corruptio omnis. Dafür Li corruptionis. — Z. 45 f. cod.: in breui et in minimo adparens. Damit harmoniren freilich die furchtbaren Ausdrücke, die eben gebraucht find, nicht. ,in minimo": die Tendenz, den Gegner so unbedeutend wie möglich darzustellen, zeigt sich auch darin, daß unser Autor Simons Stimme gracilis und insirmis nennt (p. 48 30. 60 5 vgl. zu c. 12 Z. 31). — Z. 47 Baters: des Teusels. Bgl. Lucifer Calaritanus, lid. I pro S. Athanasio, p. 142 31 ed. Hartel: Non despicis revera conviperinos tuos Arianos, natos videlicate de impudente patre vestro diabolo. — S. 406, 3. 1 ungläubiges Geschlecht: Bohl basselbe wie Mt. 17 16: o generatio incredula; vgl. Rönsch, Itala und Bulgata , S. 332. — 3. 4 Auch biese topographische Angabe berechtigt nicht zu sagen, unser Versasser hätte in Rom geschrieben. Es ist nur merkwurdig, daß er aus den fora Caesarum gerade das alteste mablte. Es ift das vielleicht ein Beweis für seine historische Bildung; er hat wohl auch gar kein anderes Forum in Rom gekannt. Der Name Forum Julium kommt bei den veteres auctores nur im Monumentum Ancyranum vor (IV 12; vgl. Kiepert und Hülfen, Formae urbis Romae antiquae; Nomenclator p. 34). Erbes in 3KG Bd. 22, S. 172 weist darauf hin, daß das Julische Forum jur Ausfechtung von Streitfragen bestimmt war und begründet dies mit rum zur Aussechtung von Streitfragen bestimmt war und begründet dies mit Appian historia Romana, ed. L. Mendelssohn 2, 102 (Vol. II p. 786): και τέμενος τφ νεφ (der Venus) περιέθηκεν, δ 'Ρωμαίοις εταξεν άγοράν είναι, οὐ τῶν ἀνίων, άλλ' ἐπί πράξεσι συνιόντων ἐς άλλήλους. Vgl. Jord an, Topographie der Stadt Rom im Altertum I 2, S. 436 ff. Aber gehört der Handel des Simon mit Petrus wirklich zu diesen Streitsachen? Und sand nicht vielmehr ein derartiges Schauspiel in Kom in einem der Theater statt? In Kom war jedensalls Ende des 2. Jahrh. die Zeit längst vorbei, wo für Schauspiele auf einem der Fora Bänke aufgeschlagen wurden. In Provinzialstädten dagegen wurde das Forum für Schauspiele zum Theater umgestaltet. — Die Erinnerung an Joh. 21 18: et alius te cinget, et ducet, quo tu non vis (Bulg.) scheint durch das "alter" bes Textes geboten und ebenso burch bas te nolente hier und bas equidem nolentem c. 18 (p. 65 so), wo ebenfalls bie Rebe bavon ift, baß Simon (hier allerdings von bem herrn felbst) auf bas Julische Forum geführt werden wird. Es ist jedenfalls sehr auffällig, daß die Worte, die bei Joh. vom Tode Petri (von seiner Kreuzigung?) gebraucht find, hier dem Petrus in den Mund gelegt werden, um Simon die Stätte seiner Niederlage anzukundigen. Wie unser Austruck vertigia sanctorum weiß ich nicht. — B. 6 Fußsohlen. Diesen seierlichen Ausbruck vertigia sanctorum weiß ich nicht zu belegen. Jes. 52, 7 (Köm. 10 16)? — Ob der Autor an die Worte des Petrus zu Sapphira UG. 5. gedacht hat, muß bahingestellt bleiben. — 3. 7 f. irre machtest: cod.: "contristabas in Christo". — 3. 10 Petrus erzählt in ben Const. Apost. VI 8 (MPG Bb. 1, 929 A) von der Disputation in Casarea Stratonis: ήττήσας αὐτὸν (Simon) δυνάμει χυρίου, και είς ἀφωνίαν καταβαλών φυγάδα κατέστησα slς την Ίταλίαν. — Z. 13 Warum Simon in einem Stall wohnen muß, ist nicht gefagt; er soll wohl möglichst als Tier geschilbert werden. Es wird in unseren Alten nicht erzählt, wie Simon seinen Stall wieder verläßt. Notwendig ist freilich die Uebersehung "Stall" nicht; in den Erklärungen des Gleichnisses vom barmsherzigen Samariter wird stabulum alß ecclesia ausgesaßt z. B.: Tractatus Origenis, all Potiskal von den verläßt. ed. Batiffol, p. 179: adduxit ad stabulum Ecclesiae, stabulario id est Angelo Ecclesiae consignavit . . . . - 3. 14 Rind: cod. hat nur in; die Erganzung zu infans rührt von Li her.

16 3. 16 Die Erinnerung an AG. 18 ° f., wo Christus dem Paulus erscheint und ihm Mut zuspricht, hat doch wohl die obige Erzählung hervorgebracht. Aehnlich ist auch in vielen Stücken Acta Pauli Sch S. 54 ° ff. — 3. 17 , habentem uestem claritatis": Das leuchten de ober wenigstens helle Gewand gehört zu

ben notwendigen Requisiten der Erscheinungen Christi (vgl. übrigens schon die biblischen Schristen). Teksel sind an der Schwärze kenntlich. Der Teusel, der den heiligen Martin täuschen will, legt sich auch ein leuchtendes Gewand zu. Wie das Licht zu Gott, so gehört die Finsternis zum Teusel (vgl. oden zu c. 5 3. 31 und c. 8 3. 22). — I äche I nd. Das Lächeln sinde ich sonst der Christis nicht erwähnt sind von der n. S. 70 3.4 f., vgl. 66] (bei Petrus oben p. 52 5). Die Vorstellung von Christus, wie sie aus den altchristlichen Mosaiken bekannt ist, ist eine ganz andere. Freilich benken sich die Wosaiken Christus meist als Richter; hier wird er als der Ermunternde und sich über Petri Ersolg Freuende eingeführt. Unsere Actus haben es auch mehr mit der Varmherzigkeit Gottes gegen die Guten (vgl. p. 53 16) d. h. die Christen zu tun als mit ihrer Einschüchterung durch die Vorstellungen vom Gericht. Nur bei den Wösen, d. h. den Häreltstern werden die surchtbarsten Worte nicht gespart. — Z. 17 wach: cod: "vigilans". Li "vigilanti". Das wird besonders erwähnt, um jeden Zweisel an der Wirklüssen. Das die moderne Mystif auch solche "wache Trähenung auszuschließen. Daß die moderne Mystif auch solche "wache Trähenune" liebt, ist ein Beweis dassin, daß derartige Stimmungen unausrottbar sind. — Z. 18 der größte Teil: "plurima turda". — Bruderschaften und Gott Sohn unterschieden werden, ist nicht weiter auffällig. Wenn auch Christus in unseren Atten mit Vorliede als "unser Gott" bezeichnet wird, so war der Vottesdegrist doch elastisch genug, um auch jene Unterscheidung zuzulassen; vgl. zu 2 Z. 34. Die Unterscheidung deus invisibilis und des deus visibilis ist in der Literatur des zweien Jahrhunderts nicht selter auffällig. Benn auch Christus in unseren Atten mit Vorliede als "unser Gott" bezeichnet wird, so war der Vottesdegrist doch elastisch genug, um auch jene Unterscheidung zuzulassen; vgl. zu 2 Z. 34. Die Unterscheidung deus invisibilis und des deus visibilis ist in der Literatur des zweien Jahrhunderts nicht selter aus d

infingitur, diaboli negotium est. — 3. 28 wie oben c. 5 p. 49 sz.

17 3. 30. Hier ift offenbar eine Lücke, sie läßt sich etwa folgenbermaßen "Nachdem er ihnen das erzählt hatte, fuhr er fort".. Petrus mag auch gefagt haben, daß er gang gut mit Simon fertig werben murbe, bas beweife bie nachfolgende Geschichte. Freilich etwas Angst scheint er und scheinen die Gläubigen doch gehabt zu haben; sonst ware auch die Ausmunterung durch Christus (c. 16, p. 62) unnötig. Es beutet das auf die Starfe der Barefie, die der Autor um fich hatte (vgl. c. 18 p. 65 27 f. und zu 18 3. 38). Vielleicht ift diese Erzählung herübergenommen aus einem Stude, bas von Betri Erlebniffen in Jerufalem berichtete : bann mußte man schließen, daß unser Autor in den etwa verlorenen Partien der Actus nichts über Jerusa= lem berichtet hatte. Gegen Simon wird hier genau fo vorgegangen, wie gegen ben Sophiften Timarchus in Lucians Vavdodopiorie; auch biefer hat fich burch feine Sitten und Taten überall unmöglich gemacht, und um ihn überhaupt nun kalt zu stellen, wird an sein früheres Leben erinnert. — 3. 31 vgl. oben zu c. 5 3. 33. — 3. 82 Was hier über Simon erzählt wird, steht wohl in Zusammenhang mit dem UG. 8 Berichteten, kann aber nicht ganzlich baraus erflart ober hergeleitet werben. Das ift ber beutlichfte Beweis dafür, daß ber Autor auch eine Quelle verarbeitet hat, die von Betrus handelte und mit ber kanonischen UG. nicht völlig übereinstimmte. Da er die kanonische UG. gekannt, benutt und nachgeahmt hat, fo empfiehlt fich diefe Unnahme mehr als ein Refurs auf sein schlechtes Gedächtnis. Wie diese Quelle beschaffen war und welchen Titel fie führte, wissen wir nicht. Ich hatte mich in meinen Beitragen' S. 8 febr vorsichtig ausgebrückt und geschrieben, man müßte annehmen, es hätte noch von ben A. V. gefonberte πράξεις Πέτρου gegeben und es habe an einigen Stellen ben Unichein, als benutten fie Erzählungen, die auf einen folchen Titel Unfpruch erheben konnten. Diese Unnahme ift von C. Schmibt BgA 1903, S. 366 f. kategorisch abgelehnt worden, weil er in ben Betrusaften, beren erster (fupponierter) Teil in Jerufalem fpielen, beren zweiter Teil von ben A. V. gebildet fein foll, eine birette Barallelerzählung zu ber kanonischen AG. sieht. Wie foll man sich aber dann die Benützung und Nachahmung der kanonischen MG. erflären? Wie foll man es fich erflären, daß bie A. V. gerade bort einseten, wo

die UG. aufhört? Wie foll man sich den einleitenden, von Paulus handelnden Abschnitt erklären? Wie foll man fich erklären, bag in ber Großtirche neben ber UG. eine Schrift existirte, die eine Parallelerzählung zu ihr darstellte, da doch nach Sch auch seine Petrusakten aus groß-kirchlichen Kreisen stammen? Dagegen liegt die Sache ganz einfach, wenn man annimmt, daß der Berf. ber A. V. Material verarbeitete, bas die kanonische AG. erganzte, auch in einigen Bugen von ihr abwich. Wo er es sand, können wir nicht wiffen. Es gibt in der altchristlichen Literatur noch unbekannte Größen genug, in denen es gestanden haben kann. Und jede von Petrus handelnde Erzählung konnte als moatie Iléxpov bezeichnet werden. Sch hat weiter getadelt, daß ich in den Titel meiner Schrift statt A. V. "Petrusatten" gesetzt hätte. Er mag feinen Tabel richten gegen ben Autor ober ben Ueberfetzer ber A. V., die eben auch keinen andern Titel gekannt haben. — Gubula ift Εύβούλη. 3ch hätte im Texte wohl beffer Gubule ober Gubula bruden laffen follen. — Das Verhalten Simons zu Eubula ähnelt frappant dem Verhalten des Gnosftikers und Magiers Marcus zu den Frauen. Von ihm erzählt Frenäus I 13, 3 (MPG Bd. 7, 581 B): "Denn am meisten macht er sich zu chaffen mit Weibern, und zwar mit vornehmen (eigentl. vornehm gekleideten; vgl: "honesta" As I p. 63 2 und auch 28 f.: et sume uestem convenientem tibi) und mit Purpur gekleideten (mit der Toga praetexta bekleideten) und fehr reichen (vgl. s f.: adiacente ei auro copioso et margaritis non minimo praetio), welche er oft zu verführen versucht und ihnen schmeichelnb sagt: ich will dir teil geben an meiner Gnade" usw. 584 B 585 A: sie dankt dem Marcus, der ihr von seiner eigenen Gnade gegeben hat und versucht es ihm zu vergelten nicht allein durch die Gabe von Gütern, woher er auch eine große Menge von Schäten fich erworben hat, sondern auch durch die Gemeinschaft bes Körpers, ba sie in Allem mit ihm vereinigt zu werden begehrt, damit sie mit ihm hinabsteige in das Eine. (Bgl. Aa I 64 28 ff.: illum quidem tamquam dei ministrum susceperam, et quidquid me petit in administratione pauperorum, dedi nistrum susceperam, et quidquid me petit in administratione pauperorum, dedi multa per manu illius et illi extrinsecus multa tribui.) Marcus wird als Magier von Frenčus fast genau so geschildert, wie Simon in unseren Atten. Auch die beiden Anhänger Simons, die niemand im Hause der Eubula sieht (vgl. p. 63 s. 64 10), haben ihre Parallele in den Schülern des Marcus, die sagen, sie wären wegen der ἀπολύτρωσις (Lossaufung) für den Richter nicht zu überwältigen, und unssichtbar (Frenčus I 13,6 p. 588 B 589 A). Agl. auch 2. Tim. 3 s. — Die Art, wie Betrus mit Eubula anknupft, mag typisch sein für die Art, wie noch im 3. Jahrhundert Christen mit vornehmen und reichen Frauen in Berbindung traten. Drig. contra Cels. III 9: νῦν δτε καὶ πλούσιοι καὶ τινες τῶν ἐν ἀξιώμασι καὶ γύναια τὰ άβρὰ και εὐγενη ἀποδέχονται τοὺς ἀπό τοῦ λόγου (bie mandernden Prediger) und über bie Verbreitung bes Christentums unter den Frauen überhaupt Harn act, Mission, S. 395 ff. — Zu vergleichen ist Lt. 8 s. — Z. 33. Daß die Dame reich ist, bedeutet natürlich viel. Auch Petrus ist gegen Reichtum nicht unempfänglich. Bgl. c. 30 und zu c. 10 Z. 32. — Z. 38 f. cod.: sub occansionem hominis deisici. Zu dei-Bu deificus vgl. ben Index latinus bei Li. — 3. 41 Rame bes Herrn: 3ch glaube nicht, daß hier im Texte etwas ausgefallen ift, wie G. Gundermann angenommen hat und Li für richtig halt. Gubula will nur fagen, daß fie in Simon ben herrn febe: b. h. daß fie glaube, er ware Chriftus. Das paßt ausgezeichnet zu ber Borstellung, die unsere Aften von Simon haben. Er ist durchweg "das Gegenbild Christi" vgl. oben c. 4 (S. 39543). Simon hat sich auch wirklich als Gegenbild gegeben. — Vgl. Did. 4, 1. — Ob nomen Domini eine griechische Etymologie des hebräischen Simon sein soll, wage ich nicht zu entscheiben. Das 2. Jahrh. hat in dieser Beziehung ja manches geleistet. Bei Origenes in Matth. comm. series 126 MPG Bb. 13, 1777 B heißt es: Simon interpretatur obedientia. — fast et e vgl. oben zu c. 1 3. 29. — Wie Petrus hier Diebe entbeckt, so läßt auch Alexander von Abonuteichos, wie Lucian ergahlt, von feinem Orakel ruhmen, daß es entlau-fene Sklaven, Diebe und Rauber entbecken und verborgene Schape aufzeigen konne (ed. Sommerbrodt II 1, S. 113). - 3. 43 f. cod.: puerum nudum vinctum, dantem

mihi siligineum. Für diefen nachten gefesselten Anaben weiß ich keine Analogie. Der nachte gefesselte Amor kann sich nicht in einen christlichen Propheten verwandelt haben. Und warum reicht ber Knabe dem Petrus ein Beizenbrot? Man kann biefen Zug nicht gut anders erklären, als dadurch, daß der Anabe damit Petrus eine höhere Kenntnis vermitteln will; an den Bissen, den Christus dem Judas reicht (Joh. 13 26 f. 88) ist boch gewiß nicht zu benten. Daß Petrus, b. h. ber Autor in biesem nackten gefesselten Anaben Christus gesehen hat, unterliegt keinem Zweifel, vgl. p. 63 ss. Die Borstellung von Christus als einem Anaben ist in ben Erscheinungen ber apotryphen Apostelgeschichten febr häufig (vgl. Li im Ergh. unter mingen ver apotetyphen Apopetyelanden fert haufig (vyt. Et in Ergy. inter "Christus"). In den A. An. et Matthiae erscheint Christus als μικρόν παιδίον ωραιότατον εὐειδές Au II, 1 p. 87 11. In den A. Pe. et An., Au II, 1 p. 117 19 als παιδίον; 12jährig 124 10 ff. Im Iateinischen Mart. Matthaei, Au II, 1 p. 238 16: infans rubeus pulcerrimus, totus effulgens tamquam iubenis speciosus, u. ö. (Man vergleiche auch, was A. Meyer in Apokr. S. 64 über die Kindheitserzählung des Thomas ausführt.) Aber damit ist die Nacktheit, die Fesselung und das Weizenbrot noch nicht erklärt. Das Weizenbrot erinnert an Mysterienkulte, wie auch die beiben andern Prabitate burch Mufterienvorstellungen erklart werden könnten. Aber was bedeuten diese Buge? In gnoftischen Borftellungstreisen ift mir etwas berartiges nicht bekannt. Gine Bermutung auszusprechen wird erlaubt fein: Daß Chriftus fo häufig als Anabe gefehen wird, hat vielleicht feinen Grund in ber uralten Bezeichnung Chrifti als nate deos. Die Nachtheit und die Fesselung könnte auf die Kreuzigung gehen; und das Weizenbrot eine Anspielung auf das Brot des Abendmahls sein. Aber es bleiben auch so noch genug Rätsel. Rach der gewöhnslichen Borstellung sind die Hände Christi am Kreuz angenagelt; wie kann er das Brot reichen? Aber in unserem Stude werden die Nagel Chrifti bei ber Kreugis gung nicht erwähnt, und es hat auch eine Kreuzigung gegeben ohne Nägel (vgl. übrigens Ps. Cyprian de montibus Sina et Sion, ed. Hartel III, p. 118 10 f.: uinea . . ., quae custoditur iusso Dei patris a puero Christo in ligni speculum exaltatum). Es feien noch einige Bemerkungen hinzugefügt, die diese Hypothese ftügen sollen. Daß man auch den gekreuzigten Christus als den ήγαπημένος παίς Sao 5 bezeichnen konnte und bezeichnet hat, ist sieder nicht auffällig. Nach dem Fragmente des Papias bei Maximus Confessor (Routh, Reliq. sacr. I p. 8) nannten die ersten Christen τους κατά θεὸν άκακίαν άσκουντας παιδας (Mt. 18 s f.). Hier zeigt fich, wie bie Bezeichnung ichon losgelöft ift von ihrer ursprunglichen Bedeutung und zu einem terminus technicus geworden ist. Wandte man diesen terminus von Christus an, so tam man leicht zu der Borstellung von ihm als einem Knaben. Man vergleiche das 14. Fragment Melitos (Otto, Corpus Apol. IX p. 420): "puer apparens, et aeternitatem naturae sunon fallens". Eine gute Jlustration gibt das Scholion zu Augustins de haeresibus (Harnack I 200): Der Philumene erscheint ein phantasma pueri habitu, qui puer apparens Christum se aliquando, aliquando esse assereret Paulum, a quo phantasmate sciscitans ea soleret respondere quae se audientibus diceret. Die Nacktheit Jesu am Kreuze war burch die Evangelien nahe gelegt (γυμνοί σταυρούνται Artemidor 2, 53 bei Mommsen Strafrecht S. 919 Anm. 4). Daß aber auch Wert auf die Nacktheit gelegt wurde, zeigt das 16. Fragment Melito3 (l. c. 422): dominus deditus est nudo corpore, expositus nudo corment Welttos (l. c. 422): aominus deditus est nudo corpore, expositus nudo corpore. . deum qui nudus erat in cruce, et vinctus propter genus Adami quod in vinculis erat. Hier haben wir auch die Fesselung. Eine verwandte Borstellung haben wir bei Apollinaris von Hierapolis (Routh, Reliq. sacr. I, p. 150): δ ἀντι τοῦ ἀμνοῦ παῖς θεοῦ ὁ δεθείς, ὁ δήσας τὸν Ισχυρόν. Ift unsere Deutung des puer nudus vinctus auf den gekreuzigten Christias richtig (dos Beizenbrot weiß ich nicht su belegen), so läßt sich vielleicht mit biefer Borstellung in Zusammenhang bringen bie Erzählung Simons, er riefe die Seele eines unverdorbenen und gewaltsam getöteten Anaben burch unaussprechliche Beschwörungen heraus und bediente sich ihrer bei seinen magischen Künsten (Ps.:Clem. recogn. Il 13 MPG Bb. 1, 1254 C und bie Anm. Coteliers dazu; III 44 p. 1302 A). Aber hierzu ist wohl eher der magische

Brauch, aus ben Gingeweiben von Kindern bie Zukunft zu erforschen, zu vergleichen. Ueber bem getreuzigten Betrus erscheint Chriftus in ber Geftalt eines Rinbes, mit göttlicher Glorie, in den kirchenslavischen napiodol Uktpov, deren Uebersetzung J. Fr an ko in InW III 315 ff. veröffentlicht hat. Hier geht die Bezeichnung Chrifti als Kind aber wohl nicht zurud auf jene urchriftliche Bezeichnung als natz deod, fondern auf die Borstellungen von Maria mit dem Kinde; wohl auch im opus imperf. in Matth. MPG Bb. 56, 638: stella . . . habens in se formam quasi pueri parvuli et super se similitudinem crucis. Die Art der Kreuzigung ist hier anders als die bei der Kreuzigung Petri gemeinte c. (8) 37 ff.; denn diese findet nach c. (10) 39 durch Nagelung statt. Da sie dort ausdrücklich mit der Kreuzigung Christi parallelifirt wirb, fo konnen biefe Rapitel nicht auf biefelben Quellen gurudgeben, wie bas vorliegende c. 17, vorausgesett, daß die Deutung des puer vinctus richtig ift. Gine ähnliche Borstellung wie von dem Anaben, der das Beizenbrot reicht, liegt doch wohl auch zu Grunde dem schönen Anaben, der die Schale reicht, in Goethes Gedicht "Der Schatzgräber". Ich weiß nicht, woher Goethe diese Vorstellung genommen hat. — S. 407, Z. 4. Ne apolist ift wohl gewählt in Erinnerung an den Bericht der AG, daß Simon aus Samaria stammte. Wie der Autor dazu kommt, die Erzählung, deren Mittelpunkt Eubula ist, in Jerusalem spielen zu lassen, ist nicht recht ersichtlich. Vielleicht ist ihm auch dies durch die Vorstellung, Simon fei das Gegenbild Chrifti, geboten worden. Daß ber Verfaffer nicht in Jerufalem geschrieben hat, geht aus dieser ungenauen Bezeichnung bes Tores hervor. — cod.: Neapoli, zu verbessern in Neapolim. Daß ber Berfasser Reapolis erwähnt (boch offenbar als die vornehmste Stadt in Samarien) könnte zur Zeitbestimmung unserer Actus dienen. Aber wir wissen doch wohl nicht genau, seit wann Samaria (Sebaste) hinter Neapolis zurückgetreten ist (vgl. übrigens Schürer, Geschichte bes jüdischen Bolkes II's, S. 153). — Z. 6 Satyriscus (kleiner Satyr), wohl eine goldene Statuette gemeint: Statuetten von Satyrn komen er vorr. Die Angabe, baß fie einen toftbaren Stein in fich truge, widerfpricht dem folgenden: p. 64 4 und se heißt der Satyriscus lapillis inclusus "in Steine eingeschlossen". Wie soll man sich das erklären? — 3. 7 Diese Vorstellung vom Bestecktwerden geht wohl darauf zurück, daß der Autor in dem Satyriscus ein Göhendild sieht; vielleicht ift der satyriscus identisch mit dem idolum p. 64 14. — Z. 11 mit sich: cod.: sepe. Das ist nicht recht deutlich; vielleicht ist zu lesen secum. — Z. 14 steh auf: cod.: "surge a luctu". — Z. 18 s. Bgl. oben p. 47 21 f. Das Gepräge dieser Rede ist dasselbe, wie das der früheren. Auch hier kommt es wieder auf die Buße an; aber es wird den Menschen außerordentlich leicht gemacht, Buße zu tun. — 3. 20 f. Agl. oben pen Wenschen außerbroemtich teicht gemacht, Suße zu tim. — 3. 20 f. vgt. oben zu c. 17 3. 44 f. — 3. 22: abrenuntiare huic praesenti saeculo; vgt. p. 65 21 f abrenuntians huic saeculo (Lf. 14 28). A. P. et Th. 5 (p. 238 16): μακάριοι οἱ ἀποταξάμενοι τῷ κόσμφ τούτφ. — Die assetissche Tendenz des Stückes tritt hier deutlich hervor. — Er qu i d'u ng: zu refrigerium f. Rönsch, Jtala und Bulgata², 321 f. (378 f.). A. Dieterich, Nethia, S. 96 ff. vgl. zu c. 6 J. 9. — J. 26 cod.: lapillis inclusum, das widerspricht der oben gegebenen Beschreibung p. 63 20 vgl. zu c. 17 J. 6. Die Berschiedenartigseit der Ausdrucksweise ist wohl auf den Uedersetzer zurückzussichen — 2 30 cod.: instabili desmonio instabilis ift gesoch isdoctosse zuruckzuführen. — 3. 30. cod.: instabili daemonio. instabilis ift gefagt jedenfalls im Hindlick auf die Bezeichnung Simons als έστώς stans. p. 80 s7 (constans deus p. 69 17). — 3. 32 Schmeichelmorten: cod.: blandi eloquio, sermone tantum seducebat. Bo verbessert blandiloquo sermone. — 3. 35 sch m ückt est: uelabas. — 3. 40 in ber Hölle: in gehenna. — 3. 44 f. Die merkwürdige Gedankenverzbindung, die den Geist des Christentums verkehrt, war gewiß volkstümlich. Es entz zieht sich natürlich der Berechnung, wie viele Leute durch ähnliche Vorgänge — abgesehen von der wunderlichen Atmosphäre, in der sie sich hier befinden — zum Christenstum getrieben worden sind. Christus wird als Hoffnung (1. Zim. 1 1) bezeichnet in Borten, die wie liturgische Ausbrücke klingen im Mart. Theodoti Ancyrani (4. Jahrhundert; ed. P. Franchi de' Cavalieri, Testi e studi, Bb. 6, p. 80 1 ff.: ή των απελπισμένων έλπίς, ή τῶν ἀβοηθήτων βοήθεια; 80 23: ὁ μὴ ἐγκαταλιμπάνων τοὺς ἐπί σοι πε-

ποιδότας; vgl. 74.. — S. 408, 3. 2. Man beachte die ähnlichen Worte bei der Schilberung des Marcellus c. 8 p. 55. Auch sonst lassen siehen zwischen Marcellus und Gubula. Diese wird freilich nicht als Apostatin vom Christentum gedacht. — 3. 3 vgl A. Tho. 128 (S. 530 s ff.) — 3. 4 Hier vergist der Erzähler, daß der Redner Petrus ist und darum in der ersten Person sprechen muß. Ertlaren läßt fich bie Ginführung bes Namens Betrus baburch, bag ber Ergahler ober ber Ueberseber bie Worte bes Betrus beutlich von ber birekten Rebe ber Eubula unterscheiben wollte; ober auch dadurch, daß die Erzählung einem Stücke entnommen ist, das bei dieser Episode von Petrus in der 3. Person sprach. Vgl. zu c. 17 Ansg., Z. 30. — Z. 5 Das ist gleichsam das Motto das wundersüchtige Christentum unterer Akten. Es ist eine Verkehrung eines paulinischen Ausspruches: 1. Kor.  $4_{20}$ . — 3. 6 Darum: cod.: sed. — 3. 9 lapillis inclusum vgl. oben zu c. 17 3. 26. — 3. 11 Für diese mehr als kluge Art von Petri Austreten weiß ich keine Erklärung. — 3. 16 Warum diese Sinnesverwirrung eintritt, ist nicht recht ersichtlich. Nach den Worten Petri hat die Matrone doch überhaupt keinen Grund mehr, unruhig zu sein. — 3. 17 Es hat wirklich im Jahre 86 n. Chr. in Judaa einen Legaten Pompeius gegeben. (Cn. Pompeius Longinus; 14. Militärdiplom, Corp. Inscr. Lat. III p. 857.) Un biefen hat ber Verfasser aber boch wohl nicht gedacht, sondern ben großen Pompeius im Auge gehabt. Wie lebhaft das Gedachtnis an biesen war, tann man aus Tertullian ersehen. Der Name des Pompeius ist ja auch mit der Provinz Pontus-Bithynia eng verbunden, vgl. Ramfan, histor. Geogr. of Asia minor p. 15. — Z. 19 fie: "eos" die Uebeltäter. — Z. 20 gesstand en; cod.: passi. Li: fassi. — Z. 28 f. Wenn nicht Petrus redete, würde man denken, der Erzähler wolle sich hier als gleichzeitigen Berichterstatter kundgeben. Betrus braucht aber die Angabe, Simon sei ganz aus Judäa verschwunden, um seine Zuhörer davon zu überzeugen, daß er ihn auch in Rom besiegen werde. — 3. 30 Almosen geben gehört für den Versasser durchaus zum Wesen des Christenstums. Bgl. die Angaben über Marcellus. Dieselbe Beurteilung des Reichtums, als mare er nur dazu da, ben Urmen gegeben zu werden, ift in der alten Kirche ge-brauchlich; im Anschlusse an das Gebot Chrifti an den reichen Jüngling Mt. 19 21 vgl. etwa Bermas vis. III 7. - hierauf nimmt Bezug bie einzige Erwähnung ber Eubula, die ich in der Literatur gefunden habe. In dem sermo des rätfelhaften Erzbischofs von Alexandrien Eusebius werden die reichen wohltätigen Frauen aufgezählt. Dabei heißt es c. 21: ωσαύτως και ή Εύβούλα πλουσία ήν, άλλα και έλεημοσύνην πολλήν είχε, και τφ κορυταίφ Πέτρφ διακονούσα. (Mai, Nova patrum Bibliotheca II 1844, p. 519 f. = MPG Bb. 86, 1 449 A.) Interessant sind auch die Worte, die Mai in seiner Anmerkung hinzusügt: Profecto Eubula, cuius Petrum alimentarium fuisse apparet, Romanorum praesertim benivolentia et obsequio, cum Pudentiana et Praxede, digna censebitur. - 3. 32 Gine genaue Parallele ju diefen Borten gibt es wohl im N. T. nicht. Zu der Zusammenstellung: Bitwen, Baisen, Arme vgl. oben c. 8, p. 55. — Z. 33 nach langer Zeit: cod.: per multum tempus. Gundermann will post für per schreiben. Li: διά πολλού χρόνου. — cod.: , accepit derwichen 21. 246: qui cum pietate dormitionem acceperant (Bulg.). Aber auch ber Cod. Claromontanus hat 1. Kor. 7 so: quod si dormitionem vir eius acceperit, wo die gedruckte Bulgata hat: quodsi dormierit vir eius. Bgl. Rönsch, Itala und Bulgata 2, 73. 312. Auch die lateinische Uebersetzung der A. P. et Th. int Cod. Casinens. 142, saec. XI übersett die Schlußworte μετά καλού δπνου έκοιμήθη (p. 269 s f.) mit dormitionem accepit (a domino) p. 270 19 (vgl. auch p. 240 s: avanausiv khousiv eig alowa alowog). Es liegt die Borftellung zu Grunde, baß die ewige Seligkeit ein Geschent des herrn fei.

18 3. 38 Hier wird der Grund für die Erzählung des Petrus genannt, der oben vor c. 17 ausgefallen ist. — 3. 40 Bgl. oben c. 15 (p. 62 s) 3. 4— 3. 41 Wie oben c. 15 p. 62 s der redende Säugling (im Auftrage Christi) dem Simon mitgeteilt hatte, vgl. c. 16, p. 62 s1. — 3. 42 Von dem Gebet als notwendiger kirchlicher Leistung des Christen weiß der Autor augenscheinlich nichts. Wan

tann die odigen Worte wohl auf das laute Gebet, überhaupt auf das Gebet mit den Lippen beziehen; und wie der Autor es meint, ersehen wir aus dem Gebete des Petrus in c. 39, p. 96. — 3. 43 "est qui uideat nos, etsi non uidetur istis oculis". Vgl. zu dieser Vorstellung die Rede des Petrus über das Sehen mit leiblichen und geistigen Augen c. 21. Es kommt hier eine Grundanschauung unsers Verfasserzzutage. Bon Gott heißt es in der altchristlichen Literatur oft, daß er unsichtbar ist und doch alles sieht; vgl. Aristides apol. 4, 1 (Seederg, in Zahns Forschungen V, S. 339): Gott = άρθαρτός τε και άναλλοίωτος και άόρατος, αὐτός δε πάντα όρξ και άλλαισι και μεταβάλλει. (Orpheus dei Clemens Alex. coh. 7, MPG Bd. 8, 184 A: οὐδέ τις αὐτόν Είζοράα θνητών, αὐτός δέ γε πάντας όρᾶται.) Man kann die Worte unseres Textes auch auf Gott beziehen; aber die lebertragung der Vorstellung von Gott auf Christus erscheint doch möglich. — 3. 44 Zu diesen wirklich schönen Worten kann ich seine Parallele beibringen. [Vgl. A. J. 58 gg. Ende.] — 3. 45 1. Joh. 10: et emundet nos ab omni iniquitate (Vulg.). Freilich wird in unserem Text die Beeinigung in die Hand der Wenschen gelegt. — 3. 46 s. Auch dieses Wort stellt ein Goldorn dar unter der vielen Spreu, die unsere Actus dieten. Die Weinung erscheint freilich gerechtsertigt, als lägen derartige Sentenzen auf der Vernze des kirchlich Erlaubten. In der biblischen Literatur sinde ich seine Parallele. (Vgl. Ps.-Clemens recogn. II 22, MPG Bd. 1, 1260 B: Adest [der verus propheta] enim nodis omnibus diedus et si quando necesse est apparet et corrigit nos, ut odtemperantes sidi ad vitam perducat aeternam.)

19 3. 3 cod.: "et scelesti pulueris ipsius perstirpaui". Frgend etwas muß hier ergänzt werden; vgl. die Anmerkung bei Li. — 3.4 Die Kraft des geweihten B a f f e r ß ist eine sehr große, besonders zur Bertreibung alles Teuskischen, zunächst zur Bertreibung des im Sinne des Altertums g e i st i g gesaßten Teuskischen, wie hier; vgl. Const. apost. VIII, 29:... διά Χριστοῦ άγίασον τὸ δδωρ τοῦτο καὶ δλαιον κπ΄ δνόματι τοῦ προσκομίσαντος ἢ της προσκομισάσης καὶ δὸς δύναμι δγικίας έμποιητικήν νόσων άπελαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, πάσης έπιβουλης διωκτικήν διά Χριστοῦ, της έλπίδος ήμων. Kraus, Real-Encyklopädie s. v. Beihwasser. Die christliche Kirche unterschied sich vom Heibentum inbetress der Unwendung des Beihmassers wohl nur durch die größere Häusigseit der Unwendung. Unsere Stelle ist sehr beutlich. Bgl. Ovid, Fasten VI 155 ff.:

Protinus arbutea postes ter in ordine tangit

Fronde, ter arbutea limina fronde notat.

Spargit aquis aditus et aquae medicamen habebant...

Unserer Stelle ähnelt sehr die Erzählung in Lucians Psododogistiz c. 21: άλλά εδήλωσε την γνώμην αὐτικα έξελάσας της οίκιας (den Sophisten) και καθάρσιον γε, δες φασι, περιενεγκών έπι τη ση έξόδφ (ed. Jacobik III, 1839, p. 295). Subjekt ift ein vornehmer Bürger in Rom. Gine solche Reinigung in großem Stile hat Flavianus Nicomachus an Rom noch am Ende des 4. Jahrh. vollzogen. Vgl. Grif ar, Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter I S. 4 und die in der Anm. angeführte Literatur (Mommsselfer dei R. Wünselfer Bed. 4 [1870] 350—363). Sinige Bemerkungen über Weihmasser dei R. Wünschliche Verstuchungskaseln auß Rom, S. 75. Viel Material hat zusammengestellt Th. Trede, in seinem nach seinem Tode herausgegebenen Buche: Wunderglaube im Heidentum und in der alten Kirche; S. 60 st. 221. Daß die Anwendung des geweihten Wassers in unserem Texte ein Anzeichen einer späteren Zeit sei (Harnack, II 1, S. 559) möchte ich nicht behaupten. Tertullian u. a. haben eine ganz exorditante Vorstellung von der Kraft des über die Wasser zuschenen Segens; die Leute aus dem Volke hatten gewiß noch gröbere Anschauungen. — Zwei markante Erzählungen über die Kraft des geweihten Bassers teilt Epiphanius mit haer. 30 c. 10. 12 (Dehler Ia p. 256. 260). An der letzten Stelle bietet er sogar eine Beschwörungsformel. — 3. 9 gere in ig tes haus: cool.: communem. Li: commundatam. Es ließe sich aber auch daß "gemeinsame Haus" erklären. — 3. 11 ministerium wie oben c. 1, p. 46 s. — Die Aussellang ist jedenfalls originell. Sch weiß nicht, wo sie sonst

tommt. Christus bezahlt seine Diener mit Geld, wie der Arbeitgeber seine Arbeiter, oder besser, wie der Kriegsberr seine Soldaten, denn das Bild vom Kriegsdienste Christi kommt gerade auch in unsern Aften sehr häusig vor. Die singuli aurei werden p. 70 28 als Eintrittsgeld für das Schauspiel des Kampses zwischen Petrus und Simon verwendet. Aber war in Rom nicht der Eintritt in die Theater frei? (Li, Ergh., S. 99, sagt, daß die aurei vielleicht nicht Goldstücke, sondern Goldringe seien, zum Zeichen des Dienstverhältnisses.) Daß man von den Christen bezahlte Leute ins Theater geschickt hat, um gegen die heidnischen Schauspiele zu protestiren, ist aus Alexandrien bekannt. Wir haben darüber aber erst Nachrichten aus einer späteren Zeit, als sie für unser Stück in Betracht kommen könnte. Zum Gedanken ist wohl zu vgl. Adamantius, de recta in deum side, ed. Bakhunzen, p. 52, wo der Marcionit Wegethius Gal. 3 18 Χριστός ήμας έξηγόρασε wirklich vom K äu f er versstanden hat (vgl. auch das Verständnis der åπολύτρωσις, das die Schüler des Gnostiters Warcus gehabt haben bei Trenäus I 13, 6, oben zu c. 17 3. 32; auch die Borstellungen, nach denen der Kreuzestod Christi als der Preis ausgesaßt wird, um den die Wenschen ersauft sind). — 3. 12 Dien er: serui. Ueber die Ausdrückservus, famulus Dei (Christi) vgl. Le Blant. Inscriptions chrétiennes de la Gaule I, 1859, p. 117 st. conservus, conserva auf Inscriptions chrétiennes de la Gaule I, 1859, p. 117 st. conservus, conserva auf Inscriptions chrétiennes de la Gaule I, 1859, p. 117 st. conservus, conserva auf Inscriptions chrétiennes de la Gaule I, consignare praeces eorum. Consignare wohl = στραγίζειν oder èxicorpaγίζειν.

20 3. 22 Jef. 41 13: dominus Deus tuus apprehendens manum tuam. -3. 26 f.: blätterte: "inuolues eum" (l. involvens eum). Beffer ist vielleicht zu übersehen: "er rollte es zu." — Z. 28 erk lärt: "pronuntiari". Wie Petrus gerade hier dazu kommt, die Rede über die wahre Erklärung der Bibel zu halten, ist nicht recht ersichtlich. Man könnte daran denken, daß sein Benehmen in Zusammenshang zu sehen sein der Blindenheilung, die er eben vollkracht hat. Dann würde das Bunder in derfelben Beife symbolische Bedeutung haben, wie etwa die Bunder im Johannesevangelium. Aber beutlich ift biefe Bezugnahme nicht. (Dagegen spricht auch 3. 25: Die Witwe sieht, wie Petrus ihr die Hand auflegt.) Man könnte auch daran denken, daß Petrus den Witwen und Aeltesten, die Marcellus in seinem Hause versammelt hat, die Anfangsgründe des Christentums nach dem durch Simon verursachten Abfall beizubringen für gut halt. Jedenfalls ift bie Ergahlungsart des Autors lehrreich. Denn er gibt uns dadurch eine volle Darftellung seines Christentums. — 3.29 f.: cod.: quae gratia ipsius quod coepimus scribsimus, etsi adhuc uodis infirma uidentur, capaciter tamen quae perferuntur in humana carne inferre. Ich habe jum Teil die von Li und anderen vorgeschlagenen Aenderungen aufgenommen. quae gratia ipsius, quoad cepimus, scribsimus, etsi adhuc uobis infirma uidentur, capacia tamen (erg. sunt), quae proferuntur, in humanam carnem inferri. Mit inferre weiß ich nichts anzufangen; ich lefe bafür wie Li inferri. 3 a h n G.R. II 849 Unm. 2 faßt es etwas anders, wenn er es ins Griechische zurüdübersett: δτι τη αύτου χάριτι α έχωρήσαμεν έγράψαμεν καν έτι άσθενή, χωρητικώς μέντοι δοχεί ύμιν τὰ προφερόμενα είς ἀνθρωπίνην σάρχα είσενέγχαι. Diese Fassung ist bedingt durch die Worte Jsidors von Pelusium, ep. 99 ad Aphrodisium: of μèν ούν ἀπόστολοι, ἃ έχώρησαν, ἔγραψαν, καθώς Πέτρος ὁ κορυφαίος τοῦ χοροῦ έν ταις έαυτου πράξεσι σαφώς ἀπεφήνατο , & έχωρήσαμεν έγράψαμεν, ό δὲ κόσμος ούδε τὰ γραφέντα εχώρησεν. Darnach maren die Apostel ber Ueberzeugung ge-wesen, sie hatten die der Hoheit ihres Gegenstandes entsprechenden Worte nicht finben können. Es ist wohl sicher, daß Jsidor seine Worte aus unserer Schrift ge-nommen hat. Zahn verweist auf 1. Joh. 1:—4. Dort ist aber der Gedanke anders gewendet. Das Wort χωρείν stammt vielleicht aus Joh. 21:25:— so würde die Welt selbst, meine ich, die Wücher nicht fassen, die da geschrieben würden (vgl. Zahn in MtZ X 200 f.). Deutlicher erscheint mir die Beziehung auf das Wort bes Herrn Mt. 19 12 nach der Rede von den Verschnittenen: 6 durápsvog zwostv zwostw. Zu vergleichen sind weiter Stellen wie: Justin apol, I 15 p. 46 A: πλήν οὐ πάντες τοῦτο

χωρούσιν, ober Frenaus, praef. 12: ... μυστήρια, & οὐ πάντες χωρούσιν (MPG Bb. 7 441 A; so sagen die Valentinianer); IV 38,2: και διά τούτο συνενηπίαζεν υέδς τού, θεού, τέλειος ων, τῷ ἀνθρώπφ, οὐ δι ἑαυτόν, άλλά διά τὸ τοῦ ἀνθρώπου νήπιον ούτω χωρούμενος, ώς ανθρωπος αύτον χωρείν ήδύνατο (p.1107 AB). Aber auch ein Satz wie 2. Petr. 3 15 ift herbeizuziehen : "wie auch unfer geliebter Bruder Baulus nach ber ihm verliehenen Beisheit an euch geschrieben hat". Jahn At3 X 200 vergleicht A. J. 88 p. 194 und Sch S. 96 f. läßt biesen Gedanken aus ben Johannes-akten entlehnt sein. Gnostisch ist in biesen Worten aber auch so nichts, wie ja auch Isidor von Belusium sie nicht für häretisch gehalten hat. Untirchlich tonnten fie nur bann erscheinen, als die Apostel burchaus als die Träger des heiligen Geistes und zwar als die einzigen angesehen wurden. Solange die Selbständigkeit der religiösen Erkenntnis noch nicht in der Kirche profcribirt war, wahrte man sich auch die Anschauung von ber Relativität ber Erfenntnis bei ben Aposteln. Dafür ist bie Rebe bes Betrus ein vorzügliches Zeugnis. Man wird gut tun, sie nicht in zu spate Zeit ju feten. - Gine gute Muftration ju ben hier vorliegenden Gebanken gibt Sippolyt contra Noëtum 14: Ἰουδαῖοι μὲν γὰρ ἐδόξασαν πατέρα, ἀλλ᾽ οὐκ ηὐχαρίστησαν. υίὸν γὰρ οὐκ ἐπέγνωσαν. μαθηταὶ ἐπέγνωσαν υίὸν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πνεύματι ἀγίψ εἰ δ και ήρνήσαντο. — Mag Jfidor von Pelufium unfere Stelle meinen ober nicht — wir werden besser tun, zu versuchen, eine von seinen Worten unabhängige Deutung zu geben. Festzuhalten ift, bag Betrus ber Gegner Simons ift, ber Jesum als blogen Menschen verkundet (vgl. p. 71 24 ff. u. ö.); daß er Leute vor sich hat, die früher Simons Anhänger maren. Darum weist er hin auf die Gottheit Christi. c. 20 hat den Hauptzweck nachzuweisen, daß in Christus sich die Gottheit gezeigt habe. Aber die Gottheit konnten die Menschen nicht sehen. Das weist er an seinem eigenen Beispiele nach; barum haben bie Apostel auch in ihren Schriften biefe "höhere" Christologie nicht niederlegen können. (quae gratia ipsius quod coepimus, scribsimus; es ist mir immerhin noch zweifelhaft, ob quod in quoad zu verbeffern ift; man könnte es auch dem Latein des Uebersehers entsprechend für quam nehmen und auf gratia beziehen.) Diese Ausbrücke über Chriftus in den apostolischen Schriften erschienen ben Römern so schwach, daß sie nicht glaubten, sie könnten überhaupt von einem "Erlöser" gebraucht fein, und darum ließen sie sich von Simon verführen, von Chriftus ab- und ihm jugufallen. Demgegenüber will aber Betrus zeigen, bas biefe Ausbrücke "umfaffend" genug feien, um die Menschheit und Gottheit Chrifti zu enthalten und fie ber Allgemeinheit ber Menschen nahe zu bringen. capaciter tann unmöglich für "verständlich" genommen werden; humana caro muß dann auf die Allgemeinheit der Menschen gehen. Danach ist in der Uebersetzung zu torrigiren. Die menschliche Erscheinung fei bas einzige Mittel gewesen fur bie Offenbarung Gottes. Denn bie Unschauung ber Gottheit konnten fie nicht ertragen; ober doch nur soweit, als es ihnen ihrer Anlage nach gegeben mare. So haben bie Apostel auf dem Berge der Verklärung die Herrlichkeit Chrifti gesehen (so sehen auch die um Petrus im Hause des Marcellus Versammelten das unaussprechliche Licht, c 21). Aber das Ausschlaggebende in der menschlichen Erscheinung Christi ift boch die Gottheit; und darum muffen von diefem Gedanken aus: Chriftus bie Berförperung der Güte Gottes die heiligen Schriften verstanden werben. Daß man schon begann Gottheit und Menschheit in Christus scharf zu scheiden, lehrt das 6. Fragment Melitos, in dem er von den dio odicka Christi spricht (Otto IX 416). Auf die Bestrebungen unseres Versassers paßt das Wort des kleinen Labyrinths (bei Euseb. KG. V, 28, 5): τά γάρ Εξρηναίου τε και Μελίτωνος και των λοιπών τίς άγνος? βιβλία, θ s ο ν κα ἐ ἄνθρω πο ν καταγγέλλοντα τὸν Χριστόν. (Vgl. bazu Harnack, Lehrbuch ber Dogmengeschichte I³, S. 520.) Fast wie eine Dublette zu unserem c. 20 erscheinen Aeußerungen bes Origenes über die Bedeutung ber Verklärung ctr. Cels. II 64 f. 67. IV 16. V 53. VI 68. 77; vgl. z. B. die Worte VI 77: τὸ βούλημα των διαφόρων του 'Ιησού μορφών έγω δε λέγω και ήλικιών . . . comm. in Matth. tom. XII. 36 MPG Bd. 13, 1068 B und viele andere Stellen. Origenes' Sähe sind eine ftarte Stupe fur die oben gegebene Auslegung. Ueberall erscheint bei Origenes

die Berklärung als Beweis für die Gottheit Christi. So auch an unserer Stelle. Auch hier wird der Nachdruck auf die Gottheit Christi gelegt. Die Menschheit erscheint nur als Mittel zum Zweck. — 3. 32 mit anderen Worten: "ber Wille Gottes (Die Menschen zu retten) ober seine Gute, wie fie fich in ber Offenbarung in Chriftus zeigt, ift ber Schluffel zum Verftandnis ber Schrift". Mir scheinen diese Worte hervorragend fcon ju fein. Ich erinnere mich nicht, ben Gebanten in einer analogen Faffung irgendwo gelefen zu haben. Wie weit ift er entfernt von dem Gedanken, bağ die regula fidei der Mafftab jum Berftandnis der Schrift fei. Marcion konnte ihn ausgesprochen haben, wenn nicht unter der sancta scribtura (p. 67,1) doch auch bas A. T. mit verstanden werden mußte. Jedenfalls paßt biefer Bedanke vortrefflich zu der Tendenz unferes Studes, Gottes Barmherzigkeit als schrankenlose erkennen zu lassen [vgl. A. An. 1. 7. 16. 17], paßt auch hervorragend gut zu dem, was wir von "kleinafiatischer Theologie" wissen. Man braucht nur etwa die melitoni= schen Fragmente zu lesen ober die Schrift Sippolyts ctr. Noëtum, um überall Parallelen zu den obigen Gedanken zu finden. Auch die "beiligen Antithefen" am Schluffe unseres Kapitels passen gang und gar zu der "kleinasiatischen Theologie". — 3. 33 Be trug: inplanatio πλάνη. Betrug ist doch wohl hier der Betrug des Teufels, ber in ber Ginführung falfcher Botter besteht, wie inplanator p. 54 10 ber Teufel. Es kann aber auch der Tod als Folge der Berführung durch den Teufel gemeint sein. Die Anschauung von Gottes Gute entspricht genau der in c. 7 gegebenen. - 3. 35 "er ally idea". Der Ausbruck ift boch wohl nur eine Borbereitung auf ben folgenden: effigie hominis uideri; vgl. Justin dial. 56. 58 (p. 190 C. 206 E) Christus erscheint dem Abraham er idea andocc. Gin modalistischer Schein ist uns verkennbar; doch handelt es sich nicht um ausgesprochenen Modalismus. Für bie vulgare Anschauung, sobald fie in Chriftus "unsern Gott" fah, war ein unreflet-tirter Modalismus das Gewiesene; man vergleiche wieder die "kleinafiatische Theo-Logie". — Z. 37 anschauen: "inluminari", doch wohl zu lesen inluminare. Li p. 314: = conspicere. Das scheint allerdings die am besten zu dem Folgenden passende Erklärung zu sein. Aber auch die Uebersetzung "verherrlichen" gibt einen guten Sinn. Frappant gleichen biefen Worten die Worte Hippolyts contra Noëtum 14 (angeführt oben c. 20 Z. 29 f.) — Z. 37 f. Zu dieser "gnostischen" Anschauung vergleicht Jahn Frenäus III 1, 1; 2, 1 f. MPG Bd. 7, 844—847 unter dem Eindrucke seiner Erklärung der oben zu c. 20 Z. 29 f. besprochenen Worte. "Gnostisches" ist in ben Worten nichts. So konnten auch Manner von der "Großkirche" reden und haben fie geredet, indem fie fich auf Philippus ober Betrus ober Johannes beriefen. Die Anschauung, daß die Apostel überall dasselbe verkündigt hatten, beginnt sich am Ende des 2 Jahrh. eben erft zu konsolidiren. Auch das wird Petrus sagen wollen, daß feine Sorer bisher Chriftus nicht richtig erkannt hatten, und er ihnen nun die rechte Ertenntnis geben wurde genau fo, wie er felber einft eine unvolltom= mene Anschauung von Christus hatte, aber indem er seine Herrlichkeit sah, ihn als Gott kennen lernte. Und das ist die Anschauung von Christus, die nicht etwa nur einigen "Gingeweihten" gelten foll; fondern fie wird als die einzig chriftliche hingestellt. — Daß aber nicht bloß im hinblice auf die obige Situation, fondern auch im allgemeinen unfere Deutung gelten könne, lehren Schriftsteller wie Clemens Alex., der allerdings in gewisser Weise einen Gegensah zu Frenäus darstellt.

— 3. 39 f. Daß hier eine Beziehung auf 2. Petr. vorliegt, ist deutlich und verstärkt den Gindruck, den wir schon früher gehabt haben, daß nämlich unser Autor geradezu mit Vorliebe die Petrusbriefe benutt. 2. Petr. erzählt Petrus auch von der Verstlärung; nur weniger phantastisch als hier. Diese Beobachtung läßt es wieder etwas fraglich erscheinen, ob der Berfaffer diese Geschichte mit besonderer Absicht gewählt hat. Die Berklärungsgeschichte auch in den A. J. 90 (p. 195). Die Erzählung hat auch hier ben Zweck, die Göttlichkeit Chrifti zu zeigen, die es eben unmöglich mar, zu ertragen. Darum stellt Betrus eben auch gleich baneben die irdische Erscheinung Christi als eines Leidenden. — Der heilige Berg ist übrigens alttestamentlich und wird auch in anderem Sinne gebraucht als hier; vgl. Justin dial. c. 97 p. 346 B.

— Acta Archelai 44 (Routh, Rel. sacrae, V \* 162): et hic Jesus Christus Dominus resplenduit, sicut sol, et Discipuli eius non poterant aspicere in faciem eius propter gloriam vultus ipsius et immensum luminis splendorem. Auch im Testamentum Dom. n. Jesu Christi I, prooem. (ed. Rahmani, S. 4) erzählen die Apostel bei der Erscheinung des Auferstandenen: Maximo perculsi timore permansimus prostrati tamquam infantes absque loquela...— 3. 43 beraubt: cod.: "exorbare". — excaecare, vgl. Li p. 313; vgl. UG. 2211: Paulus verliert auch von dem Glanze des Lichtes das Gesicht. — S. 410, 3. 5 geplagt: cod.: "teneri". Die Bulg. hat Jes. 534 andere Worte. — 3. 8 Es ist dies eine häusig vorkommende Redeweise, die absolut nichts Gnostisches an sich zu haben braucht. Der Ausdruck "Christus unser Gott" erklärt Gnostisches an sich zu haben braucht. Der Ausdruck "Christus unser Gott" erklärt sie zur Genüge. Die Worte "brücken die populäre Borftellung aus" (Harnack II, 1, S. 557). Daß ein berartiger Doketismus auch in firchlichen Rreifen vorhanden fein konnte, bezweifelt niemand. Bgl. Harnack, Lehrb. ber Dogmengefch. I 3, 247 ff. Anm. Sehr bezeichnend ift Origenes, ctr. Cels. VII 13: ενα γάρ και δόξη δα ήσθιεν ώς σώμα φορών δ Ίησους ήσθιεν. — 3. 11 hier zeigt sich, daß der Zweck der Rede des Petrus derselbe ist, wie oben in c. 7. Auch hier wieder soll das Beispiel des Petrus die Abgefallenen mahnen, an Gottes Barmherzigkeit nicht zu zweifeln; und ihnen zugleich zeigen, daß der Chriftus, den er verfündet, Gott ift. — 3. 15 Ob sich dies auf die Clemente des Abendmahls beziehen foll, weiß ich nicht. — 3. 16 das gehört e Bort: obauditum verbum ist gerade auch im Gegensatz zu den folgenden Borten ratfelhaft. Ist es gleich dem τεταμένος λόγος p. 96 6 ? Dann hatte es Beziehung zur Areuzigung und stimmte mit dem Folgenden vortrefslich überein. — 3. 16 f. cod. "et nunc est tamquam nosset passionem exterum" l.: exteram. H. Usener verbessert: et nunc est tamquam nos passionem expertus. Diesem bin ich in der Uebersetung gefolgt; aber sehr mit Unrecht. Die Worte stehen durchaus im Zusammenhang mit dem was Petrus c. 37 über das Leiden fagt. Es soll darauf hingewiesen werden, daß Chriftus als Gott nicht leiben tann ; aber als Mensch hat er bas Leiben verfteben gelernt. Die Ausdrucksweise ist ganz und gar botetisch; Stellen, wie diese, zwingen gerade zu, einen häretischen Charakter des Stückes anzunehmen. — Z. 17 gezüchtigt: Das bezieht sich auch auf die Leidensgeschichte. — Z. 18 Herrschaft: cod.: principio. Das kann hier wohl nur "Herrschaft" heißen; sonst käme der Gegensatz zu dem folgenden principidus nicht heraus. — Das Wortspiel: principio.. principidus hat der Uederschaft. seher aus dem Griechischen beibehalten (åpxh). — Z. 19 Fürsten: "principibus".

ben Fürsten dieser Welt? UG. 426? — Z. 19 f. häßlich, aber vorsorge lich: cod.: fedum uisum sed prouidum. Das gibt keinen rechten Sinn; Bi will lefen: fidum visum, sed proditum: treu erschienen, aber verraten. Doch scheint mir das auch nicht recht zu passen. fedum = foedum verbietet sich wohl, scheint mir das auch nicht recht zu passen. sedum = foedum verbietet sich wohl, weil der Ausdruck oben p. 68 z schon gebraucht ist; zu providus: "Der Herr sorgt (providet) überall für die Seinen" cf. c. 22 p. 70 z. f. Hält man soedus sest, so könnte man für providus auch prodigus vermuten. Die "schwungvollen heiligen Antithesen" (Harnack II 1, S. 557 Anm. 1) sind zu erklären aus der Borstellung von Christus dem Wenschen und Christus dem Gott; am meisten Schwierigkeit hat der Kreuzestod Christi verursacht. Der Gegensay zwischen Edwierigkeit hat dem Kreuzestod Christi verursacht. Der Gegensay zwischen Edwierigkeit hat dem Kreuzestod Christi verursacht. Der Gegensay zwischen Edwierigkeit hat dem Kreuzestod Christi verursacht. Der Gegenschaft die 110. 121) hat gewiß derartige Gegenüberstellungen zunächst hervorgebracht. In unserm Stücke ist eine Wirkung der Vorstellung von der zweiten Parusie allerdings nicht ersichtlich. Bgl. übrigens 2. Kor. 6 z. 10. Auf dem Boden Kleinasiens scheinen derartige Ausammens übrigens 2. Kor. 6 8—10. Auf dem Boden Kleinasiens scheinen derartige Zusammenibrigens 2. Kor. 6.8—10. Auf dem Boden Rieinajiens jeheinen derartige Jufammenstellungen beliebt gewesen zu sein: vgl. etwa das 13. und 14. Fragment Melitos (Otto IX, 419 f.), Apollinaris von Hierapolis bei Routh, Reliq. sacr. I 150 f.; Frenäus III 16, 6 (MPG Bd. 7, 925 C); (die Nöëtianer dei Hippolyt philos. IX 10 p. 448; X, 27, p. 528). Aber auch Jgnatius an Polyt. 3, 2; Const. Apost. VIII 12 (MPG Bd. 1, 1101 D); Testam. D. n. Jesu Christi I, 28 (p. 61); auch A. J. 101, p. 201. Acta Xanth. et Polyx. 14 (TSt II 3, p. 68 7 fs.). Noch bei Alexander von Alexandrien treten sie uns entgegen (Mai, Nova Bibliotheca Patrum II, 1844, p. 536). — Z. 20 fs. Eine ganz ähnliche Zusammenstellung der Worte wie in unserm

Texte in ben A. J. 98, p. 200; bort find bie Namen aber von bem Lichtfreug braucht; und auch die Zusammenstellung c. 109, p. 207 f. ist anders gewendet. p. 200 wird das Kreuz auch πίστις und χάρις genannt. Sch S. 94f. nimmt an, daß hier die Johannesatten benutzt seien. — Z. 22 Sattheit: cod.: "saturitas". Der Ausdruck ist schwierig. Da die Bezeichnungen Christi, die den Ausdruck saturitas umgeben, aus den Gleichnissen Mt. 18 stammen, so ift wohl die Bermutung er- laubt, der Ueberseher hatte ein den übrigen bei Mt. 13 vorliegenden Gleichnissen entnommenes Wort (ζώμη V. 33, σαγήνη V. 47) nicht richtig übersett. — 3. 22 f. entionmenes Wort (5917 &. 55, 6271/11 &. 41) nicht tichtig überzest. — 3. 22 f. Soviel ich weiß, wird Christus niemals im N. T. x4915 und nlorus genannt. — 3. 23 f. Zahn, Mtz X 206 Unm. sagt zu diesen Worten: "daß damit auch ein über Jesus erhabener Gott Bater ausgeschlossen sein soll, zeigt der Ansang dieses Rede-abschnittes p. 67 24 f.". Das halte ich nicht für richtig. Denn über Christus steht troß der höchsten Prädikate, die ihm gegeben werden, der deus inenarrabilis. Pas eicht aus dem anner Sonze unschaften Vollengen der Sanzen und der Genann der Genann der Sonzen und der Genann der geht aus bem ganzen Tenor unferer Actus hervor. — 3. 24 Will man die Namen, die Christus in unserm Stude gegeben werden, recht würdigen, so vergleiche man etwa die Namen, die Justin der Märtyrer von Christus gebraucht (dial. c. 34. 59. 61, 100, 113, 126, 128). Bei Justin find fie famtlich bem A. T. entnommen. Die Situation ift eben eine gang andere. Unfer Autor befindet fich in einer Umgebung, in der das N. L. als urfundliche Sammlung für die Erkenntnis des Christentums durchaus in Geltung war. Das A. T. tritt für ihn zurück; wenn es auch benutzt wird und wenn er auch von prophetischen Schriften spricht, so ist doch seine ganze Diktion nicht alttestamentlich, sondern neutestamentlich gefärbt. Aus Diesem Tat-bestande durfte man schließen, daß der Autor einem Kreise angehört, in dem das A. T. gegen das N. T. zurücktrat. Auf dem Boden Rleinafiens burfte bies am ehesten der Fall gewesen sein. — Gine Untersuchung über die Namen, mit benen man Christus bezeichnet hat, mare dankenswert; sie murbe zeigen, wie die in den biblischen Schriften gebrauchten Bilder sehr bald nicht mehr verstanden wurden.

21 3. 25 ff. Die folgende Erzählung von der Heilung blinder Witwen ift, wie es schint, eine Dublette zu der Erzählung Betri von der Berklärung Christi. Wie es Petrus dabei ergangen ist, so ergeht es jeht den Anmesenden. Wie Petrus einst den Herrn verleugnet, aber doch die Herrlichseit des Herrn gesehn hat, so ist es auch mit der römischen Gemeinde. Der Gegensch zwischen leiblichem und geistigem Sehen wird von Petrus durchgesührt; doch ist es schwer im einzelnen zu erkennen, was diesem und was jenem angehören solle. Petrus selbst (c. 21 a. E.) saßt die hier erzählten Borgänge auf als Jlustration zu dem Saze, daß der "deskählige Gott größer ist als unsere Gedanken". — Ueber leibliches und geistiges Sehen im Anschluß an Joh. 9 so handelt auch Origenes contra Celsum VII, 36; ean alodyost μόσαντες αναβλέφητε νφ και σαρκός άναστραφέντες ψυζης δφθαλμούς έγειρητε, μόνως οδτως τον δεόν δφεσθε. — 3. 32 f. Vielleicht ist der Gedanke nach gelegt worden durch Eph. 1 1:: besser erklärt er sich hier durch Anknüpfung an 2. Petr. 1 1:. Vgl. Clemens Alex. coh. 12 (MPG Bd. 8, 240 CD): Ιδού σοι τε ξύλον έπερειδεσθεαι δίδωμι σπεδισον Τειρεσία, πίστευσον, δψει. Χριστός έπιλάμπει φαιδρότερον ήλίου, δι' δν δφθαλμοί τυφλών άναβλέπουσιν νόξ σε φειδεται, πύρ φοβηθήσεται, φάνατος οίχήσεται δψει τους ούρανούς, δι γέρον, δ θήβας μή βλέπων. Vgl. auch daß Jolgende. — 3. 33 ν er s ch l o s s c s sann sich darauf beziehen, daß die Witwen noch ungläubig sind (vgl. c. 21 am Ansang). Besser aber saßt man es doch von den "leibhaftigen" Ohren. Petrus will sagen: darauf sommt es nicht an, daß einer Törperlich blind oder taub ist. Und doch beseitigt er dies Leiden. Die Hinnigs nicht vorgeführt (vgl. die Worte des Antonius zu Didymus dem Blinden, Sostates h. e. IV.25, MPG Vd. 67, 528 AB: Μηδέν, & Δίδυμε, ταραττέτω σε ή των αιδεθητών άφθαλμών άποβολή. Τοιούτοι γάρ σοι λείπουσιν όφθαλμοι, οίς και δητελοι δρέδουσι, δί δοι διαιουσιν όφθαλμοι, οίς και δητελοι δρέδουσι, δί δυν καί δ θεός δεωρείται, και το αὐτοῦ φῶς καταλαμβάνεται. — Α. J. 106, ρ. 204 2. s.:

- 3. 34 offen stehen: cod.: pareant. Usener pateant. ταύταις άχουόμενα). -Heibliches auffaßt. Dieser Gesahr ift unser Autor nicht entgangen; er verwischt bie Grenzen zwischen leiblichem und geistigem Seben (vgl. bie folgende Erzählung); das liegt aber in der Tendens der antiken Weltanschauung. Gine interessante Parallele zu der Anschauung unserer Actus bei Pf.-Clem. hom. XVII, 16 (MPG Bb. 2, 400 A): Ο γάρ ίδων ζην ου δύναται. Ή γάρ υπερβολή του φωτός την του όρωντος έχλύει σάρκα, έκτος εί μη θεοῦ ἀπορρήτφ δυνάμει ή σάρξ είς φύσιν τραπή φωτός, ίνα φῶς ίδειν δυνηθή, η ή τοῦ φωτός οὐσία είς σάρκα τραπή, ίνα ὑπὸ σαρκός όραθήναι δυνηθή. — Die zu etganzende Antithese zu den Worten Betri: hi oculi iterum cludentur, stellen die Worte Christi dar zu Petrus in der Vita Schnudi: Wahrlich dein Auge wird in Ewigkeit nie geschlossen werden für das Licht dieser Welt (vgl. Ropes, Die Sprüche Jesu S. 116 Nr. 118, LU XIV 2, 1896). — A. Tho. 53 p. 169 10 ff. ο ούχ δρώμενος παρά τοις σωματικοίς δφθαλμοίς, τοις δε της ψυχης ήμων ούδ' δλως άποχρυπτόμενος vgl. p. 182 e ff. — 3. 37 Die wirksame Krast des Namens Jesu, d. h. Die Rraft, Die schon in ber blogen Nennung bes Namens Jesu lag, ift und schon bei bem geweihten Waffer (oben c. 19) entgegengetreten. Abergläubische und magische Borstellungen spielen hierbei eine große Rolle. Ueber die Anwendung des Namens Jefu vgl. jest Seitmüller, "Im Namen Jefu" (Gött. 1908). — 3. 40 f. Der Berf. will hinweisen auf Lichterscheinungen wie etwa Abend- und Morgenrot, ober Nord-licht. Lichterscheinungen sind in der Literatur von der Art der unseren sehr häusig; zu Grunde liegt der Gedanke, daß Gott Licht ift. Aber es muß natürlich ein anderes Licht sein als das sichtbare (vgl. Frenäus II 13, 4 MPG Bb. 7, 744 B: et lumen rectissime dicetur, sed nihil simile ei, quod est secundum nos, lumini). Daß man bas göttliche Licht von bem irbifchen (wie hier) nur graduell verschieden dachte, ift ein Grundfehler der apolityphen Literatur, liegt aber begründet in der antiten Beltanschauung, ber bas Göttliche mehr ober weniger etwas Materielles wart. Aber es muß doch dann wenigstens für menschliche Augen unerträg-lich sein, wie hier (p. 69 s). Auch in der Petrusapotalppse findet sich dieselbe Borstellung B. s f. (bei Dieterich, Netyia, S. 3): "erschienen plötslich zwei Männer. Auf die vermochten wir nicht geradeaus zu sehen. Denn es ging von ihrem Antlitz aus ein Strahl wie von der Sonne, und leuchtend war ihr Gewand, wie es niemals eines Menschen Auge sah und kein Mud kann kann oder ein Herz ers benken ben Glanz". Lichterscheinungen sind befonders häufig auch in der gnoftischen Literatur (vgl. etwa Sch in LU VIII, 1. und 2. Heft, S. 193, 387). Sie haben ja reichliche Anknupfungspunkte in dem Neuen Testamente. Darum hat man auch teinen Grund, derartige Erzählungen für außerkirchlich zu halten. — 3. 42 uns faßbar: cod.: inuisibilis. — 3. 43 f. Der Wechsel in der Person ist sehr aufsfällig; Petrus kann nicht unter dem "Wir" verstanden werden; es gibt sich der Autor als einen, der die Dinge aus Augenschein kannte. Die Einführung des "Wir" für einen Fehler bes Uebersetzers zu halten, geht nicht an; bazu kommt est in ben Zeilen 2—8 zu oft, nämlich 3 resp. 4mal vor. Erklären würde sich das "Wir" hier auch lassen, wenn wir annähmen, es läge in unserer Erzählung ein verfprengtes Stud einer andern von Betrus handelnden Schrift vor, in ber Betrus in der ersten Person redet. Aber was soll das für eine Schrift sein? — Unser Kapitel hat manche Eigentümlichkeiten, die es aus seiner Umgebung herausheben. Darum ist die Hypothese am einsachsten, daß es übernommen und von dem Verssaffer der A. V. eingearbeitet sei. — Z. 44 um unser Sint de Parallels cod.: ut exentiaremur aboratione; Li: exsensaremur aporatione. Es ist die Parallels erscheinung zu ber Erzählung von ber Berklarung. - S. 411 3. 1 f. A. J. 90, p. 195 10 f. φως τοιούτον όποιον ούχ έστιν δυνατόν άνθρώπω χρώμενον λόγω άφθαρτω έχφέρειν, olov ήν. — Passio An. 14, Aa II 1, p. 34 s. 11: ein göttliches Licht, in das mensche Liche Augen nicht bliden können. — 3. 5 ff. Die verschiedenen Erscheinungsformen Christi erklären sich in unsern Actus aus dem Sate: unuquisque enim nostrum sicut

capiebat uidere, prout poterat uidebat, p. 67 • f. (ngl. Origenes comm. in Matth. tom. XII, 36 MPG Bb. 13, 1068 B: διαφόρους γάρ έχει δ λόγος μορφάς, φαινόμενος έχαστφ ώς συμφέρει τῷ βλέποντι, καὶ μηδενί ὑπὲρ δ χωρεί ὁ βλέπων, φανερούμενος.— Origenes in Matth. comment. series 100, MPG 286. 13, 1750 B: Venit ergo traditio talis ad nos de eo, quoniam non solum duae formae in eo fuerunt, una quidem secundum quam omnes eum videbant, altera autem secundum quam transfiguratus est coram discipulis suis in monte, quando et resplenduit facies eius tanquam sol, sed etiam unicuique apparebat secundum quod fuerat dignus etc. Bgl. auch MPG Bb. 13, 1908 B Fragment aus dem Lukaskommentar: φαίνεται γάρ ο λόγος διαφόρους έχων μορφάς, έκάστφ ώς χωρεί...τοίς μέν... άπλούστερον νοείται και κατά σάρκα γινώσκεται τοίς δε τελείοις θεολογείται και έν τη του θεού μορφή κατά την γνώσιν αύτων θεωρείται. Diese Tradition, von der ich nicht weiß, woher sie Origenes zugekommen ift, ift nur gang leife von ber in unferem Terte gegebenen verschieden. Beis, Christus- und Apostelbilder S. 40 Anm. 3 nennt die zuletzt angeführten Worte bezeichnend "für die Art und Weise, wie Origenes gnostisches Gedankengut übernahm"). Wir haben es zu tun mit der maffiven Ausdeutung biefes Sates, ber im 2. Jahrh. eine ziemlich große Rolle gespielt haben muß. Der Ursprung dieser Borftellung überhaupt liegt wohl in dem Gedanken, daß Christus alle Menschenalter durchmachen mußte, um allen alles zu fein resp. um alle zu retten, wie er noch vorliegt bei Frenaus II 22, 4 (MPG Bb. 7, 784 A): Ideo (Chriftus) per omnem venit aetatem, et infantibus infans.... in iuvenibus iuvenis.. senior in senioribus (baß biefer Gedanke mit ber Borftellung von ber avansgalaiwois zusammenhängt, bebarf teines Beweises). Es mare nicht wunderbar, wenn Frauen sich Chriftus in weiblicher Gestalt vorgestellt hatten, und wirklich hat fich die Montanistin Prisca Christus so vorgestellt (έν ιδές . . . γυναικός έσχηματισμένος έν στολή λαμπρά ήλθε πρός με Χριστός, Harn act, Lehrbuch der Dogmengeschichte I s, S. 393 Anm. 1. Epiphan. haer. 49 c. I, Dehler I b p. 40 — vgl. auch das 15. Fragment Melitos Otto IX, S. 420: ipse est qui in omnibus omnia erat: ipse est, qui in patriarchis patriarcha erat, in lege lex etc. Pf. Clem. hom. III, 20 MPG Bb. 2, 124 C: ber verus propheta, δς απ' άρχης αίωνος αμα τοις όνόμασι μορφάς άλλάσσων τὸν αίωνα τρέχει; vgl. Acta Archelai 50, Routh, Reliquiae sacrae V , S. 179: sed totus ille ipse (Christus) descendens, semetipsum in quocunque voluit transformavit in hominem; bei biefer Borftellung ift ber Gebante zwischen eingekommen, bag Chriftus in jedem Menschen Beftalt gewinnen tonne. Simon fagt bei Bf.-Clem. recogn. II 14, MPG 28b. 1, 1256 A, daß es in seiner Macht stände, bald klein, bald groß zu erscheinen. In der Apotalypse des Esra, Tisch en dorf, Apocal. Apocr. p. 28, in den TSt II, 3, S. 156, heißt es vom Antickrist: xal raldiov yivstal xal yépwi. — Weiter aber ist aufmerkfam zu machen auf Die Erscheinungsformen Gottes im Alten Testamente; ngl. Justin apol. I, c. 62, ed. Otto, p. 170 B: εν ίδεα πυρός εκ βάτου προσωμίλησεν αύτφ ο ήμετερος κύριος oder: Frenaus I, 10, 3 MPG Bd. 7, 556 A: εφάνη τοίς προφήταις δ θεός ούχ έν μια ίδες, άλλά άλλως άλλοις. — Meiner Meinung nach geht aus bem Borftehenden hervor, daß wir teinen Grund haben, in diefer Ergahlung von bem Vorstehenden hervor, daß wir teinen Grund gaven, in oieser Erzagiung von den verschiedenen Erscheinungssormen Christi etwas Gnostisches zu sehen, um so weniger, als das specifisch Phantastische hier fehlt, was doch auch etwa den Jo-hannesakten eigentimlich ist: vgl. A. J., c. 89 f. Aa II 1, p. 194 f. Hier ersschieden zu geheint z. B. Christus "ein und densselben Johannes als ein Riese, dessen Johannes der sich umdreht, als ein den himmel berührt, und im nächsten Augenblick, da er sich umdreht, als ein kleiner Mensch". (Zahn, MtZ X 20; vgl. A. J. 82, p. 191 27: δ έμφυσήσας μοι έαυτον τζ πολυμόρφφ σου δφει.) Diese Ungereimtheiten ber Johannesakten Beit benüten muffen, um ihn uns zu beschreiben. Natürlich foll bamit nicht geleugnet werden, daß der Gnostizismus derartige Vorstellungen mehr liebte als die Großtirche, wenn es auch schwer halten mag, einen genauen Begriff von ihrer persschiedenartigen Stärfe zu gewinnen. — Z. 8 Ob der Versasser uns damit sagen will, daß die Blinden nun auch wirklich ihr Augenlicht erhalten haben, muß dahin gestellt bleiben. Er kann hier auch die Augen des Geistes meinen. — Z. 13 ers ahren haben: coal: tredecim. Das ist ganz unmöglich. Li: didicimus. — Z. 14 Offendar steht constans deus (Li p. 69, 17) und der Sah quomodo alias et alias dominum viderint im Gegensaß. Eine Analogie zu der zu Grunde liegenden Vorstellung kenne ich nicht. Aber auch zu dem instadilis oben zu c. 17 Z. 30 von Simon gesagt, kann es im Gegensah stehen und zu der Bezeichnung Simons als totwo (p. 80, 37). Bzl. die interessante Parallele dei Frenäus II, 9, 2 (MPGBb. 7, 734 A): Constante igitur hoc deo . . . . ille sine dudio, qui secundum eos adinvenitur Pater, inconstans et sine teste est, Simone mago primo dicente, semetipsum esse super omnia Deum.

22 3. 15 f. , dominum ex totis praecordiis intelligant". Hier ist das Prinzip bes Gnoftizismus in ber unzweibeutigften Beife ausgesprochen. Man muß bamit susammenstellen, mas in unseren Atten von der Unwissenheit und der Befreiung daraus gefagt wird. Solche Anschauungen sind aber nicht bloß "gnoftisch". -3. 17 Es entspricht der afketischen Tendenz unseres Romans, daß den Jungfrauen besondere Berehrung gewidmet wird. Die Jungfraulichkeit ist auch in den A. P. et Th. die höchste Tugend. Bu den sanctae inviolatae virgines vergleiche man die overstauxtot. Das "Dienen" (vgl. p. 79 s) stammt jedenfalls aus Mt. 25 44. Eine analoge Borstellung habe ich nicht auffinden können (vgl. unten c. 29 die Witwen). Man könnte höchstens vergleichen Basilius ep. 199 c. 24: die Witwe την διακονουμένην δπό της έκκλησίας (nach F ch a r n a ck, Der Dienst der Frau in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche, Göttingen 1902 S. 117). Aber der Sinn ist hier doch ganz anders. Aus 3 schar, Soutingen 1802 G. 117). Auer der Sinn ist hier boch ganz anders. Aus 3 schar na ck Buch entnehme ich, daß eine Borstellung, wie sie die A. V. hier bringen, für die Großtirche ganz unerhört ist. Das gegen kann auf die Stellung ausmertstam gemacht werden, die die Frauen bei Ha retikern hatten (z. B. bei den Montanisten resp. Quintillianern. Epiph. haer. 49, c. 2 Oehler Ib p. 40. Bgl. Is charn ack S. 156 ff.). — Zu verweisen ist auf 1. Tim. 5 16; est sindet sich auch die Lesart: είνις πιστός η πιστή έχει χήρας, und est ist möglich, daß die obige Erzählung aus dieser Schriftselle herausgesponnen ist. ift möglich, daß die obige Erzählung aus dieser Schriftene gerausgesponnen ist. Hier zeigt sich die wirkliche Schwierigkeit für den Kommentator der Petrusakten: wir können nie sicher sagen, inwieweit der Berf. wirkliche Zuskände seiner Zeit schildert, inwieweit er seiner Phantasie Raum verstattet hat. — 3. 17 Ps.-Clem. recogn. I, 74 (MPG Bd. 1, 1248 C) heißt es von Petrus vor der Disputation mit Simon: cido sumpto quiescere nos iussit sidique ipse quietem dedit. — 3. 20 Bal. A. P. et Th. 39 p. 265 4: xat ta šuā πάντα σοι καταγράφω. — 3. 24 Bgl. A. P. et Th. 39 p. 265 4: καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σοι καταγράψω. — 3. 24 streng gefastet: "superponens", b. h. daß gewöhnliche Fasten überbietend. Bgl. Ducange, s. v. superpositio. Funf Theol. Quartalschr. 1891, S. 677. Art. Fasten in der Kirche in der ME V. J. Wordsworth, The Ministry of Grace, p. 329, Anm. 25. (Sehr deutlich ist Passio SS. Mariani et Jacobi 8: continuatis in carcere gemina superpositione ieiuniis et orationidus saepe repetitis.) — 3. 24 Diese Art, sich auf einen Kampf vorzubereiten, ist gedräuchlich. Bgl. oden zu c. 1 3. 29. — 3. 26 näm lich "enim". Daß dedeutet, daß Warcelluß von dem devorstehenden Kampfe dis dahin noch nichts gewußt hat. Marcelluß ist ja auch nicht dabei gewesen, alß Petruß in c. 18 von der ihm in c. 16 zu teil gewordenen Offendarung berichtet, daß er mit Simon einen Kampf haben werde. — 3. 27 Nach dem Früheren ist daß Aulische Korum gemeint: wie Marcelluß dazu kommt, es daß Korum schlechte ift das Julische Forum gemeint; wie Marcellus dazu tommt, es das Forum schlecht-hin zu nennen, ift nicht ersichtlich. Der Autor wird gedacht haben, es gabe in Rom nur ein Forum: ein weiteres Zeichen dafür, daß er nicht in Rom fchrieb. - 3. 27 "anabatras". Pulte ist wohl weniger richtig als Bänke; es handelt sich freis lich um eine Difputation. — 3. 28 f. Dies ift fehr unvermittelt. Im Borausgehenben ist nicht davon die Rebe, daß irgend jemand ben Rampf zwischen Simon und

Petrus angeordnet habe. In c. 16 funbigt Chriftus ben Rampf boch nur an. Möglich ist es, daß unserem Novellisten dies genügte, um die Anordnungen zum Kampse zu erklären. In der gewöhnlichen Petruslegende heißt es, daß dieser Ramps von Nero angeordnet sei; vgl. Aa I, p. 149 1: Cum ergo dixisset Nero: Crastinus dies uos prodadit. Das ist ader noch phantasstischer. — Z. 29 Unterredung: "de conlocutione dei". Das ist sinnlos. Da es sich im solgenden um den Streit um die Gottheit Christi handelt, so ist vielleicht gemeint: über die Bezeichnung (Krist) als East (Christi) als Gott. conlocutio die sehlerhafte Uebersehung von έπονομασία oder προσηγορία? vgl. Epiphanius haer. 51, 18 (Oehler I d., p. 80; vgl. II a., p. 629), wo es, unter Benutung von Hippolits Syntagma, von den Alogern heißt: νομίζοντες υίον θεού, καί είναι μέν πρότερον φιλον άνθρωπον, κατά προκοπήν δε είλητέναι τήν τού υίου τού θεού προσηγορίαν. — 3. 35 Häßlichkeit gehört zu den Eigenschaften des Teusels, wie Schönheit zu denen Gottes. Es hat die antike Empfindung nichts so sehr beleidigt als die Vorstellung von der Häßlichkeit Christi, die durch die altteftamentlichen Schriften geboten mar. "Die Beifter, welche fich gegen Gott ent-fchieden haben, haben (nach Origenes) unbeschreiblich habliche, wenn auch nicht fichtbare, tiefduntle Körper erhalten". Sarnad, Lehrbuch ber Dogmengefchichte I 3, S. 631. — 3. 36 cod.: Ethiopissimam. Ufener: Aethiopissam. Aethiopier werden oft als Bilber bes Teufels benutt: auch bies geht auf antike Borftellungen jurud. Einige Ungaben über Borftellungen vom Teufel finden fich bei Rraus, Real-Encyklopädie s. v. Teufel. Die Sache bedarf einer gründlichen Untersuchung. Acta Xanth. et Polyx. c. 17 TSt II, 3, S. 70 wird ein haoddog aldlop in einen Raben verwandelt und dann als der Teufel bezeichnet. Bon Petrus Alegandr. (bei Routh, Reliquiae sacrae III, S. 324 15 f.) werden die Undußfertigen bezeichnet als dischus Addionog xextypisvol; Methodius von Olympus, Bom Jgel 4 (ed. Bonsacht I. S. 2022 Aldionog xextypisvol; wetschil, S. 333 12 f.): denn doch wohl durch die Aethiopen zeigt er die durch (in) Bosheit Versenkten an. Nach Frenäus IV, 20, 12 (MPG Bb. 7, 1042 C) bedeutet Moses' äthiopisches Weib die Kirche aus den Heiden. Die Vorstellung vom Teusel als Aethiopier ist (in Aegypten?) weit verbreitet. In der arabischen Vita Schnuck beißt es: Puis il prit (ber Teufel) la forme d'un nègre abyssinien, d'une haute taille et d'une horrible figure (Mission archéologique française au Caire IV, 1, S. 444). In ber Vie de Paul de Tamoueh (ebenbort, IV, 2, S. 766): il se transfigura, il devint un grand Éthiopien: ses yeux étaient pleins de sang, tout son corps plein d'épines et il sentait mauvais comme un bouc. Das Mittelalter hat sich auch biefen Bug nicht entgehen laffen. Bon frangösischen Manichaern bes 11. Jahrhunderts wird berichtet: Adorabant Diabolum, qui primo eis in Aethiopis, deinde Angeli lucis figuratione apparet (bei Giefeler, KG., II, 14, S. 410, Anm. 3). Petrus Damiani erzählt von einem Trupp von Teufeln, die in der Geftalt von Aethiopiern Saumrosse einherführten (Jos. Sansen, Zauberwahn S. 124). Man sieht, wie alt die Borstellung ist und wie zäh sie ihr Leben behauptet hat. — Z. 36 keine Megnpterin: Diefer Bufat hat wohl barin feinen Grund, bag bas hafliche Beib als ganz schwarz bezeichnet werden soll. Die ganz schwarze Hautsarbe war bei den Römern sprichwörtlich; schwarz = bose. (Clemens Allex. paed. III, 4; MPG Bb. 8, 596 C: ές κόρακας ή πορνεία.) In den Acta Perpetuae et Felicitatis c. 10 (Acta martyrum sincera, ed. Ruinart, Berona 1732, p. 84) sieht Perpetua einen Aegyptius foedus specie, der mit ihr fampfen will. Diefer Aegypter ift der Teufel. Darum wird der Zusatz neque Aegyptiam eine tiefere Bedeutung haben. Ist es ein in Negypten gemachter Zusat? Bon dem Test. dom. n. Jesu Christi, das die Kreuz-gebete (vgl. unten c. 38 ff.) zum Teil aufgenommen hat, ist es wahrscheinlich, daß es in Aegyten entstanden ist. Bgl. B. Drews in seiner Anzeige von Rahmanis Publikation ThStR 1901, S. 146. Bielleicht lassen sich hiermit auch die Einsetzung des Barnadas (oben zu c. 4 3. 17 f.) und die mannigsachen Berührungen mit Ge danken bes Origenes in Zusammenhang bringen. — 3. 36 f.cod.: sed totam nigram sordibus, pannis inuolutam" = aber gang fcmarg von Schmut, in Lumpen eingehüllt. Bo, bem ich hier gefolgt bin, andert sordibus in sordidis und zieht

es zu pannis. Das scheint mir empsehlenswerter. — 3. 38 Warum sie tanzt, obgleich sie in Keten ist, wird nicht gesagt; vielleicht ist die Tochter der Hervalischt, wird nicht gesagt; vielleicht ist die Tochter der Hervalischt, wird nicht gesagt; vielleicht ist die Tochter der Hervals Mt. 14 s. Mc. 6 22 das Vorbild gewesen. Die Kette stammt vielleicht aus Offd. 20 1 sf. Das Tanzen könnte zur Bezeichnung der Leichtigkeit des Sieges dienen, den Petrus über Simon davontragen soll. — Ein Gegenstück dazu ist die tanzende Gnade A. J. 95-da II, 1, p. 198 2: 'A zopte zopeiet. — 3. 39 die ganze Kraft: cod.: "omnes uir Simoni." Lis ingeniöse Konjektur: omnis virtus Simonis ist oben aufgenommen. — 3. 39 s. seines Gottest. d. h. des Teussels. — 3. 41 aus vorn eh mem Geschlechteten würde, dazu soll nun Christus selbst helsen. Der Widerspruch sich Marcellus bestecken würde, dazu soll nun Christus selbst helsen. Der Widerspruch ist offendar, geht aber doch wohl darauf zurück, das der Komanschreiber Marcellus nicht für fähig hält, den Dämon zu vernichten, und darum dies Petrus resp. Christus überlassen will. — 3. 45 s., in tua militia prodaul". Das Vildvom Kriegsdienst der Christen ist alt und geht auf die neutestamentlichen Schristen zurück; voll. besonders Eph. 6 14 sf. Besonders häusig ist es, und das dürste nicht zusäslich sein, in dem zu den Kaulusalten gehörigen Mart. Pauli (Aa I, p. 108 11. 110 14 4. 5. 8. 18. 14. 15. 114 7. 14. 116 7 (28 s. 18. 29 s. 10. 14. 17. 30 1. 18. 14. 37 s. 18. 40 s. 42 16). Nuch in unsern A. V. sommt es öster vor: p. 90 11 s. — Das Vildhat zu manchen Misparssändinssen und sons schlassen und seht auf die Essentiand zu der zu an n.: ganz analog ist die Erzählung A. Tho. 57 Aa II 2, p. 1744. — 3. 47 So: cod.: "usque adeo ut". — 3. 1 s. 29 anz ähnlich: Es ist das eine Illustration zu dem Saze, das Christus in den Kläubigen wirkt; ein Saz, der in der alkchristlichen Literatur ziemlich häusig illustrirt wird. Auch Thesa, der in der Ardword waschiperov die Indüdox; A. P. et Th. 21 (Aa I, p. 250 2). — 3

gleichen. — 3. 6 forum Julium, wie oben zu c. 22 3. 27.
23 3. 7 so wörtlich; nach dem Zusammenhange sollte es scheinen, als ob nur die Chriften gemeint seien; benn nur von ihnen wird erzählt, daß fie "aurei" empfangen hätten. Die Meinung des Autors ist mir nicht ganz deutlich geworden.

— 3. 8 vgl. oben c. 19, p. 66 14 ff. Hier erfahren wir also, wozu das Geld dienen follte. Freilich konnte Marcellus, als er das Geld austeilte, noch nichts davon wissen, wozu es verwendet werden sollte. Darum ist auch oben nur ganz allgemein ber Dienst Chrifti genannt. — 3. 9 Das hier Senatoren, Prafetten, Beamte zusammenkommen, um an einer Untersuchung über ben mahren Gott teils junehmen, ift fehr auffällig und tonnte auf ben Bebanten bringen, Diefe Borte feien erft in einer Zeit geschrieben, als bas imperium christlich geworden mar. Und auch die hervorragende Rolle, die Betrus im folgenden spielt, — er tritt fast auf, wie ein römischer Papst im 6. Jahrhundert in Rom, - konnte Diefen Gedanken nabe legen. Dem ift aber zu erwidern, daß in Kleinafien bas öffentliche Intereffe fich schon fehr fruh ben Chriften zugewendet hat; und wenn auch eine Situation, wie bie von unferm Autor gezeichnete, für bas zweite Sahrhundert in ben Bereich ber Unmöglichkeiten gehört, so kann man sie doch dadurch erklären, daß der Autor die Zustände so gewünscht hätte, wie er sie schildert. — 3. 12 Dieser Gedanke kommt auch sonst vor. Bgl. A. J. 55, Aa II 1, p. 178 17. 179 1 f., wo die Smyrnenser sagen: 'Ακούομεν &ν πηρύσσεις θεόν · άφθονές κατ και διατάξατό σοι μή έμφιλοχωρείν έν ένι τόπφ. — Bgl. unten c. 28, p. 74 28. Bgl. das 10. Fragment Melitos (Otto IX, S. 429): non invidet cognitionem sui quaerentibus eum, ita ut valeant eum cognoscere. — Neid ist eine Eigenschaft bes Teufels; aus Neid hat der Teufel die Eva verführt. — Z. 14 wir wollen haben: cod.: "habemus". H. Ufener: habeamus. — Z. 13 Proben Simons: Von diesen ist freilich bisher nichts erzählt, abgesehen von dem Fluge über die Mauer, vgl. oben. — 3. 14 f. Auch in fpaterer Zeit ist ber Vorschlag gemacht worden, burch Disputationen zu ergrunden, wer der wahre Gott sei. Die Arianer haben sogar einmal gewünscht, der, zum

Teil noch heibnische, Senat möchte bas Schiedsrichteramt über ihre Streitigkeiten mit ben Orthodoren übernehmen, und zwar follte er aus ber Bibel die Entscheibung fällen. — 3. 15 Be ft ürzt: Es gehört zur Dekonomie ber Legenbenschreiber, an ben Gegnern bes mahren Glaubens immer gleich von Anfang an die Unficherheit ihrer Position hervortreten zu lassen. — Man könnte bas conturbatus aber auch anders erklaren: im Hinblic auf das folgende imprimis respiciebat eum (respicere = arsvizziv wie oben p. 50 s. 52 4) und die angeschlossene Erzählung. Es sieht aus, als ob Simon Petrus hier erft erkennt (boch vgl. oben c. 9) und erschrocken barüber ift, daß ber, der ihn bestegt hatte, ihm nun auch nach Rom gefolgt sei. Man könnte darum an Interpolationen denken, wie ja auch sofort auf eine offenbare Interpolation aufmerksam gemacht werden wird (vgl. zu c. 23 3. 32 f.). Ich widerstehe der Versuchung Interpolationen auszuscheiden und kaffe unsere A. V. als ein im wesentlichen einheitliches Werk. Zudem kommt man hier auch ohne Annahme einer Interpolation aus. — Z. 21 f. cod.: hunc se repraehensum esse modi tacentem; zu lesen ist wohl .. modo tacentem et .. und die lateinischen accusativi cum infinitivo sind aus der fehlerhaften Nebersehung des griechischen du erklären. Nach dieser Konjektur ift oben übersett. — reprehendere im Sinne von widerlegen hat nichts Auffälliges (ελέγχειν). — Z. 22. 28 Hier ersahren wir nun auch ben Grund, warum Petrus Simons Vergangenheit gestiffentlich erwähnt. Er will seine Schlechtigkeit enthüllen und glaubt ihn bamit schon besiegt zu haben. Bgl. oben zu c. 17. Das "Borleben" ber Gettenftifter hat bie Rirchenmanner lebhaft beschäftigt; man vergleiche etwa Marcion, oder auch die Schilderung, die hippolyt von Callift gibt. Daß Petrus hier noch einmal an die Geschichte der Gubula erinnert, hat darin seinen Grund, daß er ein anderes Publikum vor sich hat, als früher. — Petrus und Simon sehen einander seit ihrer Affare in Judaa (!) zum ersten Male; der Romanschreiber hat den Eindruck, den der Andlick des Siegers auf den Besiegten macht, gar nicht so übel geschildert. — Z. 26 Nach der Erzählung der Apostelgeschichte sindet der Borgang statt "in civitate Samariae". Die πόλις της Σαμαρίας kann nur die Hauptstadt des Landes fein; das alte Samaria, von Berodes Sebaste genannt. Schürer, Geschichte bes jüdischen Bolkes II. 3, S. 149—153. — Auch die Erzählung c. 17 hat unser Autor nach Jerusalem verlegt. — Vielleicht hat er seine Erzählung aus einem Stücke entlehnt, das über Petri Tätigkeit in Jerusalem berichtete. Auch die sprische Didaskalia verlegt den Vorgang nach Je rusalem VI, 7 (Bunsen, Analecta Antenicaena II, p. 325). Paulus wird hier nicht erwähnt. — Aus Sch a. a. D., S. 172 entnehme ich, daß Philastrius Brigiensis haer. 29, ed. Marx, p. 15, Simon auf der Flucht vor Petrus von Jerusalen nach Rom kommen läßt. Philastrius hat dies wohl auch aus den Petrusakten. – 3. 27 Die Erwähnung des Paulus ist hier besonders lehrreich; nach dem Berichte der Apostelgeschichte ist Paulus noch gar nicht bekehrt, als Petrus (und Jo-hannes) mit Simon zusammengeraten. Der Romanschreiber wollte eben Paulus nicht ganz vergessen; aber sein Gedächtnis hat ihm einen Streich gespielt. Auch die Nennung des Paulus zeigt, daß unser Stück keine antipaulinische Tendenz hat. Wer die paulinische Ginleitung (c. 1-3) nicht jum "Kern" der A. V. rechnet, wird auch hier den Paulus streichen muffen. — 3. 28 ff. 30 f. Die Uebersetzung ftimmt nicht mit der Bulgata zusammen, ist aber auch nicht eine direkte Uebersetzung aus dem griechischen Urterte der UG.; vielmehr hat der Romanschreiber die Stellen frei angeführt. — 3. 32 f. "paratum esse in omni re". Das Wortspiel Petrus und paratus läßt sich im Deutschen nicht wiedergeben. Aber es ift gang offenbar, baß unsere Stelle meint, die Borte Petrus und paratus gehörten zusammen und hatten bieselbe Bebeutung. Gin solches Bortspiel ist aber nur im Lateinischen möglich; darum kann der es enthaltende Satz nicht in dem Driginaltexte der A. V. gestanden haben. Er ist Zugabe des Uebersetzers. — Derartige Wortspiele, die als Etymolosgien dienen sollen, gehören der spätesten Zeit des christlichen Altertums an und sind im Mittelalter sehr häusig geworden. — Z. 36 cod.: irrtümlich nolite. — Z. 37 f. Zahn G.K. II, S. 854 meint, daß zu dieser Ausdrucksweise die Erzählung des ans geblichen Thomas den Anstoß gegeben habe. (Evangelium Tho. 13; Ea p. 152.) Sie sindet sich auch bei Justin dial. c. 88 (Otto p. 324 C und Anm. 18); vgl. auch oben p. 61 20. — Als τέχτων την τέχνην bezeichnet auch Celsus Christus (Origenes c. Cels. VI, 34); Origenes dagegen sagt (c. 36), daß dieser Ausdruck nirgends in den Evangelien von Christus angewendet würde. Er scheint Mc. 6 s übersehen zu haben. — Z. 41 vgl. oben c. 14 am Ende. — Der Sag: Wer einen Herrn hat, ist kein Gott — erscheint sehr unvermittelt. Es ist merkwürdig, daß derartige Aeußerungen auch im arianischen Streite eine Rolle spielen. — Man wird unwillkürlich an den älteren Theodot in Rom erinnert, der als "dynamistischer Monarchianer" von der Gottheit Christi nichts wissen wollte (πρώτον ελπόντα φιλόν ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν. "Aleines Labyrinth' bei Euseb. h. e. V, 28, 6). Aber auf ihn mürde das solgende Kapitel mit seinen Beweisen sür die Geburt aus der Jungfrau nicht passen. Denn soviel wir wissen, hat Theodot die Geburt aus der Jungfrau nicht geleugnet (Harn aus, Lehrb. der Dogmengeschichte I³, S. 667, Unm. 1).

frau nicht geleugnet (Harnack, Lehrb. der Dogmengeschichte I., S. 667, Anm. 1). 24 3. 43 cod.: "anatema in tuis uerdis in Christo". — Z. 45 Bulg.: generationem eius quis enarrabit. Um die Gottheit Chrifti resp. die jungfrauliche Geburt zu beweisen, ist biefer Spruch ungeheuer oft angewendet worden. — ein anderer Prophet: Es ift freilich berfelbe Jesaia. Bulg.: non est species ei neque decor: et vidimus eum. — S. 413 3. 2f. Li vergleicht Orac. Sibyll. VIII, 457 ff. Es könnte sich aber hier nur um eine Erinnerung bes Romanschreibers handeln. Bielleicht hat er sich in ungenauem Anschlusse an Lt. 1 24 f. und Jes. 8 4 das Prophetenwort gebilbet (? ?). — 3.4 "Zusah zu Gzechiel". Harn act II, 1, S. 558 und 560 f. Der Spruch ist bezeugt von Clemens Alex. strom. VII, 16 (MPG Bb. 9, 532 A), von Tertullian de carne Christi c. 23, und zwar nennt Tertullian Gzechiel als ben Berfasser; dann bei Epiphanius haer. 30, 30. — Z. 4 f. Li hat die Worte "non minimum praestare uodis agonem", die sich im Texte hier sinden, von hier weggenommen, und an den Schluß des Kapitels gestellt; sie gehören aber zum Citat. Nach der Bulgata ist das freilich nicht zu erkennen; aber die griechische Bibel hat Jes. 7 18: μή μιχρόν όμιν άγωνα παρέχειν άνθρώποις (Bulg.: Numquid parum vobis est molestos esse hominibus?) (Die Worte z. B. auch angeführt von Justin dial. 43, Otto p. 144 A; auch Frenaus III, 21, 4, MPG Bb. 7, 951 A.) Es ist also weber mit Lipsius zu ändern praestare in praestabo, noch mit Usen er zu ergänzen: paratus sum; — sondern nur zu minimum ist zu ergänzen est. Der lateinische Ueberseher hat den Busammenhang nicht durchschaut. Es ist möglich, daß der hier erwähnte "Rampf" die Phantafie unseres Autors befruchtet hat. — 3. 6 Das tann sich nur auf Gott Bater beziehen. Die wunderbare Geburt Christi mußte ohne alle die Begleiterscheinungen vor sich gehen, die den Geburten der Menschen eigen sind; darin zeigt sich die Gottheit Christi und die Macht des Baters. Denn die Worte auf Joseph zu beziehen, liegt in der Ascensio Jesaiae kein Anlaß vor. — Z. 6 f. Ascensio Jesaiae 11, 14. ed. Dillmann p. 57: "non parturiit, nec ascendit obstetrix, nec clamorem dolorum audivimus." Eine auffällige Parallele zu dem letten Teil des obigen Sprusches findet sich Frenäus II, 30, 4 (MPG Bb. 7, 817 B): non enim obstetrices eam obstetricaverunt. Es sehen biese Worte aus wie ein Citat; sie beziehen sich auf die "Mutter" der Balentinianer, sind also nicht auf die Geburt Christi zu deuten. — Die "Hebamme" ist in den apokryphen Evangelien und in den bildlichen Darftels lungen häufig bei ber Geburt Chrifti ju finden. hieronymus contra Helvidium c. 8 (MPL Bb. 23, 192) spricht sich gegen ihre Anwesenheit aus: Nulla ibi obstetrix. Aber schon Clemens Alex. strom. VII, 16 (MPG Bb. 9, 529 B) hatte geschrieben: και γάρ μετά τὸ τεκείν αὐτήν μαιωθείσαν (von der Hebamme untersucht) φασί τινες παρθένον εδρεθτίναι. Wie die Geschichte von der Salome, der wegen dieser Untersuchung die Hand verdorrt, entstanden ist, wissen mir nicht. Ueber die Varstels lungen der Hebanne 2c. vgl. J. Liell, Die Darstellungen der allerseligsten Jungs frau und Gottesgebärerin Maria, S. 50 ff. M. Schmib, Die Darstellung ber Geburt Christi in der bildenden Kunst, S. 46 ff. — 3.8 f. woher? Die Stelle klingt sehr doketisch, braucht aber darum noch nicht von einem Häretiker geschrieben zu

Bu vergleichen waren Stellen wie Joh. 3 18; Apologie bes Ariftibes II, 6 (Seeberg bei Jahn, Forschungen V, S. 329): er ist vom Himmel herniedergestiegen und von einer hebräischen Jungfrau geboren worden. Eine schlagende Parallele bieten die Acta Archelai 47 (Routh, Reliquiae sacrae V, p. 169), wo Manes sagt: Absit, ut Dominum nostrum Jesum Christum per naturalia pudenda mulieris descendisse confitear; ipse enim testimonium dat, quia de sinibus Patris descendit. 3.9 f. Dan. 2 st ift aber nur bem Sinne nach citirt. Diefer Spruch ift oft verwendet worden zur Bezeichnung der jungfräulichen Geburt (z. B. Frenäus III, 21, 7 MPG Bb. 7, 953 AB). Auch die Myften des Mithras haben ihn nach Justin dial. 70 (Otto p. 252 B) gebraucht, um baraus zu entnehmen, daß Mithras ex πέτρας γε-γεννήσθα: Es war Justin offenbar sehr unangenehm, daß auch andere Kultusge-meinschaften etwas ähnliches wie die jungfräuliche Geburt kannten. Justin sagt allerdings auch, daß Daniel diesen Spruch ev μυστηρίφ κέκραγε. — Auch andere ber von unferm Autor angeführten Stellen find von Juftin (apol. I c. 88 u. öfter) zum Beweise ber jungfräulichen Geburt angeführt worden; leiber gerade die interessammelsen nicht. — Z. 15 Das ist ein ähnlicher Gedanke, wie er oben p. 67 außegesprochen worden ist. — Z. 15 in Gehe in niffe, per mysterium"; nach biesen Worten scheint etwas ausgesallen zu sein. Der Schreiber hat natürlich auch das Gefühl sie Wunderlichkeit seiner Exegese gehadt. Diese ist ja auch nicht sein Gigentum; fondern war geboten, folange die Chriften das Alte Teftament als fpezififch driftliche Urfunde betrachteten und aus ihr ihre Glaubensvorstellungen zu beweifen Man braucht nur einmal Juftins dialogus zu lefen, um zu erkennen, fuchten. welcher Scharffinn und welche Phantafie notig mar, um ju bem gewünschten Biele zu kommen. — 3. 16 Der Gedanke kommt bei ben Apologeten und auch sonst häufig, wenn auch in etwas anderer Fassung, vor : was im Alten Testamente im Geheimniffe geredet wird, ift im Christentum erfüllt: Joh. 19 28: quia iam omnia consummata sunt, ut consummaretur scriptura (Hönsch), Itala und Bulgata <sup>2</sup> S. 355 f. consummari an unserer Stelle wohl die Uebersehung von πληροσοθαί). — 3. 16 f. Das ift aber nicht geschehen; es mußte benn fein, daß Petrus die von ihm ju vollbringenden Bundertaten meinte, oder seine Rreuzesreden vgl. unten. — 3. 19 gu nicht e mach en: "dissoluam" = in seiner Richtigkeit aufzeigen. Es ift dies die Tendenz des Romanschreibers und hangt mit der schon mehrfach erwähnten Borsftellung zusammen, daß die Berte des Teufels, der in Simon wirkt, nur ein scheinbares Dasein haben. Im Grunde geht das doch wohl auf die antike Anschauung zurück, daß das Böse das Nicht-Existirende ist. Petrus weiß freilich zunächst kein anderes Mittel, als Simon zu überdieten, oder Werke zu tun, die dieser nicht tun kann. — 3. 20 Ueber die von Li hier eingereihten Worte non minimum praestare uobis agonem vgl. oben zu c. 24 3. 4. f.

25 3. 21 be i den: cod.: ab his. Li: ambis. — 3. 23 Hausstlaven: cod.: alumnis. Das ist = &pentots (Hausstlaven). Besser wäre &pentots mit verna zu übersehen. — 3. 23 f. Der Präsett will also auch von Disputationen nichts wissen, sondern handelt nach dem Grundsahe, den Betrus c. 17 (p. 64, 28 f.) ausgesprochen hat gegen Gubula: non est in verdis habenda sides, sed in operibus et factis. Es zieht sich dieser Grundsah durch das ganze Stück hindurch und darf wohl als ein Zeichen dasür genommen werden, daß die Christen zu der Zeit, als unser Autor schrieb, den Heiden gegenüber mehr Gewicht auf ihre Werke als aus ihre Lehren legten. Zu Grunde liegt auch hier der Glaube an den Gott, der die Toten lebendig macht (Köm. 4 11). Auch hier sinden wir wieder ein Stück der paulisnischen Predigt, deren Geist in den Gedanken der Epigonen materialistrt worden ist (Köm. 4 11 ist zu U po fr. S. 413 28 nachzutragen). — Der Präsett hat die Probe nicht übel und auch sür Simon ganz wohlwollend angelegt. — Man vergleiche die quaestio 110 in den pseudo-athanasianischen quaestiones ad Antiochum (MPG Vd. 28, 665): Frage: Es sagen einige, daß der Antichrist einen toten Menschen nicht auswegene fann, wenn er auch alle die übrigen Zeichen tun kann. Antwort: Da der Apostel sagt über den Antichrist, daß er in allen Zeichen und Bundertaten

ein Betrüger ift, so ist es offenbar, daß er auch zeigen kann, wie ein Toter erweckt wird, aber nicht in Wahrheit, sondern nur zum Schein (ούχ έν άληθεία, άλλ' έν φαντασία). — Petrus ist freilich weniger wohlwollend als ber Prafett; benn c. 28 soll auch Simon einen Loten auserwecken. — Gine ähnliche Geschichte, wie die in c. 25 erzählte, hat der Geschichtschreiber Artapanus in seiner Schrift περί 'Ιουδαίων erzählt, nur daß er fie nicht auf zwei Perfonen verteilt. Mofes wird vom Konig Rechephres gefangen gesetht; burch Gott befreit geht er in den Königspalast, stellt sich an das Bett des schlafenden Königs und weckt ihn auf. "Da habe er, durch das Ereignis erschüttert, Moses besohlen, den Namen des Gottes, der ihn gesandt hätte, zu nennen. Und er habe sich geneigt und ihn ins Ohr gesagt. Als aber der König ihn hörte, sei er sprachlos (&povov) niedergefallen; von Moses aber ausgerichtet, sei er wieder zum Leben zurückgesehrt" (Clemens Alex. strom. I, 23, MPG Bb. 8, 901 A). Derartige Erzählungen mögen von den christlichen Legendenschreis bern übernommen und für ihre Zwecke gurechtgestutt worden fein. Gine eingehende Untersuchung über bie Berübernahme bes Ergählungs: und Unterhaltungsftoffes fehlt noch. — 3. 26 Es wird hier ein Gedanke jum Ausbrucke tommen, ber viele Menschen im Altertum zum Christentum gebracht hat. Die Auserweckung Christi von den Toten ist die Grundlage; und die körperliche Auffassung von dem Gotte, der Leben gibt, hat die Totenerweckungen zu einem beständig wiederkehrenden Teile ber Erzählungen von ben Bunbern ber Beiligen gemacht. Un ben Totenerweckungen sollte sich eben eine nur im Christentum vorhandene Kraft zeigen. — 3. 27 ohne laut ju fprechen: cod.: sine uoce. — 3. 29 ff. Die Saufung ber Bunbertaten ist jedenfalls auffällig. Hier wird schon die zweite Totenerweckung, die Betrus vollziehen soll, vorbereitet. Ich sehe aber kein Mittel, zu entscheiden, ob hier eine Granden der bei Mittel, zu entscheiden, ob hier eine Granden der bei der bei Mittel bei der bei weiterung des ursprünglichen Textes stattgefunden hat; ob etwa der Ueberseher aus seinem eigenen Borrate von Bundern einiges eingefügt hat. — 3. 29 verpflegt wurde: "restrigorabat". Ganz stimmt das nicht zu den Klagen der Bitwe; aber ber Romanschreiber will es recht rührend machen. — Z. 33 Die Nach-bildung der evangelischen Erzählung vom Jüngling zu Nain ist deutlich. — "die umeris suis alimentum mihi praestadat"; vgl. 1. Mos. 49 16. Wir haben dieses Bild im Deutschen nicht. alimentum = τροφείον. — 3. 35 vgl. c. 20 p. 66 25: "dir gibt Jesus vom heutigen Tage an seine Rechte". — gehe: "duc te" = δπαγε; vgl. Rönsch, Itala und Bulgata 2, S. 361. — 3. 37 jener: Her ist doch wohl Simon gemeint. Bo will statt ille illa lesen und darunter die Witwe verstehen. In der Tat legt 3. 13: uidua uix reuersa ad se diese Deutung nahe. Aber was soll dann 3. 9: hoc uidens bedeuten? Der Jüngling stirbt ja gar nicht in Gegenwart der Witwe.

— 3. 37 verderbe: cod.: "cecidit"; das ist doch evohl in cadat oder ähnlich zu verbessern.

— 3. 38 Ob hier der Autor an die vewtepoi (veavioxoi) in der Exphiling der Aposteligeschichte von Anains und Sapphira gedaaft hat, muß dahins geftellt bleiben. Auch in den Acta Pauli Sch S. 54 20 f. schickt Baulus Jünglinge, gestellt vielden. Auch in den Acta Paul Sch S. 04 28 f. schließ Junglinge, um den toten Dion holen zu lassen. — 3. 40 und "siue". — 3. 41 sie: cod.: eam — die Bitwe. Man erwartet hier die Angabe, daß die Jünglinge in das Haus der Bitwe gegangen wären, den toten Knaben zu holen. Vielleicht foll das in dem folgenden venerant (3. 15) liegen. Eine Textverderbnis ist wohl nicht anzunehmen, nur eine ungeschieckte Biedergabe des greichsichen Originals. — 3. 43 f. Der Pragmatismus dieser übermäßigen Trauer ist nicht ganz deutlich; zumal da die Witwe doch eine Ahnung davon zu haben scheint, daß Petrus den Toten auferwecken will, wie aus ihren Worten hervorgeht: Ecce, fili, misit Christi seruus ad te.

26 S. 414 3.5 Hier kehrt die Erzählung zu dem Knaben zurück, den Simon im Auftrage des Präsekten getötet hat. — 3. 6 Diese Bemerkung ist nicht ganz deutlich. Damit allein, daß die Legendenschreiber es lieben, auf die Beziehungen zum Kaiser Wert zu legen, ist sie nicht genügend motivirt. — 3. 10 her ab ge sett ed.: "extimatus". Das Wort ist von extimus herzuleiten; es ist hier nicht = existimare zu nehmen, wie es Li tut im Index latinus, p. 313. Bgl. Archiv für la-

teinische Lexicographie, II, S. 362. — 3. 12 Man beachte den Gegensat zwischen Gott, der nicht versucht wird, und Christus, der versucht wird, aber ebenso die Bezeichnung mein Gott für Christus. Hier wird besonders deutlich, daß 3 ahn mit Unrecht von einem in unserm Stücke vorhandenen Panchristismus spricht (Jahn, G.R. II; vgl. Harn ack II, 1, S. 555; vgl. auch Nk3 X, S. 206, Anm. 1 und oben zu c. 20 3. 23). Die Versuchung Jesu durch den Teusel (Mt. 4) hat auch für unsere Stelle die Gedanken geliesert. Welchen Wert man ihr in der kleinasiatischen Theologie beigelegt hat, möge man aus Irenäus ersehen (V, 21, 2 MPG Bd. 7, 1180, 1181) Harn ack, kehrbuch der Dogmengeschichte 1³, S. 564. — 3. 13 bekehren: cod.: "in conversatione peccatorum suorum". conversatio ist die Uebersehung von avastpogrh; darum ist die im Text gegebene Auffassung gerechtsertigt. Ugl. übrigens Rönsch hald und Bulgata², S. 310. 356. — 3. 18 Hier erschren wir zuerst den Namen des Präsekten, obgleich "praesectus" im Borausgehenden schon öfter vorstommt. Daß die Erinnerung an M. Vipsanius Ugrippa den Namen geliesert hat, ist nicht unwahrscheinlich. — 3. 19 f. Vgl. in c. 27, p. 74 14 f.: Tu, deus saluatur, tu Petri deus, deus inuisibilis et saluatur. A. P. et Th. Aa I, p. 264, 11 f.: Elz Isda deus inuisibilis et saluatur. A. P. et Th. Aa I, p. 264, 11 f.: Elz Isda deus inuisibilis et saluatur. A. P. et Th. Aa I, p. 264, 11 f.: Elz Isda deus inuisibilis et Vatemis schreien so die Errettung der Thekla); A. J. 42 (Aa II, 1, p. 172 12): Elz Isda Toxioo, elz Isda, die ädsch spesch, die Kertummerung des Altars der Artemis schreien so die Epheser). Const. apost. VI, 6 (MPG Bb. 1, 932 A): Nach Simons Sturz schreit das Volkt: Elz dece, du lierpog dixaswa xaxayyéddet zi dandsku provo.

27 3. 24 Die Bezugnahme auf das Johannesevangelium ist wohl deutlich. (3 a h n). — 3. 27 Dieser schöne Gedanke läßt sich in diese Form gedracht in den diblischen Schriften wohl nicht nachweisen. — 3. 28 Solche Worte für die Erscheinung Christi können nach den vorausgehenden Erzählungen nicht auffällig erscheinen. — 3. 29 das Wort: cod.: "uocem". "Betrus sagt ausdrücklich, daß er ein Wort Christi sich aneigne" (3 a h n). Der Sinn ist: Petrus spricht im Namen oder an Stelle Christi. Der Gedanke liegt zu Grunde, daß Christus in seinen Aposteln Gestalt gewonnen hat, wie oben vgl. zu c. 22 3. 1 f. — 3. 81 f. cod. "postea autem midi uagauis (= vacadis) altiis (= altius; oder vielleicht besser, wie H sen er vermutet: altariis) ministrans, diaconi ac episcopi <sor>te". Christus spricht durch ben Mund Petri, wie aus dem midi hervorgeht. Die hier zu Grunde liegende Unschauungsweise hat im 2. Jahrh. in Kleinasien nichts Auffälliges. — 3. 34 Simon war gerade so angeredet worden c. 4, p. 48 20: Tu es in Italia deus, tu Romanorum saluator.

28 3. 38 Nun foll gezeigt werben, welchen Eindruck die Bunder des Petrus auf die vornehmen Römer machen. Wie aber diese drei Totenerweckungen an einem Tage genügend Zeit sanden, wird nicht gesagt. Daß sie als an einem Tage vor sich gehend gedacht werden, erhellt aus der Anwesenheit des Präsetten auch dei dieser dritten Totenerweckung (p. 76 18 sf.). Auffällig ist auch, daß p. 76 29 der Cäsar anwesend erscheint: der Cäsar wird vom Bolt aufgesordert, Simon verdrennen zu lassen. Es ist doch unmöglich anzunehmen, daß der Autor unter dem Cäsar den Präsetten Agrippa verstanden wissen will. Doch möchte ich auf diese Beodackungen allein nicht den Sah gründen, daß hier eine Erzählung eingeschoden sei. Sie hat mit anderen Stücken der A. V. zu große Berwandtschaft Einzelne Züge dieser Totenerweckung sinden sich wieder in Acta Philippi 28 und 29 Aa II, 2, p. 14. 15. Noch deutlicher ist die Nachahmung in c. 80–85, p. 32–34. — Auf unsere Erzählung bezieht Sch a. a. D., S. 149 die Notiz im Rommentar des Andreas von Caesarea in Rappadozien zur Aposalypse (gegen Ende des 5. Jahrh.) c. 37 ed. Syldurg p. 58 (MPG Bd. 106, col. 340): wonse [xai] Σίμων δμάγος έδειξε 'Ρωμαίος νεκρόν κινούμενον κατά παρουσίαν του μεγάλου Πέτρου, εί καὶ την πλάνην δ ἀπόστολος έξηλεγξε, δείξας δι' ων ἀνέστησεν αυτός, πως νεκρο! έγειρονται. Er verweist besonders auf Petri Borte an das Bolf: Viri Romani, sie mortui resuscitantur. Sie stimmen allerdings mit jenen ganz aufsällig überein. Die Erzählung von dem Toten, den Simon nur dis zur Bewegung, Petrus aber zum Leben bringt, ist in verschiedenen

Schriften überliefert. Der erste deutlich erkennbare Zeuge ist Ps.-Hegestipp de bello Iudaico III, 2 (ed. Weber et Caesar, p. 170—173). Daß der Tote ein propinquus Caesaris ist, wie Ps.-Hegessipp will, wissen die A. V. nicht. Sie nennen ihn Nicostratus und bezeichnen ihn als senator. Sonst ist der Charakter der Erzählung dersselbe, der Vorgang soll die Probe dafür sein, ob Petrus den wahren Gott verkündige ober Simon. Auch die Römer benehmen fich in beiben Ergahlungen in gleicher Beise: sie wollen zuletzt Simon ans Leben, Betrus hindert sie daran, ihn zu toten. Mit der Passio apostolorum Petri et Pauli, die Li Aa I, p. 223—234 abgedruckt hat, Mit der kussio apostotorum ketri et kunt, die Li Au., p. 225—234 abgebruat gat, stimmt Hegessipp sast in allem überein. Die A. V. lassen Simon nach seinem Falle nach Aricia gebracht werden und in Terracina sterben; Ps.-Hegessipp läßt ihn in Aricia sterben; ebenso die Passio (Li, p. 2328). In den A. V. ist Paulus von Rom während Petri Anwesenheit abwesend; die Passio und Ps.-Hegessipp lassen sie gleicher Zeit dort sein und den Märtyrertod erleiden. Li hat sich die Verwandtsschaft so erklärt, daß die Passio aus Hegessipp geschöpft habe. Mir scheint das uns Arisiat das uns Degessipp geschöpft habe. möglich zu fein; bas ganze Gefüge ber Passio zeigt, baß hegefipp bie Passio benutt hat. Unbererfeits hat hegefipp wenigstens einen Sat gemein mit bem fog. Linus-Martyrium, der freien lateinischen Uebersetzung des Martyrium Petri der A. V. Dort heißt es (Aa I, p. 8 o ff.) nach seiner Begegnung mit dem Herrn: (Petrus) intellexit de sua dictum passione, quod in eo dominus esset passurus, qui patitur in electis misericordiae compassione et glorificationis celebritate. Bei Pf.-Hegesipp (p. 173) heißt es: intellexit Petrus de sua dictum passione, quod in eo Christus passurus videretur qui patitur in singulis, non utique corporis dolore sed quadam misericordiae conpassione aut gloriae celebritate. Der lateinische Text ber A. V. hat gerade an diefer Stelle eine Lucke: dafür zeigt der griechische Text, daß Hegefipp nicht auf ihn zurudgehen konne: biefer kann aber auch nicht auf die Passio zurudgehn; benn ba heißt es (Li p. 233 4 ff.): Intellexit ergo Petrus pro sua hoc dictum passione quod in eo Christus passurus videretur, qui in omnibus martyribus suis pati cognoscitur. Die Annahme, Pf.-Hegesipp habe aus ben A. V. geschöpft, scheint somit hinfällig zu sein. Sch, die Petrusakten S. 142 f. nimmt Abhängigkeit von den A. V. und zugleich von der "römischen Tradition" an. — Die sprische Lehre des Simon Rephas in Rom bringt ebenfalls diese Totenerweckung (W. Cureton, Ancient Syriac documents, p. 39 f.). Aber auch hier läßt sich nicht deutlich sagen, ob fie auf die A. V. direkt zurückgeht. Wie hier, so soll auch in der Passio und bei Ps. Degesup Simon, nachdem er seine Ohnmacht gezeigt, gesteinigt werden; in den A. V. soll er verbrannt werden. Das deutet wohl darauf hin, daß diese nicht die Quelle für die "Lehre" sind. (Das Gegenteil nimmt an P. Peeters, Notes sur la légende des apôtres S. Pierre et S. Paul dans la littérature syrienne, in ben Analecta Bollandiana, XXI, p. 132.) — In der "Lehre' wird der Bater des Toten Cuprinus (= Cyprianus, Cureton, a. a. D., S. 176) genannt: in den A. V. wird nur von seiner Mutter gesprochen. — Auch in den Acta Nerei et Achillei berichtet Marcellus von bieser Totenerwedung. (Der griechische Text herausgeg. von H. Ach elis in Tu, XI, 2; ber lateinische Text in den Acta Sanctorum Boll., Mai III, p. 6—13; nach F. Sch afer in ber Hömischen Quartalfchrift, VIII, 1894, G. 89-119 ift er ber Driginaltext.) Dieser Bericht (c. 12) kann, wie es scheint, nur auf die A. V. zurückgehen. Aber es erheben sich gegen diese Annahme, auch abgesehen von der Verschiedenheit der Erzählungen im einzelnen selbst, verschiedene Bedenken. Der Versaffer der Acta erzählt, daß Linus in griechischer Sprache das Martyrium der Apostel Petrus und Paulus erzählt habe. Er hat auch wirklich das fog. Linus-Martyrium des Petrus benutt (Aa I, p. 1 ff.). Woher follte er fonst seine Angabe haben, daß Marcellus ber Sohn bes Marcus bes Sparchen ber Stadt Rom wäre (Achelis, a. a. O., S. 9 29 f. vgl. mit Li p. 4 20 f.). In ben A. V. findet fie fich nicht. Auch ber Ausdruck, ben Marcellus von fich gebraucht (c. 12 Acta SS. a. a. D., p. 9) adhaesi Domino meo S. Petro Apostolo (A cheliß, p. 11 16; προσεκολλήθην τφ κυρίφ μου Πέτρφ.. ἀποστόλφ) ftammt auß dem Apostolo fideliter... adhaeserat des Linus-Wartyriums (Aa I p. 422). Die Geschichte von dem redenden Hund (c. 13, A che-

lis, p. 12 f.) scheint der Berfasser zu kennen: aber er erzählt sie doch ganz anders als die A. V. Merkwürdigerweise erzählt Malala in der Chronographia (im 10. Buche MPG Bb. 97 col. 384) einen Teil ber Geschichte mit bem Sunde gang abnlich, wie bie acta Nerei et Achillei. Er bringt col. 388, noch die Geschichte von bem großen Stier, ben Simon totet, indem er ihm ein Bort ins Dhr fagt, Betrus aber lebendig macht, was von ben Buschauern als bas größere Bunber angesehen wird. In ben A. V. tommt eine ähnliche Geschichte vor (c. 15 f., An I p. 72 f.). Hier wird aber ein puer von Simon getotet und auf bas Gebeiß bes Petrus von Agrippa lebendig gemacht. (B. Peeters in ben Analecta Bollandiana, XXI, S. 182 Unm. 1 erklärt die Umwandlung der Geschichte dadurch, daß man statt iuvenis iuvencus gelesen habe; in den A. V. ist aber nur von puer die Rede.). Woher Malala diese Geschichte bezogen hat, errate ich nicht. Daß Simon sich nach bem Beweise seiner Ohnmacht in einen hundstopf verwandelt (c. 12, Achelis p. 12), daß er vor der Menge fliehen will, daß er von ihr festgenommen, aber von Petrus befreit wird, erzählen die A. V. nicht. In den Acta Nerei berichtet Marcellus, daß er zu Betrus gelausen, sich ihm zu Füßen geworfen, in sein Haus aufgenommen und den Simon daraus vertrieben habe, nachdem er das Wunder des sprechenden Hundes gesehen habe. Diese Züge sinden sich nur in den A. V. wieder. Man kann der dichtenden Phantasie des Autors des 5. Jahrhunderts viel zuschreiben; aber ist es nicht richtiger, anzunehmen, daß die Erzählungen, die ihm vorlagen, anders gestaltet waren als die uns vorliegenden A. V? Daß ihm die Petrusatten vollftandiger vorlagen, als wir fie befigen, murbe ja erwiesen fein, wenn die Betronilla-Geschichte einen ihrer ursprünglichen Beftandteile gebildet hatte (vgl. vorn). Aber auch ber uns erhaltene Teil mußte feinem Texte gegenüber verschieden gewefen fein. Es ist fehr leicht möglich, daß ber nur lateinisch erhaltene Teil ber A. V. mehr eine Ueberarbeitung best griechischen Originals barftellt, als eine Uebersetzung. Bisher ist es unmöglich, eine sichere Anschauung zu gewinnen. (Ueber die Abhängigkeit des Ps.-Hegesipp von den A. V. vgl. 3 ahn G.R. II S. 845 Anm. 2. Sch a. a. D., S. 142 f.) — 3. 43 das Licht: Man erwartet hier, "das Leben", Das Licht ist die Gnade, die sich in der Wiedererweckung des Toten zeigen foll. — vgl. oben c. 28 p. 71 1 zu c. 23 3. 12. — S. 415, 3. 4: cod.: et ego ex uodis cum sum unus. Ich lasse dum beiseite; man könnte allerdings die Sätze auch in folgender Beife faffen: Da auch ich einer von euch bin, menschliches Fleisch tragend, und (sed ift forrupt und in et zu verbeffern) ein Sunder, — aber ich habe Barmherzigkeit erlangt (biefer Sat mare als Parenthefe zu fassen) — so seht mich barum nicht so an 2c. — Die Rebe bes Petrus ist etwas unvermittelt; benn von dem über das Bunder erstaunten Bolke ist hier nicht, wie AG. 3 11 die Rede. Aber aus den vorausgehenden Worten bes Bolles: "Schenke der Mutter ihren Sohn" Ιάβτ fie fich schon erflären. — Bgl. A. Tho. 66 Aa II 2 p. 183 9—11: ούτε γάρ εγώ (Thomas) άφ' έαυτοῦ οίδα λέγειν τι ούτε αθτός, άλλ' ὁ Ίησοῦς. καὶ γάρ κάγὼ ἄνδρωπός είμι σάρκα φορῶν ώς καὶ όμεις... 3n Pf. Clem. recogn. (X, 70; MPG Bb. 1, 1452 D) fagt Petrus in ahnlicher Situation: Similem vobis hominem me esse videntes, nolite putare, quod a me possitis recuperare salutem vestram. — 3. 14 f. "in ber Regel trugen ben Toten seine Söhne, Berwandten und Erben, auch wohl die in seinem Testamente freigelassenen Stlaven, welche immer, den geschorenen Kopf mit dem pilleus, dem Zeichen der gewonnenen Freiheit bedeckt, als Bedienung des Berstarbenen, vor ober neben der Bahre gehend, oder, wenn ein Leichenwagen gebraucht wurde, auf der Bahre stehend, ihrem Herrn den letzten Dienst erwiesen". J. Mars quardt, das Privatleben der Kömer", S. 355. — J. 19: "uidentes dei mirabilia". Aber wohl besser zu übersehen: "Die sehen follten". — J. 20: lideralis magis (et) carissimus (clarissimus?) in senato. Hier kommt wohl die Naivität des Autors zutage; der Tote wird p. 76 26. 27 usw. als Knabe bezeichnet. — Z. 26 f. Die Nachbildung ber Schriften bes Neuen Testaments ist hier wieber besonders beutlich. - 3. 87 ff. So glauben wir am besten die verderbten Textesworte wiedergeben zu können: "et inclinans se, per ter erige se ostendit populo eleuasse caput et agitare, et oculos

aperiente et inclinante se Simonem molli." — Zu Simons Verhalten ift zu vgl. bie Totenerwedung, die Apuleius in den Metamorphofen erzählt (II 28; ed. v. b. Simon's Wundertat hat nichts genütt; der Tote ist geradeso, wie er herangebracht worden ift, also so tot wie vorher. — 3. 10: Auch dieser Zug gehört zur Dekonomie bes Romanschreibers: die Behörde nimmt fich der Chriften an. Möglich ift aber auch, daß der Autor sich denkt, daß die in c. 26 erzählte Totenerweckung auf Agrippa Eindruck gemacht habe. Daß Agrippa später (c. 33 ff.) doch wieder als ein Feind des Petrus erscheint, ließe sich hiermit schon in Einklang bringen. — 3. 12 cod.: "in furia conversus a magia Simonis", zu lesen: in furiam? — 3. 13 vgl. oden zu c. 28 (S. 414) 3. 38. — 3. 16 cod.: "iam pacienciam praedete". — non sehlt in der Handschifte, ides uns der Persenstants. — 3. 17 s. Es ist ein merkschifte in der Kandschifte ides uns der Persenstants und der Montessachische der Representation von würdiges Phantafiegebilde, ibas uns der Romanschreiber von der Macht bes Betrus über das römische Bolk vorführt; vorbereitet hat er es im Borausgehenden burch seine Abmachung mit ihm; ben romischen Berhaltniffen bes 2. Jahrh. entspricht biefe Situation entichieben nicht; aber in Rleinafien ift fie in ber zweiten Salfte bes 2. Jahrh. schon bentbar. Der Bunsch bes Verfassers, bas Bolt in dieser Beise für die mahre Lehre gegen die Irrlehre eintreten zu sehen, mag seine Schilberung beeinflußt haben. — 3. 20 f. vergelten: Die Bulgata hat reddere für retribeetiningt ziele. — 5.20]. De't getten: Die Singula hat readere für retribuere. — Ganz analog ift: Acta Pauli, hrig. von C. S ch m i dt, S. 26 19—21: Unz chares war nicht imstande, zu vergelten Böses mit Bösem. A. J. 81 Au II 1 p. 191 11 f. — 3. 22 Hier offenbart sich die Tendenz des Stückes; es soll zur Umkehr von der "Reherei" gerusen und diese Umkehr erleichtert werden. — 3. 24 Teil sein es Vaters? d. h. die Hölle. Zu vergleichen ist doch wohl Offb. 21 s. partem = pusida. Der Ausdruck ist ziemlich häusig: Const. Apost. V 4 (MPG Bb. 1, 833 AB): pasteda λαβών οὐκέτι μετά τῶν ἀγίων, ἀλλά μετά τῶν κατηραμένων. Acta Carpi, Papyli et Agathonices 41 (ΣU III, 8. 4. S. 451): κατηξίωσας καὶ ἐμὲ τὸν ἀμαρτωλὸν ταύτης σου τῆς μερίδος. Unferer Stelle entfprechen ziemlich genau die Borte, die Gleutherius zu Sabrian sagt: ἀπολάμβανε τὴν μερίδα μετά τοῦ πατρός σου τοῦ σατανά (Martyrium Eleutherii c. 5; ed. Pio Franchi de' Cavalieri, Testi e Studi VI, p. 153). Origenes in Matthaeum tom. XI MPG Bb. 14, 933 A: την μερίδα δαυτφ τιδείη μετά του ταύτα πράξαντος 'Ιούδα. — 3. 87 Bas unter biefem "Uebrigen" zu verstehen ist, weiß ich nicht; vielleicht bas, was übrig bleibt, nachdem für den Lebensunterhalt der ehemaligen Stlaven geforgt ist. Auch in den Acta Pauli Sch S. 57 16. 2 finden fich Gaben an bie Witwen. — 3. 41 f. ut hii seruire possint. Es ist nicht nötig, hii in huic zu korrigiren und dies zu beziehen auf Nicostratus (nach dem obsequium praestare, p. 77 s); fondern es ift tibi zu erganzen = Chrifto. Die Auferweckung des Nicoftratus p. 77 s); sondern es ist tidi zu ergänzen — Christo. Die Auferweckung des Nicostratus bringt sie zum Glauben an Christus. — Z. 43 des Knaben: cod. "pueris"; corr. pueri. — S. 417, Z. 1 Bringe: cod.: adhuc. Li: adduc. — Ganz verwandt ist die Erzählung A. Tho. 54 Aa II 2, p. 1717 ss. Dort spricht eine auserweckte Tote zu Thomas: Ich ditte dich, Herr, wo ist jener andere, der bei dir war... der mich dir übergeben hat — vgl. 1747 ss. 3 Die Handschrift hat hier noch einmal Betrus eingesügt. — Z. 8 ss. Der Text hat hier verschiedene Lücken; die Ergänzungen rühren von Li her, vgl. die Anmerkungen bei Li p. 78.

29 Z. 11 Es geschieht also mit Betrus dasselbe, was Marcellus vorher mit Simon gemacht hatte, vgl. c. 10 p. 57. — adorare — pooxuvelv. — Z. 13 Zu den Heilungen durch die Christen vgl. etwa Justin apol. II, c. 6 (p. 216 A B und die Anmerkungen dazu): xal er rh duster wohlet, nold two husterw årdenwor two

Unmerfungen dazu): καί εν τη ύμετερα πόλει, πολλοί τῶν ημετέρων ἀνθρώπων τῶν Χριστιανῶν, ἐπορκίζοντες κατὰ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ... ὁπὸ τῶν ἄλλων πάντων έπορχιστών και έπαρτών και φαρμακευτών μή ιαθέντας ιάσαντο και έπ νύν ιώνται καταργούντες καὶ ἐκδιώκοντες τοὺς κατέχοντας τοὺς ἀνθρώπους δαίμονας. Der Glaube an daß Bermögen der Christen, Heilungen hervorzubringen, war allgemein. — Drigenes c. Cels. III, 24 a. E.: Einige vollbringen Krantenheilungen, οὐδὲν ἀλλο καλούντες ἐπὶ τοὺς δεομένους θεραπείας ἡ τὸν ἐπὶ πᾶσι θεὸν καὶ τὸ τοῦ Ἰησοῦ δνομα μετὰ τῆς περι αὐτοῦ ἱστορίας vgl. Η arn a d, Die Mission S. 72 ff. — 3. 14 an h i n g: "ad Petrum adtendentem", attendere — προσέχειν vgl. A. P. et Th. p. 22 Aa I p. 250 s): προσείχεν αὐτῷ ἀτενίζουσα; daß Bort ist auch im Neuen Testament üblich. — de f a h l: "adnuedat" — ἐπένευσεν; er winste tigm zu. — Da der ħrässeth hier noch erwähnt wird, so erhellt, daß auch die Krantenheilungen, die Betruß tut, noch an demselben Tage vor sich gegangen sind, an dem Betruß den Simon besiegt hat. Wie daß freisich möglich war, wird nicht gesagt. — 3. 15 Es ist doch wohl die "Mutter deß Senatorß" gemeint, von der c. 28 erzählt. Denn von der Mutter eineß andern von Petruß auferweckten Knaden wird außdrüsslich berichtet, daß sie arm war; und diese Mutter hier ist, wie auß dem Kapitel hervorgest, sehr reich. — 3. 17 "constituerat die dominico id Marcellum" vgl. die Besserungsvorschläge in der Unmertung dei Li p. 79. — 3. 18 f.: Wie oben c. 22 p. 69 32 die virgines. Die Wittwen und Jungfrauen ersteuen sich einer besonderen Hochschaßen als Asserbieren Andoldset laddop πανοκεί. A. J. δ4 Aa II, 1 p. 178 14 f. 180 s f. — 3. 21 "alia die post saddatum" — an dem dem Saddat folgenden Tage. alia die — τη ἐπιούση, wie auch c. 3, deß griechischen Cabat" auch in der soptischen πραξις Iléctoo dei Sch. 7. Dort werden auch zu Betruß selfam außgedrüst; gest aber mohl auf den bem Cabat" auch in der soptischen πραξις Iléctoo dei Sch. 7. Dort werden auch zu Betruß erhölt auch in der soptischen πραξις Iléctoo dei Sch. 7. Dort werden auch 3 μ Betruß viele Krante gebracht, daß er sie heile. — 3. 25 ge se hen: Daß ist etwoä selfam ausgedrüst; gest aber wohl auf den den ben Lebersetz zurück, — als er gemerst hatte. — 3. 26 ff. Bon den reichen

(1) 30 3.30 Hier beginnt der griech. Text unter der Ueberschrift: Μαρτύριον του άγιου αποστόλου Πέτρου. Der griech. Text ist geboten von einer Handschrift in Patmos (Mr. 48: 9. Jahrh., von c. 33 an) und einer Handschrift bes Klofters Batopebi auf bem Athos (Nr. 79; 10./11. Jahrh.) von c. 30 an. Danach ist er von Li in Aa I edirt worden. Agl. über die Handschriften Li's Prolegomena, pp. LII—LIV (und LIV f. über die flavische, toptische und athiopische Uebersetung bes Martyrium Petri). Die Handschrift des Athos hat die Ueberschrift: μηνί τουνίω κθ μαρτύριον του άγιου αποστόλου πέτρου. Εκ των ιστορικών κλήμεντος ρώμης επισκόπου. Εν τω εσχάτω λόγω ιστο-ρούντος ούτως. κύριε ευλόγησον. Diefe Ueberschrift hätte nur historischen Wert, wenn wir genau mußten, mas unter ben tστορικοί (sc. λόγοι) bes Clemens zu verfteben mare. Sind es die clementinischen homilien ober Retognitionen, fo mare erwiesen, daß wenigstens in dieser handschrift das Martyrium Betri den (natürlichen) Schluß Diefes Wertes bieten follte. Auch unfere A. V. fteben in ber Handschrift von Bercelli dirett hinter den pfeudo-clementinischen Homilien und zwar ohne jede Ueberschrift (vgl. Li Aa I p. XXXIV). Hier find fie boch jedenfalls als Schluß ber clem. hom. ober recogn. gebacht. — Wir überseten von nun an nach bem griechischen Texte, weil er bem Originale naher steht als ber lateinische; notiren aber bie wichtigeren Abweichungen bes lateinischen Textes. Gine vollständige Gegenübersftellung ber Uebersetzungen bes griechischen und lateinischen Textes ift nicht von nöten. — 3. 30 Der Tag ist schon im vorigen Kapitel genannt; Petrus hatte ihn mit Marcellus verabredet. — sprach: δμιλούντος . . . τοις άδελφοις. Lateiner hat richtig adloquente Petro fratribus. Es ist daßselbe wie c. 13, p. 61 s: tractabat eis Petrus de profeticas scribturas. — 3. 31 Lat.: bat, sie möchten beharren (orante, ut perseuerarent) im Glauben an unsern Herrn Jesus Christus. waren dabei: παρόντων. Lat.: sie kamen dazu (adueniebant). -

eine fehr reiche Frau: Der Grieche hat: μία τις ενθα οδοα γυνή πάνυ πλουσία. Der Lateiner hat übersett, als ftunde pata da und hat daraus eine vornehme (honesta) Hebamme (obsetrix = obstetrix) gemacht (Gundermann). — 3. 83 Chryse: d. h. die Golbene. Der Lateiner hat Crysis. — Erbes in 3RG 22, S. 168 macht darauf ausmerksam, daß nach einem alten Gesetz niemand Privates in Rom goldene Gefäße haben burfte. Aber Friedlander, dem er die Rotig entnimmt (Darftellungen aus der Sittengeschichte Roms, III 6 117 f.; vgl. I 6, 169) fügt doch hinzu, daß Tiberius, Bestimmung nicht streng aufrecht erhalten worden zu jein schiene. Bei Lucian z B. werden goldene Becher ganz allgemein als Zeichen des Reichtums genannt. — Z. 35 Geburt: γεννηθείσα; der Lateiner meg. — i m Traum: είς ὄναρ; hat der Lateiner weggelassen. — Z. 36 Das Wort Petrus läßt der Lateiner weg. — i m Traum: είς ὄναρ; hat der Lateiner weggelassen. — Z. 37 Der Lateiner hat nur dein Gott. — Das Wort Chrusse läßt der Lat. aus. — Z. 38 ἀποκόμισον. Lat.: da. — schiensen. — Z. 39 ἐκόμισα läßt der Lat. aus. — Z. 40 Für diese deiden Restricks hat der Lat. lativfäte hat der Lat. nur: "den ich vom himmel herabbliden fah" (respicientem). Die Furcht vor der geheimnisvollen Rraft Christi, die im driftlichen Altertum — Wie zurcht vor der gegetimitsvollen Kraft Christ, die im afristigen Allertum viele bewegte, ist hier vortresslich zum Ausdruck gekommen. — 3. 42 dow, läßt der Lat. aus. — od daßeherot. Lat.: pauperes — die Armen. — 3. 43 nu n: odv. Lat. autem; wie oben 3. 1. — των παρόντων. Lat.: de fratribus. — 3. 44 f. Lat.: Siehe zu, Bruder, daß du nicht zu deinem Schaden (? non bene) daß Gold genommen hast. — 3. 45 "in ganz Rom" läßt der Lateiner weg. — Der Lateiner hat den Satz zu schwach übersetzt: diechter messe; Grieche: diaßéßantal. — 3. 46 od προσέχει ένι devolt: der Lat. hat es wohl zu erressisch übersetzt: neune ullum nieum relinguisser. des sie keinen Wann zurüst draftisch übersett: neque ullum uirum relinquisse: daß sie keinen Mann zurud (in Ruhe) gelaffen habe. — Es war für die heidnische Frau ein Lob, nur einem Manne anzugehören; vgl. den Ausdruck univira auf Inschriften; dazu Pelka, altchristliche Chebenkmäler, 1901, S. 19. — Z. 46 f. Lat.: usque et de seruis suis non parcit; auch (manche) von ihren Stlaven schont sie nicht. Bgl. die Erzählung in Justin apol. II 2 (Otto, p. 198 B) von der angeklagten Frau: & πάλαι μετά των ύπηρετών και τών μισθοφόρων εύχερώς επραττε, μέθαις χαίρουσα και κακία πάση . . . Die Liebe der Herrinnen zu den Stlaven kann so selten nicht gewesen sein, da sich auch die Aftrologie damit beschäftigt hat: Ps.-Clem. recogn. IX, 32 (MPG Bd. 1, 1417 B): Habuit enim Martem cum Venere super centrum, Lunam vero in occasu in domibus Der Lat. hat zwei Migverftandniffe sich zu schulden kommen lassen; ftatt if xpvog tpzπέζη lieft er: τη του Χριστού τραπέζη (Gundermann) und ftatt το παρ' αυτής: τὸ πύρ αὐτῆς (Li) und übersett barum: teile ihr nichts mit von dem Tische unseres herrn Jefu Chrifti, fondern es moge fein Feuer auf fie gefandt werden. Diefe Beispiele mahnen uns, seiner Uebersetzung nicht allzusehr zu trauen. — 3. 3 Sonft lachen die Beiligen auch, wenn fie fich ihren Gegnern überlegen fühlen, ba fie fich im Besitze der Wahrheit glauben; so Ps.-Clem. recog. II, 52 MPG Bd. 1, 1278 A. B. — τοις άδελφοις läßt der Lateiner weg. — 3. 3 f. τον άλλον βίον, läßt der Lat. aus. — 3. 4 f. Diese zwei Säze läßt der Lat. aus. — 3. 5 f. Für diesen Sat hat der Lat.: ich habe dieses Geld von einer Schuldnerin Christi empfangen. — 3. 6 Lat. hat statt didword do = ich schenke. — 3. 7 adrov illis = die Diener Christi. c. 22 p. 70 24 f.: quoniam dominus ubique suis providet. — Sarnad, II, 1, S. 554: "Die Stelle fieht übrigens wie eine Antithefe aus ju bem Spruche Jefu, ben Jakob aus Rephar Sekhanja von Jesus gehört haben will: "Bom Hurenlohne hat sie es gesammelt und zum Hurenlohne soll es wieder werden, vom Ort bes Unrats ist es gekommen, jum Ort bes Unrats foll es gehen". Harnad meint, fo, wie in unsern A. V., habe man in ber Kirche vor ber Witte bes 3. Jahrh. schwerlich einen Apostel schreiben laffen burfen. Bu vergleichen ift auch Const. Apost. III, 8 (MPG Bb. 1, 780 D 781 A): ούτε γάρ οί ίερεις τοιαύτης έχουσιασμόν δέξονταί ποτε οίον άρπαγος ή πόρνης. Γέγραπται γάρ . . . οὐ προσοίσεις μίσθωμα πόρνης χυρίφ τῷ θεῷ (5. Μοί.

23 18). — In den Acta Petri et Andreae stiftet die Hure, die erst die Apostel versühren soll, zuletzt alle ihre Habe den Armen und ihr Hauß zu einem μοναστήριον παρθένων (Aa II, 1, p. 126, c. 22; p. 122, c. 9—11.) — Unwillsürlich denst man bei unserer Erzählung an Marcia, die φιλόθεος παλλακή Κομόδου (Hippolyt philosophumena IX, 12; edd. Duncker u. Schneidewin, 454 58), die, selbst eine Christin, unter Bischof Victor von Kom (189—199) den nach Sardinien verbannten Christen die Begnadigung erwirste (vgl. K. J. Neumann, Der römische Staat und die allgemeine Kirche dis auf Diokletian I, S. 84 st.) Aber die ehrenvolle Stellung einer solchen Konkubine in der antiken Welt — auch die Kirche hat am monogamischen Konkubinat keinen Anstoß genommen vgl. Loos s., Artikel Augustinus, KE II, S. 261 41 st., — läßt die Parallele nicht als zutressend erscheinen (vgl. K. J. Neumann, Hippolytus, S. 126, 128).

mā n n, Dippolytus, S. 120. 1203.

(2) 31 3. 8 δεόμενοι läßt der Lat. auß. — 3. 9 ανασφάλωσιν των νόσων = sie möchten sich erholen von ihren Krankheiten; Lat.: er möchte sie heilen von ihren Krankheiten; Lat. siggt hinzu: und alle murden geheilt. — 3. 9 πολλοί; läßt der Lat. aus. — 3. 10 ήμιτριταίοι (febris semitertiana) läßt der Lat. aus. hat nur: podagrici et ciragrici et quartanari. — 3. 11 σωμαπαής läßt der Lat. aus. — 3. 12 πάνπολλοι läßt der Lat. aus. — 3. 13 προσετίθεντο. Der Lat. adponebantur; er fügt am Schlusse des Sahes ein credentes ein. — Man sieht eigentlich nicht recht ein, warum hier trot c. 29 am Anfang noch einmal von ben Beilungen des Petrus die Rede ift. Man kann sich das fo erklären, daß dort von dem augenblidlichen Gindruck bes Sieges Betri über Simon die Rebe fein foll und hier von seiner dauernden Birtung. Die einfachere Erklärung ist aber doch die, daß hier ein ursprünglicher Text Beränderungen erfahren hat. — 3. 13 ff. Den Zusammenein urprunglicher Lext Veranderungen ersapren hat. — 3. 13 ff. Den Jusammensstoß des Magiers mit Petrus setzt diese Erzählung wohl vorauß; einige Schwierigsteiten erheben sich aber doch; die wenigen Tage p. 80 20 wollen nicht so recht zu den vielen Heilungen des Petrus passen usw. — Daß wir nicht ersapren haben, was nach seiner Niederlage auß Simon geworden ist, hat wohl seinen Grund darin, daß am Ende des 28. Kapitels nach dem Worte credentes (p. 78 2) in der Ham.). Darum darf man sich aber auch nicht allzusehr wundern, daß Einen hier siemlich unverwittelt wieder auch nicht allzusehr wundern, daß Simon hier ziemlich unvermittelt wieder auftritt. — Eine ähnliche Situation, wie die oben geschilberte, zeigen die pf.-clem. Retogn. III, 12 ff. (MPG Bb. 1, 1288 ff.). -3. 14 Lat. se dicebat Petrum uincere tamquam b. h. er sagte, er (tonne) Petrus bestegen. — 3. 15 ήπατημένφ. Lat.: persuasioni uane. Er scheint άπάτη κενή ge-lesen zu haben (Li). Li vergleicht Kol. 2 s. ήπατημένος — sictus, sicticius vgl. Li im Index graecus p. 305. - er: Das tann nach bem griechischen Texte nur Simon fein; der Lateiner hat übersett: et fantasmata omnia facere und hat dies auf Petrus bezogen und zu bem, mas Simon über ihn fagt, hinzugenommen, als wolle er von Petrus sagen, daß alles, was er tue, Blendwerk sei. Das wäre auch sinnsentsprechend. Auch in den ps.-clem. Homilien VII 9, MPG Bd. 2, 224 A schreit Simon gegen Petrus: "Fliehet diesen Mann; μάγος έστί", er tue Bunder ως αυτός ων δεός. Dagegen verteidigt sich Petrus in c. 11 MPG Bd. 2, 224 D. — 3. 16 ήδη δεσαίοι τῶν μαθητῶν. Der Lateiner hat übersett: qui autem iam constabiliti erant in deo et Christo...; statt κατεγέλων αὐτοῦ hat er: versührte er nicht. — Die Jünger sind natürsich die Jünger Christi. Bu έδραῖος vergleiche etwa Kol. 1 228. Ignatius ad Ephesios 10, 2 2c. — 3. 16 f. εν τρικλίνοις, ber Lat. "in triclinio"; er hat offenbar an ein bestimmtes Speisezimmer gedacht, an das in der Wohnung des Simon; der Grieche benkt Simon wohl herumwandernd wie einen Gautler, der zu ben Belagen Kunststüde verübte. Freisich gab es auch mehrere Triclinia in einem Hause. — 3. 19 Diesen Sat hat der Lat. außgelassen. — 3. 22 Der Lateiner übersetzt die Stelle (von: "In den Speisezimmern" 3. 16 bis "Stratonisus"): "Denn Simon ließ im Speisezimmern" zimmer (zu erganzen: Tote erscheinen), aber nichts (war daran) mahr: et<anima> tos iam traductos faciebat (ift mir unverständlich); und Lahme ließ er aufrecht geben, aber nur kurze Zeit, Blinde sehen, aber nicht in Wirklichkeit (non uerum), hanbbuch ju ben Reutestamentl. Apolryphen.

weil er es nur zum Schein machte, bamit es zur Stunde (ad hora = ad horam) von ben Menschen gesehen murbe; benn sie kehrten wiederum in ihren alten Bustand (in eam ualetudinem) zurud. Nichts jedoch (war) beständig, (zu erganzen etwa: wie es bei ben Chriften mar,) wie auch Betrus ben Nicoftratus und die Uebrigen gefund gemacht hatte". Den Ramen Nicoftratus finden wir bei bem Lateiner oben in c. 28, p. 75 16. Wie ber Grieche bazu tommt, ihn Stratonitus zu nennen, ober vielmehr, warum ber Lateiner den Namen geändert hat, ist nicht ersichtlich. Daß der Grieche denselben Toten meint, den der Lateiner Nicostratus nennt, geht aus dem hervor, was er von ihm und seiner Behandlung durch Simon erzählt. Simon zählt seine Wundertaten au in den psi-clem. Rekogn. II, 9 (MPG Bd. 1, 1252 C 1258 A), in den Hom. IV, 4 (MPG Bd. 2, 160 C) und an andern Stellen. Es sind ungefähr biefelben, die auch in unferm Text angeführt werben. (Bgl. auch bie Bundertaten des Manes in den Acta Archelai 36, Routh, Reliquiae sacrae V², 183). Der Verf. der Rekogn. läßt sich aber von ihnen nicht imponiren; wenn er fie auch für wahr halt, so sagt er boch (III, 59, MPG Bb. 1, 1308 A): Ille qui a malo est, signa quae facit, nulli prosunt; illa vero quae facit bonus, hominibus prosunt. Er hatte dieses Urteil freilich nicht durchführen können. Andere kirchliche Schriftfteller wollten bie Wirklichkeit ber magischen Bunder wohl leugnen ober führten fie wenigstens auf den Teufel zurück. Während Quadratus schreidt (Guseb. RG IV, 3, 2): τοῦ δὲ σωτήρος ήμῶν τὰ ἔργα ἀεὶ παρήν, ἀληθή γάρ ήν, οἱ θεραπευθέντες, οἱ άναστάντες εκ νεκρών, οι ούκ ώφθησαν μόνον θεραπευόμενοι και άνιστάμενοι, άλλά και del napovies ..., lautet bas Urteil über die Bunder der Magier ganz anders: Super haec arguentur qui sunt a Simone, et Carpoerate, et si qui alii virtutes operari dicuntur: non in virtute Dei, neque in veritate neque ut benefici hominibus facientes ea quae faciunt; sed in perniciem et errorem, per magicas elusiones, et universa fraude, plus laedentes quam utilitatem praestantes his, qui credunt eis, in eo quod seducant und so weiter. Auch Tote können sie nicht auferwecken. (Frenäus II, 31, 2 MPG Bb. 7, 824 f.). Es ist für die Kirche sehr verhängnisvoll gewesen, daß sie nur den Unterschied zwischen wahren und falschen Wundern zuließ. Auf Simon Magus läßt sich, im Sinne des Verfassers unserer Alten, die Characteristist anwenden, die ber Presbyter bei Frenaus I, 15, 6 (MPG Bb. 7, 628 A) von bem Gnoftiter Marcus gibt. Sie trifft fast Zug für Zug zu: Είδωλοποιε Μάρκε και τερατοσκόπε,

Είδωλοποιέ Μάςκε και τερατοσκοπε, 'Αστρολογικής ἔμπειρε και μαγικής τέχνης, Δι ὧν κοατίνεις τῆς πλάνης τὰ διδάγιατα.

Δὶ ὧν κρατύνεις τῆς πλάνης τὰ διδάγματα, Σημεία δειχνὸς τοῖς ὑπὸ σοῦ πλανωμένοις,

Αποστατικής δυνάμεως έγχειρήματα,

"A σύ χορηγείς ώς πατήρ Σατανά, εί (? Sigenfeld, Regergeschichte des Urchristentums S. 369: "A σοι χορηγεί σός πατήρ Σατάν άεί,) Δ: άγγελικής δυνάμεως (έγχειρήματα) 'Αζαζήλ ποιείν

Exav σε πρόδρομον άντιθέου πανουργίας.

Da diese Worte von einem Aleinasiaten versaßt sind, sind sie für uns besonders wertvoll. — 3. 22 "In allem diesen" läßt der Lat. aus. Statt "aber" hat er nam. — ihm: dasür Lat.: magum Simonem. — 3. 23 πρός τους δρώντας läßt der Lat. aus. — eine schlechte Figur spielte: "άσχημονούντος" — 3. 26 έν τούτφ τούτον πάντα slæst αὐτοις: πάντα müßte, wenn es Sinn haben sollte sich aus die solgende Rede beziehen; diese sollte alles, was Simon noch zu sagen hatte, enthalten. Diese Erklärung ist aber so künstlich, daß es sich mehr empsiehlt, πάντα (nach Li) zu tilgen. Wit dem Worte Simons, das Hieronymus im Kommentar ad Matth. 24, 5 überliefert: Ego sum sermo dei, ego sum speciosus, ego paracletus, ego omnipotens, ego omn i a Dei, hat daß πάντα doch nichts zu tun. Oder könnte man πάντα sinstv sassen diesendermaßen wiedergegeben: denn von allen wurde er in Verlegenheit gebracht (aporiadatur vgl. Könsch, Jtala und Vulgata², S. 252) und niemand glaubte ihm mehr etwas. Zulett (nouissime) aber sagt Simon. — 3. 27 vör läßt der Lat.

aus. - 3. 28 Lat.: fortior me. -Der Lateiner fügt hier ein tamquam potentiorem me, als ware er machtiger als ich. — 3. 28 f. Lat.: er hat euch nämlich verführt; ftatt Ήπάτησθε des Griechen hat er gelesen ήπάτησεν (6μας). — 3. 29 καταλιπών όμας άθεστάτους και άσεβεστάτους läßt der Lat. aus. — Er verläßt die Römer, um zu seinem. Bater zu gehen, und sich frische Kraft zu holen. Daß er sich töten will, ist nicht gesagt Es heißt allerdings, er habe sich aus Scham zulezt von einem Felsen herabgestürzt. — 3. 30 avanri, somat node ron dedn. Lat.: volabo ad dominum. Der Lat. hat avanrisoμαι gelesen; aber αναπτήξομαι kann nicht von αναπότομαι kommen; es kommt von αναπτήσοω und kann dann nur wie oben erklärt werden (πτήσσειν = sich niederdrucken) vgl. zu (2) 31 3. 33 f. — 3. 31 sch wach geworden; àσθανήσασα. Der Lasteiner hat den Relativsatz wiedergegeben: dessen Kraft ich kenne. Es ist wohl ein me ausgefallen, so daß es heißen wurde : als beffen Kraft ich mich tenne, vgl. oben c. 4 und UG. 8 10. Das aoderijoaca scheint mir sehr merkwürdig; in der Apostelgeschichte heißt es: δύναμις ή καλουμένη. Aus der Absicht des Schriftstellers, auch hier Simon nicht mehr als feiner Sache gewiß erscheinen zu laffen, kann man es nicht gut erklären. Es kann bann nur ben Sinn haben: Simon sieht ein, daß er keine Gewalt mehr über die Menschen ausüben kann. Bare er noch in seiner Kraft, oder vielmehr wäre die Kraft Gottes noch so mächtig in ihm wie früher, so würde Petrus nicht stärker erscheinen als er. Statt do devhoaca scheint der Lateiner gelesen - Statt Diefes Sages: el οδν όμεις πεπτώκατε, ίδε έγώ zu haben: alodousvy. είμι δ έστώς hat der Lateiner nur: quia uos caecidistis me = weil ihr mich zu Falle gebracht habt (caedere, transit. ju cadere). Es ist merkwürdig, daß ber Lateiner von έστως keine Notiz genommen zu haben scheint; darum vermutet Gunders mann auch, es sei nach me ausgefallen stante, und benkt sich den Sinn wohl so: weil ihr gefallen seid, mahrend ich stante (= stehen blieb); aber auch das folgende вотота р. 82 1 hat der Lateiner nicht beachtet, sondern bietet etwas ganz anderes dafür; vgl. die folg. Anm. In meinen "Beiträgen" S. 92 ff. habe ich die Bermutung ausgesprochen, daß der Ausdruck sorws zunächst in Simons Gottesbegriff hineingehöre, daß er von da auf Simon selbst übertragen, und daß diese Uebertragung burch die bilbliche Redeweise, wie sie oben vorliegt, ermöglicht worden sei. Denn im technischen Sinne angewendet, sinden wir ihn erst bei Hippolyt (und in den ps.-clem Rekogn. und Hom.). Sch in GgA Nr. 5 S. 376 kehrt das Berhältnis um und sindet ihn schon in der Quelle, die der Verfasser der A. V. benutzt hat. Das ift natürlich auch möglich, will mir aber weniger wahrscheinlich vorkommen als meine Deutung. Denn es ift wohl die Urt des Berfassers der A. V., Bilber konfret auszudeuten, nicht aber konfrete Borftellungen in Bilber umzuwandeln. Und anders als bilblich tann ich den Ausbruck hier nicht fassen; er ift im Gegensat ju ben ungetreuen Schülern angewendet, die von Simon abgefallen sind; es macht allerdings den Eindruck, als wäre er als gewöhnliche Bezeichnung des Simon unserm Autor bekannt. — Man könnte auf den Gedanken kommen, daß aus den inners firchlichen Rampfen über die Behandlung der lapsi (im Gegenfate zu ben stantes) Licht auf unsere Stelle fallen könnte. Bei näherer Erwägung erscheint diese Außkunft unmöglich. — In den A. Tho. 32, Aa II 2 p. 148 17 ff. spricht der Drache:
vlóg είμι έκείνου τοῦ βλάψαντος και πλήξαντος τοὺς τέσσαρας άδελφοὺς τοὺς έστῶτας. —
3. 32 Der Lateiner hat: "und ich gehe zu dem Bater Aller und sage zu ihm". Die Einschiebung von "Aller" ist gewiß von dem Uebersetzer nicht ohne Absicht gemacht worden; er will auch ben Schein vermeiben, als gabe er Simon Recht, wenn er fich als Gottes Sohn bezeichnete. Der Ueberfeter ift firchlicher als feine Borlage; auch das wird uns vorsichtig gegen seine Uebersetzung machen muffen. — 3. 32 f. Kaue τον έστωτα υίον σου κατακλίναι ήθέλησαν ist wohl nicht so gut zu überfegen mit: auch mich ben Stehenben beinen Sohn haben fie zu Falle bringen wollen: nämlich wie fie felbst zu Falle gekommen sind. Simon bekennt sich als ben einzig treu gebliebenen Anhänger bes Gottes, ben er verkündigte. — Der Lat. hat für biefen Sat: "Deine Sohne haben mir Unrecht getan". Wie er bazu kommt, eine solche Aenderung vorzunehmen, ist nicht ersichtlich. Auch in dem Zusammenhange

ber Borte, Die er gebraucht, hat ber Sat feinen rechten Sinn. Darum vermutet auch Li, daß der Lat. statt vlor von gelesen habe vlol von oder daß filio tuo (beinem Sohne haben sie Unrecht getan) zu lesen sei. Damit ist die Schwierigkeit aber nicht gehoben. Der Lateiner hat vielleicht baran gedacht, daß die Gegner Simons die Sohne Gottes waren (als die Chriften) und darum hat er filii tui geschrieben, was boch Simon unmöglich von feinen Gegnern hatte fagen können. Außerbem wurden bie folgenden Worte des Lat. nicht passen. — Wie er zu dem iniuriam mihi fecerunt kommt, ist nicht ersichtlich; hat er statt ήθέλησαν des Griechen ήθέτησαν gelesen? und ist damit die Stelle auß Jesaia (12), die nach Hippolyt (Philosophuma VI, 13; ed. Duncker und Schneidewin, p. 242) Simon gebraucht hat, in Zusammenhang zu bringen: υδούς έγέννησα και δόμοσα, αὐτοί δέ με ήθέτησαν? Jch sehe hier noch keine Lösung.

— 3. 33 f. άλλά μή συνθέμενος αὐτοίς εἰς εὐτονον ἀνέδραμον. Der Lat. hat dafür nur: ich bin zu Dir zurückgekehrt; Li erklärt es so, daß der Lateiner eie σεαυτόν statt ele emauτόν gelesen hat. ele emauτόν ist wohl schwierig; läßt sich aber doch halten: ich habe mich in mich selbst zurückgezogen. Daß dieser Ausdruck bilblich aufzu= faffen ift, und nicht im Sinne einer Fbentifitation Simons mit bem hochften Befen verstanden werden darf, geht deutlich daraus hervor, daß Simon sich vorher als Sohn von dem Bater unterscheidet. Ich halte es für unmöglich, daß der Berf. der A. V. diese Rede Simons komponirt hat. Denn wenn er den Gnostiker Simon im Sinne der keherbeftreitenden Bater vorführen wollte, so ist nicht einzusehen, warum er ihn nur "durchschimmern" lassen wollte. Seiner ganzen Anlage nach war er gar nicht fähig, sich von ihren materialisirten Borstellungen loszulösen und sie durch geistigere zu erseten, wie wir es hier annehmen mußten, wenn er der Berfaffer der Rebe Simons ware. Wohl aber ist es verständlich, daß eine boswillige Exegese aus Worten Simons, wie fie hier vorliegen und ahnlichen all' ben Unfinn herauslesen konnte, der seit der Mitte des 2. Jahrh. Simon nachgesagt worden ist. Wir haben hier denselben Prozes vor uns, der gerade aus den A. V. so deutlich illustrirt wird und sie zu einem bedeutungsvollen Dokumente macht. Daß unser Autor in ben Worten Simons von biefer Eregefe keinen Gebrauch macht, ift ein beutlicher Beweis dafür, daß er sie wiedergegeben hat, so wie er sie fand. Die philologischen Gründe, die Sch in GgU 1903, S. 375 gegen meine Deutung des αναπτήξομαι vorgebracht hat, vermag ich nicht zu würdigen. Gine Verderbnis des Textes, wie sie Sch für möglich hält, anzunehmen, ist eine mißliche Sache. Aber auch avanithoopal kann als Bild aufgefaßt werden; und auch durch diese Lesart wurde die Deutung, bie ich in meinen Beiträgen S. 92 ff gegeben habe, nicht alterirt. — Zu der Rede Simons sind noch zu vergleichen, die Worte, die Frenäus von den Markosiern berichtet (Frenäus 1, 21, 5 MPG Bd. 7, 668 A B). Die gestorbene Seele spricht zu den apxal μηδ έξουσίαι: έγω υίος άπο πατρός, πατρός προόντος, υίος δε έν τφ παρόντι. ήλθον πάντα ίδεϊν ... και πορεύομαι πάλιν είς τὰ ίδια, δθεν ἐλήλυθα. σκεθός είμι ἔντιμον ... ἐγὰ οίδα έμαυτον, και γινώσκω δθεν είμι, και επικαλούμαι την άφθαρτον Σοφίαν, ήτις έστιν er to πατρί . . . Ueber bas Berhaltnis bes griechischen zu bem lateinischen Texte vgl. oben. Der Uebersether hat das altertümliche Geprage ber Rebe Simons vollständig verwischt.

(3) 32 3. 35 Lat.: ein großer Bolkshause. — 3. 36 Lat.: ad platea (l. plateam): quae dicitur sacra via. Im Corpus glossariorum latinorum wird platea glosstri via spaciosa, viae latae a porta in portam. — Der Außdruck ist zu ungenau, als daß er von einem Kömer geschrieben sein könnte. Andererseits sonnte jeder einigermaßen gebildete Untertan des römischen Reiches die sacra via kennen. Gs braucht hier noch nicht einmal angenommen zu werden, daß unserem Autor eine mündliche Tradition zu gebote stand. Ueber den Ort, an dem der Flug stattsand vgl. Li II, S. 324 st und andere Literatur, die weiter hinten angegeben werden soll. — Z. 37 Der Lateiner hat für diesen Sah nur: Und Petrus kam, um auch dabei zu sein. Li vermutet, daß er δεασόμενος sür δεασάμενος gelesen hat. Ich schließe mich ihm an. — Z. 38—41 Die beiden Säte: Denn als er nach Rom kam... gebracht wurden, hat der Lateiner nicht. Man könnte sie wohl als Interpolation beurteilen, aber

sie lassen sich doch auch hinreichend erklären. Auch daß sie der Lateiner ausgelassen hat, ist erklärlich. — 3. 41 Auch diese topographische Angabe ist zu allgemein, als baß fie von einem Romer geschrieben fein konnte; ber Lateiner hat fie nicht. irgend eine Tradition, die unferm Autor vorgelegen haben konnte, ift nicht zu benken. himmelfahrten finden immer von einem hohen Orte aus ftatt. Nach der Passio Petri et Pauli 51, vgl. 30 (Aa I, p. 162 10 vgl. p. 144 s) läßt Nero auf dem Campus Martius einen Turm bauen und von diesem fliegt Simon. Hier ist die Nachahmung von Sueton Nero c. 12 deutlich (Li II, 324), freilich nur für die Einzelheiten. — In einer andern Passio app. Petri et Pauli (c. 10; Aa I p. 230 13) ist auß dem hohen Ort der "mons Capitolinus" geworden. Simon bittet, daß ihm dort ein hölzerner Turm errichtet werde. — Es scheinigt sie alles alles nur weitere Ausschmungung. ber (von unfern Atten gebotenen ?) allgemeinen Angaben zu fein, ohne irgendwelche ver (von unfern Atten gevolenen?) augemeinen Angaden zu sein, ohne trgenowelcze historische Unterlage. — Z. 41 f. Lat. hat nur: Und Simon kam und sprach mit lauter Stimme zu Petrus. — Z. 42 f.: Der Lat. hat daraus gemacht: Paß auf, Petrus, daß ich jeht zu dem Herrn gehe, vor dem Bolke, das auf mich schaut. Ich sage Dir Petrus. — Z. 43 Lat.: wenn dein Gott etwas kann. Im Griechen sindet sich das quid (= u) nicht. — Z. 44 die von ihm Auserwählten: Lat.: "qui sud illo eratis collecti". — Z. 44 f. Lat.: "so möge sich zeigen, was dein Glaube sei" (sür nsous adroö hat er nsous sagessassen: Gun der mann). — Z. 45 f. Diesen Sock hat der Lateiner ausgessassen 3. 45 f. : Diefen Sat hat der Lateiner ausgelaffen. "an diefem Bortommnis": im Griechischen fteht ant τούτφ. Simon will fagen: burch meine himmelfahrt zeigt mein Gott, baß er ber mahre ift, und baß ber Glaube an ben Gott Jefu Gottes mein Gott, daß er der wahre ift, und daß der Glaube an den Gott Jesu Gottes unwürdig ist. — 3. 46 f. Der Lat. hat nur: denn ich gehe zu ihm (ad eum; corr. ad deum Li). — 3. 47 Lat.: Siehe plöhlich wurde er in der Höhe gesehen. — S. 419 3. 1 über ganz Rom: Lat.: in tota urde. — 3. 2 erhoben: ἡρμένον sehlt im Lateiner. — 3. 2 Diesen Sah hat der Lat. außgelassen. — 3. 8 το παράδοδον του δεάματος. Lat.: Petrus aber sah es und wunderte sich selbst über einen solchen Ansblick. — 3. 4 "jest" läßt der Lat. auß. — 3. 5 Lat.: scandalizantur. — 3 eich en und Wunder: Lat. sincta. — 3. 6 αποτα. Lat.: sincta. — 3. 7 Nach Gnade se sügt der Lat. sinzu: und zeige allen, die an mir hängen (adtendunt, wie oben c. 29, p. 791) deine Kraft. — ers schlassen schles er an seinen Gliedern etwaß Schaden leide." — Der Grieche wie der Lateiner halsen also an der Tendenz des Schaden leide." — Der Grieche wie der Lateiner halsen also an der Tendenz des Schaden leide." — Der Grieche wie der Lateiner halsen also an der Tendenz des Schaden leide." — Der Grieche wie der Lateiner halsen also an der Tendenz des Schaden leide." wie der Lateiner halten alfo an der Tendenz bes Studes, Gottes Barmherzigkeit als schrankenlose zu zeigen, sest und wollen Simon immer noch die Möglichkeit der Umkehr offen halten vgl. c. 28, p. 772. [In der fpr. Didaskalia 23 vgl. Didaskalia Apostolorum ed. Hauler p. 61 kommt Simon nach des Petrus eigenem Berichte durch den Fall nicht zu Tode, sondern verstaucht sich nur den Fußschenkel; der Fall geschieht auf Anrusung des Petrus, der ihn eines schönen Tages beim Ausgange durch die Luft sliegen sieht: "In der Kraft des hl. Namens Jesu schneide ich dir deine Kräfte ab!" Simon lett danach weiter zur Ausdreitung gestener Härelie; turz zuvor ist Kleobios als sein Parteigänger erwähnt.] — 3. 9 Lat. fügt "sofort" und "zur Erde" ein; und läßt "von oben" weg. — 3. 10 s. Lat. "da steisnigten sie ihn, alle glaubend und den Herrn lobend". — Ganz ähnlich wie Petrus hier hat sich Ustyrius gegen ein heidnisches Wunder benommen. Euseb. KG VII, 17. In Cafarea Philippi wurde an einem Festtage ein Opfertier in ben Gee geworfen; es verschwand auf wunderbare Beise und das wurde als großes Bunder angesehen. Als Aftyrius das sah, hatte er Mitleid mit dem Volke, "hob sein Angesicht zum Himmel und bat durch Christus den allmächtigen Gott, den volksversührerischen Damon zu überführen (eléxexe) und ihn endgültig zu hindern an dem Betrug den er an ben Menschen verübte". — Man hat es mahrscheinlich gefunden, daß die Sage von bem ungludlichen Flugverfuche Simons fich herleite von ber Erzählung von einem unglücklich ausgefallenen Flugversuche eines Gauklers unter Nero (vgl. oben zu c. 4 3. 7; zu c. (3) 32 3. 41; so z. B. Möller in REXIV?, S. 252, Anm., neuerdings wieder Lugano in dem zu c. 4 3. 41 genannten Auffate S. 59). 3ch

tann nicht finden, daß diese Sypothese gut ware. Vorstellungen von Auffahrten in ben himmel, querft bilblich gemeint und bann tontret gebeutet , muffen unter ben Chriften überaus häufig gewesen sein. Sie ließen fich ja immer anknupfen an neutestamentliche Stellen. In merkwürdiger Mischung findet sich das Bild und seine konkrete Deutung bei Guseb RG. V, 16, 14. Der anonyme Antimontanist, aus beffen Berte Gufeb Bruchftude mitteilt, berichtet von den Lodesarten ber montaniftischen Propheten. Bon Theodotos schreibt er: "In gleicher Beise ergablt man fich auch häufig von jenem mundervollen erften Bermalter ihrer fogenannten Brophetie, einem gewissen Theodotos, daß er einmal wie erhoben und emporgetragen zum himmel außer sich geraten sei und sich anvertraut habe dem Geiste des Truges, aum himmel außer sich geraten sei und sich anvertraut habe dem Geiste des Truges, aber herabgeschleubert elend geendet habe". Wenn etwas, so versetzt uns diese Erzählung in die Atmosphäre, der unsere Actus entstammen. (Einige Sagen von stiegenden Menschen habe ich zusammengestellt in meinen "Beiträgen" S. 99. Es scheint im 2. Jahrh. als ein Beweis für den Besitz göttlicher Kräfte angesehen worden zu sein, wenn ein Mensch die Fähigkeit hatte, sliegen zu können.) — Z. 12 Die Handschrift liest reine Konso. Sedenso ist der Name geschrieben in einem noch undenutzen Traktat einer Handschrift des Escorial (T I 17), dessen hiehergehörigen Abschitt ich in meinen "Beiträgen" S. 56 st. verössentlicht habe. Hier wirde, daß Gesmellus nach Leinzsien gelesenen lietzoou Apaker berichtet würde, daß Gesmellus nach Leinzsien gekommen sei nachdem ihm in Nam die Möslichkeit genome mellus nach Kleinasien gekommen sei, nachdem ihm in Rom die Möglichkeit genom= men worden fei, jemanden zu schädigen oder zu tauschen. Diefe Ungabe fteht im Wiberspruch mit unseren Betrusakten. Ich habe dies als ein Zeugnis dafür angeführt, daß wir die Form, in der die Petrusakten bei den Apotaktiten gelesen wurden, noch nicht besitzen. ("Beiträge" S. 90.) Merkwürdigerweise leugnet Sch bie Richtigkeit ber Angabe bes Anonymus (GgA 1903, S. 373. 374). Es ist ja möglich, daß ber Autor gelogen hat; aber solange wir nur die Möglichseit behaupten können, fo lange haben wir kein Recht, seine Glaubwürdigkeit in Zweisel zu ziehen. — 3. 13 "Ελληνίδα τινά γυναίκα δοχηκώς"; diesen Sat läßt der Lateiner auß; der Autor denkt wohl, das hellenische Weib sei eine Landsmännin Simons. Έλληνίς ift wohl desser mit heidnisch zu übersehen. — eilig: διά τάχους läßt der Lateiner auß. — 3. 14 nach sagte fügt der Lateiner hinzu: "lachend zu ihm". — 3. 16 τυρλωθήσεται läßt der Lateiner weg. Er hat den Sat anders gewendet; denn er überseht: "Du dist Gottes Krast? Wer hat dir den Schenkel zerbrochen? Doch nicht der Gott selbst, dessen Krast zu sein du sagst?" — folgte: ήκολούθει sindet sich nicht deim Lateiner. — 3. 17 Auch ich: Lat.: Ecce ego. — 3. 18 τίς οδν δ φθόνος; Lat.: Quae inuidia die est? — 3. 18 s. Lat. hat nur frater. — 3. 19 ble ibe de i un s: παρέδρευs. Lat.: fac consuetudinem = verkehre (mit unß). — εν τη συμφορή γενόμενος; der Ausdruch hat den Sinn von "Niederlage". Lat.: male tractatus. — 3. 20 νυκτός sehlt beim Lateiner. — 3. 21 Der Lat. fügt hinzu: "paucos dies" wenige Tage. — 3. 22 έπατίς μαγική läßt der Lat. auß. — 3. 22 vertrieben: Lat.: "et inde tultus est quasi exiliaticum ab urde nomine Castorem Terracina". tultus von tollere; vgl. Li im Index latinus, p. 319; wie oben adtultus p. 76 18 quasi exiliaticum ift fo lange haben wir tein Recht, feine Glaubwurdigfeit in Zweifel gu gieben. - 3. Li im Index latinus, p. 319; wie oben adtultus p. 76 18 quasi exiliaticum ift unrichtig; der Lat. hat offenbar im griechischen Texte gelesen: ως ανα Ρώμης έξορισθέντα (Li). — Z. 23 f. Der Lateiner läßt ihn von zwei Aerzten operirt werden, die seinen Tod veranlassen: "Et ibi duo medici concidebant eum, extremum autem die (lies diem) angelum Satanae fecerunt ut expiraret". - Daß Simon nach Aricia zurudgeschafft wirb, möchte ich nicht mit Li II S. 274 bamit erklären, baß "nach einer Notiz des Scholiasten zu Juvenal Aricia, die Bettlerstadt, der Ausenthaltsort der aus Rom vertriebenen Juden war". Denn davon, daß die Juden Simons Freunde waren, ist in den A. V. nichts gesagt. Offenbar soll Simon nach dem Orient zurückgeschafft werben; barauf beutet auch die Erwähnung von Terracina. Warum sein Lob hier lokalisirt wird, dafür gibt es keine Erklärung. — Ueber die Sacra Via und den Ort des Sturzes Simons vgl. de Rossi, Della memoria topografica del sito ove cadde Simone il mago sulla via sacra im Bullettino di archeologia cristiana, V, 1867, pp. 70 f. Li II, S. 325 ff. P. Lugano, Le memorie leggendarie di Simon mago e della suo volata, Nuovo Bullettino di archeologia cristiana VI, 1900, S. 60 ff. Bei Lugano finden sich auch Angaben über den Stein, resp. die Steine, auf denen die beiden Apostel Petrus und Paulus nach der katholischen (römischen) Legende um den Sturz Simons gebetet und ihre Spuren hinterlassen haben sollen. Wer an dem Spiele der Phantasse der mittelakterlichen Menschen Freude hat, möge sich auch die Frage vorlegen, od es sich um 4 oder 2 oder einen Stein handelt. In der Kirche Sa. Francesca Romana werden zwei Steine gezeigt (vgl. auch Erdes in der Jak XXII, 175 Anm. — Ueber die alte ecclesia S. Petri am Forum, errichtet zur Erinnerung an den Sturz Simons, vgl. Grisar, Geschichte Roms und der Päpste im Mittelakter I, S. 179 ff. Nr. 161. Die Stelle, an der Simon vom Himmel gestürzt sein soll, wird noch in der Biographie des Jad—allähä III — Bericht des nestorianischen Priesters Bar—Saumä über Kom vom Jahre 1287 erwähnt, Oriens Christianus I, S. 385.) — Der Sturz Simons ist schon im 8. Jahrh. auch bildlich verkörpert worden; in dem Oratorium "Praesepe sanctae Mariae" in der vatikanischen Basilica, das von Johannes VII (705—707) erbaut und mit Mosaisen ausgeschmücht wurde. Zeichnungen haben sich von den Mosaisen erhalten: vgl. Garrucci, Storia dell' arte cristiana IV tav. 282, Nr. 1. Doch sind die Darstellungen aus der Simonslegende nicht unsern A. V. entnommen, sondern den gewöhnlichen katholischen (römischen) Atten. — Auf die Entwickelung der Simonlegende näher einzugehen, ist unmöglich, da sie einer ganz neuen Untersuchung bedarf trotz zo h. Kr e 9 e n b ühl. Das Evangelium der Wahrheit S. 174 ff.

<sup>(4) 33 3. 25</sup> Her sett die zweite Handschrift ein, die den griechischen Text bes Martyriums Vetri erhalten hat (Codex Patmius 48). — Hier beginnt auch eine paraphrasirende lateinische Uebersehung des Martyriums Vetri, die unter dem Titel: Martyrium beati Petri apostoli a Lino episcopo conseriptum bekannt und gedrück ist (Aa I, 1—22). Die Uebersehung ist von der Uebersehung der A. V. unadhängig (voll. 3 ah n. G.K. II, 832—839; Harn ack II 1, S. 551). Sie stellt sich, eben weil sie eine Paraphrase ist, dar als die erste Erstärung des ursprünglichen Textes und wir werden sehen, daß sie in manchen Fällen sich zur Korrektur des griechischen Textes gebrauchen läßt. Sie hat aber manche Gigentümlichseit des Urtextes verwischt. Sie zeigt auch Interpolationen; und zwar beziehen sich diese auf die ermenische Lokallegende (voll. Sch, Betrusakten, S. 144). — Hier beginnt auch die armenische Lokallegende (voll. Sch, Betrusakten, S. 144). — Hier beginnt auch die armenische Uebersehung, die P. Bet ter mit Rückübersehung ins Griechische, resp. Lateinische im Oriens Christianus ed. Baumstart I, 1901, S. 217—239 veröffentlicht hat. Die Barianten sind sehr unbedeutend; ich verzichte darauf, sie anzusühren. — Hier beginnt das Stück, bessen Aumstart I, 1901, S. 217—239 veröffentlicht hat. Die Barianten sind sehr unbedeutend; ich verzichte darauf, sie anzusühren. — Hier beginnt das Stück, bessen Frundlage nach Hara ack, Xu N. H. V. S. V, S. Şeft, S. 104 ff.) ein umfangreiches Stück der Paulusakten bilbet. [Auch der äthiopische Bericht bei Malan, The Conslicts of the holy Apostles, London 1871, p. 1 ff. nimmt hier seinen Ansanzeiches Stück der Paulusakten bilbet. [Auch der äthiopische Bericht bei Malan, The Conslicts of the holy Apostles, London 1871, p. 1 ff. nimmt hier seinen Ansanzeichen Schweizeich ein der Etung zu gewinnen, die ersten Sätze weit umschrieben. — 3. 25 Der Ausdruckgrausier in den ack P. U. H. B. V, B. Bet. S. O. Bet. S. O. Bedensalls sieht die Ausdrucksweise in den c. 33 ff. der der Ehellanten näher, als die der vor

nur ein neues Element in die Handlung eingeführt; und dies geschieht, um die Ursache des Märtyrertodes des Apostels Petrus abzugeben. Während vorher die Ursache für des Petrus Reise nach Rom angegeben war, — die Reise mußte doch unter allen Umständen begründet werden, — wird hier die Ursache für den Sod des Apostels geboten. Und daß der Präsekt hier fosort eingeführt wird, geht darauf jurud, daß er die Gewalt hat, Petrus jum Tode ju verurteilen. Er muß freilich dazu noch besonders von Albinus angestachelt werden. — Z. 28 resoapse odom und die 4 Namen hat der Lat. ausgelassen; das Linusmartyrium (p. 2 10 f.) hat die Namen bewahrt, aber für Nisaria: Eucharia und für Doris: Dionis. — Z. 29 f. Namen bewahrt, aber für Nikaria: Eucharia und für Doris: Dionis. — 3. 29 f. ἀχούουσαι τὸν τῆς ἀγνείας λόγον (wie A. P. et Th., p. 240 · f.) hat der Lateiner übersetzt; sie hörten, daß die Keuschheit bewahrt werden müßte. Die Worte: πάντα τὰ τοῦ χισίου λόγον (wie A. P. et Th. 2022). τά του χυρίου λόγια (wie A. P. et Th. p. 236 1) ἐπλήγησαν τάς ψυχάς läßt ber &a= teiner aus. Das Linusmartyrium (p. 2 17 st.) hat die Worte im ganzen treu beisbehalten. — Weil die kyrsla so hoch geachtet erscheint, ist es erklärlich, daß unsere Actus in entratitischen Kreisen gelesen wurden. — Z. 30 s. Lat.: sie besprachen Actus in entrattischen Areisen geresen watveil. — 5. 50 s. cau. s. verpreusen sich unter einander und enthielten sich von dem geschlechtlichen Verkehr mit dem Präsekten Agrippa. — 3. 31 f. Lat.: "und da er ihnen lästig war, kamen sie (ihm) mit Entschuldigungen und brachten ihn (so in Verlegenheit" (excusationibus adueniendo (Ufener: adinueniendo) aporiabant eum. — 3. 32 Lat.: "cumque ille bilem pateretur". "als er zornig wurde". Das Linusmartyrium hat die Worte des Griechen viel besser beachtet. — Z. 33. 34 έπετηρεῖτο και οποπέμφας; dafür hat der Lateiner nur exposuit; sügt aber hinzu: curiosos (= Kundschafter), ut sciret. — 3. 34 er f u h r: μανθάνει. Lat.: scierunt (d. h. die Kundschafter). — 3. 35 gingen: Lat. fügt hinzu: conueniunt. Der Linustext ist breiter. — tamen: ελθούσαις hat der Lateiner weggelassen; der Linustext macht darauß, daß er sie hätte zurudführen laffen. — 3. 36 jener Christ: Dafür hat ber Lat. nur Petrus. — Lat.: "Petrus hat euch verboten, mit mir Gemeinschaft zu haben; jener hat euch bies gelehrt." Der Linustert hat die Worte des Griechen beffer bewahrt. - 3. 37 ζωντα καύσω läßt der Lat. weg und hat nur: "wisset, daß ich euch und ihn verderben werde". Der Linustert hat diese Sähe ganz breit umschrieben. — 3. 37 f. δπέμειναν . . . παθείν. Lat.: paratae erant . . . pati. — 3. 38 f. μόνον ίνα μηκέτι οίστρηλατώνται. Lat.: quam se committere cum eo. Bei dem Lateiner ist porher "potius" zu erganzen.

(5) 34 3. 40 Lat: confortante domino: da der Herr (sie) stärkte. — Das Motiv der Keuschheit spielt in den Theklaakten eine große Rolle. Man vergleiche die Seligpreisungen des Paulus in c. 5. Rur ist in den Theklaakten nicht von Konkubinen die Rede. — 3. 41 Jn Albinus mag eine Erinnerung stecken an D. Clodius Septimius Aldinus Caesar, . . . der Bithynicos exercitus eo tempore, quo Avidius redelladat (a. 175) sideliter tenuit (Vita 6, 2); Prosopographia Imperii Romani I, p. 421, Nr. 937. — 3. 41 nach Freundes fügt der Lat. hinzu clarissimi viri. — 3. 41 Das Linus-Martyrium hat Xandips. Gine andere Xanthippe, die Gattin des Produs, eine Spanierin, von Paulus bekehrt, in den Acta Xanth. et Polyx., hrsg. von James in TSt II, 3, S. 58—85 (vgl. dazu James' Einleitung S. 43 fl.). — 3. 42 nach Petrus fügt der Lat. hinzu: de castitate servanda. Es muß hier im griechischen Texte etwas ausgefallen sein; denn auch das Linus-Wartyrium hat: a quo verdum percipiens castae vitae: von dem sie die Predigt vom keuschen Vernehmend. . . — 3. 43 Jener nun: Lat.: ipse autem. — 3. 45 Tier: Lat.: besteus — bestius. Byl. Index Latinus bei Li, p. 310. — Lat.: "quaerens, quomodo Petrum perderet". "suchte, wie er Petrus verderben möchte". — 3. 45 f. Diesen Sah läßt der Lateiner auß; der Lat. hinzu honestae — vornehm. — gewannen liebt: έρασθεισαι; Lat. hat nur: audientes — hörend. — 3. 2 Lat. hat für: xal ἀνδρες τῶν ἰδίων γυναικῶν τὰς κοίτας ἐχώριζον nur: et viri a mulieridus (d. h. trennten sich). — 3. 3 f. "in Rom" läßt der Lat. auß. — 3. 3—5 Der Lat. hat dies anders gewendet: "Als aber ein großer (non

minimo) Tumult von Albinus erregt worden war, erzählte er dem Präfekten von seiner Gemahlin. Er sagte zu ihm:"...— 3. 5 r äch e: Lat.: desende (verteidige).

— 3. 5 f. Lat. hat für diesen Relativsat: "der diese da überredet hat, Christen zu werden". — 3. 7 Lat. hat dies salsch übersett: "und der Präsekt, der dies erduldet hatte, erzählte (es) dem Albinus". — 3. 7 f. der ... ge m acht hat: Diesen Sat hat der Lat. ausgelassen. — 3. 8 i.hm: Lat.: "zu dem Präsekten". — 3. 8 f. Lat.: "quid ergo taces?" Was schweigst du also? — 3. 9 vorwizig: Griech. neptspyoc ist oden zu schwach übersetz; denn das Wort hat geradezu den Sinn von "Nagier" angenommen; vgl. Sophocles, Lexicon s. v. Der dies Zauber durch anstößigen Sakralakt und zu schlimmem Zweck (hier die Versührung der Frauen zur Enthaltsamseit) wird mit dem Tode bestraft. Momm fen, Strafrecht S. 639 sf. Zur Anklage gegen die Christen auf Magie vgl. Edm. Le blant, Les persécuteurs et les martyrs Paris 1893, p. 73 sf. — 3. 9—11 Lat. hat von "wir wollen ihn ergreisen" an: "Warum schügest (desendes; lies: desendis) du dich nicht und alle? Wir wollen ihn darum töten, damit wir unsere Frauen (wieder) besigen können". — Zu der Erzählung ist etwa zu vergleichen: A. P. et Th., c. 15 (Aa, I, p. 245 12 f.): Und das ganze Bolk sagte: Führe den Magier hinweg; denn er hat alle unsere Frauen verderdt, oder c. 5 (p. 238 16. 239 1): Selig diejenigen, die Frauen haben, als hätten sie nicht, und andere Stellen.

(6) 35 3. 12—15 Lat.: "Es wurde baher eine Unterredung von Sanctippe (sic!) veranstaltet. Sie erzählte es nämlich dem Petrus und bat ihn, er möge Rom verlaffen, bamit jur Stunde (ad hora, lies ad horam) ber Bofe teinen Raum habe. Das sagten ihm auch alle Brüder". Dann hat der Lateiner nur noch quibus. Es folgt eine größere Lücke dis gegen Ende des c. (7) 36. In der Handschrift ist ein Blatt ausgesallen; es sehlte schon im 7. Jahrh. (vgl. Anm. bei Lipsius auf p. 87). Das Linus-Martyrium hat auch hier wieder seiner Art nach die Erzählung ganz frei wiedergegeben und mehrere Züge feinem Romane eingefügt, für bie in bem griechischen Texte tein Anhalt geboten war; 3. B. (p. 5) wird bort im Senate bavon gesprochen, daß Petrus wegen seiner Einwirkung auf die Trennung der Frauen von ihren Männern die ewige Stadt verderbe 2c. — B. 19 \*\*\xi\text{2.6}\xi\text{cyomac.}\) — Petrus geht hinweg, wie Polykarp von Smyrna, Dionysius und Petrus von Alexandrien, Cyprian von Karthago ihre Gemeinden verlassen haben. Aber diese entwichen angesichts ber brobenden Christenverfolgung. Drigenes c. Cols. VIII, 44: xav φεύγη δέ τις Χριστιανός, οὐ διὰ δειλίαν φεύγει, ἀλλά τηρῶν ἐντολὴν τοῦ διδασκάλου καὶ ἑαυτόν φυλάττων καθαρόν έτέςων ώτεληθησομένων σωτηρία. (Die Borte bes Celfus in c. 41.) Der römische Klerus hat ganz anders wie hier die Römer über die Flucht in ber Berfolgung geurteilt, als Cyprian aus Karthago gestohen war; vgl. ben 8. unter ben Briefen Cyprians, Hartel III, p. 485 ff. — 3. 14—20 Aus diesen wenigen Worten der A. V. hat das Linus: Martyrium eine lange Erzählung gemacht (p. 5 ff.) von der Weigerung des Petrus, die Stadt zu verlassen und den siehent: lichen Bitten der römischen Chriften, er moge fein Leben schonen. Dort lefen wir 3. B. p. 6: O wahrhaftigster Bater, wo sind die Worte, mit denen du eben sagtest, daß du bereit wärest, für unser Leben den Tod zu erleiden? Und jetzt können wir nicht erreichen, daß du für unfer Heil, bis wir gestärkt werden, eine fleine Weile das Leben dulbest? (ut pro nostra salute, donec corroboremur, patiaris aliquantulum uiuere!) ufm. Der Grund für biefe Ausmalung ift ja beutlich genug. Die Flucht bes Betrus aus Rom erschien bem Ueberfeter als Berleugnung und so mußte er mit allen Mitteln ben Gindruck zu beseitigen suchen, als ware Petrus selbst schulb an ber Verleugnung. Für römische Ohren — und schon baß in den Titel der Name Linus gekommen ift, beweift, daß die Uebersetzung auch in Rom gebraucht wurde, — war es nicht angenehm zu hören, daß Petrus nur auf die Kunde hin, sein Leben wäre bedroht, die Stadt verlassen habe. — Warum Petrus darauf dringt, daß niemand von den Brübern mit ihm die Stadt verlaffe, ift nicht erfichtlich; auch nicht, warum er fein Gewand wechselt. — 3. 21 f. που δδε; die koptische Uebersetung fügt hinzu: xat ποι όδεύεις; und wohin geht bein Weg? Linus-Martyrium, Lipsius, p. 7 27:

Domine quo uadis? Auch die Aften bes Processus und Martinianus haben biefe Episobe (vgl. oben zu c. 1 Z. 27). — Z. 22 f. Linus-Martyrium: Li p. 7 28: Romam uenio iterum crucifigi. Der erste ber diese Geschichte für sabulos erklärt hat, war Folmar von Triesenstein (Haud, K.G. Deutschlands, IV S. 444 Anm. 3). — Wie Diefe Borte schließlich doch in das Gefüge papstlicher Machtansprüche paffen muffen, hat Innocenz III. gezeigt in der Defretale "Per venerabilem" von 1202 (bei Mirbt, Duellen \* S. 129 22 ff.). — 3. 20 ff. Wenn ich es recht verstehe, so sind hier zwei Aufsassungen schon meinander geschöben. Die eine, die in der Erscheinung des Herrn und seinen Worten eine Beschämung des Petrus sieht; die andere, der die Ankündigung der Passion Petri die Hankündigung der Beschündigung. er gekreuzigt werden sollte; zugrunde liegt der Gedanke, daß alles Leiden der Er-mählten ein Leiden Christi in ihnen sei; vgl. Li II, S. 338, Harnad, Lehrbuch der Dogmengeschichte I 3 S. 746 und Anm. 1: "boch ist auch nach Tertullian (de pud. 22) ber Märtyrer, ber tut mas Chriftus getan hat und in bem Chriftus lebt, Chriftus". Befonders beutlich ift biefe Borftellung in bem Schreiben ber Gemeinden von Lugdunum und Vienna: Euseb. R.G. V, 1, 23: ἐν ἦ πάσχων Χριστός μεγάλας ἐπετέλει δόξας; 41: in der am Areuze hängenden Blandina sehen die Gläubigen Christus. In der Passio apostolorum Petri et Pauli (Aa I, p. 233 s) heißt es: Christus in omnibus martyribus suis pati cognoscitur. Christus leibet in bem Martyrer ift ber leitende Gedanke in Pf.-Cyprian (= Novatian) de laude martyrii (vgl. Sarna c. Gine bisher nicht erkannte Schrift Novatians, EU XIII, 4b, S. 13). Drigenes contra Celsum II, 44: Και απί δ'έν τοις γνησιοις μαθηταίς και μαρτυρούσι τη αληθείς δ Ίησους συσταυρούται λησταίς και την αυτήν αυτοις παρά ανθρώποις καταδίκην πάσχει. Damit ist freilich noch teineswegs erklärt, wie Petrus dazu kommt, sich verkehrt kreuzigen zu lassen. Die von dem Schriftsteller betonte Auffassung ist doch wohl die erste; darauf deutet das eλθών εις έαυτόν, er kam zu sich; darauf deutet auch wohl das Prasens σταυρούμαι. Die Kreuzigung Christi besteht in der Verleugnung Petri. Es ist das Wort σταυρούμα: also bildlich gemeint, wie es ja auch in dem Neuen Testamente vorkommt: vgl. Hebr. 6 s (vgl. Origenes in Matth. comm. series 129 MPG Bb. 13, 1778: . . . verbum veritatis . . . crucifigunt fulsis expositionibus suis). Diesen Sinn habe, sagt Zahn G.A. II, S. 853. 879 das Wort in den Paulusatten mahrscheinlich gehabt: "es ift nicht eine an Petrus gerichtete Beissagung seiner Rreuzigung in Rom, fondern ein Sat von allgemeiner Wahrheit". Unfer Stud hat ja öfter von dem Kleinglauben Betri Gebrauch gemacht und ihn einen Beweis dafür fein laffen, daß Gott (Christus) ihn tropbem immer wieder zu Gnaden angenommen hat (vgl. oben). Und so könnte man benn auch erklären, warum unser Autor auch jene zweite Auffassung der ersteren hinzugesügt hat (vgl. auch unten c. (7) 36 zu B. 5); denn daß sie vorhanden ist, sagt der Satz άγαλλιώμενος και δοξάζων τον κύριον, δα αὐτός είπεν Σταυροθμαι 8 είς τον Πέτρον γίνεσθαι. Die Freude des Watrus kann daß nicht andem auffährt madem 16 hat auch eine des Watrus kann daß nicht andem auffährt madem 16 hat auch eine des Petrus tann boch nicht anders erklärt werben, als baß er jest einsieht, baß er für feine Berleugnung Berzeihung erhalten hat und Christus auch dadurch ähnlich werben foll, daß er dasfelbe Martyrium erleidet wie er. Schließlich mußte der Autor auch einen Grund haben, Petrus nach Rom zurücksehren zu lassen. Wenn er eins mal die Flucht des Petrus erwähnte, mußte er ihn auch wieder zurückringen. An sich lag gar kein Grund vor, die Flucht zu erwähnen. Der Autor erwähnte sie, um dem Bilde des Betrus, das er entworfen hatte, getreu zu bleiben. Gehörte unfer Stud wirklich zu ben Paulusatten, fo konnte man von bem Presbyter, ber fie "aus Liebe zu Paulus" gefchrieben, annehmen, er hatte ben mankelmutigen und wieber ju Gnaden angenommenen Betrus dem immer beständigen Paulus gegenüberstellen wollen. — In dieser Beise läßt sich, glaube ich, die bei unserm Autor ersichtliche Differenz am besten erklaren. Daß Petrus am Rreuze gestorben sei, hat er nicht erfunden; denn bereits im Johannes-Evangelium 21 18 f. findet fich die Bezugnahme auf Betri Kreuzestod. Auch meine ich nicht, daß er die Worte, die er Chriftus in ben Mund legt, einfach erfunden hat. Es wird ein Wort Chrifti im Umlauf gewesen sein, in ähnlicher Fassung, wie es Origenes (als aus den Paulusatten stam-

mend) citirt hat (vgl. unten). Davon hat er Gebrauch gemacht. Wie die Sage von ber Flucht bes Betrus entstanden ift, läßt sich mit ben Mitteln, Die uns zu Gebote ftehen, nicht mehr ausmachen; vielleicht ist sie doch nur eine Dublette seiner Berleugnung; vielleicht mar fie ihm das Mittel, um eine Begegnung und Ankundigung Chrifti herbeizuführen, eine Illuftration ju bem Sage 2. Betri 1 14: "in bem Bemußtfein, daß es bald gur Ablegung meiner Gulle tommt, wie es mir auch unfer Herr Jesus Christus tund getan hat (edindwoe'v pol)". Ober ist die Flucht Betri auch nur eine draftische Illustration von Joh. 21 18 ? Aber wenn bem so mare, so hat der Schriftsteller die Widerspenstigkeit des Petrus in merkwürdiger Beise umgedeutet. In den A. V. ist doch schließlich die Bereitwilligkeit des Betrus, den Martyrertod zu leiden, das in die Augen fallende Moment; seine Flucht erfolgt ja auch nur auf Bitten der Römer. Bei Johannes tritt am deutlichsten das Richtwollen hervor. Es scheint fast, als wäre Petrus auch im Tode seiner wankelmutigen Natur getreu geblieben. Origenes comm. in ev. Joh. XX, 12 (opp. IV, p. 332 de la Rue; II 222 Lommahich) schreibt: Εί τφ δε φίλον παραδέξασθαι τό εν ταίς Παύλου Πράξεσιν άναγεγραμμένον ως όπο του σωτήρος εξοημένον · "Ανωθεν μέλλω σταυρούσθαι. Harnat, (ΣU R. F. V, Heft 3, S. 102 f.) bezieht dies Citat auf unsere Actus und nimmt daher den Beweiß, daß in den Actus Stücke der alten Paulusakten vorliegen. Orisgenes habe lediglich etwas frei citirt. Das ist nun aber sehr merkwirdig; denn Die singulare Phrase sind doch die Worte des Origenes; es lag gewiß für Origenes gar fein Grund vor, statt bes einfacheren πάλιν σταυρούμαι unferer Atten bas schwierigere ανώθεν μέλλω σταυρουσθαι einzusegen. Denn ανώθεν = πάλιν ist so häufig nicht (Joh 3 s). Origenes mag ein herrnwort in seiner Fassung im Gedachtnis gehabt haben, und dies fand er in den neakers Nandov bezeugt. Aber auch biefe Unnahme ist schwierig. Bei Origenes steht nichts davon, daß das Wort von Christus zu Betrus gesagt worden ist; das ist freilich kein Beweis dasür, daß es in den Baulusakten nicht auf die Kreuzigung Petri bezogen worden jet, und also das Martyrium Betri nicht in ben Paulusaften gestanden habe. Es hat aber den Unschein, als ob das Wort von Origenes auf die Kreuzigung Christi bezogen worden sei, als ob er in der Kreuzigung Christi auf Erden seine zweite Kreuzigung gesehen habe. Drigenes tennt freilich auch die Rreuzigung Petri mit dem Ropfe nach unten (vgl. zu c. (9) 38 3. 30 ff.). Absolut genommen, konnte das Wort auch bedeuten: "ich soll oben gekreuzigt werden". Bringt man es in Zusammenhang mit der Redeweise nach Jerusalem hin auf gehen, so ließe es sich als ein Wort des nach Jerusalem ziehenden Herrn auffassen, der Petrus (?) ankündigte, er (Christus) solle oben d. h. in Jerusalem gekreuzigt werden (etwa als Parallele zu Mt. 20 17—10). ävwder kann aber auch bedeuten : "wiederum" und "von oben her". Aus jener Bedeutung kann sich die dischende Phantafie zurechtgemacht haben, daß Chriftus Betrus die Art feines Todes ankundigen wollte; aus diefer, daß Petrus mit bem Ropfe nach unten gefreuzigt worden ift. Das find gewiß nur Möglichkeiten. Ber fich aber vergegenwärtigt, welche Früchte die antike Methode ber Erklärung beiliger Schriften oder Borte gezeitigt hat, wird die Berrechtigung, an folche Möglichkeiten zu benten, nicht ableugnen. Wir haben teinen Grund anzunehmen, ber Berfaffer ber Betrusatten fei ber erfte gewesen, ber bas im 2. Jahrh. fursirende Herrnwort ανωθεν μέλλω σταυρούσθα: in diesem mannigs fachen Sinne ausgedeutet habe. — Sch, Die Petrusatten S. 84, findet hier eine Benutzung ber Paulusatten: unter Beranderung bes ungewöhnlichen avwder in πάλιν hat der Berfaffer der Petrusaften ben Spruch der Paulusaften (ανωθεν μέλλω σταυροδοθα:), der dort einen allgemeinen Gedanken aussprach, ... verwertet. Auch die koptischen Paulusakten haben keine genügende Klarheit gebracht.
(7) 36 Z. 38 Das Linus-Martyrium nennt Hieros cum quatuor apparitori-

(7) 36 3. 38 Das Linus-Martyrium nennt Hieros cum quatuor apparitoribus (= Dienern) et aliis decem uiris. Das ist natürlich ganz sagenhaft. — Das Wachkommando bestand gewöhnlich aus 4 Soldaten; vgl. die Kommentare zu Joh. 19 22. — Z. 39 Krankheit: Darunter kann doch nur seine Liebe zu den Kebsweibern gemeint sein. Linus-Martyrium p. 10 10: mordo incontinentiae suae. — Z. 39 Gottlosigkeit: Vorbereitet ist dieser Grund jedensalls nicht; in

unserm Zusanimenhang ift en' altiq άθεότητος rätselhaft. Aber es ift höchft intereffant, biefen Bormand und ben mahren Grund bes Agrippa gegen einander zu effant, diesen Vorwand und den wahren Grund des Agrippa gegen einander zu halten. — Im Linus-Martyrium folgt noch eine längere Unterredung zwischen Petrus und Agrippa über die Art des Todes. Petrus fagt u. a. (p. 10 1 s.): ich din nicht würdig, durch ein aufrecht stehendes Kreuz die Welt zur Zeugin meiner Passion zu machen. — Z. 42 Auch zu dem zum Tode verurteilten Paulus sagen die Römer (Aa l, p. 114 12) "wir befreien dich" (ἀπολύσμέν σε). — Die Menge will den gesangen gesetzten Andreas aus dem Gestängnis befreien, Andreas ermahnt sie, ruhig zu sein und sein Martyrium nicht zu hindern Aa II 1, p. 16—18 vgl. c. 10 p. 24. — A. Tho. 165, p. 278 10 f.: of δε άνθρωποι . . . θέλοντες αὐτόν (Thomas) λυτρώσασθαι τοῦ θανάτου.
 — 3. 43 f. Bielleicht ift bas ein Unklang an die Erzählung vom guten Schächer; vgl. das Betrusevangelium 18 (AU IX, 2. heft, S. 9 22): ri holixyose buck; auch dort ist das Bolt sehr unzufrieden mit Christi Tod; nur die Aeltesten wünschen ihn. In dem Martyrium Pauli (Aa I, p. 112 7 ff.) veranlaffen die Romer Nero, dem Töten der Christen Einhalt zu tun (vgl. Aa I, p. 31 · st.). Auch in den Theklasatten kommt ähnliches vor: in Antiochien sagen die Weiber zu dem ήγεμών, der Thekla zum Tierkampf verurteilt hat: κακή κρίσις, ανοσία κρίσις (A. P. et Th. 27. Aa I, p. 254 12 vgl. 255 1. 10. 258 s ff.). Auch in den Acta Carpi, Papyli et Agathonices 48. 45 heißt es vom Urteil über die Christen: δεινή κρίσις και άδικα προστάγματα (vgl. Harnes et al. 11.). 28 s f. 1 s δλίγκουν διανών διασκέν διασκέ p. 28 22 f.: τί ηδίκησεν ὁ ἀνήρ; τί κακὸν ἐπραξεν; ἡ πόλις τεθορύβηται. — 3. 44 f. Auch in den Theklaakten 30 (Aa I, p. 263 1 ff.) bittet Alexander den ήγεμών um die Befreiung der Thekla, "damit nicht die Stadt zu Grunde gehe". (Die Furcht vor Schaden auch bei Chryse oben c. 30 p. 80 1.) — Das Linus-Martyrium hat auch biese Szene nach seiner Art breit ausgemalt cc. 9. 10, Aa I, p. 10–13. — 3. 46 Ihr Männer: Hier beginnt der koptische Text des Martyriums Petri, den D. v. Lem m im Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, Nouvelle série III (XXXV), 1894, S. 240—284 veröffentlicht hat. Er reicht bis Li, p. 102 s. άπηλλάγη; er hat die griechische Vorlage treu bewahrt. Wir bezeichnen ihn mit C' und notiren die bemerkenswerteften Abweichungen. - Auch bezeichnen ihn mit C' und notiren die bemerkenswertesten Adweichungen. — Auch Lemms Anmerkungen wollen beachtet sein. — Z. 47 Das Bild vom Kriegsdienst; vgl. oben p. 70 18 s.; zu c. 22 Z. 45 f. — S. 421, Z. 2 Gottes: C': Christi. — Z. 3 Natürlich ist die zweite Ankunst gemeint, wie oben c. 1, p. 46 2. — Hier beginnt der lateinische Text wieder mit mit mit oben c. 1, p. 46 2. — Hier beginnt der lateinische Text wieder mit mit seinetwegen. — Z. 4 Baters: b. h. des Teusels, wie auch sonst. — Mit dem Gedanken kommt überein die Bitte des Petrus, Simon wieden sicht kinden auch sonst. — Wit dem Gedanken kommt überein die Bitte des Petrus, Simon möge nicht sterben, vgl. c. 3 (32) p. 82 24 f.; vgl. p. 77 1 ff.). Der Lat. sügt hins zu: "et traditionis illius". — C': er bient dem Werke seines Vaters. — 3. 5 und ganz geschieht bie s: C': Und dies ist notwendig, daß dieses durchaus mit mir geschehe. — Her ist deutlich, daß der Versasser die Worthaus mit mir geschehe. — Herus in c. (6) 85 als Ankündigung des Martyriums aufsetellt bet Erstellt bet Erste gefaßt hat. - Der Lateiner hat Die Struktur falfch aufgefaßt, wenn er überfest: Dies aber, was gefchehen ift an mir, hat mein herr mir vorher gezeigt". Die hier sprechende Borstellung ist die grundlegende der alten Kirche: Christus hat gelitten, weil es im alten Testamente so geofsenbart war. Die Borstellung gilt auch noch in allgemeinerem Sinne. — 3. 6 was: Lat.: quia (corr.: quia.) — Die Märtyrer können nicht zeitig genug zum Martyrium kommen: vgl. Martyrium Polycarpi bei Euseb. A.S. IV, 15, 24: ἀλλὰ τί βραδύνεις; Acta Carpi, Papyli et Agathonices 36; εσπευδον (XU III, 3. 4. S. 449 und Unm. bazu). Martyrium Andreae 14 (Aa II, 1, p. 55 1s: άλλά μέχρι πόσου λέγω ταῦτα καὶ οὐ περιπλέκομαι τῷ σταυρῷ; βetrus Aleg. bei Routh, Reliquiae sacrae III, 336 1s vgl. 329 1s: μάρτυρας σπεύδοντας ἐπὶ τὸ βραβείον τῆς κλήσεως.

(8) 37 J. 7 f. Als... fprechen: Der Lat. hat diesen Satz ausgelassen. Das Linus-Martyrium hat ihn am Anfange von c. 11 ziemlich genau (Aa I, p. 134); bazu hat es am Ansange von c. 10 eine topographische Bestimmung gegeben, die

sich auf eine römische Tradition zurückführen wird, aber nicht sehr deutlich ist: Peruenit . . . populus infinitus ad locum qui uocatur Naumachiae iuxta obeliscum Neronis in montem (p. 11 16. 12 1). Bgl. Lipsius, II, 400 ff. — Z. 8 Lat.: "Alles Geheimnis des Kreuzes ist dunkel". Statt seines "omne" ist zu lesen o nomen (Li); puortspoor ist häusig im Keuen Testamente; vom Kreuze gebraucht, geht der Aussellen bruck zurück auf die Vorstellung, daß das Leiden und der Kreuzestod des Sohnes Gottes etwas Unerklärliches hat. Der Ausdruck puvripion, vom Kreuze angewendet, war gegeben, sobald man die Borstellung von der Gottheit Christi hatte. (Zu versgleichen ist der häufige Ausdruck: πεπονδώς δεός. Harn ack, Lehrbuch der Dogmensgeschichte I., 177 ff. Unm. 489, Unm. 1.) Es läßt sich dieser Gedanke reichlich belegen: vgl. Ignatius ad Ephesios 19, 1 und die Bemerkung dazu in PA. — Justin dial. 74 ed. Otto, p. 264 A: τδ σωτήριον τουτό μυστήριον τουτέστι τδ πάθος του Χριdial. 74 ed. Otto, p. 264 A: τὸ σωτήριον τοῦτο μυστήριον τουτέστι τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ und viele andere Stellen, c. 106 (p. 378 C): διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυρωθένιος. c. 138 (486 D): ξύλου τοῦ τὸ μυστήριον τοῦ σταυροῦ ἔχοντος. — A. J. 101 Aa II, 1 p. 201 14 f.: καὶ τὸ πάθος ἐκείνο δ ἔδειξά σοι καὶ τοῖς λοιποῖς χορεύων μυστήριον. βούλομαι καλείσθαι. Doch ift hier der Gedante ganz anders gewendet, als in unferm Texte. Bgl. noch: Passio An. 3 f., Aa II 1, p. 5 17. 28. 8 17. 28; A. Tho. 47, Aa II 2, p. 163 21 f.; Test. Dom. n. J. Christi I, 28 ed. Rahmani p. 63. — 3. 8 f. Lat.: o unvergleichliche Gnade, die im Namen des Kreuzes genannt ift (gratia inconparabilis in nomen crucis dicta). Das Linus-Martyrium hat statt εἰρημένη gelesen εἰρήνη und überseht demgemäß: "Im Namen des Kreuzes ift Friede". Der Sinn der Borte ist der: "Benn der Name Kreuz nur außgesprochen wird, offendart sich schon unaußsprechliche Gnade". C': welche vertündigt wird im Namen des Kreuzes. — 3. 10 M e n s ch e n a t u r: A. J. 100, p. 201 4 s.: δταν δε ἀναληφθή ἀνθρώπου φύσις καὶ γένος προσχωροῦν επ' ἐμὲ φωνή τη ἐμή πειθόμενον . .; nur zum Teil dem obigen Gedanten entspreåπ' šμέ φωνή τη έμη πειδόμενον ..; nur zum Teil dem obigen Gedanken entsprechend. — Zu Grunde liegt der Gedanke: 1. Petr. 2 :: Der unsere Sünden mit seinem Leibe hinaustrug auf das Holz, damit wir der Sünde entworden, der Gerechtigkeit leben mögen (Polycarpi epistula ad Phil. 8, 1). Bei Frenaus finden sich bie passenlien Parallelen (vgl. Harn ack, Lehrbuch ber Dogmengeschichte I., 563 ff.). — Natürlich ist der Sat nicht möglich ohne die Borstellung von der Vereinigung von Gottheit und Menschheit. Der Lat. hat den Sat nicht verstanden (ober einen andern Text vor sich gehabt?); er übersetzt: "O Natur der Menschen, die nicht sich scheiden von ihm (dem Kreuze) und sich nicht von ihm lossagen (o nava nach sich schere von ihm stenge) und sich nach von ihm tossagen (o natura hominum qui non discedunt ab ea et qui non recedunt ab ea)". — Das Linus-Marthrium hat hier sehr erweitert. — Vgl. p. 96, und zu c. (9) 38, 3. 5. — äpphts säht der Lat. weg. — 3. 11 ἀχώριστε. Lat.: inrecessibilis, vgl. Ducange, s. v. — gezeigt: ἐκφαίνεσθαι. Lat. "nominari" — genannt werden. — C² läßt diesen Sah von: "o unsagdare" an weg. — nach jet fügt C² hinzu: mit Gewalt. — 3. 12 Das muß der Sinn sein, wenn auch die griechischen Worten nicht so lauten: της ἐνθάλε λύσεως. So hat auch das Linus-Martyrium geslesen: denn es ühersekt: (p. 18 ...) in sinitima absolutione existens. S. Il se ner lefen; benn es übersett: (p. 18 17) in finitima absolutione existens. H. Ufener vermutet: της ένθάδ' έλεύσεως. Der Lat. hat die Worte jedenfalls nicht verstanden, wenn er überfett, ad consummationem huius loci; wortlich: an der Bollendung biefes Ortes. Er hat aber auch die Worte so gelesen, wie der Grieche sie bietet. — C': wo ich mich in der letten Zeit an diesem Orte befinde, damit ich mich auflöse. (Er hat also auch schon λύσσως gelesen.) Es ist barum λύσσως beizubehalten und etwa zu übersetzen: am Ende meiner Loslösung von hier. (Für avbade ift vielleicht av-devde zu lesen; vgl. A. J. 36, p. 169 18.) — Z. 12 f. Diesen Sat läßt der Lat. auß; auch das Linus-Martyrium hat ihn in dieser Form nicht verwertet. — Z. 13 f. v erfchloffene und verborgene Geheimnis: Ob fich bies auf die verschiedenen Berleugnungen des Betrus beziehen foll, fteht dahin. — 3. 14 nicht verfchweigen: Der Lat. hat die Worte nicht verstanden; er übersetzt: "ich verhehle nicht, daß ich einst wünschte, das Geheimnis des Kreuzes zu genießen". Vielleicht ist vor optabam ein non ausgefallen. Li will statt optabam occultadam lesen und frui tilgen.

- Das Linus-Martyrium hat überseht: "Nicht werde ich ruhen, vom Kreuze das verborgene Beheimnis Gottes ju offenbaren, bas einft meine Seele gerufen hat". Sier ist aber gerade der springende Bunkt außer Ucht gelaffen. Gs kommt die Scheu des Petrus vor dem Leiden zum Ausdruck. Mir scheint es, als ob die folgenden Aus-führungen über das nur scheinbare Leiden aufgefaßt werden könnten als eine Mustration zu bem paulinischen Worte Rom. 8 18: Denn ich achte, baß bie Leiben ber Begenwart nichts wert find gegen die Herrlichkeit, die fich kunftig an uns offen= baren foll, ober als Illustration ju Gedanten, wie fie im ersten Betrusbriefe vorliegen. Allerdings wird auch diese Auffassung von Schwierigkeiten gedrückt. A. J. 101, Aa II, 1, p. 201 14 f.: τὸ πάθος ἐκεῖνο δ ἐδειξά σοι καὶ τοῖς λοιποῖς χορεύων μυστήριον βούλομαι καλεῖσθαι. Bielleicht liegt hier auch der Gedanke zugrunde, daß das Leiben ein Gut sei. — C': Mysterium des Kreuzes, welches verborgen ist in meiner Seele von Anbeginn. — Z. 15 f. d. h. doch mit anderen Worten: die Anschauung der Welt sieht in dem Kreuze oder der Kreuzigung etwas Schimpfliches, Unerträgliches; bie Chriften feben bas Gegenteil barin. — Gine folche Anschauung tonnte fich fehr leicht aus Worten wie 2. Kor. 4 18 bilden. (Clem. Alex. paed. III, 2 MPG Bb. 8, 572 B: δ λόγος παραινεί μή σχοπείν τὰ βλεπόμενα, άλλὰ τὰ μή βλεπόμενα · τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα · τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.) Aehnlich bruden sich die Alexandriner oft aus. Bon einer Berflüchtigung der Realität des Kreuzestodes Jesu ift nicht die leichteste Spur in unserem Abschnitt zu finden. Allerdings ist der Berfaffer einer Borftellung nahe, die Sarnad folgendermaßen pracifirt hat: "Wie in den Melchisedeffpekulationen der Theodotianer hervortrat, daß fie, wie Orisgenes, von dem gekreuzigten Jesus zu dem ewigen, gottgleichen Sohne aufsteigen wollten, (fo haben auch biefe Modaliften bie Borftellung, daß in Jefus ber Bater felbst zu erkennen sei, für eine solche gehalten, die nur für die, welche sie fassen können, bestimmt sei)", Lehrbuch der Dogmengeschichte I 3, S. 704 Anm. 3, vgl. S. 612 Unm. 2. 634 ff. 671 ff. - Unbers wie oben ift ber Bebante gewendet in ben A. J. 99 Aa II 1 p. 209 19 f.: ούχ οδτος δέ έστιν δ σταυρός δν μέλλεις δράν ξύλινον κατ-ελθών έντεῦθεν — Eine Parallele zu den obigen Gedanken, die aber doch eine Verstachung darstellt Passio Andreae 11, Aa II 1, p. 27 17 ff.: πάντα τὸν βίον τοῦτον ἀπολείπεσθε . . . καὶ σπεύσατε καταλαβεῖν την ἐμὴν ψυχήν ἐπειγομένην πρὸς τὰ οὐ-ράνια, καὶ πάντων ἀπαξαπλῶς τῶν προσκαίρων καταφρονήσατε. — 3. 17 τοῦτο κατὰ <τό> του Χριστού πάθος. Der Lateiner übersett: Es ift aber etwas anderes (bas sichtbare Rreuz) als dieses dunkle und große Geheimnis (aliud est autem praeter hoc obscurum et magnum mysterium). Das Linus-Martyrium hat die Worte auch nicht verstanden; es übersett: aliud enim quiddam est mysticum in hoc quod apparet uobis: etwas anderes, etwas Myftisches ift in dem, was euch erscheint. Der Lateiner sowohl, wie das Linus-Mart. (und die Athoshandschrift des griechischen Textes) haben κατά <τδ> του Χριστού πάθος nicht gelesen. Gemeint ist das Leiden um Christi willen 1. Petr. 4 18. — Die Ausdrucksweise unserer Actus erinnert an manchen gnostischen Ausspruch; vgl. etwa Sch in XU VIII, 1. und 2. Heft, S. 287; Brief bes Ptolemaus an die Flora, MPG Bb. 7, 1288; aber fpecififch Gnoftifches ist doch nichts darin; nur ist die selbständige Auffassung neutestamentlicher Gebanken zu konstatiren. — Für diesen Satz von: "Ihr, die ihr auf Christus hofft" an hat C': Lasset das Kreuz euch nicht sein nur das als was es erscheint. — J. 17 ff. Lat. hat dafür nur: Jett zumal höret auf mich an meinem letten Tage (nunc maximum mihi in nouissimo die meo audite). — 3. 19 finnsich Wahrnehm=baren: αισθητηρίου. Li: αισθητού. Α. J. 100, Aa II, 1 p. 201 10 f.: των ούν πολλων, αμέλει και των έξω του μυστηρίου, καταφρόνει. Ginige Sahe aus Origenes contra Celsum illustriren besonders gut diese Worte und zeigen, daß man sie nicht als gnostisch aufzufassen braucht: III, 34: τὸν Ἰησοῦν τὸν νοῦν ήμῶν μεταθέντα ἀπό παντὸς αισθητοῦ, ὡς οὺ μόνον φθαρτοῦ ἀλλά και φθαρησομένου . . . 56: τῶν αισθητῶν καὶ προσκαίρων καὶ βλεπομένων πάντων καταφρονεῖν ... τυχεῖν ... τῆς τῶν νοητῶν καὶ ἀοράτων θεωρίας. 81 : ... διδασκαλία, παντὸς μὲν ἀφιστάση γενητοῦ, προσαγούση δε δι' εμψύχου και ζωντος λόγου, δς έστι και σοφία ζωσα και υίός θεου, τφ επί πασι

des. — 3. 20 Lat.: "wollet nicht bies, was ihr mit menschlichen Augen feht", nolite haec quae oculis uidetis humanis. μή δντος άληθους hat weder der Lateiner noch das Linus-Martyrium; vielleicht ift es Glossem. — 3. 21 verschließet: bie griechischen Handschriften haben πληρώσατε; bas gibt teinen Sinn; &. Ufener und M. Bonnet emendiren: πησώρατε. — haltet euch fern: χωρίσατε ergangt von Li nach ber toptischen Uebersetzung. C': trennet euch von ben Handlungen bes Leibes. — C' hat fur bie Borte von: "von allem finnlich Bahrnehmbaren" an: Mögen eure Seelen über jedes Gefühl erhaben fein, machet euch los von dem, mas erscheint (sichtbar ift), benn es ift nicht vorhanden, noch ift es eine Wahrheit. Mögen eure äußeren (leiblichen) Augen blind sein. — Ohren: C<sup>2</sup>: Die Ohren eures Fleisches. — Z. 21 f. Lat. "Berschließt eure Augen und Ohren vor diesen Leiden, die ihr öffentlich sehet" excaecare (l. excaecate) oculos et aures uestras ab istis passionibus quae (l. quas) palam uidetis. Das Linus-Mart. hat übersett: Sondert alle Sinne und eure Seelen von allem was erscheint (und tehrt fie) zu bem, was unsichtbar ift. (Zu ben Gebanken vgl. c. 21 am Anfang.) — 3. 22 f. Es ift hier nichts anderes gemeint, als die oben berührte Anschauung, daß bas Leiden nur scheinbar etwas Schlimmes ift. Daran, baß ber Autor an ber Wirklichkeit bes Leibens Christi gezweifelt hat, ist nicht von ferne zu benten. — Mir erscheinen bie Worte hervorragend schön und gut christlich. — Der Lat. hat: sed in notitiam uestri sit permanere totum mysterium uitae aeternae. — Das Linus-Mart. übersest: und ihr werdet wiffen, daß in Chriftus durch das Kreuz das Geheimnis bes geiles vollzogen worden ist. — C<sup>2</sup>: und wisset, was mit Christus geschehen ist und extennet das ganze Mysterium eures Heils. — Origenes contra Celsum III, 18: δτι και τά δοκούντα κατ' ἄνθρωπον αύτφ (Christus) συμβεβηκέναι χρησίμως γέγονεν [έν] τφ παντί και σωτηρίως τφ δλφ κόσμφ. — 3. 24 Diesen Sat hat sowohl der Lateiner und das Linus-Martyrium, als auch die Athoshandschrift des griechischen Textes und die koptische Uebersetzung (auch C.) ausgelassen. Er könnte darum als Glossen beurteilt werden, wenn er nicht gerade sehr schwierig wäre. Es klingt, als wollte Betrus die Berbreitung ber von ihm eben ausgesprochenen Worte verhindern; aber richtiger ist es doch wohl den Sat in Zusammenhang zu bringen mit dem in c. (10) 39 über das "Schweigen" Ausgeführten; und dann ware der Gedanke des Betrus: "nicht wie bloße Worte ist das aufzusassen, was ich gesagt habe, sondern es foll euch in das Innerfte dringen und euch zu einem Bestandteile eures inneren Lebens werden". Das ist wohl sehr künstlich erklärt, ich weiß aber keine bessere Erklärung. — 3. 25 Der Lat. hat die Selbstanrede Petri nicht, sondern nur: "Die Stunde ist da, meinen Leib zu übergeben". Das Linus-Mart. hat sie bewahrt, aber sonst manches verändert. — Man beachte, wie hier die Leidensgeschichte Christinachgeahmt worden ist. — Es sehlen uns die Mittel, festzustellen, ob die Selbstanrebe Petri etwa auf eine Borlage hinweist, in der nicht Petrus die obige Rede hielt, sondern ein anderer (etwa der erschienene Christus) zu Petrus sprach. — Z. 26 Lat.: Und er wandte sich zu denen, die ihn aufhängen sollten, und sagte zu ihnen. Das Linus-Mart. hat die Worte des Griechen besser bewahrt: quidus est corpus occidere proprium — "ole danv ldion" sc. to ånodassiv, ganz derselbe Ausdruck wie gleich im folgenden Kapitel 37; p. 94: ole danv ldion to ånodassiv. 'Anobew ist hier sehr oft gebraucht: οί απούοντες = biejenigen, zu benen Betrus spricht p. 92 16. 10; cl δυνάμενοι άχουσαι p. 92 ; και οι νύν άχούοντες και οι μέλλοντες άχούειν p. 96 4; unb an andern Stellen. Gs ift mit feinem Borte angebeutet, bag unter ihnen eine besondere Rlasse von Christen verstanden werden soll; wie es scheint, hat Petrus auch heidnische Zuhörer (jedenfalls die Häscher). Nur dann, wenn man axovortes als "Berftebende" auffaffen konnte, hatten wir es mit einer gnoftischen Geheimlehre zu tun. — Aufmerksam zu machen ist auf die manichäischen auditores. — Man könnte viels-leicht an die Pythagoreer denken. Bei ihnen spielt das "Schweigen" (vgl. c. 39, p. 96. 98) eine große Rolle und ihre Novizen werden, wenigstens nach Gellius, als axovouxol bezeichnet (vgl. Zeller, die Philosophie der Griechen, I's, S. 315. 316 Anm.). Die Chriften, die Betrus vor sich hat, sind ja als neophyti gedacht. — C's: So nehmt euch nun, was euch gehört. — 3. 27 άξιω οδν δμάς τους δημίους, der Lat. hat diese Worte ausgelassen; das Linus-Martyrium hat mehrere Sätze eingeschoden. — Das Wort άξιων von Petrus gebraucht sindet sich auch bei Gused. AG. III, 1, 2: έπι τέλει έν 'Ρώμη γενόμενος άνεσκολοπίοθη κατά κεφαλής, ούτως α ύτὸς άξιω σας παθείν. Die Worte gehen jedenfalls auf den 3. Teil der Gregetica des Origenes zur Genesis zurück. Ich wüßte keinen andern griechischen Text, auf den dies zurückgehen könnte, als unsere Actus. Vielleicht hat aber Origenes hier nicht auf Grund einer Schrift berichtet). Auch die sprische lebersezung der AG des Gused. hat den Ausdruck übernommen (übersetzt von N est le AUXI, 2, p. 72). — 3. 27 so: οδτως hat der Lat. ausgelassen. — 3. 27 s. έπι την κεφαλήν. Lat.: Capite deorsum. — 3. 28 και μή άλλως hat der Lat. ausgelassen. — Lat.: "et propter quam causam sie peto sigi, audientidus dicam". — C² sügt hinzu: wenn man mich kreuzigen mird.

(9) 38 3. 30 wied er: πάλιν; läßt der Lateiner aus. — 3. 30 ff. Die folsgende Rede des Petrus ist nur verständlich, wenn man im Auge behält, daß er die Erklärung bazu geben will, warum er sich verkehrt freuzigen laffe. Daß biese Er-klärung nicht gerade leicht verständlich ift, zeigt bas Linus-Martyrium. Der Ueberfeger erklart am Unfang feiner Ueberfegung ber betreffenden Stude ber A. V. bas Berhaltnis von Betri Kreuzigung zu ber Chrifti folgendermaßen (p. 14 s ff., vgl. p. 10): "Ich bitte euch, ihr guten Diener meines Heils, wenn ihr mich freuzigt, fo ftellt mein haupt nach unten und die Fuße nach oben. Denn es ziemt sich für mich, ben letten Diener, nicht, so gekreuzigt zu werden, wie der herr ber Gesamtheit für bas heil ber ganzen Belt geruhte zu leiden, ben ich, wie ihr wißt, burch mein Leiden verherrliche. Auch der Grund (bestimmt mich bazu), daß ich das Geheimnis bes Kreuzes mit gespanntem Blick (intento uultu; doch ist das wohl noch zu schwach überset) erblicken kann, damit um so leichter von den Umstehenden gehört werden könne, was ich von da sagen werde". — Der griechische Text hat davon nichts; bei ihm ift davon teine Rebe, daß Petrus sich für unwürdig erklärt, ebenso wie sein herr getreuzigt zu werden; Betrus will durch die Art seiner Kreuzigung nur den Bustand der Sunder andeuten im Gegensage zu Chriftus. — Woher die Sage von ber Kreuzigung des Petrus mit dem Kopfe nach unten gekommen ist, läßt sich nicht ausmachen. Es ist möglich, daß unser Autor sie bereits vorgesunden hat; es ist aber auch möglich, daß er sie im Interesse der lehrhaften Bemerkungen, zu denen ihm der Tod Petri den Anlaß gegeben hat, ersunden hat (vgl. zu Z. 37 f.). Es ist möglich, daß auch sie ihm geboten worden ist durch das apokryphe Herrmwort: «Voder pekkon staupovod»; vorausgesetzt, daß es in dieser Fassung ihm schon vorgeslegen hat und nicht erst von Origenes in Anlehnung an unsere Actus fabricirt morden ist (vol. Li II 1 S. 387 f.) Daß Origenes die Kreuzigung mit dem Konse worden ist (vgl. Li II 1, S. 337 f.). Daß Origenes die Kreuzigung mit dem Kopfe nach unten gekannt hat, zeigt die Stelle bei Euseb. KG III, 1, 2 (opp. II, 24 de la Rue; VIII, 48 Lommahsch; bei Li II, 1, p. 22 Unm. 1). Bielleicht läst sich über bie Entstehung der Sage überhaupt weiter nichts sagen. Bereinzelt steht die Kreuzigung mit dem Kopfe nach unten nicht. Euseb. KG VIII, 8 berichtet von der diostletianischen Bersolgung: "Die einen wurden wie die Uebeltäter gewöhnlich, die andern auch schlimmer umgekehrt mit dem Ropfe unten angenagelt und lebend bewahrt, bis fie an den Balten felbst vor Hunger umtamen (vgl. auch c. 9 und 12). In der Beit bis gur biocletianischen Berfolgung tonnte die umgetehrte Rreuzigung für Betrus erfunden werden, um ihn auszuzeichnen. Diese Borftellung hat sonders bare Blüten getrieben. In den von James veröffentlichten A. Tho. wird ein Das monischer, der die Christen mit Steinen wirst, zur Strase erhöht els τον άέρα — κατά κεφαλης und bleibt dort hängen, dis ihn Thomas dei der Hand faßt (c. 63. 64; TSt V 1, S. 43 28. 85). — 3. 30 tdiov. Lat.: uoluntas. Das Linusz Mart. hat diesen Passus erst in c. 14 am Ansang, nachdem es in c. 12 und 13 noch eine Erscheinung ber consolatio uitae aeternae und eine Erklarung ber umgekehrten Rreuzigung vorausgeschickt hat, die sich in den A. V. nicht findet. — 3. 30 f. C': o ihr Manner, die ihr das Gehor habt, schenket Gehor - 3. 32 f. C':

ber Erschaffung bes Aus. — Der Lateiner hat ganz unverftanblich: intellegitis omnes mysterium principatus quod factum est: "ihr erkennet alle bas Ge-heimnis der Herrschaft, das gemacht worden ist". — Z. 83 f. ob yévog év elde. Exw éyw. Lat.: cuius ego effigiem sumpsi, "dessen Bild ich angenommen habe". Das Linus-Mart. hat mörtlicher: cuius genus in specie ego habeo. Lévog ift bas Allsgemeine, slog bas Spezielle; vgl. Methodius von Olympus de autexusio 13; ed. Bonwetschi, I S. 39. Besonders lehrreich ist Origenes' Aussührung in Rom. V c. 2. MPG Bb. 14, 1022. Ge find platonische Ausbrude: Gattung - Art; boch habe ich mich gescheut, biese uns geläufigen Ausbrude in ben Text einzusehen, weil fie als der philosophischen Sprache angehörig von unserem Autor erkannt und deswegen von ihm herübergenommen, aber nicht in ihrem mahren philosophischen Sinne verwendet worden sind. Dasselbe gilt von den gleich folgenden Ausdrücken συνιστέναι, διακόσμησις, κίνησις. Der Verfasser war Platoniker und hat seine philosophische Bildung in ben Dienft ber chriftlichen Gebanten geftellt. Um beutlichften ift bies auf tleinasiatischem Boden jum Ausbruck gekommen in Methobius von Olympus. Aber auch schon im 2. Jahrh. haben nicht nur Gnoftiker bie Bilbungselemente ber Beit jur Darftellung ihres Chriftentums verwendet (vgl. vor allen andern Justin) vgl. zu (9) 38, 3. 37 — C<sup>2</sup>: nach dessen Borbild ich entstanden bin. — 3. 34 κατά κεφαλήν ένεχθείς. Lat.: capite deorsum missus. Linus-Mart.: misso — 3. 34 κατά κεφαλήν ένεχθείς. Lat.: capite deorsum missus. Linus-Mart.: misso deorsum capite. Es kann dies doch nur bedeuten: mit dem Kopfe nach unten geftürzt (auf den Kopf gestürzt); und kann sich nur auf den Sündenfall beziehen. Denn damit hat er eine gang neue Entwicklungsreihe begonnen, die vorher nicht vorhanden war. Das geht baraus hervor, daß Chriftus bort anknüpfte, wo Abam mit dem Sündenfalle die Entwickelungsgeschichte des Menschengeschlechts abgebrochen hatte. Man vergleiche die Rekapitulationstheorie des Frenäus, die den Schlüssel bietet zu dieser Rede des Petrus. (Harnack, Lehrbuch der Dogmengesschichte Is, S. 561 ff.). Dort ist die Parallele zwischen Abam und Christus dis zu dem Kreuzestode durchgeführt. Wie Adam sich nach dem Sündensall zeigte, resp. ber Menfch, bas will Betrus burch feine verkehrte Rreuzigung ben Menfchen bartun. (Zu ber Parallele Abam—Christus, lignum crucis, lignum concupiscentiae, vgl. passio Andr. 5, Aa II, 1, p. 12. Lipsius I, p. 595 und viele andere Stellen; besonders bei Jrenaus.) Doch verlangt der Ausdruck κατά κεφαλήν ένεχθείς noch eine besondere Erklärung. Wenn er auch als konkrete Faffung bes Bilbes vom Falle Abams (eine besonders prägnante Verwendung des Bildes vom Fallen bei Epiphan. haer. 42 c. 5, Dehler I a p. 558: när yap to nintor draotassac destral) zur Genüge verstanden werden könnte, so scheint es doch, als hätte sich dieses Verständnis auf verschiedenen Stusen dewegt. Methodius de resurrectione 55, 5 (ed. Bonwetsch I, S. 168) kämpst gegen eine Anschauung des Originens), nach der die verschausschaftenen Sallen aus dem der die und des Originens), nach der die verschausschausschaftenen Sallen aus dem deiten kannten dem der der der des Originens des Origines des ungehorfamen Seelen aus bem britten himmel herausgeworfen worden feien. δε θεόν ... ἄνωθεν εκ τοῦ τρίτου εκβάλλοντα οῦρανοῦ ... ngĩ. Θ. 169: ὑπὸ τῶν ψυχῶν εἴρηται τῶν εἰς τὴν παγίδα τὸ σῶμα, ὡς εἰς ἀγώνισμα, κατενεχθεισῶν εκ τού τρίτου ούρανου, ένθα ὁ παράδεισος. Ob die Vorstellung, daß das Paradies im 3. himmel zu suchen ift, auf Origenes zurudgeht, weiß ich nicht (vgl. Gpiph. haer. 64 c. 46, Dehler I b p. 814). Die Ibentifikation war durch paulinische Stellen nahe gelegt (vgl. G. Noeldechen, Die Lehre vom erften Menfchen bei ben chriftlichen Lehrern bes zweiten Jahrhunderts, ZwTh 28, 1885, S. 487 ff.). Jedenfalls finden wir die Vorstellung, daß das Paradies, in dem Adam verweilte, nicht auf der Erde zu suchen sei. Die Valentinianer sagten: ως και τον παράδεισον δπέρ τρίτον οδρανόν δυτα, τέταρτον άγγελον λέγουσι δυνάμει υπάρχειν, και άπο τούτου τι ειληφέναι τον 'Αδάμ διατετριφότα εν αυτφ (Fren. I, 5, 2. MPG Bb. 7, 496 A). Darauß ergibt fich, baß bie Anschauung sich bilden konnte, Abam ware, nachdem er gesündigt, von dem Himmel auf die Erde gestürzt. In dieser Richtung bewegen sich die Berse, die Methodius anführt (de resurrectione 37, ed. Bonwetsch I, S. 132):

και τὸν ἐξ ἀκηράτων

πεσείν αιώνων πρωτόπλαστον είς χθόνα όμετς επεκτήνασθε. (Lgl. dazu auch Stephanus Gobarus bei Photius Bibl. cod. 232, MPG. Bb. 103, 1096 A. Auch ber Sturz bes Teufels aus bem himmel ift zu vergleichen. Lt. 10 18; Origenes in Matth. comm. ser. MPG Bb. 13, 1669 D. 1672 D.) Wie mir scheint, erhalt so ber Ausbruck κατά κεφαλήν ένεχθείς feine mahre Bebeutung. Db Borftellungen aus ber antiten Mythologie (Sturg bes hephästus aus dem himmel) für solche Anschauungen von Ginfluß gewesen sind, entzieht sich meiner Berechnung. — Abam ist auf Golgotha begraben; so bei Orisgenes in Matth. comm. series 126, MPG Bb. 13, 1777 C, Epiphanius, panarion haer. 46, 5. — Ueber die Parallele Abam—Christus, lignum vitae—Areuz wäre noch viel zu sagen; wir muffen dies aber einer gesonderten Darstellung vorbehalten.
— 3. 35 C2: offenbarte zuerst die Geburt, welche nicht Bestand hatte — 3. 35 f. Bewegung: Dies bezieht fich barauf, baß burch ben Gundenfall bie Macht bes Bösen begann, die die ganze Schöpfung verkehrte. — Gin ähnlicher Ausdruck von ber Entstehung des Bösen ist von Valentin gebraucht: ric de nai h the neuchsewe άρχη; και τίς ό τοσαθτα κατ' άνθρώπων μηχανησάμενος; Abamantius de recta in deum fide, ed. Bakhunzen, S. 140, 2. 5 f. — 3. 36 herabgezogen: κατασυρείς ift von Lipsius mit Recht eingesetzt; es ift bem Sinne nach basselbe wie κατά κεφαλήν ένεχθείς. — Das Stück von šdeiksv γένεσιν — κατασυρείς οδν έκεινος hat der Lat. ausgelassen. — Das Linus-Mart, hat diese Sate auf Chriftus bezogen und sonft verschiedene Migverftandniffe sich zuschulden tommen laffen, die man bei ihm nachlesen möge. — C<sup>\*</sup>: als jener nun nach unten gebracht war. — Z. 36 f. 6 xal την άρχην την έαυτοῦ εἰς γην ρίψας. Lat.: "und sein ganzes Geschlecht auf die Erde warf" et totum genus suum in terra proiciens. Es bezieht sich auch das auf den Sündenfall und bedeutet weiter nichts als: "er warf seine ursprüngliche Anlage weg". Man kann es so naturgemäß auch auf den Tod beziehen und Tertullians Worte vergleichen (adversus Marcionem V, 9. ed. minor Dehler p. 798): Cadere ergo dicimus corpus in terram per mortem. — Fast genau entspricht Clemens Allex. coh. 1 (MPG Bd. 8, 56 B): αδθις είς ούρανούς ανακαλείται τούς είς γην έβριμμένους. —  $C^2$ : indem er seine eigene Herrschaft auf die Erde geworfen hatte. — 3. 37 το παν τούτο της διακοσμήσεως συνεστήσατο hat der Lat. ausgelassen und auch bas Linus-Mart. hat die Borte wenigstens nicht an diefer Stelle. Es hat, um ben Worten einen Sinn abzugewinnen, mancherlei geanbert. — C': ließ er alles bas, mas mir in der Schöpfung sehen, sich umkehren. — διακόσμησις und συνιστάναι (σύστασις) find termini technici, von der Schöpfung im 2. Jahrh. sehr häusig angewendet, ebenso wie \*κίνησις. Gs sind platonische Ausdrücke. Bgl. A. Jahn, Methodius platonizans (S. Methodii opera et S. Methodius platonizans, pars II, Halle 1865) Rote 137. 362. 577. 734. Auch sonft bietet Methodius vortreffliche Parallelen. -3. 37 f. eldog anoxpehachelg < this xlipsews. xlipse mag zurückgehen auf 1. Kor. 1 20 (Phil. 8 14). Es wird mit bem Martyrium in Zusammenhang gebracht von Clemens Alex. strom. VII, 11, 63: φασί γοῦν τὸν μακάριον Πέτρον θεασάμενον τὴν αὐτοῦ γυναίκα ἀγομένην τὴν ἐπὶ θάνατον ἡσθήναι μὲν τῆς κλήσεως χάριν καὶ τῆς εἰς οἶκον ἀνακομιδῆς. Bgl. oben zu (7) 36 3. 5 bie Borte bes Petrus von Alexandrien. εἶδος ift zu fassen et siðes (Lipsius). ἀποκρεμασθείς beziett sich birett auf Abam, indirett auf Noture. indirekt auf Betrus. Das Wort ift mohl eben burch bie verkehrte Rreuzigung Betri veranlaßt worden; sonst würde der Autor wohl auch hier gebraucht haben xara xexαλην ένεχθείς ober κατασυρείς. Ich kann barin nur folgenden Sinn finden: die Art ber Berufung zeigt das Rechte als das Linke usw. Das beweist der Ausspruch, ber sofort als herrnwort angeführt wird. Durch Abams Fall ist alles verkehrt worden: das Rechte mar das Linke ic. Soll nun das Berkehrte wieder gurechtgerudt werden, so muß ebenfalls wieder eine Berkehrung stattfinden; und das ift es eben, was der geheimnisvolle Herrnspruch bedeutet. So wird auf der einen Seite flar, warum Betrus, um bas gefallene Menschengeschlecht zu reprafentiren, sich umgetehrt freuzigen läßt, auf ber andern Seite, wie unfer Autor ben herrnfpruch

für seinen Zweck verwenden konnte. — Db diefer Gedanke von ber Verkehrung ber Schöpfung, wie sie durch Abams Fall eintrat und in Abam sich repräsentirt (bas ist die πρώτη πλάνη S. 96. f.) die Sage von der umgekehrten Kreuzigung Petri hervorgebracht hat, ober biefe ber Unlag geworben ift, obige Ausfagen von Abam ju machen, muß bahingestellt bleiben. Der Lat. hat die Worte von eldog αποκρεμασθείς - τα δντως κακά ganz unverständlich übersett: ipsam ergo effigiem suspensam (suspensus: Li) tamquam et homo (Li: humo) susum adtendens Christus partem, quem honorificauit et communicauit, dextram in sinistram demutans sic, ut <br/>
\text{oons} tamquam mala uiderentur et mala tamquam bona. — Das Linus-Mart. hat ganz frei übersett, ist aber dem Sinne des griechischen Textes auch nicht mehr gerecht geworden als der Lateiner. Um zu verdeutlichen, hat es in c. 13 (Aa I, p. 16) den Fall Abams mit der Art der menschlichen Geburt parallelisirt, bei der ja auch der Kopf zuerst erscheint und das Rechte als Linkes zc. sich zeigt. Es ist das freilich nur ein Einfall des Uebersetzers, vgl. zu c. (9) 38 J. 44 f. — C<sup>2</sup>: entsprechend der Gestalt, wie er mit dem Ropse nach unten hing. (Er hat also \*\lambda\ightarrow\text{cow}\sigma\text{right} gelesen, oder unterbrück.) — J. 40 C<sup>2</sup>: so daß er das Böse für gut hielt. — J. 38—40 Derartige Gedanken sind in der alten Kirche ziemlich häusig vertreten gewesen; man braucht sich doch nur an Röm. 1 27 st. zu erinnern: Sovertreten was der Welts wie Klatt eist bet kat ausenwählt die Welts zu beschäften zu einer Austin ang U. brincht silt, hat Gott außerwählt, die Beisen zu beschämen z.; oder Justin apol. II 9 (ed. Otto, S. 224 A): παρ' άλλοις δε τὰ παρ' έχείνοις αίσχρὰ καλὰ και τὰ καλὰ αίσχρὰ νομίζεται κτλ. (Auch daß ist ein platonischer Gedanke, vgl. Anm. 7 bei Otto.)

— 3. 41 Der Lateiner hat nur: "et dominus ipse dixit". Daß Linuß-Mart. hat die Borte treuer erhalten. "In mysterio" von einer unverständlichen oder allegorisch außzudeutenden Schrissselle wird sehr häusig gebraucht; ich habe nur etwa an Juftin dial. zu erinnern (vgl. die Anwendung des Wortes alvirraodat bei Origenes). In bem Ausbrucke liegt burchaus nichts Gnoftisches, als wolle Petrus etwa fagen, er habe eine weit über das geschriebene Evangelium hinausgehende mystische Gnosis verfündigen fonnen (vgl. Sarnad II 1, G. 556). Die Borte find doch auch wirklich geheimnisvoll. Bei einem Griechen — unfer Berfaffer ift ein Grieche — barf man bie Boraussetzungen jum Berftandnis ber hebraifchen Bilberfprache nicht erwarten. — Li fagt, daß biefe Stelle bem Acgypter-Evangelium entnommen sei. Das ift nicht ficher (Harnack I, S. 13). Sie findet sich außer in unserm Stücke noch im Linus-Mart. (An I p. 17 14 f.), hier offenbar auf keine andere Ueberlieferung als die unseres Stückes zurückgehend. Weiter findet fie sich in ben Acta Philippi c. 140 und zwar in ben verschiedenen Rezensionen in verschiedener Fassung (Aa II 2, p. 74 f.; vgl. Li II 2, S. 19): "Wenn ihr nicht bas Unten (bei euch) zum Oben macht (und das Oben zum Unten) und (bas Rechte zum Linken und) das Linke zum Rechten, werdet ihr nicht in mein Reich (ober: in das Reich Gottes) kommen." Der Lat. hat den letzten Sat ahnlich: werdet ihr nicht in das Himmelreich eintreten (intrauit; I. intraditis; Mt. 18 s vgl. 7 21). Die äußere Form des Spruches ist wohl entlehnt aus Joh. 3 s. s. Vgl. Re f ch., Agrapha LU V 4, 1889, S. 416 f. Ropes, Die Sprüche Jesu, LU XV 2, 1896, S. 103. Der Gedante bewegt sich auf einer Linie, wenn nicht mit 2. Clem. 12, 2 (s. Upo tr. S. 176), so doch mit Barnabas 6, 13: Es sagt aber der Herr: "Siehe ich mache das Lette wie das Erste". (Ropes a. a. D., S. 43 f. vgl. dazu auch Clemens Allex. strom. IV 25, MPG 28b. 8, 1365 B: Κύκλος γάρ δ αὐτός πασῶν τῶν δυνάμεων εἰς εν εἰλουμένων καὶ ένουμένων · διὰ τοῦτο Α καὶ 2 δ λόγος εἰρητα: · οδ μόνου τὸ τέλος άρχη γίνεται, και τελευτά πάλιν επί την άνωθεν άρχην ούδαμου διάστασιν λαβών. 

Β. ε Clem. hom. III, 14, MPG Bb. 2, 120 C.) Noch allgemeiner ausgebrückt ist ber Gebanke: Offb. 21 s: Siehe, ich mache alles neu. Doch hat er hier die Farbe versloren. — 3. 42 f. C': und das Untere zum Oberen und das Vordere zum Hinteren. — 3. 43 Lat.: intrauit (corr.: intraditis). Das Linus-Mart. ift dem griechischen Teyte gefolgt; fügt aber zu βασιλείαν hinzu: dei. — C': merdet ihr nicht in das Reich Gottes sommen. — Ber ft än d n i s: Lat.: "proudentia domini", durch die Borfehung des herrn (habe ich bies zu euch gebracht). — Petrus will nicht fagen, daß er ein neues Berftandnis bes Chriftentums gebracht habe, sondern nur ein

Berständnis der Art seines Todes. — Z. 44 f. Lat.: et signum quem in me conspicitis illius corpus est primi hominis generatio. Li will generati lesen; aber auch so ift ber Lat. nicht von dem Borwurf befreit, die Stelle mißverstanden zu haben. — 3m Griech.: και το σχήμα εν φ όρατε αποκρεμάμενον με, εκείνου διατύπωσις έστιν του πρώτως είς γένεσιν χωρήσαντος ανθρώπου διατύπωσις ift = die Realifirung bes τύπος. Der Thpus war der gefallene d. h. hier der mit dem Kopf nach unten geschleuberte Abam. Ich sehr keine Möglichkeit, die Worte auf den Geburtsvorgang zu beziehen, wie es das Linus-Mart. getan hat (vgl. oben zu c. (9) 38 Z. 37 f.). Die ungeheuerliche Vorstellung, daß Abam von der als Weib gedachten Erde geboren worden sei, ang vorhanden genefen; aber sie horen worden sei, ang vorhanden genefen; aber sie horen worden sei, ang vorhanden genefen; aber sie horen konden seine der sie horen konden seine konden nicht mit (boch vgl. Epiph. haer. 66 c. 45, Dehler Ia, p. 474). - Abam als Typus für Petrus aufzufaffen, ist allerdings schwierig. Wenn wir aber hören, daß in der Chronik des Phlegon was von Chriftus gilt auf Petrus übertragen fei, ließe fich auch das erklären (Origenes contra Celsum II, 14 MPG Bb. 11, 825 A. Barnad, Lehrbuch ber Dogmengeschichte I 3, G. 155 Unm.) — C2: Diefer Gedante, welchen ich euch offenbart habe und Die Gestalt, in welcher ihr mich hangen seht, ift das Urbild bes ersten Menschen, in welschem das Menschengeschlecht erscheint. Wenn das wirklich der Gedanke bes Kopten ift, fo febe ich keine Möglichkeit, ihn zu verstehen. — 3. 46 Auch im Testamentum Domini n. J. Chr. I, 2 (ed. Rahmani, S. 5) heißt es: nobis (= ben Jungern Jesu) et illis qui audituri sunt. Passio Andreae 11, Aa II, 27, 15 ff.: οἱ παρεστώτές μοι . . . . καὶ δσοι μάλλετε ἀχούειν. Ganz anders ift der Gedanke in den A. J. (Aa II, 1 p. 200 s f.), wo die Stimme des Herrn über dem Lichtkreuze sagt: Ἰωάννη, ενα δεί παρ' έμου ταύτα άκουσαι ' ένος γάρ χρήζω του μέλλοντος άκούειν. — C' fügt hinzu: nachher. — S. 422 g. 1 etwa "zur Wahrheit" oder besser "zum Ansang", den der erste Mensch weggeworsen hatte. Der "erste Jrrtum" ist doch die Sünde des ersten Menschen (an eine Erinnerung an Mt. 27 41 ist wohl nicht zu benken). πλάνη zur Bezeichnung des sündigen Zustandes vor Christi Ankunst ist ziemlich häusig. — Auch Paulus sagt vor seinem Tode: ἄνδρες οἱ δντες ἐν τỷ ἀγνωσία και τỷ πλάνη ταύτη, μεταβάλησθε (Li As I p. 114 4 f.). Man könnte auch daran denken, daß die Berführung durch die Schlange gemeint wäre wie bei Justin dial. 88 (Otto, p. 320 A): τοῦ γένους τοῦ τῶν ἀνθρώπων, δ ἀπό τοῦ 'Αδάμ ὑπό δάνατον και πλάνην τὴν τοῦ δφεως επεπτώχει. Bgl. Acta Carpi, Papyli et Agathonices s und die Anm. von Harnad bazu (XU III, 3. 4, S. 442). — Der Lat. hat sehr frei übersett: Ihr aber geliebteste Brüder, die ihr jest zum erften Male hort, die ihr horen werdet (incipere = µéddeiv), ich habe euch ben ersten Frrtum auch gezeigt, damit ihr ihn im Auge behalten könnt (observare). — Das Linus-Martyrium hat wieder bedeutend erweitert. — C': euch geziemt es, nachdem ihr euren ersten Frrtum verlassen habt, daß ihr umkehrt zu eurer Herrschaft. — 3. 1 f. προσήχεν γάρ έπιβαίνειν τφ του Χριστού σταυρφ. Lat.: Sie unterwersen mich darum dem Kreuze meines Herrn Jefu Christi. So ist es aber nicht gemeint, daß Petrus nur von sich spricht; er spricht eine ganz allgemeine Wahrheit aus, wie auch das Linus-Mart. dem Sinne nach richtig προσηχεν überseth hat mit oportet. — Zur Sache vergleiche außer paulinischen Stellen etwa: Pf.-Coprian de montibus Sina et Sion, Cypriani opera ed. Hartel III, p. 115: lex christianorum crux est sancta Christi filii Dei uiui. — 3. 2 τεταμένος λόγος. Lat.: extensum uerbum. Das Linus-Mart. hat τεταγμένος gelesen und übersett qui est constitutus nobis sermo. Un bem Ausbruck ift nicht zu rütteln; er bezieht sich zunächst auf die Ausbreitung der Arme Christi am Kreuze: die Ausbreitung der Arme des Moses zum Gebete im Kampse gegen Amalek war ein gebräuchlicher Typus des Kreuzes Christi (Justin dial. c. 91. 111 f. und öfter). Dann aber bezieht sich der Ausdruck auch auf die Ausbreitung des Wortes Christi, wie man τείνειν τὸν λόγον fagt: das Bort ertonen laffen. Ift obauditum verbum oben p. 68 e eine Uebersehung von τεταμένος λόγος? Und von Rom. 10 21 (Jef. 652) aus hat man weitere Gedanken daran gesponnen: Fren. V, 17, 4 (MPG Bb. 7, 1171 C. 1172 A): ως έφη τις των προβεβηνότων, διά της θείας έκτασεως των χειρών, τούς δύο λαούς είς ένα θεόν συνάγων. Δύο μέν γάρ αί χείρες, ότι και δύο λαοί διεσπαρμένοι είς τὰ πέρατα της γης · μία δὲ μέση κεταλή, δτι είς δ θεός . . . Man vergleiche auch die eigenen Worte des Frenäus. Sie sind von der obigen Deutung des Kreuzes nicht mehr fehr fern. - Die doppelte Bedeutung ift ersichtlich; aber ebenso beutlich ift auch, wie man nun Kreus und Chriftus ibentificiren konnte. Derartige Spielereien find uralt, auch bei ben Chriften, und haben absolut nichts Gnoftisches. Wir find gewohnt, folche Ausbeutungen in möglichst spate Zeit zu fegen; richtig ift das nicht. — Vgl. noch Tertullian de oratione 14: Nos vero non attollimus tantum, sed etiam expandimus (sc. manus) et de dominica passione modulati et orantes confitemur Christo. — Drigenes contra Celsum VIII, 42: τὸ κατατεινόμενον καὶ κολαζόμενον σώμα του Ἰησου. — dilectus puer. . . extendit manus cum pateretur, ut a passione liberaret eos, qui in te crediderunt. Didascalia apostolorum, ed. Hauler, p. 106 10—12. Hängt damit zusammen das opustov exartasosog er odpavo Dibache 16,6? — Z. Z. S. Geist: Spiritus sanctus. — Woher das "apostryphe Prophetenwort" (Zahn, G.K. II, 850, Anm. 3) stammt, ist unbekannt; ob es von dem Griechen richtig überliefert ist, wissen wir nicht; man erwartet — und bie Ausdeutung, die sofort folgt, bestätigt es — statt Χριστός σταυρός. Die koptische Uebersehung (in der Anm. bei Li, p. 96) hat auch: "Die Interpretation des Kreuzes ist das Wort, die Stimme Gottes". Für einen, der in den neutestaments lichen Schriften so gut Bescheid weiß wie unser Autor (ber auch das Johannessevangelium sehr gut kennt), hätte es doch wohl der seierlichen Einführung des verba nicht bedurft, um zu sagen: Christus wäre das Wort und der Schall Gottes. Aber wenn das vom "Areuze" ausgesagt werden sollte, so bedurfte es einer bessonderen Garantie. Doch haben schon der Grieche und das Linus-Mart. Christus gelesen. — Der Lateiner hat hier Berderbnisse: Quid enim est (Li ergänzt: Christus nisi uerbum et uox dei? quid enim est) uerbum nisi hoc lignum, in quo crucifixus sum? clauum autem de plagio hominis figura est (Li verbeffert: crucifixus sum uox autem plagium.est, hominis figura); clauus autem qui continet [et] in directo ligno ligno plagio in medio (Li: lignum plagium), conuersio et pace>nitentiam (L paenitentia) hominis est. — Das Linus-Mart, hat wieder breit umschrieben; befonders um ben Ausbruck ανθρώπου φύσις zu erklären. — Schall: Bu έχος vgl. etwa Herakleon bei Origenes in Joh. tom. VII, 112 f. (MPG Bb. 7, 1296 A B). Bort ist bei den Gnostikern viel gebraucht, vgl. Jrenäus I, 14, 2. 5 (MPG Bb. 7, 600 A. 604 B). ήχος ist der Schall, durch den das Wort, der λόγος zu Gehör kommt. Er ist für die Menschen bestimmt (wie der Strahl, der das Licht den Menschen bringt). — Die Buße vereinigt ben Menschen mit Gott. So bleibt ber Berfaffer auch hier feinen früheren Musfagen getreu, bie gur Buge riefen und bie auf das Hören (ακούειν) der Menschen den Ton legten. — λόγος, φωνή, ήχος sind oft zusammengestellt (merkwürdigerweise auch Hebr. 1210). Tertullian schreibt gegen Prareas 7: quid est enim, dices, sermo nisi vox et sonus oris et sicut grammatici tradunt, uer offensus, intelligibilis auditu, ceterum vacuum nescio quid et inane et incorporale. Es ist sehr beachtenswert, daß Prayeas ein Kleinasiat war. Wir spüren auch in dem obigen Vergleich das Ringen um das Verständnis der Logoschristos logie (vgl. hierzu H a r n a d., Lehrbuch der Dogmengeschichte I 3 697 Unm., 706). harnad hat es in EU, R. F. V, 1901 3. Beft S. 103 f. mahricheinlich ju machen gewußt, daß Origenes auf unsere Stelle Bezug nehme, wenn er schreibt (De princ. I, 2, 3, p. 47 ed. Lommatssch T. XXI): Quali autem modo intelleximus sapientiam initium viarum dei esse et quomodo creata esse dicitur, species scilicet in se et initia totius praeformans et continens creaturae, hoc etiam modo verbum dei eam esse intelligendum est, per hoc quod ipsa ceteris omnibus id est universae creaturae mysteriorum et arcanorum rationem, quae utique intra dei sapientiam continentur, aperiat: et per hoc verbum dicitur, quia sit tanquam arcanorum mentis interpres; unde et recte mihi dictus videtur sermo ille, qui in Actibus Pauli scriptus est, quia: "Hic est verbum animal vivens". Joannes vero excelsius et praeclarius in initio evangelii sui dicit" etc. Da Rufin hier keine wörtliche Uebers sehung des Stückes unserer Akten bietet und die griechischen Worte des Origenes

nicht erhalten find, so wird natürlich eine endgültige Entscheidung, ob Origenes unser Wort vor Augen gehabt hat, nicht zu geben fein. Hat er es aber vor Augen hat er es aber vor Augen gehabt, fo folgt baraus, bag bas Stud, in bem es sich befindet, ben Paulusakten angehört. Man konnte baran benken, bag ber Berfaffer ber A. V. nur ein Wort ber Paulusakten habe citiren wollen und bies unter ber Formel: τὸ πνεθμα λέγει citirt habe. Aber biese Annahme ist weniger mahrscheinlich als jene. — Sch, Die Betrusatten, S. 82 f. erklärt sich gegen Harn ads Annahme und findet nur eine entfernte Berwandtschaft zwischen dem Citat in den Petrusatten und dem von Origenes gegebenen Citat aus ben Paulusakten. "Aus welcher Schrift ber Berfaffer ber A. V. sein Citat geschöpft hat, bleibt in Dunkel gehüllt." — 3. 4 Das aufrechtstehende Kreuz hat zu mancherlei Erwägungen und Gedankenverbindungen Anlas gegeben. Agl. etwa: Justin apol. I c. 55 (Otto, p. 150 C): το δε άνθρώπειον σχήμα ούδενὶ άλλφ τῶν ἀλόγων ζώων διαφέρει, ἢ τῷ ὀρθόν τε εἴναι, καὶ ἔκτασιν χειρῶν ἔχειν, καὶ ἐν τῷ προσώπφ ἀπὸ τοῦ μετωπίου τεταμένον τὸν λεγόμενον μυξωτῆρα φέρειν, δι' οδ ή τε άναπνοή έστι τῷ ζώφ, καὶ οὐδὲν ἄλλο δείκνυσιν ή τὸ σχήμα τοῦ σταυροῦ. Şuftin ist reich an Aeußerungen über das Kreuz, weil er energisch bemuht ist, dem Ge-heimnisse des Kreuzes b. h. des Kreuzestodes Christi auf die Spur zu kommen. Und ba ergaben fich Unspielungen und Analogien von felbst nach ber Art ber antiten Belt, die zur allegorischen Exegese erzogen war. Gbenso bietet Frenaus eine reiche Auswahl von interessanten, mitunter geistwollen Bemerkungen über das Areuz, seine Bebeutung, und die Bilber, die es porbilden. Gine erschöpfende Behandlung bes intereffanten Gegenstandes fehlt noch. Im allgemeinen vgl. 3 odler, Das Rreug Christi 1875, S. 119 ff. — Welchen Wert man dem "opdov" beilegte, zeigt besonders beutlich Ps.=Cyprian de montibus Sina et Sion, c. 9 (Cypriani opp., ed. Hartel III, p. 114 1-5 f.): omnis passio hominis in terra cadet, haec sola passio crucis stantem demonstrat. — (Ob von hier aus die Bezeichnung Simons als korws Licht empfangen kann, wage ich nicht zu entscheiden.) — Z. 5 wie oben p. 92 1. Gemeint ist nichts anderes, als daß am Kreuze die Bereinigung von Gottheit und Menschheit ftattfand; der Menschheit ift das Leiden eigen; und da am Kreuze Gott litt, so ist diese Einigung endgültig vollzogen. — 3.6 Der Autor hat die Form der crux immissa vor Augen (+), wie auch Frenaus II, 24, 4 (MPG 186. 7, 794 B). — 3. 6 f. b. h. burch Umkehr und Reue kommt der Mensch wieder zu Gott zuruck; ober mehr im Sinne des 2. Jahrh., durch Umkehr und Reue kommt der Mensch wieder in die Lage, göttlich zu werden. — In der apofryphen Literatur finden wir ähnliche An== schauungen vom Kreuze, wie sie unser Autor gegeben hat. Auf das "nachfolgende (wandelnde) Kreuz" in dem Petrusewangelium (Harnack, AUIX, 2. Heft, S. 11. 61 f.) von bem her eine Stimme gehört wurde, will ich nur hinweisen. (GB hat fein Borbild in bem "mitgebenben geiftlichen Felfen", 1. Ror. 10 4.) Gine Musbeutung des sichtbaren Kreuzes findet sich in der Passio An. (Aa II, 1 p. 24 f. Li I 596 f.). Sie bedeutet wohl gegenüber der obigen schon einen Fortschritt der Entwickelung. Einige auffällige Berührungspunkte mit den obigen Ausführungen finden sich in den A. J. 98 ff. (Aa II, 1 p. 199 ff.). Es find aber nur Berührungspunkte; in ben Johannesaften weht ein gang anderer Geift; in ihnen treten wirklich gnoftische Borftellungen zu tage. — C' hat etwas erweitert. Bon "denn es ziemte sich" an hat er: dies tommt euch zu, euch, die ihr hoffet auf das Kreuz Christi. Das Kreuz ist das Symbol des rechten Wortes, dies allein erfüllt das All, von welchem der Geist sagt: "Die Bedeutung des Kreuzes ist das Wort (Logos), die Stimme Gottes", das mit das Wort ähnlich werde dem aufrecht stehenden Bolze, welches von oben nach unten geht, und an welchem wir getreuzigt werden sollen. Die Stimme aber ist bas Holz, welches in ber Mitte ift und auf beiden Seiten durchbohrt ift, welches bie Natur ber Menschheit ift. Der Nagel aber, welcher in der Mitte ift und welcher das Holz auf beiden Seiten befestigt mit dem aufrecht stehenden Holze, ift die Umtehr und die Buße bes Menschen.

(10) 39 3. 8 nach nun schiebt ber Lat ein: "o Herr". — 3. 8 f. Lat.: "reuelasti quod est uerbum uitae" bu hast mir offenbart, daß es ist Wort des Le-

Darnach ift wohl quod und est zu erganzen. — Z. 9 Der Lateiner hat es verstanden: o Bort des Lebens, das von mir jett Holz genannt worden ist, auch 3 ahn Mt 3 10, S. 214, Anm. 8. Die Athoshandschrift bietet: O Wort des Lebens, o jest Lebensholz von mir genannt; die koptische Uebersezung schiebt in Erinnerung an das vorige Kapitel p. 96, s "dodov" "aufrechtstehend" ein. Dan muß interpun= giren: λόγε, ζωής ξόλον und übersetzen wie oben. Lebensholz = 1. Mos. 2, s. Mit bem Borausgehenden läßt sich diese Erklärung gut in Einklang bringen. Denn dort ift nicht der λόγος ζωής genannt worden ξύλον, sondern der λόγος ξύλον δρθόν. Welche Rolle daß ξύλον ζωής in der christlichen Literatur gespielt hat, kann hier nicht dargelegt werden, vgl. etwa Origenes contra Celsum VI, 34. 36. — Daß Linus-Mart. hat geandert. — C': o du Wort des Lebens, o Holz, von dem ich jetzt rede. — Z. 11 Lüge Lat.: mendum; vgl. Li in Index latinus, p. 315. — 3. 11 f. Lat gibt diesen Sat so wieder: neque uerbo hoc qui partes (= partes = per artes: Li) uarias hominen (hominis: Li), qui per humorem <e> ius producitur. — 3. 13 βασιλεσ läßt ber Lat. auß. — C²: welche verstanden wird durch Stillschweigen. — Z. 13 f. die — gehört wird: Diesen Satz hat der Lateiner ausgelassen. — C. welche nicht gehört wird durch das, was sichtbar ist. — Z. 14 Lat.: qui <non> per organum corporali (l. corporale) exigit (exit oder exist Li; exigitur Bo). Er fügt hinzu; sed illa uoce. — C. welche nicht hervorzeht aus den Gliedern des Leibes, der zu Grunde geht. — Z. 15 Lat. in carne ad aures. Li: in carnales aures. — Lat.: , sed illa quae est incorrupta". — C': welche nicht gehört wird durch die Natur, welche sich auflöst. — 3. 16 ert önt: άφ:sμένη Lat.: uadit (Linus-Mart.: dimittitur). — C<sup>2</sup>: welche nicht bleibt in ber Welt, welche man nicht zurückläßt auf Erben. — Z. 17 μηδέ τινὶ μέν ούση, τινὶ δὲ ούκ ούση. Der Lat. hat diese Worte ausgelassen. Linus-Mart.: neque quemquam materialiter patitur moueri, neque materialiter existit. Das liegt aber in den griechi= schen Worten nicht. Sie wollen nur sagen, daß bas innerste Bermögen der Seele jedem gegeben ift. — C': welche bei bem einen nicht ist, und welche auch bei einem andern nicht ist. — Z. 18 Lat. "hac uoce". Linus-Mart.: illo inquam spiritu. — Lat.: Herr Jesu Chrifte". — Lat. : "gratulor"; von dem Danke gegen Gottheiten gebräuchlich. — 3. 18 f. Lat. "mit bem Schweigen beiner Stimme". Das liegt aber eigentlich in ben Worten des Autors nicht. — Gine gang frappante Analogie zu den obigen Ausführungen über das Schweigen findet fich in dem Gespräch Augustins mit Monnica vor ihrem Tode: Augustin, confessiones IX 25. — Z. 19 f. £... derwyxávsi; viels leicht ist aber besser vol zu ergänzen und zu übersetzen: mit der .. der Geist zu dir spricht. (In dieser Bedeutung ist erropxaver wir gebräuchlich.) Der Sinn kann nicht zweiselhaft sein, und es wird jeder, der sich in diese Gedanken hineinzusinden bemüht, sie hervorragend schön sinden. Die vollständige Abstreisung alles Körperlichen in bem Berkehr mit Chriftus tritt beutlich zu tage. Der Autor, ber bie obigen Worte schrieb, hatte ein Bewußtsein dafür, daß Gott Geist ist und daß er nur im Geist und in der Wahrheit anzubeten sei. Da das Reden auch etwas Körperliches ist, so muß eben der Verkehr im Geiste schweigend stattfinden. Die Gnostiker haben viel mit dem Begriffe des Schweigens operirt; was sie damit haben bezeichnen wollen, kommt wohl am beften in folgenden Borten zum Ausdruck: "Bis in sein Inneres zu dem Schaze des Innern, zu den Topoi des Innern der Innern d. h. zu dem Schweigen (arza) und der Auhe gelangen" (vgl. Sch, Al VIII, 1. und 2. Heft, S. 198. 206. 211. 279 f. und öfter). Da nun im zweiten Jahrhundert ein solcher Beseich bäuse aufgandt und der Schweigen (vgl. Sch, Kallen aufgandt und Schwieftkoller griff fehr häufig gebraucht worden ift, so ift auch bei einem firchlichen Schriftsteller eine Auffassung wie die obige nicht wunderbar. (Auch Ignatius ad Magnesios 8,2 hat den Ausdrud: Χοιστού ... ός έστιν αύτου λόγος από σιγης προελθών.) Bezeich= nenderweise hat das Linus-Mart. das "silentium" gang ausgelaffen. (Daß sich mit einer folchen geistigen Auffaffung aber auch die tollften Bundergeschichten vertragen fonnten, weiß jeder, der mit den Unschauungen des Altertums vertraut ift.) — Gine auffällige Parallele zu der Anschauung unseres Autors findet sich in dem opus imperfectum in Matth. hom. II (bei Sarnad I, S. 168 f.): dicebantur autem magi lingua eorum, quia in silentio et voce tacita deum glorificabant . . . laudabant in silentio deum tribus diebus. Diese Worte sollen aus der Scriptura Seth stammen. — Man vergleiche auch die άρβητα βήματα des Paulus 2. Ror. 124. — C'hat von "sonderen" an: aber ich bante bir, Chriftus Jesus, burch Stillschweigen, welches beine Stimme ift, welche ber Beist ist, ber in mir ist; bieser liebt bich und rebet mit bir und siehet bich und erscheint vor bir. Dem Gebanten, ber oben in schwungvollen, poetischen Worten seine Verkörperung gefunden hat, hat Euseb. AG. I, 3, 20 eine etwas andere Wendung gegeben, wenn er schreibt: "Was aber von Allem das Wunderbarfte ift, ift dies, daß wir, die wir ihm geheiligt sind, nicht nur mit unserer Stimme und dem Schall unserer Worte ihn ehren, sondern auch mit aller Veranlagung unserer Seele, so daß wir daß Zeugnis für ihn höher achten, als selbst unser eigenes Leben". A. J. 103, A2 II, 1 p. 202 11 ff.: προσχυνούμεν . . . μή δακτύλοις, μηδέ στόμασιν, μηδέ γλώσση, μηδ' ένὶ δλως σωματικώ δργάνω άλλά της ψυχης τη διαθέσει . . . Das Testamentum Domini nostri Jesu Christi hat die obigen Worte aufgenommen (vgl. dazu 3 ahn in der Nk3 11, 1900, S. 441—443); aber es schreibt sie zum Teil Christus zu, der sie an seinen Vater richtet. (Sie finden sich in der Mystagogia quae profertur ad fideles ante oblationem, I, 18. ed. Rahmani, S. 65.) Doch zeigt fich auch fonst zu den Worten des Petrus (von εθχαριστώ Li, p. 96, 13 an dis ανέβη p. 98.9) manche Verschiedenheit. Nach εθχαριστώ σοι ist Pater mi eingeschoben; τη διά σιγης νοουμένη 3. 17, μηδέ εν βιβλοις γραφομένη 3. 20 bis ούχ ούση 3. 21 ift meggelaffen; S. 98 1 von εύχαριστώ σοι bis 3. 4 οἰκονόμος ift manches geandert, einige Ausbrücke find beseitigt. Für καὶ τὸ ον σὸ καὶ οὸκ ἔσαν ἄλλο δ ἔσαν εἰ μὴ μόνος σὸ hat bas Testamentum: omnia quae sunt, tua sunt neque alterius, tu enim es in saecula saeculorum. Amen, und schiebt banach ein: Sciat igitur pastor mysteria cuiusvis naturae. Postquam oraverim, ait Jesus, uti scitis et videtis, ascendam ad patrem. Darauf folgt eine Inftruktion für ben ministrirenden Priefter und bie Borte p. 98 s ant τούτον bis o ανάβη (mit Aenderungen und Zusätzen vgl. oben). Der Bersfasser ber "Mystagogia" bes Testamentum scheint vergessen zu haben, daß er ben Tob, ben er rebend einführt (Rahmani, S. 63) ergahlen läßt, ber auferftandene Chriftus fpreche diese Borte. Aber bamit find die Berührungen zwischen bem Testamentum und ben Rreuzgebeten ber A. V. nicht erschöpft. Auch bas herrnwort p. 94 18—15 ift in die Rede des Todes eingearbeitet, birett vor den Worten Jesu. Und die Worte p. 90 20—92 16 finden sich zum größten Teile auf S. 63 wieder. (Statt καὶ ταυτα ύμιν είρησθω τοις ακούουσιν ώς μη είρημένα hat das Testamentum: Viri et mulieres sancti, quorum proprium est gloriari in Domino, audite hominem, qui intus est.) Bon ben Worten bes Petrus, p. 94, hat er nur ben Grundge-banken, nämlich die Parallelisirung Abams und Christi, und hat sie in ber Weise burchgeführt, daß Christus den Tod burch bas Rreuz besiegt, und die incorruptibilitas in carne hergestellt habe. In diesem Stücke sinden sich deutliche Analogien zu den Namen Christi und zu den "heiligen Antithesen" (p. 68) wie überhaupt diese Sähe zu den Worten des Petrus über den Zweck der Sendung Christi und seinen Tob (p. 53 f. 67 f.) in Parallele stehen. — Es ist schwer, anzunehmen, der Versasser der "Mystagogia" des Testamentum hätte Worte des Petrus Christus in ben Mund gelegt und fie für ein euchariftisches Gebet verwendet. Das Ginfachfte burfte es fein zu schließen, biefe Rreuzgebete hatten eine Sonderegistenz geführt und waren ursprünglich von Chriftus gesprochen gewesen; ber Verfaffer ber A. V. hatte fie übernommen und auf Betrus geschrieben. Daß eine folche Uebertragung moglich war, beweist das, mas Origenes über die Chronik Phlegons fagt (oben zu (9) 38 3. 44 f.). — Noch auf etwas anderes sei ausmerksam gemacht. In seiner Bibliotheca cod. 114 berichtet Photius über die sogenannten asploda der Apostel (s. Apotr. S. 352). Manche von den Zügen, die Photius anführt, sinden sich in den Apostelgeschichten, die auch wir noch besitzen. In den A. V. wird Christus als der gute beschrieden, und ein unausmerksamer Leser konnte aus ihnen heraustesen, die Noter und Schriftus als baß fie Bater und Sohn nicht unterschieden. Freilich die Unterscheidung des guten Gottes (ber Chriften) und bes bofen Gottes ber Juben ift ihnen fern ; und fo viel

fie von Simon bem Magier berichten, so nennen fie ihn boch nicht ben Diener bes bösen Judengottes. (Eine in dieser Richtung sich bewegende Ausgerung bieten die A. J. 94 Aa II, 1 p. 11 f.: πρίν δε συλληφθήναι αὐτὸν όπό των ανόμων καί ύπό ανόμου δφεως νομοθετουμένων Ιουδαίων; vgl. James in TSt. V, 1, 1899, S. XVII ff. über die Beziehungen der Angaben des Photius zu den A. V. und A. J.) Erscheinungen Christi in verschiedener Gestalt begegnen uns wiederholt in den Apostelgeschichten. Aber andere Aeußerungen bes Photius laffen fich bisher nicht belegen: daß Chriftus auch nicht in Birklichkeit Mensch geworden sei, sondern es nur fo geschienen habe; daß er nicht gekreuzigt sei, sondern ein anderer statt seiner und daß er beswegen die Kreuzigenden verlachte. (Allerdings erscheint der Herr, während er in Jerusalem gekreuzigt wird, dem Johannes auf dem Delberge in einer Höhle c. 97, Aa II, 1 p. 199 13 ff. und Johannes verlacht dann das Volk, das ihn getreuzigt hat c. 102, p. 202 s; dazu das Bort aus dem Hymnus: λόγον (l. λόγφ) ἄπαξ ἔπαιξα πάντα και ούκ ἐπαισχύνθην δλως c. 96. p. 199 4. Aber diese Parallesen sind boch nicht durchschlagend.) Zu diesen Sägen dietet die Schilderung die voll- kommenste Analogie, die Frenäus von Basilides gibt: Et gentidus ipsorum autem apparuisse (Epiphanius, haer. 24, 3, MPG Bb. 41, 312 B: ως δοκήσει πεφηνότος) eum in terra hominem, et virtutem perfecisse. Quapropter neque passum eum, sed Simonem quemdam Cyrenaeum angariatum portasse crucem eius pro eo: et hunc secundum ignorantiam et errorem crucifixum, transfiguratum ab eo, uti putaretur ipse esse Jesus; et ipsum autem Jesum Simonis accepisse formam, et stantem irrissise eos. (Grenaus I, 24,4, MPG Bb. 7, 677 A.) In der Berflus chungsformel, die die von den Manichaern gur Rirche Uebertretenden zu unterschreiben hatten, finden fich die Worte: 'Αναθεματίζω τους λέγοντας δοχήσει παθείν τον χύριον ήμων Ίησουν Χριστόν, και άλλον μεν είναι τον εν σταυρώ, ετερον δε τον πόρρωθεν έστωτα καὶ γελώντα, ως άλλου αντ' αὐτοῦ παθόντος (MPG Bb. 1, 1464 D. Reffler, Mani I, S. 404). Diefe Anschauung ift so fingular und trifft mit Photius' Worten so genau zu= fammen, daß ber Schluß unausweichlich ift, die von Photius gelesenen Apostelgeschichten hatten über die Kreuzigung Chrifti die Anschauung des Basilides wiedergegeben (wenigftens diejenige, die Frenaus für basilibianisch hielt.) Andererseits geht hieraus hervor, daß die Form der Apostelgeschichten, die Photius in den Händen hatte, uns noch nicht, wenigstens nur zum Teile, befannt geworden ist (anders Sch Petrusaften S. 69-71). Db bann weiter die Ginfetung des Petrus für Chriftus, die Ginfetung Simons von Ryrene für Chriftus für die Apostelatten von Bedeutung ift, muß ich babingeftellt fein lafsen. Die Kreuzgebete lassen sich aus der Anschauung des Basilides und der Basilidianer erklären (vgl. Jrenäus a. a. D. MPG Bb. 7, 677 B), und auch was Clem. Alex. (strom. IV, 12, MPG Bb. 8, 1289 ff.) uns über Basilides' Gedanken vom Leiden zum Teil mit dessen Borten mitteilt, würde sich damit in Einklang bringen laffen. — Bas die Andreasatten mit den obigen Kreuzgebeten gemeinsam haben, c. 10 ff. (Aa II, 1 p. 23 ff.) erklart sich aus ihrer Abhangigkeit von ben A. V., aber was sie bieten, hat die Originalität und den Schwung verloren. In Zusammenshang mit den A. V. stehen auch die Acta Philippi 140, Aa II 2, p. 74 f. — Sch, S. 97 f. sindet in den Kreuzgebeten der Petrusakten Entlehnungen aus den Johanness - Bu ben Kreuzgebeten ift, worauf mich E. Hennede aufmerkfam macht, die Mithrakliturgie zu vergleichen, die A. Dieterich herausgegeben hat, Leipzig 1908; an vielen Stellen S. 4. 6. 42 f. u. ö. Die Rreuggebete find jest auch beachtet worben von R. Reigenftein, Boinandres, Leipzig 1904, S. 242 ff. 804. Er bringt fie in Bufammenhang mit Gedanten der helleniftischen Muftit. 3ch hatte in meinen ,Betrusakten versucht, fie zu zergliebern und auf ihre Ursprunge guruchzuführen. Es ift na-turlich leicht, einen birekten Ginfluß Platos zuruchzuweisen; aber ben hatte ich gar nicht behauptet. Es würde zu weit führen, andere Parallelen zu den A. V., die ich bei Reigenstein gefunden habe, anzugeben. — Z. 20 Der Lat. hat die Stelle nicht richtig übersett: silentio wocis tuae, quod est in me, Christum te diligens, tibi loquens et te uidens, tibi reserens, qui solutus (Li: solus) spiritus, omnia tibi cognita sunt. — C2: Und er allein ist der Geist, in welchem man dich begreist. — Zu dem Gedansen vgl. oden c. 21. — Z. 20 s. Wer möchte hier nicht an die berühmten Worte der Andromache denken, die sie zu Hettor spricht: Du dist mir Vater und Wutter und Bruder und Gatte. Jias VI, 429 s. Näher liegt die Erinnerung an neutestamentliche Worte (vgl. Mt. 19 20. Nt. 29 20. Mt. 10 20. 16 21. Nt. 19 21. Nt. 29 20. Mt. 10 20. 16 21. Nt. 19 21. Nt. 29 20. Mt. 10 20. 16 21. Nt. 20 21.

(11) 40 3. 31 Schalle: ήχει. Lat.: uoce. — Nach rief fügt C² hinzu: mit Petrus zusammen. — 3. 32 Lat. hat diesen Sah von "da übergab..." ausge-lassen. — C²: gab er den Geist in die Hand des Herrn. — 3. 33 Marcellus erscheint als die Hauptperson der römischen Gemeinde; darum ist es nicht auffällig, daß er nun hier wieder sosort hervortritt. — 3. 34 ohne: im Lat. sehlt hier neque. — was — wäre: C²: und obgleich es ihm nicht gestattet war. — 3. 35 Lat.: deponens corpus illius. — 3. 36 χίας μνάς έπτά, über χία = mastiche, s. den Index graecus dei Li, s. v. p. 308. — C²: sünszig Minen Mastix. — 3. 37 Gew ürz: C²: [indischen] Blattes. — 3. 36 f. Lat. hat sür diesen Sah von "Und er zerschlug"... nur: et murra paene pondo quinquaginta. Das Linus-Martyrium macht die Sache noch kostdarer. — 3. 38 Lat. hat nur: sarchosagum. — C²: eine große Kiste. — 3. 39 Daß wir hier eine Nachahmung der evangelischen Geschichte vor uns haben, bedarf keines Leweises. — Die Erscheinung des Märtyrers (Christi

in der Geftalt des Philippus) nicht lange nach feinem Tode auch in den Acta Phiin der Gestalt des Philippus) nicht lange nach seinem Tode auch in den Acta Philippi 42, Aa II 2, p 89. Auch sie hat ihre Parallele in den diblischen Schriften; vgl. das Marcusewangelium. — Auch Apollonius erscheint nach seinem Tode einem Jüngling (Philostrats Vita, VIII, 31). Die Erscheinung soll die Unsterblichsseitet der Seele deweisen. Bgl. auch Potamiäna dei Eused. h. e. VI, 5, 7. — 3. 40 f. Lat. "quomodo audisti uerdum": Sine inui» cem mortuos sepellire? — 3. 41 Lat. "Marcello recogitante". — nach sa et e fügt der Lat. hinzu : iterum . . . in <somnio». — 3. 42 C²: Die Dinge, die du auf den toten Leib gelegt hast, hast du verderbet. — 3. 42 s. Der Lat. läßt diesen Satz aus. — 3u vgl. ist die Erzählung A. J. c. 26—29 (Aa II, 1, p. 164—167); sie schließt mit den Borten: εγραφας νεκρός νεκρόν stxόνα. — S. 423 3. 1—3 Diesen letzten Satz von "und besand sich an läßt der Lat. aus. Er ist aber sehr wichtig. Er knüpst an an das in den ersten Kapiteln Erzählte und soll wohl darauf hinweisen, daß die Erzählung wieder zu Paulus zurücks zählte und foll wohl barauf hinweisen, daß die Erzählung wieder zu Paulus zurudkehrt. Jebenfalls geht so viel hervor, daß von einer gemeinsamen Birksamkeit bes Betrus und Paulus in Rom nicht die Rebe sein konnte und ebensowenig von einem gemeinsamen Martyrium. — Die übrigen Zeugen, abgesehen vom LinusMart., erwähnen alle Paulus und Rom an dieser Stelle. — C<sup>3</sup>: bis Paulus nach Rom kam. (12) 41 3. 4 Lat. imperator: doch wird Nero auch bei ihm sofort genannt. — später: C<sup>2</sup>: zulezt. — 3. 5 getötet: Lat. hat fecisset. — 3. 6 s. Lat. hat nur: uariis cruciatibus perdere. — 3. 7 s. των πρός χείρα αδτού. Lat. gibt den Sak wieder: Denn Nero hatte Leute zur Hand, die an Christikus gläubig geworden waren, bie von Neros Seite gewichen waren. — In diesem Schlußabschinitt (12) 41 konsstatirt Sch, Die Betrusakten S. 84 f., direkte Abhängigkeit von den Paulussakten; doch sind die Parallelen nicht durchschlagend. — Z. 8 f. Dafür hat der Lat. nur: et ualde furiedatur Nero. — Z. 10 Lat. hat nur "alle" statt: "alle Brüder, bie von Petrus unterrichtet worden waren". anodésse gibt er wieder mit male perdere. — 3. 11 Un d: Lat.: et dum hoc cogitat. — "bei Nacht" läßt Lat. aus. — einen: Lat. "angelum". — Bon dem Konfessor Natalius, der sich hatte bereden lassen, Bischof bei ben bynamistischen Monarchianern in Rom zu werden, heißt es (Guseb. AG. V, 28, 12), daß er die ganze Nacht δπό άγίων άγγέλων έμαστιγώθη und daraufhin sein Vorhaben aufgegeben habe. — Ein geißelnder Engel in den ps.clem. Retogn. X, 61. 66 MPG Bd. 1, 1449 B. 1451 D. — Bei Euseb werden die Verfolger der Christen θεοῦ μάστιγι geschlagen (vgl. KG. IX, 10, 18 f.). — Bgl. Tertullian de idol. 15 ed. Dehler I, p. 94 s. — In Lucians Φιλοφουδής 20 (ed. Sommerbrodt III, p. 96) wird erzählt, daß ein Libper, der das einer Statue geschenkte Beld gestohlen, (von dieser) jede Nacht geschlagen wurde, so daß man auch die Striemen sah. Man ton dieser) zebe Kacht geschlagen wirde, zo daß man aluch die Striemen zah. Man fann aber auch schon Mt. 27 19 vergleichen. — Nach Nero fügt der Lat. hinzu: "höre". — Z. 11 f. Lat. hat nur: Du kannst nicht die Diener Christi versolgen. — C": nicht töten, indem du sie versolgst. — Ganz ähnlich erzählt Hegesipp von Domitian, Euseb h. e. III 20, 5. — Z. 12 f. Lat.: "Laß darum deine Hände von meinen Dienern, wenn du nicht fühlen willst, daß du mich verachtet hast" (minus ne senties [l. sentias] si me contempseris). — Z. 18 kx της τοιαύτης δπαστικί (Δελ. 18 μπ. 18 μπ σίας läßt Lat. auß; auch C<sup>2</sup>. — 3. 14 Lat.: a discentibus dei et Christi. — 3. 15 verlassen hatte: Lat. accersitus est = (vom Herrn) gerusen wurde. — C<sup>2</sup> sügt hinzu: im Frieden Gottes. Amen. — C<sup>2</sup> endet hier. — 3. 17 Diese Ausdruckse weise ist sehr auffällig. Entweber nennt man Gott σστήρ oder Christian weise ist kennt gerusen. aber nicht Gott den swrip Christi. — Z. 15—18 Statt der Säge: "Und es waren" 2c. bis zu Ende hat der Lat.: "Friede (sei) mit allen Brüdern, sowohl denen, die (es) lesen, als denen, die (es) hören. Der Handel des Apostels Petrus ist zu Ende mit Frieden (und des Simon) Amen". Die Worte "und des Simon" sind vom Kos

pisten beigesett. Hierzu fügt die Handschrift von Vercelli noch: "Es ist zu Ende der Brief des heiligen Petrus mit dem Magier Simon. Wie dem Schriffer der Hafen, so ist dem Schreiber die letzte Zeile". Dieser Stoßseufzer ist in den Lateinischen Handschriften nicht gerade selten: er klingt auch an in den Versen, die von W. Wattens bach, Das Schriftwesen im Wittelalter, Leipzig, 1871, S. 379 mitgeteilt sind.

## XXV.

# Johannesatten.

# Sanbidriften, Ausgaben und Literatur.

(G. Schimmelpfeng.)

Hands iften (vgl. Aa II 1, p. XXVI ff.): 1) c. 18—55 p. 160 s—179 s R. Patmensis 198 s. XIV; bazu c. 27 p. 165 17 — c. 28 p. 166 12. Die Handschriften mit den Atten des zweiten Micanischen Konzils (Aa II 1, p. XXIX. XXXI): D [= T. O. X. Y. Z]. Von c. 30-54 gibt Bonnet unter dem Texte, brevissimum quoddam quasi summarium" (p. XXIX) aus cod. Q Paris. gr. 1468 s. XL. Diefer Ausbrud past nicht genau. Denn von der Heilung im Theater c. 30—37 fagt Q kein Wort, die Ersählung von der Tempelzerstörung c. 38—45 ift bei Q eine völlig andere als bei R, ähnlich bagegen — nur mit manchen Abweichungen — die Geschichte der Auferwedung des Priesters c. 46—47 und im wesentlichen übereinstimmend die vom Batermörder, bei der der Tert von Q für einige Stellen von Nugen ist. Nach dieser bietet Q und zwar allein die Anetdote vom Rebhuhn c. 56. 57. — 2) c. 58—86 p. 179 s—193 22 R; dazu c. 58—76 p. 179 s—189 13 und c. 78—80 p. 190 1—191 2 M. Venet. Marc. gr. 363 s. XII. Wichtig für die Drufianageschichte c. 62—86 p. 181 15—193 22 ist des Ps.-Abdias lateinische — man darf so sagen für diesen Zeil der Akten — Uebersetzung herausgegeben von Fabricius (vol. II). Bonnet gibt seine Errernte aus Ishbias in den Armarkungen unter dem Toute moch siegen Weine Errernte aus Ishbias in den Armarkungen unter dem Toute moch siegen Weine feine Ercerpte aus Abdias in den Anmerkungen unter dem Texte nach eigener Recenfion se codicibus Parisiacis et Wizanburgensi\* (p. XXX). — 3) c. 87—105 p. 193 23
— 203 7 C. Vindobon. hist. gr. 63 (a. 1324) (Aa II 1, p. XXX—XXXII). Daju c. 93 p. 196 10 ποτέ βουλόμενος — c. 95 p. 198 α κόφασθε πάντες. 'Αμήν. und c. 97 p. 199 7—c. 98 p. 200 ε Σ (f. o.). Einige Stüde des Hymnus sind erhalten dei Augustin ep. 287 ad Ceretium (Opera T. II col. 644 sq.). — 4) Das Schlußftüd, die Metastasis oder consumatio, 203 ε—215 α gibt Bonnet (vgl. p. XXXII) mit Benugung neun griechischer Handschriften (PWA) = Γ, (VRBU) = Δ, M, Q (vgl. dazu Au II 2 p. XXXIII: cod. Barberinianus V 12 s. XIV aut XV cf. V), serner des Rommentars des Symeon Metaphrastes de Joanne, Abdias (A), einer armenischen (a), einer sprischen (s), einer koptischen (c) und einer athiopischen (ä) Uebersetzung. Ausgaben und Literatur: Ueber M. Neander u. a. s. oben S. 6 ff. Den eigentlichen Ansang für unsere Texte (vgl. Apokr. S. 425) macht Thilo... fragmenta actuum S. Joannis a Leucio Charino conscriptorum Part. I (II ist nicht gefolgt). Univ.-Progr. Halis 1847. Er bot vor allem die burch die Berhandlungen ber II. Ric. Syn. erhaltenen Stücke. Ausgaben: Harbouin Coll. Concil. IV. 296 sqq. Manst Ampliss. Concil. Coll. XIII p. 169 sq. — Ich habe die große Pariser Ausgabe Acta conciliorum Tom, XIX. Paris 1644 jur Berfügung gehabt. Dem griechischen Texte ift die lateinische Uebersetzung bes Anastasius beigefügt. Statt bieser gibt Thilo eine andere Uebertragung bei, die bes Longolius, bem andere griechische Handschriften zu Grunde lagen als die für die Herausgabe ber Koncilienatten benuhten. Bgl. Thilo p. 13–19. — Bonnet: e = Acta concilii edita a Ph. Labbe et G. Cossart t. VII. Paris 1671; I = eadem in latinum conversa ab Anastasio bibliothecario;  $\Sigma + e + I = \Sigma^1$  (Aa II 1, p. XXXI). — Während  $\Sigma$  i sch en b o  $\tau$  sch apostolorum apocrypha', Lips. 1851 für die Johannesaften aus den beiden Handler Pund W Aa II 1, p. XXVI. XXXII schöpfte, verwertete Th. Jahn für seine "Acta Joannis" (1880) Thilos Untersuchungen und bot weiteres Material, das er den schon genannten Handschriften M und Q entnahm. Bgl. Aa II 1, p. XXIX XXX. Zahn suchte alle möglichen apotrophen, auch kirchlichen Nachrichten, die auf Johannes Bezug haben, dem Leucius zuzuweisen, den er hier noch geneigt

ift als wirklichen Schüler bes Johannes anzusehen. In spätern Schriften hat er seine Anslichten modificirt; es kommen namentlich in Betracht: G.K. II 2 (1892), S. 856—865; Die Wanderungen des Apostels Johannes, Nk3 X (1899), S. 191—218; Forschungen VI (1900), S. 14 ff. u. ö. Alles vorhandene Material sammelte, ftellte zusammen und behandelte eingehend gründlich Lipsius I 348-542 (Nach= träge (II 2, 425 ff.). Er versuchte den Inhalt des Leucianischen Werkes zu rekon= struiren, ging aber in seinem Optimismus auch zu weit bei der Zuerteilung von Aktenstücken. Dem Begriff "gnostisch" eine unstatthafte Beite gegeben zu haben, wirft ihm Preuschen bei harnack I 124—127 mit Recht vor. Die von harnack felbft (II 1, S. 541-548) ichon angefündigte Schrift B. Cor Bens, Monarchianische Prologe zu den vier Evangelien. Ein Beitrag zur Geschichte des Kanons, ZU XV 1 (1896), lieferte nunmehr den genauen Beweis für den schon von Lipsius aufgestellten Sat, daß der monarchianische Prolog zum Evangelium Johannis die Aften des Leucius benutzt hat, und erörterte das Verhältnis dieser zu den "distoriae ecclesiasticae" des Hieronymus u. a. [Seine Rekonstruktion einer wirklichen "De Johanne sticae' des Heronymus u. a. [Seine Resonstruktion einer wirklichen "De Johanne apostolo et evangelista historia ecclesiastica' ist nicht einwandsfrei.] Daß die Metastasis im wesentlichen echt leucianisch ist, nur der Schluß in der Ueberlieserung meist jüngere Zusätz erhalten hat, ergab sich für Corßen, ein Ergednis, das durch die wichtige Beröffentlichung des Engländers Montague Rhodes James (Apocrypha anecdota II, TSt V 1 Cambr. 1897) nur bestätzt worden ist. Dieser gab auß einem Wiener Koder (C. vgl. oben Aa II 1, p. XXVI. XXX) ein unzweiselhast echtes großes Stück der alsen Atten, ein gnostisches Evangelium, wie es der Apostel Johannes verkündet haben soll. Und dieses Evangelium, das auß zwei Teilen bestehende zweite Stud, bas aus ben alten Alten auf ber II. Synobe zu Nicaa zur Berlefung tam: ποτέ βουλόμενος κτλ. (f. oben). Go wurde burch James ber Zufammenhang für jenes längft bekannte Stud wiederhergestellt, ein Zusammenhang, ber indirekt seine Bestätigung ersuhr durch das, was Augustin uns von dem gnostischen Hymnus erhalten hatte. Im folgenden Jahre 1898 erschien der (von Harnack) sehnlichst erwartete Band Aa II 1 ed. M. Bonnet (nachgetragene Lesarten in Aa II 2, 1903, p. XXXVI). Da finden wir in den Johannesakten James' kostbaren Fund, erkennen einen wesentlichen Fortschritt in der Herstellung des Textes der Metastasis. Neu aber ist die Verwertung einer Handschrift aus Patmos, eines Prochorostober, dem Partien aus den alten Atten beigefügt sind: R (vgl. oben; Aa II 1, p. XXVII). Durch R ist auch für das erste i. J. 787 verlesene Stück der Aften 6 οδν ζωγράφος ατλ. der Zusammenhang gegeben, durch R ist die Drusianageschichte ergänzt und wie bei Abdias abgeschlossen, R bietet einige noch ganz underkannte Erzählungen, andere gemeinsam mit Q oder M. Bgl. zu der Ausgabe Th. Jahn, Rtza. a. D., und E. Hennede, ThEZ 1900, Sp. 271 sff. Den Ansang der Alten c. 1—14 (iter Romanum cum exilo per enterni) spricht H. ebenso wie c. 15—17 (Rücklehr von Patmos, bei Bonnet unter dem Texte gegeben) den alten Akten ab (vgl. Apofr. S. 428 f. 431). Zuvor hatte fich A. Hilgenfelb, ZwTh 1897, S. 469 ff.; 1899, S. 624—627 (Das Johannesbild des Lytomedes); 1900, S. 1—61 (Der gnoftische und der kanonische Johannes über das Leben Jesu) zu den Stoffen eingehen-der geäußert und an letzterer Stelle, wie zuvor Corpen S. 118 ff. sund ihnen nach Pfleiderer, Archristentum <sup>2</sup> II 185. 489], die irrige Ansicht vertreten, der "gnostische Johannes" habe den kanonischen nicht gekannt. Nach dem haben Ehrhard S. 158—160 und Bardenhewer I S. 487—442 über den Tatbestand der Forschung referirt, um bessengewet i S. Estand außer R. Liechtenhan, Die Offenbarung im Gnosticismus, Gött. 1901, und in InW 1902, S. 229 f. 293 f., besonders noch E. Schmidt, Die alten Petrusakten im Zusammenhang der apokr. Apostelliteratur, XU N. F. IX 1, 1908, verdient gemacht hat.

Abfürzungen: Thi = Thilo, Li = Lipsius, Bo = Bonnet, Za = Zahn, Ha = Harnack, Ja = James, Hi = Hilgenfeld, Co = Corsen, Lie = Liechtenhan, Sch = Schmidt (Petrusakten).

#### Anmertungen.

(G. Schimmelpfeng.)

1

18 p. 160 s R Δαιμόνικος, Bo Δαμόνικος cf. p. 165 1. — p. 161 2 όπό βαθύν δρθρον 175 s. Bgl. Lf. 24 1. Joh. 8 2. UG. 5 21. — 3 μίλια τέσσαρα hier wie Mc. 5 41 wohl die römische Meile (milliarium) = 1000 Schritt gemeint. Ueber die Wegesmaße vgl. Hult sch. Wetrologie, S. 81 f. 613. 700 f. — 4 ήμων. Bericht in der ersten Verson wie 10 f. p. 180 11 ff. 181 1s. 186 12. 210 s. 215 s. — s R ήση Bo stoy. Allersbings ift die später übliche Form störzw (Vlaß. Gramm. des neut. Griech., S. 53 cf. 49), so überall N. A. Doch hat Lukas UG. 26 4 die attische Form toaa, vgl. Norden, Kunstprosa II, 485, Thumb, Griech. Sprache im Zeitalter des Hellenismus S. 184 A. 6. — 7 dià σού πιστεύειν ähnlich Joh. 17 20. — s R γενέσθαι, Bo γενέσθω.

### Anmertungen.

(E. Sennede.)

1.

18 ©. 432] Die altkirchliche Tradition von dem Aufenthalt des Apostels Johannes in Ephesus (Jahn, Forschungen VI 175 st.), neuerdings nur von Wenigen bestritten, erhält durch die A. J. ihre Bestätigung. Die Ankunst daselbst wird hier als etwas Außerordentliches sogar seierlich eingeleitet. Was ihr vorhergegangen ist läßt sich mit den gegenwärtigen Textmitteln nicht einmal erraten. So ist auch nicht zu ermitteln, ob vor Milet (dem Schlußpunkt der keinasiatischen Wirksmeteit Pauli AV.) 20 11) ein Lands oder Seeweg gelegen hat. Der von Bo (Aa II 1) vor c. 18 eingesetzte Parallelbericht aus cod. V (Rücksahrt von Patmos über Milet nach Sphesus) steht am Schluß der betr. Prochorus geschichte (Li I 473 f.), hat also mit der hier vorliegenden Erzählung nichts zu tun (vgl. A po fr. S. 429). Jur Begründung des Textanfanges kridklung nichts zu tun (vgl. A po fr. S. 429). Jur Begründung des Textanfanges Kolle, so gleich hierauf die Stimme vom Hinten in den A. J. eine große Rolle, so gleich hierauf die Stimme vom Hinten und Simme I, die Joh. nach Sphesus treibt (S. 433 s. s. vgl. 434 s.), was er nach c. 41 gar nicht im Sinne hatte. Jur Stimme vgl. U. 10 12. 16; Kicht vom Hinmel und Stimme U. 9 s. s. 22 s. s. 26 12 s. s. Madrer Fälle c. 19 (Exschienungan Lydomedes), c. 73. 76 (desgl. im Grade), 87 sf. verschiedene Erscheinungen Zesu; c. 30 handelt Joh. auf eine Eingebung, c. 48 auf einen Traum hin. U. Gal. 2 s. 1 12. 16; Kanon Muratori J. 11 sf. (Joh. und Andreas vor Absassung des Joh.-Evang.); A. An. 8; A. Pe. cs. Sch S. 25; Dionysius Alex des Eussche des Joh. Such gebeide des Eentals und der Geschien des Geschiens und des Fälle einsche des Schieses und der Gesister (1899); aus späterer Zeit s. B. Arnold, Cäsarius v. Arel., S. 87 s. — Aristo den us ist auch Name eines ephesinsschaft von Learnage des Eenators in den A. Pe. Die hier genannten Mileser (vgl. c. 25), insbesondere Kleobius (c. 19. 25. 59; andere Personen diese Reesiterstätung; vgl. noch Mt. 6 10. 26 12 u. Par. U. H. v. des Film des Geschierdes der Geschierde Gesc

19. 10 δ στρατηγός Έφ. Λυκ. ambers p. 167 19. 'Ανδρόνικός τις στρατηγός. Artitel an diefer Stelle lagt vermuten, daß Lyt. Die erfte Stelle unter ben Strat e g en einnahm. Die obersten Beamten der Stadt Ephesus waren der γραμματεύς τοῦ δήμου und die 10 στρατηγοί. Bgl. Th. Mommsen über den Bolksbeschluß der Ephesier zu Ehren des Kaisers Antoninus Pius, Destr. Arch. III (1900). 11 R ανθρωπος των δαιμόνων, ein Mann im Banne der bofen Geifter. Damit scheint λιι ftimmen 18. Doch ift besser mit Ja und Bo zu andern in εδδαιμόνων, daß so gebraucht ist wie etwa 167 29. 186 21 πρώτος των Έφ. — 12 παρεκάλει λέγων biblisch Mc. 5 28. Mt. 8 81. — 18 Bo δνομα; besser: δνομα: — 14 R πραπλήγου γεγονότος. Bo παραπλήγος γεγονοίας. Ugl. 162 5. — 17 R σχεπτομένω έμαυτόν. Bo έμαυτώ, möglich αμά): πρός έμαυτον, häufige Konstruktion, z. B. bei Plato. — R λογισμόν δουναι τουτον. Bo τούτων, λογισμός hier nicht Ueberlegung, Rechnung, sondern Entschluß, Plan im feindlichen Sinne, ähnlich wie 2. Kor. 10 s (Luther: Anschläge). Welcher Art biefer Entschluß sein mag, ergibt wohl das Folgende. Wider ihn streitet sein böser Sinn exvolaς χαλεπης οδοης. Agl. 178 e f. Lytomedes will nicht ohne sein Weib leben. Bgl. Apollinar. metaphr. 63, wo oxentsoda mit bem Infinitiv zur Bezeich: πιας folch eines feinblichen Planes, Anfchlages gesetzt ist. Bgl. 164 19. — R Δυκόμηδες, Βο Δυκόμηδες. — 19 R σεαυτόν ταύτην, Ja ταύτη. — 16. 19 σπλαγχνισθείς έπι την Şāusig N. T. έπι τιν und έπι τινα z. Mt. 15 22 p. 189 22. 191 16 vgl. 164 12. — 22 R σαυτόν behalte ich bei. Bgl. 162 19. — 25 R Δυκομήδης, Βο Δυκομήδει. — 26 νεανίσκος wie UG. 5 10 = junger Diener. Bgl. 210 2. — 27 R άρετην, Βο άρεστην. — 20. si μαραίνεσθαι verwelken. Bgl. Jak. 1 11. — si sop' φ . . . škesti/nei vgl. Lk. 2 47. — 38 έφθονήθην trop φθονείν τινι pgl. βοηθείοθαι 178 4 βοηθηθήναι 172 14. (15 R βοηθήσαι αθτήν). — 35 προορώμενος μή . . . φυλασσόμενος. **Bgl.** 2. Petr. 3 17. μή hẳngt von φυλ. ab. προοράοθαι im spätern Griechisch = (stets) vor Augen haben. Die Zusammenstellung προορ. und φυλάττεοθαι findet sich auch (Ps.)Demosth. XXV 11. — p. 162 1 R τύχη ταύτην, Βο τύχην τοιαύτην. τι δφελος. Wgl. Śαΐ. 2 14. 16. 1. Rot. 15 sz. — 2 k Κλεοπάτρα εὐλαβούμενον με, Βο Κλεοπάτραν (?) εὐλαβουμένφ μοι? Uber εὐλαβετοθαι mit Alfus. sich hüten vor την κύνα. Aristoph. Lys. 1215. πενίαν η πόλεμον Plat. rep. II 372. τάς διαβολάς Ffotr. 1, 17. τάς μυίας Aristot. hist. An. 9, 5 ober gleich σέρεσθαι scheuen, verehren. Plat. leg. IX 879 e. Sonst heißt εύλ. vorsichtig, bedächtig sein. Darum ist zu lesen entweder Κλεοπάτρα εύλαβουμένου μου, da die Konstruktion δφελός πνί τινος nicht felten angewandt ift, oder Κλεοπάτρα ευλαβουμένφ μοι, alfo ber Botativ wie 5, so auch 4 herzustellen aus Kdsoπάτραν (Bo). — χρηματίζειν genannt werden, heißen (Polyb. Plut.). Agl. AG. 11 20. Röm. 7 2. — 5 R σου μηχέτι προσομιλούντος, muß grammatisch richtig heißen προσομιλούσης oder σοι μηχέτι προσομιλούντα. προσομιλείν sindet sich nicht im N. Σ., όμιλείν ohne Dativ Lt. 24 16. UG. 20 11. Zu ergänzen ist die Person, mit welcher. Auch προσομιλείν wird sonst so gebraucht. Lesen wir προσομιλούσης, müssen wir uns emol ergänzen. Bedeutung: reden, versehren mit jem., überhaupt bei jem. sein. — 6 δαυτόν pron. refl. 3. Pers. für erfte. p. 169 18. 176 6. 195 4 (?). 202 7, für zweite p. 162 17. 191 27. 201 7. 211 2. 5. 7. 212 1. 3m R. T. ber ruht biefer Gebrauch auf zweifelhafter Autorität, wie F. Blaß, Grammatit bes Neutestamentlichen Griechisch, S. 163 A. 2 zeigt. — 7 R μοι, Βο μου. — 8 R πρό, Βο

<sup>19</sup> Die Komposition der Geschichte erinnert stark an die Corneliuserzählung UG. 10. Das Austreten ist beidemale durch eine doppelte Vision vordereitet. Hier wie dort fällt der angesehene Mann dem Apostel zu Füßen usw. — 20 3. 31 st. Solches Gemisch von Selbstrechtsertigung und Furcht underechendaren Schickslässfällen gegenüber ist stets das Kennzeichen innerlich unselbständiger religiöser Naturen gewesen. Charakteristisch ist die Erwähnung der Ling (Göttin des Rechts) in dieser durchaus das antike Seelenleben wiederspiegelnden Rede und der Anspruch der Rache an ihr durch Selbstmord. Jur Stellung dieser Göttin (napedpog des Zeus, mit den Moiren in Sage und Kunst verbunden, Pförtnerin der Sonnentore; Münzbilder seit Beginn der Kaiserzeit) vgl. Dieterich, Abragas, S. 96. 101. 109; auch

πρός. — 10 Σύ μου τὸ φῶς ἐβιάσω, Βο με τ. φ. ἐβιάσω «καταλιπείν». In ber Σατ muß ein Infinitiv nach βιάζεσθαι außgefallen sein. Bgl. 12. ἐβιάσω ἐνυβρίσαι. — 12 ἐκκόφασά μου τὴν παρρησίαν. Die π. Freimut, Zuversicht, "Freudigseit" (Euther). Bgl. 2. Kor. 7 4. Phil. 1 20. p. 163 7. 18. 167 19. ἐκκόπτειν im eigentl. Sinne Mt. 5 30 übertragen 1. Petr. 3 7 προσευχάς Gebete stören, "verhindern" (Euther). Bgl. p. 167 2. 213 7. — 21. 17 R ἀπεισθήναι, Βο ἀπειθήσαι ungläubig sein absolut wie UG. 19 9. — R θεσμένφ, Βο θεωμένφ. Bgl. 19. δν είδες und p. 161 16. — R εστη? oder εσι? Bo ισθι oder ἐσγ. Denn wisse, daß. .. Bgl. Ken. anab. I 10 16 ισθι ἀνόητος ῶν. oder: du wirst wieder ethalten. — R αὐτοῦ, Bo ἑαυτοῦ, pron. rest. 3. Pets. sür. 2. Bgl. 2. — 19 R σε. Ich segl. 161 19. Gott hat im Traumgesichte dem Lys. deß Insurvice (c. 19). Bo ändert an beiden Stellen, ließ dort ἐαυτὸν, hier σοι «ἐαυτὸν». — 20 ευπνίζεσθαι vgl. 181 4. A. An. 45, 28. — 22 R ἀναστήση, Bo ἀναστήσει (sc. αὐτήν). — 22 R όλοψυχῶν, Ja όλιγοψυχῶν. Bgl. 1. Thess. 5 14 τοὺς όλιγοψύχους. — Daß Lysomedeß wirstich stirth, wird nirgendß erzählt, ebensowenig wie (im vorigen Rapitel) daß Sintreten deß τοθεβ bei Reopatra berichtet ist. Die Grzählung leidet an großer Undeutlichseit. — 22 R ἐμοῦ, Bo ἐμοὶ oder κατ' ἐμοῦ vgl. 22 163 2. — 22 Bo will alß Objett zu τεχνασαμένου «τοιαῦτα» ergänzen. — ἡ ἀπ' οὐρανοῦ φωνή ἐνεχθείσα μοι vgl. 161 2. 1. Petr. 2 2. Röm. 2 4. L. 6 25. χρηστότης 189 24. 191 20 μs. — 32 ἀποκλείειν τινί τι oder τινά τινος Ν. Σ. nur einmal Lt. 13 22 ohne Dativ der Person τὴν θύραν. — p. 163 2 R καταγγέλονι, Bo Ja καταγελώντι.

bei Philo, s. Bousset, Religion des Judentums, S. 345. — Borsehung: stoischer Begriff. — 21 S. 434] dem Sehenden: Bissionsempfänger (c. 19), oder proleptisch zu kassen dem den. Bissionsempfänger (c. 19), oder proleptisch zu kassen dem d. J. nicht auffällig wäre). — weinte klein mütig besser δλοψόχως (Aa II 2, p. XXXVI): "aus tiesster Seele". — Jeht gerät selbst der Apostel in die größte Ansechtung, so daß er in dem ihm zu teil gewordenen Gesicht (δραμα, cf. c. 18) eine Teuselslift sieht (τέχνης vgl. c. 108 und sachlich Eph. 6 11). — frohloden (χορεδοαί) . . . . tanzen (δρχείσθαί) vgl. c. 95 (p. 198 s). — Der Name (Jesu) angerusen z. B. auch A. Pe. 19. 21; Mitseid (ελεος) vgl. c. 41. 52. 81 (hier recht ausgedehnt). 108; auch A. An.

<sup>22 &</sup>quot;bie Stadt Ephesus" (vgl. 3. 45; pleonastisch) nimmt an, daß Lykomedes tot ist, Johannes hat ihn schon vorher als arvous bezeichnet, nachber (c. 24, cf. 28 Ende) wird er wirklich erweckt. — Christus (=Gott) als Arzt, auch c. 108, s. o. 251 (zu 2. Clem. 9, 7); serner Jesusspruch s. Apokr. S. 10 26 (rechts). A. Tho. 37. 143. Acta Phil. 41. Acta SS. Maximae etc. 5 (Anal. Bolland IX, 1890, p. 114 29); vgl. oben S. 405 zu A. Pe. 1. — Jesus. Serrn des Alls; bezeichnend sür den Modalismus des Vers. — J. 27 s. Charakteristisch die Einsührung des Citats; autoritative Bücher kennt der Vers. nicht. — Der solgende Satz kehrt A. Tho. 50 wieder, sowie in späten (koptischen) A. An. (Guidi im Giornale della Soc. asiatica ital. II, 1888, p. 24 f.). — Wege: Indegriff der religiösen und moralischen Ansorderungen, vgl. Didache 6, 1. — Zur Auserweckungsformel vgl. US. 940. 36. Verwendung des Namens Jesuzu allerhand Bunderzwecken vgl. W. Heits

αριστον, Bo gibt verschiedene Verbessersungsversuche, αφευστον nehme ich an. — 23. 25 ff. Jur Anrede an die Aleopatra vgl. Köm. 8 ss f. — 28 χοσμοκράτορος vgl. Eph. 6 12. Joh. 12 s1. — 29 δπερηφανία Mc. 7 22 Uebermut, Hochmut, Hossart; vom Satan hier gebraucht, während der Hert ανυπερήφανος genannt wird 206 11 oder 164 14 und 177 9 τά άνυπερήφανα σπλάγχνα. — 30 R θλίψεις ψυχάς δυναμένας, Bo θλίψεις ψυχάς δυναμένας. — 31 R άναστήσεις δέ μου δι' ήμερων έπτά, ή πόλις . . Die ohne Iweisel vorhandene Lüde sucht Ja außzusüllen durch Ginschiedung hinter μου: τον ανδρα 'Αναστάσης δέ αυτής . . . Diese Erklärung paßt nicht. Denn Kleopatra weiß gar nichts vom Außgange des Lysomedes (vgl. c. 20, 21), kann also nicht sagen : αναστάσεις. Dann fragt sie nach ihm und ist über daß, waß sie vernimmt, ganz des fürzt. Die Borte δι ήμερων έπτά gehören, wie auch R interpungirt, zum Bordergehenden, sie weisen hin auf c. 19 p. 161 14. Der Sinn muß der sein: "Alß sie ausstand, die weisen hin auf c. 19 p. 161 14. Der Sinn muß der sein: "Alß sie ausstand, die der ist etwa so zu verbessen war, geriet die Stadt E. in Ausseugung über . . . " Die Stelle ist etwa so zu verbessen war, geriet die Stadt E. in Ausseugung über . . . " Die Stelle ist etwa so zu verbessen daßen abthis απακακμένης άθεραπεύτου δι' ή. δ. . . . — 34 παραδόξω Lt. δ 28 ähnlich A. An. p. 44 20. — p. 164 28 R παραστώσα, Bo παρεστώτα. — 24. 28 αὐτή ένεκα Bo αὐτής. — 11 τοις δδούσιν έτριζε vgl. Mc. 9 18 τρίζει τοὺς δδόντας. — 11 τοὺς δφθαλμούς καμμύουσα. Bgl. Mc. 18 15. MG. 28 27. — 14 σπλάγχνα ἀνυπερήφανα p. 177 2, ἀν. auch 206 11. Gegenteil 163 22 ευσπλαγχνος 168 14. ἀνυπερήφανος σφηταem Syr. adv. Basil epist. 26 (III 414 A. ngl. 425 D). — 14 ἐκστάσαν vgl. 161 22. — 18 R κλεοπάτραν έκβοῶσαν τ. ψ. — 17 μανία jede heftige, leidenschaftliche Gemütßbewegung, hier Seelenschmerz. — R δτι, Bo del. — 20 κλινίδιον steines Bett, χταgbett, so 28. διον βα vergleicht Joh. 11 42 (περιεστώτα). —

25. 33 των ποδων άπτομένη 161 30. — p. 165 2 μένειν πρός τινα. Bgl. έμμένειν είς τι 202 27—203 1. — ἀσκανδάλιστοι 191 1. A. An. p. 41 28. Bgl. 178 35. 182 14. — 26. 4 Συνήλθον, Βο συνήλθεν. — 7 έσκυλμένον... σκύλλειν Ν. Σ. (plagen) bes mühen Mc. 5 26. Lt. 8 49. med. fich bemühen Lt. 7 6. Bgl. Thumb a. a. O. 219. —

müller, Im Namen Jesu, S. 225 f. 242 ff. — 23 Eine ähnliche Anrusung in c. 79. cf. 112. 114. — πάς άρχων vgl. c. 79: πάσα δύναμις άρχοντακη, c. 114: άρχοντας, dagegen 3. 40 το δ άρχοντος (entsprechend vorangehendem τοδ κοσμοκράτορος) vgl. Phil. Evang. (Apotr. S. 41 s). — άβοσσος (im Tartarus A. Tho. 52) vgl. Röm. 10 τ. (Lt. 8 si.) Offid. 9 i u. ö. 1. Clem. 20, 5. 59, 3. Brf. an Diognet 7, 2. — der Toten Auferfehung und das Sehen der Blinden past schlecht in den Jusammenhang, mit ersterem ist vielleicht noch an den Ort gedacht, doch sind der artige inkoncinne Hahseließt, geht (in c. 22) ein Gedet mit Selbstgespräch am Schluß vorher, das jene Formel schon enthält. Das ganze Schematische des Vorgangs tritt an der Antwort der Auferweckung auch c. 51 f. (einsacher) 79 f. 82 f. (Gebet ohne die Anrusung c. 75, nur die letztere 24. 47). — S. 435] in dein an der es Se mach; wie Lykomedes dahin gekommen ist, ist vorher nicht gesagt. — 24 knirschte m. d. 3.; Mc. 9 is Zeichen der Beschmeit, Evang. Nicod. 5 des Jornes. — das vollkommens, vgl. a. Tho. 48. — preise Gottes Mamen, vgl. c. 79. Offb. 15 i. — Toten Tote, vgl. c. 29 Ende. Mt. 8 22. Lt. 9 60. A. Pe. 40 (Apotr. S. 422 42). — 3. 23 f. vgl. c. 19. A. Pe. 10.

<sup>25</sup> Die Gegenwart bes Apostels (und seiner Begleiter) sichert die sattische Bekehrung der Neugewonnenen, vgl. noch c. 45. 58. A. An. 12. Wie not sie im vorsliegenden Falle tat, zeigt gleich die folgende Geschichte (c. 27). — 26 predigte (δμλατν), cf. c. 93 (Apostr. S. 452 sr). 107. 111; A. An. 2; AS. 20 11 (7 u. ö. διαλάγεσθαι, A. J. 70: λόγους ποιουμένου); όμιλία Jgn. an Polyk. 5, 1. A. J. 46. — Maler; vgl. meine Alkchristl. Malerei S. 287 A. 4. — Apostel Christi; die handbuch zu den Reutestamentl. Apostyphen.

19 ἐγγίσας. Häusiger intrans. wie immer N. T., hier trans., zu ergänzen adτόν (scil. τον ζωγράφον). Das Hauptverbum sehlt, es sei benn daß 14 hinter απόστολος die Interpunktion, hinter συνήν die Worte δε δ Λυχομήδης als versehentlich wiederholt gestrichen würden. — συνήν . εδωχούμενος vgl. 208 s. — 15 ἐπὶ πλείον, Bo ἔτι? Aber ἐπὶ πλείον steht adverbial oft z. B. AG. 4 17. 20 s. 24 4. 2. Tim. 2 16 usw. —

27. 17 'Ο οδν ζωγράφος bis 166 12... ή strών.. vorgelesen auf der II. Nic. Synode Act. Conc. XIX. Paris 1644, p. 378 f. — 24 Σ η ημάς κρύπτεις; Thi supple τι an nos celas aliquid? R τι τοίνον αὐτὸ κρύπτεις; diese Lesart habe ich mit Hi aufgenommen. Auch im folgenden scheint R die beffere zu bieten. Σ και ταθτα λέγων καὶ παίζων μετ' αὐτοῦ εἴσεισιν εἰς τ. κ. R Ταῦτα δὲ λέγων αὐτῷ συνεισῆλθεν αὐτῷ als τ. κ. Man verfteht ben Ausbruck παίζων bei biefer ernften Angelegenheit nicht. — 26 Σ παρακειμένους, R παρακειμένην. Die Zugehörigkeit zu λόχνους ist notwendig. Dagegen hatte schon Thi statt βωμούς vorgeschlagen βωμόν, was R bietet. — Heidnischer, hellenischer Brauch ift es, wie hier Lyfomedes ben Johannes verehrt, bem er, trotbem er durch ihn zum einigen Gotte geführt ist, göttliche Verehrung erweist (vgl. 166 : ff.). Der Altar — es ist hier an einen beweglichen, tragbaren Hausaltar zu benken — war in der Regel so aufgestellt, daß das Bild der Gottheit, der auf ihm geopfert werden sollte, auf ihn hindlicken konnte. Auf oder neben dem Altare standen unter anderem kostdaren Geräte Leuchter. Nie sehlte es an Blumenober Laubschmuck. "Zweig und Kranz erscheint als ein Zeichen ber heiligen Beihe bes Gegenstandes, an welchem er sich befindet." Bekränzt wurden Altar, Geräte, Götterbild p. 172 16; fo trug auch bes Phibias Zeus in Olympia auf bem Haupte ben Oliventranz. Auch als Schmuck und Auszeichnung des Mannes, z. B. bes Siegers in den Wettkämpsen vgl. p. 183 19., diente der Kranz dei heiteren und ernsten Beranlassungen. Ugl. u. die Worte des Johannes Monachus wonsp xal of Έλληνες τὰ εἰδωλα. Ugl. B öttich er, Baumsultus der Hellenen. Guhl und Koner, Leben der Griechen und Römer p. 43, 58, 64, 228, 372. Baum eister, Denk-mäler des klass. Altertums I 55 ff. unter "Altar" II 795 unter "Kränze" 816 f. unter "Leuchter". — p. 166 2 6 desc.. Wegen des falschen Artikels beim Prädikals-nomen schlägt Bo vor: dr. Oedoc.. Am besten scheint d zu streichen, was hinter aπexplvato leicht Gingang finden konnte. — s st ye si quidem wenn benn, vorausgesett daß, da ja, wenn anders (Luther). Bgl. Eph. 3 2. 4 21. Kol. 1 28. — 6 607170v bas Bild vom Begweiser, Führer = Lehrer ift biblisch: όδηγός των τυφλών Rom. 2 19. Mt. 15 14. 23 16. 24. Johannes ift hier ein άγαθος δ. — 28 8 παίζεις με . παίζειν (1. Kor. 10 7) fpielen, hier = εμπαίζειν τινί 167 17 verspotten, im spätern Griechisch findet sich τινα und τι. — • τὸν κύριόν σου Σ, δπέρ τὸν κ. σ. Υ, l (Anastasius) super. So schreiben Thi, Za, Li. Za: Man möchte lieber μου. Er verweist auf Jes. 53, wo der Messias als häßlich hingestellt wird. Aber in der Drussangeschichte ist er ein schöner Jüngling 186 14 vgl. 193 26. Bo verweift biese Konjektur, ebenfo bie Lesart R προσηνής (mild, freundlich, wohlwollend), die Hi vorzieht, nimmt an, daß etwas ausgefallen ift, oder schlägt, selbst bedenklich (??), Umstellung vor τον κύρκον σου hinter τέχνον 8 als Apposition zu με. Aber Johannes ist gar nicht bes Lyko-

Bezeichnung nur hier und c. 57. — S. 436] Glückseligen (τφ μακαρίφ), vom Apostel, vgl. 57. 74. 81. 111. A. An. 12 (μακαριώτατε, zweimal s. bort), dazu Apostr. S. 471-473. A. Tho. 167 (Aa II 2, p. 281 17); von Bischöfen z. B. Mart. Polyc. 1. Bgl. auch für den Gebrauch in der Anrede die Stellen bei Za G.R. I 31 Anm.

<sup>27</sup> Bild; man erinnert sich der Ausstellung von Bildern Christi und griechischer Weisen durch die Karpokratianer sowie den Kaiser Alexander Severus († 235) in seinem Betgemach. — eines alten Mannes (προσβότου); in diesem Lebenssalter wurde also Johannes vorgestellt, der als "Bater" angeredet wird und seinersseits mit "Kind" anredet (c. 27 f.; andere Fälle f. Za Nkz 1899, S. 198 A. 4. Forschungen VI 200 A. 4). — Menschen … Götter; hellenisch. Bgl. auch Joh. 10 s. f. UG. 14 11. — 28 Z. 23 Diese Reminiscenz an den alttestam. Sprachs

medes κύριος. In der Uebersetzung des Longolius fehlen die Worte. — πως με παίθεις . . ., R πῶς τοίνυν πείσεις με ὅτι ὁμοία μου ὁπάρχει ἡ εἰκὰν αῦτη; Ş i vgl. 165 24.

— 11 ἀτενίσας vgl. A. An. p. 25 27. — 12 Şinter εἰκὰν fchließt Σ mit ben Worten κακῶς δὲ τοῦτο διεπράξω. Bgl. 167 ε. — 13 με Bo ἐμὲ. — 15 ἀπορῆσαι, Bo ergānzt κακώς δε τουτό διεπράζω. δηι. 167 ε. — 15 με 160 εμε. — 16 ακόρησαι, 160 etgánzi μή νομίσης, besser i åπορήσει αύτός oder άπορήσει αν αύτός er mird in Berlegensheit sein mit den d ir versliehenen F. Alehnlich Hi άπορήσαι αν . . — 16 σανίδων — σανίς Brett, Plur. Lafeln. Hi γραφίδων (Pinsel). — και τόπου και πόλις die richtige Erklärung ist noch nicht geglückt. Unter Hinweiß auf 21 ändert Bo nicht übel τόπου in τύπου, muß dann das in κόλλης (Leim) geänderte π. voranstellen, hat selbst Besser in τόπου. benken (??) Hi schreibt τύπου και πάλης (Kohlenstaub). Ich behielt τόπου bei, and berte πόλις in πύλης, ohne zu glauben, damit sicher das Rechte getroffen zu haben. c. 26 verschaffte Lykomedes dem Maler τόπου και πύλην Gelegenheit und Zugang, sodaß er den Apostel malen konnte. Das wirkliche Seelenbild des Johannes aber zu malen, dazu fehlt ihm τόπος και πύλη. — Zwischen σχήματος und μορφής erganze ich mit Bo και entsprechend 20. μορφή Gestalt, σχήμα Haltung, Geberde vgl. Phil. 27. — 29. 20 ston. sloog Anfehn, Aussehn, Form. diadeosig. diadeoig Darftellung, Anordnung, bann paffivisch Zustand, Berfassung, besonders Gemütkzustand, Gesinnung Plat. Phil. 11 d (xal εξις φυχής), leg. VII 791 a. 202 1s. A. An. p. 42 1. 43 28 (διατεθήναι vom Seelenzustande des Stratokles). τύπος Eindruck, Form, Abbild. οὐ γάρ τοις πίναξι τὰ σαραικά πρόσωπα τῶν άγιων διά χρωμάτων ἐπιμελές ἡμίν ἐντυπο δν, δτι οὐ χρήζομεν τούτων, άλλά την πολιτείαν αὐτῶν δι' άρετης έχμιμείσθαι. Diefer Sat des Amphilochius von Itonium bildete ein Argument auf der bilderfein blichen Synode zu Konstantinopel im J. 754. Bollständige Akten derselben haben wir nicht; aber in der 6. Sitzung des 7. allgemeinen Konzils (II. Nican.) gelangte ihr sehr umfangreicher desc (Beschluß), mit einer aussührlichen Miberlegung zu einer Schrift in 6 Tomis vereinigt, zur Verlegung. Die Sähe des δρος las Bischof Gregor von Neocäsarea vor. Act. Conc. Paris 1644 tom XIX. Dem eben angeführten Citate p. 508. füge ich noch einige hinzu, die für unsere Stelle von Bedeutung sind: Actio VI tom. V. p. 503. Γρηγόριος ἐπίσκοπος ἀνέγνω. Ομοίως δε και Γρηγόριος ό Θεολόγος εν τοις αύτοῦ έπεσι λέγει, ύβρις πίστιν έχει εν χρώμασι καὶ μὴ ἐν καρδία. ἡ μὲν γὰρ ἐν χρώμασι εὐχερῶς ἐκπλύνεται. ἡ δὲ ἐν τῷ βάθει τοῦ νοὸς ἐκείνη ἐμοὶ προσφιλής. Ἐπιφάνιος διάκονος ἀνέγνω.

"Υβρις πίστιν έχειν ἐν χρώμασι, μὴ χραδίησι.

'Pετά κεν ἔκπλυτ' ἔοι. βένθος ἔμοιγε φίλον. p. 505. Γρ. ἐ. ἀ. 'Ιωάννης δὲ Χρυσόστομος διδάσκει οῦτως ' ήμετς διὰ τῶν γραφών τῆς τῶν ἀγίων ἀπολαύομεν παρουσίας, οὐχί τῶν σωμάτων αὐτῶν, ἀλλὰ τῶν ψυχῶν τὰς εἰχόνας ἔχοντας. τὰ γὰρ παρ' αὐτῶν εἰρημένα τῶν ψυχῶν αὐτῶν εἰχόνες εἰσί. p. 516. Γρ. ε. ά. Συνφδά δε τούτοις και θεόδοτος 'Αγκύρας... διδάσκει ούτως. τάς τῶν άγίων ίδέας ούν ἐν εἰκόσιν ἐξ δλικῶν χρωμάτων ἀναμορφοῦν παρειλήφαμεν, ἀλλὰ τὰς τούτων ἀρεrag..... Befonders an Theodots Worte schließt sich eng an das 8. Anathema des Spos: Actio VI tom. VI. Γρ. ἐπ. ἀ. ΕΙ τις τὰς τῶν ἀπάντων άγίων ίδέας ἐν εἰκόσιν ἀψύχοις καὶ ἀναύδοις έξ 5 λ ι x ω ν χρωμ ά των άναζηλούν έπιτηδεύοι, μηδεμίαν δνησιν φερούσας — ματαία γάρ έστιν ή ἐπίνοια καὶ διαβολικῆς μεθοδείας εύρεσις — καὶ ούχὶ δὲ μᾶλλον τὰς τούτων άρετάς διά τῶν ἐν γραφαῖς περί αὐτῶν δηλουμένων οἶόν τινας ἐμψύχους εἰκόνας εν ξαυτφ άναζωγραφεί και πρός τον δμοιον αύτοις έκ τούτου διεγείρεται ζήλον, καθώς οι ενθεοι ήμων έφησαν πατέρες, άνάθεμα. Daß ift genau baßselbe Urteil, wie eß

gebrauch, von dem sonst in den Akten nichts durchblickt, stammt aus der gemeinschristlichen Redeweise (vgl. 1. Clem. 58, 2 pa 64 31). — Z. 24 meines Leibes; bessen Minderwertigkeit in dieser Gegenüberstellung ("nicht mir") gemäß der vom Berf vertretenen astetischen Richtung gebührend burchblickt. Deutlicher A. An. 7 Ende: bem Bofen verwandt. — 3 e fus alfo eigentlich der Maler (im übertragenen Sinne). Die von ihm verliehenen Farben find bie etwa nach Analogie von Gal. 5 22 f. aufgeführten religiöfen Tugenben, beren selbständige Berwendung zu gleichem Zwecke dem Lykomedes (durch Bermittlung des Apostels) freisteht. Durch die ent-

hier Johannes bem Lytomebes gegenüber fällt. Bekanntlich murbe es ja von ber II. Nic. Synobe verworfen, die Belegftellen teils als unecht erklart teils anders aufgefaßt. Bgl. Apokr. S. 424 f. Gs erscheint angebracht, an dieser Stelle die bestreffenden Berhandlungen im Zusammenhange zu geben. Nach Erledigung dreier treffenden Berhandlungen im Zusammenhange zu geben. Nach Erledigung dreier anderer Stellen werden die beiden Fragmente unserer Aften vom Diakonen Epi= phanius verlesen XIX, 378; έχ των ψευδεπιγράφων περιόδων των άγιων άποστόλων. δ οδν ζωγράφος . . . und (έπ δ αύτος άνέγνω έχ της αύτης βίβλου) XIX. 379 ff. ποτέ βουλόμενος . . . Dann heißt es weiter p. 382. Ταράσιος δ άγιωτατος πατριάρχης είπε. θεωρησώμεθα δλον το σύγγραμμα τοῦτο, ἐναντίον ἐστὶ τῷ εὐαγγελίφ. Ἡ άγία σύνοδος είπε · ναὶ δέσποτα · καὶ δ ό κ η σιν τὴν ἐνανθρώπησιν λέγει. Ταράσιος δ ά. π. είπεν. ἐν ταίς περιόδοις ταύταις ἐγράφη, ὅπι ο ὕτε ἢσθιεν (c. 93?) ο ὕτε ἔπινεν (?) ο ὕτε πο σὶ τὴν γῆν ἐπάτει (c. 93. p. 197 ε ff.), τὰ παρόμοια τῶν φαντασιαστῶν. ἀλλ' ἐν τῷ εὐαγγελίψ γέγραπται περὶ τοῦ Χριστοῦ, ὅτι καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε καὶ Ἰουδαίοι περὶ αὐτοῦ ἔλεγον ἰδοὺ ἀνὴρ φάγος καὶ οἰνοπότης (Μt. 11 19). Καὶ εί καθώς έμυθεύσαντο, δτι την γην ούκ έπάτει, πῶς γέγραπται ἐν τῷ εὐαγγελίφ, ὁ Ίησοθς κεκοπιακώς εκ της όδοιπορίας εκάθισε παρά τὸ φρέαρ (Şoh. 4 a); Κωνσταντίνος ὁ όσιώτατος επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου είπεν αθτη ή βίβλος εστίν ή συνιστώσα τὸν ψευδοσύλλογον ἐκείνον. Ταράσιος ὁ ά. π. εἶπε · γέλωτος ἄξιά εἰσι ταῦτα. Θεόδωρος ό θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος Κατάνης εἶπεν ' ίδὲ ἡ βίβλος ἡ καταστρέφασα τὸν στολισμόν τῆς άγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας. Εὐθύμιος ὁ όσ. ἐπ. Σάρδεων εἶπεν ἔπρεπε τῆ παρασυναγωγή έχειν την βίβλον ταύτην είς μαρτυρίαν. Κωνσταντίνος δ. δσ. έ. Κ. τ. Κ. εἴπεν· ο τῆς βλασφημίας, δτι ένταῦθα (p. 199 ιο ff.) τὸν Το άννην τὸν ἀπόστολον ἐντῷ ὄρειτον ἐλαιον λέγει πεφυγέναι εἰς τὸ σπήλαιον κατά τὸν καιρόν το θ σταυρο θ. τὸ δὲ εὐαγγέλιον (ξοή. 18 10) μαρτυρεί, δτι συνεισήλθεν αὐτώ είς την αυλήν του Καϊάφα, και ότι (p. 383) παρειστήκει τῷ σταυρῷ του Χριστου μετὰ τῆς άγίας αὐτου μητρός. Ἡ άγία σύνοδος εἶπε πᾶσα αἴρεσις ἐν τῇ βίβλφ ταύτῃ ἀποκρέμαται. Ταράσιος ὁ ά. π. εἶπεν αἰ αἰ ἀπὸ ποίων βίβλων αἴρετικών τὴν αἴρεσιν αὐτών συνιστάνουσιν. Γρηγόριος ό όσ. έ. Νεοχαισαρείας είπε τούτο τὸ βιβλίον παντὸς μιασμού καὶ ἀτιμίας ἐστίν ἄξιον. καὶ προσήνεγκαν ἐξ αὐτοῦ μαρτυρίαν κατὰ τῶν εἰκόνων τὰ περί τοῦ Δυχομήδους γεγραμμένα. Ἰωάννης δὲ εὐλαβέστατος μοναχός καὶ τοποτηρητής τῶν άνατολικῶν ἀρχιερέων εἴπεν · εἰσφέρει (c. 27) τὸν Λυκομήδην στε φανοῦντα τὴν εἰκόνα τοῦ ἀποστόλου, ὥσπερ καὶ οἱ Ἑλληνες τὰ εἰδωλα. Βασίλειος ὁ ὁσ. ἐπ. ᾿Αγχύρας είπε · μὴ γένοιτο, ότι ό άγιος Ἰωάννης ό θεολόγος ἐναντίον τῷ εὐαγγελίφ αὐτοῦ έφθέγξατο. Ταράσιος ό άγ. π. είπεν · αί προαναγνωσθείσαι έννοιαί είσι τοῦ εὐαγγελίου; Ή άγια σύνοδος είπε · μη γένοιτο. ούτε τὰ προαναγνωσθέντα δεχόμεθα ούτε τὰ ἔσχατα τοῦ Λυκομήδους. Ταράσιος ό ά. π. είπεν ὁ δεχόμενος τὰ δεύτερα τὰ περί τοῦ Λυκο-μήδους δέχεται καὶ τὰ πρῶτα, καθ' δν τρόπον καὶ τὸ ψευδοσύλλογον ἐκείνο. Ἡ ά σ. είπεν ανάθεμα αυτφ έχ του πρώτου γράμματος έως του ἐσχάτου. Ἰωάννης ὁ εὐλ. μ., πρεσβύτερος καί τ. τ. ά. πατριαρχών, εἶπεν 'ίδου μακάριοι πατέρες, ἀποδέδεκται σαφώς, ὅτι οί (p. 384.) προστάται τής χριστιανοκατηγορικής αίρέσεως άληθώς κοινωνοί και μέτοχοί εἰσι Ναβουχοδονόσορ, ἔτι μήν και τῶν Σαμαρειτῶν, ἔτι λοιπὸν Ἰουδαίων και Ἑλλήνων, πρός τε τούτοις και των άθέων και επαράτων Μανιχαίων, ών την μαρτυρίαν προήγαγον. τὴν γάρ φαντασίαν δοχούντων τὴν ἔνσαρχον οἰχονομίαν τοῦ θεοῦ λόγου εἰσὶ ταῦτα. ἀλλ' είη αὐτοίς ἀνάθεμα σὺν τοίς γράμμασιν αὐτῶν. Ἡ ά. σ. εἶπεν ἀνάθεμα. Πετρωνᾶς δ μεγαλοπρεπέστατος πατρίκιος εἶπεν εἰ κελεύεις δέσποτα ἐρωτήσωμεν τὸν τοῦ ᾿Αμορίου καὶ τὸν Νεοκαισαρείας, εἰ ἀνεγνώσθησαν τὰ βιβλία εἰς τὸν ψευδοσύλλογον ἐκεῖνον. Γρηγόριος ὁ Νεοκαισαρείας καὶ Θεοδόσιος τοῦ ᾿Αμορίου ἐρωτηθέντες εἶπον μὴ ὁ θεός. ἐκεῖ βίβλος οὐκ ἐφάνη, ἀλλὰ διὰ ψευδοπιττακίων ἐξηπάτων ἡμᾶς. Ταράπος ὁ ά. ἐ. εἶπε· τῷ Ανείφ λογισμῷ πειθόμενοι ἐξέθεντο, ὰ ἐβούλοντο. Πετρωνᾶς ὁ μ. π. εἶπε· ἀλλὰ καὶ κατά βασιλικήν έπικουρίαν πάντα έποίουν. Γρ. δ δσ. έ. Ν. είπε πολλάκις δέσποτα είπον,

fprechende Ausübung wird zugleich eine Aufrichtung und Läuterung des ganzen Menschen (sachlich vgl. Phil. 3 19) bewirkt. — Die von dem Patriarchen Kikephorus (Anfg. des 9. Jahrh.) ausbewahrte Nachricht eines gewissen Leontius: Kadde of

καὶ πάλιν λέγω δτι β:βλος ἐν μέσφ ἡμῶν ἢ σύγγραμμα πατρικόν οὐκ ἐφάνη, εἰ μὴ τὰ ψευδοπιττάκια προεκόμιζον. τοῦτο δὲ τὸ τοῦ Δυκομήδους καὶ τὰς ἀκοὰς ἡμῶν ἐμίανεν. Ἰωάννης ό θεοφιλέστατος πρεσβύτερος μ. καί τ. τ. ά. ά. είπεν εί παρίσταται τη άγια ταύτη καί οίκουμενική συνόδφ, (p. 385.) γένοιτο ἀπόφασις τοῦ μηκέτι ἀπογράφεσθαί τινας τὸ μιαρὸν τούτο βιβλίον. 'Η. ά. σ. εἶπεν· μηδεἰς ἀπογραφέσθω· μἡ τούτο δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ πυρὶ αὐτὸ ἄξιον κρίνομεν ἀποδίδοσθαι. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἀναγνώστης ἀνέγνω. Τοῦ άγιου Αμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου περί τῶν ψευδεπιγράφων τῶν παρὰ αίρετικοῖς. οδ ἡ άρχή. Δίκαιον δὲ ήγησάμεθα πάσαν αὐτῶν γυμνῶσαι τὴν ἀσέβειαν καὶ δημοσιεύσαι αὐτῶν τὴν πλάνην. ἐπειδὴ καὶ βιβλία τινά προβάλλονται ἐπιγραφάς ἔχοντα τῶν ἀποστόλων, δι' ων άπλουστέρους έξαπατώσι. Και μετ' όλιγα. δείξομεν γάρ τὰ βιβλία ταθτα, ά προφέρουσιν ήμιν οι άποστάται τής έκκλησίας, ούχι των άποστόλων πρά-ξεις, άλλά δαιμόνων συγγράμματα, και μεθ' έτερα ταθτα μέν ό άπόστολος 'Ιωάννης ούκ αν είπεν ο γράψας εν τφ εύαγγελίφ (ξοή. 19 26), δτι ο κύριος από του σταυρού λέγει ' ίδοὺ ὁ υίός σου ὡς καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης λαβεῖν τὸν ἄγιον 'Ιωάννην τἡν Μαρίαν εἰς τὰ ίδια, πῶς ἐνταῦθα (υgl. p. 199 10 ff.) λέγει μἡ παρεῖναι; ἀλλ' οὐδὲν ξένον. ὥσπερ γάρ ὁ χύριος ἀλήθειά ἐστιν, ούτως ὁ διάβολος ψεύστης τυγχάνει. ἐκείνος γάρ ψεύστης ἐστί καὶ πατήρ αὐτοῦ. καὶ δταν λαλή τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεί. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ψεύδους. Ταράσιος ὁ ά. π. εἶπεν' ὁ πατήρ ἡμῶν ὁ ἄγιος ᾿Αμφιλόχιος μέγας ἐστί, καὶ ἀκούσωμεν, τί λέγει περὶ τῶν περιόδων τούτων τῶν ψευδωνύμων. διό ού δεί πείθεσθαι ήμας τη έπιγραφή αὐτών. (p. 386.) Βασίλειος ό. όσ. έ 'Α. είπε' πλείον τούτου τοῦ ἀσεβοῦς συγγράμματος ἄλλο τι τῷ ἀγίφ εὐαγγελίφ οὐ μάχεται. εἰκότως οδν και περι των εικόνων την έναντιαν δόξαν έχει. 'Ο άγ. π. είπε' σαςως ό πατήρ θριαμβείο: την αισχύνην και την φλυαρίαν τησδε της βίβλου. 'Η ά. σ. είπε' ναι δέδποτα. Και τὰ λοιπά..... Bgl. Apotr. S. 351. — 22 ff. Die Tugenden als των χρωμάτων χορός: πίστις εἰς θεόν vgl. Rol. 2 s. γνώσις vgl. 1. Rot. 12 s. εὐλάβεια Chr= furcht, Gottesfurcht hebr. 12 28 (Abjektivum soλαβής Lk. 2 25 und AG. öfter). φιλία gemeint die neutestamentliche άγάπη Eph. 4 18. κοινωνία Gemeinschaft 1. Joh. 1 8. πραστης Sanstmut 1. Kor. 4 21 (Abj. Wt. 5 8). χρηστότης Güte. Höm. 3 12. φιλαδελola "brüderliche Liebe" (Luther) ber chriftlichen Glaubensgenoffen Rom. 12 10 und öfter. ayveia Reuschheit 1. Tim. 4 19, 5 9. eldinpliveia Reinheit, Lauterkeit 1. Kor. 5 8, 2. Kor. 1 12, 2 17. Bgl. A. An. p. 41 24. ἀταραξία ift kein neutest. Außdruck; Leidensschaftslosigkeit, Unerschütterlichkeit vgl. A. An. p. 44 29. Bon ἀφοβία und ἀλυπία sinden sich im N. T. die Adj. ἄφοβος z. B. Phil. 1 14, ἄλυπος Phil. 2 28. σεμνότης Ernst, Bürde, Ehrbarkeit 1. Tim. 2 2. 3 4. Tit. 2 7. — 27 δμαλίζειν gleich — eben machen, beruhigen. Bgl. 183 24. — πληγάς auch gebraucht von ben Schickfalsschlägen  $\mathfrak{O}_{\mathsf{ffb}}$ . 9 20. 11 6 u. öfter. — 28 πειρωμένας,  $\mathfrak{H}_{\mathsf{i}}$  κειρομένας Bo σπειρομένας? διασπειρομένας? σπειρομένας τρίχας bie zerftreuten = die wirren  $\mathfrak{H}_{\mathsf{a}}$  are. — p. 167 1 Für παιδεύων macht Bo andre Vorschläge: επιδεύων benegend, φαιδρύνων erhellend, reinigend. Doch ist, wie auch hi meint, παιδεύων haltbar: bildend, erziehend, daß die Augen recht sehen. — 2 εκκόπτων ausschneidend im chirurgischen Sinne, vernichtend, hier verftummelnd. Vgl. 162 12. 213 7, zur Sache auch noch 212 9, in beiben letteren Stellen ift von der Impotenz bes Johannes die Rebe. Dagegen tabelt biefer 178 s f. Die Selbstverstümmelung. — 3 και άπλως, zusammenfassend wie 201 22, 202 18. — Bor και μίξις ift ein Substantivum ausgefallen, nach Bo άθροισις, nach hi sonopla, viels leicht συναγωγή ngl. 165 4 συνηλθεν — συναγωγή. — 4 άξεστον ungeglättet, rauh. Das gibt keinen rechten Siun. Bo άτρεστον, Hi äσειστον. Beibe Ausbrucke sind passent, fast gleichbebeutend. στερεόμορφος findet sich sonst nicht, στερεός 173 14. — 5 καθιστάναι, geleiten wie AG. 17 16. — 30. ε f. Και κελεύσας — ήτοιμάζετο δε. Entsweder sehlt ein Berbum hinter πρεοβυτέρας oder δε ist zu streichen nebst (165 14) bem Komma hinter πρ.; ετοιμάζεσθαι ift medial. κελεύειν τινί bei spätern 197 14.

Çώγραφο: μίαν είκόνα του κυρίου γράφειν ο υ μεμαθήκασι entstammt nicht ben A. J. (S ch S. 41 f.), erinnert aber in ihrer Begründung an die oben S. 358. 451 angeführte "traditio" bei Origenes.

<sup>30</sup> Die alten Weiber (πρεσβυτέρας, πρεσβυτίδων, γραίας, c. 32 πρεσβυτίδας),

Mt. 15 s6 (cod. Sin. παραγγείλας) Diod. Sic. XIX 17. — διακονείν τινι jemandem dienen wie Phil. 13. — 11 Bo <πρός > τόν 'Ι. richtig ergänzt. — 13 Dem τινάς δè muß ein τινάς μέν... υσταιισθεήθει, wegen 15 dentt Bo an άτονούσας, oder man dentt an άσθενούσας ugl. 16. Lt. 4 26. παραλυτικός (an einer Seite) gelähmt Mt. 4 26. — 15 ήσυχάσας.. ein ähnelicher Borgang 183 7. — άποτρίβων wohl den Schweiß. — 15 f. άτονία Α. Απ. p. 38 1 — άσθένεια Lucian Nig. 36. Leßteres auch von sittlicher Schwäche Köm. 8 26, 2. Kor. 12 5, Hedr. 4 15. 7 28. — έκλύσσθαι N. T. pass. matt, verzagt werden. — 17 χρόνφ entweder — έν χρόνφ vor Zeiten, ehemals oder wie hier — σύν χρόνφ mit der Zeit, allmählich ugl. Lodect Soph. Ai. 305. — 18 διδούς 2 Objeste: 1) χάριν 2) δωρεάν έχειν με της ... Acc. c. Inf. nach δίδωμι UG. 2 27. 10 40. — 18 s ξεχειν ἐν αὐτῷ (Χριστῷ) παρρησίαν Phil. 8. — 19 λέγει σιγῶν schweigend d. i. in meinem Jannern, leise — von der Stimme des Herrn im Gerzen des Johannes. — 22 f. εί τι χρήσιμον γενόμενος απόθετε ich in είς τι χρησίμους γενομένους vgl. 2 Tim. 2 14. Bo είς τι χρησίμουν γενομένους didder. Beilungen, die einen guten Zweet Ander.

letje — von der Stimme des herrn im hetzen des Johannes. — 12 f. et it χρησιμον γενόμενος ändere ich in elç τι χρησίμους γενόμένους vgl. 2. Tim. 2 14. Bo εξς τι χρησίμουν γενόμένουν durch folche Heilungen, die einen guten Zwed haben.

31. 26 Hinter βούλεσθε fehlt Infinitiv, Bo θεάσθαι oder ίδειν. — 27 έχ νύχτωρ. Ich folge Bo έτι νύχτωρ. — άνθύπατον. Ephefus war die Hauptstadt der Proeding Asien. Mommsen, Köm. Gesch. V 303. Destr. Arch. Inst. III (1900) vgl. c. 83. — 29 πρώτος — sehr vornehm 186 21. — 21 τφ 'Ιωάννη δπεσχνείσθαι, ich stimme Bo. zweitem Vorschlage zu to' 'Ιωάννην δπισχνείσθαι. — 23 έχειν Bo richtig έχει. — τδ δημόσιον θέατρον das öffentliche, das Staatstheater. Wir übersehen δ. lieber gar nicht; denn unter Th. können wir kein anderes verstehen, Staatstheater aber gibt einen zweibeutigen Sinn. Wohl sagen wir "städtisches Th.". Das am Vergabhange gebaute mächtige Th e a t e r , das für 24 500 Zuschauer Plat hatte (Wood p. 68 sf.), öffnete sich nach Westen gegen den großen Hasen hin. Wichtige Entdectungen verzeichnet Destr. Arch. Inst. 1899 II. Beiblatt p. 71 sf. III. Beiblatt 37 sf. [Abbildungen von Trümmern, auch des Tempels usw., schafter Zeitung vom 14. Wai 1903, S. 744 sf. Bericht von Hüberel. — γυμνός = 1) nacht, unbekleidet, 2) ohne Nebergewand, im Untergewande, 3) ohne Wassen. — 32 χρατείν gewöhnlich τινος.

vgl. A. Pe. 20. 21; Achelis in InW 1900, S. 88. 93 ff. — Verus, der Diakonenftelle versieht, auch c. 61 und im Schlußabschmitt c. 111. Die Identität mit Burrhuß (Birrhuß?) der Ignatiusdriefe (Apokr. S. 492) behauptete Za (A. J. p. CLII f. Forschungen VI 204 A. 2); in einer koptisch erhaltenen Mariengeschichte (F. Rodinson, Coptic apocr. Gospels, p. 37) stößt man auch auf den Namen Birruß. In einem Prochoruskoder (V) wird für die A. J. 113 p. 212 s erwähnte Begebenheit auf daß Zeugniß des Bhos δ και Εθτυχής alß Iohannesschüllers verwiesen (Aa II 1, p. XXVIII), worauß Li (I 473) folgerte, "daß der Verf. der H. die gnostischen nsplodoi unter dem Namen des Beroße Euthaches — also nicht des Leuciuß kannte", oder doch "daß irgend eine Bearbeitung der nsplodoi unter jenem Namen im Umslause war"; auch cod. Bard. V 12 nennt "einen Bhos = Beruß als den Augenzeugen und Gewährsmann" (v. Dobschüß in ThEZ 1903, Sp. 354). Darauß darf man aber nichts gegen die primäre Augenzeugen (Leuciuß) genannt! In einem anderen Prochoruskoder (Q) wird Euthaches = Beruß (oder zwei Personen?) zum Hirten eingesett (Aa II 1, p. 209 f.). Euthaches in den griech. Menden schusch.

31 (Natteß liicht: daß Carmil Wacht und Wirterienausdruck.

<sup>31</sup> Gottes [nicht: bes Herrn] Macht, vgl. Mt. 22 20 u. ö. und die Benennung Simons UG. 810. — der Statthalter; Rame nicht genannt. Ohne hochgestellte Personen kommen die Versasser dieser apokr. UGG. nicht aus. — Feldherr (Strateg, s. o. zu c. 19); nach A. P. ed. Schmidt (1904) S. 61 werden zu Sidon Paulus u. a. vom Strategen ins Theater geführt. — Andronikos, nach Li I 518 Skavenname (Drussana, Name seiner Gattin s. c. 63 st., von Drusus; vgl. Drussla UG. 24 24). — Zaubernamen; eine Ausschrung c. 41. Es handelt sich um den Ramen Jesu; vgl. v. d. Golz, Das Gebet in d. ält. Christenheit,

hier in woo, sodaß ber Begriff ber Gewalt ober Herrschaft über . . boppelt ausgebrückt ift. So faßte ich die Stelle auf, gebe jedoch ben Borzug ber Erklärung henneckes: ohne etwas in seinen handen zu halten. Bgl. Offb. 2 1.

32. p. 168 1 f. ύπο των δημάτων τούτων χινηθείς. ύπο auch bei sachlichen Substantiven abhängig von passiven Berben (2. Petr. 1 17) statt des üblicheren dat. instr. vgl. p. 170 s. — s πάσαι, αί μέν. αί δὲ.. Aber die zweiten liegen doch auch in Betten! Darum lese ich πάσαι μέν. αί δὲ.. — 4 νυσταγμός das Nicken, Schlasen. Bgl. Mt. 25 s. Bielleicht gehört vor νυσταγμφ bas nal, welches vor της πόλεως fteht

und hier jedenfalls zu tilgen ift.

MG. 210. 1721. emid. 'Adjuais Athenaus IV, 138 d. — 9 R naoin hulu xatadhlou Bo (xal) πάσιν ύμεν κατάδηλον richtig, nur ist και fortzulaffen. Wer ift das κοινόν τούτο βουλευτήριου? Entweder ihr alle oder: der ανθύπατος, die 10 στρατηγοί (Andronikos, Enkomedos find als στρ. genannt) und andere πρώτοι? Nun nennt das Restript bes Antoninus Bius an ben affatischen Brovinziallandtag [betreffs bes Chriftentums, vgl. das vorherige des Hadrian an den Statthalter Minucius Fundanus, f. Preufchen, Analecta S. 17 f. 20 ff.] biefen to xolvor the 'Aolas, und biefer fand in Ephefus ftatt; barum nennt ber Berfaffer hier alle Anwesenden mit dem Prokonful (c. 31) απ der Spihe "Staatsversammlung". — 10 ἀπέσταλμαι οδν ἀποστολήν A. An. p. 44 4. 11 f. ἀντιπράσεις sindet sich sonst nicht, ἀντιπαταλλαγάς 189 17. Plut. mor. p. 49 d. — 12 ἐπιστρέφειν trans. wie p. 163 17. 169 17. — 18 ἀπιστία κεκρατημένους vgl. A. An. p. 40 2 und Unm. — 14 δν κηρύσσω p. 161 18. — εὔσπλαγχνος ων vgl. p. 202 12. — 15 δμάς zu ftreichen ift nicht nötig, bas erfte δμάς 12 wird wieder aufgenommen. Bo vergleicht p. 162 so f. Sehr ähnlich Jak. 5 20. šπιστρέψας. έχ πλάνης . . σώσει . . — 17 ev οίφ ch wir erwarten ein dem vocois entsprechendes Hauptwort. Bo eldei. 18 Mit Bo zu andern ev ποίαις νόσοις δπάρχουσιν (δπάρχετε entstanden burch όρατε). 18 Det 18 de Merk er notatz voode bnapzoder (dnapzets ettilativen dutaj opatej.

— 18 f. Der lette Satz des Kap. verderbt überliefert. Jch ändere όλυσμένων in δλλυμένων, συναιρεθήσονται in συναρθήσονται. "Und das (nämlich την τ. στρ. άπιστίαν ελέγχειν 16) ift mir jett nicht möglich, wenn sie zu Grunde gehen, und (darum) werden sie durch Heilungen alle (συν.) aufgerichtet werden". — 34. 20 έγχατασσείραι 206 9. — 21 R τφ, Ja τό. — 22 αίων nicht im Sinne des δύτος (δ) αίων (gegenwärtiger Court Merk). Lauf der Welt), hier = Ewigkeit, τούτον gehört zu χρόνον. 28 R δς έστι ζυγού Ja ζυγού ροπή. Neigung, Wendepunkt der Wage (Offb. 6 s). Sonst N. T. ζυγός = Joch, auch im übertragenen Sinne z. B. Mt. 11 20 f. Ich behalte die überlieferte Lesart bei, beziehe δς auf das Subjeft des acc. c. inf. τουτον τον χρόνον "welche (vielmehr) eine Zeit des Joches ist".— 24 μαραίνονται mir erwarten μαραίνεται Aa II 2, p. XXXVI. Bur Sache vgl. außer Mt. 6 19 noch Jak. 1 11. — μηδε ήγεισθε Uebergang zum bis rekten Gebot (bez. Berbot), ähnlich wohl A. An. p. 44 c. 16. — 26 R αναπεπαθθαι, Bo αναπεπαθοθαι. αναπαύεσθαι (αναπαυσις) N. T. Erquidung, Ruhe Mt. 11 28. Lieb= lingsausbruck der Aften: 33 10 41 28 42 38 48 2 44 27 45 16. 178 10 190 6 192 7 200 24 214 1. — ἀποστερείν absolut wie Mc. 10 19 — ἀπ. και πλεονεκτείν 1. Kor. 5 9—11. 6 11. — 28 R λυπζοθε, Βο λυπείσθε, — R έχητε. Nach εἰ erwarten wir έχετε (Bo). — 28 Bot μακαρίζουσι ergänzt Bo ζύμας». — 21 R παρόντες μή τις πείθεται, Βο παρόντων μή τις βαιδηται, παρόντων zu αύτων nämlich χρημάτων. — 35. 32 R ev εύμορφία besser sündsperia vgl. Xen. mem. I 2, 25. έπαίρεσθαι έπί τινι. Wer bentt bei dieser Stelle nicht an Hauss "Reiters Morgenlieb" (2—3)? — 33 έπαγγελίας 186 16, έπαγγελμα 162 st. 186 t4. — Bum τέλος της έπ. vgl. Röm. 6 21 f. — 34 δ δε μοιχεία

S. 129, 295 f.

<sup>82</sup> die ganze Stadt, vgl. c. 22. 23. 33 fein Raufmann, vgl. Dib. 12, 5 χριστέμπορος. — - euern Felds herrn: Andronitus, megen feiner ungläubigen Neußerung c. 31. — 34 Joches; den Sterblichen von der Moira, deren Sinnbild es ist, aufgelegt (Dieterich, Abragas S. 109). An das Joch Jesu (Mt. 11 30 f.) ift nicht gedacht. — Kinder, vgl. 68, ausführlicher A. Tho. 12. — 35 S. 438] Z. 11 ff. Gine andere Beziehung auf das

χαίρων 1. Rot. 6 9. — R νόμφ Bo νόμος. — p. 169 1 R τετιμώρηται, Bo σè τιμωρείται. — 2 R αὕταρχις οδσα ändere ich in ἀνταρχήσασα (oder ἀνταρχούσα?), ἀνταρχείν τινι jeman= bem widerstehen Plat. ep. III 317 c. — δπου wohin nach Berben ber Bewegung wie 12. Joh. 8 21 und oft. R καντατήσεις, Bo καταντήσεις vgl. 18.—8 R ἀπόθεται, Bo ἀπόθεται, χρ. ἀπ. bei Seite gesehte, aufbewahrte Schähe. Bgl. Plut. Caes. 35. — 8 πυρί φλεγόμενος A. An. 41 16. πυρ bezeichnet das höllische Feuer vgl. c. 36, im N. T. und sonst (Hennede, Altchriftl. Malerei S. 184 A. 2). — R Efet Bo mit Recht Efets, im ganzen Rap. 2. Person. — δργίλος Tit. 1 7 vgl. A. An. laud. (Anal. Boll. XII) p. 348 19. narr. 371 s. — ε μανιώδης A. An. p. 42 27. — δμοια . . . πολιτεύη vgl. ebenda p. 348 is. laud. 348 is. — 1 μέθυσος 1. Kor. 5 ii. 6 io. — alpstuxός Lit. 3 io Retzer. Der schien Bo nicht zum μέθυσος zu passen, so schlug er vor έμετικός = vomitor Brecher, Schlemmer Plut. Pomp. 51. Wit Hennede halte ich an alpstuxός fest = Zänser. Denn der Retzer sucht Zans mit den Gläubigen, vgl. den Zusammenhang juntet. Dem det stehet stadt zum int den Gittiotgen, dyt. den Justimmenhang im Titußbriefe 3 s—10. Trunkenbold und Jänker aber gehören zu einander. — 7 R \*ξείσταται, δεξίστασθαι των φρενών von Simon geraten, Besinnung verslieren. Eurip. Or. 1021. Iph. Aul. 136 (aktiv Bacch. 848). Fjokr. V 18 u. oft ähnlich. Bgl. Pind. Ol. 7, 47. \*ξεω φρενών; Gegensat σύνεσες φρενών Nem. 7 o. vgl. 161 ss. 164 14. Lt. 24. s βυπαργ vgl. 185 4. 192 18. 213 s. A. An. p. 40 1. — 36. • R έλεφαντίνων, Bo έλεφαντίνω? Aber έλεφάντινος ift nur adjektivisch. έλέφαντι, mo= hinter möglicherweise ein Participium auf wo weggefallen ift — entsprechend dem x. und r. — 10 deadoat zur Form vgl. Lt. 16 25 ddvaoat. Winer, Gramm. S. 273. — 8 de μαλακαίς . . vgl. außer Mt. 11 s [A. Tho. 36 ausbrücklich citirt], Lt. 7 25 noch 1. Ror. 6 , μαλακοί. — 12 R δφλήσαι Ja ώφελήσει beffer als Bo ώγελει — in ber Aufunft, im Jenseits. Zum Gebanken vgl. Mc. 8 26. Lt. 12 20 f. — R γινωσκέτω, Bo γίνωσκέσου? Wegen 18 καταντήσατε — έπιστρέψατε muß Jmp. 2. Pers. stehen. Ich lese γίνωσκε τό.. vgl. 168 21. — 15 ἀποκετοθαι aufgespart sein Kol. 1 5. 2. Tim. 4 8. Hebr. 9 27. - 14 φάρμακος Dffb. 22 15 (φαρμακεύς 21 s) φαρμακεία p. 172 17. — περίεργος AG. 19 19.

1. Σίπ. δ 15. Α. Απ. p. 42 25 (in anderm Sinne p. 195 25). — άρπαξ 1. Rot. δ 16 f. — άρπαξ, ἀποστερητής, ἀρσενοκοίτης, κλέπτης 1. Rot. 6 s f. — 16 R δπάρχοντες. Nach δπόσοι ift zu erwarten δπάρχετε. Bgl. ähnlichen Fehler p. 168 18. Oder δπάρχοντές <eστε>? — 16 πθρ άσβεστον Mc. 9 48. 45. Mt. 3 12. Lf. 3 17. — 16 f. Nebeneinander= ftellung von πυρ und σκότος wie p. 214 4 A. An. p. 42 26. — 17 R βυθός κολαστηρίων, Βο βυθόν κολαστήριου? Ich schlage vor: βυθού κολαστήριου vgl. Plut. de Alex. fort. 2 12 βάρβαρα κολαστήρια θαλάσσης. το κολαστήριον ber Züchtigungsort. 6 βυθές bie Tiefe (bes Meeres 2. Kor. 11 25). — 19 f. ol τύραννοι, ol άλαζόνες (Höm. 1 30. 2. Tim. 3 2) ebenfo A. An. 42 26. άλαζονεία 183 27. 190 16. — 20 R πολέμους, Βο πο-Unnötige Aenderung. Affusativ bes innern Objekts wie vixav vixav, μάχην, 'Ολύμπια usm. — των ένθένδε άπαλλασσόμενοι Attraction für των ένθάδε ένθένδε ά. Bgl. Biat. Phaed. 107 e. apol. 40 c. Xen. Cyr. II 4 16. — 21. έν κακοίς . . συγγινόμενοι. Bo schwankt, ob er er ftreichen soll. Konstruktion wohl wie γίγνεσθα: ev geraten in Lt. 22 44. UG. 22 17. συν zusammen b. i. alle die vorher Genannten. - όδυνῶνται vgl. p. 214 11. Lt. 2 48 und öfter.

37. 28 Benn auch Bo über eine Lücke im cod. keine Angabe macht, fo muß boch hinter vocous ein Stück ausgefallen sein. Wir vermissen Bericht über bie Folge ber Heilungen, insbesondere über die Bekehrung des Andronikus, der von nun an

Gleichnis At. 16 10 ff. f. Apotr. S. 430. — unvernünftigen Tieren; beliebte Verbindung, vgl. z. B. Aristid. apol. 12 (S. 28 12. 29 10 meiner Ausg.). A. Tho. 39. 83. 87. — 36 Gold... Ebelsteine; auch hiezu vgl. Apotr. S. 430. — 3. 23 f. Lasterfatalog vgl. oben S. 266 (zu Did. 5).

37 Daß hier eine Lücke anzunehmen ist, da gleich darauf Andronikus bereits

<sup>37</sup> Daß hier eine Lücke anzunehmen ist, da gleich darauf Andronikus bereits als Gläubiger auftritt, habe ich — im Einklang mit Za — ThU 1900, Sp. 274 und A. 1 gezeigt. Wenn ferner c. 39 viele Wundertaten vom Apostel erwähnt werden, so könnte man, falls dies nicht eine bloße Uebertreibung ist, auch vermuten, daß in der Lücke deren noch mehrere gestanden hätten. — Die Brüs

3. 26 als Jünger bes Johannes erscheint — 25 Σμόρνην ion. Form wie 173 7; daz gegen Σμόρναν 179 s. — 25 f. τά μεγαλεία vgl. außer AG. 2 11 noch Lf. 1 40. — 26 κάκει nach Verbum der Bewegung (28) wie δπου 2. 12. — 20 εδρεθήσονται sie werden sich sinden lassen, sich herausstellen als. Bgl. Köm. 10 20. — 30 R of δουλοι Bo del. ot?? cf. 173 s. Besser ist of zu streichen; 173 s ist δουλοι prädikativ "als Stlaven". —

38. p. 170 1 ή γενέθλιος (b. i. ήμέρα): ber Geburtstag der Griechen wie Römer wurde jedes Jahr gefeiert (vgl. auch des Herodes Geburtstagsfeier Mt. 14.6. Mc. 6 21). Zum Gedächtnis an die Errichtung eines Tempels wurde desse deurtstag jährlich gefeiert. Beim Artemistempel in Ephesus haben wir an den ersten Bau zu denken, nicht an die Wiederherstellung nach dem Brande 356 v. Chr. Ovid fast. III 811. 835 ff. spricht vom Gedurtstage der Minerva, d. i. von dem Tage, da sie zum ersten Male einen Tempel erhielt. — słowstov, abgeleitet von słowλov — Gögenbild N. T., der Gögentempel vgl. 1. Kor. 8 10. — 2 f. Die griechischen Kleider zeigten in der Regel weiße, helle, auch bunte Farben, bei Totenzbestatungen trugen die Männer schwarze oder graue, jedenfalls dunkle Gemänder zum Zeichen der Trauer. Eur. Iph. Aul. 1439. Bei den Kömern war die übliche Farbe die weiße, für die Zoga sogar gesetlich vorgeschrieden; auch dei ihnen galt schwarzen oder wenigstens dunkelsardigen Gewändern. Hier hat Johannes, während alle in hellen Gewändern der Gottheit Fest seiern wollen, aus Trauer über den Gögendienst der Ephesen und Kömer, S. 214. 381. 655. 802. — 2 μέλανα Neutr. plur. — άντιει 14 Stusen (Wood p. 255 ff.) führten hinauf zu dem Artemisium, welches nordostwärts von der Stadt am Westsuße eines Hügels lag. Wood, Discoveries at Ephesus, London 1877. p. 264. Destr. Arch. Inst. II (1899) S. 53 ff. — 2 R δοδλοι, gut Bo δούλφ. Dagegen lasse ich Umwandlung in δούλοι zu verstehen. —

Der aus Milet (vgl. c. 18. 25) mussen sich von vorneherein auf eine längere Mitreise eingerichtet haben, wie auch Johannes die Weiterreise ins Auge faste (c. 45). — Lange Zeit; ähnliche Angaben in c. 58. 62. — Smyrna, vgl. c. 45. 55. — Diener des Herrn; proleptisch (vgl. Apokr. S. 432).

38 Fe ft ber Artemis usw.; ähnlicher Beginn der Prochoruserzählung (c. 4), die aber dann dis zum Sturze des Tempels anders verläuft (Li I 371 f.); die Erzählung vom Zusammensturz des Tempels dei Ps.:Abdias (Apotr. S. 430; Li I 425 f.) weist in anderen Beziehungen Berührungspunkte auf. Der Prochorustoder Q (s. oben S. 492) hat eine zweimalige Tempelzerstörung durch Johannes; vgl. über die Berichte Li I 430 f. 466 ff. Auch im ganzen solgenden Passus (bis A. J. 56 f.) stellt Q eine kürzende Bearbeitung des vorliegenden ältesten Berichtes dar, in welchem bezeichnenderweise des Paulus und seiner Rollisionen bezüglich der Artemis von Ephelus (AG. 19) gar nicht gedacht wird. Doch hat Q mitten zwischen der Geschichte von der Tempelzerstörung und der Erweckung des Artemispriesters (vgl. unten zu c. 47) einen smyrnäischen Ausenthalt in aller Kürze eingeslochten und bei der Gelegenheit die Einsetzung der Johannesschüler Busoos und Polytarp (!), vgl. im Sonderbericht der Hs.:Gruppe F, Aa II 1, p. 160 s, sowie des Andronikus zu Borsischen (πρόεδρον) an jenem Küstenstrich erwähnt; die historische Einreihung dieser Notiz dei Za, Forschungen VI 198 A. (cf. 101 f. A. 1) ist mir unannehmebar. — schwarzes (Rleid); die Farbe, sonst zur Kennzeichnung des Bösen verwandt (Barn. 4, 10. 20, 1. A. Pe. 22. A. Tho. 55. 64. Maruta, Kegerkatalog, über die Daizaniten, dei Harnack Au N. F. IV 1th. 1899, S. 11), hier als Zeichen der Trauer oder Buße; vgl. die Erwiderung des Beteranen Typasius in Nordassisch der Trauer oder Buße; vgl. die Erwiderung des Beteranen Typasius in Nordassisch der Trauer oder Buße; vgl. die Erwiderung des Beteranen Typasius in Nordassisch (Zeit Diocletians) auf die Frage des Comes, warum er schwarz angezogen erscheine: "Ista vestis non est nigra, sed alba. Nam Christiani saccis induuntur ut remissionem peccatorum consequi mereantur. Scriptum est enim\*: Mt. 5 4 (Anal. Bolland. IX). — au f

Anecht Gottes vgl. Tit. 1 1. Phil. 1 1. Köm. 1 1. Jak. 1 1. 2. Petr. 1 1. — 39. 7 ensχειν τι festhalten an wie Phil. 2 16. — 8 R δμβρου, Bo δμβρου. δμβρος Lt. 12 64. — 6 χλύδων Lt. 8 24. Jak. 1 6. — 6 χειμάρροι (Joh. 18 1) πετρώδεις (Mt. 13 6 und oft):

"Hier ist des Stromes Mutterhaus,

Jch trink ihn frisch vom Stein heraus,

Er brauft vom Fels in wildem Lauf" (Uhland ,Der Knabe vom Berge'). — 10 έπαγγελίας συνεξαλμυρούνται — συνεξαλμυρέω έξαλμυρέω άλμυρέω finden sich sonst nicht. άλμυρός salzig. So muß es heißen werden mitgesalzen. Wovon? Bo δποστάθμης exspectes, Unterlage, Bodensah. Ich meine: άλμης oder άλμαίας (= άλμης) oder άλμυρίας (Salzboden). — 11 δντως attributiv vgl. 1. Tim. 5 3. 18. 6 19. — 13 R νόσων, Βο πόσας nach p. 203 13, 110 sich ders selbe Chiasmus findet: πόσα τέρατα, ίάσεις πόσας vgl. auch A. An. p. 44 21 f. — 13 f. πεπήρωσθε τάς καρδίας. Fast möchte man nach neutestamentlichem Sprachgebrauche πεπώρωσθε τάς κ. erwarten. Bgl. Mc. 6 52. 8 17. 3 5. Joh. 12 40. Köm. 11 7. 2. Kor 3 14. Ihr seid im Herzen verstockt. Denselben Sinn gibt auch das unbiblische πεπήρωσθε. πηρόω lähme, verletze, verstümmele z. B. das Auge = blende. A. An. p. 42 s; übertragen πεπηρωμένος πρός άρετην Arist. eth. Nic. I 9 4. πεπήρωται πρός ρ. 42 ε, αυτιτάμει πεισμομένος προς αρτιγ λίτια. ετα. Νιε. 1 ε ι. πεισμουταί προς γνώσιν, ε. Επρ. adv. log. I, 55. — 14 ἀναβλέψαι mie Mt. 14 19 εἰς τὸν οὐρανόν. — 16 διελέγξω — διελέγχειν ganž miberlegen Plut. Gorg. 457 c. — 16 f. R νέκροὺς τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν, Βο τῷ ἀνθρωπίνων λογισμῷ ngl. p. 183 25. Ερβ. 2 1 ff. Rol. 2 15. Offb. 3 1. — 17 f. θεάν εἴναι λέγετε ἔχειν τ. Ă., Bo del. εἴναι? an ἔχειν corruptum? βτή perbeffere δύναμιν λ. ἔ. τ. Ă. — 18 εὕξασθε ἐν ἐκείνη; aber εὕχεσθαί ανι; barum Ja Bo: οὖν. -

40. 22 πεπείραμαι ich kenne (burch Erproben, aus Erfahrung). — 24 R obv, Bo γούν. — 26 R ελέγχετε, Ja ελέγχεται. Bu έλεγχ. vgl. 192 21 f. 193 6 f. A. An. p. 38 1 f. do in welcher Absicht, zu welchem Zwecke, weswegen. Zwischen ederxxxxx und επως eine Glipfe, die wir in der deutschen Uebersetzung gleichfalls beibehalten. — 27 R αποστήσησθε, Bo αποστήσεσθε. — μάλιστα am liebsten ift nur zum ersten Gliebe ber Doppelfrage zu beziehen. -

41. si f. vgl. 202 26 f. — ss άθετούμενος vgl. 2f. 10 is. — R δπερβαλών, Βο mit Recht ὑποβαλών. — p. 171 1 θεοσέβειαν 1. Tim. 2 10 Gottekfurcht, hier Berehrung von Göttern. — R dià της σης έπιστροφης. Bo έπισκοπης?? Bgl. 207 s. Die über-lieferte Lesart gibt guten Sinn: durch Bekehrung zu dir. Im N. T. Pron. poss. für Gen. obi. Lt. 22 19. 1. Ror. 11 24. εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. βu ἐπιστροφῆς ngl. p. 202 s. — 2 εξδωλον Gögenbild, aber auch der Göge felbst. Bgl. AG. 15 20. Röm. 2 22. 1. Kor. 8 4. — Bo will mit Recht πας δαίμων τε και δύναμις πασα stellen. s ακάθαρτος vgl. πνεύματα ακάθαρτα unfaubere Geifter. Mt. 10 1. Mc. 1 28. Lt. 4 ss. AG. 5 16. — φεύγων τῷ, Βο φεύγοντος. — 4 δοτις πλανα. Bgl. 2. Tim. 8 18. 2. Betr. 2 15.

42. 9 to goavov, eigentl. bas aus Holz Gefchnitte, bann insbesondere bas Götterbild. Diefe Bedeutung blieb haften, auch als die Götterbilder aus Stein angefertigt wurden. — 10 ναός ber innere Tempel (das ganze iscov). — 11 R στυμόνος, Ja οτήμονος Aufzug am Webstuhl. Nicht recht verständlich. Die rechte Lösung fehlt

ein hohes Gestell; cod. Q: έφ' δψηλοῦ τόπου, vgl. Mart. An. 10 (Aa II 1, p. 52 s). — S. 439] 39 gang ohne Gott] (adsentatous) vgl. Eph. 2 12; ber Borwurf wurde fonst gegen die Christen geschleubert. — tot (νεκρούς); 3 a (Rk3 1899, S. 193 A. 1) liest κενούς. — anrufen, vgl. die Eliageschichte 1. Kön. 18 24 (und bas Gebet 30 f. zu A. J. 41); ähnliche Borgange im Kampf des Petrus mit Simon

<sup>42</sup> Zerbrechen der Götterbilder, vgl. 1. Sam. 5 s f. (Sturz des Dagonbildes). Pf.=Mt.evang. 23. — In den koptisch erhaltenen A. P. stürzt ein Teil des Tempels von Sidon, in welchem sich Paulus und die anderen Gefangenen befinden, ein (Sch, A. P., S. 60 f.; f. 0. S. 362). An anderen Stellen wird dort (S. 71. 69 f. cf. 26) ähnlich wie hier (c. 42. 44) von dem Bolk der Ephefer, anerkannt, daß es nur

noch. 3ch [as στέγους. — μονόπληγα vgl. 185 26. 188 12.

43. p. 172 e επαίρεοθαι hier in gutem Sinne, anders 168 sz, wo sich wie hier auch (ἐπ)ανατείνειν findet. — 12 R δρωμένην, Bo δρμωμένην?? Er vergleicht p. 178 9. Aber πρόεισιν paßt dort als Verbum der Bewegung zum Subjekt χίνησις. Zu elç τὸ φανερὸν (ἐλθείν Mc. 4 22. Lk. 8 17), allerdings würde ein Verbum der Bewegung δρμωμένην έρχομένην am Plate sein. Indessen läßt sich δρωμένην verteidigen; auch in dem sichtbar werden liegt eine Bewegung; daher als το savepov. Zum Sinne der Stelle vgl. p. 204 2. — 15 R αθτήν, Bo kautý? Bielleicht αθτήν καυτή? Auch αθτήν läßt sich rechtsertigen: Artemis selbst. Dann steht pondehaa absolut, was nicht felten vorkommt und der ursprünglichen Bedeutung des Berbums entspricht: auf ein Hülfegeschrei herzulaufen. — 18 f. R τον. δούλον βοηθηθήναι . . . τφ δούλφ? Bgl. - 16 R γενίθλιαι, Βο γενέθλιαι.

44 18 δροματοι p. 181 s 165 s. δροματως p. 175 18 A. An. p. 89 s. — 23 ματαίοις, Bo ματαίως??? vergleicht p. 173 1. Ober μ. präditativ zu ἀπολλυμένοις. μ. ohne Kraft und Birtung, nichtig, eitel, zwedloß vgl. Jat. 1 26. 1. Kor. 15 17. Sie tommen zwedloß um; benn zwedloß iff ihre θεοσέβεια 171 1. — 24 f. ἀποκρεμαμένων ελπίδι. Dativ. instr. Die Hoffnung ift daß Mittel deß Herabangenß, ohne sie wären sie schon gefallen. Uebersehung: sich an die Hoffnung anklammern. — p. 178 1 άπολέσαντες "als wir (ihn) verloren hatten". Aenderung ist nicht nötig. — R εδραμένους, Ja ίδρυμένους. — 4 ακωλύτως vgl. AG. 28 31. — έν απορία in Angit vgl. Qt. 21 25.

45. • R ἀνισταμένην, Bo ἀνιστάμην. ἀνίστασθαι fich erheben, um zu reisen, sich auf den Weg machen vgl. 174 • f. oft N. T. — 12 R γεγονώς, Bo γεγονός. — 13 R γινόμενος, Bo γινόμενον. — 14 zu στερεάν π. vgl. noch 2. Tim. 2 19. 1. Petr. 5 9. Die στερεά τροφή Bebr. 5 12 f. ift in Gegenfat geftellt gur Milch, wie hier die Ammenmilch des Unmundigen zu dem festen Grunde (Felsen), auf den der Gläubige burch Sott geftellt ift.

46. 17 Das erste wig streicht Bo mit Recht unter Berweisung auf 181 17. — 17 f. xai will Bo por us ruden, es tann auch gang wegfallen. ev ole gehört zu oveδρευόντων. — 18 του ໂερού beruht auf Versehen, ist zu ftreichen. Ge fehlt 174 1. Gemeint ist das Tor des Hauses des Andronitus, wo Johannes weilt und empfängt. Bo vergleicht Chrysost. ed. Monts. t. X. p. 773 πρός την δύραν τοῦ Ἰωάννου. — 10 ἀναπαύσιν hier zur Auhe — d. i. niederlegen. — 21 f. Eucharistie: Nur vom Dantschrechen in der Regel verdundene Dantsgaung, vgl. 208 11—15. Nur vom Dantschrechen 107. fagen p. 197 21 f. A. An. p. 34 15. — 28 ev τφ πνεύματι im Geiste, auf Antrieb, unter bem Beistande des (heiligen) Geistes, vom Geiste erfüllt. Mt. 22 45. Eph. 6 18. Offb. I 10. Bgl. 1. Kor. 7 40, wo Paulus — wie hier Johannes — den Geist hat. — R dal ταύτης, Bo "Eσαν τις? 24 άγόμενος <δε>? Jch verbessere dravids τις, lasse 4 hoistone άγόμενος τον Komma fort. ένταθθα (p. 179 20) zu άγόμενος (Verbum der

einen Gott gibt.

<sup>43</sup> ft rectte. . seine Sande empor: die altchriftliche Gebetshaltung, vgl. meine "Altchriftliche Malerei" S. 277 A. 3. — S. 440] Bo ist usw.; ähnlich apostrophirt Antonius (Vita Ant. 78 f.) einige heidnische Philosophen.
44 Um ben Anachronismus (vgl. Apotr. S. 432) zu vollenden, läßt der Verf.

bas Bolt nunmehr ben gangen Tempel zerftören.

<sup>46 3</sup>m Hause bes Andronitus geht ein formlicher Gottesbienst vor sich. Johannes hält 1) Ansprache an die Brüder (Homilie), 2) Gebet, 3) Eucharistie (Danksagung), 4) Handauflegung. Das ift im wesentlichen ber Verlauf bes Sonntagsgottesbienftes, wie er bei Juftin apol. I 67 und im Schlußabschnitt ber A. J. felbst (c. 106 ff.) geschildert wird, freilich ohne ausdrückliche Erwähnung der Handauflegung, die aber von der Aegypt. Kirchenordnung nach Empfang der Eucharistie berichtet wird (Achelis in AU VI 4, S. 59) und in einem Gebete Serapions von Thmuis ed. Wobbermin AU R. J. II 3", S. 7 Nr. III in gleichem Zusammenshange auftaucht. Sonst kam sie außer bei Amtsweihen nach der Taufe (Tert. de

Bewegung): hergetrieben. Der Sinn ist bei beiden Aenderungen derselbe. — p. 174 1 της φ. τ. δ. Gen. sudi. — 2 R πρότερον, Bo προτέραν. — Hinter ποιούμενος ist και einzuschieben; der zweite einsachere Borschlag Bo.s. Dann fällt 3. 1 vor τφ das Romma. Der Berfasser liedt Häufung von Participien: ἀγόμενος — ἀναπαύσας — ποιούμενος. Solche Häufungen z. B. 161 35—162 1. 162 7—8. 12—12. 190 22—24. 197 14 sff. 202 s ff. 18 sf. — s Ich ändere nicht mit Bo kyk in kyoö. Unter τοῦ ζῶντος kann und soll man sowohl den Sprechenden als den zum Leben zu erweckenden Berwandten verstehen. olda γ άρ δτι . μου . . . . . και τὸν νεκρὸν ἀναστήσαι. So ist absichtlich τοῦ ζῶντος undestimmt gelassen. — ε R τοῦ τόπου, Bo τοῦ ζίδιου>?? Besser τοῦ ἐαυτοῦ τόπου. — 10 R Κάκείνφ, Bo Κάκείνος. — φρίκη eig. Schauder, Fiederschauer von φρίττειν 190 17. Soph. Ac. 693 ἔτριξ΄ ἔρωτι. — 11 δ κύριος Artisel beim Prädistaßnomen mit scharfer Betonung der (einzige) vgl. p. 201 1. 208 ε. R. Σ. hält an dem alten Gedrauch seit. Bgl. Blaß, Gramm. S. 143, 165. — 13 R ἀναστήσας, Bo del. δ? Jhm stimme ich zu. — 47. 15 R μέγας, Bo μέγα. R κρατούντων, Bo gut κρατούντι. Bgl. A. An. p. 31 24. — 16 κατατρίβεσθαι sich zerreiden, verdrauchen, abmühen.— 17 νόσοις streicht Bo mit Recht. νόσους ἀπαλλάττεσθαι MG. 19 12. Zur Frage vgl. Mt. 9 s. Mc. 2 s. L. 5 28. — 22 είς τὸν 'I. Bo münscht πρὸς und weist auf p. 178 24 hin. — p. 175 2 f. κοινωνὸς καὶ κληρονόμος vgl. p. 203 11. — Hinter κληρονόμος ergänzt Bo δπάρχεις, ich. schreide 2 οὐδ' εί. — 8 προσκαρτερῶν (uw jemans dem anhangend) p. 178 13. UG. 8 15. 10 τ. —

Bei cod. Q (vgl. oben zu c. 38) ereignet sich die Geschichte von der Auferweckung des Priesters (c. 46 f.) in Smyrna. Der συγγενής ift leiblicher Bruder des Toten und wie dieser auch Priester der Artemis (!). Sonst stimmt Q mit R überein, Johannes offenbart die Gedanken des einen und erweckt den andern mit den Worten: Stehe auf, du schlässit (Eph. 5 14). Es folgt die Bekehrung. Nach 4jährigem Aufenthalte Rückehr nach Ephesus, vor dessen Toren die Begegnung mit dem Batermörder (c. 48—54) stattsindet. Der Bericht dei Q ist erheblich kürzer, stimmt aber im wesentlichen mit R überein.

48. 7 μίλια vgl. Anm. zu p. 161 s. — 8 περιπατήσαι vgl. p. 203 4. δρθρου p. 161 s. — 11 R έαυτφ, Bo έαυτον. Jch meine αύτον (den Sohn). — σφάξαι eigentlich vom Schlachtvieh, aber auch töten 1. Joh. 3 12. Offb. 5 0 (Xen. anab. IV 5 16). — 12 λαχτίσας vgl. AS. 9 s. 26 19. — 13 R άφωνον έθηχεν. Bo verbessert nach Q άφνω έθηχεν νέχρο ν. — 49 σπασάμενος med. vgl. Mt. 14 47. AS. 16 27. — 18 έπαυλις Landgut, Bohnung AS. 1 20. — δρομαίως wie p. 39 8 Abjett. 165 6. 172 19. — p. 176 1 δαίμον άναιδέστατε vgl. A. An. p. 31 24. 44 26. — 8 το σίδηρον seltenere Form sür τον σ. — 8 R το, Bo τι. πράττειν τινά τι viel seltener als ποιείν τ. τ. — 6 R έαυτον, Bo έμαυτον?? Uußer an bieser Stelle steht Pron. resl. 3. Pers. sür erste 162 6. 169 18. 195 4 (?) 202 7; sür zweite 162 17. 191 27. 201 7. 211 2. ε. 7. 212 7. — άπαξ ein für allemal Hebr. 10 2. Jud. 8. — τοῦ πατρος . . . 7 αὐτον . . inforrester Gen. absol. vgl. 182 ε. 182 17. 188 12. 18. 197 16 (?) 202 8. 5. 203 9. 205 5. A. An. p. 41 17. 43 31. Bgl. Blaß, Gramm. R. T. S. 246. — σωγρονίζειν τινά jem. zur Besonnenheit bringen, ernst mahnen. 189 24. Bgl. Tit. 2 4.

50. 14 τῷ ἐν σοὶ θέλοντι γ. K. π. Bgl. p. 193 16. 213 6 A. An. c. 10, wo vom Böfen ἐν σοὶ und vorher von Gott ἐν σοὶ die Rede ift; letteres wie p. 179 26. — παριδών — παροράν vorbeisehen, nicht beachten, sich nicht fümmern. — 16 f. Rάποστήσω, Bo entw. ἀποστήσω σε (σ' ἔτι) oder ἀποστήσει. Bgl. 19 f. Die erste Aenderung ist einfacher. — 16

Anhänger. Dieser Zug fehlt noch im N. T.

48 3. 22 f. Frage an den Herrn, vgl. c. 21 (S. 434 18 f.). — 49 3. 33 ff.
In den A. Tho. 51 tötet ein Jüngling wirklich das Weib, das er geliebt, aus ähnslichen Beweggründen.

bapt. 8) und bei der Biederaufnahme von Büßenden vor. — 47 S. 441] Johannes ist Herr über das Kreuzes- oder Leidens-Mysterium (c. 96. 100 f.). — Totenserweckung auf Geheiß des Apostels durch einen Andern vgl. c. 24. 82 f. A. Tho. 54. — Z. 12 f. vgl. Joh. 11 26 f. — Die Auferweckten selbst werden sofort gläubige Anhänger. Dieser Zug fehlt noch im N. T.

άναστήσης, Bo παραστήσης?? Wegen 16 ift die überlieferte Lesart vorzuziehen. Bgl. auch Q ss. 19 Ebenso möchte ich διαλεγόμενον gegen διαιτώμενον (wandeln) festhalten. "Ich werde ihn ganz am Leben sehen, wie er sich unterhält". διαλέγεσθαι steht nicht selten absolut. — 51. 21 Bo bezweiselt die Richtigkeit von λέγοντες. — 22 παροδιτών 198 13. — 24 R το γήρας, Bo τοῦ γήρως (nach έφεισω). — 25 κατατλλόμενος medial, sich zerzupsend — zerzausend (bie Haare), Bo κατατεινόμενος? ? (niedergedrückt, gesoltert). — p. 177 2 R μηδέ, Bo μηδέν. — 3 R δπως άν, Bo δ πάσαν. — 4 R δρών, Bo όραν. Ich lasse όρων stehen. R φονέαν, Bo φονέα. Uebersehung: lebe, da du siehst usw. — 6 αφειδήσαν τώ Bo άφειδήσαντος τοῦ. Bor συμβουλεύεοθα: sehst etwas, Bo ergänzt διά τὸ σ. — 52 ε ατονήσει vgl. 214 ε. A. An. p. 38 2. 167 1ε (άτονία). — 6 ανυπ. σπλάγχα 164 14. 206 11. — άπλωσαι verbreiten, außdehnen p. 54 25 (A. An.). — 10 R έπιχείρου, Bo num sanum? Ich lese έπίχειρος (zur Hand seiend, vorliegend). — 11 ανακαθίζειν sich aufrichten p. 181 ε L. 7 1ε. Μ. 7 40. — 12 R έπιφέροντα, Bo ύποφέροντα vgl. 176 11. — 12 R φιλοστοργίαν, Bo άφιλοστοργίαν (φιλόστοργος Höm. 12 10). μετακαλείν zurücktusen Thut. VIII 11. — 14 επί τίνι; zu welchem Zwes? Bgl. 170 26. επί τοξς κρείττου vgl. p. 184 19. 192 18. Dahinter ergänzt Bo tressend: «Ο δὲ Ἰωάννης άπεκρίνατο αὐτφ Ελ. επί τ. αὐ.

53. 30 R δρέπανον Bo <τὸ> δρ. Bgl. Q und 175 17. — 21 ἀφείλατο wie 182 s. Q ἀφείλατο. — 23 ὑμῶν τῶν δύο καὶ ἐμ. Q ἡμῶν τῶν δύο. Aber ngl. 176 10. Mörber wurde er seines Vaters, wollte aber noch die Buhlerin, beren Mann und sich selbst töten. — 24 ἔχεις da hast du — ngl. p. 193 22. R τούτφ, Q τούτων. δμοία adu. in gleicher Beise p. 169 s. δμοία καὶ ngl. Mt. 22 28. 26 38 38. Lt. 17 28. — 54 p. 178 s. ακαίρα ἐποίησεν halte ich seist gegen Bo ἀκραία ἐνεποίησεν. ἄκαίρος unzeitig, lästig, zudringlich, unmäßig. Vgl. 188 18. — 8 ἀφανίζειν ngl. Mt. 6 19 s. — 1 χαλεπαίνουσα ngl. 161 18. — τῷ ἀνθρώπφ halte ich seist gegen τῶν ἀνθρώπων (?? Bo). — 9 εἰς τὸ φανερὸν προιέναι ngl. Mc. 4 29. Lt. 8 17 (εἰς τὸ φ. ἐλθείν). — 12 R ἐγγαιρίζοντα, Bo ἐγχείζοντα (der Bedarf) gute Konjektur. — 12 ἡσυχάζειν ein stilles Leben sühren 1. Thess. 4 11. 13 προσεκαρτέρει ngl. p. 175 5. — 55 p. 179 1 δν κηρώσσεις 161 18. 168 11. — δinter θεὸν ergānzt Bo <δτί». — 2 κῆρυξ Prediger, ngl. 1. Tim. 2 7. 2. Tim. 1 11. 2. Petr. 2 5. —

56. p. 178 32 χονίζεσθαι (nicht χονιάζεσθαι 37 = χονιάσθαι mit Staub bestreut werden) sich im Staube, Sande mälzen. — 35 σχανδαλισθείς ngl. 192 1. 182 14. άσχανδάλιστος 165 2. 192 1. A. An. p. 41 26. — p. 179 20 ένταθθά σε ήγαγεν ngl. p. 173 23 f. — 57 26 f. έν σοι ngl. A. An. c. 10. — 176 14. 193 16. 213 8. — 27 f. πειράζειν τὸν ἀπείραστον 196 2. Jat. 1 13. — 29 χανών Regel, Geseh. χανόνες Glaubense und Sittenregeln, Borschriften. Gal. 6 16. Phil. 3 16. — 30 R δοξάζων, β α δοξάζοντα.

Die Anetbote vom Rebhuhn bei Caffian collat. XXIV, 21 f. Bibl. Patr.

<sup>50</sup> lachen und fpotten will, vgl. c. 21 (gegen Ende). — 52 3 ch ftehe auf, Herr; Antwortruf bes Auferweckten wie c. 23.

<sup>53</sup> Zur Gewalttat der Selbstentmannung vgl. den bekannten Fall des Orisgenes u. a. (Redepenning, Origenes I 202 ff. 444 ff.). Das Weitere zeugt von überaus häßlicher Phantasie. — 54 Satans Listen; diese Zurücksührung jener Tat im Munde eines enkratitischen Schriftstellers immerhin kräftig.

<sup>55</sup> ein neibloser Gott (vgl. A. An. ἀφθόνφ χοινωνία), Gegensat ift die klassische Borstellung vom Neide der Götter. — Bas die Smyrnäer hier anstragen, hatte Johannes schon vordem im Sinn (45, cf. 37). Eine Reise auch zu den übrigen Städten sehn jene mit vor, wie vordem Johannes (c. 45). Leider ist uns nichts mehr davon erhalten, dis auf den Bericht der Rückreise von Laodicea nach Sphesus c. 58 ff., und zwar dieser in zwei Kodices (M und R), während dis c. 55 R den größeren Jusammenhang erhalten hat (ob dieser cod. c. 58 direkt an 55 anschließt, ist aus Bo.s Ausgabe cf. p. XXIX nicht ganz deutlich); cod. Q schließt an seinen Parallelbericht zu c. 38–54 (s. o. zu c. 38) die Rebhuhngeschicht e. 56 f. an, deren Parallele bei Joh. Cassian coll. XXIV 21

Max. VII 246. Fabricius II 774 f. Thi p. 8 Li I 471: "Es wird erzählt: Der glücfeligste (beatissimus — μακαριώτατος) Evangelist Johannes sah, als er ein Rebhuhn mit den Händen sankt streichelte, plötlich einen Mann in Jägerkleidung auf sich zusommen. Dieser war erstaunt, daß ein Mann von solchem Ansehen und Ruse sich zu so kleinlichem, niedrigem Zeitvertreibe herablasse und sprach: "Bist du nicht jener Johannes, dessen außgezeichneter und weit verbreiteter Rus auch mich gelockt hat, daß ich größte Sehnsucht empfand, dich kennen zu lernen? Warum also sindest du Gesallen an so unbedeutender Beschäftigung?" Ihm erwiderte der glückselige Johannes: "Was ist daß, was du in deiner Hand trägst?" Zener antwortete: "Ein Bogen." "Und warum", sprach er, "trägst du ihn nicht überall und zu jeder Zeit gespannt herum?" Ihm antwortete jener: "Daß ist nicht zweckbienlich, damit nicht durch die Krümmung des Bogenjochs die Stärke der Spannkraft nachlasse, erschlasse und zu Ende gehe, und wenn stärtere Pfeile auf irgend ein Wild gerichtet werden sollen, durch die alzustarke, stetige Anspannung die Spannkraft verloren gegangen ist und nun nicht mit größerer Krast abgeschossen werden kann. Wöge auch dei dir, Jüngling, entgegnete der glückselige Johannes, diese so kleine und kurze Ausspannung unserer Seele keinen Anstoß erregen. Denn wenn nicht durch ein gewisses Nachlassen ihre Spannkraft bisweilen gemildert und erleichtert wird, so wird sie, durch die ununterbrochene Spannung erschlasst, der Krast des Geistes, wenn es die Notwendigkeit ersordert, nicht zu Willen sein können." Das ist ein seiner, geistvoller Bergleich; aber den ursprünglicheren Eindruck macht entschieden die Erzählung bei Q, bietet auch Berührungspunkte mit den Akten, besonders 179 20-20.

2.

58. p. 179 s ff. Es ift Zeit, daß ich nach Ephefus gelange, daß ihr aber alle

(vgl. Thip. 8—10) za (Forschungen VI 190 A.) noch für ursprünglicher ansieht, trot der von Li (I 472) erhobenen durchauß gerechtsertigten Sinwände, denen ich noch die solgenden Berührungen beisüge: 56 S. 443] (Z. 5 f. cf. das Talmudstüd oden S. 68, Nr. 19 —) Z. 7 vgl. c. 46. — Das umherlausende Redhuhn = Seele, vgl. etwa c. 69. — 56 Christi Apostel, vgl. c. 26 — glüdseliger, s. o. c. 26. — Z. 16 f. vgl. c. 90 Gnde. — unterrichtete (κατηχήσας, wie Q c. 45 p. 173 29); wie das folgende δούς κανόνας (Vorschriften, kirchliche Kannones, moralische oder gar liturgische wie sonst in späteren literarischen Fiktionen? s. auch Acta Phil. 86, Aa II 2, p. 34 9) dagegen wohl Specialeigentum des Bearbeiters (Q). —

2.

cod. M beginnt diesen Abschnitt mit der Ueberschrift and laddickae et exésor to desirepou (das desirepou auf Ephesus zu beziehen, gegen Za A. J. p. LXXXIV f. L i I 457), was er aus dem Vorhergehenden, das er noch las, erschlossen haben muß (nach Za a. a. D. hätte er es aus der Vorlage abgeschrieben; dafür ließe sich das zahlreichere Auftreten solcher Ueberschriften in den jüngst wiederentdeckten koptischen A. P. ansühren. If es übrigens zufällig, daß Mellitus, der die c. 62 ff. berichtete Drussanzgeschichte wiedergibt, sich als episcopus Laudociae, Sch S. 60, bezeichnet und sein Nachtreter Ps.-Welito seinen Vrief an die fratres Laodiceae constituti Sch S. 61 gerichtet sein läßt?). Damit kennen wir den Endpunkt der Zwischnetzie, auf der auch jene Redhuhngeschichte sich ereignet haben mag. Der Anfangspunkt ist (nach Ephesus) Smyrna, beides geradeso Offb. 2 f. Daraus hat Za Forsch. VI 197 ff.) mit gutem Grunde erschlossen, daß die Offb. 2 f. dazwischen erwähnten Städte die Reisestationen abgegeben hätten, wobei für Sardes auf ein Zeugnis des Joh. von Thessallonich, für Pergamum auf den Bericht von Ps.-Abdias [Apokr. S. 430] verwiesen wird. Za. Sinordnung der Geschichte vom geretteten Jüngling (Elem. Alex.) in diesem Zwischenabschnitt (Forsch. VI 16 ff. 198 A., gegen Za, A. J. p. CXL f.) ist jedoch nicht zu halten (vgl. S ch S. 122), wie der nähere Vergleich der Diktion und

auf Gott euern Sinn richtet. Die dazwischen liegenden Worte συντίδεμαι dis adrodg gelten nach Bo. Interpunktion als Parenthese, und Li S. 455 übersett: denn ich muß Acht haben, daß nicht... Aber diese Bedeutung hat συντίδεμαι nicht, es heißt erstens (vgl. 42 23) ich veradrede mich; dann ist aber der Finalsak μήπως in Abhängigkeit von χαιρός την 'Ε. χαταλαβείν zu bringen. Ich rechne also als Parenthese nur die Worte συντίδεμαι — μένουσι, den dei R sehsenden Sak, sasse als praes. hist.: denn ich veradredete mich, es ist meine Beradredung mit den ..., nämlich τ. 'Ε. χ. Die zweite Bedeutung ist: ich stimme zu ... Bei dieser kann sich die Parenthese auch dis αὐτούς erstreden. — ε χαταλαβείν Ε. Li a. a. O.: sich nach S. degeden. Die Bedeutung hat χ. nicht. In der spätern Gräcität dedeutet es gelangen nach, erreichen z. B. 'Αθήνας — Τύρον. Βυζάντιον. — ε βαθυμείν sorgloß, leichtsinnig sein 181 12. 183 27. 185 4. — ε f. πολλφ χρόνφ entweder durch die lange Zeit, dann gehört es zum vorigen, oder seit langer Zeit (L. 829), dann gehört es zum folgenden. Für die Uebersehung "daß sie ja nicht durch die lange Zeit leichtssinnig werden, wenn sie entbehren", darf ich sagen: "daß sie ja nicht mit der Zeit (167 17)..., wenn sie lange entbehren." — 10 ἄνθρωπον streicht Usener, es stört in der Tat. — τὸν ἐπιστηρίζοντα (178 19) αὐτούς ihren Seelsorger. Bgl. AG. 14 22 u. öster. — 12 ἐπένθουν. Bgl. den Abschied des Apostels Paulus den Gehefus AG.

20 12 sff. besonders 22. 27 f. — 15 χαθαρώς 208 v. 212 s. 213 11. 214 14. Bgl. Mt. 5 s. — τὴν ἀπ' αὐτοῦ χ. Die von ihm außgehende Gemeinschaft d. i. den Segen seiner Gemeinschaft.

59. p. 180 1 συνταξάμενος, R ἀποταξάμενος was ich vorziehe. Bgl. 167 28. Mc. 6 46. Lf. 9 61 u. öfter. In berselben Bedeutung kommt auch συντάττεσθαι bei Spätern vor. Bgl. Li.— 6 οί περί τινα: 1) jemandes Umgebung Mc. 4 10. 2) jemand und seine Umgebung MG. 18 13. 8) jemand selbst Joh. 11 19, Martha und Maria. Hier wohl 2. — 8 ή σώφρων πόρνη die züchtige Dirne. The honest whore ist der Titel eines Dramas von Decker (Zeitgenosse Shakespeares). Bgl. Jak. 2 26.

60. 17 κορίων mie 181 1, in κορέων zu ändern Bo. — διοχλεΐν (δχληρός) bes lästigen A. An. p. 42 22. — 19 Μ κόραι, R κόριδες, Za Bo κόρεις vgl. 181 2. — 20 εθγνωμήσατε Li: seid wohlgesinnt in demselden Sinne wie A. An. 39 16 το της φυχής. εθγνωμον. Und doch lehrt 181 2, daß εθγνωμείν an beiden Stellen flug sein (im Sinne der klugen Jungfrauen) heißt. Denn wenn sie sich vor des Apostels Strase in Acht nahmen, zeigten sie sich nicht wohlgesinnt, sondern klug. — 24 Li: hielten und leise, um ihn nicht zu stören. Aber daß Adj. verd. auf -τος hat die Bedeutung eines Part. pers. pass. oder die der passiven Möglichkeit. Bgl. serner 17 ύπο των κ. διωχλείτο. Also: wir wurden nicht belästigt (d. i. von den Wanzen). αθτώ entweder dat. comm. ihm zu Gesallen oder besser dat. des Urhebers wie beim Pass.

ber ganze Charakter ber Erzählung ergibt. — 58 Der Sathau am Anfang (Zeitzangabe . . . . μηδενός . . . λυπηθέντος . . . έλυπήθησαν) erinnert an Joh. 13 1 (Zeitzangabe . . . . άγαπήσας : . . ήγάπησεν). — Die Verabred ung müßte, wenn sie vorher überhaupt erwähnt war, gleich hinter c. 55 gestanden haben. — Jm übrigen vgl. c. 25, auch Prochorus c. 45 (Li I 998) (Rückreise nach Ephesus und Abschied in Vatmos).

<sup>59</sup> Gelb zur Berteilung; Genaueres A. Pe. 29 f. A. Tho. 19. 59. — Die zunächst genannten Begleiter stammen aus Sphesus (hier auch schon Drussiana, cf. 63 ff., genannt, ob auch schon in der Lücke c. 37?) und Milet (c. 18 f. 25). Bon den übrigen wird in dem verlorenen Zwischenabschnitt vor c. 58 die Rede gewesen sein (ein Xenophon f. auch A. Tho. 65 f.; die züchtige Dirne nach Analogie der Rahab?), zusammen eine ansehnliche Reisegesellschaft, die in einer Herberge (c. 60) gewiß schwer Platz fanden.

60 Der leichtsertigen Art des Erzählers entspricht auch der Scherz (vgl.

<sup>60</sup> Der leichtfertigen Art bes Erzählers entspricht auch ber Scherz (vgl. c. 90) mit ben Wanzen S. 444], bem er boch eine ernste Moral zu entnehmen weiß. Das tertium comp. ist das εθγνωμονήσατε . . . . ήσυχάσατε (60, vgl. ήσυχάζων

für ὁπὸ mit Gen. Von ihm wurden wir zu Unbelästigten gemacht = durch ihn wurden wir Unbelästigte. — 61. p. 181 1 οἰχήματος οδ Attraktion, wir erwarten δ. οἰχ. Jimmer AG. 12 7. — 4 R αὐτὸν &, Bo richtig αὐτῷ & (M hat die Worte ἐνεφ. — αὐτὸς δὲ nicht). — διοπνίζεσθαι 162 20. A. An. p. 45 28. — 6 ἀναχαθίσας p. 177 11. Hinter ἀν. ergänzt Bo ἐπὶ oder ἐπάνω (186 8). Erstereß ist vorzuziehen. — 6 φυλάττειν schon bei Eur. und Plato, namentlich bei Spätern oft = φυλάττεοθαι. 8 δρομαίος p. 172 19. 165 6. δρομαίως 178 18. A. An. p. 39 8. — 12 μη παραβάν nämlich την ἐντολην ἀνθρώπου. Bgl. Mt. 15 8. — 14 μέχρι πότε; 55 18. μ. πόσου. Bgl. έως πότε Mt. 17 17. Mc. 9 19. Joh. 10 24.

62. Bon nun an bildet des Abdias Bericht nicht selten eine gute Stüge.

62. Von nun an bilbet des Abdias Bericht nicht felten eine gute Stüte.

16 Li: welche seit einiger Zeit von der bevorstehenden Antunft des Johannes vernommen hatten. Aber das part. aor. kann nicht bedeuten "von der be vorstehen en der Antunft" διά c. gen. wie Mc. 2 1. AG. 24 17. Gal. 2 1 nach Verlauf von, nach. εκανοῦ χρόνου wie 179 6 lange Zeit Lk. 8 27. 20 0 u. oft. — 17 κατήγετο Jmpers. der Gewohnheit. Ugl. 178 16; dagegen 180 11 von einmaliger Ginkehr der Aorist. — 18 f. Ugl. 161 20. A. An. 39 20. — 19 φιλείν hier küssen Mt. 26 48 f. Mc. 14 44 f. Lk. 22 47. — ώς δτι als ob, vgl. 2. Kor. 11 21. 2. Thess. 2 2. 19 f. Die Worte ώς δτι ... ἐνδυμάτων, die R gar nicht hat, sind unverständlich: als würden sie auch jenes Kleidung berührt haben. Mit Recht nahm Li eine Lücke an. Wie diese auszufüllen ist, können wir unge fähr aus Abdias erkennen. (Bo vera ut vid.) Ugl. Mt. 9 20 f. 14 20 (M. 9 12.

Gegen Overbecks Bestreitung der Zugehörigkeit der nun solgenden Druss an ageschicht es zu den A. J. (ThEZ 1881 Nr. 2) s. Li I 463 ff. II 2, 427 ff. Ihre künstlerische Berwendung s. Apokr. S. 357. Die Gandersheimer Nonne Hrotz suith (10. Jahrh.) hat die Geschichte zu ihrem Drama Calimachus verwandt, dem lebensvollsten, das wir von ihr haben (opp. ed. Barack 1858, S. XXXV; vgl. noch Hauch, K.G. Deutschlands III, 307 ff., der den Ursprung nicht anmerkt), unter geschickter, ziemlich freier Berwendung ihrer Borlage (wohl Ps.:Abdias). Sie hat auch sonst apokryphe Stoffe (z. B. in Maria Historia nativitatis etc., hier aber nicht, wie Barack S. XX A. 1 meint, das Protevang. Jakobi) verwendet, worüber sie in der Borrede (S. 2) sagt: "Si autem obicitur, quod quaedam hujus operis

c. 54), ήρεμήσαν και μή παραβάν (61). — 61 mit mir Berus usw., s. o. zu c. 30. — Gine andere Schlafscene c. 92. — wie lange (μέχρι πότε), vgl. δως πότε Ps.

<sup>62</sup> Hause bes Andronikus, vol. 46. 86. — Ps. Abbias, der hier einsetz, hat die beginnende Erzählung folgendermaßen seiner Kompilation über Joh. (V) eingefügt: Nach einigen diblischen Reminiscenzen wird berichtet, daß Johannes nach dem Tode des Timotheis die Leitung der Kirche in Ephesus übernommen habe (vgl. Actas. Timothei ed. Usener, Bonn 1877), wo sich die Geschichte mit dem Delsaß ereignete (vgl. Apokr. S. 429), auf die die Verdannung des Apostels nach Patmos ersolgte. Nach dem Tode Domitians sanctus Joannes Ephesum rediit, ubi et hospitiolum et multos amicos habedat ...., ita ut tactu vestimenti eius languescentes sanarentur etc. Die Geschichte vom geretteten Jüngling (aus Clem. Alex.) wird hier angeschlossen und dann wieder Rückehr nach Ephesum vero in tanta gratia hominum exinde apostolus semper extitit, ut alius manus eius gauderet contingere, alius applicare eas oculis suis et pectori admovere, si ita usus exposcere. Plerique etiam tactu vestis exhilarati, quia tetigerant amictum eius, sanabantur. Holgt die Drusianageschichte, welche Mellitus (s. Habricius III 604—623) unmittelbar an daß Patmosexil anschließt, im Bortlaut weitgehend mit Ps. Abdias (Fabr. II 557 fs.) übereinstimmend (vgl. Za, A. J. p. LXXXVIII fs.). Dabei sind diese lateinischen Bearbeiter gelegentlich (z. B. zu c. 84 p. 192 19 f. Mt. 7 17) ein. — berührten sie süße, wie Reopatra c. 25. — Legten seine Hände in ihr Antlig, wie Maximila A. An. 5 p. 39 29.

63. 26 desocépeia hier anders als 171 1 wie 1. Tim. 2 10. — Bor où mévog hat R  $\vec{\eta}$ , das in folchen Fragen fehr gebräuchlich ift. Bgl. Röm. 6 s. 7. 2 4.  $(\vec{\eta}$  dyvoetes). — priv vgl. 167 29 ff. — p. 182 s tò mávog vgl. 189 s. A. An. p. 89 ss. — s M aût $\vec{\eta}$ , R aût $\vec{\eta}$ 6, was  $\hat{g}$ 0 schon mit Recht vermutet hatte. —  $\tau$  mà exodong àvánausiv vgl. Offb. 4 s.

64. 10 ἀναίδειαν, β α ἀναιδεία mit Recht zu χρησάμενος. ἀναιδής als Attribut bes διάβολος ober seiner Kreaturen p. 176 1. A. An. p. 31 24. — 11 f. M καὶ γνούς τὰς παρ' ἐκείνης ἀτιμίας καὶ δβρείς ἐν ἀθυμία διήγεν αὐτοῦ τὸν βίον. Abbias: speque potiendi deiectus. Trohdem (R gibt ganz versehrte Lesart) folge ich Usener, der γνούσα τὰς παρ' ἐκείνον schreibt, αὐτοῦ tilgt. Des Sahes Subjekt sann nur Drussanesin. Bgl. 12. ἀπο της ἀθυμίας. — 14 εἰσεληλύθειν νου Smyrna und Laodicea nach Hause. — σκάνδαλον vgl. 1. Kor. 1 22. Unm. zu p. 178 25. — 12 f. M ὑπο λόγων πεπληγώς νου den Borten getroffen. ὑπο λ. ist nicht ganz ungewöhnlich, vgl. p. 168 2. R πεπληρωμένος. So hat auch Abdias überseht repletus verdo dei. Bo empsiehlt θεοῦ λόγω, ich nehme die Lesart R dazu. Bgl. 2. Kor. 7 4. — 18 Bo recht ἐληλύθει. — 11 εδιωτίζειν in die gemeine Bolkösprache umwandeln. Custath. 145 10. Das paßt hier nicht. Bei Plato εδιώτης im Gegensah zum Renner (δημιοοργός), einer, der aus Unsenntnis eine Runst nicht übt, also unersahren (unser "εδιά"). Hier also einer nicht tennenden (näml. Gottes Bort), also unersahren (unser. δειάε.). Hier also einer nicht tennenden (näml. Gottes Bort), also unersahren (mesele. — 12 τοῦ δεσμοῦ τοῦτου vgl. A. An. p. 41 22 f. — ἐπὶ δὲ σὲ μετέστησεν Rol. 1 12. 12 τάχιον (βüτ θάσσον immer im R. T.) oft ohne η. p. 193 12. 30h. 13 27. Debt. 13 12. 1. Tim. 3 14. Das Berglichene ist in Gedanten zu ergänzen, hier schneller als nach menschieder Berechnung zu erwarten wäre. So fällt zuweilen die Bedeutung des Romparativs geradezu mit der des Superlativs zusammen. "sehr schneller als nach menschweizgen bringen. Eit. 1 11. — ἐπὶ βελτίον ἐλπίδι... vgl. 177 12. ἐπὶ ἐλλίδι 1. Ror. 9 10 μ. öfter. — μετέρχεσθαι den Ort (τὸν βίον) verändern und zu einem andern (ἐπὶ ἐλ) übergeßen. Bolyd. ΧΧΥΙΙ 14, 5. — p. 183 2 πέπεισμαι Röm. 8 22. 14 12. 3ch bin gewiß (Luther). — 4 κρατόνω 202 7. 2 i: Εδ bient mir zur Schrelug. καθαρώς Sie hatte scho avéλυσεν Α. Απ. p. 29 22. 41 22. Bgl. Bbll. 1 22.

66. 5 έχχομίζειν — efferre (aus der Stadt) Lt. 7 12 (έχφέρειν AG. 5 6. 0 f.). — έπιλαβόμενος Usener vermutet wie 1901 προσλαβόμενος (τὸν 'Ανδρόνιχον so lesen wir bei M). Er nahm ihn bei Seite, um unter Augen nach der Ursache zu forschen. — 6 Der Bericht macht einen lückenhaften und unklaren Eindruck an dieser Stelle, etwas ausstührlicher ist Abdias. Doch gewinnen wir keine völlige Klarheit. Unter τὴν αἰτίαν kann nicht die Todestursache verstanden sein, da es 182 10 heißt μηδενός έγνωχότος.. Underseits ers

juxta quorundam aestimationem sumpta sint ex apocryphis, non est crimen praesumptionis iniquae, sed error ignorantiae, quia, quando hujus stamen seriei cooperam ordiri, ignoravi, dubia esse, in quibus disposui laborare. At ubi recognovi, pessumdare detrectavi, quia, quod videtur falsitas, forsan probabitur esse veritas\*.

<sup>63 3. 30</sup> vgl. A. P. 25 (oben S. 387). — Satansbote (επίπεμπτος τοῦ Σατανά), dem Dualismus des Erzählers entsprechend; A. Pe. 32 Ende: δ τοῦ διαβόλου άγγελος.. Σίμων. — a u s Gotte s v e r e h r u n g (διά θεοσέβειαν, zweimal, f. auch c. 64), vgl. A. Pe. 34 (p. 86 11. Apolin. S. 420 s): διά τὸ σεμνώς και άγνώς θέλειν αὐτούς θεοσεβείν. Andronitus nennt seine Gattin c. 74 "Schwester". Sine solche Trennung von Mann und Frau nach bereits erfolgter She wurde in der mönchischen Epoche um 400 n. Chr. wieder Mode. Im 2. Jahrd. schried Aristides von Athen eine Apologie περί θεοσεβείας, worin er die rechte Gotteslehre schildert, und dann am Schluß daß dieser entsprechende (christliche) Leben außeinandersett. — 64 S. 445] G e f än g n i s e dem Leibe. — 65 J. 17 f. Die Aeußerung ist dez geichnend sür die entratitische Haltung der ganzen Erzählung.

gibt sich aus 187 s. o f., daß Andronikus um die Anschläge des Kallimachus gewußt haben muß, also ihm eigentlich auch der Grund ihrer Erkrankung nicht unbekannt sein konnte. Dieser Widerspruch läßt sich durch unsern Text nicht lösen. Wohl aber mag sichs bei την αιτίαν hier handeln um den Grund seines Schmerzes. Als solchen ersuhr Johannes, daß des Andronikus "Schwester" an einem verborgenen Kummer gestorden sei, bessen Ursache dieser von ihr nicht ersahren habe. Und doch wußte er nachher von den häusigen Anträgen des Kallimachus! — 7 Der Apostel saßt den verborgenen Kummer, an dem Drusiana stard, als Drohung des allörpiog, des bösen Feindes, auf. Dieser sindet sich auch A. An. p. 42 22. 45 2. 17. 22. — ησύχαζεν ebenso 167 15. — 0 önde statt des häusigeren περί. — πρός τι in Bezug auf, oft N. T. Mt. 19 8. usw.

67. Die nun folgende Predigt bietet manche Unklänge an jene längere Ansprache bes Apostel's c. 33-36. Der Sat c. 35 p. 168 ss f. το τέλος της επαγγελίας ent του μνήματος deacy ist das Thema dieser Grabrede. Auch die Hindernisse für ben Glauben werben bort wie hier besprochen. - 19 axeipastog übertragen A. An. p. 41 28. — 18 έχεται Usener, Za gut έχέτω wie vorher τασχέτω, nachher αγαλλέσθω usw. Dieselbe Korrettur 161 8. — 17 δρόμον ύπισχνούμενος — δραμείσθαι ύ. — 18 τό βραβετον ber Rampfpreis. 1. Kor. 9 24 finden wir denfelben Bergleich mit dem Bett= rennen. ἀπογράφεσθαι fich in eine Liste einschreiben 3. B. vom Solbaten πρός τον πόλεμον Diodor Sic. XVII 62. Daher ist mit Bo πρός vor πυκτικήν zuzufügen (ober eni Bo). — 19 Gleich 16, 17, 20, 21 möchte Bo für δταν auch hier δπόταν setzen. — τους στεφάνους vgl. 2. Tim. 2 5. Bei ben Hellenen bestand ber Kampspreis aus einem Kranze. Bgl. Anm. zu 165 25. Baum eist er, Denkmäler II 795. Jüthner, Siegerkranz und Siegerbinde, Oestr. Arch. Inst. I (1898) S. 42. — 19 sf. Der letzte Sat ist, wie er hier steht, unverständlich. Entweder ist eine Lücke anzunehmen und mit einigen Uenderungen ber Sat etwa fo herzustellen: xal r. E. a. a. xal rexvas οί ἐπαγγελλόμενοι τότε ἀγαλλέσθων, ὁπόταν ἐ. τ. τ. μη ἐρήμους ἰῶσιν, ἀλλά δεικνύ-ωνται ἐκείνοι ῶσπερ ἐπηγγέλλοντο. Und fo ift es mit allen Bettlämpfen und Run: ften ber Reihe nach, wer feine Beteiligung zusagt (fich zu Leiftungen in ihnen anheifchig macht), jene follen fich bann erft freuen, wenn fie am Ziele fich ihnen (ben Wettkampfen und Künsten) nicht entziehen, sondern sich zeigen, wie sie vers sprachen. Oder einsacher ist nur zu ändern exsivws wones. Dann ist engryeklorto Paffiv. — 68. 24 όμαλίζειν gleich machen, eben machen. Agl. 166 27. — 25 τφ άνθρ. λογ. ngl. 170 17. — 27 άλαζονεία ngl. 169 20. — ἐπιθυμία, πλούτος. Mit Recht korrigirt Za nach Lazius ἐπιθυμία πλούτου. p. 184 1 M πλούτος, fehlt bei R Abd. Bgl. 183 27. Usener πάθος. — δόλος, A servi, Usener δούλοι. — 8 sidias vgl. Mt. 16 2. — 6 το παρά μικρον Beinahe am Ziele — ba fallen sie noch, werden überholt, unstiliegen. Bo bezweiselt die Richtigkeit der Worte, denn το παρά μικρον ist eigentlick kein έμπόδιον, bezeichnet nur die noch kurz vor dem redog erfolgte Niederlage. Man möchte an vezeichnet nur die noch turz vor dem τέλος erfolgte Atederlage. Man möchte an δ ταράξιππος denken, das ist jener Altar auf der Kennbahn zu Olympia, um den die άγωνισταί umlenken mußten und der gar manchem zum Berhängnis wurde. Pauf. 6, 20. 10, 37 4. Bgl. Guhl und Koner, Leben der Griechen und Kömer S. 148. 295 f. — 7 τέχνην μετιέναι einer Aunst nachgehen, sie detreiben. Plat. Phaedr. 263 d. — 69 9 καταμανθάνειν genau kennen lernen, sorgfältig detrachten. Mt. 6 28. — 10 άρα διεργής? Mbd. utrumnam vigilantem. Bo διεγρής? ? ? . Usener άρ² ένεργής. — νηταλέα 1. Tim. 2 2. 11. Tit. 2 2. — 11 τά δδε die hiesigen Dinge Kol 4 2. — 11 καταξιάτιθμενική με 1. 16 καταξιάτιθμεν 1. 16 κατα Dinge Rol. 4 9. — 11 f. xarad. Enidoplais vgl. 168 18. — 12 est ift möglich (168 18) auch mit dem Accuss. c. Inf. — χωρέω (διά τινος) gehe hindurch — habe Fortgang impers. es gelingt mir etwas. Bgl. Joh. 8 28 (ἐν ὑμἴν). — 16 πίστεως και θεού δεξιάν plenam fidei animam et templo dei dignam. Daher πίστεως πλήρη και θ. άξιαν

<sup>67</sup> Johannes beginnt eine Leichenrede mit moralischer Ruhanwendung (das Ende bes Lebenswerkes und stampfes erst ausschlaggebend; vgl. Sophokles Oed. rex am Ende!), ohne darin der Berstorbenen ausdrücklich zu gedenken. Zu den Bildern vgl. außer 2. Tim. 24—6 Theophilus ad Autol. I 8. — 68 Kinder, vgl. oben c. 34. — 69 S. 446]

(άξίαν β a). — τὸ της ἐπαγγελίας, Βο vermutet auß 14 τὸ κατόρθωμα τη ἐπαγγελία (abhängig von tσον). — 17 ἀρξαμένην abfolut gesett; Institut zu ergänzen πιστεύειν. Bgl. Lt. 3 25. UG. 11 4. — 17 ὑπολυθείσαν είς τὰ τοῦ βίου πάντα, Usener ὑπολιοθοῦσαν είς τὰς τοῦ βίου ἀπάτας (vel πάγας). — 18 ἐκπίπτειν hinfällig werden Köm. 9 8. — ναρκώσαν, Usener μαργώσαν [βιαζομένην]. Die überlieferte Leßart paßt gut. Die geslähmte, erstarrte Seele nahm nur auß Zwang einen höheren Flug; alß sie sich oben überlassen blieb, sant sie wieder hinab. — 19 πρός τοις κρείττσοιν vgl. 177 15. 192 18. A. An. p. 38 11. — 19 f. πρόσκαιρος zeitlich, vergänglich. 218 s. A. An. p. 44 τ. Oft N. T. Mt. 13 21. — 21 Bo fügt nach A hinter τ. καταλλασσομένην <τὰ μένοντα πρός hinzu. Bgl. auch 213 4. A. An. p. 38 18. — 21 s. οὐδὲ τὴν τιμήσασαν τὰ ἀτιμίας ἔργα ῦβρεως ἄξια. Abb. neque honoraverit quae honorisianda non sunt neque amaverit plena opera contumeliis. Danach müßte man die Stelle etwa so ergänzen: οὐδὲ τὴν τ. τὰ ἀτιμίας ἄξια <οὐδὲ τὴν φιλήσασαν > ἔργα ῦβρεως. — p. 185 1 τὸν όςιν bezeichnend sür die A. J. und An. der ὄφις alß Urheder alles Bösen p. 197 12. 41 21. 42 21. — μη tilgt Bo mit Recht 1. Betr. 4 14. 16. — 3 ἑαυτή οὐ δεικνύουσαν. Βο ἑαυτήν οὐν ἐπιδεικνύουσαν. — ρυπαράς vgl. p. 169 8. 213 5. A. An. p. 40 1. Şat. 2 2. Offb. 22 11. 4 ἐκλυθήναι, A exuratur, Bo ἐκκαυθήναι. — 8 μηδὲ δελεασθήναι, Βο μὴ δελεασθήναι. — Νοτden, Griech. Runstprosa II 851 Anm. weist auf daß δμοιοτέλευτον diese Saßes hin: ὑπὸ.. μὴ ἐκκαυθήναι, ὑπὸ. μὴ ἡττηθήναι μsp.

70. 1 Alf zu ένεχεν außgefallener Genetiv ergibt sich auß 183 19. των χρειττόνων (των αίωνίων) Βο. — 10 του πολυμόρτου Σατανά, eben noch alß όφις bezeichnet. — 13 έπιτυγχάνων muß heißen έπιτυχών temp. der Vergangenheit. Vgl. 187 5 Bo. — 14 f. άπεχρίνατο nahm daß Bort, hub an zu sprechen. Vgl. Lt. 14 s. UG. 3 12. 5 s. Vgl. A. An. p. 27 14. — 15 ήχολούθεις, A noluisti, Βο ήβουλήθης vgl. 187 10. — ποινωνείν τινι von der geschlechtlichen Vereinigung. Lusian dial. Deorum 1, 2. 10, 2. — 15 f. μετά θάνατον vielleicht versehentlich auß 14 hier eingesügt. — 16 ενθυμετοθαι eigentl. erwägen, ersinnen (mit diesem Gedansen, Vorsahe) heißt hier in ausgeregter Gemütösstimmung sein. Hier diesem Gedansen, Vorsahe) heißt hier in ausgeregter Gemütösstimmung sein. Hier diesem Gedansen, vorsahen diesem Gestlose Gesinnung, sondern auch deren Vetätigung Röm. 11 2s. — εισπηδάω vom hastigen Gintreten, Gindringen 173 19. — 71. 2s δ σύνηθεν nämlich (ήν). — 2s f. ως λοιπόν περιέμενε περί την, R γύμνωσιν αὐτης τό διακρούσιον μόνον, A cum solum genitalis partis superesset velamen. χαρκάλιον (Βο καρακάλλιον?) eine Hülle oder ein Tuch. διακρούσιον vgl. 187 s èν μόνφ τῷ

Die Seele und ihre Frrwege geschildert. Manches erinnert an A. An. 1, so auch die gelähmte (ναραφοσαν) cf. A. An. 5 p. 40 s und die Pfänder (ἐνέχυρα) vom Satan cf. A. An. 15 (von ihrer Jursahrt) und A. J. 107 Apokr. S. 456 44 (unseres Gottes). — in ihrem Hause die Schlange (cf. 94) aufnahm; ob hier an ein Märchen gedacht ist, wie das von dem Bauer, der die Schlange vom Felde mitleidig ausnimmt, während sie ihn dafür tötlich verwundet? A. Tho. 52 wird der sleischliche Verkehr als Schlangenwerk bezeichnet, c. 167 die Schlange und Drachenbrut als seinbliche Macht der Unterwelt (vgl. A. J. 114) hingestellt. Von eigentlichem Schlangenkultus (vgl. Dieterich, Abragas S. 113 f. cf. 150 A. 2) reden die viel jüngeren Acta Phil. — gesch mäht ward (ἐνειδιζομένην, vgl. Mt. 5 11: Lt. 6 22. 1. Petr. 4 14) und dann sich sch ämte; an Absall in der Versolgung gedacht. — 3. 18 f. vgl. Mt. 21 20. — sich fangen zu lassen (¿ελεασθηναι) cf. Jak. 1 16.

70 bes vielgestaltigen Satans, vgl. A. Tho. 44 (mit erklärendem Jusab), sachlich auch 2. Kor. 11 14; dasselbe von Jesus A. J. 82 (dazu die Erscheisnungen c. 87 ff., vgl. bes. 91: πολυπρόσωπον ένότητα). A. Tho. 48 (p. 164 15). 153 (Ansg.). — die Gruft (τάρον, cf. 73 zweimal. 74. 76. 79. 80) . . . . das Grab (μνήμα, cf. 72. 73. 83. 85. 86. 87, μνημείον 76. 111 vgl. A. P. et Th. 23—25), versschließbar (Schlüssel c. 72), mit Lür (Lüren c. 72. 73) versehen. Dieses der Grabraum, sei es Felsenkammer oder freistehender Bau, jenes das darin besindliche Einzelgrab, sei es Arcosolium oder Sartophag. Ueber (christliche) Grabstätten in Kleinasien s. Müllers Urtitel "Koimeterien" in RE X 844 sp. 87.

δικρουσίφ (R wieder διακρουσίφ), 190 27 (R), 210 11 έν μόνφ τῷ δικροσσίφ (R διακρουσίφ). δίκροσσον ift ein περιβόλαιον (Umwurf, Umhang) mit doppeltem Saume. Zebenfalls haben wir es hier mit dem untersten, die Scham verhüllenden Kleidungsftücke zu tun. Li: Şemd. — 24 f. ξένον θέαμα vgl. A. An. p. 44 20, auch p. 163 24. — 4 μονόπληγα τίθησιν vgl. 171 11. 188 11. A. Tho. c. 30. πλήσσειν wie τύπτειν (186 1) vom Schlangendiß gesagt, z. B. Soph. Phil. 267.

72. p. 186 s κλάσωμεν, Μ κλάσωσιν. — s Usener fügt hinter Δρουσιάνη μή, ein: Liegt sie denn nicht im Grabe? Bgl. zur Frage μή od Röm. 10 1s. 1. Kor. 9 4 ff. Die überlieferte Lesart gibt einen Sinn: Mit Recht sind sie verloren gegangen, denn D. liegt nicht im Grabe, d. i. im Gradgebäude. In dem liegen ja die beiden Manner, sie liegt im τάφος, das freilich auch im Innern des μνημα sich befindet. Die Schließung ber Grabtur hatte ber Druffana keinen Schut gemahrt, ben brachte ber herr, und ber brauchte teine Schluffel. Diese Borgange tannte nun allerdings ber Apostel nicht; aber ber Verfasser wollte ihm ein bunkles, prophetisches Bort in den Mund legen, deffen Bedeutung bald flar werden follte. — 10 padous?v hier = nachläffig fein. — 11 άλλα πολλά παρέσχεν ήμιν, Bo II 2, p. XXXVI vgl. 203 12. — 73. 14 veavious vgl. 193 25. — 15 & xados hier im ethischen Sinne (schon = soussφος 14) ber Edle (Gute, A bonus), ebenso 19; 187 11; A. An. p. 38 19. — 16 άχούει, audivimus Lazius, audivit Abb. Es bleibt bei άχούει. Das hindert ja nicht, daß auch andere die Stimme gehört haben, wie Andronitus p. 187 18. — 17 τμην εύρών, Bo ββρισμένην (187 11 f.) espov. Gin besserr Verbesserungsversuch ist noch nicht gemacht. — 18 το . ἀπονεύσαντος, Βο τοῦ ἀποπνεύσαντος, A propter illum, qui . . . exanimatus . . — 20 βλεπόντων π. ή. im Gegensatz zu 202 4, wo niemand außer Johannes ber himmelfahrt zusieht. — 22 M τούτο γάρ έκαλείτο (fehlt bei R), Bo del.?? ούτω γάρ έχ. — 26 τί βούλεται, so fragt Johannes auch 165 27. 188 6. — 27 μηδέποτέ μου άμελήσαντος M (fehlt bei R). A qui nunquam me dedignari solet, Za Bo άμελήσας. — 74. p. 187 Wie schnell legt sich jeht Andronisus den Sache verhalt zurecht! Bgl. Anm. zu c. 66. — 2 èv μόνφ τ. δ. Li: im bloßen Hembe 190 27. 210 11. Bgl. Anm. zu 185 24. — 4 της άδελφης vgl. 181 26. 182 5 f. 183 4. (καθαρῶς). — 5 και μη επιτυχών . . . 185 13. — 6 ngl. 185 11. — 7 τοως erscheint Usener verdächtig. Li: offenbar. Das ist zu viel gesagt; vielleicht, wohl. Aber den Gebanken, die Absicht hatte er sicher. Darum setze ich das Komma nach τοως. Er hat wohl den Berwalter bestochen i. d. A. . . . - 8 M έχπληροίν, R Z a έχπληρούν. - δραματουργίας, Bersertigung eines Schauspiels. - 6 ορολογείν (τούτο) δτ. bekennen. eingestehen. Bgl. Joh. 1 20. UG. 24 14. — 9 f. κάν μη . . . 185 16 f. — 10 συνθέσθαι μοι 182 4 (179 9). — 11 τάχα vielleicht, wohl. Köm. 5 7. Phil. 15. — τὸ λείψανον Uebers bleibsel, oft von Toten 3. B. Soph. El. 1113. — 13 f. και μήτοιγε . . . προεδήλου; μή nur in Fragen, wo die Antwort "nein" erwartet wird. Hier aber erwarten wir bejahende Antwort. So wird M ohne ph das Richtige geben. — 14 f. vgl. 182 20 f. —

16 Μ οδτος ύπάρχει ανθρώπων, R οδ. δ. σωτήρ. Letteres paßt nicht wegen bes folgenden αὐτόν. οδτος kann gar nicht Jesus sein, entspricht dem folgenden exervoς (δ ετερος): οδτος Rallimachus, exervoς Fortunatus. ύπάρχειν τινός gehören zu. — 18 ανάξιος nicht selten passivisch — unverdient. Soph. Phil. 997. Plat. apol. 38 e.

75. 21 ἀφορᾶν hinblicken auf sle (Hebr. 12 2) πρός; mit dem Dativ sonst nicht gebräuchlich. — 22 ἀξίως Luther "wie sich's gedührt" Eph. 41, würdiglich. — Μ κακωτικήν (schälich), fehlt dei R. Jch ändere κατωτικήν vgl. 200 15. 201 1. Die ένέργεια vom Satan 200 14. 2. Thess. 3ch ändere κατωτικήν vgl. 200 15. 201 1. Die ένέργεια vom Satan 200 14. 2. Thess. 3ch ändere κατωτικήν vgl. 200 15. 201 1. Die δικόργεια vom Satan 200 14. 2. Thess. 3ch ändere κατωτικήν vgl. 200 15. 201 1. Die δικόργεια vom Satan 200 14. 2. Thess. 3ch in. — 25 τελειούται 188 1. 205 10. (Gewisse Unitänge an dies Gebet dietet der Choral "Gott des Himmels und der Erden".) — ύπακούων oft verwechselt mit έπακούων vgl. Bo Anm. Hier past letzteres desser erhörend 2. Kor. 6 2. — p. 188 2 οικονομία 202 ε (190 20) 212 ε (218 14) A. An. p. 45 25. Bgl. Eph. 1 10. 3 2. 1. Tim. 1 4 [vgl. 3a, Nt3 1899, S. 204 A. 1]. — 76. ε τέλους, R 3a τέλος 182 ε. ἐνυβρίσαι τινί dei späteren Schriftstellern, daher λειφάνφ; anders (τινά) die Konstruktion 187 10. — 12 f. 185 26. — 13 ἀκαίρου vgl. 178 5. — 14 ἐμὰ δὰ τῷ φόβφ ἔστησε, ich ändere in ἔπλησε. Ronstr. meist mit Gen., oft auch mit Dativ. — 15 περί τοῦ, Bo πρό τοῦ. — 15 f. 195 2. — 16 ἀνελόν 185 26. — 17 παρά μικρόν 184 ε. — 17 παρείχεν ἔννοια, Bo παρείκεν νel παρεκινείνο ἀνοίς, A animi quadam dementia correptus. Ich les παρεκινεί ανοίς, häus igt ist nastitiv außer sich geraten z. B. Blat. rep. VII 540 A. — 12 διάχλει transitiv 180 17, auch τινί; vielleicht 17 μοι statt μου. — 20 ἀποτρόπαιος wovon man sich abwendet, abschelich. — 22 f. Bgl. Mt. 24 27. — p. 189 1 s. Μοοῦ δὰ ὀφθέντος . . . . θεοῦ. Φαλ ift verständlich, stimmt mit A überzein.— 2 τοῦτο πέπεισμαι vgl. 183 2. — 5 s. παραστήσαι τῷ θεφ Gott nāher bringen, zur sühren. Bgl. 1. Ror. 8 ε. — ε μυσαρά Α. An. p. 39 3ε. μόσος 182 ε. — 7 ἄπτομαι . . 161 20. — 12 Wie dem ἄπιστος der πιστός, dem ἄθεος der θεοσεβής, so muß dem ἄταχτος der «εδτακτος» entsprechen Bo. Hinter μέλλων sehlt είναι. 12 άληθείας . δν Βο ἀλήθειαν . ηλν .

77. 16 θεωρίαν Schauspiel Lt. 23 46. — 16 °Q τί Plat. Prot. 309 d. u. oft. — 17 εὐσπλαγχνία 202 22. Abjekt. 168 14 (Eph. 4 32. 1. Betr. 3 8) Verbum 189 22. 161 16. 191 16. τὰ σπλάγχα 164 14. 177 9 stets von der göttlichen Varmherzigkeit. — 17 μακροθυμία 25. Vgl. 1. Kor. 13 4. — 19 δόξα ήμων Gen. odi. 1. Kor. 2 7. — 29 καθαιμάσσειν eig. mit Blut besudeln, im übertragenen Sinne z. B. Eur. Andr. 588. Plat. Phaedr. 251 E. — 21 λυτρωτής Erlöser US. 7 26. — 21 f. Hinter σώματα fehlt jedenfalls das Objekt zu σωφρονίζων, Bo τὴν ψυχὴν. Er will zu τοῦ τ. φθ. σ. μιαίνοντος hinzusügen, man könnte auch aus dem vorigen καθαιμάξαντος ergänzen. — 22 σωφρονίζων 176 6. Tit. 2 4. — 24 εὐχαριστείν τι 2. Kor. 1 11. — 25 δτι σὺ μόνος θεός 172 1. 193 16. — 26 R. δ, Bo οὐ. — ἀνεπιβούλευτον (Polyb. 7, 8) 204 8. A. An. p. 44 19. — 78. p. 190 2 ἀσπάζεσθαι neben "begrüßen" auch "tüssen". 2. Kor. 13 12. 1. Betr. 5 14. — 4 μεθόδφ durch kluges Ersinnen (regelrechtes Versahren) Plut. mor. 176 A. — παρά σοῦ. Ικά ändere

c. 63. — Erwede.. den Rallimachus; daß er wirklich gestorben war, ist vorher nicht berichtet.

<sup>75</sup> bienen foll, proleptisch wie in anderen Fällen. — Heilsveranstalt ung (οίχονομία), vgl. 79 (102 οίχονομιχής). Gnostische Schrift s. Apokr. S. 43, Mr. 3. Der Begriff öfter bei Jgnatius (vgl. Apokr. S. 114) und die von Schwarz in TU IV 1, p. 86 sf. gesammelten Fälle. Der Begriff hat auch später in der Entwicklung der Christologie eine wichtige Rolle gespielt. — 76 S. 448] Ein anderes, größeres Bunder usw., vgl. c. 93 Unfg., 89 (p. 194 26. Apokr. S. 451 26); solche Uebereinstimmungen bestätigen die Zusammengehörigkeit der in verschiedenen Hillenen Stücke der A. J. — Die Schilderung der Ausführung der Tat ist hier aussührlicher als in c. 71. — gestorben ist . . . ich bin außerweckt; paulinischer Gegensat.

<sup>77</sup> stieg...herab (xarhadev), vgl. c. 100 (p. 201 s). A. An. 17 (p. 45 s). Entfernter Bhil. 2 7. — Gin tiefempfundenes Dankgebet stark modalistischer Färbung.

παράνου. — 5 μεταστήναι, Μ μεταστήσαντι μεθιστάναι im Sinne von άπαλλάσσειν vgl. 182 18. So ift der Sat am einfachten nach M herzustellen; noch fommt in Wegsfall daß zweite καταξιώσαντι 1. — Nach R würde der Sat lauten: "Ehre sei u. G., der .. Mitleid hatte und mich für wert hielt, seine Macht zu preisen, und auch dich sür wert hielt, durch klugeß Ersinnen von jenem deinem leidenschaftlichen Wahne und Nausche befreit zu werden, der dich "usw. — άναπαυσις vgl. Annn. 168 25. — 6 ανακαίνισιν vgl. Hedt. 6 ε(άνακαινίζειν). — 79 γ νεκρόν, Bo έκ νεκρόν vgl. 192 10. — 5 δέομαι δπως Mt. 9 28. L. 10 2. US. 8 24. Bgl. Blaß, Gramm. S. 221. — 10 τδ βραχύ <τοῦ βίου>, Bo vgl. dessen Annn. — 10 f. vgl. c. 64. — 12 παραλήψεται Joh. 14 2. — 15 f. φ πάσα δύναμις άρχοντική δποτέτακται Röm. 13 1. — 16 έκλινε restestiv (Lt. 9 12. 24 29). άλαζόνεια 1. Joh. 2 15. 183 27. 169 20. A. An. p. 42 26. — 17 προπεσοῦσα, Bo (161 12) schlägt vor προσπεσοῦσα. Doch ist die Aenderung nicht notwendig. Zur άλαζονεία paßt sogar gut daß πρό. — Aehnlich diesem Gedete ist c. 23. 163 25 st. 3. B. δν ἐφορήθη πάς ἄρχων usw. Hed. Heddetsen gen, leidenschaftzlöß, ruhig werden. — 20 Bo <σοι>οίκ. — Bgl. 1882. — 22 τοι δπως ή, Bo am besten ηδη άποβή (28). — 24 ἐπιγενομένη. Jch solge Bo.ß Borschlag ἐπειγομένη (205 9. A. An. p. 30 16). — 80. 27 αὐτην besser επωτήν Bo. — 81. p. 191 γ ἀπίχοα δεθνάναι. Er (hielt an sich) entschied sich also nicht dasür, daß der Mann zu seinem Unglück tot ist. — 8 τδών nämlich ἐγηγερμένην (192 11). — 10 ἐπέσχετο οδν .. κακῶς τεθνάναι. Er (hielt an sich) entschied sich also nicht dasür, daß der Mann zu seinem Unglück tot ist. Gr wußte also, daß es gut ist. . . .. U dignum morte iudicavit, quem dignum resurrectione non prodidit. — 13 ἡμᾶς, Bo ἡμῶν. — ἀντιμισθίαν vgl. Röm. 1 27. 2. Rot. 6 12. — 11 παρέστησαν — παρέστησαν 189 ε als seinen Knecht dargestellt, zu seinem K. gemacht hat. ἐπιτηροῦντι 196 12. — 21 «ἐπολίν», Bo, X si mihi. — 22 ἀναστήναι, besse γαστήσαι (Bo).

2! < ξμοί >, Bo, A si mihi. — 22 ἀναστήναι, βε||ετ ἀναστήσαι (Bo).

82. 25 αἰώνων 202 27. 208 7. — 25 f. παρασχόμενος . . τέρατα καὶ σημεία 203 15.

8g[. Mt. 24 24. — 27 ἐμφυσήσας μοι ἐαυτόν Joh. 20 22. Doch f. u. Ja. — 31 ὁ φύλαξας με καθαράν 183 4. 8g[. 212 6. — 32 τελευτήσαν, Bo τελευτήσασαν. — p. 192 1 ἐγηγερμένην με, Bo ἐγηγερμένη μοι. — ἀσκ. σκανδ. 165 2. 178 35. 182 14. A. An. p. 41 26. — 2 τελείως υὐθίας, υυθίσμημενη μοι. — ἀσκ. σκανδ. 165 2. 178 35. 182 14. A. An. p. 41 26. — 2 τελείως υὐθίας, υυθίσμημενη μοι. — ἀσκ. σκανδ. 165 2. 178 35. 182 14. A. An. p. 41 26. — 2 τελείως υὐθίας, υυθίσμημενη μοι. — ἀσκ. σκανδ. 165 2. 178 35. 182 14. A. An. p. 41 26. — 2 τελείως υὐθίας, υσθίσμη ποῦς διαστήναι. A iube resurgere. Bo ἀναστήσαι?? Rg[. 191 22. — 5 f. εί καὶ μάλιστα . . . . 191 5. — 83. 11 πεπιστευμένον, A credidisse. Bo πεπιστευκότα. — 12 μέχρι ποῦ, ἄμηθίδη μέχρι πότε; 181 14. — 84. In ber langen, ſchier enblosen, eintönigen Aufjählung 25 ff., beren jedes Glieb — und es sind 25! — mit από beginnt, hat dies Rapitel große Uehnlichseit mit A. An. 10, in dessentem Σείε 87 steine Glieder alle mit μή anheben. — 16 ἀμετάθετον υgί. Φεδτ. 6 17 f. — 17 το φύσις Α. An. p. 40 24. Aber dort handelt es sich um eine σφζομένη, hier um eine μή καταβαλλομένη πρός τὸ 18 κρεῖττον. υgί. 22. 184 19. 177 15. A. An. p. 38 11. — καταβαλλομένη, Bo υΰτδε υστείεθεν μεταβαλλομένη; nun aber wird gerade κατα-

<sup>79</sup> obrigkeitliche Macht (δύναμις άρχοντική), s. zu c. 23. — S. 449] die Dämonen erschrecken, vgl. noch Syr. Didast. 20 (a. a. O. S. 102 16 f.).

— 3. 5 f. vgl. Lt. 1 27. — 81 Dieser Widerspruch des Kallimachus auf Drusianas Ansuchen setzt seinen Charakter wiederum in das schlimmste Licht. Das in der Antwort des Johannes verwandte Motiv ist den apokryphen Apostelgeschichten gesläufig, vgl. A. Pe. 28 (Apokr. S. 416 20, von Sch S. 172 auf Benutung eben der A. J. zurückgesührt; S. 463 und A. An.).

<sup>82</sup> bliesest mir deinen Hauch ein (έμφυσήσας μοι cod.); entschieden vorzuziehen Ja. Ronjektur (NkJ 1899, S. 201 A. 1) έμφανίσας μοι: "du offenbartest dich mir". Bgl. z. B. p. 178 26. — mit deinem vielgeskaltigen Antlit (s. o. zu c. 70); ob Drusiana hier an die Grabeserscheinungen (c. 87!) denkt, oder Ausdruck allgemein zu fassen ist, wird nicht klar. — zum Bruder, vgl. c. 74 "Schwester" und die Vorgeschichte c. 63. — 84 S. 450] zum Höheren (κρείττον)

βάλλεσθαι gebraucht im Sinne "sich umwenden zum Besseren" šai το βέλτιον Plat. rep. II 381 b. — έν ρύπφ vgl. Anm. 169 s A. An. p. 40 1 vgl. 1. Petr. 3 21. — 20 γέμον, Βο φέρον. — Wir erwarten τον ἄνδρακα καρπόν. — 21 Gigentlich: "D Wald in einem Hause mit dem zu sehr ins Holz schießenden Triebe". — 21 f. ήλεγξας — ελέγχη 198 7. 170 25 f. A. An. p. 38, 145 1 f. und öfter. — 24 ή δδδς, Bo exspectes δ καρπός. Jch lese έξοδος. — 26 καταργήθητι sei außgetan von, laß ab, mache bich loß Sal. 5 4.—27 ἀναστροφή Lebensmandel Jak. 3 18. 2. Petr. 3 1. — ἀπωλείας (Verberben), paßt nicht. Bo ἀσχολίας?? Beschäftigung, Tätigkeit. — 28 ἀναστάσεως, Bo sähe lieber ἀναπαύσεως, daß zu den vorigen Worten besser zu passen scheint und, wie wir faben, ein Lieblingswort bes Berfaffers ift. Anderfeits gibt gerabe αναστάσεως jum vorliegenden Falle (Fortunatus — Drusiana und Kallimachus) eine besonders treffende Beziehung. — 20 ἀπδ νηστειών ά. δ. 1. Kor. 7 s. — 30 ἀπδ λουτρού άγιου Eph. 5 26 (Tit. 3 s). — ἀπδ ευχαριστίας vgl. c. 85 f. Es wurde sofort die Eucharistie gemeinsam geseiert. Bon ihr soll ausgetan sein Fortunatus! — 31 ἀκηδία Sorglosig= feit, hier im guten Sinne "Erholung, Ruhe". — 21 Man vermißt ein dem δ θεός ents (prechendes Attribut Jesu vor των όμοίων. Βο schlägt χύριος?? oder χριτής? vor. Beide find am Plage. Ober δεσπότης? 163 11.

85. p. 193 Run folgt bie Gucharistie: Dankgebet, Brotbrechen, Speifung. Βgl. c. 109 f. — ε πλάνη 170 21. 171 ε. — 4 ἀπάτη Betrug, Betöfung, Sinnenlust. Βgl. 184 18 (?). — 4 f. παρ' ὀφθαλμοίς — ὰ είδομεν 204 ε f. — ε ποιχίλαις φανίσιν, Βο ποιχίλως φανείση. — ε Lüde. Βο δνομα <εύχαριστοῦ μέν σοι >. — ε f. έλέγξαντι — έλεγχομένους 192 21 f. A. An. p. 38 1 f. — τ σε, Βο mit Recht σοι. εύχαριστεῖν τινι jemans bem (auch τι 2. Kor. 1 11, nicht aber τινα). — s Lücke. Bo πεπείσμεθά < σου την χάριν>.. — σου, Bo σοι. χρήσαντι (19410) hält Bo für verberbt. Mit Unrecht. Der herr bedarf der geretteten Menschennatur, die mit ihm eins wird. Bgl. 3. B. c. 100. — 9 φύσιν zu streichen Bo. φύσις σφζομένη vgl. 201 4. A. An. p. 40 24. 45 16 (38 14). — απαραίτητος unerbittlich, unvermeiblich, also sicher. 206 1. — 10 Lücke. Βο ταύτην <πίστιν>. 3ch süge hinter μόνος <θεός> ein. Bgl. 172 1. 189 25. — 12 ἀναλεγόμενοι von Bo angezweifelt. Ich schreibe avarchavot, avaretv emporführen aus dem Reiche der Toten Rom. 10 7. Gebr. 13 20. Wir beine Diener danken dir, die wir mit (gutem) Grunde uns versammelten (um bas Brot zu brechen 186 e im Andenken an

Drusiana), und die Auferstandenen (nämlich Drusiana und Kallimachus).

86. 16 πνεθμά τι έν έμοι. Bgl. 176 14, 170 26 f. 218 s. A. An. c. 10. — 17 μελανία Schwärze, schwarzer Fleck, entstanden durch Blutvergiftung. — μέλλοντι, Βο μέλλοντα. — 18 τάχιον 182 19. — 19 εδρον, Βο εδρεν. — λοιπόν fortan; hier = schon. AG. 27 20. — 20 άψαμένης, Βο άψαμένην. — 22 ἀπέχει, A habes, Βο ἀπέχεις. ἀπέχειν weg haben, bas hin haben, Mt. 6 2. 8. Lt. 6 24. Phil. 4 18. Philm. 15. Da hast bu . . . — ähnlich έχεις

<sup>3. 15 (&</sup>quot;das Höhere zu preisen"); Unm. oben zu p. 184 10. — in Schmut. .
Seele, vgl. c. 69 (gg. Ende). — Lod, vgl. c. 23; tanzend, vom Satan c. 21.
— Baum ohne Frucht, vgl. Jud. 12 (2. Petr. 1 s). Mt. 3 10. 21 10 u. ö.; A. Tho. 10 ift Christus Pstanzer des guten Baumes. — Kindern (des Teufels), vgl. c. 86. 114. A. An. 8. 17 usm. — Burzel und Natur (des Satans), vgl. "Burzel" c. 114 (des Archon s. Fragm. des Phil.-Evang., Apotr. S. 41), "untere Burzel" c. 98 Ende, "untere Macht" c. 75, "untere Natur" c. 100 cf. 84 Ansg. "Natur" sonst von der (höheren) Menschennatur c. 85. 100. A. An. 6. 9. 15. 18 Ende. — Auferstehung zu Gott; die geistige mährend des Lebens gemeint (besgl. 109, vgl. Lie 3nB 1902, S. 294), vgl. 2. Tim. 2 18. Tertullian de resurr. 19. — Bohls geruch, vgl. 2. Ror. 2 15.

<sup>85</sup> Brotbrechung f. zu c. 72. Ein anderes Dankgebet (Euchariftie) f. c. 109.

<sup>- 86</sup> Das Gebet findet also im Grabmal, die Austeilung vor demselben statt.
ein Geist usw.; mit berselben Begründung wird das Wissen des Apostels um etwas nicht in seiner Gegenwart Borgefallenes c. 46 begründet, vgl. im übrigen zu c. 18. Man wird auch an Joh. 4 50 ff. erinnert. — bein Kind, Teufel, vgl. zu c. 84. AG. 13 10.

177 24. — Die abscheuliche Erzählung von der Drusiana enthält Motive, die den erotischen Erzählungen der Griechen eigentümlich sind, freilich so häßliche Züge, wie sie sich kaum sonst in den griechischen Romanen oder Novellen sinden. Schändung weiblicher Leichen kam nach Herodot II 89 in Egypten deim Eindalsamieren vor, und der berühmte Tyrann Periander von Korinth soll sein Brot in einen kalten Osen geschoben, seines eigenen Weides Leichnam beschlasen haben Herod. V 92. Bekannt ist Petrons (Satyricon CXI f.) auch von Lessing (Cottasche Ausgabe in 20 B. V, S. 102 st.) bearbeitete Erzählung "Die Matrone von Ephesus": Untrösslich geberdet sich die junge schöne Ephesierin beim Tode ihres Gatten, nimmt keine Nahrung zu sich und will das Grabgewölbe nicht verlassen. Ein gemeiner Soldat, in der Nähe auf Posten bei den Leichen einiger gekreuzigter Verdrecher, sieht das Licht im Grabgewölbe, geht hinein, beredet die junge Witwe zu essen und zu trinken und endlich sogar, sich ihm im Grabe ihres Gatten zu ergeben. Inzwischen ist der Leichstinnige Matrone nimmt dem neuen Liebhaber seine Furcht vor Strase, läßt ihn den Leichnam ihres Gatten an Stelle des geraubten ans Kreuz schlagen. Auch eine Grabsene zu Ephesus! Daß gerade diese Stadt ein Psuhl erschrechene Sittenlosizeit und Liederlikeit war, sag an dem asiatisches Geschichten von Antheia und Hoberosmes". Byl. 3 im m er m an n., "Ephesus im ersten drisslichen Jahrhundert", Leipz. 1874, S. 79 st. 86 st. Ugl. auch Kenophons "Ephesische Geschichten von Antheia und Hoeber erwacht von Käubern aus dem Grabe geraubt.

87. 24 f. Die Eingangsworte beweisen, daß dies Stud unmittelbar auf die Geschichte von der Drusiana folgt, freilich auch, daß die vorhergehende Erzählung

3. 47 Der Sat ift nach cod. R, bem einzigen griechischen Zeugen für die letzen Kapitel (81 ff.), hier fogleich angeschlossen. Auch Ps.-Abdias fügt hinter diabole unmittelbar den Sat an: "Et illam diem cum fratribus laetum exegit. Altera vero die" etc. (folgt die Kratongeschichte usw., s. Apostr. S. 430), mahrend R die Schlußerzählung vom Ende des Apostels sogleich an obigen Sat anschließt. Es fragt sich aber, ob es gerechtfertigt ist, ihn auch am Anfang ber Schlußerzählung einzusehen (vgl. bereits ThLZ 1900, Sp. 274 gegen Bo p. 208 s f.). Zwar hat ihn bort cod. U mit geringer Beränderung im Wortlaut (Li Ergh. S. 27) sowie bie armenische Uebersetzung (Malan, The Conslicts etc., p. 244) und der Prochorus-toder V (an Bo p. 160 s. anschließend — vgl. Li I 474 —, stärker verändert), und selbst beim Aethiopen (Malan p. 139) scheint er auf den dann Bo p. 203 s. f. solgen-den Satz adgefärdt zu haben, wie bei Q auf den von diesem gebildeten Eingangsfat (p. 203 is ff.), aber von den übrigen für den Schlufabschnitt zur Verfügung stehenden griechischen Hs. haben P, A und B den Satz nicht, so daß das Doppelszugnis der zwei an sich sehr differenten Zeugen cod. R und Ps. Abdias schwer ins Gewicht fällt und man die Bermutung aussprechen darf, er sei in jenen anderen Fällen aus anderem Zusammenhange (c. 86) an den Anfang der ebendafelbst ifolirt überlieferten Schlußerzählung verset (über den Zusammenhang bei Q f. Li I 466).
— Auf alle Fälle folgt nunmehr eine Lude, wegen der Aussage der Drufiana c. 87, die vorher (f. auch zu c. 82) nicht vorkommt, also in der (durch den Sat 3. 46 bezeugten) Berfammlung der Brüder gefallen fein wird. Denn mit Lie (3nB 1902, S. 294) eine frühere Gestalt der Drusianageschichte anzunehmen, "die mit den gnoftischen Erzählungen aus bem Leben Jesu aufs engste verbunden war", während aus der jehigen Redaktion die c. 87 behauptete Doppelerscheinung "um ihres haretischen Giftes willen getilgt" sei, ist angesichts bes Doppelzeugnisses von M und R für den Text bis c. 80 und der oben nachgewiesenen Berührungen der erwähnten Geschichte mit anderen Partien ber A. J. nicht aufrechtzuerhalten.

S. 451] Es folgt nun ber für die Sonderart ber A. J. bezeichnendste Abschnitt

nicht vollständig ist. Diese enthält nicht die hier berichtete Doppelerscheinung des Herrn, der der Drusiana im Grabe in der Gestalt des Johannes und in der eines Jünglings erschien. Wohl sallimachus einen schönen Jüngling im Grabe, der die Drusiana mit seinem Gewande bedeckte. Aber sie selbst hat uns nichts von solcher Erscheinung erzählt, deren sie z. B. in dem Gebete p. 191 24 st. keine Erswähnung tut. Eine Lücke ist demnach sestzustellen zwischen arallichen der Geschichte der Wussanzu, und diese enthielt das jetzt sehlende Bindeglied zwischen der Geschichte der Drusiana und dem Berichte des Johannes über Jesus. Mährend des Jusammenseins mit den Brüdern wird Drusiana von jener Doppelerscheinung erzählt haben und gab dadurch die Beranlassung zu dem Berichte des Johannes. p. 193 24. 202 21. 203 4 zu lesen wie im vorigen: Δρουσιανής (Δρουσιανή). — 28 'Ιωάννης cod.. 'Ιωάννης ändern gut Ja, Bo [auch Lie, JnW 1902, S. 229]. — 27 βεβαίως φέρων cod. verteidigt Hilgenseld ZwTh 1897, S. 469 mit Recht, gegen βαρέως Bo. φέρειν Ja.

88. p. 194 1 "nichts Frembartiges". Bgl. 1. Petr. 4 12. A. An. p. 44 29. — 2 είς τον <πύριον> Bo, Ja, είς αὐτον & i. — 3 ἐπειράσθημεν Ja, Bo. — 4 οῦτε προσομιλείν οῦτε γράφαι Ja. p. 150. Jum Sinn vgl. p. 197 s f. χωρῶ mit Infinitiv = bin in ber Lage, kann; seltene Konstruktion: οῦτε ίχανῶς τὰ θεῖα νοῆσαι χωροῦμεν Dionys. Areop. Photyl. 83. — "was ich sah und hörte". Bgl. 1. Joh. 1 1. A. An. p. 44 25 f. 5 μη cod., μέν Ja, μην āndere ich. και μην = und boch. ἐγὼ μὲν..οῦτε.οῦτε.χωρῶ... και νῦν μὴν δεῖ...— 6 χωρεῖ = begreift. Bgl. Mt. 19 11 f. ἐχείνων cod., ἐχεῖνα Ja, ἐχείνων Bo.

aus der von James entdeckten Biener H. (C) mit ftarken Textkorruptionen, der auch dem Photius besonders auffiel (f. Apokr. S. 352 f.).

87 Jum Ausspruch der Drusiana s. zu c. 86. — wie Johannes und wie ein Jüngling, also: alt (vgl. c. 27) und jung; desgl. c. 88 f. A. Pe. 21, und der unzüchtige Dämon A. Tho. 43; Apokr. S. 355 und oben S. 357 f. — gefestigt (ἐστηριγμένων), vgl. 45 (58); im Glauben, vgl. 93. Sie sollen dahin gelangen, des Herrn "vielgestaltige Einheit" usw. (91) zu ermessen.

88 Männer, Brüber, vgl. AG. 2.90. 281. — zu Aposteln er-wählte, so. 242 s. — versucht: wie er im folgenden zeigen will, durch die Mannigsaltigkeit der Christuserscheinungen; anderseits versucht Johannes, durch seine allzu steptische Nachprüfung, den Herrn (c. 90 Ende; vgl. noch c. 57 und A. Pe. 26). — weder zagen noch schreiten en voh schreiben; seine mystagogische Auskunst (vgl. die Ausdrücke "hörte" . . . "Hörer", auch c. 97 und A. An. 21 Apostr. S. 471 s.) ist über dem Ausdrucksmittel des menschlichen Wortes — einschließlich der Evanzgelien! — erhaben, vgl. c. 90 Apostr. S. 451 40. c. 93 Ende (und dagegen etwa Jren. adv. haer. II 27, 2). An das Johannesevangelium speciell zu denken (Lie, InW 1902, S. 229), wird durch nichts nahegelegt; vgl. A. Pe. 20. — die da war, nämlich als er mit seinen Jüngern auf Erden verkehrte, in gleichem Maße wie "jetzt und in Ewisteit", nicht etwa bloß auf dem Berge (der Verklärung), und nicht erst nach der Auserschung (Apostr. S. 426 f.).

nicht erst nach der Auferstehung (Apokr. S. 426 f.).

Im folgenden spitt nun Johannes einige Erzählungen aus den Evangelien, die er für seine Zwecke auswählt, auf diese zu, die eigentlichen Wunder beiseite lassend (93 Snde). So werden nach einander abgehandelt und durch eingesprengte Berichte von einzelnen Privaterlednissen vervollständigt die Erwählung der ersten Jünger, eine doppelte Scene auf dem Berge (der Berklärung), ein Mahl bei einem Pharisäer, der Lodgesang am Vorabend des Leidens und die Leidensscene selbst, letztere mit breitester doketischer und mystischer Ausdeutung; wobei vorwiegend an die bei den Synoptisern erhaltene Darstellung angeknüpft wird, doch durchgehends starke Reminiscenzen an das Joh.-Evang. austauchen. In c. 97 blickt auch das Petrus-Evang. unverkenndar durch, das vielleicht noch umfangreicher benutt ist als sich bei dem Zustande seiner gegenwärtigen Erhaltung erkennen läßt; die doketische Richtung wird ja von beiden Schrisstücken vertreten. — er wählt, se einige Zeilen

s—10 Die Reihenfolge der Berufung der Apostel ist dieselbe wie dei den Synoptisern Mt. 4 18. 21. Mc. 1 16. 19. (Lt. 5 4 st. ohne Andreaß), verschieden von der bei Johannes 1 35 f. — 14 άγρυπνία vgl. 2. Kor. 6 5. 11 27. — ού σύ δράζ cod., Bo macht verschiedene Borschläge, z. B. δφιν δ., Hi ού συνοράζ, ich lese ούχ εδ δράζ. — 16 ίλαροπρόσωπος sindet sich sonst nirgends. — 17 τούτον, έξέλθωμεν von Ja auß τούτου, έξέλθωμε hergestellt. — τὸ τί βούλεται vgl. 202 2. τὸ τί πέπονθεν.

89. 19 σιγή το πλοίον άγαγόντας Bo, dem Hi folgt, άναγαγόντας; aber άνάγειν bez άνάγεσθαι wird gedraucht vom Fahren auf die hohe See, nicht vom Fahren auß Land. L. 5. 4. 8 22. UG. 21 1. 2. Bgl. auch Lf. 5 11 usw. Auch σιγή paßt nicht recht. So ändert Ja eiz γήν... Hh scheide ich mich an. — 21 δπασθαι cod., δπασθαι cod., δασό Ja. — 22 (τήν μὲν καφαλήν) δπόφιλον έχων Bo, Ja. — δασίν cod., δασό Ja. — 23 άρχιγένειος stellt her Bo, ήποροθμεν Ja (όποροθν μέν), schon 198 24 u. 25 η statt v. 25 Beim zweiten ήποροθμεν vermißt Ja mit Recht einen Romparativ wie σφοδρότερον. — 26 τότα cod. hade ich mit H i beibehalten, τόδα Bo, Ja. — 27 έποναδοντας cod., δπινεύοντας Ja, άποναδοντας Di "sich seitmätik richten". Über der Gegensch ihr offen". Bo: έπιμόοντας oder άπομόντας, beide sinden sich mit τό διματα, τούς ότθαλμούς, freilich άπομδειν in dem Sinne "die Augen schließen — sterden". Unfangß glaudte ich ändern zu müssen robe δοφθαλμούς έπιμόοντα ματά, τούς ότθαλμούς, freilich άπομδειν in dem Sinne "die Augen schließen — sterden". Unfangß glaudte ich ändern zu müssen schle schwarzen, edekarat cod. έμφαίνεται, ελέχεται αυκογγότας. Bgl. auch 164 11 καμμόνουα τ. δ. — p. 195 1. ε έμφαίνεται, εδέχεται cod. έμφαίνεται, ελέχεται δι, έταινετο, εδέχετο Bo vgl. 194 22. 195 2. 5. — 2 τδ πάν cod. H "gänzlich zum himmel blickend" im Gegensch zu den (nach H) "sich niemalß seitwärts richtenden Augen". Uber hier ist etwaß Neues: "Oft erschien er mir wie ein steiner, ungestalter Wensch". Dazu gewinnt Ja den Gegensch durch seine tressiche Konjestur τότα πάλιν vgl. 196 21. ποτα πάλιν, "und dann wieder gen Himmel blickend". In diesem Augen sich der wird der wird dezeichnet erstens im Gegensch zu μικρός sörperliche Konjestur τότα πάλιν vgl. 196 21. ποτα πάλιν, "und dann nieder gen Himmel blickend". In diesem Leenderung wie Bo.δ συνεχός προσείχον αὐτὰ ist nicht nötig. Zu ergänzen ist αὐτον "ihn". Hi. "Johanneß schloß (ihn) zusammen mit sich selbst. Das pron. res. der zusampen sich de erste: 162 1. 191 2. 201 γ. 211 2. ε. ε. γ. 212 γ; vgl. A. An. s

vorher. Die Berufung des ersten Brüderpaares wird nur kurz berührt; Johannes eilt zu dem Selbsterlebten, stellt auch seine Person voran. Die Scene ist zu einer doppelten ausgesponnen; das Erste ereignet sich auf dem Wasser (έν τφ πλοίφ mit ihrem Vater Zebedäus, Mt. 4 21 u. Par.), während Jesus vom User aus rust, das Weitere nach ihrer Ankunst am Lande. — Ich de darf euer, vgl. die Selbstersinnerung des Johannes in dem Schlußstück c. 113: "Ich dedarf deiner" (f. dort). — Is su erscheint vom See aus dem Jasodus als Anäblein, dem Johannes als ansehnlicher Mann, sodann am Lande (89) Ersterem als Jüngling, Letzterem als älterer Mann, mit immer offenen Aug en (vgl. Aberkiusstragment 3. 5: διβαλμούς διξικι μεγάλους πάντα καθορόωντας, dei βa, Forsch. V 69. A. Dieterich, Die Grabschrift des Aberkios, Leipz. 1896, S. 8. 12; vgl. 21 von Attis — Helios: πανδερκές έχων αίωνον διμα. Wie der Hier Jiraels Ps. 121 s f., wird hier Jesussent in stets wachem Zustande vorgestellt), dann kle in und ung est alt, dann gen Himmel ragend (vgl. c. 90 und oben S. 85 zu Petr.-Evang. 40 und S. 315 zu Hermas sim. IX 6, 1, auch das Fragm. des Evas-Evang. Apostr. S. 42). — Brust; die Situation Joh. 13 23. 25. 21 20 ist hier verallgemeinert (3 a , Forsch. VI 195 A. 2). Der Besund des Apostels ist wesentlich der gleiche wie c. 98 (5. dort).

dictum displicebat. Auch ich lese: τί έστιν τουτό μοι; — 7 hinter αὐτός cod. kleine Lücke. 90. 10 Vor αύτφ Ja mit Recht ev: είδομεν ev αύτφ. — 11 χρώμενον cod., χρωμένφ Ja, αίδο άνθρώπφ χρωμένφ λόγφ φθαρτώ.. άνθρώπων χρωμένφ λόγφ φθαρτών Der Sinn § i. Bgl. Rom. 1 28. фдартой андрыйной im Gegensat zu ардартой деой. beiber Lesarten ist derfelbe. — Hinter olov Hvist eine Lücke wahrscheinlich. —9. 12. 14 Bgl. Si S. 23 über ben Berg bes Betens, außer Lt. 9 28. Mt. 17 1. 2. Mc. 9 2. 8 befonders Mc. 6 46. Lt. 6 12. Mt. 5 1 ufw. Bei Joh. 6 2. 16 ift ber Berg aber nicht nur ein "Berg ber Speifung". Bgl. Offb. Betr. 4. — ήμας τους τρετς "die drei" bei den Synoptifern an der Spihe stehenden Jünger. Zu beiden Stellen 195 2—11 und 11-20 ift heranzuziehen die Geschichte ber Verklärung bes herrn Mt. 17 1 ff. Mc. 92 ff. (Lt. 9 28. 29). 14 exila: bei Joh. nur 20 2; an ben andern brei Stellen heißt es ήγάπα. Daß Johannes noch vor Betrus und Jatobus vom herrn bevorzugt wird, ftimmt überein mit dem Evang. Joh., nur daß in den Aften diese Bevorzugung eine viel größere ist und Johannes schließlich, während die andern beiden ganz zurücktreten, allein im Bordergrunde steht als Vertrauter des Herrn. — opwyrog ftellt Ja richtig her aus δρώντες. — 16 αύτος αύτου . αύτῷ . . αύτον . . . αύτου! αύτὸς streicht Ja. auch αὐτὸν will Bo beseitigen, beibes ist entbehrlich; ἀφορῶν αὐτὸν, in ber nächsten Zeile steht wieder όρθι αύτόν, auch darum ift αυτόν zu tilgen hinter άφορων; άφοραν είς τι eine sehr gebrauchliche Konstruction. — 17 τούτον όρωμενον cod., τούτων Ja, τούτων τουν όρωμένων Bo. — 18 ποίας streicht Bo mit Recht. — 20 "Sein Haupt lehnt sich an den Himmel". Bgl. zu p. 195 2. — 22 χρατήσαντος cod., χρατήσαντα ändert mit Recht Ja. — 23 Hi beseitigt die Worte: απιστος αλλά πιστός καί μή, lieft nur: Ἰωάννη, μή γίνου περίεργος. Das ift eine Gewaltmaßregel, die seine Unsicht, ber Berfaffer ber Utten habe das vierte Ev. (Joh. 2027) nicht gekannt, halten foll. Gefannt hat der Berf. das Joh.-Ev. ohne Zweifel, wenn er auch in vollem Gegenfat bazu fteht. hier richtet ber herr an Johannes eine boppelte Mahnung: 1) werde nicht ungläubig, fonbern gläubig! Der Ausgangspunkt mar ja, daß bie anwesenden Ephester, noch nicht im Glauben gestärtt, die Mitteilung von der Doppelerscheinung des Herrn nicht fassen konnten. Ihnen erzählt Johannes, was ihm begegnet sei und wie der Herr selbst ihn zum Glauben an seine Uebermenschlichkeit gemahnt habe. 2) werde nicht vorwizig (περίεργος vgl. 1. Tim. 5 18)! Durch seinen Borwit hat Johannes, noch ehe ihm ber Herr sein ganzes Bertrauen schenkte, von bessen Uebermenschlichkeit einen glänzenden Beweis erhalten. Da ift nach und mit ber Mahnung jum Glauben auch biefe wohl am Plat. Strafe erhalt er für seinen Borwit, und die Mahnung wird wiederholt: Bersuche nicht den Unversuchbaren! Freilich hatte diese Barnung nicht den rechten Erfolg. - 27 τὸ τί . αμα cod. τὸ τίλμα Bo. - p. 196 1 μοι cod., με Ja. -- βαπίσμασίν με ἔλαβες.

<sup>—</sup> Der Ausfall am Schluß des Kap. kann, da er sich nur auf 5—6 Buchstaben erstreckte (Ja; stand vielleicht έσιώπα hinter dem noch vorhandenen αὐτός?), nichts für die Messelsion des Apostels Ausreichendes enthalten haben. — 90 Licht, vgl. die Fälle Aposte. S. 550 sud voce. — Auch hier ist die Scene in eine doppelte auseinandergelegt. Die zweite ersfüllt wiederum den Zweck, zu schildern, wie Johannes kraft seiner bevorzugten Stellung zum Herrn eingehend den Erscheinungen nachforscht; 2. Petr. 1 12 und A. Pe. 20 mißt sich freilich Petrus aus gleichem Anlaß eine ähnliche Sonderstellung zu. — undekleidet; das entsprach dem antiken Geschmack des Verf. (vgl. c. 69), die im jüdischen Geiste entworsene Offb. Joh. 1 12 stellt den Menschenschn als bekleidet dar. Dort sind (14) die Haare, in der Verklärungsscene Mt. 17 2 u. Par. die Gewänder, hier S. 452] die Füße weiß und geben von ihrem Glanze sogar dem Erdboden ab, wo im übrigen seine Fußspuren nicht zu erblicken sind (c. 93). Dieser Heiland wandelt ja nicht wirklich auf der Erde. — Z. 4 Die Authentie des Citats Joh. 20 21 bestreitet Di ZwCh 1900, S. 9. 24 st. ohne Grund, erkennt sie aber S. 61 an der Stelle Acta Phil. 140 p. 75 3 als ursprünglich an. Das ist willkürlich und trog der Rachsolge, die Hi der Gesen. Setnen Scherz (vgl. c. 60) bei. — Z. 10 f. s. o.

Βο έβαλες. Ιτ β behalte έλαβες bei. Bgl. Mc. 14 66. ραπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον (cod. Sin. έλαβον). — σὸν λοιπὸν εἰ τὸν cod., ἔστω Ja. Bgl. A. An. p. 41 22. — 2 πειράζειν τὸν ἀπείραστον. Bgl. 179 28; auch Ja. 125. — 91 3 Πέτρου καὶ Ἰακώβου cod., Πέτρος καὶ Ἰάκωβος Ja. — 5 μόνφ τῷ κυρίφ cod., μόνον τὸν κύριου Ja. — 6 °0 τῷ κυρίφ προσομιλῶν γένον ἐπὶ τοῦ ῦψους τίς εἰ; anfangê fah ich in ber Frage nur einen weiteren Außbruch des Unmillens der beiden Apoltel, wollte γένον in μόνος āndern: "Wer dift du, daß du allein...?" Aber die Aufzählung wunderdarer Erscheinungen, der folgende Außbruch πολυπρόσωπον ἐνότητα, der Bergleich mit Mt. 17. Mc. 9 Ιασίπ nur die Erstlätung zu, daß eß fich hier noch um ein anderes Gespräch als daß eben angeführte mit Johanneß handelt. Şi schreidt γέρων... εἰη; Ja, dem ich mich anschließe: μένοντι.... ἡν; — 7 σὸ νοήσας cod., συνοήσας Bo. Ja. — 6 ποβλέπουσα cod., ἀποβλέπουσαν. — 10 αὐτῷ cod., αὐτό Ja. — 92 12 καθουδόν τῶ cod., καθευδόντων Ja. — ἀπὸ cod., εἰη fach εκτετίται δπὸ υσταθείλασε schon νοπ Bo, ausgenommen von Şi. — 15 Nach Bo und Şi lese ich statt αὐτὸν αὐτῷ, tilge mit ersterem daß zweite καθεύδοντα (Ja κατελθόντα). — 16 οὐτηκροασάνην cod., ο΄ καὶ ημεροασάνην Ja. — 18 ἄνθρωπος cod., ἀνθρωπος τοd., ἀνθρωπος του., ἐρῶ Ja. βum cod. C tritt von 196 16 ποτὲ βουλόμενος biš 198 4 πάντες ἀμήν somie von 199 τ Ταῦτα bið 200 ο χάρις ber durch bie Verhandlungen der II. Nicānischen Synobe ere haltene Teyt. Ueber die Şandschriften vgl. Aa II 1, p. ΧΧΧΙ. Außer der bott erwähnten lateinischen Lebersehung des Langslüß, die in der großen Pariser Nußgabe (Acta conciliorum, tom. ΧΙΧ. Βατί 1644) dem griechischen Teyt hinzugesügtist, gibt es eine andere Uebertragung des Langslüß, die Thi dem Briechischen zur schlich aus Stete fiellte, vgl. darüber Thi p. 13. — 20 hinter κρατησαι schift der Pricānnte, hier nicht am Blage, sehlen auch dei Longoliuß. — 20 st. Lo

zu c. 88. — 91 hier wird auf Rosten ber anderen beiben Hauptjünger die Sonderstellung des Johannes eigentümlich behauptet.

<sup>92</sup> Gennefaret, der Landstrich am nordweftlichen Teile des Sees; die Ortsangade ist also unbestimmt. — einen andern ihm Aehnlichen; hier tritt einmal der sonst einheitliche Jesus-Gott der A. J. in zwei Gestalten ause einander. Schlasen Jesu im Schiff vgl. Mc. 4 ss u. Par. Ps.-Mt., Evang. c. 42 (Ea p. 111): Et quando Jesus dormiedat, sive in die sive in nocte, claritas dei splendedat super eum (davor wird berichtet, daß Jesus dei den Zusammenkunsten von Maria, Joseph und ihren Kindern zum Mahl sanctisicadat et denedicedat illos et ipse prior incipiedat manducare et dibere. Nemo enim illorum audedat manducare vel dibere nec sedere ad mensam aut panem frangere, donec ipse sanctisicans eos prius hoc secisset).

<sup>93 3. 25</sup> vgl. c. 76 Apokr. S. 448 4. — Das nun berichtete Erlebnis steht bem c. 89 Ende mitgeteilten sehr nahe; dort "Brust", hier "Körper", beidemal  $\psi\eta\lambda\alpha\dot{x}\dot{x}$  seitens des Johannes vgl. Lt. 24 so. 1. Joh. 1 1 (vgl. sachlich Joh. 20 24 ss. 1m das Evangelienfragment Apokr. S. 39), der Gegensah — denn in Gegensähen bewegen sich hier überall die Aufschlüsse (alt — jung, klein — übergroß) — hier insosern noch krasser, als das dnoustuevou geradezu als "immateriell und unkörperlich und überhaupt wie nichts" bezeichnet wird. Die viel behandelte Frage, ob Clem. v. Alex, der in seinen Hypotyposen aus Anlaß von 1. Joh. 1 1 auf eine Tradition zu sprechen kommt (Za, Forsch. III 87. 97 Apokr. S. 423, vgl. oben S. 358), sich damit auf die vorliegende Stelle der A. J. bezieht oder auf irgend eine Ueberlieferung sonst, ist nicht mit völliger Sicherheit zu entscheiden. Thi, der die Ansterluchung und Erklärung der beiden Sähe geliefert hat (p. 20 ss.), sand die Ansterluchung und Erklärung der beiden Sähe geliefert hat (p. 20 ss.), sand die Ansterluchung und Erklärung der beiden Sähe geliefert hat (p. 20 ss.), sand die Ansterluchung und Erklärung der beiden Sähe geliefert hat (p. 20 ss.), sand die Ansterluchung und Erklärung der beiden Sähe geliefert hat (p. 20 ss.), sand die Ansterluchung und Erklärung der beiden Sähe geliefert hat (p. 20 ss.), sand die Ansterluchung und Erklärung der beiden Sähe geliefert hat (p. 20 ss.), sand die Ansterluchung und Erklärung der der Ansterluchung und Erklärung der Berbarden und erklären und erklä

44 Eine andere Lekart gibt ber Nican. Text: και εκαστος ήμων ελάμβανε τακτόν άρτον ενα ύπό . . "Und jeder von uns erhielt ein ihm zugewiesenes Brot

p. 197. Zu bem Speisungswunder vgl. Mc. 8 τ—8. Mt. 14 20. 15 37 usw. Joh. 6 τ. — 8—7 ίχνος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς . . . . . οὐδέποτε είδον. Agl. ben Nicăn. Lext (a. a. D. 382): οὕτε ποσὶ τὴν γῆν ἐπάτει. — 8 τὰ μεγαλεία US. 2 11 (Lt. 1 49). s f. αρρητα κτλ. ngl. 2. Rot. 12 4 — 94. 12 νομοθετουμένων ngl. Hebr. 7 11. — 18 Lt.

sicht, daß bei Clemens ein eigentliches Citat aus ben A. J. vorliege, zwar kuhn, trat aber für Uebereinstimmung ber beiberfeitigen Sate ein. Bare feine Auslegung beffer beachtet, so ware eine Auffassung wie die von Co S. 124 A. 2 ausgesprochene, "daß Clemens aus dem Johannesbrief die Tradition, daß ber Rorper bes Herrn etwas Immaterielles gewesen sei, widerlegt", unmöglich gewesen (s. dagg. auch Hi ZwTh 1900, S. 27 A. 1. Sch S. 121). Das ergo bei Clemens — einige Genauigkeit in der Biedergabe des Urtertes immerhin vorausgefett — zeigt vielmehr daß Clem. den bei seiner Lesung von 1. Joh. 1 1 (περί τοῦ λόγου της ζωής mit dem Borhergehenden unmittelbar zusammengenommen) verstandenen Fortschritt in der Betastung (erst des äußeren Körpers, dann von dessen innewohnenden Lebenskräften, derzusolge jener wieder immateriell erscheint), in seiner "Ueberlieserung" wiederssindet, wobei allerdings offen bleibt, ob die traditiones, denne er diese entnahm, schriftlich ober mündlich ihm vorlagen. Ha spricht sich (II 1, 542 A. 1) ziemlich bestimmt gegen die Entnahme aus einer schriftlichen Quelle (den A. J.) aus und erweitert danach den möglichen Zeitraum der Entstehung der A. J. bis ca. 200 (II 2, S. 174 f.). Die hier S. 174 A. 6 gelieferte Begründung ist aber nichts weniger als schlagend. Führt man die offentundige Uebereinstimmung nicht auf ausdrückliche Citirung zurück, was allerdings nicht angeht, sondern erklärt sie auf dem von mir Apokr. S. 423 angedeuteten Wege, so ist eine Entlehnung aus den A. J. doch in der Lat das Wahrscheinlichste (so auch Li I 512; Sch S. 121). Allerdings hat Clemens den dort geschilderten Wechsel in der Erfahrung des Apostels bei seiner Nachprüfung bes Herrnleibes (vgl. Li I 521 f.) gemäß feiner Auffaffung von 1. Joh. 1 1 zu einem Fortfchritt umgebogen. Es ift aber eben ber ungenaue Stanb ber Ueberlieferung des Citats in Rechnung zu ziehen.

3. 29 ff. "Ein wiederholtes Speifungswunder (vgl. Mt. 14 16 f. 15 12 f. u. 3. 25 ||. "Ein interstydies Spetialigsvalidet (vgt. Mt. 14 is |. 10 is |. u. Par.), angeknüpft an Gastmahlzeiten lukanischer Art" (Hi, ZwTh 1900, S. 28). — s eg n e n d (siddoyāv); der Ausdruck an jener Stelle auch in den Evangelien. Orisgenes in Matth. t. XI 2 (Thi p. 25): το λόγο και τη εύλογια αδέων και πληθύνων (über sakramentale Verwendung des Begriffs "Eulogia" s. Ph. Meyer in RE V 593 f.; dazu das Fresto einer inzwischen verschwundenen Katakombe zu Alexandrien mit der Darstellung der Brotvermehrungs- und Mahlscene und der Aufschrift . . . . τας ευλογιας του χυ εσθιοντες, de Rossi, Bull. di archeol. cristiana 1865, p. 57 ff.). Ein Hauptnachbruck liegt aber hier barauf, ju zeigen, baß bie Junger mit bem Benigen (ex του βραχέος, vgl. Joh. 6 7) auskamen (vgl. Thomas in den A. Tho., und andere Apostel in jüngeren Apostelakten) und der Herr gar nichts aß (vgl. Clem. Alex. und Balentin bei Thi p. 21 f.) "noch trank", wie Tarasius (f. Apokr. S. 425) wohl de suo hinzufügt. Bgl. Bs.: Att. 42 (oben zu c. 92).

Fußfpur, vgl. die patriftischen Ausführungen zu Et. 4 so bei Thi p. 26 f. Nach c. 90 erleuchteten die Füße ben Erdboben. — feine großartigen und munderbaren (Σaten) (τά. . μεγαλειά αθτοθ και θαυμάσια), vgl. A. Pe. 6 (Aa I 52 12, Apotr. S. 398 28): magnalia et mirabilia sua (ebenfo Aug. ctr. Faust. XXVI 3 Thip. 28). — weber erzählt noch gehört, vgl. oben c. 88.

94 von ben geset widrigen Juben (ύπο των ανόμων Τουδαίων cod. C); "Juden" vgl. Joh. 18 12, Petrusevang. u. a. Hier macht sich der entferntere hei-benchristliche Standpunkt bemerkbar (vgl. 3. B. Aristid. apol. 2 XU IV 3, S.10 1 f.: ύπο των Ίουδαίων προσηλώθη). Daß sie als "geseywidrig" bezeichnet werden, stellt ihre eigenen Ansprüche geradezu auf den Kops. Wichtiger ist noch der durch die Ver-

(22 29) und Joh. (18 1) erwähnen nichts von einem Hymnus. — 14 ent το προκείμενον Hebr. 12 12. — 15 ώσπερ C, fehlt im Nicanischen Texte. — κελεύειν τινί ποιείν τι vgl. 167 8. Die seltene Konstruttion kommt auch sonst im späteren Griechisch ab und zu vor Diod. Sic. XIX 17. — ἀποχρατούντων Nicanischer Text. Cum ergo iussisset nobis gyrum facere tenentibus invicem manus Anastasius. Thi p. 29 vermutet, daß dieser αποκρατούσι gelesen habe. από κρατόντας C, απο κρατούντας Ja. Der inkorrekte Gen. abs. wurde nicht auffällig sein, da er in den Akten häufig sich findet: 162 s. (μου) 176 s. 182 17. 188 12 18. 202 s. 5. 203 s. 205 s. A. An. p. 41 17. 43 31. — 16 τὸ ἀμὴν ἐπαχούετε Nic. Text. Schon Thi p. 29 vermutete ύπαπούετε, ύπακούειν in der Bedeutung (subaudire), succinere, respondere belegend. Seine Bermutung mard beftätigt burch C onaxoveral. Mit Recht liest Ja onaxovere. Auch 18 wollte Thi έπηχούομεν in ύπηχούομεν geandert sehen. An dieser Stelle C έλέγωμεν, verberbt aus έλέγομεν, was Ja aufnimmt. 95. 22 εύχαριστείν έπί τινι. Bgl. 1. Kor. 1 4. — p. 198 2 λούσασθαι Nic. Text,

handlungen des zweiten Nicanums (hinter ανόμων) aufbewahrte Zusat και δπό ανόμου όφεως νομοθετουμένων (Ἰουδαίων), ben Beausobre (ohne Renntnis ber Auslaffung bes cod. C!) als Zusat ber Ronzilsväter betrachten wollte; f. bagegen Thi p. 28 f., der auf die These gewisser Christen über das Gesetz bei Ptolemaus ep. ad -- Floram permeift: ὁπὸ τοῦ ἀντιχειμένου φθοροποιοῦ διαβόλου τεθεῖσθαι τοῦτον ἰσχυρίζονται, ώς και την τοῦ κόσμου προσάπτουσιν αὐτῷ δημιουργίαν, πατέρα και ποιητήν τοῦτον λέγοντες είναι Stieren, S. Irenaei opp. I, 922). Diese sahen also als Urheber bes Gesetzes ben Teufel, zugleich Weltschöpfer, an. Zu dieser ober einer ähnlichen (gno= ftischen) Auffassung (Li I 527; (Pfleiberer, Urchristentum 2 II 123 A. \*: ophitisch) zwingt aber nicht ber Wortlaut ber Stelle, die nur besagen soll, daß die gesehlofe Schlange (vgl. c. 69) die Juden zur Gefangennahme und Kreuzigung treibt (Ja p. XVIII, ebenso Sch S. 70). Ha erklärte noch II 1, S. 541: "Daß die Johannessatten gnostischen Ursprungs sind, ist bereits durch den Satz.... gewährleistet; benn biefer Sat überschreitet bie Grenzposition, welche ber Berfaffer bes Barnabasbriefes eingenommen hat", äußert sich dagegen II 2, S. 173 A. 3 aus Anlas von Schmidts These (s. o. 353. 354 f.): "Wir muffen selbst zugeben, daß ein solcher Sat .... sich in den Köpfen nicht-häretischer Christen mit der Anerkennung des A. L.s vereinigen ließ". Tatsächlich haben wir c. 112 Anfg. einen Beleg ("der du dich durch vereittigen ites. Latsachtag haben wir c. 112 Ang. einen Beleg ("ver du vlay duss Gesetz und die Propheten gezeigt hast") relativer Wertschäung des Gesetzes durch den Vers., mag er auch sonst das A. T. in seinen Schilderungen zurücktreten lassen (Apolin. S. 432). Vielleicht hat er sich dessen Ursprung ähnlich wie Ptolemäus zurecht gelegt. — Zu dem Lob gesan g (auch von Pseiderer, Urchristentum "il 128 s. übersetz) s. Apolin. S. 427 s. (Justin dial. 106 sieht bereits in Ps. 22 weine Andeutung von Mt. 26 so.) Hi gedührt das Verdienst, die Erklärung diesen das Verdienst, die Erklärung diesen das Verdienst, die Erklärung diesen das Verdienster der Verdiesen der Verdiesen ganzen burch Ja ausführlicher bekannt gewordenen Partie energisch in Ungriff genommen zu haben (ZwTh 1900, S. 30 ff.). — S. 453] Z. 1 Amen; Thi p. 29 > vergleicht die Stellen Pf. 106 48. 1. Kor. 14 16. A. Tho. 29. Justin apol. 65. Euseb. h. e. VI 43. VII 9. Kyrist catech. myst. V 18. Weitere Belege in der Vermenbung bei ber Euchariftie f. bei Drews in RE V 568; f. auch noch Apotr. S. 36 gu

Dem eigentlichen hymnus geht voran und folgt als Ginleitung und Schluß eine Dogologie, fpeciell bas Chrefei Dir, Bater! Diefes wird vor bem Schluß trinitarisch auseinandergelegt (Vater — Wort — heiliger Geift), während hier am Eingange mehrsache Wendungen nachgebracht werden (Bort — Gnade; Geist — Heiliger — Ehre), die nicht gut anders denn als Attribute des "Baters" gefaßt werden können (vgl. die Rebeneinanderreihung der Epitheta für das Lichtkreuz c. 98; dazu Sch S. 90. Anders Li I 527). Der Ausdrud "Logos" (Wort) schlägt überall durch, auch in der nachfolgenden Auslegung des Lobgesanges, mährend er in ben Gebeten der übrigen erzählenden Partien der A. J. nicht zu beobachten ist. Nach c. 96 ift der Logos vom Bater gesandt. Dies und

C. Anaftasius: lavari. Thi p. 81 schlägt vor λούσσθαι, was auch Bo billigt, Himit Recht ausnimmt. Gedacht ist an die Tause des Herrn Mt. 3 15 sf. — 6 Tö die Edwy & copsosier δπάρχει cod., τό die davo & copsosier δπάρχει Ja. Und welches Präsdikat soll man sich zu τό δλον denken? Hip. 12. 32 τφ die δλοφ AQ copsosier δπάρχει. Er weist hin auf Offb. 1 s. 21 s. 22 15 und will hier unter dem AQ daß gnostische Pleroma verstanden wissen. Aber die Bezeichnung AQ als der Ansang und daß Ende, und zwar bezogen auf Christuß, sindet sich nur in der Offb. [vgl. N. Müller in RE I 1], ist auch keine sprichwörtliche Rede (vgl. den Thesaurus Graecae linguae ed. H. Stephanus ist neueste Außgabe Paris 1836—1865). Der Hische Erklärungsversuch ist somit ein ganz versehlter, zu willfürlich. Freisich eine beziedigende Lösung wird sich schwer sinden. Dunkel bleibt wie manche Stelle echter Gnosis auch diese. Ich habe gedacht an τφ die δρφ άνω oder μόνφ vgl. 200 11 (διορισμές), an των διε δλων αιώνων το χορεύσιν δπάρχει vgl. 202 27, an τφ διε δλων αιώνων το χορεύσιν δπάρχει vgl. 202 27, an τφ διε δλων σλα. δ. "dem Allvater gilt der Tanz". Am meisten sagt mir noch zu Bo. Borsschlag: τφ διε δλφ άνω χορεύσιν δπάρχει άνω vgl. 5. Wer tanzt? Die Charis, Ogdoas, Dodekas — das ist eine Abstusung dem Range nach nach unten im gnostischen Systeme, z. 8. im Balentinischen. Die Dodekas, deren letztes Glied gefallen

Die Gna de (ngl. oben 3. 5 und beim Gnostiker Marcus: Fren. adv. haer. I 13) tan zt; personisicirt oder gar als Aeon gedacht, ebensch wie 3. 21 die Acht zahl (Ogdoas). Schwierig ist die Frage und von ihrer Entscheidung das Urteil über den gnostischen Charakter der A. J. zu einem guten Teile abhängig (ngl. Apokr. S. 423), wie man die Acht- und Zwölfzahl zu sassen Aeste des Plezroma (ebenso His. 31 U 3 f. und Za) bestreitet, für die Zwölfzahl den Zodiazkalkeiß, für die Achtzahl "die sieben Planeten resp. Himmel mit dem Kosmokrator resp. Satan an der Spize" ein. Letzteres ist aber durchaus unsicher, da, wie Ja

war, aber wiederhergestellt ist: die σοφία (vgl. 200 12), tanzt oben. Ja "dem All" — denn der Stauroß-Logoß stellt die Harmonie des Alls her vgl. 200 12. 17. — "wird zu Teil oben zu tanzen", d. i. ihm ist die Möglichseit gegeben, an dem großen Feste der geistigen Bereinigung teilzunehmen. "Wer nicht tanzt, ersennt das Bevorstehende nicht," d. i. den Tod des Herrn und die wahre Bedeutung des Stauroß. Wer also diese rechte Gnosis nicht hat, scheidet auch von den nach oben («vw) Gm= porgehobenen («vaγwγί) 200 12), er gehört zum xátw σχλος (199 14). — « φυγείν cod. φεύγειν Bo Ja vgl. 2. — « κοσμάς cod., κοσμείσθαι Ja. — » νώσαι cod., ένώσαι Ja. — » f. οίκον, τόπον vgl. Joh. 14 2 f.

96. 14 δπαχούω cod., δπαχούων Bo (δπάχους Ja). — 11 πράσσων cod., πράσσω

10. 14 δπακούω cod., δπακούων Bo (δπάκους Ja). — 11 πράσσων cod., πράσσων in einer Besprechung von Sch. Buch (IthSt V Jan. 1904, p. 295 f.) mit Recht erklärt, es unzulässig ist "nto suppose that the Kosmokrator joined in the exultation of the Redeemer who was just about to overthrow his power." Ja nimmt das Borhandensein gnostischer Terminologie als sessifischend an (p. 296). Daß eine solche auch sonit im Hintergrunde der Ausführungen steht, meine auch ich Apokr. S. 13\* f. A. und S. 428 gezeigt zu haben. Auch Ham wie aller Neigung, Sch. weitgreisender These (s. 0. 354 f.) zuzustimmen, zugestehen (II 2, S. 173 A. 3): "Natürlich liegen die Akten auf der Frenze des Busgärschristlichen und des Gnossischen streisen nicht breit genug denken". Sie den und Jwölf (wo also Sch. Deutung berechtigt ist) begegnen wirklich A. Tho. 7. (s. u.); Rezerkatalog des Bisch. Maruta bezüglich der Manichaer (Au. R. F. IV 1 d., S. 9). Leo ep. ad. Turrid., prol. und § 12 erwähnt, daß die Priscillianisten den menschlichen Körper nach den zwölf Himmelszeichen einteilen. Eine Achtz und Zehnzahl führten die Doketen des Hippolyt (res. VIII 10 p. 424 1), dessen Schilderung (VIII 8–10) im übrigen unsere Atten nicht erklärt (der Doketismus kein bestimmtes System, sondern eine Richtung, wie der Enkratismus; vgl. die Artikel von Krüger in RE V 392 f. IV 764 f.). Heilige Götterogdoas der Aegypter s. Dieterich, Abragas S. 33 (8. Buch Mosis erwähnt). Die Achtzahl spielte im basilidianischen System eine große Kolle. Ogdoas als Zwischenreich vgl. Reispenstein, Poimandres, S. 53 f.

3. 25 Hi S. 32 A. 3 bezieht das Fliehen auf das devorstehende Leiden nach der Lehrmeinung Kerinths. — 3. 27 mystische Einigung vgl. Evangelienfragmente Apokr. S. 41 unter 8, S. 42 unter 7. — 3. 30 vgl. 1 Kön. 821, Joh. 421 f., Offb. 21 21 und anderseits 1. Kor. 3 16 f. 6 19. 2. Kor. 6 16. — 3. 32 vgl. 1. Kor. 13 12; A. An. 15 p. 44 15: δι' αδτών (scil. τών κεκπρυγμένων λόγων) μιστήρια δπτριζομένους περί την εδίαυ φύσιν. — Für das Apokr. S. 453 in der An m. mitgeteilte Citat auß Ps. Supr. de montidus Sina et Sion 13, wo der hl. Geist mit Bezug auf Beish. Sal. 7 26 speculus immaculatus genannt wird, vermutet Ha Al N. F. V 3, S. 106 f. A. 4 als Quelle die Paulusatten (nach einigen Hi. ist der betr. Johannesbrief ad Paulum gerichtet, nach andern ad populum — so Hartel —, wieder andere lassen den Jusafg ganz fort), Za (G.R. I 218 A.; Forschungen VI 196 f. A. 1) die A. J. Sine Entscheidung zwischen diesen und anderen Möglichkeiten kann vorderhand nicht gestrossen Paa. Vermutung günstiger. So jeht auch Ha II 2, S. 384. — V. 38 f. Tür, Weg vgl. c. 98. 109.

Tür, Weg vgl. c. 98. 109.

96 J. 36 vgl. Basilibes bei Frenäus adv. haer. I 24, 6: et non oportere omnino ipsorum mysteria effari, sed in abscondito continere per silentium. Ueber Geheimhaltung des Offenbarungsinhalts s. Apostr. S. 34. — Christi Leiden bezwedt, das allgemeine Menschenleiben deutlich zu machen, zum Bewußtsein zu bringen und ebendamit aufzuheben (vgl. A. An. 9); jenes wird also dadurch wie durch die doctetische Fassung der Tat selbst (c. 97 f. 101; vgl. den polemischen Satz gegen Simon und Kleodius in den A. P. im Singang zum Brieswechsel mit den Korinthern, oben S. 363) depotenzirt. Die enge Wechselbeziehung zwischen dem beiderseitigen Leiden kommt denen zugute, die wirklich durch Erkennen des Leidens sein eigen geworden und eben dadurch über die niederen Funktionen und seindlichen Mächte erhaben sind. Sie vollendet sich dadurch, daß auch Christus, der obere, der vice versa mit

Bo Ja. — 19 f. κινηθείς σοφίζειν, Bo hält die Stelle für verderbt; ich lese κινηθείς σε bez. σεαυτόν σοφίζειν ober σοφίζεσθαι. Bgl. 2. Tim. 3 15. σοφίζειν ift transitiv, ohne os (osavrdy) müßte man ergänzen äddoug (andere zu unterweisen) und etwa übersehen "Weisheit zu lehren". Aber um das Lehren handelt est sich hier nicht, um das Erkennen (21, 22), und das wird der herr selbst lehren (24). Das pron. pers. ftatt des reflex. Mt. 6 19, in den Atten p. 182 18 (189 6) 192 2, allerdings nur nach Präpositionen oder bei possessiem Genitive. — ἐπαναπαύσθαί τινι vgl. Röm. 2 17, 21. — γνώ cod., γνώση Ja. 21 σύγγνωθι cod., σύ γνωθι Ja. — p. 199 1 βυθμίζεσθαι θέλω ψυχαίς άγίαις übersett nach Lie, Die Offenbarung im Gnosticismus, S. 128. ψυχαίς άγίαις ἐπ' ἐμέ cod. [βυθμίζειν lat. coaptare s. Fren. adv. haer. V 5, 1 ed. Stieren p. 727]; Bo benkt baran, edmisoboais einzufügen, und verweist auf 189 s. 192 26. 207 2. Ja andert en' emot und bezieht diese Worte zum folgenden τον λόγον 192 26. 207 2. Ja ändert en' suol und bezieht diese Worte zum folgenden τον λόγον γνώθι, mährend Lie a. a. D. A. 3 die Interpunktion nicht ändert, aber zugibt, en' sub könnten auch zum folgenden Satz gehören. Ich lese mit Ja άγίαις · en' suol nt. — 2 èpol die Einschaltung von Id (Bo ?? Ja) ist nicht nötig. — 2 ήθελησώμην cod., εί θέλεις δ ήμην von Bo vorgeschlagen, von Hi ausgenommen. — 4 λόγον cod., verdo Augustin. λόγω Bo, Ja. äπαξ έπαιξα mit Recht tilgt Bo äπαξ vgl. Augustin. έπαισχύνθην cod., έπησχύνθην Ja, έπαίχθην Bo, Hi. So lese auch ich. Bgl. Augustin sum illusus". — Diesen Hymnus sand Augustin im Gebrauche der Priscillianisten vor und bespricht ihn epist. 237 ad Ceretium (Opp. t. II. col. 644 ff. Ed. Maur. II, 850 ff. Raris 1688). [Mams. Die R.G. van Spanien II. S. 403 erinnert on einen sübs 850 ff. Paris 1688). [Gams, Die RG. von Spanien II 1, S. 403 erinnert an einen fubgallifchen Bifchof biefes Namens um 441]. Die bei ihm erhaltenen Stude find folgende:

Salvare volo et salvari volo. Solvere volo et solvi volo. Generari volo . . Cantare volo, saltate cuncti.

5 Plangere volo, tundite vos omnes. Ornare volo et ornari volo. Lucerna sum tibi, ille qui me vides. Janua sum tibi, quicumque me pulsas. Qui vides, quod ago, tace opera mea.

Verbo illusi cuncta, et non sum illusus in totum.

Diefe 10 Reihen gibt also Augustin in berfelben Reihenfolge, in ber fie im griechi= schen Hymnus stehen. Zwar beginnt er die Besprechung mit der zweiten Reihe, beim Uebergange zur ersten Reihe aber nennt er diese die vorausgehenden Worte dieses Hebergunge zut einen steige aber neue die Halfte an. In den Reihen 1 und 2 ist dymnus; von Reihe 3 führt er nur die Hälfte an. In den Reihen 1 und 2 ist das Aktiv der Untithese, im griechischen Hymnus das Passiv vorangestellt. "Der Lobgesang freilich", sagt Augustin § 2, "der wie sie behaupten, von unserm Herrn Jesus Christus herrühre, psiegt sich in den apotrophen Schristen zu finden. Aber biese sind den Priscillianisten nicht eigentümlich, sondern auch andere Häretiker einiger Sekten benugen sie in eitlem Frevelmute." An den angeführten Stellen des Hymnus, der als "Geheimnis des Königs" (Tob. 12 7) nicht in den kanonischen Schriften angeführt sei, weist Augustin nach, daß die Häreiter in die Worte des Lobgesanges ihre geheimen Frrlehren hineingelegt haben (f. Apokr. S. 424). Also, folgert Augustin, gehören die kanonischen Schriften nach der Meinung jener Frelehrer nicht zum "Geheimnisse des Könige" und sind nur für die Fleischlichen geschrieben. Denn wenn etwa die kanonischen Schriften von den Geistigen geistig, von den Fleischlichen fleischlich verstanden wurden, warum stehe dann biefer hymnus nicht in ihnen, ben ja die Geistigen geistig und die Fleischlichen fleischlich verstehen würden? Und boch versuchen sie ben Hymnus, bem sie göttlichen Ursprung zuerkennen und ben sie höher als bie kanonischen Schriften stellen, aus diesen zu erklaren. Und nun zeigt Augustin an einzelnen Teilen des hymnus, daß, was in biesem mit absichtlich bunkeln Borten gefagt ober vielmehr verhüllt wird, in jenen in hellstem Lichte er-

und leibet (c. 103), wird, was er vor dem Herabkommen war, wenn so "jedes Glied" von ihm "zusammengesaßt", "aufgenommen" ift (c. 100). — S. 454] Z. 3 f. Anklänge Handbuch zu den Reutestamentt. Apokryphen.

ftrahlt und somit durch jene erst die Dunkelheiten dieses ihre Erklärung finden. Wenn z. B. es im Hymnus heißt: "Ich will lösen und ich will gelöst werden", so erklären sie diese Worte selbst: "Christus erlöst uns vom irdischen Wandel, so daß wir nicht wieder von diesem gesesselt werden." Diese Wahrheit sinden wir aber in ben kanonischen Schriften mit voller Deutlichkeit klar ausgesprochen, wie zu lesen ift Pf. 115 17. 145 8. Gal. 5 1. 2. Petr. 2 20 und an vielen andern Stellen. Um biefer Bahrheit aber den rechten Ausbruck zu verleihen, hatte man schreiben follen: "Ich will lösen und will nicht, daß die von mir Gelösten gedunden werden"; oder, wenn der Herfon darstellt, hatte man etwa so sagen sollen: "Ich will lösen und nicht gesessellt werden". Gbenso dunkel ist die Ausdrucksweise in den Worten: "Ich will lösen und nicht gesessellt werden". Ebenso dunkel ist die Ausdrucksweise in den Worten: "Ich will retten und ich will gerettet werden." Legen sie doch diese Worte so aus, daß ber herr uns durch die Taufe rettet und auch wir retten, b. i. den durch die Taufe empfangenen Beift bewahren. Bie fraftig aber wird biefer Bedante in ben fanonischen Büchern ausgesprochen: Tit. 3 s. 1. Theff. 5 19. Das Gleiche gilt von den übrigen Stellen. Also was sie bei der Erklärung des Hymnus Gutes fagen, das lesen wir auch in den kanonischen Büchern. Gine Ausslucht, keine Begründung ist es somit, wenn sie behaupten, man habe, um das Geheimnis des Königs den sleischlichen Menschen zu verbergen, ben humnus aus ben tanonischen Buchern weggelaffen. Darum ift anzunehmen, daß sie durch ihre Erklärungen eben nicht erklären, sondern nur ihre wahren Gedanken verstecken wollen. Was Bunder also, daß sie vom Herrn selbst glauben, er verspotte die Wahrheit. Diesen läßt der unbekannte Versasser des Hinden, et bet potte die Wagtheit. Diesen tapt bet anbetante Setanfet und bin durchaus nicht getäuscht worden". (Folgt noch der Apokr. S. 424 in der Ueberssehung der Remptener Ausgabe der Kirchenväter citirte Sah.)

Best, wo wir den ganzen Hymnus besiten, find wir über fein gnoftisches Gepräge außer allem Zweifel, und wenn auch nicht alle Stellen verständlich ge-worden sind, so hat doch die Erzählung, in beren Zusammenhang er sich befindet, zu seiner Deutung wesentlich beigetragen. — Der Hymnus besteht meist aus Antisthesen. Jamben und Trochäen wechseln ab, selten sinden sich Anapäste wie bei dem Abschluß p. 198 15. Gine spiematische genauere metrische Gliederung ist nicht

gegeben - nur rhythmischer Bohlflang.

97. ο άλλαχου φεύγημεν C, άλλαχόσε πεφεύγαμεν (Σ außer O) T. L. (fugimus Longolius ebenso) ist schon in den Text der Ausg. der Konzilien aufgenommen. Bgl. 13 χοησίται eveny) it cyon in ven Lezt ver ausy. Der konzitten aufgenominen. Syl. 15 έγεγόνει. — 10 τό πάθος Σ, τῷ πάθει C, προσμένειν τινί außharren bei, τι etwaß abwarten. Beide Konstruktionen sind gleich gebräuchlich. C hat πάσχοντα nicht dagegen πάσχοντος αὐτοδ τῷ πάθει. — 10 "Ich harrte nicht bei ihm im Leide auß". Daß ist völlig widersprechend der Stelle Joh. 19,20 s., waß schon von Amphilochiuß von Isonium (Th i p. 12) bemerkt wurde saher von Za Nkz 1899, S. 202 s. bestritten wird]. Dort steht der Lieblingsjünger unterm Kreuze, und Christus spricht zu ihm

an die Abschiedsreden bei Joh.; vgl. serner Reihenstein, Poimandres, S. 340 10 Anm.

— 3. 7 Dualismus; Gott...des Verräters (Judas), vgl. A. Pe. 8. A. Tho. 32.

3. 12 Dieser Sah ist schon durch seine Stellung (als eine Art Endaufschluß

der Herrnrede) hervorgehoben und als besonders charakteristisch auch durch den Ge mahrsmann bes Augustin bezw. Ceretius aufbewahrt worben. Es tann bamit nicht gut an etwas anderes als an die Hinweisungen Christi auf sein Leiden in den kanonischen Evangelien einschließlich der Schilderungen des Seelenkampfes (f. o.) und des wirklichen Todesvollzuges gedacht sein.

<sup>97</sup> hier feten die Reminiscenzen an die geschichtliche Darftellung ber Evangelien wieder ein, die im folgenden zugleich neutralifirt wird. Auch Kenntnisnahme vom Petrusevangelium macht sich (wie in c. 102) bemerkbar, was bei der gleich= falls boketischen Saltung besselben nicht auffällt (3 a, Mt3 1899, S. 213 ftellt Pf. Betrus "tief unter Leucius" und konstatirt völlige Unvereinbarkeit beider). — 3. 18 weinte; nach Lt. (23 27 f.) weinen die den freuztragenden Herrn begleitenden

und Maria. hier aber ift Johannes auf ben Delberg geflohen und hat fern vom Areuze die Begegnung mit dem Herrn, der nur ihm sich in seinem wahren Wesen offenbart, ihm allein das Licht der Gnosis gibt. Die Gnosis des Stauros, des Lichtkreuzes, des Horos im gnostischen Systeme (p. 20011) legt der Herr dem Jos hannes dar, und diefer erfährt nun auch von bem Schaufpiele ber Kreuzigung unten beim Bolte, erfährt, daß ber wirkliche Chriftus gar nicht leibet, nicht leiben tann. 12 τη αρούβα C, το άρον εβοατο ift die Lesart, die im Terte (Baris 1644) der Acta conciliorum XIX 381, ebenfo ed. Labbe et Cossart t. VII Paris 1671 aufgenommen ward, nach Bo coniectura speciosa sed falsa. Anastasius: tolle chamabatur. Joh 19 18. τῷ σταυρῷ Σ (0), cruci (affixus) Longolius. Die Lesart C verteidigt & i: τζ ἀρουβῷ ברובא שרובת סלפונת מרובא am Freitage. "Bohl aus dem alten Hebräerevangelium" sei die vespera sabbati, der dies Veneris übernommen (3mXh 1897, S. 470. 1900, S. 14. 34). Aber für biefe Uebertragung aus bem Bebraifchen ins Griechische findet fich fonft tein Beleg. Ja halt für urfprunglich τη στρουβάτφ und lieft τη σταυρού βάτφ, fich auf die Ausbeutung der mosaischen βάτος bei den Doteten des hippolytus (VIII.) ftügend (p. XXIII sq.). Dagegen wendet Hi ein, daß selbst diese Doketen mit dem Kreuze den seurigen Dornbusch 2. Mos. 3, s. nicht in Berbindung gebracht haben. Bátos immer — Dornbusch, Dornstrauch, auch der Dorn, auch der Brombeerstrauch. Also kann ich mich nur für die Lekart τφ σταυρφ entschieden, die dem Sinne nach gut paßt, wenn ich auch zugeben muß, daß es schwer zu erklären ist, wie aus τφ σταυρφ: τη άρουβη ober τὸ άρου έβοατο entstehen konnte. — έχρεμάσθη C, άπεχρεμάσθη σταιρφ: τη αρουρα oder το αρον εροατο entstegen tonnte. — εκρεμαστη C, απεκρεμαστη Σ'. — 13 έγένετο C, έγεγόνει Σ'. — 13 ήμων C, μου Σ' vgl. p. 196 16. 17. — έν μέσφ τοῦ σπηλαίου. Der Bericht ift hier sehr knapp zusammengedrängt, von einer Höhle war noch nicht die Rede, nur von der Flucht des Johannes auf deu Delberg, der sich also in einer Höhle des Berges verborgen hat. [Man erinnert sich der Höhle der Göhle der Gedurt im Protevangelium Jakobi 18 si.] — 14 αύτφ C, με Σ', αύτδ Bo. — 15 si. "mit Lanzen und Rohren gestoßen und mit Gffig und Galle getrankt". Das xal "mit Lanzen und Rohren gestohen und mit Estig und Saue getrantt". Das xat hinter χαλάμοις brachte erst C. So wurde auf einen Vorschlag Thi. p. 32 unter Hinneis auf Mt. 27 48 von Za interpungirt hinter νύσσομαι und χαλάμοις zum folgenden gezogen, von Li S. 452 übersetzt: "und am Rohr mit Essig und Galle getränkt" vgl. Mc. 15 36. Mit Recht hatte sich schon Co, noch ohne Kenntnis von C, gegen diese Interpunktion gewandt S. 127 f. Er berief sich auch auf Ev. Petr. 9, wo es in der Verhöhnungsszene vor der Kreuzigung heißt: Ετεροί καλάμφ ενυσσον αὐτόν. Und baffelbe lesen wir nur mit anderem Berbum Mc. 15 19 ετυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλήν καλάμφ. Somit ist in den Aften ein Stoßen oder Schlagen mit Lanzen und Rohrstäben gemeint. Wird hier ber noch lebende Chriftus geschlagen, fo finden wir denselben Ausbruck λόγχη kvofs (seil, αύτος την πλευράν) bezogen auf den schon gestorbenen Herrn Joh. 19 34. Da hat natürlich das Stoßen mit der Lanze einen anbern Zweck; barum auch im Johannesevangelium ber Singular, in den Aften ber Plural. Co macht noch darauf aufmerksam, daß von einer Mißhandlung während ber Kreuzigung weber in den kanonischen Schriften noch in anderen die Rebe ist außer in unsern Atten und in ber pseudocyprianischen Schrift de montibus Sina et Sion [vgl. oben S. 528] c. 8 ,in ipsa passione ... Judaei inridentes de harundine caput ei quassabant." [Bgl. auch 3nB 1900, S. 341.] Daß ber Verfaffer bei biefen Worten bie ebenermahnte Stelle Mc. 15 10 als Borlage gehabt hat, steht mir außer Zweifel, zumal das inridere 17 f. vorausgeht. Jener hat dann Borsgänge, die bei Mc. als vor der Kreuzigung geschehen erzählt werden, ungenau übertragen als Borgänge während der Kreuzigung. Ober sollten sich gar die

Beiber von Jerusalem, nach Petrusevang. 27. 50 die Jünger nach der Kreuzigung (vgl. Mc. 16 10, auch Joh. 16 20), 52 Maria Magdalena (vgl. Joh. 20 11. 15) mit den Freundinnen am Grabe des Auferstandenen. — Z. 21 erleuchtete (die Höhle), vgl. c. (76) 90. (Licht im Speisezimmer A. Pe. 21) — unten, von Co 126 A. 1 rein örtlich gefaßt; die übertragene Bedeutung (Li) ist aber durch den Anklang (κάτω — κατωτική δίζα c. 98 Ende, κ. φύσις c. 100 Anfg., κατωτέρω c. 99 Anfg.)

Borte in ipsa passione auf die g anze Leidenszeit, nicht nur auf die Kreuzigung beziehen können? Diefelbe Ungenauigkeit liegt, meine ich, in den Atten vor. Der Berfassen, für alse diese Ungenauigkeit liegt, meine ich, in den Atten vor. Der Berfassen zu die diese Borgänge hat er kein Interesse, nur das Interesse, die alle diese Borgänge hat er kein Interesse, nur das Interesse, diese und Sterben, für alse diese wirklichen hinzustellen. Auch die Tränkung mit Esse, diese Wissen diese Mischung lesen wirklichen. Auch die Tränkung mit Esse und Salle (Wein mit Galle gemischt) erzählt Mt. 27 ss von der Zeit vor der Kreuzigung. Diese Mischung lesen wir noch Ev. Petr. 1s. nortoare adrov xoldy petä Scoc. Der gekreuzigte Fesus wird im Neuen Testament nur mit Esse getränkt. Mt. 27 ss Mc. 15 ss Cc. 23 ss Joh. 19 ss. [Genaueres s. o. S. 82.] — 98. 20—22 μορφή vol. Phil. 2 ss., ldéa vgl. Mt. 28 s σχήμα (200 1) vgl. 1. Kor. 7 ss. Vgl. o. S. 499. — In scharfsinniger Weise wolke Ja den Widerfruch dieser Zeilen mit p. 201 1 s. beseitigen: Duorum δχλων sit mentio, quorum alter μονοσιδής est, alter μίαν μορφήν οδυ έχει et ille quidem πspl τδν σταυρόν. Darum will er durch Versebung lesen an dieser Stelle: δχλον πολύν, χαι έν αὐτφ ήν μορφή μία και ίδέα μία. «και έν τφ σταυρφ αλλον τινά δχλον,» μίαν μορφήν μή έχοντα· αὐτον δὲ κτλ. — Gine solche Lücke im Text, den die Acta conciliorum in gleicher Beise wie C überliesern, nur daß diese im Text, den die Acta conciliorum in gleicher Beise wie C überliesern, nur daß diese im Text, den die Acta conciliorum in gleicher Beise wie C überliesern, nur daß diese stati ίδάα δμοία ιδέα μία gibt, erkennt mit Recht h in nicht an (3wTh 1897, S. 470), derichtigt aber IvaTh 1900, S. 15 s. sich selbst, insofern als er die durchaus notwendige Einschie Being von μή vor μορφήν οὐx έχουσιν. [Å öf ch die Li II.2, S. 427 versuchte aus p. 199 22 καὶ ἐντφ σταθή γι μορφή γι μορφή γι μορφή γι μορφή γι μορφή γι β ch eißt durch eißten selbst daß, daß eben noch nicht jedes Blied ... Han selbst daß, daß eben noch nich

mit gemährleistet. — 3. 23 f. höre . . . höre st, vgl. c. 98 3. 31 f., 100 3. 41. 14 und oben zu c. 88. — 3. 24 Berg als Ort besonderer Offenbarung vgl. c. 90 f. — 98 Herrn . . . auf dem (Licht) Kreuzeigung, nach dem sonst in den A. J. verwendeten dualistischen (griechischen Kreuzigung, nach dem sonst in den A. J. verwendeten dualistischen (griechischen) Schema von Leid und Geist resp. dem eigentlich Persondildenden im Menschen, unter vorwiegender Schähung des letzteren (vgl. oben zu c. 27 3. 24), verständlich. Wie weit die Kreuzigung des Menschen Jesus noch als realer Vorgang gedacht ist (Pseiderer S. 127 A. \*, mit unerlaudter Entzegenssehung der Namen Jesus und Christus), darüber hatte der Verf. sein Interesse eine Näherbestimmung zu tressen. Im Petrusevang. 10 (vgl. Stülcken oben S. 25 s. und Völter, Petrusevang. ober Aegypterevang.? S. 21 f. 28) erschienen beide Seiten noch in dem Gekreuzigten selbst sozialgagen zusammengebunden, während A. J. c. 102 am Ende der Sonderausschlässe nach untergrund der ganzen Schilderung senden erfolgt. — Ueder den gnostischen Untergrund der ganzen Schilderung senden din späteren Apostelberichten aus (Li I 523, H. 28) dund noch in späteren Apostelberichten auf (Li I 523, H. 28) untörpertiche Stim me, vgl. 99 A. Pe. 39 A. Tho. 34 Ende; süße, vgl. A. Pe. 21: "süßer. . Name". — 3. 38 Wort (Logos, vgl. c. 96. 101). — Bernunft (Nus) s. o. zu c. 95. — b al d zesus, das Schischen Schisser zehnen Les Khristus" c. 24. 28. 29. 46. 77. 83. 85, "Zesus" c. 22. 29. 30. 43. 108, "Zesus Christus" c. 33. 75. 82 und in der Formel "im Namen Zehus". C. 47. 109, "Gerr Zesus Christus" c. 33. 75. 82 und in der Formel "im Namen Zehr.", Christus c. 22, vgl. 26 und 57, "Gott Zesus" c. 112, "Vott Z. Shr." c. 107 us vort liegen die populären Nennungen vor, hier der höhere Ausschläuße. — 3u den übrigen Epitheta (J. 34 f.) und ihrer Entlehnung s. C. 22 f. und Zesus den übrigen Epitheta (J. 34 f.) und ihrer Entlehnung s.

ται cod., και ταύτα Ja. Und bies (find feine Namen καλείται) wie für Menschen berechnet, nach menschlicher Fassungkraft berechnet. Bgl. p. 207 12. — 208 2 τον δι' ήμας λεχθέντα υίον άνθρώπου.

11 αύτον cod., αύτον Ja. — είς ήμας cod., ύμας Ja. Aber es handelt hier um ben Gegensatz zu 6 di buas und zu 10 avdponnous, also in unserer b. i. in göttlicher Ausbruckweife, eigentlich zu uns (Gottheiten) gefprochen. — διορισμός vgl. Clem. Alex. excerpta ex scr. Theodoti § 42: δ σταυρός τοῦ ἐν πληρώματι δρου σημείον ἐστιν. Bgl. 26 Fren. adv. haer. I, 2 2-4. 3 1. 5. 4 1. [Bgl. 3 a in Mt 3 1899, S. 214 f.] — 11 f εστίν και τόν πεπιγμένον εξ άνεδράστων άνάγγη βιάβα και άρμονία σοφίας σοφία δε οδοα εν άρμονίς δπάρχουσιν... cod. Um besten ist H i bie Herstellung gelungen, ihm schließe ich mich völlig an. εστίν και των πεπηγμένων εξ άνεδράστων άναγωγή βριαρά και άρμονία σοφίας, σοφία δε οδοα εν άρμονίς. δπάρχουσιν δε ... Statt βριαρά wurde ich vorziehn das in der Bedeutung nicht wesentlich verschiedene, von 3 a vermutete βsβαία. — 18 f. "rechte und linke (Statten)" ein recht gnoftischer Ausbrud. Bgl. p. 214 τ f. δεξιοί τόποι στηχέτωσαν, άριστεροί μη μενέτωσαν. Auch hier möchte ich mit Bo τόποι ergangen. Die im folgenden aufgezählten Machte und Gewalten gehören alle zu den apistspoi, den bösen, seindlichen, hylischen, nicht zu den dektot den psychischen, göttlichen, guten. Zu letzteren tönnte man rechnen duvapus ekousaat wie Lk. 91 (Lk. 1019), apxal oft als die von Gott übertragenen Herrschaften wie Röm. 8 20. Eph. 1 21, auch evepysiau, das in gutem Sinne Eph. 1 10 von Gottes Wirksfamkeit, von des Satans Wirksamkeit 2. Thess. 2 0. 11 gebraucht wird. Aber wenn man p. 214 s f. vergleicht, erkennt man, daß hier nur apιστεροί (τόποι) aufgezählt werden. Bgl. A. An. p. 41 1. — Der κατωτική ρίζα entspricht 201 1 ή κατωτική φύσις. Bgl. 187 24 und τὰ κάτω im Gegensat zum οὐρανός ἄνω UG. 2 19. — Zur Scheidung nach rechts und links vgl. Mt. 25 28. — 16 άγεστων C, ἀγ' ης των Ja. — 99. 15, είς πάντα πηγάσας C, είς ἐν πάντα πήξας Ja. Ginsach und tressend ändert δ i nur είς in είς. — 20 οὕτε C, οὐδὲ Bo, δ i. — 28 ο τόπος της ἀναπαύσεως. Die ἀνάπαυσις ein Lieblingswort der Alten wie ἀναπαύσοθαι, gedraucht von der erlößenden, erquidenden Ruhe. Bgl. 3. B. Mt. 11 20. Offb. 14 12. A. An. p. 45 15. 42 23. 43 2 33 10. 44 27. 41 28. 168 25. 190 6. 214 1. 173 10. — 24 ούτε δτθήσομαι C. Wie in ber vorigen Zeile bem ούτε δράται bas ούτε λέγεται folgt, muß hier folgen ούτε λεχθήσομαι. So Ja, Bo, Hi. — 100. p. 201 4 ανθρωποι C, ανθρώπον Bo, beffer megen 7 αύτῶν Hi: ανθρώπων. — Bor φύσις will Ja ανω einschieben wegen 1 f. ή κατωτική φύσις. Aber ber Gegensat zum Vorhergehenden liegt fchon in αναληφθή. Bgl. 202 4. — s f. δν νύν ακούω με σύ τούτο γενήσεται cod., ού

Mtz 1899, S. 199 A. 2. Zu vgl. c. 109 (A. Pe. 20 oben S. 449); Brf. an Diognet 9, 6: αὐτὸν (scil. τὸν σωτῆρα) ἡγετοθαι τροφέα, πατέρα, διδάσκαλον, σύμβουλον, Ιατρόν, νοῦν, φῶς, τιμήν, δόξαν, Ισχύν, ζωήν. Marcell von Antyra († um 374) erflärte von den Nasmensbezeichnungen ("nach der Fleischesannahme") Christus und Jesus, Leben und Weg, Tag, Auferstehung, Tür, Brot "καὶ εί τι ἔτερον ὑπὸ τῶν θείων ὀνομάζοντο γραφών", absehen zu wollen, da zur ἀιδιότης des Logos kein anderer Name als eben dieser passe (Chr. H. G. G. Rettberg, Marcelliana, Gott. 1794, p. 32 Nr. 37; Seeberg, Lehrb. der Dogmengesch. I, 175).

<sup>3. 38</sup> f. Weisheit; an den weidl. Aeon (3 a, hi) ift hier schwerlich ges bacht. Basilibes spricht von σοφίας φιλοχρινητικής καλ., s. Krüger in RE II 433 f.; Psteiderer, Urchristentum II 127 erinnert daran, "daß schon Philo dem Logos dies selben zwei Funktionen des Scheidens und Verdindens zugeschrieden hatte". — 3. 39 r echt e und linke (Stätten), vgl. im 2. koptischen Werke ed. Schmidt (1893), S. 306: Ort zur Rechten und zur Linken, dort Leben, Licht usw., hier das Gegenzteil. Die Valentinianer des Iren. (adv. haer. I 6,1) nannten das Seelische (Mitstlere) Rechtes, das Materielle Linkes. — Zur Auszählung vgl. oden c. 23. 79. — 3. 41 Wurzeln des Archon). — 99 S. 455] 3. 4 Stätte der Ruhe, hier nicht in eschatologischem Sinne (wie später locus refrigerii s. meine, Altchrist. Malerei S. 191). — 100 3. 6 < n i cht, s. s. au c. 98 Ansg. — 8 f. des Herabgetom menen

νῦν ἀκούων με ὡς σὐ . . Ja, beffer δ i: δ νῦν ἀκούων με σὺν τούτφ . . — ἔστιν ἀλλ' cod. Βο, ber eine Lücke vor ἀλλ' annimmt. ἔστιν, ἀλλ' åndert δ i gut. — τ ἔαυτὸν cod. Ja, Bo dagegen möchte åndern in σεαυτόν. Moer vgl. oben zu p. 1954. — ε οὐκ εἰμι δ εἰμι cod., δ ἤμην Bo vgl. 9. Dem Sinne nach muß eð ἤμην βείβεπ. ચgl. auch β. — ἀκούειν mie Mc. 4 ss im Sinne: verftehen. — ε f. και σὐ μὲνέ cod., καὶ σὺ μένε δ j, Bo folgend, mūrde aber vorziehn μενετς. Beffer gefällt auch β o, mie Ja ändert: σὺ μὲν ἔση. — ε f. δταν σὰ ὡς ἐγὼ παρ' ἐμαυτῷ cod., ἐὰν σὺ ὡς ἐγὼ . δί, δταν σα εἰσαγάγω παρ' ἐμαυτὸν ? ? Βο, δταν σὰ ἔχω . Ja, δταν σὰ σχῷ . . fchlage ich vor. — 10 παρὰ γὰρ τοῦτο εί cod. παρὰ γὰρ τούτου εί Ja, παρὰ γὰρ μου τοῦτο εί δί. Über ungemöhn= lich ift nach παρὰ baß entlitifche μου (im Text ſchreibt δ i μοῦ, in ber fritifchen Unemertung richtig μου); αίγο παρὰ γὰρ ἐμοῦ τοῦτο εί . zu ergänzen ift, wie auch Βο meint, daß etwaß fehle, δ εἰμι zu παρὰ νgl. ζοh. 17 τ f. — τὸν νοῦν cod. τῶν οῦν Ja.

101. 1s εἰ σὸ cod., σὸ Ja εἴ σὸ δὶ. — 17 ἐαι με cod. ἔα με Ja. — 17 ħ. ὁρᾶν cod. δρα Ja. — δρᾶν, οὸ ἔτην ὁπάρχειν ἀλλ' δ σὸ δὲ νο γνωρίζειν συγγενείς δν. ἀκούεις με . . cod. δρᾶν, οὸ ἔτην ὁπάρχειν, ἄλλο. σοῦ δὲ νον γνωρίζειν συγγενείς δν. ἀκούεις με . . δὶ. "Mich aber wirklich zu sehn, wo ich, wie ich sagte, bin (in dem Orte der Ruhe), ist etwas anderes. Dein aber ist es jeht anzuerkennen als verwandt, was du von mir hörst, daß . " Folgenden Text stellt Ja her, dem ich folge: δρα, οὸχ δ ἔτην ὁπάρχειν, ἀλλ' δ σὸ δύνη γνωρίζειν συγγενής ῶν. ἀκούεις με . . Beide Legarten geben einen in den Zusammenhang passenden Gedanken. Einsacher und verständelicher erscheint die letztere "als Berwandter", als zusammengehörig, zugehörig. Bgl. 4—6. συγγενής — σὸ ν τούτφ τῷ γένει γενήσεται. — 20. Daß ich gestochen ward vgl. p. 199 15. — 21 ρεύσαντα cod., Βο ρεύσαν — 25 s. δι δυσωμεσην cod., αἰνισσομαί σοι Ja — με cod. wird mit Necht von Bo und δι gegen μοι Ja gehalten. — αἰνεσιν cod. "Denke mich als des Logos Lob". Das paßt nicht in den Zusammenhang. ανεσιν δι Uusspannung, Nuhe wie 2. Ror. 7 s. Bgl. p. 200 24. Da möchte man ἀνάπαυσιν lesen; aber άνεσιν ist so viel leichter herzustellen; und der Einn ist derselbe. — Denke mich als des Logos Ruhe! Und nun solgt, was der Logos auf Erden — freilich nur zum Schein — durchgemacht hat dis zum Lode. — 28 νύξι cod., νύξιν Ja. — 28 χωρήσας cod., beibehalten von δι: ἀνθρώπων: "Und so sage chi, gesschieden von Menschen". χωρίσας ἄνθρωπον Ja, Bo. So ist der Zusammenhang sester nich als des Logos. . . Und so halte ich den Menschen in meiner Rede getrennt" nämlich von all den Leiden νύξις usw. δία zum θάνατος und zur

<sup>(</sup>το πατελθόντος) vgl. oben zu c. 77. — Glieb ... zufammengefaßt ift, vgl. Phil. Ev. (Apotr. S. 41), besgl. zu αναληφθή p. 2014 (oben S. 92); Chriftus felbst wird "aufgenommen" (c. 102). — Z. 17 Berachtung ber Menge, vgl. c. 102 (und auch schon 91); Apotr. S. 34.

<sup>(</sup>und auch schon 91); Apokr. S. 34.

101 Der Hauptzweck der ganzen Ausführungen ist, das Aergernis des Kreuzes (vgl. die Belege dei Ullmann, Bas setzt die Stiftung der christlichen Kirche durch einen Gekreuzigten voraus? Bd. I von Reuters theol. Klassikerbibliothek, Brschwg.: Lpz. 1896, S. 83) zu beseitigen. Soweit nun das höhere Leiden, desse und Bedeutung der Reigentanz (c. 95 f.) vorgeführt hat, ein Mysterium ist, wird der Grkennende über sein eigenes Besen klar, während er ihn selbst nicht völlig durchschaut (zu Z. vergleicht H i. Offib. 19 12), aber als Verwand ter doch immerhin erkennt; zu diesem echt gnostischen Ausdruck (noch häusiger in den A. An. von der innerlichen Geistese und Herzensverwandtschaft) vgl. 2. koptisches Werf eck. Schmidt (1893), S. 285: "Denn ein jegliches Ding folgt seiner Burzel, weil nämslich ein Verwandter (συγγενής) des Mysteriums der Mensch ist, deshalb hat er das Mysterium vernommen". Hippolyt res. VIII 10 p. 422 s2 (Doketen). Spiph. haer. 38, 1 p. 271 20 (Rainiten). — Z. 30 ff. Die Bezeichnung Logos taucht c. 98. 109 auch unter verschiedenen Spitheta des Lichtseuzes (oberen Christus), c. 98 an erster Stelle, auf; hier soll durch ihre Versünssüberhaupt unwirksam gemacht, der Mensch Christus als Leidender "getrennt" gehalten, d. h. ausgeschieden werden. Z. 33—35

ävesic, die ich dem Logos zuwies. "Also benke zuerft den Logos.." — p. 202 1 τον cod. Ja, Hi, το Bo. — είτα χόριον eigentlich: dann wirst du (den Logos) als den Herrn erkennen. — 2 "und was er gelitten hat" nämlich nichts; denn er war nur ein Scheinsmensch.

102. s είρηκότος s έλθόντος inforrefte genit. abs. vgl. Anm. zu 197 15. — ανελήτθη (vgl. p. 2014), von der Himmelfahrt vor den Augen der Jünger AG. 12. 11 Mc. 16 19. — 5 καὶ έλθόντος cod., κατελθόντος & i, καὶ κατελθόντος Ja. — 6 εἰρηκότος cod. Ja <αὐτοῦ> εἰρηκότος ? ? Βο, & i. — 7 κρατείνων cod., κρατύνων Ja, Bo. vgl. p. 1834 — 8 ἀνθρώπους cod. Am besten Bo, & i: ἀνθρώπου. — ἐπιστροφή vgl. p. 1711 AG. 15 s. — οἰκονομικῶς zu p. 1882.

wird eine dreifache Erkenntnisstufe angegeben, deren erste ("Logos", mit der angebeuteten Einschränkung) der Verf. in diesem Abschnitt seiner Akten, deren mittlere ("Herrn", vgl. oben zu c. 98) er in den erzählenden Partien vertritt, mährend die untere ("Mensch") sonst abgewiesen wird. Daß die dreisache Art in Gestalt einer Reihensolge auftritt, schließt ein, daß der umgekehrte Weg nicht zum Ziele führt.

102 nicht . . zu sagen weiß, vgl. c. 88. 90 Ansg. — au f genommen, vgl. zu c. 98. Daß Johannes (im Gegensa zum Volke) die Ausnahme (in den

102 nicht ... zu sagen weiß, vgl. c. 88. 90 Anfg. — aufgenommen, vgl. zu c. 98. Daß Johannes (im Gegensatzum Volke) die Aufnahme (in den Himmel) gesehen hätte, wird durch c. 98 (Joh. vernimmt nur eine Stimme) ausgesschlossen. — Lachte; nach Basilides (f. Apotr. S. 428) verlachte Jesus seine Kreuziger. Lachen in den Apostelakten: c. 60. A. Pe. 30; vgl. den Jesusknaden in der Kindheitserzählung des Thomas (A. Meyer s. Apotr. S. 66). — sy m bolisch und heilsord den den der Bindheitserzählung des Apomas (A. Meyer s. 203 A. 1; Hally (A. 2).

103 hier schlägt ein wärmerer Ton durch (Gnabe. Liebe... Mitleib), ber auch ben A. An. chararakteristisch ift. — 3. 41 f. vgl. A. Pe. 39. — S. 456] 104 nicht. einen Menschen., sonbern Gott, vgl. die Gegenüberstellung c. 97 Ende.

Θτίει φίτ ο ρτί εἰς ρτι εν εἰπ. Ψgl. Long. 3 10 Lucian asin. 1. οἰχοῦντι εἰς τὰ μπατα Μεί. Ν. Η. 7 ε εἰς Ἐκράτανα ἀπέθανεν. Θεί. 1 10 εἰς τὸ πρυτανείον ἐσιτείτο. — p. 203. 105. ε ποσίν cod. <τοῖς ἀδελφοῖς> πασιν Ja, Bo, πασιν Θί, bem ich mich anfchließe. — ε γενομένας cod., γινομέναις Bo, Θί. — θεωροῦσιν — ἀχούουσιν cod., θεωρώσιν — ἀχούωσιν Ja. — τ Θίπter εν χυρίφ βράτετετ β μίας cod. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰωνας τῶν αἰωνων. ἀμήν.

Mit Recht hat Hi barauf hingewiesen, daß sich Sedanken Niehsche mit Ausführungen unserer Akten berühren. Bgl. Ernst Hornesser, Borträge über Riehsche, Berlin 1903. Ich füge einige Sätze aus Riehsches Werken an a. a. O. S. 83: Ihr leidet mir noch nicht genug! Denn ihr leidet an euch, ihr littet noch nicht am Menschen. Ihr würdet lügen, wenn ihr's anders sagtet! Ihr leidet alle nicht, woran ich litt. S. 84. Auswärts geht unser Weg, von der Art hinüber zur Ueberart. Aber ein Grauen ist uns der entartende Sinn, welcher spricht: Alles für mich. S. 85. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muß. Ich liebe den, welcher lebt, damit er erkenne, und welcher erkennen will, damit einst der Uebermensch lebe. Und so will er seinen Untergang. S. 89. Die Menschen sind nicht gleich. Und sie sollen es auch nicht werden. Bas wäre denn meine Liebe zum Uebermenschen, wenn ich anders spräche? S. 94. O meine Brüder, ich hörte ein Lachen, das keines Menschen Rachen war, — und nun frist ein Durst in mir, eine Sehnsuch, die nimmer stille wird. — Seit es Wenschen gibt, hat sich der Mensch zu wenig gesreut: Das allein, meine Brüder, ist unsere Erbsünde. Jeht sin d. leicht, jeht sliege ich, jeht seh mich unter mir, jeht tanzt ein Gott durch mich. S. 95. Ihr höheren Menschen, euer Schlimmstes ist: ihr lernet alle nicht tanzen! — Verloren sei uns der Tag, wo nicht einmal getanzt wurde! Rur im Tanze weiß ich der höchsten Dinge Vleichnis zu reden. Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Erhedt eure Herzen ihr guten Tänzer, hoch, höher! Und vergeßt mir auch das gute Lachen nicht. — Von Widerwillen ist Niehsche gegen alle Genußmenschen erfüllt (S. 85). Das widrigste Tier von Nensch, das ich sand, das tauste ich Schmarozer: Das wollte nicht lieben und boch von Liebe leben. — Man soll nicht genießen wollen, wo man nicht genießen gibt. Und — man soll nicht genießen wollen, wo man nicht genießen gibt. Und — kan soch zu genießen wollen, wo man nicht genießen übten und lehrten. —

105 zu manbeln (siς περίπατον): wissenschaftliche Unterhaltung im Gehen ("Peripatetiker"). —

Gehört ber Apokr. S. 450 an den Schluß von c. 86 verstellte Satz (vgl. die bortige Begründung) — nach Bo.\$ Textwiedergabe (p. 208 s.f.) — wirklich an den Ansang des solgenden Stückes, so gedietet sich, schon wegen der gleichen Satzabschlüsse S. 456 16. 450 46, hier eine Lücke anzunehmen, die geringer oder umsangreicher gewesen sein kann, je nachdem man geneigt ist, in anderen Quellen ausbewahrte Aposteltraditionen (s. Apokr. S. 428 f.) an dieser Stelle einzuordnen; denn der Uedergang vor c. 87 bietet hierzu kaum einen Raum und der vor c. 58 nur in bestimmten Grenzen. So sucht Za Akz 1899, S. 198 A. 2 am vorliegenden Uedergange das Patmoseril einzusehen, was Sch S. 122 f. mit Recht bestreitet. Roch viel unwahrscheinlicher ist, daß die A. J. einen Bericht über die Ubsassung des 4. Evangeliums (vgl. darüber Co S. 80 f. 88 f. Li I 439 f.) enthalten haben sollten, wie Za gleichssals unter Heranziehung auch der Nachricht des Ranon Muratori (Z. 9 ff.) dehauptet hat (s. dagegen Li I 510. 405. Co S. 102 f. Sch S. 122. Upotr. S. 428). Za. relative Hochschäung des Leucius hat ihn überhaupt versührt, anderweitige Traditionen über den Apostel überreichlich den A. J. zuzuweisen. Auch das Delmartyrium, von Tertullian de praescr. haer. 36 u. a. berichtet (Co S. 79 f. 86 f. 90, Za, A. J. p. CXX ff., Li I 412 ff. 419 ff. 432. 485 ff.; vgl. noch die Polemit zwischen Mosheim, in dessertationum ad hist. eccl. pertinentium vol. I, 2. Ausg. 1743, und dem Göttinger Prosessor. Deumann, der 1719 eine Widerlegung der Anesdote geschrieden hatte, a. a. O. p. 497 ff. und 535 ff.), muß von diesen ausgeschlossen

Um die Herstellung des Textes der peräorang oder consummatio oder assumptio (in einigen Hs. mit Ueberschrift) hatten sich Tischendorf und Zahn große Verdienste erworden. Sinen weiteren wesentlichen Fortschritt bedeutet Bo.s Ausgabe, fast überall bin ich ihm gefolgt. Ich merke daher, ohne mich auf alle die verschiedenen Lesarten einzulassen, hier nur an, wenn ich irgendwie von ihm abgewichen bin.

Der Erzählung vom Grabe, Abschied und Ende des Johannes geht voraus der Bericht über einen oder vielmehr den letzten Sonntagsgottesdien sie nsst, den Johannes gehalten haben soll. Die einzelnen Bestandteile sind (vgl. c. 46): 1) Predigt c. 106 s., 2) Gebet nach der Predigt c. 108, 3) Eucharistie und zwar Danksagung mit Dozologie c. 109 [vgl. c. 85 s.] und Brechen des Brotes und Mahlszeit sowie 4) Segen: "Friede mit euch, Geliebte!" [vgl. c. 115] (110). Diesem Segensgruße entspricht c. 46 das Handaussegen [s. dort].

106. p. 203 10 Mittnechte vgl. Kol. 1 1. 4 1. Offb. 6 1. 19 10. 11 Miterben vgl. außer Eph. 3 6 noch Röm. 8 17. — 13 Wunder, Hellungen 170 12. 14 Lehren vgl.

bleiben (Sch S. 124 A. 1 und die Begründung Apofr. S. 429). Schließelich liefert die Stellung des Parallelberichts V über eine Reise (von Patmos) nach Ephesus über Milet (Apostr. S. 429, vgl. oben S. 494) einen Beweis gegen die Zugehörigkeit der davor stehenden Geschichte vom Gisttrank und der Romreise (Text Bop. 151 st., vgl. Li I 428 f. 484 st.) zu den A. J., von denen ste auch in der Diktion absticht; hier ist Li zu weit gegangen, der auch noch andere Zeugen, z. B. Theodorus Studites (I 442), für seine Zusammensehung der "gnostischen" Akten (I 505 st.) verwerten wollte. Am ehesten wird man noch vermuten dürsen, daß die Geschichte vom Philosophen Kraton (Kopie des Diogenesschüllers Krates von Theben, s. Fabricius II 557 st., Li I 97 st. 422 st. 1) und was sich daran schloß (Apotr. S. 430 st.), Bestandteil der A. J. gewesen sein könnte (ThL3 1900, S. 274, nach Zas Vorgange. — Verstedt sich vielleicht unter diesem Namen der angebliche Apostelschüller Gratho, Gewährsmann der Abdiassammlung — s. Ha I 128 —?)

Für diesen Schlußabschnitt existiren Verstonen und Hs. in größerer Jahl, die mehr oder weniger start untereinander abweichen. "Rein gnostisch, darum ursprünglich ist keiner dieser Texte, vielmehr setzen sie alle Eingriffe katholischer Bearbeiter vorauß" (Preuschen dei Hall 126; vgl. vorher Overbeck s. Li I 501). Ha II 1, S. 542 A. 3 erklärt geradezu: "Die Metastase des Johannes ist schwerlich gnostisch". In der Tat lassen sich auch innerhald des seitdem neu sixirten Textes (Bo) Bendungen außsindig machen, die in den übrigen erhaltenen Stücken der A. J. nicht angetrossen werden, die in den übrigen erhaltenen Stücken der A. J. nicht angetrossen werden, die Propheten" c. 112 Anfg.), dagegen sinden auch hier zahlreiche innere Bezüge mit den sonstigen Teilen, wie zwischen jenen, statt, was die Anmerkungen nachweisen (desgl. die Verbindungen mit den A. An.). Ich erinnere nur an die otxovopta p. 204 s. zu p. 1882 und die Verdbrung vgl. c. 72. 85 s. Zu "Geset und Propheten" s. o. zu c. 94; ähappryna c. 54 p. 178 12.

vin vie Aimertungen nachweisen (vergt. die verdindungen mit den A. An.). 3cq erinnere nur an die otxovoμία p. 204 s s. zu p. 1882 und die Brotbrechung vgl. c. 72. 85 f. Zu "Geset und Propheten" s. o. zu c. 94; άμάρτημα c. 54 p. 178 1s. Der Abschnitt zerfällt in zwei Haupteile, deren erster einen Sonntagsgotteszbienst — im Hause (des Andronisus), vgl. c. 111 (bei Ps.-Abdias wirklich in der Kirche f. Li I 503), — den letzten des Johannes (c. 106—110), der zweite das Begräbnisende des Apostels (c. 111—115) schistert.

106 Am folgenden Tage (vgl. c. 72); liegt im Borhergehenden teine Lücke vor, so müßte man annehmen, daß die Auferweckung der Drustana sich an einem Sonnabend ereignet hätte. — Sonntag; auch der Apostel der A. Pe. rebet am Sonntag zu den Brüdern (c. 30). — 3. 21 ff. übersett auch dei Li I 535 f. — Miterben usw., vgl. den Gingang der Sprischen Didaskalia (Apotr. S. 195 f.; TU N. F. X 2, S. 1). — Wunder usw.; schon c. 39 hebt der Apostel die Menge

108. s άδιάπνευστος 1) nicht ausdünstend, 2) ohne dazwischen Atem zu holen, ununterbrochen. — s hineingesät hast. Vgl. p. 168 20, zu ergänzen ist μοι = μου τή ψυχή. — 10 Arzt usw. Vgl. p. 168 3, umsonst vgl. Mt. 10 s. 2. Kor. 11 τ. — 11 άνυπερήτανος Vgl. p. 177 9. δπερήφανος auch im N. T. L. 1 1 s. Höm. 1 so. — 12 σωτήρ die gewöhnliche Lesart, vgl. p. 211 4 salvator (Abdias) armen. πατήρ V. L i I 537. — 109. p. 207 s προσφορά Darbringung, Opfer. Vgl. US. 21 26. 24 17. Köm. 15 16.

Feiner Bundertaten hervor. Ungeordnete Häufung von Begriffen, auch sonst am Vers. bekannt. — 3. 26 euch von ihm gegeben wurden; hier schlägt der urchristliche Charakter der Aussührungen vernehmlich durch. — 3. 27 f. werdet et est schröftsche) vol. c. 45. 87. A. An. 2 p. 39 1. 16 p. 44 20. — 3. 30 ff. ohne Leid bleiben möchte; Christus leidet mit uns (c. 103). Es ist eine Betrübung (107) des guten Gottes (Christus), dessenschaften hier ausgezählt werden, (zu ädppygrog vgl. 1. Clem. 19, 3. Brief an Diognet 8,8. Aristid. apol. 1 Au IV 3, S. 5 s), wenn wir seine Gebote übertreten, eine Erfreuung, wenn wir rechtschaffen und enthaltsam leben! — 3. 44 Bürgschaft (evéxupa), vgl. c. 69 p. 184 22. A. An. 15 p. 44 1s. — S. 457] Un kenntnis, vgl. oben S. 245 f. 409.

108 Schlußgebet nach der Predigt, auch von Li I 537 übersett. Gine μετά τὸ άναστηναι από της δημλίας είχη das Serapion von Thmuis s. II R. F. II 3 b

108 Schlußgebet nach ber Predigt, auch von Li I 537 übersett. Gine μετὰ τὸ ἀναστηναι ἀπὸ της όμιλιας εὐχή das Serapion von Thmuis s. All N. J. II 3 b ed. Bobbermin S. 15; die Gebete berühren sich nur in dem Hauptgedanken einer Fürbitte für das Bolk (A. J.: "deine Knechte"); so gilt, auch von dem vorliegenden Gebete, was Li I 521 von dem folgenden sagt: daß es schon seine "stilistischen Gigentümlichkeiten .. deutlich als literarisches Produkt des Versassers der nestodox, also nicht als ein recipirtes Stück des Gemeindegottesbienstes kennzeichnen." — B. 15 Bidersach er (ἀντιδίχου), vgl. 1. Petr. 5 s. A. J. 112 p. 211 10. A. An. 10 p. 42 24; 31 26 (Apokr. S. 473 s). — B. 17 Ja Herr! (ναλ χύριε) vgl. Mc. 7 28 und Par.

109 Brot (vgl. 110) allein genannt, so auch 72. 85. A. Pe. 5. A. Tho. 27 133, dagegen A. Pe. 2 und A. Tho. 121 Brot und Wasser (vgl. zu diesen Stellen). Eine Erklärung für das alleinige Vorkommen des Brotes in den A. J. versucht 3 a Mk3 1899, S. 208. Man vergleiche Lk. 24 so. 35; U.S. 242. 46: κλωντές τε κατ' οίκον άρτον. 20 τ. 11 (an dieser Stelle daneden auch γευσάμενος, wie A. J. 111). 27 ss. — Das Dankgebet (είχαριστία, δugleich Ausdruck für die Handlung c. 110), auch von Li I 533 übersett. Gine Danksaung für die Naturgaden (Brot usw.), welche sonst die eucharistischen Gebete ausgezeichnet, sehlt. Nach Li e (Offend. im Gnost. S. 159; InW 1902, S. 294) wären darin — wie in dem Gebet c. 112 — gnostische Gedanken enthalten; das kann nicht ohne weiteres behauptet werden. Gegen die gnostische Ausdeutung dei Li I 535 s. Co S. 120 s. Wohl aber blickt die eigentümliche dogmatische Stellung des Vers. darin durch, daß die schon c. 98 gegebenen Epitheta des Lichtkreuzes (— Christus-Gott) hier in der Gebetsanrede

111. p. 209 s Berus vgl. zu p. 167 s. s μακάριος vgl. zu c. 26. — 7 vor die Tore, nämlich der Stadt. — p. 210 s sniestodal τινι vgl. Lf. 5 1. — 7 "die Größe

mit einigen Variationen wieder auftauchen, und zwar die ersten ("Vater", "Sohn") in eigentümlicher Sahumkleidung, für die eine Stelle des monarchianischen Prologs zu Mt. verglichen werden darf: "Qui (nämlich Deus Christus)... omnia in cruce fixit, ut... et patris nomen in patribus filio et filii nomen patri restitueret in filiis (ed. Co S. 5, vgl. 25). — Auferstehung, s. zu c. 84. — J. 32 f. allein in dem Abbilde des dir zugehörigen Menschen (dir the patripus ood dropowop sixonzous); im N. T. Christus die slxdir den seinen kollen die Li. 2. Kor. 44, der Mensch 1. Kor. 11 τ. Hier der Geistesmensch ("Gnostiker") gemeint, wie Li I 534 richtig erklärte, nicht Christus (Co S. 122 Anm.). Da die Größe des Gott-Christus nur in diesem Abbilde erscheint, ist die Erkenntnis freilich unvollsommen. Reinsheit (als Vorbedingung des Erkennens) im Sinne von c. 113 Anfg.

heit (als Borbedingung des Erkennens) im Sinne von c. 113 Anfg.

110 Gs folgt die Brotbrechung und =austeilung, von der Fürditte für die Teilnehmer begleitet; vgl. das Gebet Serapions LU N. F. II 3 b, S. 6 Nr. II: Mstά την εύχην η κλάπς και εν τη κλάσει εύχη. Καταξίωσον ήμας κτλ. Ueber den ganzen Verlauf vgl. B. Drews (Artikel "Gucharistie") in RG V 564 ff, — ko stete, s. o. zu c. 109. — Te il mit euch! vgl. "Gebet des Bolkes nach der Austeilung" bei Serapion Nr. IV, a. a. D. 7: ποίησον ήμας μέρος έχειν μετά τοῦ σώματος κτλ.

gangen Settat ogt. p. veeds (kettlet, Suchtlet) in Ne v ode fi, — Is flete, f. o. zu c. 109. — Te il mit e u ch! vgl. "Gebet des Bolkes nach der Auskteilung" bei Serapion Nr. IV, a. a. D. 7: ποίησον ήμας μέρος έχειν μετά τοῦ σώματος ατλ.

111 vor das Haus (vgl. Z. 46), nămlich des Andronikus (vgl. c. 46. 62. 86), wo der Gottesdienst ftattfand. — vor die Tore, vgl. c. 48; das Grabmal des Johannes bezw. die später darüber gebaute Kirche (μαρτύριον des Joh.), in

Sottes" vgl. p. 189 18. 208 1. A. An. p. 32 0. s wir vgl. zu p. 161 4 f. — 11 "nur im Unterkleide" vgl. p. 187 2. Li I 491 und 460 "im bloßen Hemde" διαρόσσιον (δίαροσσον) ein unmittelbar auf dem Leide getragenes, doppelt gefäumtes Gewand — περιβόλαιον. — 112. p. 211 1 f. Apostelamt vgl. A. An. p. 44 4. — 4 "von Erschaffung der Welt an" άπό καταβολής κόσμου häusiger biblischer Ausdruck Mt. 18 25. 25 24. Lt. 11 50. πρδ κ. κ. Joh. 17 24. — 5 μάχρι ζφων vom Grade wie μάχρι δεσμών selbst in Banden 2. Tim. 2 9. — 6 "verwilderte Seele" άγριωθείσαν vgl. A. An. p. 42 20. — 6 godickiev in übertragener Bedeutung wie hier 1. Tim. 6 6. — 9 "als sie in Geseßlösgleit versank, als Geseß erschienest" vgl. A. An. p. 30 14. — 11 "als sie zu dir ihre Zuslucht nahm" vgl. p. 208 2. — 12 "nicht im Körper wohnen ließest" vgl. A. An. p. 40 22 αυλος. — 13 "den eigenen Feind zeigtest" das ist der Satanas, dem die Seele unterlegen war, ehe der Herrschien herrschie, weil der Menschien ihn nicht als seinen Feind artendere van, ehe der Herrschie, weil der Menschien vgl. Mc. 9 12. 1. Tim. 1 12. Hebt. 7 13. — p. 212 1. 2 τῶν δπερουρανίων. Συν κοητευτίου vgl. Mc. 9 12. 1. Tim. 1 12. Hebt. 7 13. — p. 212 1. 2 τῶν δπερουρανίων. . τῶν ἐπιγείων A. An. p. 38 17. — 2. 2 ἐπουρανίων. . . ἐπιγείων vgl. Joh. 3 12. — 4 δέξαι καὶ τοῦ σοῦ Ἰωάννου τὴν ψυχὴν vgl. (Stephanus MG. 7 62: κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. Mart. Pionii 21 ed. Gebh. S. 113 21: κύριε, δέξαι μου τὴν ψυχὴν] Α. An. p. 32 22: δέξαι με δέσποτα. — 113. 6 "bis zur gegenwärtigen Stunde" vgl. 1. Ror. 4 11. — δ φυλάξας με καθαράν ἔως τοῦ νῦν betet p. 191 21 genau in demselben Sinne Drusiana. Und A. An. p. 41 22. 24 richtet Andreas die Mahnung an Maximilla sich "rein zu dewohren". — 8 "βζ bedars" us genau in demselben Sinne Drusiana. Und A. An. p. 41 22. 24 richtet Andreas die Mahnung an Maximilla sich "rein zu dewohren". — 8 "βζ de der schles zu de βa 247 s. Bas ift die gewöhnliche Konstruktion, auch Bo zieht με vor. Diese Stelle gibt Bo nach der zweiten Gruppe der Rodices, vollständiger als

welche Abdias sowohl die assumptio wie den vorhergehenden Gottesdienst verlegt (Li I 503 f.), lag vor der Stadt (a. a. D. 502). Dem steht die Angade des Polytrates von Sphesus (um 200), daß Joh. in Sphesus begraben sei (Gus. h. e. III 31, 3. V 24, 3), nicht entgegen. Dionysius v. Alex. († 264) wußte von z w e i μνήματα in Sphesus, die mit dem Namen des Joh. verknüpst waren; er erkannte darin die zwei dei Papias (2. Jahrh.) genannten Johannes, den Apostel und den Presdyter, wieder (Gus. h. e. VII 25, 16. III 39, 6), die man neuerdings wiederholt auf e i n e Person zu reduciren versucht hat. Sollte sich das Zeugnis von dem Doppelgrade vielleicht auf unsere Stelle zurücksühren, wonach Johannes sich beim Grabmale eines der Brüder beerdigen läßt?

S. 458] 112 Es solgt das große Schlußgebet (c. 112—114), auch bei Li I 537 f. 539 f. übersett, dreiteilig: Preis Gottes a) im Hindlick auf seine großen heilszeschichtlichen Wirkungen (c. 112; der gnostischen Außdeutung dei Li I 538 f. ist nicht beizupslichten), d) mit Bezug auf die besondere, ausgezeichnete Lebenssührung des Johannes (c. 113) beide Teile mit der Bitte um Aufnahme der Seele abschließend; c) Bitte um günstige Vollendung des Weges zu Gott durch die entgegenstehenden Mächte (c. 114). Den Teilen dund c ist das große Gebet A. Tho. 144—148 vgl. 167 analog. — 3. 5 f. vgl. auch Kerygma Petri (Apokr. S. 170 s f.). — Geßet und die Prophet en; außer dem alttestamentlichen Anklang in c. 28 ist seine Entlehnung zu verzeichnen (z a, Nkz 1899, S. 211 verweist auf p. 206 19) und im Vergleich mit c. 94 Anfg. eher ein Gegensatz zu konstatiren. — 3. 12 f. als Geßet erschie nest, vgl. Ker. Petri (Apokr. S. 171 19). Hermas sim. VIII 3, 2; auch zu A. An. 23. — 113 Z. 22 rein, vgl. (63) 65 Ende. 82 p. 191 11. 113 p. 213 11. 114 Ende. Der hier berichtete Vorgang sindet sich auch in dem Prochoruskoder V in einer kompilirten Biographie des Johannes am Eingange (Li 1 472 f.), auf das Zeugnis des Verus-Eutyches hin (s. 0. zu c. 30) mit der Hinzussigung, daß der Vater Zebedäus ihn zur Heirat veranlassen wollte. Da V den Vorgang auch im vorliegenden Zusammenhange hat, wird man annehmen dürsen, daß er ihn schon an

den vollständigen Text. Doch gebe ich ihm recht, wenn er reitov "brittens", nicht "dum britten Male" übersett. So hatte, mahrend es beim Sprer undeutlich heißt cum ter non oboediens uxorem ducere vellem, Abdias mit voller Bestimmtheit von einer dreimaligen Beiratsabsicht, von drei verschiedenen Beiratsplanen bes Apostels berichtet. Dafür gibt in der Lat der griechische Text keinen Anhalt, und im monarchianischen Prolog zum Evangelium Johannis heißt est: quem de nuptiis volentem nubere vocavit Deus. Daß dieser Prolog aus den Akten des Leucius geschöpft hat, erkennt Li I S. 65. 445 an und weist Co genauer nach. Um eine einsmalige Heiratsabsicht handelt es sich hier. Dieser hat der Herr drei Hindernisse in den Weg gelegt: 1) Erscheinung des Herrn und Berufung des Johannes, 2) Bereitung der körperlichen Schwäche, die wohl schwader Verhaten keinsten ben, aber dem Johannes nicht bekannt war, 3) das ausdrückliche Berbot zu heiraten, das der herr dann begründet: "Wenn du nicht mein warest, hatte ich bich heiraten laffen". Wenn Abdias von der "Brunst" ardor iuventutis redet, so findet sich von einer folchen keine Spur in den Lexten. — 12 πηρώσας vgl. p. 170 18. A. An. p. 42 8. — p. 213 1 τους φαινομένους δφθαλμούς die sichtbaren Augen, Li: "die sinnlichen A." im Gegensat zu den Augen του μή φαινομένου νου (νοός) A. An. p. 41 88. Bgl. auch till Gegenstig zu den Augen vos ip, φαινορένος vos (voc.) A. An. p. 41 st. Syl. utuy das dritte Fragment (Euodius) der A. An.: coactio visibilium und Hebr. 11 s. — "Du schenktest mir die sichtbaren Augen . . ." Erklärung gibt das Folgende: nämelich indem du sie von dem Anblicke des Weibes ablenktest, von irdischer Anschausung auf den rechten Weg leitetest. — 2 διαβλέπειν scharf zusehen W.c. 8 26 (vom geheilten Blinden). — ἀτενίζειν τινί Lt. 4 20 u. ö. A. An. p. 25 27. — 2—4 Bgl. das eben angesührte Fragment speciosa sigmenta et ostentatio simulata, sowie A. An. p. 44 τ f. έν κακοίς τοις προσκαίρους. τερπόμενοι ταίς έπιβλαβέσιν αυτών φαντασίαις und p. 45 s. An letter Stelle, wo sich gleichsalls ber Außbruck διαγράφειν findet, schlägt ber Satanas daß entgegengesette Versahren wie hier ber Herr ein. — 4 μένουσαν, hinzufügt R Zwyv, das Li I 539 schon aus der armen. Version übernommen hatte. Da sich auf die garrasia, die nicht auf das Epitheton del µévousa Unspruch machen kann, dies nicht beziehen läßt, muß in den andern Handschriften in der Tat ein Substantivum ausgefallen sein. Alfo lefe ich ζωήν mit R. Bgl. A. A. p. 44 9 anl τά μόνιμα. — 5 ρυπαρά μανία, p. 169 s ρ. επιθυμία, p. 185 s ήδονή ρ., 192 is εν ρύπφ, A. An. p. 40 ι. ρυπαρού βίου χωρίζεσθαι. — 5 στερείν, namentlich άποστερείν, τινός τι entreißen. Soph. Phil. 1283. — 6 επί δε σε καταστήσας με μόνον. Mit RU Iasse ich με weg. Oder man müßte mit A μόνον με vor καταστήσας stellen. καθιστάναι geleiten vom Orte wie UG. 17 is. — 7 φιμούν p. 214 s. Ugl. Mt. 22 st. 1. Betr. 2 is. εκκόπτειν 2. Rot. 11 is. Ugl. p. 162 is. 167 2. — 8 θλίβειν τινά 2. Thess. — π, den Austührer in mir" val. A. An. p. 42 ss. st. άλλότοιος μου έσω usm. im Geografia ασπιλος, αθραυστος vgl. A. An. p. 41 24 f. — 10 "herrichtetest" καταρτίσας vgl. 210 e. — ανενδοίαστος unbezweiselt Lucian Hermot. 67. — 11 vgl. p. 211 18. — p. 214 2 αρρητος

einer früheren Stelle bei Leucius vorfand. Zur Sache vgl. außer dem monarchianischen Prolog zu Joh. usw. (Co S. 6. 78 f. 92 ff.) besonders Tertullian de monog. 17: "Joannes aliquis Christi spado" (dazu Co 94 f. Sch 124 A. 1), auch Faustus (Aug. ctr. Faust. Manich. XXX 4, Sch S. 47): "mitto enim ceteros eiusdem domini nostri apostolos, Petrum et Andream, Thomam et illum inexpertum Veneris inter ceteros beatum Johannem, qui per diversa possessionem boni istius inter virgines ac pueros divino praeconio cecinerunt formam nobis atque adeo vodis ipsis faciundarum virginum relinquentes". Bgl. dessen Bemerkung (l. c. XIV 1), "Jesus habe die verheirateten Jünger von ihren Frauen getrennt und den ledigen verboten sich zu verheiraten" (Bruckner, Faustus von Mileve, S. 65. 27 A. 2). Spiphanius haer. 78, 13 berichtet ein Gleiches wie von den Söhnen des Zebedäus von Jasodus dem Hernbruder, der als naphávoc gestorben sei. Und in dem monarchianischen Prologe zu Lt. heißt es von diesem Apostelschüler: "neque uxorem unquam

115. p. 215 1 σφραγίζειν und σφραγίζεσθαι häufig im N. T. versiegeln, im uneigentlichen Sinne kenntlich machen als Christi Gigentum. Eph. 1 12. 4 20. Bgl. auch Clem. Alex. protr. p. 92. 4 de nobis laetantibus simulque plangentibus commendavit animam suam beatus Johannes in manus domini nostri ..... — Co, dem Bo geneigt ist zuzustimmen, erkennt S. 99 noch zwei Sähe als ursprünglich leucianisch an: 1) Vor nat σφραγισάμενος: άτενίσας πρός άνατολάς έδόξασεν τον θεόν Α (PW εξ τον ούρανόν) et conversus est ad orientem et glorisicavit s Er blickte (213 2) gen Osten und pries Gott. 2) Dann fährt s fort stans totus in lumine. Entsprechend A: lux tanta apparuit super apostolum, per unam fere horam, ut nullus eam susserret aspectus. Li I 492 Ein so glänzendeß Licht umstrahlte eine Stunde lang den Apostel, daß kein Auge es vertragen konnte. — In der sprischen und armenischen Uebersehung erkannte Za Acta Jo. 250—252 mit Recht den Schluß der Aften. Bgl. Co S. 98, welcher zeigt, daß der monarchianische Prolog zu Joh. mit diesem Schluß übereinstimmt S. 96 fl. S. 102. Diese schließen ab mit dem Tode des Apostels, in

habens neque filios . . obiit" 2c. (Co S. 8), — 3. 31 vgl. Mt. 5 28. — 3. 41 Be sit; die Besitzlosigkeit spielt sonst in den erhaltenen Fragmenten der A. J. keine Rolle, dis auf die allgemeine Mahnung c. 34 und den Passus auß Ps.-Abdias s. Apokr. S. 430. Bgl. aber namentlich A. Tho. — 3. 42 Amt (οιχονομίαν) vgl. A. P. ed. Schmidt S. 82, 3. 9 f.: "läßt vollenden Paulus alle Berwaltung (οιχονομίαν) · — 114 S. 459] 3. 3 verspottet (χαταγελασθήτω), vgl. 102 (Joh. verlacht das unwissende Bolk). — 3. 5 Kinder, Wurzel; vgl. Frym. des Phil.-Grang. (Apokr. S. 41 4). Auch hier ein Seelenausstieg, start an das Gnostische streisend, wenn auch berartige Vorstellungen dem Vulgärchristentum überhaupt zusagten; vgl. Justin dial. 105 p. 332 D (bei einer Erklärung von Ps. 22 LXX 21, speziell 21 f.): Καὶ τὸ ἀπὸ δραφαίας καὶ στόματος λέοντος καὶ έχ χειρός κυνός αλτείν αὐτὸν τὴν ψυχὴν σωθήναι, ίνα μηδείς πορεύση τῆς ψυχῆς αὐτοῦ αλτησις ἦν, ίνα, ἡνίκα ἡμεῖς πρὸς τῷ ἐξόδφ τοῦ βίου γινόμεθα, τὰ αὐτὰ αλτώμεν τὸν θεόν, τὸν δυνάμενον ἀποστρέψαι πάντα ἀναθή καὶ πονηρὸν ἄγγελον μὴ λαβέοθαι ἡμῶν τῆς ψυχῆς. (Dazu vgl. die altchristlichen Darsstellungen, welche die Errettung auß Löwenrachen versinnbilblichen; s. m ei ne "Altchristl. Malerei" S. 221 A. 2.) Sine altchristliche Inschrift (z. B. bei Kirsch, Die Altslamationen und Gebete der altchristl. Grabschriften, Röln 1897, S. 28) lautet: Solus Deus animam tuam defendad Alexandre.

<sup>115</sup> verfiegelt, vgl. unten zu A. Tho. 26 f.; Mart. S. Cononis 6, 5 ed. Gebhardt S. 132 f.: και ταῦτα εὐξάμενος και σφραγίσας δαυτόν ἀπέδωκεν τὸ πνεῦμα.

— Friede mit euch, vgl. 110, auch A. Pe. p. 57. A. Tho. 70. Joh. 20 19. 21. 26.

ihnen wird die Metaftafis bis jum letten Sate in ber erften Berfon Pluralis ergahlt als von einem Augenzeugen. Die griechischen Sanbichriften fallen, sobald fie von den orientalischen Berichten abweichen, von der ersten in Die dritte Person. Sie erzählen, der Apostel habe die Bruder entlaffen und diese hatten ihn am folgenden Tage (V: nach brei Tagen) nicht mehr gefunden, fondern nur feine Sanbalen und die Erde aufquellend, bann den Herrn eingebent feiner Worte zu Petrus Joh. 21 22 gepriesen für das Geschehene. Damit werden zwei verschiedene, mit eins ander unvereinbare Sagen angebeutet 1) die vom leeren Grabe, nach der Johannes felbst lebendig in den himmel aufgenommen ift, 2) die von feinem Grabesschlum-mer, nach der sein Atem den Staub über der Gruft in Bewegung sebe: das beilige, Bunder wirkende Manna. Auch Abdias fügt, nachdem er ahnlich wie a die Befühle der Brüder beim Tode des Apostels geschildert hat: qui intersuimus, alii gaudebamus, alii plorabamus, gaudebamus, quod . . . . , die Sage vom Manna hinzu, nicht bamus, alii plorabamus, gaudebamus, quod . . . . , die Sage vom Manna hinzu, nicht die vom leeren Grabe. "Er verrät", sagt Co, "deutlich genug den Eintritt der fremden Quelle". Auf die Leucianischen Aften geht weder diese noch die vom leeren Grabe zurück, wenngleich Li I 498 jenen die letztere zuweisen will. Bgl. Co S. 98. Besonders wichtig ist Augustins Zeugnis in der 124. Homilie zu Joh. 21 10 ff. (s. Apokr. S. 430; vgl. Za, A. J. S. XCVIII. Li I 494 ff. Co 100—102. Sch S. 186 f. und bezüglich des sich mit Augustins Ausführungen berührenden Zeugnisses des Ephraim von Antiochien 6. Jahrh. — S. 148 ff.): "Man berichtet, daß Johannes — was sich in einigen, wenn auch apokryphen Schriften sindet — als er sich das Brad machen ließ, lebend zugegen gewesen sein den nachdem es ausgegraben und aus sorgsältigste hergerichtet war, sich wie in ein Bett hineingelegt habe, und sogleich sei er gestorben". Das ist die in unsern Atten gegebene Darkellung, wie gleich sei er gestorben". Das ist die in unsern Akten gegebene Darstellung, wie sie auch Augustin glaubt, der freilich auch die widersprechende Meinung schonen möchte. Wegen der Worte Jesu Joh. 21 22 glauben nämlich einige, Johannes schlafe lebendig unter ber Erbe und bleibe fo, bis Chriftus tomme, und zeige fein Leben burch das Aufsprudeln bes Staubes an, dieser werde burch bas Atmen bes Muhenden getrieben, daß er von ber Tiefe bes Grabes zur Oberfläche aufsteige. Gegen diese Meinung anzukämpsen hält Augustin für überflüssig. "Denn, die den Ort kennen, mögen zusehen, ob dort die Erde das tue oder leide, was man sagt, weil wir auch wirklich nicht von leichtsinnigen Menschen dies gehört haben". Jebenfalls also kann Augustins "apokryphe" Borlage, die deutlich melbet, daß der Apostel gestorben sei, auch die Sage vom leeren Grabe und des Johannes Entrückung nicht enthalten haben. In Binders Gedicht (f. Apokr. S. 357):

"Nicht tot ist er, nein, er schlummert bloß Und harrt auf den Meister, der Erd im Schoß. Sich selbst grub er lebensmüde sein Grab Und legte zum Schlummer sich dann hinab. Das Utmen der Brust hört das lauschende Ohr, Uus dem Boden quillt heilendes Manna hervor."

Nach Za Forsch. VI 205 ware bieser Lebensschluß in den Hauptzügen durchsaus geschichtlich (vgl. 147 ff. gegen die dei Philippus von Side ausbewahrte Nachsricht aus Papias, daß die Brüder Johannes und Jakobus von Juden umgedracht wurden). Im übrigen hält Za dafür (S. 402), daß "die leucianischen Akten ein Gedicht sind, in welchem Ueberlieserung und freie Ersindung ohne äußerlich erkennsbare Grenze verschmolzen sind". Aehnlich äußert sich Bardenhewer I 441, ungünstiger Sch S. 123, der "echte und selbständige Traditionen über den Apostel und sein Wirken in Asien" nicht anerkennt; übrigens wie Za (S. 16) eine literarische Abhängigkeit der A. P. von den A. J. annimmt (S. 99; mit Einschränkung Acta Pauli S. 177 f.).

## XXVI.

## Andreasakten.

Bur Ginleitung (Onellenfritif). (G. Bennede.)

Literatur: Bor den Textveröffentlichungen Aa II, 1 (1898), p. 1 ff. (cf. p. XI ff.) zu vgl. Fabricius II 757 f. Lip fius I 543 ff. Preu fchen bei Harnack I 127 f. Harnack II 1, S. 544. Ferner Barden hewer I 432 ff. Trot seiner weitgehenden Burdigung bes Leucius hat 3 ahn (Forfchungen VI 220) vielleicht noch unter bem Gindrucke bes mageren Quellenbefundes, ben Lipfius feststellte, geaußert: "Leiber ift unter ben legendarischen Nachrichten über bie Banberungen und Schicfale bes Unbreas nichts, was sich an Alter und Ursprünglichkeit ben echten leucianischen Johannes- und Petrusakten vergleichen ließe", mahrend James (II p. XXIX ff.) bie A. An. mit ben A. J. und A. Pe. einem und bemfelben Berfaffer zuzuweisen geneigt war und Ehrhard (S. 162 f.) es für die Aufgabe einer besonnenen Kritik erklärte, "die Ausscheidung der gnostischen Ueberreste aus der ganzen Reihe von Andreasakten, die nunmehr vorliegen, zu versuchen. Bonnet hat dafür schon vorgearbeitet durch die Zusammenstellung jener Partien in den verschiedenen Texten, welche inhaltlich identisch sind". Diese Vorarbeit Bonnet kalligt Au II 1, p. XVII—XIX vor, ber p. XIV auf bas hervorragende Alter bes Studes Rr. 2 aus bem cod. Vatic. gr. 808 verwies, zu welchem bereits Liechtenhan (Die Offenbg. im Gnofticismus S. 50. 73 f. 92 f. 112. 115 f., und 3n2B 1902, S. 296) einige Unbeutungen und eregetische Versuche geliefert hat. James sah als unsere beste Autorität für die Kenntnis der Aften Gregors von Lours liber de miraculis b. Andreae apostoli (ed. Bonnet 1885 in ben Mon. Germ. hist., ser. rer. Merov. I 2, p. 827 ff. cf. 821 ff., Vorrede v. J. 1884) an (vgl. Ap o f r. S. 462), damit Lipstus'sche Andeutungen (I 550. 563) überbietend. Das erweist sich aber so wenig als stichhaltig, wie die Annahme von Lipstus, daß in den griechischen Acta Andreae et Matthiae (I 546 ff. Annahme von Ethius, das in den griechigen Acta Andreae et Matthiae (1 546 ff. 550 ff. 598 ff. 615; Text Aa II 1, p. 65 ff.), sowie in den davon wiederum abhängigen Acta Petri et Andreae (I 553 ff. 601 f. 615; Text Aa II 1, p. 117 ff.) ursprünglicher Stoff der älteren ("gnostischen") A. An. in größerem Umfange verarbeitet seine Annahme, die Lipsius bis zu der ungeheuerlichen Ausmerzung des griechischen Achaia als Stätte der Wirksamteit (des Endes) 61es Apostels aus einer zweisellos deutlichen Tradition getrieben hat. (S. 609 f. cf. 614 f. Auch Liechtenhan, Die Offend. S. 52 A. 1, möchte im Hindreas-Wetthiessekten annahmen). Die Isteren fressern [?] gnostischen Ursprung der Andreaß-Matthiasakten annehmen.) Die literar-historische Kritik, die sich von dem Stücke des cod. Vat. gr. 808 aus aufrollt, ergibt ein ganz anderes Bilb. Ginzuziehen sind die wichtigen Tertveröffentlichungen Bonnetz im Supplementum Codicis apocryphi II: Acta Andreae cum Laudatione contexta, et Martyrium Andreae graece, Passio Andreae latine a se primum edita ex Analectis Bollandianis [XIII 1894, p. 309—378] repetiit praefatus est indices adjecit, Paris 1895, und seine Untersuchung in der Byzant. Zeitschr. III 1894, p. 458-469: La Passion de l'apôtre André en quelle langue a-t-elle écrite? von hier aus ift eine erneute Jnangriffnahme bes Problems überhaupt möglich geworden. Ob Speranstijs Veröffentlichung über A. An. in altrussischen Texten (1894, russisch, vogl. Ehrhard S. 161 A. 4) mehr Licht bringt, wird abzuwarten sein; die Proben, die Franko in InW 1902, S. 146 ff. 315 ff. zu der Geschichte eines anderen Apostels aus ähnlichen Quellen geliefert hat, stimmen die Erwartung nicht fehr hoch. Die toptischen Texte haben die Erdichtungen auf ihre Beise weiter getrieben (vgl. Lipstus I 617 ff. Guidi im Giornale della società asiatica italiana II 1888, p. 24 f., wo auch Reminiscenz an A. J. p. 163 15 f.). Möglich, daß aus unveröffentlichten griechischen Robices weiteres zu erschließen ift (A. An., A. J., A. Tho. im

cod. Hieros, Sabb. 30, saec. X/XI, vgl. Chrhard S. 168). Ginige Hff. ber Passio Andreae ohne nahere Renntnis ber Form, in welcher fie fie bieten, erwähnt Bonnet noch Aa II 2, p. XXXIII.

Abkürzungen: Li = Lipfius, Za = Zahn, Ja = James, Bo = Bonnet,

Lie = Liechtenhan.

Die Quellen: V = cod. Vatic. gr. 808 (vgl. Aa II 1, p. XIV, bazu meine Mitteilung ThU3 1900, Sp. 275 f.: Aa II 1, p. 38-45 (Apolic. S. 464-470

sub 2);

N = ,Narratio Bo (vgl. Apotr. S. 462 f.; inc. ·O άγιώτατος και μακαριώτατος): Suppl. Cod. apocr. II 46 ff. (Anal. Boll. 1894, p. 359 ff.);

B = Brief ber Presb. und Diat. ber Kirchen Achaias (vgl. Apotr. S. 460, bazu noch bei Li I 563 ff.): Aa II 1, p. 1 ff. (3 Bersionen, eine lateinische: l, eine dieser entsprechende griechische: F [beide: B1], und eine aussührlichere griechische, mit eingesprengtem älterem Texte: B2, von Bo wiederum in 2 Recensionen ge-

schieden: Φ und θ; L = fogen. Laudatio, Li: Entomiast, sehr schwülstig geschrieben, inc. Tdvπρωτόκλητον = Suppl. II 3-44, im Gange ber Granklung ber eigentlichen περιόδοι

in ber Sauptfache mit

E = Epiphanius Monachus, um 800 — hat als Bilberverehrer die heiligen Orte am schwarzen Meere selbst besucht —, ed. Dressel 1843, p. 45 ff. inc. Έπελ-δίπες πολλοί άνεγράφαντο) übereinstimmend (gemeinsame Inhaltsangabe bei Li I 576 ff. vgl. 570 ff. ¹, wiewohl dieser fürzer als L (und — wenigstens in der Aussgabe von Dressel — die Areuzigungsseene p. 74 10 ff. Διεδόδη τοίνου απλ. vielmehr mit N c. 23 ff. gemeinsam hat, doch ist das vielleicht nur singuläre Textbezeugung des in der gen. Ausgabe benutten cod., vgl. Bo, Suppl. p. X f.); Bo spricht p. XI, wie Li I 574, von einem beiben gemeinsamen Autor.

Auch bas δπόμνημα der griechischen Menäen zum 30. Rov. (von Symeon Metaphr.) inc. Apri του παιδός wird von Li (I 570. 585. cf. 548. 584 f.) als Auszug aus L angesehen (wogegen Bo, Suppl. p. IX bie Dertlichkeiten geltend macht),

mährend

die Gregor und Pf. = Abbias zu Grunde liegenden Virtutes Andr. durch weitere Häufung von Bundertaten des Apostels in den verschiedenen Städten, zulett auch in Patra selbst, von Ladweichen. Doch ist ihnen anderes gemeins fam, 3. B. ber Protonful Lesbios, Aegeates' Borganger (f. Apotr. S. 463), ben anq

M1 (Martyrium) = Aa II 1, p. 46 ff. in kurzerem Zusammenhange — unter gefliffentlicher Tilgung der Maximillageschichte — bietet.

M2 (Martyrium) = Aa II 1, p. 58 ff. weist, wie die Bergleichung mit N usw. ergibt, stärkere Anzeichen einer ursprünglichen Fassung ber Schlufgeschichte auf, von welcher Bo schließlich noch

P (Passio, inc.: Conversante et docente) = eine kurze lateinische Sonder-recension Suppl. p. 66-70 veröffentlicht hat. Unter den sonstigen Berichten verdient noch

des Niketas David in Paphlagonien († um 890) or. IV in laudem S. Andreae (MPG Bb. 105, col. 53 ff.) befondere Hervorhebung.

Andere Erwähnungen f. bei Li I 608 f.

Unter allen Studen fteht N ber urfprünglichen Beschreibung (V, vgl. Apofr. S. 460) am nächsten (Apokr. S. 462 f.). Ganze Satypartien stimmen z. T. wörtlich mit bem Hauptstücke (Nr. 2 = V) überein. Dabei ergibt ber Bergleich unwider=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Diekamp, Hippolytos von Theben, S. 1.44 tritt gegen Li 574 für die Möglichkeit ein, "daß der Enkomiast neben der gemeinsamen Quelle auch noch die Andreasvita von Epiphanios vor sich gehabt hat", und schlägt S. 145 A. 1 Unterstuchung einer ähnlich betitelten Schrist im cod. Patmens. 162 saec. XI vor.

sprechlich, daß N eine ausführlichere Vorlage excerpirt hat. Letztere aber nicht in bem glücklich erhaltenen Stücke, Aa II 1, p. 38 ff. zu sehen, hieße das Problem unnötig komplicieren. Einzelberührungen dieses ausführlichen Stückes mit dem A. J. (s. die Anmerkungen) und auch der ganzen darin niedergelegten Ledensanschauung scheinen im Verein mit dem Zusammenaustreten gerade der A. An. und A. J. in der äußeren Bezeugung (vgl. Apokr. S. 424 A. 1) auf Identität der Versasstagt zu führen. Doch hatte v. Gukschmid (an Li II 2, S. 430) die von Janocenz dezeugte Abfassung ersterer durch die Philosophen Xenocharides und Leonidas (Apokr. S. 353) für annehmbar erklärt, mährend E. Schmidt (Die alten Petrusakken, S. 55 A. 1) darin den "Einschub eines Pseudogelehrten" erblicken möchte, "der in der Aufzählung die Akten des Andreas vermißte". Nach Philaster (Apokr. S. 351) wollten diese von begleitenden Apostelschülern versask sein, d. b. der Versasser, wie die Vers. der A. J. und der kanonischen US., darin die erste Person Plux. ansgewandt haben.

Entsprechend ber Gewohnheit späterer Zeiten (vgl. Upotr. S. 357) ben größeren Zusammenhängen die Schlufabschnitte mit der Passion des Helsben (Apostels) loszutrennen und vorwiegend zu konserviren, ist die Bezeugung über Aufenthalt und Tod des Andreas in Patra am reichsten. Bei der Mannigfaltigs teit und Freiheit ber Wiebergabe ober Bearbeitung bes Stoffes bivergiren bie Berichte gerade für biefe Aften überaus ftark. Außer M1, dem die Apokr. S. 470 ss.—471 16 eingefügte vollständigere Anrede an das Kreus entstammt, hat L die Prafumption für sich, in demfelben Schlußstud (Nr. 3) manches noch wortlich erhalten zu haben (f. u. die Anmerkungen). EL liefern außer den Virtutes, mit denen fie sich nur oberflächlich (z. B. in den den vorangehenden Borgängen zu Patra) be-rühren, die ausführlichste Schilderung der gesamten Handlung von den Anfängen ber Mission des Apostels bis zu dessen Gnde. Wenn jene darin von den ursprüngslichen Akten abhängig sein sollten, so beruht mindestens die von ihnen behauptete mehrmalige Reise nach Jerusalem von den nördlichen Gegenden Kleinasiens auf selbftändiger Gintragung. Nach ursprünglichem Zusammengehen mit Betrus (vgl. 1. Betr. 1 1) trennen fich bie Brüber, biefer erhalt ben Beften, Andreas ben Often. Allerhand firchliche und liturgische Ginrichtungen werben an die Reisetätigkeit bes Apostels in unverschämter Unbefangenheit geknüpft. Sinope bilbet einen oftmals berührten Punkt der Birksamkeit des Andreas. N fügt c. 5 ff. einen kurzen Auszug aus den Andreas-Matthiasakten (vgl. Apokr. S. 462. 351; von Thilo in einem Hallenser Osterprogramm 1846 behandelt, schwerlich vor dem 4. Jahrhundert entstanden) ein, deren Bericht die Virtutes gleich am Ansange haben. Ueber den ans geblichen Bufammenhang biefer Atten mit ben alten Andreasaften f. oben S. 544. Die Form weicht auf beiden Seiten ftark von einander ab. Die jugendliche Erscheinung Christi (vgl. oben S. 521), der als Fährmann auftritt, beweist nichts für Identität der Versasserschaft. Derartige Züge sind gemeinsames Eigentum des vulgaren Christentums gewesen. Vielleicht beruht ihre Wiederholung auch auf einer Lefture und Kenntnis ber alteren Borlagen, wie 3. B. ber Bericht von L über die Heilung ber Maximilla im Beisein ihres Gatten offenbar auf ber Lytomedes-Rleopatra-Geschichte ber A. J.

Längere ober kürzere Einleitungen über das Vorleben des Apostels, die ans den biblischen Nachrichten herausgesponnen sind, gehen den verschiedenen Berichten vorher — bei M. eine aussührliche Apostelteilung — und beweisen ihren durchaus kompilatorischen Charakter. Daß die Virtutes nicht, wi Ja meinte (s. oben S. 544), den Anspruch erheben können, auf größere Partien hin Ursprüngliches erhalten zu haben, ergibt sich 1) aus dem Umstande, daß sie fast nur Wunder enthalten, und zwar in außerordentlicher, widerwärtiger Häufung. Dies und 2) die Unkenntnis und merkwürdige Jusammenziehung der Oertlichkeiten (Li 1558) erinnert an einen Fabelschuster wie Prochorus, der auch nur Weniges aus den älteren Quellen zu übernehmen für gut befand. 3) Der enkratitische Grundzug, in dem Hauptstück Nr. 2 so besonders deutlich, tritt gar nicht hervor, oder doch nur, wo es ganz selbst

verständlich ift, nämlich gegenüber groben Unzuchtsfällen. 4) Wenn Ja auf eine schon vor der Ankunft im Peloponnes liegende visionäre Ankundigung der Kreuzigung des Andreas in den Virtutes (Li I 559 f.), bei welcher Johannes und Petrus auftreten, im angeführten Sinne verweift, fo konnte bas hochstens beweisen, daß bem Verfasser auch die Akten jener beiben Apostel buntel vorschwebten; eine andere Borausverkündigung findet sich z. B. bei M1 c. 8 in Katra (vor dem Antritt des Aegeaten), während Andreas nach unserem Hauptkür (Nr. 2) erst in c. 13 diese Ankündigung gibt. Auch die Ereignisse mit dem Borgänger im Prosonsulat Lessbius (f. Apotr. S. 463) sind bei M1, EL und Virtutes verschieden eingeordnet. M1 läßt die Maximillageschichte ganz weg und motivirt die Berurteilung des Andreas lediglich mit der antiheidnischen Wirkung seiner Predigt, die Niketas (col. 69 ff.) in folgender Beise bringt: Der Apostel forbert Die achaischen Manner querft auf, ihre Augen zum himmel zu erheben (vgl. M1 p. 56 14 — zum Protonsul am Kreuze: ανάβλαψον τοις δφθαλμοις) und die geistige und immaterielle, sodann die vergängliche und förperliche Welt zu erkennen. Der Mensch im Paradiese, nach Gottes Bilbe gemacht, übertrat durch Neid des Teusels und eigene Unenthaltsamkeit; dadurch verfiel sein Berstand auf den Göhendienst. Aus dem Grunde ist Gotte Mensch geworden usw. (vom göttlichen Kreuz die Kede). Jur Rechten Gottes befindlich goß er seinen Geift aus, "durch beffen Kraft und Anrufung, wie ihr feht, Damonen von ben menschlichen Leibern ausgetrieben werben, Krankheiten entschwinden, Blinbe wiedersehen, Stumme hören und Lahme Rraft gewinnen, Lote auferftehen und alle unheilbaren Leiden von Seele und Leib allein burch ben Namen Chrifti beseitigt werden". Das alles foll zum Glauben wie zur Furcht vor dem Gerichte und zur Annahme der Taufe auffordern. — Der katholische Ginschlag, falls überhaupt hier eine altere Grundlage anzunehmen ift, ift überall ersichtlich; er wird auch bei N in ben Reben des hauptfragments Rr. 2 durch reichliche Beranderungen des Borts lauts und weitgehende Ginführung biblischer Bendungen hergestellt.

Aus alle bem ergibt sich, daß wir nicht darauf rechnen können mit den gegenwartigen Mitteln, über bas, mas vorhergegangen ift, etwa burch Bereinigung ber verschiedenen Berichte irgend etwas Gewisses zu ersahren. Am ehesten liesert noch N einige Anhaltspunkte (Apokr. S. 462 f.). Aus diesem Grunde ist auch über die ganze Reiseroute des Apostels (Zusammenstellung der Nachrichten bei Li I 767 ff.) mit den bisherigen Mitteln vor der Hand nichts Genaues auszumachen. Feststeht das "veniens de Ponto in Graeciam" bes Philastrius (Apokr. S. 351). M. und N laffen die Wirksamkeit mit Bithynien beginnen (vgl. die fprische Doctrina Apotr. S. 459), wohin Andreas nach EL erft auf einer zweiten Reife (von Jerufalem aus, f. o.) geht, und zwar auf eine ihm in Ephefus, wo er mit Johannes zusammen ist (vgl. Apokr. S. 459), zu teil gewordene Erscheinung Jesu hin. Bon Bithynien (Nicaa) aus, wohin er über Laodicea gelangt, geht der Weg an der Subtufte bes fchwarzen Meeres in öftlicher Richtung entlang und (nach abermaliger Unterbrechung durch eine Jerusalemreise) weiter nörblich bis zum taurischen Cherssones, sodann nach Sinope zurück und über Byzanz und Thracien nach Paträ, während N die stylissige Reise gleich an Nicaa anschließt (an Thracien vorbei) und die Virtutes den Apostel überhaupt nur (auf demselben Wege über Byzanz usw.) von Pontus nach Patrā wandern lassen.

Bon ber Baufung ber Berichte über ben Rreuzigungsvorgang und beffen Borereignisse gibt B allein schon eine Borftellung. hier find bem Martyrium form-

¹ Die Nachricht der Doctrina Addaei, daß, wie die übrigen Größen der Anfangszeit von ihrem Standorte aus, so Andreas aus Phrygien schrieb, beweift nicht, daß dem Versasser wirklich berartige Briefe vorlagen (vgl. Neftle, Ein Andreasdrief im Neuen Testament? ZnW 1903, S. 270). Wenigstens werden die apokryphen Apostelakten (der älkeren Periode) kaum Anlaß zur Wiedergabe dieser Nachricht geboten haben, da sich auch in den vollständigen Judas-Thomas-Akten kein Brief diese Apostels aus Indien vorsindet.

liche Acta proconsularia vorgesetzt (vgl. P). Bo hat die stark verzweigten Ueber-lieferungsverhältnisse in der oben S. 544 angeführten Untersuchung Byz. Zeitschr. 1894 zu entwirren gesucht. Man werfe einen Blick auf Aa II 1, p. 1! Obenan fteht l inc.: Passionem sancti Andreae schon seit Mombritius bekannt und in zahl-reichen Hi. überliefert; barunter zunächst Γ inc.: "A τοις οτθαλμοίς, 1749 burch Woog herausg. (ber ben Brief in bas apostolische Zeitalter verseben wollte!); untenan B<sub>2</sub> inc.: "Απες τοις όφθαλμοις, bas in den späteren Kapiteln die für unsere Uebersetzung Nr. 3 vorwiegend benutzten Textüberschüsse enthält. Θ ift nach Bo (a. a. O. 464, 468) lediglich Umarbeitung von Φ. Bo stellt seft: 1) l bietet die Grundlage der Textüberlieferung (Li nahm dagegen griechischen Ursprung an); Die dagegen vorgebrachten Einwände (Formel vom Ausgehen des Geistes; Hellenismen ber Sprachfarbung; außervulgatische Bibelcitatenform) find nicht ftichhaltig (S. 459 f. 465. 466). Bahrend 1 in ben erften Rapiteln einfach erfand ober eine Nachahmung von Martyreraften lieferte, hat er in den Schluftapiteln sich an eine alte Tradition ber Aften gehalten. Hier sind sogar die His in verschiedenem Umfange aus Barallelberichten von ungleichem Werte interpolirt (468 f.); 2)  $\Gamma$  ist eine Uebertragung von l oder von einer am Ende abgefürzten Tertgestalt besselben. Auch den abgefürzten Namen Aegeas hat er mit 1 gemein; 3)  $\Phi$  (hier besonders in Frage kom= mend) stellt eine wortgetreue Uebersehung dar, die aber von c. 11 an durch Gin= mischung von Fragmenten einer alteren Schrift (ber alten Aften felbst ?) ftart unterbrochen ift. Die Einfügung ift so ungeschickt geschehen, baß ber Bericht "überlaben und verwirrt erscheint" (467). — In c. 13 f. begegnen nämlich, wie ich nach Bergleichung mit den sonstigen Parallelberichten hinzusüge, zweierlei Textüberschüfse: a) solche, die mit N, L, M1, M2 in näherer Beziehung stehen und den Anspruch erheben können, auf die alten Akten zuruckzuleiten (hierzu gehört auch ber p. 33 in ben Anmerkungen zu dixit wiedergegebene Passus dus der lateinischen Hs. 35 in den Anmerkungen zu dixit wiedergegebene Passus dus der lateinischen Hs. 3chunder DNauV; vgl. meine Notiz ThEZ 1900, Sp. 273, dazu noch den Bericht P!); des diche, die durch die lat. Hs. 32 120, 23—26. 33 14) und daher entweder auf eine ältere oder jedenfalls auf eine Sondersorm der Passus die hem Berf. des l. de vera et falsa poenitatia 32 (Tischendorf, Arts. And and areas P. VIIV. not Connect II t. 5545. V. 1. ceepen Liebender is der vera et falsa poenitatia 32 (Tischendorf, Arts. and areas P. VIIV. not Connect II t. 5545. V. 1. ceepen Liebender is der vera et falsa poenitation auf Liebenders. Acta ap. apoer., p. XLIV; vgl. Harnack II 1, S. 545 A. 1 gegen Li I 592) nicht unbekannt. Man wird füglich die Frage erheben durfen, ob nicht diese Sonderform von B an ben angeführten Stellen beffen urfprunglichen, vollständigeren Bortlaut aufbewahrt habe. — Das Kreuzesgebet ift in feinem Anfange noch bei mehreren Berichterstattern erhalten, am ausführlichsten allem Anscheine nach bei M1. Bei L erscheint es firchlich umgeprägt, mahrend biefer Zeuge im weiteren Berlauf noch manche Spuren bes Ursprünglichen bietet. Der so burch fritische Bereinigung mehrerer Zeugen unter Nr. 3 zustande gekommene Text weist inhaltlich unverkennbare Berührungen mit bemjenigen unter Nr. 2 auf (vgl. άναπαθεσθαι c. 19. 24 mit 8. 11. 16 cf. 18 — εδγε 19 vgl. 6 — άνιάσαι 20 vgl. 4 — Stratokles "Kind" 21 vgl. 10 13 — "von ihm erkannt" 21. 23 vgl. 1. 17 — Berachtung bes Jrbischen und Festigung der Herzen 21 vgl. 15 f. — epitheta ornantia wie doused u. a. für Alegeates 23 vgl. 10 p. 42 24 f. — αναιδής διάβολος 24 vgl. 17 — δν έχω 24 vgl. 10 — das ju die auch in diesem Stude auftauchenden Unfage ju afyndetischen Sathaufungen). Doch foll nicht behauptet fein, daß er in allen feinen Bestandteilen den Anspruch, ben alten Alten zu entstammen, wirklich erheben dürfte (vgl. Apotr. S. 470 A. 1). Berdacht erregen z. B. die 20 000 (c. 23; vgl. Xanthippe: und Polygenaatten c. 38).

Bei L sind noch einige Schlußkapitel (50—54, p. 42 f.) angesügt über die

Translatio ber Gebeine bes Andreas von Achaia nach Konftantinopel auf Befehl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß Harnack II 2, S. 175 A. 1 seine richtige Aufstellung von ber Richtzugehörigkeit dieses Fragments zu den ältesten A. An. wieder zurückzieht, beruht auf unbedenklicher Aulehnung an Schmidts These (s. o. 354 f.) und Nichtbeachtung ber soweit erkennbaren Textverschiedenheiten.

bes Kaisers Constantius i. J. 357 durch Artemius, der zugleich die Gebeine des Lukas aus Thedais (Böotien, vgl. Li II 2 S. 358 f.), des Aimotheus aus Ephesus (vgl. Acta sancti Timothei ed. H. Usener, Bonn. Brogr. 1877) holte und dann den Dukat über Aegypten erhielt, unter Julian aber Märtyrer wurde (Martyrium S. Artemii des Symeon Metaphr., MPG Bd. 115, col. 1159 ff.; vgl. Nilles, Kalendarium manuale I², p. 304. Seec in Paulys Reasencykl. II² 1444 f.). Bunzder am Grade zu Paträ erwähnt Gregor von Tours l. in gloria martyrum 30, cf. l. de miraculis d. Andreae ap. 37. Jm Jahre 1216 sollen die Gebeine von Konstantinopel durch den Kardinal Peter von Capua nach Amalfi (Translatio cf. Potts haft, Bibl. hist. medii aevi ¹ II 1164), sein Haupt unter Pius II. nach Kom (H e II - Fels, Kom und die Campagna 1895, Sp. 1013 f.) gedracht sein. Ber sich sür derartigen Bodensah einer ursprünglich einigermaßen lebensvollen Legende interessirt, mag den Folioband des Touler Bischofs Andr. de Saussay, Paris 1656, oder im Kath. Kirchenlezison I (1882) Sp. 828 nachschlagen. — Historisches über die Berwaltung der Provinz Achaia und über Paträ (Apost. S. 464) s. bei Marquardt, Köm. Staatsverwaltung I² (1881) S. 331 f. 121. Momm fen, Köm. Gesch. V 239. J. Weiß in RG VII 161. 163 s. ff.

## Mumertungen jur Ueberfegung.

(G. Schimmelpfeng.)

1.

3u ben beiben Fragmenten vgl. Li I 590-592. Harnack II 1, S. 543.
a. Nach Nr. 2 (Aa II 1, p. 38 ff.) hat Andreas felbst die Maximilla veranslaßt, ihrem Chemanne die eheliche Pflicht zu verweigern (vgl. die Rebe im Gefängsnisse). Und des Apostels Einsluß auf Maximilla hat wohl in erster Linie den Aesgeates bestimmt, jenen gefangen zu setzen.
b. Jphidamia (Guodiuß) = 'Ιγιδάμεια, N: 'Ηγαιδαμία? (vgl. Bo p. 51 zu

b. Jphibamia (Euodius) = Ἰγιδάμεια, N: Ἰ+γαιδαμία? (vgl. Bo p. 51 zu c. 10 z. 5) bagegen VL: Ἰγιδάμα, Epiph. Mom. fowohl Ἐγιδάμα (Virtutes: Ephidama) wie Ἐγιδαμία (p. 69 not. 1).

## Anmertungen jur Ueberfegung.

(G. Bennecte.)

1.

Jum Doppelfragment bei Euobius vgl. Apokr. S. 459. 463 (auch oben S. 356). C. Schmidt, Petrusakten S. 53 f., ist der Ansicht, die Fragmente seien "aus dem heutigen Text als anstößig ausgemerzt". Ihr Inhalt sinder Lat in den verschiedenen Berichten, die über die Borgänge in Patra vor der Gefangensehung des Apostels berichten (s. o. S. 545 ff.), nicht und läßt sich auch in dem Hauptstück Nr. 2 unserer Uebersehung nicht ohne weiteres einordnen (s. Apokr. S. 463).

- a. Euodius schreibt Egetes aus Aizeáths (so sämtliche griechische Berssionen, außer  $\Gamma$ , die aus 1 übersetzt ist); die anderen Lateiner le Abdias haben Aegeas. Man wird von fern an den Borgang 1. Mos. 16 erinnert; doch dezegenet in Nr. 2 kein Zug in dem Charakter der Maximilla, der diese Handlungsweise nachträglich ins Licht setzte. Sollte sie gar auf Supponirung oder ungenauer Erinnerung des Euodius beruhen? Dagegen sprechen freilich die konkreten Namen und der Bergleich mit c. 14.
- b. Das Auftreten eines glänzen den Knaben (Jünglings) fällt in diesen Apostelgeschichten nicht auf; ber Bersasser wird Christus darunter verstanden haben, nach Euodius Gott oder einen Engel (dieser Schluß ist vielleicht aus einer hier ausgefallenen Gebetsanrede gezogen). Die unwürdige Täuschung steht mit der unter a im Einklang. In c. 3 f. trifft Uegeates seine Gattin doch im Prätorium. Bielsleicht ist dies Fragment Nr. 2 unmittelbar vorangegangen.

Fragment ber Anm. Lateinischer Wortlaut s. Harnack I 117 f. 119; bie Abweichungen sind von keinem Belang. — Speciosa sigmenta durch den Schein blenzbende Erdichtungen, Gebilde [A. Pe. 28 p. 76 11 in sigmentis huius mundi] Apul. Met. 4: sigmenta somniorum; ostentatio täuschende Borspiegelung doloris Seneca ep. 99. Betron. satyr. 17, Gegensat veritas Cicero de sin. II, 24; ostentatio simulata zur Schau getragene (äußere) Verstellung — Heuchelei; coactio visibilium der Zwang, den die sichtbaren (irdischen) Dinge ansüben; visibilia τά φαινόμενα Hebr. 11. Gegensat τά μή φαινόμενα, z. B. νους Aa II 1, p. 41 sr. per se ipsum, d. t. sua sponte, sua voluntate, libero arbitrio. per seductionem, nämlich diadoli. Augustin spricht an der citirten Stelle vom liberum arbitrium des Wenschen und von dem peccatum sine necessitate gentis tenedrarum. Homo non natura peccator, sed prior voluntate peccator — erat in hominis potestate seductori non consentire — diadolus non oppressor inviti, sed tentator volentis. Gevodius spricht von der cupiditas naturalis, sed voluntaria. Homo nam man vielleicht die Stelle Aa II 1, p. 41. τὰ πάντα διαρρήξας δεσμά κτλ. — Es solgt sud 2 ein größeres Stück aus V; über die sehr verderbte Textüderlieserung vgl. Bo Aa II 1 p. XIV. In der Lat bieten "obscurissimi illi sermones" der Schwierigseiten genug und übergenug, jedensalls ader auch einen wertvollen Beitrag zur "gnostischen" Literatur.

Fragment ber Unmerfung. Die geringen Abweichungen bes Wortlauts amifchen Auguftin und Guodius rechtfertigen nicht etwa die Annahme, daß beibe ben Sat selbständig aus dem griechischen Urterte überseth hätten. Guodius (CSEL XXV 952) tönnte das Citat dem Augustin entnommen haben (Thilo, Fragmenta Actuum S. Joannis, p. 7 f.), doch erklärt Sch midt, der auch (S. 53, vgl. 50) diese Annahme vertritt, nicht, wie jener zu seiner selbständigen Kenntnis des Doppelfragments aus den A. An. (mit dieser Zuweisung, vgl. oben S. 356, und zwar mit doppelter Namennennung Sch S. 54) gekommen ift. Augenscheinlich kannte Euodius (durch bie Manichaer) mehr von ben apotruphen Apostelatten (vgl. auch Apotr. S. 431 oben) als Augustin. — Der Inhalt des Fragments derührt sich auch mit Sätzen aus den A. An. (Hauptstück Nr. 2, vgl. Apotr. S. 461) näher als mit solchen der A. J. (Sch S. 50, der es auf diese zurücksühren möchte) und verstärkt also die Ansteine Achten der A. J. (Sch S. 50, der es auf diese zurücksühren möchte) und verstärkt also die Ansteine Achten der A. J. (Sch S. 50, der es auf diese zurücksühren möchte) und verstärkt also die Ansteine Achten der A. J. (Sch S. 50, der es auf diese zurücksühren möchte) und verstärkt also die Ansteine Achten der Ansteine nahme, daß es jenen wirklich entnommen ist: "ex propria natura" vgl. A. An. 15 p. 44 16 περί την ίδιαν φύσιν. Die Menschennatur als höhere gebacht (ebda. 3. 12 f. und c. 9 p. 42 s "beine mahre Natur" — entgegengesetzt bie mahre Natur bes Teufels c. 18 p. 45 20 f., vgl. A. Tho. 29. 31 u. ö. —), wenn auch andererseits als gerettete, mit Schwäche behaftete (6 p. 40 24), wofür bie Erklarung 15 p. 44 12 f. gegeben wird: διά την άπαίδευτον ψυχήν την είς φύσιν πλανηθείσαν και κατά της πλάνης ένέχυρα κατέχουσαν (eine unzweifelhaft gnostische Erklärung). Bgl. ebenda 3. s ταις έπιβλαβέσιν αὐτων φαντασίαις und die Zurüdführung auf den Teufel 17 p. 45 sf.: ύποβάλλων γάρ αύτφ τά ίδια πολλάκις διέγραψεν ένήδονα δντα καί άπατηλά, δι' ών αύτου περικρατείν έδόκει, bazu unfer Fragment: "lügnerisches Blendwert und äußere Berstellung und der sichtbaren Dinge Zwang"; von letzterem Thilo p. 8 Anm. wohl mit Recht: "Fortasse tamen "coactio visibilium" non est vis et dominatio, quam visibilia habent in animum hominis, sed vehementissimum rerum visibilium desiderium, quod graece dici potuit ὁ βιασμὸς τῶν δρατῶν, quoniam qui cupide rei imminent, ei quasi vim adhibent", b. h. subjektiv zu verstehen. Der höheren Natur, zu der solches nicht stimmt, wird der Mensch entgegengesetzt, "der mit seinem Willen (per se ipsum) schlechter geworden ist durch Versührung". Die Beziehung auf den Sundenfall scheint unwiderleglich und murbe burch c. 5. 7 ber A. An eine gewisse Bestätigung erhalten. Doch weiß man nicht, wie weit am Urtexte gemodelt ift. Im Sinne einer realen Fortleitung bes einmal eingetretenen Abfalls ift bie Stelle jedenfalls nicht zu fassen. Zu per se ipsum vgl. adressobstov bei Tatian or. 7 u. a. Apologeten. Eine generelle Beziehung (j e d e r Mensch per se ipsum schlechter geworben) legt fich nahe.

- — 1 p. 88 1 Schluß einer im Gefängnis gehaltenen Rede bes Apostels. Für ben Zusammenhang und den Juhalt ber ganzen Rebe gibt uns die in N (c. 12) aufbewahrte Rebe nur geringe Anhaltspunkte, ba biefe im wesentlichen tatholisches Bepräge zeigt. Doch vgl. το μυστήριον τής οίχονομίας mit Aa II 1, p. 45 14. 25; "seinen Bater ben Teufel" mit p. 41 22. 22. — 3. 4 f. τη έχεινου .. χοινωνία vgl. 1. Joh. 1 2. 6. f. — 8 Μαχάριον, vgl. p. 44 14. Mt. 5. — 9 γενέσεως αίτία von Bo beanstandet. Ich lese έπιγείου; vgl. 17 τὰ έπίγεια... Oder γενέσεως τέχνα? [Ein anderer Berbesserungs vorschlag bei Lie Offend. E. 116.] — 10 έπισρούοι, ο 5 έσμον ίδιοι ... — 16 f. όπερουστίσια ρανίου ... ἐπίγεια vgl. A. J. p. 2121. s. — 18 Begen des Gegenfates ist erforderlich τα μ η μένοντα, vgl. A. J. p. 184 s1. 218 4. — ἄξιον ... die offenbare Lüde fülle ich nach hem Sunchashand hem Sunchasha nach dem Sprachgebrauch von aλλ' ή etwa durch odder (μαλλον) καυχώμεθα aus. Der Sinn der Stelle ist jedenfalls: "Nichts verdient mehr an Gott gerühmt zu werden, als daß wir . . . " Zum Sprachgebrauch von aλλ' ή vgl. Rrüger, Sprachwerben, als daß wir . . . " Zum Sprachgebrauch von aλλ' η vgl. Rrüger, Sprachslehre § 69 A. 6. αλλ' η = außer, als steht nach vorangehender Regation, und diese fehlt hier im Text. Bgl. Lt. 12 51. 1. Ror. 3 6. 2. Ror. 1 12. —

2. 25 pastraia Bermittlung, Mittlerschaft. pastrys 1. Tim. 25. Sal. 3 19 f. Hebr. 8 c. 9 16. 12 24. μεσιτεύειν Bebr. 6 17. — 25 f. καὶ ἡν ἡ τοιαύτη ἀγαλλίασις vgl. N. p. 52 26: καὶ ούτως χαίροντες καὶ ἀγαλλιώμενοι ἀνεχώρουν ἐκαστος οίκαδε. [Beiterhin M: p. 58 e: άγαλλιώντων και στηριζομένων, ngl. p. 39 1 έστηρίζοντο.] — 27 έπεξελθείν την αίτίαν — zur Ronfiruttion mit dem Attufativ ngl. Plat. leg. 9, 866. — p. 39 4. έχουσιν auffallend das Tempus; man sollte erwarten etwa hoar περισχεπόμενοι N. ift an Diefer Stelle etwas ausführlicher.

3. s to πραιτώριον ber Palast ber römischen Profuratoren, Profonsuln in ben Provinzen, ihre Amtswohnung, also Regierungsgebäube. — 31 euspeasser aufbrausen, inaestuare vgl. 1. Moj. 40 ε Aquila. Bgl. N. p. 53 ώς κολακεύσων και θωπεύσων κτλ. Auch hier ist die N. aussührlicher. — 4. 12 κατηγγύησαν Ν. p. 53 11 f. σε πρός γάμον. — 16 ΐνα <παρῶ> πολλά B ο. - 16 πάσχειν Gutes erfahren, vgl. Gal. B 4. - 16 το δικαστήριον <καταλιπών εἰπέ μοι οδν> συντεπνόω (Ar. Thesm. 15) = συντεκνοποιέω £en. Mem. II 2. 5 (auch vom £eibe).

<sup>- — 1</sup> fch laff (της άνονίας), ngl. A. J. 30 p. 167 15 c. 52 p. 177 s. Süte (χρηστότης, vgl. 18 p. 45 19. Ign. ad Magn. 10 1. ad Sm. 7, 1. 2. Clem. 15, 5. 19, 1. Brief an Diognet 9, 2. 10, 4; paulinisch) und Erbarmen Gottes spielen in diesem Stück eine bemerkenswerte Rolle. — fo reiche (άφθόνφ), vgl. zu A. J. 55. — Gefch I echt (γένος) ber Chriften, vgl. Rerngma Petri (Apotr. S. 1712). Sibnu. VIII 483. — S. 465] β. 7 Größe, vgl. A. J. 109 Ende. — dem Besseren, vgl. A. J. 52. 69. 84; dem Schlechteren vgl. c. 9. Für die ganze Aussührung dietet die Rede A. J. 69 Berührungspuntte, z. B. das Nichtbleiben de (ähnslich hierunter c. 15). — 17 s. von ihm erkannt worden sind (γνωρισθήναι όπ' αδτοί), vgl. c. 17 p. 454; l. Kor. 1812 (άπιγνώσομαι, ἐπεγνώσθην). — Lie, Offend. S. 50. 112. 3nD 1902 S. 295, hebt mit Recht die Borzuge ber Rebe hervor.

<sup>2</sup> geredet hatte (δμιλήσας), vgl. zu A. J. 26. — 21 verlassen; beim vorübergehenden Abschied des Johannes A. J. 58 wird auf die immerwährende Gegenwart Christi verwiesen. — 23 Freude, vogl. A. J. 86 p. 203 s. f. A. P. 5. 25. — 26 gefestigt, vogl. zu. A. J. 106. — Für das Zusammenströmen der Brüdersschaft im Gesängnis ließen sich zahlreiche Belege aus altchristlicher Zeit geben. Frauenbesuch dei den gefangenen Aposteln, vogl. A. P., A. Tho.

3 Z. 22 st. vogl. A. Tho. 100. 114 st. — 4 Z. 24 st. vogl. über römische Ehesschließung Marquardt, Das Privatleden der Römer, S. 30 st.

5. 29 και τὰς χετρας αὐτοῦ εἰς τὰς ιδίας δψεις θείσα pgl. A. J. p. 181 18. — 23 μυσαρού ngl. A. J. p. 189 ε μύσος p. 182 s. — p. 40 ι ρυπαρού ngl. 7. Offb. 22 ιι A. J. p. 169 ε. 185 ε. 192 ιε. 213 ε. — ι f. και τοῦτό μοι έχ πολλού χεχράτηντο, zu Iefen : κεκράτητο und ftatt της εννοίας: τη εννοία. Bur Form κεκράτητο val. Schol. Ar. Plut. 153. κεκράτητο παρά τοίς παλαιοίς ή τιμωρία . . ., zur paffiven Bebeutung neben diefer Stelle auch Ariftoph. Aves 755. αρατούμενα νόμφ. A. J. p. 168 15. σοι . . τη έννοία scil. σου Gegensat την έμην. In der Lat hatte sich Maximilla seit einiger Zeit von bem ehelichen Berkehre mit Aegeates abgewandt; und Diefe Trennung war ihr geboten durch ihre — freilich durch Andreas beeinflußte — Evvoia d. i. vernünftige Ueberlegung, Anschauung, Ansicht. [Auch gnostischer Terminus, vgl. z. B. Fren. adv. haer. I 1 1, 23 2 II 13 1.] Nunmehr aber — in dem schweren Konslitte ihres Herzens — soll des Apostels Ansicht ihr zu Hilfe kommen. - s έπιμαρτυρείν 1) Zeuge sein. Du willst, daß meine Meinung Zeuge ist, Zeugnis ablegt zur Bestätigung . . . 2) obtestari. eniuapropo ich bin Zeuge für die Richtig-teit . . . ich bestätige . . . ich beschwöre dich : Thu's nicht, handle auch ferner, wie bir beine εννοια gebietet! — 4 μη νικηθής δπό της . . barum 6 μη κινηθής τοις . . Βο. -• hinter μαραινόμενον schlägt Bo vor zu ergänzen και απολλαττόμενον. Bgl. umgekehrt bes Andreas Worte, die er zu Aegeates spricht, p. 30 20. άππαλλάσσομαί σου. Beffer hier ohne Aenderung and re con xal fern von dir und .., b. i ohne dir etwas anhaben zu können Bgl. άπό του άνδρός είναι vom Manne getrennt leben Plut. C. Gracch. 4. — 10 συγγενής verwandt, häufig in den A. An. innerlich verwandt jemandem, seinesgleichen; f. zu A. J. 101. — 14 πρὸς ἢς . . ψυχήν lese ich nach Bo.s Borschlag. — 21 f. τὸ γάρ διορθώσαι bis τέτακται. Wörtliche Ueberseyung: "Denn daß ein jeder seinen Fall wieder gut macht, das wiederherzustellen ist bestimmt". — 6. 23 ως είπον — εν εμαυτφ (έαυτφ) είπον δ. Β. Εί. 16 2 μυίε ich meinte". Bgl. τήν εμήν γνώμην . . — 24 φύσις σφζομένη vgl. p. 45 12. 88 14. A. J. p. 193 2. 201 4. — 24. f. cod. μή δοχύσασα δαυτήν μηδό αποχρύφασα δοχύω ift intransitiv, hat sich in transitivem Sinne = δοχυρόν ποιώ nur an einer fehlerhaft überlieferten Stelle gefunden; bagegen verlangt αποκρύφασα einen Affusativ. Darum ift zu lesen Ισχύσασα μηδ' ξαυτήν ἀποκρύψασα oder noch besser loχύσασα αὐτή μηδ' ξαυτήν ἀπκορύψασα. μή lo-χύσασα αὐτή toncessio "trot beiner eigenen Schwäche" ("nicht aus eigner Kraft").

S. 466] 5 3. 14 er l ahmt (ναρκοντα), vgl. A. J. 69 p. 184 18. — 17 ff. Die Beziehung auf den Sündenfall ist hier (vgl. oben zum Fragment aus Augustin-Euozdius) zweiselloß, wenn auch eine sehr lose. Im Sinklang etwa mit der Haggada (in der die Versührung Evas als geschlechtliche Versührung durch den Teusel erzscheint! vgl. Bousset, Religion des Judentums, S. 390 f.) und Tertullian (vgl. meine Altchristliche Malerei' usw. S. 181 A. 5) wird von der Buße der Stammeltern geredet, aber weder die Natur des Abfalls selbst oder dessen Folgen noch Christus als Wiederhersteller berücksichtigt; die Darstellung ist also so unpaulinisch wie nur möglich und auch von derzenigen gleichzeitiger krichlicher Schriftsteller abweichend. Sva und Adam kommen lediglich als primitive Typen für die Möglichkeit oder Wirtlichkeit der Auße und wend werden des geschichten von ihrer Buße und Beib in Betracht. Bei ihnen Hinadziehung des Geistes (νοῦς) und die Folgeerscheinungen — die Unwissenheit entspricht der Äγνοια der Nichtschristen vor ihrer Bekehrung —, dei ihren Gegenbildern seste sittliche, d. h. dem Geschlechtsverkehr auch in der Ghe abgeneigte, Haltung als Ausdruck wahrer Buße, so daß diesen selbst eine wiederherstellende Bedeutung typischer Art beigelegt wird!

— 22 em por gezogen (ἀναγομένην), vgl. 18 p. 45 21 Enswerdieven. A. J. 100 ἀναλληφθη, scil. zu Christil. — 6 unterbricht die dargelegte Rückbeziehung, die in c. 7 sortgesetzt wird. Der Uebergang 3. 22 s. δ. žeugt von der ungeschickten Wilkür dieses Schriftstellers. — Wen sche en at ur . . . gerettet (φύσις σφζομένη); c. 18 p. 45 15 τὸ σφζόμενον γένος. Lie, Ossen Se. 93. 96, vergleicht dazu Basilides und Valentin. — ohn e dich zu ver ber gen; sollte hier nicht auch noch an 1. Wos. 82

μηδ' έαυτήν άποχρύψασα taufal "ohne bich zu verbergen" nämlich vor bem rettenden Sotte. — 28 νοουμένων 7, λεγομένων Βο. Rgl. A. J. p. 200 11. 205 s (202 26). — 29 καταδυναστεύειν σου ζαί. 2 ε. — 30 καταβαλόντων ftatt καταβαλλόντων Βο; pgl. άπαγαγόντων. — ss διαυγής vgl. Offb. 21 si. — p. 41 i δτι όπερ άρχας . . vgl. Röm. 8 ss Rol. 1 16 έτ' ων Rom. 9 6. — 4 f. ου λέγω τα περί γενέσεως. Bo erganzt μόνον megen bes folgenden άλλά καί. Die Erganzung ift nicht nötig: "Ich meine nicht . . ., sons bern gerade". τά δεσμά τά περί γενέσεως die Fesseln, die in der menschlichen Geburt, in ber eigenen Entstehung liegen: σάρξ p. 41 1 τα δεσμά τα δπάρ γένεσιν bie Fesseln, bie über bie menschliche Geburt, über bie eigene Entstehung hinausgeben, alfo außerhalb der eigenen Natur liegen: κόσμος, άρχαί, έξουσίαι, mit denen uns fesselt δ πάντα άναιδης διάβολος, wenn er p. 44 ss die eigenen Kinder gegen uns losläßt. — 7 yrwplost ift zu andern in yrwplosis. — Zu dappetr vgl. 2. Kor. 5 6. 8. Hebr. 18 6. s ent ood an beinem Beispiel, in Unsehung beiner. Bgl. Gal. 3 16. — 7. 13 ехпатей ift hier gegen ben fonftigen Sprachgebrauch transitiv wie naretv gebraucht, dies ift urfprünglich transitiv, "mit Füßen treten, niedertreten". — 16 παραβαλλέτω ist entsprechend dem φλεξάτω und ριψάτω in παραβαλέτω zu ändern, wie Bo vorschlägt. πυρί φλεξάτω vgl. A. J. p. 169 s. — 17 και τί γάρ; Ellipse. — 17 s. ένδς δντος τούτου . . . Inforrette Genetivi absoluti sinden sich nicht selten in den A. An. und A. J. B. p. 43 s1—34. 162 s. 182 17. 188 12. 18. 197 15. 202 s. 5. — 8. 22 f. Aus c. 13 geht hervor, daß A. unter der "Erlöfung" aus bem Gefangnis feinen balb erfolgenden Tod verstanden hat vgl. A. J. p. 182 18. — 23 Σον οδν έστω λοιπόν . . Bgl. A. J. p. 196 1. 23 f. — φυλάξαι . . . καθαράν vgl. A. J. p. 191 31. 212 6. — 24 ἄσπιλον vgl. 3. B. 3at. 1 21. A. J. p. 218 s. — είλικρινή βρίί. 1 10. 2. Betr. 3 1. vgl. A. J. p. 166 24. — ασυνδιάθετον ταίς όμιλίαις "ohne den ü. zuzustimmen". Bgl. oben p. 40 4. ασυνδιάθετος tommt sonst nicht vor, ebenso nicht συνδιάθετος, mohl συνδιάθεσις. — Statt άκλαυστον liest Bo richtig άκλαστον. — 26 άθραυστον vgl. A. J. p. 218 9. — αμέριστον ungeteilt b. i. nur bem Einen zugewandt. — 26 axelpastov Bilb von ber Seefahrt. Bgl. A. J. p. 183 12. — ἀσκανδάλιστον A. J. 165 2 pgl. 182 14. 178 25. 192 1. σθείης ift nach Bo. Vorschlag wegen bes vorhergehenden απελαθείην zu lefen.

9. 27 voog Bernunft: das Organ des sittlichen Dentens; verschieden zu über-

9 nicht sichtbaren (μή φαινομένου), b. h. höheren, geistigen (Sinn); ent-

gebacht sein? — s. im materiell (ἄυλος), vgl. A. J. 93. — ss f. In einem valentinianischen Fragment bei Epiph. haer. 31,5 heißt est: μυστηρίων . . οδτα άρχατς οδτα έξουσίαις οδτα δποταγαίς οδτα πάση συγχύσαι παρινοηθήναι δυναμένων , μόνη δι τη του άτρέπτου έννοίς παφαναρωμένων . — 44 s. jenen gu sch auen usw.; vgl. c. 15 Ende (die Geheimnisse der eigenen Natur). — 45 der nicht geworden ist (ού γανόμανον), vgl. vorher p. 40 s. s. τοῦ άγαννήτου. — 7 Fortsehung der durch den allgemeinen Appell in c. 6 unterbrochenen Bergleichung der beiden Hauptversonen mit Adam und Eva. Formell wird man durch den Ausbau des Gedankenfortschritts an Köm. 5 12 ss. erinnert. Hier tritt zu der Idee der nun erst wirklich vollzogenen Buße die des geistigen Miterledens hinzu (vgl. c. 9). — S. 467] des Herrn Cedot; ob hier die Erinnerung an Mt. 19 12 außreicht oder an einenkratitisches Evangelium zu benken ist? — 3 den wilden Tieren, vgl. (1. Kor. 15 s.). Ignat. and d. Kömer 4 s. A. P. et Th. 27 ss. loptisch ed. Sch p. 24 12. 67 2. Brief an Diognet 7,7 u. ö.; verschiedene Todesarten vgl. z. B. Tatian or. 6. Clem. Aller. strom. IV 8,57. Mart. S. Cononis 5 (ed. v. Gebhardt S. 131 s.). — 7 s. Leib . . ihm verwandt; vgl. c. 6: Fesseln . . der eigenen Entstehung. — 8 z. s f. ähnliche schriftsellerische Floskel wie am Ansg. der Rap. 6. 7. 10. — 9 ss. v. s. d. szu die Anm., oden S. 438 s.). 28. 36 — auß die sem Gesän nisse et en, vgl. 1. 30h. 312. — Ueberredung ktünsten (δμλίαις), vgl. schon 5 p. 40 s. — Teusel — Schlange, vgl. c. 10 gg. Ende. (A. J. 94.) 1. Mos. 31. 2. Ror. 11 s. — 23 s., d. h. : sterden werde ich doch, also eigentlich eine Abschwang, aber mit tragischem Accent.

segen: Denken, Sinn, Gemüt, Herz. — sύοφις = sòπρόσωπος. — Wegen des ἀνήρ φρόνιμος, und weil der Uebergang zum Stratokleß c. 10 unvermittelt erfolgt, schwankte ich einige Zeit, ob nicht schon in c. 9 der Apostel zu diesem redete und eine Lücke zwischen c. 8 und c. 9 anzunehmen wäre. Aber schon vor Beginn unseres Bruchstücks wird von Stratokleß, dem Bruder des Aegeateß, die Rede gewesen sein. Bgl. N. p. 55 s. Ferner paßt der Inhalt von c. 9 auf Maximilla: μή ήττηθης. . Und im Ansange des nächsten Kap. ersahren wir sofort den Grund, weshalb der Apostel sich jetzt an Stratokleß wendet. ἀνήρ tritt zum Abjektivum, es zu substantiviren, vgl. Aa II 1, p. 28 24—26 und Mt. 7 24. — p. 42. 1 παρακαλώ σs, τον I. lese ich auf Bo.ß Borschlag. — 4 δ πάσχω, και . . . ist zu lesen. — 4 f. φεύγειν τινός ist selten z. B. Soph. Phil. 1033 της νόσου. — 6 Mit geringer Textänderung lese ich: tds & αὐτὸς ὁρῶ και & σὐ ὁρῶς πηρώσει σε. Diese ganze Stelle bietet wesenkliche Berührungspunkte mit den A. J., besonders vgl. c. 96 p. 198, auch c. 101 p. 201 19 πηρώσει, vgl. p. 212 12, 170 12.

10. τ f. εἰ ἄρα μωεnn etwa, falls". Der Ronjunttiv in guter Profa selten.

— συνέχη — συνέχεσθαι pass. sich bedrängt fühlen, behaftet sein mit (einem Uebel), seiden an s. Mt. 4 24 (νόσοις). Et. 4 28 (πυρετφ) AG. 28 28. — 9 στάνεις εἰς ἐξάκουστον. Bo vergleicht Act. Phil. Aa II 2, p. 17 11 ἐβόησεν εἰς ἐπήκοον πάντων. — ἀνία sieft Bo mit Recht statt ἄνοια vgl. p. 48 29. — 11 s. διατεθίζε sift mit Bo zu sesen. Bgl. p. 43 28. Un beiden Stellen steht διατίθεσθαι ohne Adverbium in dem Sinne zur Besinnung sommen, sich beruhigen", wie es p. 48 28 heißen muß. — 12 s. έχόμενον τὸν .. Die verderbte Stelle ist zu sesen es p. 48 28 heißen muß. — 13 s. έχόμενον τὸν .. Die verderbte Stelle ist zu sesen sich mit Recht vor. — 22 s. διλότριος vgl. A. J. p. 183 τ. Gegensaß zu p. 42 14 s. (vgl. A. J. p. 179 28 s.); also ēσω in dir, nicht in ihm. Bgl. 28 μή τις ἐν σοι ... (A. J. p. 176 14. 218 2). 28 hinter diesem έν σοι muß es heißen δς οὐκ (Bo). — Eine Reihe von Ausbrücken, mit denen Ansbreaß hier seinen Gegner belegt, kehren wieder in L und zwar in der Schlußrede des Apostels am Areuze (unten c. 23): ἐχθρός — λυμεών — μανιώδης — περιεργος — γόης, dort auch ἀσυμπαθής vgl. p. 41 2τ. — γόης vgl. 2. Tim. 3 12. περιεργος vgl. 1. Tim. 5 12. UG. 19 19 0. στρεβλός vgl. 2. Betr. 3 13. δόλιος vgl. 2. Ror. 11 13. ἀλαζών vgl. Rôm. 1 20. 2. Tim. 3 2 A. J. p. 169 20. ἀλαζονεία p. 183 27. 190 18. ἐπηρμένος (ἐπαίρεσθαι) vgl. 2. Ror. 10 3. 11 20. — 29 Στρατοκλή zweimal, mit Recht vermutet Bo eine in gutem Griechisch ungewöhnliche Bolativbilbung, als ginge das Bort nach der 1. Destination: Στρατόκλη vgl. p. 59 23. 61 17. N. p. 58 20. — 11. 28 Στρατοκλέος, Bo Στρατοκλέους. — 28 ἀναπαύεσθαι ἐπί τινα vgl. 1. Betr. 4 14. — 28 ἀναπαύεσθαι (ἀνάπανοις) Lieblingswort der Alten p. 38 10 41 22. 42 28. 43 2. 44 27. 45 13 und A. J. p. 168 25. 173 10 190 6. 192 1. 200 24. 214 1. — p. 43 1. σύμβολόν μοι mit Recht Bo statt με. — 3 τούς συγγενείς μου λόγους die mit innerlich verwandten Borte, bie mit zusommenden, entsprechenden, m e i ne Worte; vgl. zu P. 40 10

12. 4 f. μαχαριώτατε in der Anrede an Andreas nur hier und 3. 14 desf. Kap. In dem folgenden großen Bruchstücke dagegen p. 23 ff. heißt es neunmal — keinsmal in der Anrede — vom Apostel δ μαχάριος oder μαχαριώτατος 'Ανδρέας — p. 31 11 άγιος (vgl. Eph. 315) — und so in allen späteren Atten durchgehends. Bgl. oden zu A. J. 26 und Euseb. d. vl. 115 f., dazu Reiste ad Constantin p. 773: Scio Alexandrum Episcopum apud Euseb. Clementem Alexandrium adhuc vivum τὸν

gegengesett ta paivoueva, was in die Erscheinung fällt, vgl. Ariftid. apol. 1 Ende (von Opfern usw.). A. Pe. 37 (hier der Gegensat). — den Herrn Jesus, vgl. c. 7: des Herrn Gebot; Jesus sonst nicht im Fragment ausdrücklich genannt. — 29 ff., vgl. die Auseinandersetzung über das Herrn- und Menschenleiden in den A. J.; hier in der Bechselbeziehung zwischen den höheren Menschen.

<sup>10</sup> Buhörer, vgl. zu A. J. 97. — 38 Rind; ebenso c. 13. A. J. 28 (Entomedes). — 42 mein eigen, vgl. A. J. 100.

<sup>12 3. 21</sup> ff. vgl. Lucian Lucius 6 (in völlig anderer Situation). — 27 Samens

μαχάριον πρεσβύτερον appellare et in universum beatos, felices homines adhuc vivos olim μακαρίους, vita functos autem μακαρίτας fuisse dictos. — ε ακοντιζόμενον mit Bo zu ändern in anortisopevo ngl. N. p. 55 17. — 8 ps. nal ist hinzuzufügen, 9 pavτευόμενον zu lesen mit Bo. — s f. την μετά τούτων άνιαν μ., ben mit biesem (b. i. bem Beborten, bem Inhalte bes Behorten) in Bufammenhang ftebenben, alfo balb folgenden Rummer ahnend.

13. 21 οδα έκενεμβάτησεν ändert Bo richtig. — άλλ' οίδα lese ich. — 22 Au der

Berkündigung vgl. c. 8 p. 41 22.

14. 20 f. τῷ παντί βίφ ἄμα τῆς σαρχός χαίρειν φράσασα, ift mit dem Borhergehenden zu verbinden, also hinter φράσασα ein Puntt zu sehen, hinter πραιτώριον ein Romma: είς τὸ πραιτώριον, καὶ τῷ . . . φράσασα. So bietet die Stelle keine Schwierigkeit mehr, von bem inkorrekten Gen. absol. war schon bie Rebe. Bgl. noch Balerius Herbergers Choral: "Balet will ich dir geben, du arge, falsche Welt". — xal äpa "und zugleich" mit dem Participium. Ich habe das lettere vorausgenom= men und bann mit "fogleich" fortgefahren. Bgl. Plat. Protag. 335 c. — ss el άρα ob nicht, vgl. Krüger Xen. An. III 2 ss. — απειπαμένης vgl. 2. Kor. 4 s.

15. p. 44. Auch Johannes beruft sich A. J. auf feinen Apoftolat p. 168 10. 211 1. — s φαντ. vgl. p. 45 s. A. J. p. 213 2. — o επείγεσθαι επί ober πρός c. acc. "sich sehnen nach, hinweilen zu" häufig in unsern Atten p. 44 o. 27 20. 30 16. 24. A. J. p. 205 s. 190 24 (Bo.3 gute Konjettur). — προέτρεψα gut Bo. — 10 πάντων των (was Bo ergänzt) βευστων. Wer bentt nicht hier an Heratlits πάντα βεί. Bgl. Plat. Crat. 411 c. 439 e. — 11 μέχρις ήθων liest mit Recht Bo. Bgl. 41 st. — 13 ενέχυρα Satanspfänder vgl. A. J. p. 184 25, wo auch von der ψυχη είς φίσιν πλανηθείσα die Rede ift. — 16 δπτριζομένους. Beil daß simplex sich sonstell für nötig halte. Der Sinn ist klar. naτοπτριζομένους, eine Aenderung, die ich nicht für nötig halte. Der Sinn ist klar. Bgl. 1. Kor. 18 12. δι' ἐσόπτρου. — 16. 17 ἐποικοδομείσθε Bo richtig τέκνα ἐποικοδομετοθαι. Bgl. N. p. 56 28. — 18 έπι τφ θεμελίφ καταβεβλημένφ vgl. Şebr. 6 1. — άσαλεύτφ vgl. Şebr. 12 28. — 19 άνεπιβουλεύτφ vgl. A. J. p. 189 26. 204 8. — 20 ων όσα τε . . die Lucke hinter wu will Bo mit έθεάσασθε oder ήχούσατε ausgefüllt sehn. Ich πόchte beides ergänzen wegen der folgenden Zeilen, namentlich 26 στηρίζεσθε... οίς είδετε, οίς ήπούσατε, οίς έποινωνήσατε; alfo lese ich: δν καὶ είδετε καὶ ήπούσατε in dem Sinne "was ihr erlebt habt". — 17. 29 ταράσσειν von seelischen Erschütterungen — betrüben, vgl. 1. Mos. 40 s LXX Joh. 12 21. Die άταραξία als Tugend A. J. p. 166 24. — 20 δαθμα desser θέαμα Bo ξένον δ. A. J. p. 185 24 f. — 24 ήγαπηκότας .. αὐτὸν ergänzt Bo. — 25 δ. ἀναιδής διάβολος p. 31 24 A. J. p. 176 1. — Satanstinder p. 192 22. 214 11. — p. 45 1 ήδη Bo gut: εἰ δεῖ. — 24 απθθήσαι verberbt. Jch lese άπωθες καὶ — vertreibt guch treiht auch an nämlich non Mott dem emigen Ansanglasen (ξίναργος) treibt auch, treibt auch ab, nämlich von Gott, bem ewigen Anfanglosen (avapxos)

törner ber Heilsworte, vgl. Mc. 4 15 und Par.; "Same" A. J. 98. 109. 13 Magb (δοόλη), vgl. A. J. 19 u. ö. A. Tho. 121. 159.

<sup>14</sup> S. 469] ber Berr in ber Geftalt bes Apoftels, vgl. A. Tho. 11.

<sup>15</sup> Diese Rebe zieht auch ber katholische Bearbeiter P p. 66 f. mit reichlicherer Einführung biblischer Wendungen zusammen. — 10 f., vergl. oben S. 550. — 12 f., vgl. c. 1. — 16 f. gnostistrende Borstellung. — wie in einem Spiegel . . . ers blicken, vgl. o. zu A. J. 95. — alle Dinge geschaffen um ber höheren Menstriten, vgl. d. zu A. 3. 35. — arte Dinge geschaffen int der hobeten Nenschen gennatur willen; andere altchristliche Borstellungen: um der Menschen willen übershaupt, vgl. die Belege zu Aristid. apol. 1. 5 AU IV 3, S. 54; um der Kirche willen, vgl. Hermas vis. II 41 (und dazu Funk PA 430 s.). — 16 Z. 10 f. vgl. noch A. Pe. 2 p. 47 (Paulus beim Abschiede). 36 p. 8817 f. (Petrus vor seinem Ende). — 24 Zeichen, vgl. A. J. 106. A. Pe. 86. — 29 Ein ähnlicher Ausklang 2. Clem. 19 Enbe.

<sup>17 3.</sup> se wird er nicht erreichen (ody stei), vgl. Joh. 14 so. — se ber Uns

πακή ihm abspenstig. — s s. και περιφανή και μηδέπω δυνάμενον γ. Auch hinter dem ersten και muß μηδέπω gesett werden. Zu περιφανής vgl. διαυγής p. 40 ss "aber nur jemanden von den Schwächern, der noch nicht zu völliger Klarheit gelangte und noch nicht ersannt werden konnte" nämlich von Gott; vgl. c. l. Oder könnte man γνωρίζεσθαι medial sassen "sich ersennen" der noch nicht zur Ersenntniß seineß Wessenß gelangt ist"? — 7 παραπλησίαν Bo. — 10 έχθρος μέν οὖν οὐν ἐδείχνυτο lese ich auf Bo.ß Vorschlag; vgl. p. 211 1s. — 11 την έαυτοῦ ἀξίαν ist zu lesen edenso im nächsten Kap. Z. 23. — 18. 1s s. τοῦτ' ἐστιν οὖτος διά τὰ ἐαυτοῦ δῶρα die Lūce ergänze ich οὐν ἡλέγχετο ἐχθρός vgl. p. 45 1s. 1s. oder οὐν ἐδείχνυτο ἐχθρός p. 45 10. — 14 st. άλλ' δτε (vgl. Tit. 3 4) . . . ἡλέγχθη . . . τὸν άλλότριον αὐτὸν καταφρονούμενον, έαυτὸν . . διαγελώμενον in folke erwarten entweder δ δ' άλλότριος αὐτὸς καταφρονούμενον, αὐτὸν ι. . διαγελώμενον. — 18 τὸ σφζόμενον γένος vgl. p. 40 24 — 17 δ άλλότριος p. 42 2s. 45 s A. J. p. 167 1s. 183 τ. — 25 οὐ λέγω ἰσχυροτέραν der zweite Zeil deß Saßeß sehlt, Bo ergänzt: ἀλλ' ἐμφανεστέραν ἀπέδειξεν αὐτοῦ την ἔχθραν, ich ziehe vor ἐμφανή. Vorher blieb seine Feinbschaft verborgen, jest tritt sie offentundig hervor. — 28 διυπνίζεσθαι vgl. A. J. p. 162 20. 181 4. — 21 ἐπεωρούμενοι sindet sich sonst nicht, ist gebildet wie μετεωρούμενοι vom simplex αlωρέω. αἰωρεῖσθαι sich geistig erheben, ermutigen.

3.

Bur Rechtfertigung der Textzusammensehung vgl. Apokr. S. 461 ff. sub 4; dazu oben S. 546 ff. Die Quellen (f. o. S. 545) sind hiernach: in der Hauptsache der überschüffige Text von B2, unter Mitbenutung von M1 (für die Kreuzesanrede in c. 19) sowie durchgehends von N (E) und L, auch M2 und M1. Die zur Hers

fangslose, vgl. Tatian or. 4 (ed. Schwarz p. 4 f.): θεδς δ καθ' ήμας οὐκ kxst σύστασιν ἐν χρόνφ, μόνος ἄναρχος διν και αὐτὸς ὑπάρχων τῶν δλων ἀρχή. Plato leg. 4 (bei Hippolyt ref. I 19 p. 32 10 ff.; auch Pf.:Justin coh. vgl. Gaul, Die Abfassungsverhältnisse der pf.:just. Coh., S. 64): Ο μὲν δή θεός, ὅσπερ και δ παλαιός λόγος, ἀρχήν τε και τελευτήν και μέσα τῶν δντων άπάντων έχει. — herab gestiegen i ft (κατήλθεν), vgl. A. J. 77 p. 189 18 νου Christus: Gott. Um wahrscheinlichsten wird man an unserer Stelle — wegen der auch sonst erkenndaren Beziehungen auf den Sündensall in A. An. und im Vergleich mit c. 18, wo eine Stusensolge der göttlichen Gnadenmitteilung zu tage tritt — an 1. Mol. 3 denken dürsen, doch ist eine unspräzise Aussiassung des heilsgeschichtlichen Berlauß (vgl. A. J. 112) und modalistische Fasiung der Gottheit nach Art der A. J. nicht ausgeschlossen. — 40 f. vgl. oben S. 550. — S. 470] 3. 2 f.; c. 18 (Mitte) wiederholt. — 18. 3. 6 f. ossendar an die Erscheinung Christi gedacht, die also hier eine neue Stuse gegenüber der im vorigen Kap. geschilderten Gottesossendarung darstellt; vgl. Justin dei Iren. adv. haer. V 26, 2: Satan wagte vor der Ankunst des Herns niemals Gott zu schmächen, da er seine Verurteilung noch nicht kannte usw. Gebenso die Sethianer nach Epiph. haer. 39, 9. Anderseits Brief an Diognet 9. — 10 verlacht wurde (διαγελώμενον), vgl. A. J. 114 καταγελασθήτω. — 17 Heils ord nung, vgl. zu. A. J. 75. — 22 in seine nen Spuren, vgl. auf der anderen Seite 1. Petr. 2 21. — 25 f. Leider bricht das Fragement mitten im Sahe ab. Der Ton liegt auf λοιπόν. Auch in 3 usun f. ift der Wunsschaft des Apostels, soll der Teufel als der Feind des Menschengeschlechts erstant werden, der unseren Seite 1. Betr. 2 21. — 25 f. Leider bricht das Fragement mitten im Sahe ab. Der Ton liegt auf λοιπόν. Auch in 3 ust un ft. ist der Cannt werden, der unseren Seite 1. Betr. 2 21. — 25 f. Leider bricht das Fragement mitten im Sahe ab. Der Ton liegt auf λοιπόν.

3.

Das Motiv der Tötung des Apostels, Abwendigmachung der Beiber hochgestellter Männer von ihren Gatten, ist dasselbe wie in anderen Apostelakten; zur vorherigen Ginschließung im Gefängnis und der Birksamkeit daselbst vgl. naments

ftellung bes Zusammenhangs nötigen Erganzungen aus ben Parallelberichten find

Barallel p. 54 18—21. — — < ηχον p. 54 21 bis σωτηρι p. 55 19 > aus M1: p. 54 21. 22 lese ich (nach L) ηχω statt ηχον. — 25 τον άνθρωπον λόγον, vielmehr τον άνω λόγον (Bo), pgl. τον ουράνιον λόγον, την κεφαλήν πάντων L p. 38 (346) 19 — ηπλωτο,

lich A. Tho. In der Todesart (vgl. Apokr. S. 461 sub 4; dazu den von Ps.= Abdias III 23 erzählten Borgang s. Li I 559) wie im ganzen Berlauf der Schilderung berühren fich die A. An. am meiften mit den A. Pe., wobei auf die Unficher= heit ber Bugehörigkeit biefes Schlußstudes ju ben alten A. An. in ber unferer Ueberfetjung ju Grunde liegenden Tertzufammenfetjung immerhin noch einmal (s. Apotr. S. 470 A. 1) hingewiesen sein mag. Doch enthält dieser Text im ganzen zweisellos alte Bestandteile — die ältesten aus dem Kontexte der gerade für diesen Abschnitt zahlreich vorhandenen Versionen und Bearbeitungen (s. o. S. 546 ff.) —, was durch Berührungen mit dem Hauptstücke (Nr. 2, wie auch mit den A. I.) hier-unter erwiesen wird. Auch Berührungen mit Martyrien des 2. Jahrhunderts sind offensichtlich. Für das nahe Verhältnis zu dem Endstück der A. Pe. sei an Folgendes erinnert: "Geheimnis (Kreuz) S. 470 20, "Kreuzesname" S. 471 2, "Gnade" S. 473 7 cf. A. Pe. 37, S. 470 20, "zur Rechten und zur Linken" cf. A. Pe. 38, S. 471 § s. cf. A. Pe. 36 Ende (als Schluß einer kurzen Rede an das Volk, der beffen entruftete Ausrufe an ben Prafetten vorhergeben, vgl. Die Rebe A. An. S. 471 c. 21 und die Ausrufe S. 472 c. 22, dazu Apotr. S. 349, auch A. P. et Th. 27. 28 und Mart. Carpi etc. 45: οί δὲ ἰδόντες ἐθρήνησαν λέγοντες · Δεινή κρίσις καὶ ἄδικα προστάγματα). Auch die Selbstaufforderung des Apostels an die Henter A. An. (19 Ende) ist den A. Pe. (37 Ende) analog; dort steht sie am Schluß der Anrede an das Kreuz, hier am Schluß der Preisung des Kreuzes, in beiden Fällen folgt darauf die Kreuzigung, beren besonderer Modus hervorgehoben wird, in den A. Pe. aber dann erst (c. 38) die eigentliche Erklärung des Areuzesgeheimnisses (cf. A. An. 19) und der Dank der inneren Stimme (c. 39, cf. die "Danksagung" A. An. 24 Ende) sowie das Amen des Bolkeß; in den A. An. sind dafür noch die Vorgänge mit dem Aegeaten eingefügt. Es folgt schließlich das Begräbnis durch Marismilla, wie in den A. Pe. durch Marcelluß. Bgl. noch hierunter zu c. 21. Aus diesen kerkalbungen folgt, daß der eine der beiden Verfasser den andern gestant tannt hat. Belchem die Priorität gebührt, ift bei dem zusammengesetten Charafter beiber Berichte schwer zu fagen.

- (19) Bur Borgeschichte f. Apotr. S. 463 (nach N). Gigentümlich ist die Unrede des Kreuzes (in der 2. Berfon); es wird gewiffermaßen als perfonlich vorge-Inhalt des Sates S. 470 ss f. durchaus zu dem Borhergehenden, und die weitzgehende Uebereinstimmung von L p. 38 (346) f. mit M1 an diesem Abschnitt nebst den darin enthaltenen "gnostischen" (Lie ZuW 1902, S. 295) Zügen usw. zeigt, daß die Einfügung dieser vollständigeren Kreuzesanreban die Uebersetzung mit Auf der fein wieden der den die Uebersetzung mit Recht geschehen sein wird. Die Uebereinstimmung zwischen L und M. ist sehr weitzgehend, doch hat L durch gelegentliche Zusammenziehungen und bereichernde Umsschreibungen geändert (M. p. 55 7—11 Mitte sehlt ganz), so daß wir uns in der Hauptsache an M. zu halten haben (von Lie, Offend., S. 73 f. schon übersett), während L für einige Ausdrücke herangezogen werden konnte. — 24 mein eigen, vgl. c. 10. A. J. 100, verbürgt die höhere, geistige Urt. — 35 dein Geheimnis, vgl. A. J. im Abschnitt über die Kreuzigung; A. Pe. 37. — 36 ff. Ausdeutung der Kreuzesteile; anders, aber doch mit übereinstimmenden Zügen, A. Pe. 38; "dur

beffer ήπλωται (Bo) vgl. ήπλωνται L. — p. 55 2 τον χόσμον, wohl ursprünglicher τὰ δισκορπισμένα L [gnostisch, vgl. im Fragm. des Phil.-Evang. A p o f r. S. 41 und oden S. 92]. — s τὰ εἰς γην κτλ., τοὺς ὁπὸ γην κειμένους καὶ τοὺς ἐν τοῖς καταχθονίοις κατεχομένους ἀνελκύσας συνάψης L p. 38 (346) 22 f. — e f. πράγμα ἀνάμεστον δλων Ding voll des Ganzen — der du das Weltall trägst. — 1 ff. Das widerholte eð γε (vgl. p. 54 19) erinnert an c. 6 p. 40 24 ff. [Auch sonst in gnostischen Büchern häusig]. — περιφέρειον, Bo περιφέρειαν. — s εδ γε δο σταυρέ μορφήν συνέσεως τὴν ἄμορφον τὴν σὴν μορφώσας. τὴν ἄμ., εκίl. μορφήν. Solche paradogen Gegensäte liebt der Versassensten wir καὶ . . . ἐκδιώκουσα (statt ἐκδιώκων). — 11 ἐκδυσ(ά)μενος cod. V, Bo ἐνδυσάμενος: Daß eß so heißen muß, Iehrt der Jusammenhang, vgl. auch cod. C ἐνδεδυμένος und L p. 38 (346) 29 f.: δ τὸν δεσπότην ως βότρυν βαστάσας. — 14 στ(αυρφ) bei L vollständig. — 15 ἐξέλθω in ἐξελθών (Bo) zu ändern, fordert der Jusammenhang — 18 δημιουργφ, d. i. Schöpfer, Urheder; Şebr. 11 10 von Gott, hier in gnostischem Sinne.

(20) Aa p. 25 26 ff. — 27 άτενες όρων, vgl. A. J. p. 213 2 άτενίσαι — <g i ng er b ar au f zu > ἀνηλθεν έπ' αὐτὸν N p. 59 (367) 28, ηλθεν έν αὐτῷ M2 p. 60 12, ansberd B. — 29 τοῦ ήκειν τοὺς δημίους, vgl. p. 29 18 τοῦ ἀναχωρεῖν αὐτοὺς. Gen. infin. zur Bezeichnung der beabsichtigten Folge, des Zwedd (vgl. Rrüger, Griech. Sprachlehre I § 47 22 Anm. 2. Rägi, Griech. Schulgramm. § 215 2). — p. 26 D a traten usw., auß N p. 59 (367) 28—28 ergánzt ο ῦτινες έλθ όντες μόνον ἐπέδησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς μασχάλας, μή διατρήσαντες αὐτοῦ μήτε χείρας μήτε πόδας, μήτε μήν τὰς ἀγκύλας ὁποτεμόντες αὐτοῦ (ὁποτεμόντες statt ἀποτεμόντες B2 auch in M2 p. 60 18). — In Folge dieser notwendigen Ergánzung (μήτε — μήτε) verstehen wir die Situation. Andreas wurde nur mit Stricken sestenden, unten an den Füßen und oben an den Achselhöhlen nicht angenagelt, auch nicht an den oder unter den Knien durch Einschneiden der Stricke in die Kniesehlen gesesselt. In der Regel wurden die zum Kreuzestode Berurteilsten angenagelt, wohl meist nur die Hände, während die Füße seitgebunden wurden. Bgl. H. Fulda "Das Kreuz und die Kreuzigung. Eine antiquarische Untersuchung", der sogar zu dem

Rechten und zur Linken" usw. vgl. auch A. J. 98 s. — 30 ver ein st (συναγάγης εἰς εν), vgl. kleinasiatische Pressbyter bei Fren. adv. haer. V 17, 4 (PA¹ I 2, p. 111 sub VIII): διά της (δείας) έπτάσεως των χειρών τούς δύο λαούς εἰς ενα θεόν συνάγων. — 41 mit be m., was im H im me I ist (τοίς έπουρανίοις) vgl. S. 471 \* "im Himmel Frucht tragend", 43 c. 21 "bem Himmlischen zueilt" πρός τά οὐράνια, S. 465 13 c. 1 "bem Himmlischen" τοῦ ὑπερουρανίου — 41 he ei Is wertzeug (μηχάνημα σωτηρίας), vgl. oben S. 194 zu Ignat. an b. Eph. 9, 1 — S. 471] 1 ho ch sten (ὑψίστου), vgl. AG. 143 (nämlich Gottes Mc. 5 7: 28 28. MG. 16 17. Debr. 7 1) und A. Tho. (s. Bo.8 Index) — 6 hie Ig ötterlehre, Polytheismus (της πολυθέου γνώσεως); ber Ausdrud verdächtig, vgl. schon M1 c. 6 p. 49 10; steht in einem Zusammenhange, ber durch L nicht gestütt wird (p. 55 7—11 Mitte) — 7 s. Auch diese Haummenhange, ber durch L nicht gestütt wird (p. 55 7—11 Mitte) — 7 s. Auch diese Haummenhange, ber durch im Bergleich mit dem Hauptstüt Mr. 2 Berdacht; L hat "ben Apoptel" ausgelassen — 15—16 din det da 2 am m usw. προσδεσμεττε τον άμνον τφ πάθει, τον άνθρωπον τφ δημιουργφ, τὴν ψυχὴν τφ σωτηρι. Die Gegenüberstellung des "Demiurgen" und des "Heilands" ist ohne Frage gnostisch, wiewohl sie sonst nicht so in den A. An. und A. J., soweit erhalten, begegnet (δημιουργός noch A. Tho. 6 p. 109 11). Dann ist in dem Gegensaß άνθρωπον und ψυχὴν mit einbegriffen (vor denen man also ein μὲν — δὲ erwarten würde), jener in niederem, diese in höherem Sinne zu verstehen, und im ganzen Satgesüge logisch seine Dreiz (vgl. A. J. 101 Ende), sons dern eine Zweiteilung anzunehmen, indem das erste Glied (τὸν άμνον τφ πάθει) nur die Zatsache des Rreuzleidens vorwegnimmt; L hat abgeschwächt: προσδ. τ. d. τφ ξύλφ, τφ δημ. τὸ πλαστούργημα καὶ τὴν ψ. τῷ δοτηρι προστέροντες.

(20) 3. 20 ss. handen ihn nur sessen sten sur.

Schluß kommt, daß das Kreuz Jesu vielleicht nur ein Pfahl gewesen sei [bagegen B. Schulze in RE XI 91]. Hier will Aegeates den A. länger am Kreuze quälen und erteilt darum in seiner But den Besehl, jenen am Kreuze nur sestzubinden. Später entstanden weitere Legenden von der Kreuzigung des A., die bekannteste ist die von dem nach ihm benannten Andreaskreuze, daß eben sein Kreuz nicht die gewöhnliche Form, sondern die eines × gehabt habe. — 18 hinkaal, lies kinkaal cod. A X Bo. — <U n d sie ließen usw. > xal åpértes adtor xpsukauevor ånéstrysan ån' adtor N p. 60 (368) z f.

(21) Ν fährt barauf fort: Ίδόντες δὲ οἱ περιεστώτες δχλοι... δτι οὐδὲν τῶν ἀνασκολοπιζομένων ἐποίησαν αὐτῷ, υgί. Μ₂ p. 60 19: Οἱ δὲ ἀδελφοὶ οἱ περιεστώτες ῆν δχλος πολὺς θεασάμενος κτλ. unb Β₂: Παραστάντος δὲ δχλου. πολλοῦ τῶν ἀδελφῶν (mit βahlangabe, υgί. c. 23 p. 29 18) — 22 f. ὧν οἱ ἀνακρεμάμενοι πάσχουσιν, nāmlich zur Verfürzung der Qual die Annagelung, das Ginschneiden der Kniekehlen durch die Stricke. — p. 27 16 f. οὐκ ἔχει τὸ ἀκούειν, ähnlich A. J. p. 198 25 f. — 12 γνωρισθείς, υgί. c. 1 p. 38 7. — 13 ἀπεκρίνατο begann zu sprechen, nahm das Wort; wie Lt. 14 2. Joh. 2 18. AG. 8 18, auch A. J. p. 185 14. — 15 f. vgί. N p. 60 (368) 14 f.: "Ανδρες οἱ ἐνταῦθα παρεστῶτες, γυναίκές τε καὶ παίδες, πρεσβῦται καὶ νέοι δοῦλοί τε καὶ ἐλεύθεροι. Doch ift im Griechischen die Zusammenstellung von ἄνδρες — παίδες — πρεσβῦται burchauß geläusig. Bgί. z. B. Plato leg. III 687 a.

νου άνδρες — πρεσβότα: burchauß geläufig. Bgl. z. B. Plato leg. III 687 a. (22) p. 28 11 τε< χ>μήρασθαι <τή πίστει στηρίζεσθαι> ergånzt Bo, dafür spricht die Stelle M2 p. 61 12. — 12 αὐτοις <ήν> όμιλον die Ergånzung zur Beseitigung des Anasoluths. — 24 ανδρα δίκαιον. Wie der Artisel steht ανήρ ein Abjektiv substantivirend, vgl. A. An. 9 p. 41 26. — p. 29 12 έλεηθήσεται, vgl. p. 622. N hat δι² αὐτοῦ έλευθερωθήσεται.

(23) 16 τοῦ ἀναχωρεῖν αὐτούς, ngl. zu p. 25 29 — 22 τινες τοῦτο αὐτὸ τ. ά. δη-

καθήλωσαν μέν, προσέδησαν δὲ αὐτόν.

(21) 3. 28 Menge Brüber, vgl. A. Pe. 36 p. 90 4—29 lächelte (μειδιών), vgl. Mart. SS. Carpi etc. 28 f. (ed. v. Gebhardt S. 16): καὶ μετὰ τοῦτον προσηλωθείς δ Κάρπος προσεμειδίασεν. οἱ δὲ παρεστώτες ἐκπλησσόμενοι ἔλεγον αὐτῷ Τί ἐστιν ὅτι ἐγέλασας; Mart. S. Pionii 7 (ebda. S. 102): μειδιώσης δὲ τῆς Σαβίνης ὁ νεωκόρος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ εἰπον 'Γελὰς; ἡ δὲ εἰπεν 'Ἐὰν ὁ θεὸς θέλη, ναὶ 'Χριστιανοὶ γάρ ἐσμεν 'δσοι γάρ εἰς Χριστὸν πιστεύουσιν ἀδιστάκτως γελάσουσιν ἐν χαρὰ ἀιδίφ. (Α. Ι. 73 p. 186 14. c. 107 p. 205 s. A. P. et Th. 4 Anfg. A. Pe. fopt., ſ. Apotr. S. 891 14; c. 6 S. 398 21.) — 21 Leib tragen und weinen (πενθεῖν καὶ κλαίειν), vgl. A. Pe. 36 (in gleischem Jusammenhang) und fonft Mc. 16 10. L. δ. 3. 3α. 4. 9. Hb. 18 15. 19; Strastofles weinte bereitß c. 10 — 25 δ ören, vgl. 41. A. Pe. 37 f. (Apotr. S. 421 18 f. 28. 31. 48) und zu A. J. 88 — 38 ein Men f ch, der Jefu eigen ift (τοῦ 'Ἰησοῦ ἄνθρωπος), vgl. δ τοῦ θεοῦ ᾶ. 2. Σίπ. 3 17. 1. Σίπ. 6 11 — 38 Jusammenströmen der Φ eiden, vgl. 3. B. Mart. Polyc. 12. 13. Mart. Pionii 3 — 39 f. Mān ner..., Beider usw.; eine ähnliche Ausgählung A. Pe. 36 p. 90 4 f.; Stlaven und Freie vgl. 3. B. Gal. 3 28 — 42 f. meine Seele zu ergreifen, vgl. c. 10 S. 467 δι: "Finde ich mich in dir?" Seele vgl. c. 19 Ende — žu eilt (ἐπειγομένην), vgl. δμι c. 15.

(22) S. 472] 4 ff. Zur Konstruktion vgl. c. 4 p. 39 15: τὸ της ψυχής μου εδηνωμον — s ff. Bei M1 p. 54 15 ff. gehen die Ruse des Bolks (s. o. S. 557) der Kreuzigung vorher (vgl. A. Pe. 36) — 16 der Weißheit inne werden (φιλοσοφήσομαν): Christen gingen in Philosophentracht; dem Kirchengeschichtsschreiber Eusediuß z. B. ist das Christentum die (vollfommene) Pilosophie. Darin liegt eine Uenderung im Berhältnis zur Ansangszeit (Kol. 2 s). Zu der Sachlage vgl. Harnach, Die Wission, S. 187 ff. 213 f.

(23) 3. 20 Die Zahl 20 000 zeigt ben hybriben Charakter ber Darstellung; sie sindet sich bei B2 auch schon vorher p. 26 20 f., N p. 62 (370) 1 macht an unserer Stelle daraus δισχίλιοι — 21 Raserei (τρόπον τινά διμανείς γεγενημένους), vgl. c. 3 p. 39 6 vom Negeaten selbst: ώσπερ τις διμανής γενόμενος. An unserer Stelle

λούντες cf. Bo, ngl.  $M_2$  p. 62 9. - 28  $^{\circ}A$  δεί με πρὸς αὐτὸν εἰπόντα ἀναλύσαι δ δεί ταύτα έρῶ, b. i. ά πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν με δεῖ καὶ ἀναλύσαι. Bu ἀναλύσαι vgl. p. 41 :s. 183 4. Bhil 1 22. — hinter biesen einleitenden Borten muß noch eine Unsprache an bie Brüder ermutigenden und tröftenden Inhalts gefolgt fein, ehe fich der Apostel an Alegeates gewandt hat. Bgl. N p. 62 (370) c. 33; c. 34 heißt es dann weiter: Καὶ στραφείς έφη πρός τον Αίγεάτην κτλ. — p. 30 11 συνθήσομαι. In L, womit der Text im vorliegenden Abschnitt ziemlich wörtlich übereinkommt, sindet sich hiernach p. 40 (348) 10 f. noch ber folgende Satz: ούδ' αν τά σά πάντα ύπισχνή άφίσταμαι έμαντοῦ (đhnlich auch N p. 62: 870 24 f.). — 12 λύεις δέ, δέ nimmt daß J. 10 vor-hergehende λῦσαι wieder auf: also. — 18 πεφευγότα entkommen, befreit, erlöst. — 14 Die Lücke zwischen edendspowderta; und νόμον; wird ausgefüllt von L p. 40 (348) 12—14: λύεις τον γνωρισθέντα ύπο τοῦ συγγενοῦς; τον ἐλεηθέντα, τον φιληθέντα ύπ' αὐτοῦ; τον ἀλλότριον σου; τον ξένον; τον ἐπιφανέντα σοι μόνον (ließ νόμον) ἔχω κτλ. Βυ νόμον vgl. A. J. p. 211 . Wie bort Christus der zur Gesethlosigseit heradge funkenen Seele als Geseth erschienen ist, so heißt es an unserer Stelle: Andreas ist als νόμος erschienen dem Aegeates; von dessen avoμία ist in den Akten die Rede p. 35 10, und an biefer selben Stelle heißt er einige Zeilen weiter (bei L) epyacys πάσης ανομίας [biefer Sat : ἀπόστηθι τοίνυν ἀπ' ἐμοθ, ἐργάτα π. α. wohl nur Zutat von L nach Lt. 13 27. Wt. 7 25]. — 14 f. συμπολιτεύσομαι vgl. UG. 23 1. Phil. 1 27. A. J. p. 205 s. — 17 είρηκότα μοι, nach L einzuschalten: κατάμαθε τον Αίγεάτην καί τὰ τούτου δῶρα [genau so in M2 p. 62 19], wie hinter έχθρός σού έστιν 3. 18: λυμεών ύπαρχει, απατεών, φθορεύς, μανιώδης, περίεργος, γόης, φονεύς, δργίλος, ασυμπαθής (ähnlich N p. 63: 371 s f.; bei L folgt ber Sah απόστηθε ατλ., f. zu 14). Aehnlich lautet auch die Rede bei N, mo freilich auch spätere Butaten erscheinen. Die Ausbrude έχθρός, λυμεών, μανιώδης, περίεργος, γόης schon in weitläufigerer Zusammenstellung c. 10; ασυμπαθής vgl. c. 8, hier absolut — ohne Mitgefühl.

(24) p. 31 20 wors λύσαι, hier final — vom beabsichtigten Ersolge: "um 3u", vgl. Mt. 27 1. — 24 έπι του σου μυστηρίου δντα, vgl. 1. Kor. 4 1. A. J. p. 174 15; μυστήριον sonst siassoch, vgl. p. 45 14. 198 15. 201 11. 15. 204 5. — ἀναιδεί διαβόλφ, vgl. p. 44 55. A. J. p. 176 1. — 25 τὸν ἐπὶ τῆς σῆς χάριτος χρεμασθέντα auf Beranlassung, burch Bermittlung beiner Gnade, vgl. p. 63 17 τὸν διά σὲ χρεμασθέντα. — p. 32 25 δν οίδα κτλ. N p. 63 (371) 25 f.: Ἰησού Χριστέ, δν είδον, δν ἔχω, δν φιλώ, ἐν φ είμι καὶ ἔσομαι, δέξαι με ἐν εἰρήνη κτλ. — δν ἔχω, vgl. p. 42 15. 35. — δν φιλώ, vgl. c. 9 p. 42 1 (c. 25 S. 473 21.) A. J. p. 192 s. — Die Worte δέξαι με δέσποτα, von Bo nicht mehr burch Sperrbruck hervorgehoben, gehören mit zum überschüssigen Text, also hinter οδ είμι noch vor Schluß der Klammer. Bgl. A. J. p. 212 4. — 26 ξέδδου Hingang, Absschipt, vgl. 2. Petr. 1 15 — p. 33 10 ἐν τῷ σῷ μεγαλειότητι, vgl. 2ξ. 9 45. Μ. 9 27.

von M2 p. 62 s singularisch auch auf ben Aegeaten bezogen — 28 f. Formelhafte Wendung wie zu Anfg. der Rapp. 6. 7. 8. 10 — 29 st. 2i, ber I 597 A. 1 die Anrebe aus L mitteilt, konstatirt "stilistische Verwandtschaft ... mit dem Schlußgebete der gnostischen Johannesakten". Der Verücht M1 enthält p. 56 s. eine Anrede, die Anklänge an die unsrige bringt und stellenweise auch altertümlich klingt, aber doch nichts "Inostisches" dietet — 27 Verwandten (συγγενούς), der Ausdruck auch sonst in diesem Schlußskücke, vgl. zu c. 5 p. 40 10 — 42 offenbarte, vgl. c. 8 und zu A. J. 18 — Erkenne den Aeg. und seine Seschenke! vgl. M2 p. 58 12: τοιγαρούν ἀπόλαβε τῶν ἐμῶν δωρεῶν. δῶρα des Teusels sind c. 18 erwähnt. Man erinnert sich auch des bekannten Verses Vergil Aen. II 49:... timeo Danaos et dona ferentis.

S. 473] (24) 3. s der heilige A., wohl Hinzufügung des Bearbeiters. Denn das Prädikat findet sich sonst in den A. An. und A. J. für den Apostelhelden nicht — laut (μετά φωνίς), wie c. 19 Anfg. — s f. Mysterium.... Gnade, vgl. A. Pe. 37 Anfg. — s Widersacher, vgl. zu A. J. 108 — Größe (μέγεθος), vgl. c. 1 — 10 nimm mich auf, Herr; vgl. A. J. 112 Ende. AG. 7 so — 12 außruhen, s. zu c. 11 p. 42 ss.

2. Petr. 1 16. — p. 34 15 σύν τη εύχαριστία αύτου, b. i. του πυρίου. Das bavor Stehende nach Mi p. 57 s f. erganzt: Και είπων ταύτα και δοξάσας έπι πλείον τον χύριον παρέδωχεν το πνεθμα σύν τ. ε.

(25) Die Ergänzungen zwischen p. 35 s f. 12 f. 14 nach N p. 64 (372) 2 f. . . . . ή Μαξιμίλλα . . . . προσελθούσα . . ελυσεν το λείψανον κτλ. vgl. L p. 40 (348) 2s f. Στρατοκλης άμα τη σώφρονι Μαξιμίλλη προσελθών εξέλυσεν άπό του σταυρού κτλ. Μική παή P p.70 begräbt Maximilla ("senatrix"). — 20 την του Χριστου άγάπην χεχορηγημένη. Zu lesen ist τχ... άγάπη Dat. instr. bei χορηγείν gebräuchlich. — 22 Das ρηγηρενή. Οι τεγετι τι τη ... αγανη Βαι. Ιπει. δετ χορηγείν γευτιαιστισ. — 35 σαυ hinter πετσαι Gingefeste nach M1 p. 57 14 f. ergänzt: δηχθείς την ψυχήν και το συνει-δός κεκακωμένος, vgl. L p. 40 (348) f.: εν ἀπονοία μανιώδει γενόμενος ἀπογνώσει τε παντελεί περιπεσών, N p. 64 (372) 12 hat bloß μανείς. — 11 Das nach κατενεχθείς Gingefügte aus M. p. 57 16 f. και συντριβείς διερράγη και διαρρηχθείς κατέστρεψεν τον βίον, vgl. L p. 41 (349) 2 f. Das Folgenbe, das die Bersionen in ziemlicher Uebereinstimmung, wenn auch aussührlicher, geben, nach N p. 64 (372) 16—18. 19 s.: Ο δε Στρατοχλής δ τούτου άδελφὸς οὐχ εβουλήθη τι των ὑπαρχόντων τοῦ Αλγεάτου ἐπαραι· χαλ γάρ ἄτεχνος ἐτελεύτησεν δ δείλαιος · άλλ' εἴπεν· τὰ σὰ Αλγεᾶτα σύν σοι πορευέσθωσαν ....... έμοι δε δ Χριστός και σωτήρ είη φίλος κάγω αυτού δουλος. Nach M. p. 57 foll Stratolles seines Brubers Habe verkauft und unter die Armen verteilt haben.

Allgemein wird in ben Martyrien als Datum bes Todes bes Apostels ber

30. November angegeben.

Spater ift in beutschen Landen [- merkwürdige Fronie ber Ueberlieferung -] ber heilige Andreas ber Schutpatron ber Manner suchenden Madchen geworben; im nördlichen Deutschland, im Harz, in Thuringen gilt die Andreasnacht als gunftig für die Bräutigamsschau, im Süden (Bayern, Schwaben) die Thomasnacht. Goethe Faust I. 525

Sie ließ mich zwar in Sankt Andreas' Nacht

Den fünftgen Liebften febn.

Bgl. Loepers Unm. (Ausgabe Hempel).

Auf biefen Boltsglauben bin bichtete 3. B. v. Beuft (Bermifchte Gebichte 1. Aufl. Jena 1765, 2. Aufl. Gotha 1772) fein Lied

"Andreas, lieber Schutpatron,
Gib mir doch nur einen Mann."
Dies wurde durch fliegende Blätter weiter verbreitet und fand Aufnahme im "Bunderhorn" I. S. 369 (Hempel). Dazu gibt Boxberger in einer Anmerkung seine Erklärung, man habe den Namen Andreas mit dem griechischen avsip, avdpog zusammengehracht. Es zieht nach Alfara Palaca. sammengebracht. G8 gibt noch ältere Belege:
1) Picanber Gebichte III. Leipzig 1732 S. 507

"Undreas, du gepreifener Mann".

2) J. F. Rothmann "Luftiger Poeta" 1711 S. 349. Gebet einer betagten Jungfrau an ben beiligen Anbreas.

"Andreas, Mann-Bescherer,

Du treuer Jungfernlehrer."
3) Christian Beise behandelte ben Stoff schon 1668, zuerst erschienen als Manustript in einer Sammlung, gebruckt dann 1677: Weise "Der grünenden Jugend überfluffige Bedanten" Leipzig 1677.

"Ach heiliger Andreas, erbarme bich und gib mir einen Mann . . . " —

Bgl. Hoffmann von Fallersleben "Unfere volkstumlichen Lieber" IV. Auflage, Leipzig 1900 S. 17 (auch S. 6). Hinzuzufügen ift noch

4) herrn von hoffmannsmalbau und anberer Deutschen außerlefener

<sup>(25)</sup> Chriftus Freund, vgl. "Freunde Chrifti" Harnad, Die Miffion, **S**. 302.

und bisher ungebruckter Gebichte IV. Teil Frefrt. und Leipzig 1725 S. 181 S. G. R. Gefpräch ber alten Jungfern und jungen Fraun vom Heiraten. Alte Jungfern: Was hilft uns doch das ängstliche Gebete,

Womit Andreas wird verehrt?

S. 282 C. H. Rlagen ber betagten Jungfrauen über ihren einfamen Zuftanb. Da heißt es S. 286:

.Was hilft uns das Gebete,

Bomit der Mann-Batron Andreas wird beschwert?

3ch glaub, er äfft uns nur . . .

S. 287:

Mein Rat, ihr Schwefter, mar, ihr ließet alle nun Bum heiligen Undres bies Stoßgebet erschallen, Ich weiß er würd uns balb was angenehmes tun. Nun folgen 5 Strophen Gebet:

"Ach heiliger Andres! Ach mach uns boch zu Weibern!..."

Dies Stoßgebet hat ohne Zweifel Beuft gekannt. — Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts konnen wir also die Bolkstumlichkeit bes heiligen Andreas als Schutzatron ber heiratslustigen Mädchen zurückverfolgen. Bielleicht finden sich noch ältere Spuren. Wie der Apostel aber zu diesem Aufe getommen ist, wird schwer zu erklären sein, die alte Ueberlieferung will ihm ja zu bem entgegengesetten Rufe verhelfen.

## XXVII.

## Thomasatten.

Bur Ginleitung. (E. Preufchen.)

Literatur: Ausgabe von C. Thilo mit Rommentar, in dem die ersten grundlegenden Untersuchungen gegeben sind, Lips. 1823 (das textkritische Material ist nicht ausreichend). Lips ius I, 225—347. II, 2, 422 f. K. Made, Theol. Quartalschr. 1874, S. 1 ff. (unzureichende) Uebersetzung der Hymnen mit Erläuteterungen zum spr. Text. Die Uebersetzung ist wiederholt in "Hymnen aus dem Zweistromland Mainz 1882. F. C. Burkitt im JThst I (1900), p. 280 ff. II (1901), p. 429. IV (1903), p. 125 ff. sür die Priorität des Sprers und zur Erläuterung einzelner Punkte. Ausgabe des großen Hymnus von Bevan, The hymn of the Soul, Tst V, 3, Cambr. 1897. Text und Uebersetzung der beiden Hymnen von G. Hoffmann InW 1903, S. 273—309 mit gelehrtem Rommentar und Bemerkungen zu Einzelfragen. E. Preuschen, Zwei gnostische Hymnen ausgelegt. Gießen 1904. Hilgenselb, Der Königssohn und die Perle. Ein morgenländisches Gedicht, ZwTh 1904, 229—241.

1. Die Thomaslegenden. Zu den von Lipsius I, S. 227 ff. aenannten Leugen

1. Die Thomaslegenden. Zu den von Lipsius I, S. 227 ff. genannten Zeugen für die indische Wirksamkeit des Thomas kommt noch die "Geschichte der Maria" (englische Uebers. von Budge p. 105 f. Nestle in Cheynes Diction. of the Bible IV, p. 5059), wonach aber seine Wirksamkeit sich die Ausgehaus zu den Kur schiten und auf alle Infeln nah und fern erftrect haben foll. Offenbar find bem Berfasser dieser Legende die geographischen Begrifse völlig in Berwirrung geraten. Nach der "Biene" des Salomon von Basra soll Thomas in Mahuph (Mailapur) begraben liegen: Lipfius Ergh. S. 25.

Ueber den Namen Judas-Thomas, b. h. Judas der Zwilling, f. die Doctrina

Addai (p. 5 ed. Phillips), Barhebraeus, chronicon eccles. III 2. Die syrische Ueberfegung von Eusebs R.G. I, 13, 11 gibt baher bas griechische loodag o και θωμάς wieber durch יהורא תאומא, was man fyrisch (nach nestorianischer Aussprache) nicht

anders als Judas der Zwillingsbruder verstanden haben wird.
(2.) Die armenische Uebersetzung ist erhalten im Cod. Paris. Bibl. Nation. Fonds arménien 46, III. P. Better in Tübingen war so freundlich, mich Einsicht von seiner Abschrift nehmen zu lassen. Soweit ich sehe, weicht der Text nicht selten erheblich von der anderweitigen Ueberlieferung ab, doch hatte ich nirgends den Eindruck größerer Ursprünglichkeit. Das Nähere muß festgestellt werden, wenn

Better den Text im Oriens christianus veröffentlicht haben wird.

(3.) Bum Inhalt ber Atten. Daß ber Berfaffer ber Atten einige Renntnis von historischen Bersonen hatte, bie er in seinem Romane auftreten läßt, hat v. Gutschmib (Rl. Schr. II, 332 ff.) so eingehend bewiesen, daß man sich mit dem hinweis auf feine Bemertungen begnügen tann. Bas v. Sallet, Die Nachfolger Allexanders d. Gr. in Baktrien und Indien (Berlin 1879), S. 157 ff. barüber hinaus beigebracht hat, ift verhältnismäßig bedeutungslos. Der König Gundaphoros ift aus der Geschichte bekannt. Auf den Müngen heißt er in griechischer Legende Trodogseris und nach Spiegel ift sein Name gleich dem altpersischen Bindafra (D. altpers. Reilinschrift S. 217). Seine Regierungszeit wird verschieden bestimmt; v. Gutschmib fest fie in ben Anfang bes erften nachchriftlichen Jahrhunderts, v. Sallet an bessen Ende. Den Namen Gab hat v. Gutschmid mit bem per-sischen Gvad verglichen, ein Name, der als 'Odda für einen indisch-baktrischen König vorkommt. Daher wäre nicht unmöglich, daß sich in der Familie des Gunbaphoros ber Name ebenfalls fand, wenn bavon auch nichts mehr bekannt ift. Das Reich bes Gundaphoros erstreckte sich über Areia, Drangiana und Arachosien; letteres wurde "das weiße Indien" genannt. In diese Gegend versetzt bemnach der Berfaffer ben Roman.

Die in bem fog. Hymnus an die Seele vorkommenden Namen hat G. Hoffsmann 3nB 1903, S. 289 ff. eingehend besprochen. Da jedoch bas Lied nicht von bem Berfaffer der Atten herrührt, tragen feine Borftellungen gur Gefamtauffaffung nichts aus.

## Tegterläuterungen.

(R. Raabe.)

**Abkürzungen:** G= griechischer, S= sprischer Text ( $S^1$  der Berliner H.); U und P Hs. von G; Bo= Bonnet, S= G. Hossmann.

Berichtigung jur "Borbemerkung des Ueberseters". Die Apotr. S. 480 jum Ausbruck gekommene Ansicht, daß der griechische Text der Thomasakten zwar auf urfprünglichem fyrischen beruhe, aber wohl nicht auf bem uns allein bekannten, von Wright herausgegebenen (fondern auf einem alteren, fpater wieber verloren gegangenen), hat fich nicht als haltbar erwiesen. Bielmehr fpricht alles dafür, daß ber griechische Text aus bem von Wright ebirten fprischen hervorgegangen ift, daß aber der Grieche feine Borlage bald verkurzt, bald erweitert, bald fonft nach eigenen Theorien umgestaltet, vieles auch aus Misverständnis des sprischen Ausdrucks oder infolge von Verlesung unrichtig wiedergegeben hat. Daraus sind m. E. alle Divergenzen des Griechen zu erklären. Wenn dieser z. B. das aus der Präpos.

(mit) und dem Subst. מרליקון (Silphium) bestehende בסיליקון mit mit מאל בסיליקון βασιλικόν ibentificirt, so ist das eine Berlesung und falsche Auffassung, sür die man kein Urbild in einem älteren Syrer zu suchen braucht. Wenn er κααρ έλπις und κιναργέλιον verwechselt, so gehört das eben dahin. Wenn er statt καιρ πράξεις sette, so geschah das, weil er nicht verstand, was der Syrer sagen wollte oder die Worte für irrtümlich hielt. Wenn er aber die sprischen Worte du ler selbst aß) burch αὐτὸς δε παρέμεινεν τη έαυτοῦ νηστεία (er felbst beharrte in seinem Fasten) erfette, fo trug er baburch eine ihm (und feiner Richtung) eigene, von ber firchlichen abweichende Fastentheorie in die Atten ein. -36 \*

1 S. 480 13 ber auch Zwilling] Es follte heißen: "Thomas b. h. Zwilling". S nur: "ber Apostel Judas Thomas". 2 S. 481 · Mittagszeit, Markt] sehsen bei S. — brei Pfunbe] S: 20 Silberlinge, S¹: 30 um (Drachemen). — 18 Rauf] Nach S besser: "ber Kausbrief". 3 Z. 20 Wöge zugleich...] Der ganze Satz sehst bei S. — 28 (p. 103 s) tows ist zutilgen. — 29 Arebeit] S: "Welches ist die Kunst, die du auszuüben imstande bist? Spricht Judas zu ihm: Zimmermanns und Architektenkunst". — 30 Wagen] S: stimuli zum Antreiben der Zugtiere. — Schiffe und Nollen sehsen bei S. — 25 Andrav Andrew Leesart 'Evadpax vermuten läßt. S: "bis sie sich der kleinen Stadt Sandruch näherten". 4 Z. 27 Flöten] st. addnw. S: "hörten sie den Klang von Sachpsien (Doppelslöten) und Wasserorgeln und vielen Gesang". Trom:

## Erläuterungen.

(E. Preuschen.)

1 S. 480 off. Das Upoftelverzeichnis ift aus Mt. 10 2 ff. ohne wefentliche Barianten entnommen. Nach 'laxwbog ist baher wohl gegen Bo mit ber Mehrzahl ber Hff. 6 του hinzuzufügen, wie auch bei Mt. keht. Statt Thaddaus (oder Lebbaeus, wie D Jt bieten) ift Ἰούδας Ἰακώβου gesetzt (vgl. et Judas Zelotes in einigen Hff. der It) und dieser ans Ende gestellt, wo sonst stets Judas Ischariot steht. weise Anordnung der Jünger entsprechend dem dio dio Mc. 6 7 findet sich auch hier. — 10 Verteilung der Erde unter die zwölf Jünger ist ein stehender, aus Mt. 28 10 (μαθητεύσατε πάντα τὰ έθνη) erschlossener Zug in den Apostelsagen. Schon Origenes weiß darum (comm. in Genes. t. III bei Euseb. e. III 1). Bgl. Sokrates h. e. I 19. Rufin h. e. I 9. Theod. in ps. 116 1. Hieron. comm. in Is. 54 (IV 445 Vallarsi) u. a.; Lipsius l 11 sf. — 18 Zwilling Ueber den Beinamen Didymus wie überhaupt zu der Person des Judas vgl. Zahn, Forsch. VI 346 sf. — 18 Die Berufung zum Apostelamt ist zunächst mit der Weigerung verbunden, die Wernstung zum Apostelamt ist zunächst mit der Weigerung Verbunden, die Wernstung zum Apostelamt ist zunächst mit der Weigerung Verbunden, die Wernstung zum Apostelamt ist zunächsten eine Verstellung zum Apostelamt ist zunächsten eine Verstellung zu Verstellung zu verbaten der Verstellung zu verstellung zu verstellung zu verstellung verstellung verstellung zu verstellung zu verstellung zu verstellung verstellung zu verstellung verstell anzunehmen, wie die Berufung bei den alttestamentlichen Propheten ebenfalls pe nächst auf Widerspruch stößt. Jes. 6 . ff. Jer. 1 . ff. Jona 1 . f. 2 S. 481 . Der Name lautet im Syrischen 3. Wie Burkitt nachgewiesen hat (l. c. II 429), findet er fich auch auf einem lateinischen Papprus v. J. 166 n. Chr., nach bem ein röm. Offizier in Mesopotamien einen Stlaven Abban, "quem Eutychen, siue quo alio nomine uocatur", für 200 Denare tauft. — • Den König Gundaphor (Γουνδαφόρος, Γουνταφόρος, fyr. אור Cunningham mit dem indischeparthischen König Hyndopherres (Viñdafrâ) identifizirt. Bgl. dazu v. Gutschmid, Kl. Schriften II, 332 ff. — s auf dem Markt e findet der Sklavenhandel statt. Als Arbeiterbörse begegnet der Marktplatz auch im Gleichnis Mt. 20 1 f. — 12 Nach 8 werden 20 (ober 30) Silberstücke für Thomas bezahlt. Dieser Preis ist natürlich im Zusammenhang mit dem Judaslohn angenommen. Für einen tüchtigen Sandwerfer zahlte man in Rom 100 000, ja bis zu 700 000 Sesterzen (Jung, Leben und Sitten b. Römer i. b. Kaiserzeit I 31). In der Provinz war er wohl billiger zu haben. — 10 Der Doppelfinn der Frage ist erst aus dem Spr. gang verständlich; deonorns ift der Stlavenbesiger, aber I kann dieses und zugleich Ehrentitel des Lehrers fein. 3 22 Der Jünger betet, wie's ihn Jesus gelehrt hat Mt. 6 10. — 29 Aehnlich schilsbern Justin dial. 88 (vgl. meine "Antilegomena" S. 26 12) und das arab. Ev. inf. 38 die Tätigkeit Jesu und seines Baters. — 30 Statt Andrapolis hat S Gine Joentifizirung wird man nicht versuchen wollen. v. Gutschmid (RI. Schriften II 363) weist auf die in Südindien ansässige Dynastie und das Bolt der Andhra hin, deren größte Macht in die ersten nachchriftlichen Jahrhunderte falle. Zur Zeit ihrer größten Machtentfaltung herrschten fie bis in die Gegend von Bomban. (Bglauch Plinius hist. nat. VI 19, 22. 67). auch Plinius hist, nat. VI 19, 22. 67).

4 37 Bafferorgeln, beren Bau Bitruv (de archit. X 13) eingehend beschreibt, sind schwerlich je als Musikinstrumente in allgemeinem Gebrauch gewesen. Dazu waren fie viel zu komplicirt und zu teuer,

peten fehlen bei S. — 30 Fe ft] S: "Freude, die in d. St. herrscht". — 47 verantwortlich] S: "daß jeder sich des Tadels (der Anklage) schuldig mache". — S. 482 2 Gehen wir] nicht bei S. — 1 Holge il. S: "gingen sie, sich beim Mahle niederzulassen". — 4 Da.. sah... hatten] sehlt bei S. — 1 und wie auf einen] sehlt bei S. — 7 wie als Herr] S: "Habban, sein Herr". 5 J. 1 hierher gekommen] S fährt fort: "und auch wegen der Ruhe (Erquiktung) des Königs und damit ich seinen Willen..."— 12 Wernicht auf die Herrenden werde". — 12 Kränze und w. S.] S: "Del und getrocknete Früchte (Nölde ex Backwert)". Da es sich hier nicht um etwas Eßbares handelt, ist vielleicht widen st. wid zu gesen. — 10 Zähnel sehlt bei S. — 20 sorg fältig] sehlt bei S. — 21 und andern Blumen] sehlt bei S. — 22 Die Flöten sielerin] S: "eine Klötenspielerin, die inmitten der Tischgesellschaft war". — 22 Die Flöten i. i. H. Höhlt bei S. — 6 J. 22 Mein Gott wird] S: ". möge... und möge ich sehn". Wahrscheinlich wollte auch G durch das Futurum den Wunsch ausdrücken. Vgl. c. 13 kotal (h xápic) = kota oder htw. — Saiten seil bei S nicht vorshanden.

Das Mād chen] S: "meine Kirche" — Aenberung eines späteren, vom Bersfasser unter mohl zu unterscheibenden Syrers, aus der mehrere andere gefossen sind. Si: "die Kirche". Hür das Ursprüngliche hält H. "Meine Braut" (d. i. die Braut, die ich meine) "do, indem er κόρη = Braut saßt. (Man könnte danach auch ή κόρη μου φωτός δυγάτηρ sür die ansängliche Lesart von G ansehen). Unter der Braut ist nach ihm die Seele gemeint. Er überschreibt das Lied daher:

6 34 Das Lieb, wohl sprischen Brautgefängen nachgebildet, ist die Schilberung der Erwartung des Bräutigams, der eine Schilberung der Schönheiten der Braut vorausgeschickt ist. Der Bräutigam ist ohne Zweisel der himmslische Christus, den die Sophia erwartet. Ueber die Einzelheiten der Deutung f. meine Schrift "Zwei gnostische Hymnen, ausgelegt" (Gießen 1904), wo die

auch nur schwer zu handhaben. Hier handelt sichs um ein königliches zest, dabei dürfen auch seltene Genüsse nicht fehlen. Bgl. Friedländer, Sittengesch. Roms ill 298. 311, 8. — S. 482 s Thomas sindet seinen Platz unter den Sklaven, wie sich das gehört, Abdan bei den Freien. Die Gruppen sind natürlich getrennt. 5 s Alls rechter Jude und als Enthaltsamer genoß der Apostel nichts. — 1s Bohleriechende Salben psiegten bei solchen Gelegenheiten dargeboten zu werden Ps. 23 s. Am. 6 s. A. 7 ss. Joh. 12 s. Die Sitte, die im Orient wohl noch heute geübt wird, war auch im Abendland bekannt geworden, wo reiche Progen mit derartigen Dingen großen Luzus zu treiben psiegten (vgl. Petron. satir. 65. JnW 1902, S. 252. Friedländer, Sitteng. HI, 77). Auch das Ueberreichen von Blumenkränzen ist den seierlichen Mahlzeiten im Orient und Occident stehende Sitte Jes. 28 1. Weish. 2 s s. Aristophanes aves 460. Horaz od. 11 7, 23. sat. II 3, 256 u. a. Die eigentümliche Art, wie sich der Apostel salbte, erklärt sich vielleicht durch bekimmer Kiten, die bei der Tause geübt wurden: Scheitel, Nase, Ohren, Mund und herz scheinen auch dabei besonders bedacht worden zu seine. Cyvill. v. Jer. catech. myst. II 3 sagt, daß sich der Täussing entsleidet habe und darauf gesalbt worden seit and andern Stellen, die den Brauch erwähnen. (Bgl. dazu Bingham-Grischovius, Antiquitat. eccl. III 303 ff.) Da aber Kyrill daß Salböl ein sλαιον επορχιστόν nennt, ist deutlich, daß man dieser Salbung eine die Dämonen adwehrende Krast zuschrieb. Daß wird wohl auch dei Thomas daß Motiv sein. Er salbt sich, um die Teusel, die dei der Gastere ihr Wesen treiben, sern zu halten. — 22 Syrische Flötenspielerinnen, ambudaiae, waren zur Kaiserzeit auch in Kom allgemein bekannt. (Horaz ep. I 2. Sueton Nero 27). Sie bildeten Trupps, wie heute die Tiroler Sängergesellschaften, und fanden sich ein, wo es etwas zu verdienen gab. Friedlän der, Sitten. Aus sieden zu der Kaiser der Gelest die Kreisten.

Die Hochzeit ber Seele. — 85 to yaspov (ftolzer)] gehört nach S zum Folgenden: γαθρον και έπιτ. — 37 κάλλει] Das Ursprüngliche vielleicht bei S1: בכל שופרץ = και κεκοσμημένον παντι κάλλει (unter Streichung von κκ , für welches H KKD (fchon) gesetht hat. Statt καταυγάζουσα hatte G καταυγάζον (sc. 9έαμα) sezen sollen. — 38 è αρινοίς] scheint von G frei zugesett zu sein. Haßt άνδη εαρινά = Knospen. Nach ihm will der Verf. sagen: "die Kleider der Braut haben Blumenmuster, und diese Blumen dusten wie lebende, weil das Kleid parsümirt ist. 40 x ο ρυφ [] wörtlich: "auf ihrem Scheitel ruht ber Rönig". Ş: mit "Rönig" sei hier das Salböl gemeint als Vertreter des Pneuma bei der Königströnung des Christus, dann desselben bei seiner Tause im Jordan. — 41 ἐπ' α δτόν] L. 5π' αὐrov. Nach & liegt hier die falsche Auffaffung eines falfchen fpr. Tertes vor. Statt pei wohl zund zu lesen: "nährt ihre Säule d. h. den ganzen übrigen Körper". Der Syrer, welcher zum Subjekt des Liedes die Kirche machte, habe vielleicht gemacht. — 4, ά μβροσία] Ginschub von G, dem bei S nichts entspricht. Bielleicht auch war es die Randglosse eines Lesers. — 42 Eyxstrai] G hat das Partic. als passives aufgefaßt, was nicht angängig, de bas Subst. mask. ift. H: "sie sett Wahrhaftigkeit auf ihr Haupt (wie einen Kram) und wirbelt die Freude auf in ihren Füßen". G frei: ἐμφαίνει, S¹ KIDD: "Freude zuckt in ihren F.". — μπρεπόντως] S nach H: "ihr Wund ist geöffnet und das steht ihr wohl an, da sie lauter Loblieder mit ihm spricht". Die Uebersetzung faste das Partic. als Stellvertreter des Imperf. — 46 τριάχοντα x. d.] Der überlieferte Text von S: "die 12 Apostel des Sohnes und (die) 72 (st. 70 Jünger) donnern (lassen laut ihre Stimme erschallen) in ihr (der Kirche)". H, durch die Zahl Wgleich Thilo an die Zähne erinnert, denkt an folgende Restitution: "in ihren Zähnen ertonen 32 reine Aeonen (die bei den Balentinianern vorkommenden 30 Aeonen bes Bleroma, zu benen noch Chriftus und Hagion Pneuma tommen) und lieft: אוניה שלמא והיא חלחן וחרין רעמין בשניה שלמא והיא חלחן וחרין רעמין העמין העמין בשניה שלמא והיא חלחן וחרין רעמין העמין S: "ben ber Briefter aufhebt und eintritt". Bielleicht ist baher bei G ispesour ft. stotovour zu lesen. — s & v & πρωτος] l. 8v ft. &v. Bei S zeigt bas Berbalpfiff einen Sing. an, mahrend man nach "Stufen" אנון erwarten sollte. h: "ber Sing. im Syr. geht auf die Treppe κατά σύνεσιν". Doch möchte man eher an ben als Stufenbau bezeichneten Nacken benken. - 4f. xelpes, xopos, dantuloi

Belege gegeben sind. — 14 Das Mädchen: S hat dasür "meine Kirche" (oder "die Kirche"). Die Korrektur liegt auf der Hand. — "Tochter des Lichtes", weil die Sophia aus dem Lichtreiche stammt. — 15 Die Könige sind die Herrscher des oberen Lichtreiches. — 157 in strahlender Schönheit: weil die Sophia aus dem Lichtreiche stammt, besitzt auch sie den Lichtglanz, wenn auch in vermindertem Maße. — 15 Hunte Gewänder und der Luft der Salben sind bei einer Hochzeit unumgänglich. Süßer Dust ist aber auch den Himmlischen eigen; wo der hl. Geist wirksam ist, verbreitet sich süßer Dust. Daher auch um die himmlische Sophia. — 10 Der König, der Götterspeise zugeben hat, ist der höchst Bott. Auch hier liegt wohl ein Doppelsinn vor. Bräutigam und Braut werden in der Hochzeitswoche, die daher die Königswoche heißt, von den Hochzeitsleuten als König und Königin geehrt. Möglich, daß der Verfasser bes Liedes das im Auge hatte. Dann würde der Bräutigam als Gastgeber geseiert sein, was freilich nicht genau stimmt. — 16 Bei den Zweiund des Braut ihre eigene Schönheit des singen sollte, widerspricht auch durchaus dem Brauch. Näher liegt es, an irgend eine Neonenspekulation zu denken (Lipsius I 306). — 17 Der Türvorhang ik nach G wohl als Zeltvorhang gedacht; S macht den Vorhang zum Allerheiligsten daraus, den der Priester zurücsschlägt. Der Sinn des Vergleiches ist nicht gam beutlich. — S. 783 s Der erste Weltbaumeister ist er ist der oberste Gott, daher poötog dymopyóg genannt. Er kann freilich nach gnostischer Ansendaung nur une eigentlich Demiurg genannt werden. Denn die Welt der Materie stammt nicht von

Der "Chor ober Reigentanz ber glücklichen Aeonen" ift wohl von G eingetragen. Doch kann in χορόν eine Berstümmelung von χώρον (S) liegen. S: "verkunden den Ort der Lebendigen, ihre Finger deuten nach den Toren der Stadt (της ανω Isρουσαλήμ)". Herklärt: "die Hände sprechen aus, was sie bedeuten . . . nämlich = die ρουσαλημ.". Hettart: "die Hande sprechen aus, was sie vedeuten . . . samich = die guten Werke beider Hände bedeuten das ewige Leben der Christin . Uss die Hände erwerben den Himmel wie die Finger B. 21". Verständlicher wäre fing ft. spinz. Man hätte dann den Parallelismus: "ihre Hände (die Werke ihrer Hände) führen ein an den Ort der Lebendigen, ihre Finger öffnen das Tor des Himmels". — τ à π d βαλσάμου (Saft des Balsambaums). S: "vom Duft der Erlösung erfüllt". Auch Myrrhe, Würzkraut, Myrtenzweige (nicht "Myrrhenzweige" Nahand und Myrrhe, Würzkraut, Aussiche Aussicht von der Verlösungen von der Schöften zweige" Ueberf.) und Rohr find nach & ungeschickte Zufügungen von G. S fährt fort: "Weihrauch ist in seiner Mitte aufgestellt, (nämlich) Liebe, Glaube und Hoff-nung, und erfüllt alles mit Wohlgeruch. Drinnen ist Wahrheit in ihm ausgestreut, feine Turen find mit Bahrhaftigteit geschmudt (H)". - • avdewv I. avdy und mit 7 3. 11 νυμφίοι] Ι. παράνυμφοι, S 🕉 Thilo πλισιάδες ft. πλειστάδες. "ihre Brautführer umgeben sie, alle, die sie sie geladen hat, und ihre Brautjungfrauen [mit ihnen] singen vor ihr Lobpreis". Der Reigentanz und die Siebenzahl sind Zugaben von G, wie auch gleich darauf die Zwölfzahl. Denn S fährt fort: "Vor ihr dienen Lebendige und schauen aus, daß ihr Bräutigam komme". — 18 884 paros Nach S follte man δόξης erwarten. — 20 μεγιστανες (vgl. c. 109)] S: "alle Gerechten". — 21 οία ιωνιοι] S: singuli. — 15 ff. ένα . . . φωτισθωσιν bis έπιθυμίαν] S nach H: "bamit sie durch seine Herr lich keit erseuchtet werden und in sein Königreich mit ihm gelangen, das niemals vergeht, und zu dem Feste gelangen, wohin alle Gerechten zusammentommen werden, und in die Wonne gelangen, in welche fie einzeln eintreten werden, und (bamit fie) Lichtanzuge anziehen und bie Herrlichkeit ihres herrn umlegen (und) ben lebendigen Bater preisen, weil sie bas prächtige Licht empfangen haben und erleuchtet worden sind durch den Abglanz. ihres Herrn und empfangen haben seine Nahrung, die niemals einen Abgang hat; in Ewigkeit bei ihm fein" u. f. f. Diefe Unnahme ift aber nicht notig. Bielmehr hangen die Futura έσονται, παραμενούσιν, ενδύσονται, άμφιάσονται, έσονται, δοξάσουσιν,

ihm. — 4 verkündend: was sie verkünden, ist zunächst nicht deutlich; gemeint ist die burch bie Sophia erfolgende Offenbarung, burch die sich die Geheimnisse ber Meonen erschließen. — 5 Die Lore der Stadt: gemeint ist wohl die avw Ispouσαλήμ, das Ziel der Frommen. — • licht wie die Tochter des Lichtes ist auch das Brautgemach, blumendurchduftet, wie ihr Gewand. — 10 Der feltsame Schmud ber Gingange ift buntel. Bielleicht verwandte man Schilfbufchel jum Schmud der Pfosten. 8 weicht ab. 7 11 Die 7 Brautführer und ebensoviele Brautführerinnen find ohne Zweifel Aeonen, jene vielleicht mit den 7 Archonten, diefe mit den 7 Planeten identisch, wobei nur das Feminin auffiele. Doch kann man auch irgend eine andere heilige Heptas hier genannt finden. Ausmachen läßt sich nichts. — 16 Die 12, die vor der Braut dienen, wird man am leichtesten mit den Tierkreisbildern, die wieder als Aeonen gesaßt sind, identificiren. S denkt, gemäß seiner ganzen Umdeutung des Liedes an die 12 Apostel. — 16 Auch die Aeonen sehnen sich nach dem Licht, das sie mehr oder weniger verloren haben. Darum bliden sie dem himmlischen Christus als dem Lichtbringer entgegen. — 10 Christus erlöft nicht nur die Sophia, sondern mit ihr auch die unter dem Bleroma herrschenben Aeonen. Sie erhalten nun den Zugang zu dem Lichtreich und bleiben in dem Reiche in Ewigkeit. — 20 Das Bild von der Hochzeit, bem Freudenmahle, zu dem sich die Erlösten sammeln, ist schon aus dem N. T. bekannt (Mt. 22 1 ff. u. Par.; 25 1 ff. vgl. auch 20 21). Babylonische Borftellungen mögen eingewirkt haben. — Die Bornehmen, Edlen, die an dem Mahle teilnehmen, find alle, die ein Recht haben, jum Licht-

wie φωτισθώσι, noch von tva ab, was bei G öfter vorkommt. Bgl. den analogen Fall c. 25: tva βεβαιωθώσι . . και δέξονται . . και άνθήσουσι . . και τελεσφορήσουσιν.

— 25 ο δ τ δ φ ῶ ς] Das Relativ ist im Sinne einer Begründung gefaßt: "we e i I sie sein prächtiges Licht empfangen haben . . und durch den Anblick ihres Herrn ersleuchtet wurden und seine Nahrung ("ambrosische" ist Jugade von G) empfangen haben und von dem (st. seinem) Wein getrunken haben . ." — 21 è δόξα σαν, δμνησαν] Man sühlt sofort, daß die erzählenden Tempora nicht richtig sein können. Und doch hat auch S: "und priesen". Man kann aber dei S durch Streichung des verbindenden ! — "und" den Sah sofort zu einer Ausstorderung umgestalten. Dies hat H getan, und man muß ihm darin solgen und demnach lesen: "Preiset den Vater, den Herrn, und den eingeborenen Sohn und dankt dem heiligen Geiste (als) seiner Weißheit". — 21 σόν τ φ ζωντιπν.] — "in Gemeinschaft mit dem hl. Geiste".

8 3. 40 l. δτε ἐτέλ. ή αὐλήτρια πάντα. — 45 zu f ällig an we send] S¹: "ein Löwe sprang" (τ) επίστιστες ματος ματος για ματος ξαι ματ

8 3.40 l. δτε δτέλ. ή αδλήτρια πάντα. — 46 zu f āllig anwe send] S¹: "ein Löwe sprang" ("") ("") 9 S. 484 10 sprach zu m Upo ste s sz. "zu Judas", S¹: "zum Heiligen", wie oft. Sonst wird der Apostel bei S¹ auch mehr= sach Mâr (dominus) Thoma genannt.

10 Bei S hat das Gebet größeren Umfang. So heißt es an Stelle von z. 26—26: "Zesu, volltommener Sohn der volltommenen Barmberzigseit, du bist Messas geworden und hast den ersten Mensschen (st.: die menschliche Natur) angezogen, du bist die Kraft und Beisheit, Bersstand, Wille und Ruhe des Vaters, durch den du verdorgen bist in Herrlichseit und den den den Gegenstellenst der dein er in zwei Namen. Und den du geoffenbart bist durch dein Tun. Und ihr seid ein er in zwei Namen. Und du erschienst wie ein Schwacher, und die dich sahen, glaubten von dir, daß du ein Wensch seiest, der Herrlichseit deiner Gottseit durch deine Langmut mit unsrer Menschheit gezeigt, indem du den Volsen von

reiche einzugehen. — 21 Königliche, glänzende Gemänder, wie sie Gäste erhalten (Mt. 22 11 st.). Wer am Freudenmahl der Himmlischen teilnimmt, erhält einen verklärten Lichtleib. — 24 Der Bater des Alls ist der höchste Gott, der letzte Weltgrund, in dem alles Licht gesammelt ist. — 27 Nektar und Ambrosia: Götterspeise und Göttertrank, wie es die Unsterblichen genießen. — 21 s. Eine sichere Deutung der genannten Trinität ist nicht mehr möglich. Man wäre zunächst geneigt, an das in der sprischen Gnosis statuirte dreisache Prinzip zu benken: Gott Ebater der Wahrheit, (der weibl. gedachte: KIII) Geist — Mutter der Weisheit, Christus — lebendiger Geist, wenn nicht die letztere Joentisierung Schwierigkeiten bereitete. Man weiß auch nicht, ob nicht auch bei dem Griechen hier der ursprüngsliche Text alterirt worden ist. Daß die ganze Vorstellung in "gnostischen" Gedanken wurzelt, ist klar und es hat darum auch nur ein geringes Interesse, das System zu ermitteln, denen die Ausbrücke entnommen sind.

<sup>8 44</sup> Das Motiv von der unmittelbar auf die Beleidigung folgenden Strafe, ist von v. Gutschmid als buddhistisch in Anspruch genommen worden. Dazu liegt kein Grund vor, da alle Apostelgeschichten derartige Züge ausweisen. Schon die Geschichte von Ananias und Sapphira (AG. 5 1 ff.), dei der allerdings das Motiv der Strafe etwas anders ist, läßt sich als Parallele verwerten. Ebenso zerreißen Bären die 42 Anaben von Bethel, die Elisa "Glapkopf" gespottet hatten (2. Kön. 2 23 ff.). — 47 Hunde als Bollzieher des Strafgerichtes auch in der Eliageschichte 1. Kön. 21 19. 23 f. 22 28. 2. Kön. 9 10. 28. 9 S. 484 2 Die Flötenspielerin zerdricht ihre Flöten zum Zeichen, daß sie nun ihr Gewerde ausgibt. So verbrannte auch der Pseiser von Nicklashausen seinen Mussitinstrumente, als er ein Prediger seines Volkes wurde. 10 16 Begleiter seiner Anechte wird Gott oft genannt. Man denke an Ps. 23 4. Vgl. auch das ovvodetrzs auf der Aberkiussinschrift Z. 11 (meine Analecta S. 26 5). — 26 st. Höllensahrt und Aussitieg hängen enge zusammen mit der gnostischen Vorkellung von der Erlösung der Seele, die noch deutlich anklingt. Bgl. Kattenbusch, Das apostol. Symbol II 895 sf. Vousserschen Wetamorphosen ges

feiner Macht herabgestürzt und mit deiner Stimme die Toten gerusen hast, daß sie lebten, und denen, welche leben und auf dich hossen, ein Erde in deinem Reiche verheißen hast. Du bist Bote geworden und von den oberen Höhen gesandt, weil du den lebendigen und vollkommenen Willen deines Senders tun kannst. Gepriesen bist du, Herr, in deiner Krast, und deine Regierung wirkt erneuernd in allen deinen Geschöpfen und in allen Werken, die deine Gottheit hergerichtet hat, und kein anderer kann den Willen deiner Majestät unwirksam machen (L. 1000), und niemand ist, der wider dein Wesen aussiehehe, wie du bist. Du bist zur Hölle..."

12 S. 485 11 mond süchtig Shat hier an erster Stelle die augenscheinlich salsche Lesart: "Entweder fällt der König über sie her ..." Vermutlich muß st. MIND (Rönig) NINW (Dämon) stehen. — si als Braut führer S: "als Kuhmende", Si: "als Gerühmte oder Kühmende". — sv voll st. πλήρης L πλήρης.

13 3. si san hrgenommen Ver airizopau, statt dessen ich xrήσομαι einsehe, ergänze tva. — sv wahrgenommen S: "der mir in dieser Nacht erschien". — Daß ... verhülle st. Διὸ δὴ οὐχέτι σχεπάσομαι L "Oτι δὲ οὐ σχεπάζομαι. — ss Spiegel st. per hülle st. Διὸ δὴ οὐχέτι σχεπάσομαι L "Oτι δὲ οὐ σχεπάζομαι. — ss Spiegel st. per hülle st. Διὸ δὴ οὐχέτι σχεπάσομαι L "Oτι δὲ οὐ σχεπάζομαι. — ss Spiegel st. per hülle st. μετά

hören zu dem Grundstod dieser Erzählungen. Man braucht dafür nicht nach Unterslagen in der gnostischen Theologie zu suchen. Das war eben naiver Bolksglauben, wie in ben beutschen Marchen die alten Götter ebenfalls in jeder Gestalt erscheinen, die ihnen beliebt. Parallelen dazu bietet die Religionsgeschichte fo reichlich, daß man fie nicht aufzuführen braucht. 12 S. 485 & Geschlechtsverkehr verun-reinigt; das ift nicht nur orientalischer Glaube (vgl. Stabe, Gesch. des Boltes Frael I 484). Darin hat die Astese eine ihrer Hauptwurzeln gehabt. — . Daß bie Sehe Sorgen macht und barum von bem Reiche Gottes abzieht, war auch für Paulus ein Motiv, die Chelosigkeit zu empfehlen 1. Kor. 7 20 ff. — 7 ff. Entgegen bem Gedanken, daß die Leibesfrucht ein Geschenk Gottes ist (Pf. 127 2) und bem aus biefem Grundsat folgenden Rinderfegen in Ifrael, fieht der Berf. in den Rinbern nur einen Anlaß zur habsucht. Da ber Kinderreiche Brot nötig hat, nimmt er es von Witmen und Baifen, und wer die plagt, verfällt harten Strafen. Die Logit bes Gebankens ift wohl nur bem beutlich gewesen, bem bas tägliche Leben Beispiele gab und ber sich biese Beispiele nach seinem Geschmad zurechtlegte. — Der Gebante, daß die Rinder jumeist fpater Spigbuben werden, und bag es barum zwedmäßiger fei, teine zu haben, wird auch fonft ausgesponnen. Naturlich ift es dem Berf. damit vollkommen ernst. — 11 Krankheiten sind von Damonen gewirkt. Da die Kinder bestimmte Krankheiten durchzumachen pflegen, so ist klar, daß fie von früher Jugend an den bofen Geiftern anheimgegeben find. - 17 Rinder bes Lebens ober leben bige R. find bie jum Glauben befehrten Menfchen. In biefem Sinne rebet Paulus von den durch ihn bekehrten als von seinen Kindern. 1. Kor. 4 15. Gal. 4 19 u. a. — 20 Das Bild von der Hochzeit ist wohl hervorgerusen durch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen Mt. 25 1 ff. und von der königl. Hochs zeit Mt. 22 1 ff. Unfterblichfeit und Lichtglanz find bie charakteriftischen Merkmale der oberen Belt, zu der die Menschen den Zugang finden, wenn sie ent= haltsam nur ihres Glaubens leben. 13 27 Das Hochzeitsfest nimmt am zweiten Tage seinen Fortgang. Der König läßt zunächst dem neuvermählten Paare einen besetzten Tifch in die Brautkammer tragen und kommt bann felbst, nach ihm zu sehen. — 29 Die gute Sitte verlangt Verschleierung der Braut. Das Gegenteil gilt für schamlos. Bgl. 1. Mos. 24 66.

14 80 Der Spiegel, in dem sie sich in weltlicher Gitelkeit beschaut, um ihrem Manne zu gefallen, heißt ein Spiegel ber Schande, da fie sich jest seiner schämt. Parallel fteht das Werk ber ber Schande, ba fie fich jett feiner schämt. Parallel fteht bas Bert ber Scham, bie Ausübung ber ehelichen Pflichten. Verschleierung ift nur nötig, weil ber Schleier nur die unteuschen Gebanten verbeden foll. Da diefe überwunden find, darf sich die Braut unverschleiert zeigen. — 45 Die andere Che ist die geisftige Che mit Christus, dem Seelenbrautigam. — S. 846 1 Jesus ift der "Mann"

17 Die Ueberschrift] [. πράξις β' θωμά αποστόλου.

19 6. 487 \*\*

xar' έξοχήν, der Jbealmensch. Das Weib, das ihn gewonnen hat, bedarf keines menschlichen Mannes mehr.

15 ½ ff. Der Grundgedanke des Gebetes ift: Dank für die Befreiung von der φθορά und für die Berleihung der άφθαροία.

16 ½ Ferreißen des Gewandes vorn an der Brustfalte ift allgemeines Zeichen der Trauer nicht nur im Orient. Außer den Bibelstellen wie 1. Wos. 37 ½ 44 ½ u. a. ogl. Herodot III 66. VIII 99. Lucian de luctu 12. Sueton Caesar 33 u. ö. — ¼ Mis Magier wird auch Paulus angesehen und versolgt A. P. 11 ff. Hier wird der Apostel als Gistmischer dezeichnet, weil der König nicht anders denkt, als daß Thomas den beiden einen Zaubertrank eingegeben habe, durch den sie so vollständig umgewandelt worden sind. Bon Liebeskränken, mit denen arabische Heren hausirten, spricht Josephus antiq. XVII 4, 1. Berwandtes dei anderen Bölkern ist in dem erichhaltigen Artikel von Georgii "Magia" in Paulys Real-Encyklop. III 1377 ff. angeführt. — 38 Woher die vielen Brüder auf einmal kommen, ist nicht deutlich. Der Vers. fällt auß seiner Rolle.

17 48 Zimmermannshandwert war in alter Zeit auch gleichbebeutend mit Architektenberuf. Da die Saufer, von den Palaften abgefeben, Fachwerkbauten waren, hatte freilich der Zimmermann das beste dazu zu tun. So nennt sich auch Thomas Zimmermann und Architekt. Daß in Israel die Zimmerleute auch gleichzeitig Tischler waren und baher in der Tat die aufgezählten Werkzeuge ansertigten, geht aus ber Mischna hervor (Mischna, Baba tama IX 3). — S. 487 : Bei ben von Thomas genannten Bagen hat man natürlich an die ursprünglich aus Holz gefertigten Bagbalten zu benten, bei benen das Wort felbst noch Zeuge für das ursprünglich verwendete Material ist. Abbildungen altägypt. Bagen bei Riehm, Bibl. Handwörterb. II 1722. Baum eister, Denkmäler III 2078 — s Statt Säulen hat 8 Maufoleen. G hat wohl basselbe gemeint. Ginfache Denksteine zu errichten ift eine Arbeit bes Steinmegen, nicht bes Zimmermanns. Gemeint find naturlich die tunftvollen Grabmaler, wie fie bei Bornehmen üblich maren. 18 · ff. Die Beschreibung ist durchaus sachgemäß. Zunächst nimmt der König mit dem angeblichen Baumeister eine Ortsbesichtigung vor. Auf dem Wege unterrichtet er ihn über seine Wünsche bezüglich der Ausführung und Anordnung des Baues. Nach der Besichtigung des Plates liefert der Baumeister die Stize eines Grundrisses. - 11 Der Plat ift geeignet, weil er baumreich ist, sodaß man zugleich Bauholg vorfindet und auch den üblichen Park nicht erst anzulegen braucht. Ferner ift Baffer genug vorhanden sowohl für ben Bau als auch späterhin für ben Bedarf. wasselfer genig vorganden soldigt sur den Sau als auch spaterin sur den Sedar.

— 14 Die Monatkangaben stimmen nicht. Die eine griechische Recension setzt den Beginn des Baues in den Dius, wofür 8 thišri bietet. Die zweite Recension hat dafür den Hyperberetäus, was in einer Handschrift am Rand in Februar umgerechnet ist. Jene folgt der macedonischen Zeitrechnung nach der Dius = thisri II = November ist. Diese der ephesischen Rechnung. Dadei muß man freilich ans nehmen, daß der Gloffenschreiber mit seiner Randbemerkung von einem späteren Abschreiber migverstanden wurde, wodurch die beiden Randnoten vertauscht worden find. Denn in der Monatsrechnung der Ephefier beginnt der Hyperberetaus am 24. August und ber Kanthitus am 22. Februar. Bertauscht man die beiden Rand-noten, so hat man dasselbe. Der Umstand ift nicht unwichtig, weil er uns einen Unhaltspunkt bafür gibt, wo wir die Redaktion diefer Recension zu fuchen haben werden. Der Kanthikus ist von S mit dem Nisan identificirt worden. Der mace donische Kanthikus ist = syr. Nisan = röm. April. Der Bau sollte demnach in

yuteiste] S¹ fügt als Objekt hinzu: "ben Reichtum bes Königs", wie er auch c. 20 gibt: "schickte beinen Reichtum ben Armen". — sı Der Königs weiß] st. bessen S und einige griech. codd.: "Was bes Königs ist, wird bem Könige gegeben werden" d. h. er erhält seinen Palast. 20 S. 4881 Tilge kva nach διδ. δεδν νέον — 2 tut viele and ere Wunder] S: "tat vieles", S¹: "tut viele Zeichen und sagt, daß einer Gott ist, ber Allmächtige, der durch seine Kraft und seine Weißeheit alle Geschöpfe gemacht hat, der Bater des Herrn Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist wegen des Lebens der Menschen, und wir glauben, daß er entweder ein Gott ist, der vom Himmel herabgestiegen, oder ein Upostel des neuen Gottes, den er predigt".

einem halben Jahre fertiggestellt werben, mas freilich eine erstaunliche Leiftung gewesen ware. — 16 Der Rönig hat mit seinem Ginwurf nicht unrecht. Wie in der Regenzeit ein folcher Bau ausgeführt werden könnte, ist nicht abzusehen. Aber es soll ja eben alles recht wunderbar zugehen. — 20 ff. Die Orientirung bes Baues nach ben vier himmelsrichtungen entspricht wohl ungefähr bem Brauch. Die Tür nach Often, bem Licht entgegen, mar urfprünglich Brauch auch bei ben chriftlichen Kirchen, ehe man die umgekehrte Drientirung vorzog (Gufeb. h. e. X 4, 38. Constit. apost. II 57, 3). Bielleicht hat man es bei den heidnischen Tempeln ebenso ge-halten, wo der Raum keine Schranken zog. Aber auch beim Palaste des Sanherib liegt der Eingang ebenfalls ziemlich im Often (vgl. d. Abbildung bei Riehm, Bibl. Handwörterd. II 1364). Daß die Fenster an die Wetterseite gelegt wurden, war praktisch, da die kleinen Lichtöffnungen leicht zu verschließen waren. Die Küche (артопосьtov) tommt nach Guben; warum ift nicht ganz flar. Der Brunnen nach Norden, damit er im Schatten liege und fühles Baffer liefern konne. Bei bem gangen ift nicht an einen einzigen Bau, sondern an einen Rompler von Bauten gu benken, wie das im Altertum felbstverständlich war. 19 30 Almofen: εὐσεβείας, eigentlich Beweise der Frömmigkeit; der Ausdruck ist bezeichnend für die Anschaung, die ihm zu Grunde liegt. 20 40 ff. Die Tätigkeit des Thomas 19 so Almofen: wird im wefentlichen nach Mt. 10 1. Lt. 9 1 f. beschrieben. Rennzeichen bes rechten Apostels sind 1) Predigt, 2) Krantenheilungen und Damonenaustreibungen, 3) Bun-bertaten. Diese Anschauung kehrt in allen Akten so regelmäßig wieder, daß man fie für typisch ansehen dars. — S. 488. Thomas nimmt kein Geld für seine Kuren entsprechend der Weisung Jesu Mt. 10 s. Bgl. auch 2. Kor. 11 r. — 1 ff. Die Schilberung von der Lebensweise des Thomas ist interessant. Seine Speise ist Brot und Salz. Das find die primitivsten, die für den Menschen unumgänglichen Nahrungs-mittel. Bei Brot und Salz schließt man den unverbrüchlichen Bund (4. Mof 18 19. 2. Chron. 13 1), denn diese beiden, zum Opfer tauglich, fanden sich in jedem Haus und an jedem Ort und zu jeder Zeit vor. So ist auch heute bei den Beduinen berjenige ein Freund, der Brot und Salz in ihrem Zelt gegessen hat (Rosensmüller, Altes und Neues Morgenl. II 150 ff.). Darum ist Brot und Salz hier Bezeichnung dessen, was zum Leben unumgänglich erschien. Brot und Wasser ist bie Speise des Elias in der Wüste 2. Kön. 19 s, dessen Berson in vielen Stücken vorbildlich gewesen ist für die späteren Asteten. Alle Züge, die hier von Thomas erzählt werden: Fasten, Beten, Einfachheit der Speise und des Trankes, der Kleibung, Barmherzigkeitsübungen gegenüber ben anbern Menschen sind die Charakteristika auch des späteren Ginsiedlertums, wie es uns in dem ägyptischen Antonius und vielen seiner Gleichgesinnten entgegentritt. Den buddhistischen bikshu braucht man dabei nicht als das Borbild anzusehen. Solche Ideale sind im Orient übers haupt lebendig gewesen, wosür die Geschichte der Prophetie in Israel genügend Beispiele liesert. 21 17 Der König sieht die Antwort des Thomas natürlich als hohn an und wird infolgebeffen erft recht zornig. Für ben Aufschub ber Strafe ift ein boppeltes Motiv angegeben: 1) er will herausbringen, wohin bas Gelb gekommen ift, und 2) er will eine möglichft graufame Strafe ausbenten. 25 ff. In der Ersinnung der Strafe beweift der Berf., als echter Orientale, eine

- 21 27 ( a d ] st. dieses Namens hat S' immer א der Gestorbene". — 22 s. se ben jenes Magiers] S' sügt hinzu: "der beinen Besitz zerstreut hat". — 22 meine Seele] st. "Hat." — 32 meine Seele] st. "Hat." — 32 meine Seele] st. "Hat." — 33 meine Seele] st. "Hat." — 33 meine Seele] st. "Hat." — 34 hat. abziehen] So wurde Mani, da er nicht widerrusen wollte, lebend geschunden, seine Hat. end gestorst und zum Schrecken sür seine Anhänger vor den Toren der Stadt ausgestängt. 23 S. 489 12 verkausest, worum ich bitte] S: "woomit du keine (füge \* ein) Mühe gehabt hast." — 12 l. των δπαρχόντων δ αν αίτηση. 24 J. 20 l. των οίκητόρων αὐτοῦ είναι. — 42 Nach κληρωθώ dürste αξιος γενέσθαι zu tilgen sein. — st. δφθέντων l. nach S δειχθέντων.
25 J. 44 l. χαρφ ληφθείς . . . und S. 490 1 εὐσπλαγχνίαν και φειδώ ποιούμ · των ανθρώπων. — 1 s. welcher . Barmherzigkeit erweist] S: "der du gewollt und sie gemacht hast. Soll wohl heißen: der du die Menschen durch einen Willensatt gesschaffen hast. Bgl. c. 70 bei S von Jesus gesagt: "den du gewollt und gebildet hast".

abscheuliche Phantafie. Aber es ift boch auch baran zu benten, baß folche Strafen, wie die Martyreratten ausweisen, wirklich vorgetommen find. — 27 Gab: ben Namen hat v. Gutschmid zurudgeführt auf einen als Reffen bes Königs Hyndopherres durch eine Münzlegende bezugten Dad, das nach v. Gutschmid = persisch G vab sein könnte. Doch ist die Münzlegende nicht sicher festgestellt. v. Sallet, D. Nachfolger Alexanders d. Gr. in Baktrien u. Indien, S. 169 liest statt βασιλευασαδα vielmehr βασιλευαβαδα, sodaß die Identificirung fraglich bleibt.

— 30 Gad behauptet, daß sein Tod durch die Unverschämtheit des Magiers vers schuldet sei. Da dieser also gewissermaßen der Mörder Gads ists, findet bessen beele in der Unterwelt keine Ruhe, bis die Schuld des Magiers durch seinen Tod gesühnt ist. So verlangt es das Geset der Blutrache.

22 41 Gs ift orientalischer Glaube, daß die Seele ber Abgeschiedenen junachst von Engeln in Empfang genommen und einige Zeit umhergeleitet wird, ehe sie befinitiv in den himmel (ober die Unterwelt) kommt. Stellen hat Botlen, D. Berwandtschaft b. jub.-christl. mit der persischen Eschatologie, S. 44 ff. gesammelt. Bei den Parsen findet sich der Gedanke in der späteren abstrakten Form, daß die Tugenden die Seele geleiten. Ursprünglich waren das natürlich auch Geister. — S. 489 : ff. Gine Rückehr ber Seele zu bem Leibe dachten sich die Orientalen innerhalb dreier Tage als möglich. Nach Moëd Katon III, 5 schwebt nach rabbinischer Lehre die Seele drei Tage über dem Leib und erst wenn sie sieht, wie das Gesicht verfällt, verläßt sie ihn endgültig. Aehnliches findet sich bei den Parfen. Bgl. Bötlen a. a. D. S. 27 ff. Das ist auch hier vorausgesett. 23 . Es wird nicht gesagt, wann Gad wieder zu sich tam. Da die Bestattung gewöhnlich sehr bald vorgenommen wurde - wegen bes Rlimas fonnte bie Leiche nicht langere Zeit liegen bleiben fo wird man wohl noch an benfelben ober ben barauffolgenden Tag zu benten haben. — 18 Die Galfte bes Reiches, wie Herobes Mc. 6 20. Auch das folgende, ber Schwur bes Rönigs, die noch gar nicht ausgesprochene Bitte erfüllen zu wollen, ist dieser Geschichte nachgebildet. 24 34 ff. Die Bekehrung des Königs geht wunderbar schnell vor sich. Kaum hatte eben der König den Magier dazu verdammt, bei lebendigem Leibe geschunden und verbrannt zu werden, so nennt er sich nun in den devotesten Ausdrücken einen Bittsteller, bezeugt sofort seinen Glauben und bittet um Bergebung der Sünden. Aber gerade diese Schnelligkeit der Betehrung wird bem Geschmade ber Lefer besonders jugefagt haben. Bo es fo munberbar zuging, wie hierbei, konnte der rasche Ersolg nicht ausbleiben. Bgl. übrigens Lt. 16 27 ff. — 41 Daß auch der Bruder des Königs sich bekehrt, ist nicht wunderbar. Ihm ist im Himmel von den Engeln so viel Herrlichkeit gezeigt worden, daß fein Wunsch, auch daran teilzunehmen, verständlich ift. 25 44 f. Das Gebet ist lehrreich sür die Theologie des Bearbeiters, nicht aber für die des Berfassers. Dieser wird schwerlich Jesus als den "allein wahren Gott" (μόνος δεδς της άλη-δείας) bezeichnet haben. Der Norsuck. Brunde liegende altere zu entwickeln, ift aussichtslos. Nur foviel wird man vermuten durfen, daß ber Abreffat bes Gebetes ursprünglich Gott mar und nicht

— 14 f. Erlöfung] Nach σωτηρίας αὐτῶν dürfte λάβωσι einzufügen fein. 26 3. 21 f. Siegel bes Wortes] Bgl. Hermas sim. IX 16. ben ähnlichen Ausbrud "Siegel der Predigt" und ebenda unmittelbar vorher die Erklärung: "das Siegel ist das Wasser (die Tause)". — 22 f. Seelen Ruhe haben] S: "während unsre Seelen zu Gott gewendet sind". Si: "so lange wir leben". — 22 die gel zu nehmen und Diese Worte sehlen aus Versehen bei S. — Zwischen der Bitte um das Siegel und der Siegelund läßt der Apostel bei S. eine Woche verstreichen, während deren das Bad geschlossen wird, "daß niemand sich darin verstreichen, während deren das Bad geschlossen wird, "daß niemand sich darin 27 3. se und fiegelte fiel leitet nur ben Bericht über bie Siegelung ein. Berständlicher wäre: "stand auf, sie zu siegeln". — 20 sie hatten noch nicht die Bersie gelung] S: "sie waren noch nicht getauft worden".

42 Romm, barmh. Mutter] sehlt bei S — 45 Gemeinschaft mit bem Männlichen] S: "Gemeinschaft des Segens". — 45 daß dir. Ruhe

89 ff. Das Beihegebet ist sehr wertvoll, weil es einen beutlichen Schluß auf ben Charafter ber Weihe ermöglicht. hier tauchen nun fofort gnoftische Termini

Jesus. — S. 490 s Bab und Salbung gehören enge zusammen. Beibe vereinigt ftellen erft ben Suhneritus ber Taufe dar. — 7 Bolfe als die Feinde des Menschen entsprechend dem Bild von der Berde und der Beide, find ein der Bibel geläufiges Bild; vgl. Mt. 10 16. Lt. 10 8. Joh. 10 12. Wer hier darunter verstanden ist, wird nicht weiter ausgeführt. Man hat aber, entsprechend dem Zusammenhange an die bösen Geister zu benten, die den Menschen zur Sünde versühren. — 8 Die amb ros fische Quelle entspricht ber "Quelle lebendigen Baffers" Joh. 4 14; vgl. Jer. 2 15. 17 15. Pf. 36 10. Spr. 14 17. u. a. Stellen. Daß die Quelle als "ambrofische" bezeichnet wird, entspricht dem Geschmack des griechischen Bearbeiters. — 10 Der Berf. fällt aus der Rolle, oder er hat ein liturgisches Stück gedankenlos benutt. Die Erwartung, daß die zu Taufenden Gefahren wegen ihres Glaubens er-leiden muffen, ja vielleicht gar dem Tobe entgegengehen, tonnte in der altchriftlichen Taufliturgie wohl eine Stelle haben. Hier, wo es fich um ben Fürsten und seinen Bruber handelt, ift ber Paffus finnlos. 26 18 ff. Die Annahme einer ent-Bruder handelt, ift der Passus finnlos. 26 10 ff. Die Unnahme einer ent-haltsamen Lebensweise gilt dem Verf. als felbstverständliche Folge der Bekehrung. Fast scheint es aber, als ob hier eine Art von mönchischem Noviziat vorgebildet wäre, wie es bereits in den pachomianischen Rlöstern der Aufnahme in den Ber-band vorausging. Da man aber nicht weiß, wie tief an solchen Stellen die Umbildung in den ursprünglichen Bestand eingegriffen hat, muß man im Urteil vorsichtig sein. — 21 Das Siegel gibt erst die wirkliche Weihe; ohne σφραγίς sind die Gläubigen für Gott nicht kenntlich. Zu dem Wort und der ihm zu Grunde liegenden Jbee vgl. Anrich, D. antike Myskerienwesen S. 120 ff. — 24 Die Schase wurden im Altertum, wie noch heute, stigmatifirt. Früher wohl durch eingebrannte Zeichen, jett durch folche, die mit Farbe aufgetragen werden. Ogl. Anrich a. a. O. S. 121. — 20 Ohne die σφραγίς darf niemand am Abendmahl teilnehmen, durch das der Chrift erst τέλειος wird. — 20 f. Es ist nur die Rede von einem Delzeichen. Die zweite griechische Recension erwähnt ebenso wie der Sprer ausdrücklich die Tause. Da sie unten c. 121. 131. 157 ausdrücklich genannt wird, ist sie wohl auch hier vorauszusehen, nicht auf einen abweichenden Brauch ohne Taufe zu schließen. — 31 Die στραγίς besteht in Delzeichen, die in Kreuzesform an verschiedenen Teilen bes Körpers angebracht werden. Bgl. oben die Ann. zu S. 482 16. — so Kerzen gehören unumgänglich zur Feier. Bgl. dazu Höfling, Das Sakrament der Taufe u. d. übrigen Akte der Initation I 543. Das stammt aus den Mysterienbräuchen vgl. Anrich, Antik. Mysterienwesen S. 214 ff. Noch jeht ist das Anzünden von Lichtern bei ber Taufe und ber katholische Brauch, daß die Kinder bei ber Konfirmation Rerzen tragen, ber lette Reft biefer altfirchlichen Sitte. 27 33 Wer bas Siegel hat, wird baburch visionar. So macht auch die Bluttaufe die Martyrer zu Visionären.

werbe] S: "bie du geruht hast". — S. 491 1 Alter ber fünf GL] S: "Bote der Bersöhnung". Ma de a. a. O. sucht zwischen πρεσβύτερος unter Betonung der komparativen Bedeutung dieses Wortes (älter als die 5 Glieder) und "Bote" von S zu vermitteln: "Der du den 5 Gliedern vorhergehst, also Gesandter berselben bist". —

in Menge auf. 1) Der Name Jesu ift das Schutzmittel gegen böse Geister. Wer Jesu Namen kennt, vermag ihn zu Schutz und Angriss herbeizurusen. Bgl. die Ausführungen von A. Dieterich, e. Mithrasliturgie S. 110 st. 2) Die Kraft des Höchsten ist wohl die Fähigkeit, in das Pleroma einzugehen. 3) Das höchste zapeduct ift nicht sicher zu erklären. Vielleicht ist die Vollkommenheit darunter gemeint. 4) Die barmherzige Mutter ist die Kraft des Bollkommenheit darunter gemeint. 4) Die barmherzige Mutter ist die Kraft des Mollkommenheit darunter gemeint. 4) Die barmherzige Mutter ist die Kraft die Kraft die Kraft die Kraft des weibliche Komplement zu dem männlich gedachten höchsten Gott. 5) Die Gemeinschaft mit dem äppy, wohl dem höchsten Gotte. 6) Die die Mysterien ossende wird wohl mit der "Mutter" identisch sein. Dann ist freilich anzunehmen, das die einzelnen Glieder in Berwirrung geraten sind. 7) Wer unter der "Mutter der sieben Bohnungen" zu verstehen ist, darf man kaum sicher zu entscheiden wagen. Die seieben Bohnungen sind ohne Zweisel die aus dem ophitischen System und sossen hindurchwandern muß. Dann darf man vielleicht vermuten, daß als Mutter der sieben Ueonen die Sophia anzusehen ist, die in dem ophitischen System den Heidens Alex. strom. IV 25, 164 nennt freilich eine Heptas, die philosoph. V 12 f. eine dreisache Syzygie und Frenäus I 29, 1 wiederum eine viersache der Barbeslioten. Ich stelle sie zusammen, Acta voran, dann die andern in der angegebenen Reihensolge

| AOOE      | νους       | νους          | 844000      |
|-----------|------------|---------------|-------------|
| ξννοια    | λόγος      | <b>ἔννοια</b> | λόγος       |
| φρόνησις  | φρόνησις   | φωνή          | άφθαρσία    |
| ἐνθύμησις | σοφία      | δνομα         | χριστός     |
| λογισμιός | δύναμις    | λογισμός      | ζωή αλώνιος |
|           | δικαιοσύνη | ένθύμησις     | θέλημα      |
|           | ειρήνη     |               | πρόγνωσις   |
|           |            |               | νοῦς        |
|           |            |               |             |

Aus dieser Tabelle ergibt sich, wie verschiedenartig im einzelnen die Syzygien geordnet wurden, wenn man einmal begann, solche Abstrakta als Personisikationen
einzuführen. Dann aber würde man in dem "Alten" wohl den Demiurgen zu sehen
haben, wenn nicht der Belus priscus, der Herrscher der Borzeit noch hindurchschimmert (Servius zu Bergil Aen. I 642. Cicero de sinid. IV 20. Ovid metamorph. IV
213). 9) Der heilige Geist ist am Schlusse etwas unvermittelt eingesügt, ossender
von der Bearbeitung, die sonderbarer Weise die vorstehende liturgische Formel,
deren Sinn man wohl nicht mehr verstand, schließlich auf die trinitarische Formel
ausmünden lassen wollte. — Betrachtet man das Gebet im ganzen, so gruppirt sich
der Inhalt noch deutlich in dieser Weise: a) 1—8 Unrusung des höchsten Gottes,
des Lichtgottes, der als Zaubername und Lebenskraft auf den Einzuweihenden
herabgerusen wurde. Dann aber ist deutlich, daß die Worte vollkopten Einterpolation darstellen und zu streichen sind. Sie verdanken dem Bearbeiter ihr Dasein.
b) 4—6 Anrusung der "Mutter", des hl. Geistes (im gnostischen Sinne). c) 1 Anrusung der Sophia. d) 8 Anrusung des "Alten". Der erste Zeil enthält drei,
der zweite ebensoviel Epiklesen, dann zum Schluß je eine Epiklese, sodaß im ganzen
die Uchtzahl, die im basilidianischen System eine solche Kolle spielt, herauskommt.
In dieser Form darf man das Gebet wohl als ein ziemlich rein erhaltenes Stück
gnostischer Liturgik ansehen, womit freilich noch nicht gesagt ist, daß wir ein sicheres
Berständnis der Formel besigen.

Des Vollzugs ber Taufe geschieht keine ausdrückliche Erwähnung, doch ist diese nach c. 121. 132—33. 157—58 als geschehen vorauszusetzen. S hat den letzten Sat des Gebetes gar nicht, sondern fährt nach "Herz" fort: "Und er tauste sie im Namen . " Wie aus der Mehrzahl der beschriebenen Fälle hervorgeht, gehörte zur Siegelung außer der Oelsalbung als ihre Ergänzung die Taufe. — Mack hat den Versucht, in den beiden Weihegebeten beim Syrer ursprüngliche Metrik nachzuweisen, ist sich aber bewußt, daß sich gegen seine Vermutungen viel einswenden läßt.

30 g. s1 ft. μιάσμασιν Ι. σώμασιν. — 35 Die Lesart προσβάλη ift wohl nicht richtig.
— ft. άλλο είδος Ι. άλλφ είδει, wie gleich nachher φωνή μεγάλη fteht. — 31 fom m in die ser Stunde] S fährt fort: "wegen des Staudes, den deine heiligen Hände gebildet haben; blicke vom Himmel..."

31 s7 ft. μέγας war viell. μέλας (S) urs sprünglich. — 43 ft. δι' έμοῦ τίτ vielleicht δι' ἐμοῦ τόπου zu lesen. — S. 493 z Zwillings bruder] ft. Μακη dei S. S¹ hat dafür: "Apostel des Wessias".

S. 491 7 Fackeltragende Figuren sind bei den Mysteriendarstellungen häusig abgebildet worden, vgl. Anrich, Antikes Mysterienwesen S. 215. — 18 Auf die Initiation folgt das Gemeinschaftsmahl, durchaus der sakralen Anschauung entsprechend. Bgl. Dieterich, e. Mithrasliturgie, S. 100 ff. 28 16 ff. Die drei Hauptgedanken der Rede: Warnung vor Hurerei d. h. Geschlechtsverkehr überhaupt, vor Habgier und vor dem Bauchdienst, d. h. der nichtasketischen Lebensweise, zieht sich durch diese, wie die anderen alten Akten hindurch. Das ist nicht gnostisch, sondern kirchlich. 29 S. 492 s Das Motiv, die Weisung zum weiteren Tun des Apostels durch eine Christusvision erteilen zu lassen, stammt aus dem Leben des Paulus, der sich auf seine ἀποκαλύψεις in diesem selben Sinne berusen hat. Gal. 22. US. 16 s. — 18 Ob die Formel einer gnostischen Liturgie entnommen ist, was nicht unwahrscheinlich ist, oder vom Verf. frei erfunden, läßt sich nicht bestimmt sagen.

<sup>30 20</sup> Als eine Ver such ung saßt Thomas das Begegnis, weil an einem Ort, wo Tote liegen, auch die Dämonen hausen. Wie das folgende ausweist, sieht Thomas in dem, was geschehen ist, eine Tat des Teusels. Daher er denn die dämonische Versuchung sosort bekämpft.

31 27 Vom Drachen hat das Altertum viel gesabelt und dunkle naturgeschickliche Kunde mit viel freier Phantasie gemischt. Byl. was Bochart Hierozoicon III 222 sqq. darüber gesammelt hat. In der Apostalypse ist der Drache schreckhafte Verkleidung des Teusels (12. 13) und so hat ihn sich die Kunst im Mittelalter vorgestellt. Babylonisches teilt Zimmern dei Schrader, Keilinschr. u. A.T. 3, S. 502 ss. mit. Byl. auch Gunkel, Schöpfung und Chaos, S. 29 st. — 42 sf. Die Erzählung hat den Zweck, eine Zusstration zu der c. 28 ausgesprochenen Warnung vor Hurerei zu liesern, daher denn der Teusel selbst die unssaubere Geschichte erzählen muß. Bei der Rede des Teusels ist die Devotion vor dem Abgesandten Christi bezeichnend. Sogar zum Wächter über die Heilisseit des

3. bie vier fte henden Brüber], sonst nicht bekannt, werben von 8 nicht ermähnt. Dagegen hat er: "ich bin ber Sohn bessen, ber Gott ähnlich ift für bie (in den Augen derer), die ihm gehorchen". — 10 Thron] Nach δρόνου dürfte zu lesen sein: καί εν τη όπ' ούρανον κτίσει δυναστεύοντος. — 10 Weltkugel] Unter ber bie Welttugel umgurtenben, bas Meer rings umgebenben, freisformig in fich Burudtehrenden Schlange versteht Lipfius 1 297. 321 ben hylifchen Beift Ophiomorphos, die boje Beltfeele, die dem Menschengeschlecht allzeit feindlich gesinnt ift. "Diese Schlange umgürtet nach bekannter gnostischer (ophitischer) Anschauung bie untere Welt samt bem fie umgebenden Ocean." — 14 au perhalb bes Oceans] S: "ber außerhalb bes Oceans ift und beffen Mund verfiegelt ift (S1: beffen Mund geöffnet ist?". Das Folgende: "bessen Schwanz..." sehlt bei S S¹ — 15 3 aun] Der φραγμός ist nach Lip sius I 324 der φραγμός κακίας der Ophiten, die Scheide mand, welche bas herrschaftsgebiet bes Drachen ober ber bofen Beltfeele von ben Reichen ber 7 (pfpchischen) Archonten, bes Jalbabaoth und feiner Genoffen trennt. Gine andere, und zwar feurige Scheidewand (vgl. c. 124 "Durchgang durchs Feuer") trennte das obere Lichtreich von dem Reiche der Mitte. Oberhalb des φραγμός κακάς und unterhalb jener feurigen Scheidewand sei das Paradies zu suchen. — 10 f. die Engel (S: die Gerechten) gebunden] So auch S' (חסרא) Dagegen S: peccare feci (nank). — so der von Often tommen foll Lipfiu & I 324 A.: "Diese Worte beziehen sich auf den Antichrift, der auf Grund des Gerüchts von bem wiederkehrenden Nero (Sueton Nero 57) von Often her b. h. aus bem Partherreiche kommen sollte". 38 ss λοιπόν ist wohl = το λοιπόν gesaßt; oder man lese mit P τοῦ λοιποῦ. — S. 494 s st. βάλετε l. ἀγάγετε έργάτας — Der Ansang des c. lautet bei S: "Als die Schlange dies fagte, weil Judas ben Herrn gebeten hatte, baß ihr Rede gegeben würde, damit sie gezwungen würde, über ihr Besen auszusagen, und als sie, mahrend die Menge alles hörte, geendet hatte, und Furcht mit Glauben in allen dort Anwesenden wohnte, da sie diese Bunder sahen und hörten, riefen alle mit einer Stimme in gleicher Beife: Giner ift (Gott), ber Gott biefes Mannes, ber uns über feinen Gott belehrt und burch fein Bort biefer furchtbaren Beftie befohlen hat, Mitteilung über ihr Befen zu machen. Und fie baten ihn, baß er, wie er ihr durch sein Wort befohlen hatte, wie ein Mensch zu reben, sie auch durch sein Bort toten folle. Da winkte ihnen Judas mit ber Sand, erhob feine Stimme ... - 34 Denn bein Ende] S bietet mehreres Unverftandliche burch folgende Lesart: מוברך דין במשא לא הוא דתאמר Sier hilft wohl S': מוברך דין במשא לא הוא דתאמר של bein Ende aber ift gefommen". Doch hat auch er לא הוא לא הוא לא הוא האמר bein Grie chifden erwarten follte אותברה דתאמר unter Begfal des letten Boantens ("und haft nicht gefürchtet, daß bein Ende gekommen ift"). - so von ihm gu nehmen S fährt fort: "weil mein Gott mich gesandt hat, dich zu töten und ihn (den Jüngsling) lebend vor diese Menge zu stellen, damit sie an ihn glauben, daß er der wahre Gott ist, und kein anderer ist".

34 S. 494 12 st. dic παρείστηκει σοι.

34 st. άπραγία mürde nach S αναίδεια zu erwarten sein.

36 Solgende:

Sonntags wirft er sich auf, wenn die Schlußworte nicht Zusat sind.

82 493° ff. Die Rede des Teufels ist dunkel. Daß der Demiurg gemeint ist, wird wohl sicher sein; aber im einzelnen bleibt das meiste unsicher. — • Die vier Brüder sind die vier Clemente oder auch die vier Himmelsrichtungen; in beiden Fällen ließe sich dem korduze ein Sinn abgewinnen. Der Demiurg sitt auf einem Throne unter dem Himmel; denn er beherrscht die gesamte untergöttliche Welt. — 10 Die Rugel, die er umgegürtet hat, ist das Himmelsgewölbe; der Ocean ist vorgestellt nach geläusiger Vorstellung als eine um die Erdscheibe gelagerte Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Bgl. "Okeanos" in Roschers Lexison der Mythologie. — 30 s. Der aus dem Osten Kommende ist der Antichrist. 33 30 Der Apostel benütt die Zauberkraft des Namens Jesu. — S. 494° Die Stelle, wo der Dracke verschlungen wurde, soll eine Fremdenherberge werden. An den Ort des Hasse

"Der Jüngling aber pries Gott, durch beffen Gnade er durch ben Apostel Thomas lebte, wurde von allen feinen früheren Berten befreit und bat den Apoftel, ihn burch Gebet beim Herrn zu unterstüßen, indem er von seinem eigenen Gewissen ans geklagt wurde. Und er sprach: Dir sei Preis, barmherziger, großer und gepriesener Gott, Schöpfer und Gründer aller Geschöpfe, der du Grenze und Maß gesetht haft allen beinen Befchöpfen, die bu gefchaffen haft, und ihnen Beranberungen (Bechfel) geseht haft, die ihre Naturen unterstühen. Du bift es, der du durch die Runft beiner Sande den Menschen gemacht haft, wie deine Gottheit es wollte, daß er über alles Macht habe. Und du haft ihm ein anderes Geschöpf geschaffen, daß er mit ihm kampste in der Freiheit, die du ihm gegeben haft. Und der Wensch versgaß die Natur des Freien und wurde seinem Genossen untertan. Und er wurde ihm feind, weil er fand, daß er seine Freiheit vergessen hatte. Und der Feind freute sich, daß er einen Zugang zu seinem Genoffen gefunden hatte, und er meinte, daß er herr über alle Anechte sein wurde. Aber du, Barmherziger, haft in beinem großen Erbarmen beine Inabe über uns ausgebreitet und haft über bas Gefchlecht unserer Menschheit durch beinen gepriefenen Sohn bein Wort gefandt, ben Ordner aller Geschöpfe. Und in seiner Freiheit, die bu ihm gegeben haft, und mit Unter-ftutung beiner Gnabe tam er und fand uns bei ben Werken, die unfre Menschheit vom erften Tage an getan hat. Und bu rechneteft uns unfere Gunben nicht an, fondern machtest uns burch beine Gnade lebendig. Und bu haft mir meine Schlaffheit gezeigt und beine himmlische Liebe in mich gepflanzt. Und haft meinen Mund, ber geschloffen war, geöffnet, bag ich von meinem Unterjocher rebete und von beiner überfließenden Gnade, — ber bu mir nicht wegen bessen zurnst, was ich über dich sage — ich rebe ja aus großer Liebe zu dir. Und Judas ftrectte seine Hand zu ihm aus, richtete ihn auf, umarmte ihn und sprach zu ihm: Die Gnade des Herrn sei mit dir und mit allen, die an ihn glauben! Da sprach der Jüngling: Preis sei dir, Gott, der sein Erbarmen nicht von mir Verlorenem zurückgehalten, sondern mir gezeigt hat, meine Seele (ober: mich felbst) zu suchen. Und über bich hat er mir eröffnet, baß bu fein Apostel bist. Und er sprach zu dir: Bieles habe ich ... Auch im unmittelbar Folgenden bietet Smehr: "Du nun erwecke diesen Jüngling, der von seinem Feinde geschlagen wurde, weil bu ju jeder Zeit beinen Herrn fiehst. Ja, mein Herr, Apostel Gottes, du hast wohl daran getan, daß du hiers her gekommen bist und viele zu ihm gezogen hast. Und auch er läßt dich nicht im Stich. Ich aber wurde frei von Sorge und Leiben wegen seiner Gnade, die er burch dich mir erzeigt hat. Und seine Gabe wurde reichlich über meine Schwachs-heit ausgegossen, und ich ward von den bösen Gedanter und Taten des Ber-derbens besreit. Ich ward von dem befreit, der mich überredet und angetrieben hat, die Dinge zu tun, in benen du mich gefunden haft. Ich verging mich (I. nach S1: אבכלת בה:) gegen ben, ber mir bas Entgegengefette bavon fagte, und ich gerftorte ben, ber burch bie Finfternis, feine Bermandte, mich burch feine eigenen Taten fündigen machte. Und ich fand das Licht, den Herrn des Tages, das noch nicht von mir gesehen worden war, und ich sah es. Und ich zerftörte den, der alle versfinsterte und verdunkelte, die ihm anhangen und ihm gehorchen, daß sie nicht ers kennen, was sie tun, und sich ihrer Taten schämen und von ihnen ablassen, und sein Werk aufhöre. Ich sand aber ben, bessen Werk das ist, daß die, so seinen Willen tun, niemals zu bereuen brauchen. Ich bin von dem befreit, den die Lüge aufrecht erhält, vor dem ein Schleier geht und hinter dem die Schande tommt, fühn in Unverschämtheit. 3ch habe aber ben Enthuller bes Bofen gefunden, den herrn bes Friedens und ben Befestiger ber Bahrheit, ber ben Feind an benen vorübergehen macht, die reuig zu ihm gurudtehren, ber ihre Leiben heilt und ben herabsturgt, ber fie verwirrt. Aber ich bitte dich, Apostel Gottes, pflanze in mich bein Wort bes Lebens, baß ich wieber volltommen bie liebliche Stimme beffen hore, ber mich bir übergeben und zu bir gefprochen hat: Diefer ge-

foll eine Stätte der Barmherzigkeit treten. In den Sühnekapellen und Marterln Handbuch zu ben Neutestamentl. Apoltsphen.

hört zu benen, die durch dich leben, und soll von jest an mit dir sein". 35 S. 495 s st. διαλάθης I. διαλάθης σs. 36 1s I. τούτο δρώμενόν τί έστιν. — 14 sin i I e g e n i h m e i n e n N a m e n b e i] Dem Bers. schwebt mohl der Gedanke vor, dem in der Aristides-Apologie (vgl. meine Uebersetung XU IX 1 ° S. 2) Außedruck gegeben ist: "Alles, was einen Namen hat, gehört zur Kreatur und ist damit als ein Ding dieser Welt erwiesen". — 14 st. δς έστιν] I. οδτος έστιν. . — 10 hinter πολυτελή lese ich: λέγομεν & έστιν und tilge später λέγων & έστιν — 21 st. βαρηθήναι I. βαρηθήναι I. βαρηθήναι Ι. βαρηθήναι Ι. βαρηθήναι Ι. βαρηθήναι Δ. 30 il smann, daß Buch Hench die Gngel auch häusig "Heilige" genannt. Bgl. Di I lem ann, daß Buch Hench Ann. zu c. 12. — 22 am bro si schen genisel (excernitur), welche vom Baum des Lebens ist, und über den Trant des Lebens". — 27 l. ἀποστρασήναι αὐτοῦ.

37 3. 41 Rats versammlung Gottes" genannt werden. — S. 496 s. l. κτήσεως της έχ της γης οῦσης και παλ. — 11 s. über strömen de Quelle Seculus Suelle lebendigen Bassersammlung Gottes" genannt werden. — S. 496 s. l. κτήσεως της έχ της γης οῦσης και παλ. — 11 s. über strömen de Quelle Següllter Korb".

39 Bei S lautet der Anfang des Kap. so: "Als der Apostel an seinem Orte aus der Straße stand und mit jenen Volksmengen über das Reich Gottes und über ihre Bekehrung und Rückehr zum Herrn redete, kam ein Eselsfüllen und stand vor ihm. Und Judas sprach: Richt ohne Lenkung Gottes ist dieses Füllen hierher gekommen. Aber ich sage dir, Füllen, daß dir durch die Gnade des Herrn vor diesen Volksmengen, welche hier stehen, Sprache gegeben werde, und sprich, was du wilst, damit sie an den wahrhaftigen Gott glauben, den wir predigen. Und jenes Füllen — sein Mund ward geössnet, und es redete durch die Krast des Herrn wie ein Mensch und sprach zu ihm.." — 40 Sohn] st. vospe l. nach S vis — S. 497 s M utter aller G e schöpfung brütend über den Bassern schwenkten.) wohl, insosern er bei der Schöpfung brütend über den Wassern schwenkte (1. Mos. 1 s) S gibt: "den heiligen Geist, der über allen Geschöpfen schwebte (1. Mos. 1 s) S gibt: "den heiligen Geist, der über allen Geschöpfen schwebte". Ha. a. D. S. 283 sagt, daß sich die Vorstellung vom hl. Geist als einer Mutter leicht entwickelt habe auß der Zeugung Jesu im Leibe der Maria.

40 s l. ws kuntur einschelt habe auß der Beugung Jesu im Leibe der Maria.

40 s l. ws kuntur einsche entwickelt habe auß der Meisten siehe habe auß der Meisten welche sür auch den Weisten vortand nach S¹— st. kaal tva däßwalv odtar statur. — is köuntperziowan, nat drav vor und danvanal.., is nat tva daßwalv odtar statur. — is köuntperziowan, nat drav vor und den Weisten und S¹— st. kaal va degation sehlt, wie im Griechischen, welche für die Menge zu groß waren", nämlich, um sie begreisen zu können. — 11 wenn ich dir nicht die ne] Die Regation sehlt, wie im Griechischen, auch bei S, sift aber vorhanden bei S¹. — 18 Der, welch er dir] S: "Ich vertraue zu Gott, der ." l. küllen zur der dir vorden die der die geschen der die S. die können. — 21 we die S. 11 s. naderwoß od oupgespest. —

43 €. 498 10 [. ἀπήντησέ μοι ἄνθρωπός τις ὡς . . — 22 Lilge εἰς vor ὑποψίαν. — 32 [. ἴνα γένωμαι — φύσις mohl = "Sippe", mie c. 48. — ft. τοῖς συγγενεῦσι māre nach S τοῖς μετανοοῦσι zu übersehen.

44 3. 36 sein Besen tann aber] S:

haben wir noch den Nachklang dieser Borstellung. 36 S. 495 s ff. Die Rede des Apostels ist fast vollständig aus biblischen Reminiscenzen zusammengewoben. Der Tenor ist aber wieder dasselbe Lied, wie früher: Die Enthaltsamkeit.

<sup>39</sup> S. 496 29ff. Zu ben wunderbaren Taten an Menschen kommen wunderbare Taten mit Tieren. Das ist ein Gesetz der Legende, das sich auch durch das Mittelsalter hindurch versolgen läßt (vgl. Franz v. Assissi u. a. Heilige). — 20 ff. Die Rede des Gels, für den Bileams Cselin (4. Mos. 22 21 ff.) das Borbild abgegeben hat, ist eine Ausspinnung des Wortes von der seufzenden Kreatur Köm. 8 20—22.

<sup>42</sup> S. 49743 Die Dämonen kennen Jesus und reden ihn sosort richtig an Mt. 829. Mt. 311. 57. Lt. 441. Ebenso kennen sie dementsprechend seine Jünger UG. 1617. So redet den Thomas auch sosort die Dämonische als "Apostel des neuen Gottes" an.

43 S. 49831 Daß bei dem Geschlechtsverkehr der Mens

Deine schwarze Farbe andert sich nicht, weil sie bein Besen ift". — 30 fiber ben Betrug] S: "o Frrtum, ber, während er sich auf sein Haupt zurückfrümmt, sich mit Unverschämtheit erhebt und tühn gegen die ift, die besser sind als er!" — 40 biefer verwandt ist] S fährt fort: "Doch wie lange soll ich dies sagen? Beige dich sofort, Feind der Knechte des Messias, damit diese Bolksmengen sehen, daß wir sie zum wahrhaftigen Gott rusen. Als der Apostel dies gesagt hatte, kam ber Feind..."— 40 L. και τούτου συγγενούς ύπαρχούσης.

45 J. 45 Berater] S: "Teilnehmer an den heiligen Geheimniffen Gottes (S¹: des Sohnes Gottes)."—

S. 499 1 Weshalb stellst du dich] S: "Weshalb gleichst du deinem Herrn Gott, ber Feind ... " — 40 L και τούτου συγγενούς ύπαρχούσης. der seine Majestät verbarg und in einem Körper erschien? Und wir glaubten von ihm, daß er sterblich sei.." — 11 ein mit Fleisch umkleideter Mann avi, σαρχοφόρος] Lipsius I 324 f. erkennt hierin Doketismus. "Die Täuschung bes Teufels ist dadurch herbeigeführt, daß Christus die μορφή eines ανήρ σαρχοφόρος annimmt, obwohl er in Wahrheit kein ανήρ σαρχοφόρος ist. Christus ist also in einem Scheinleib erschienen, den die sinstern Mächte irrtümlich für einen Fleischesleib hielten, über welchen sie Gewalt besäßen."

46 S. 499 17 I. πρό πολλού χρόνου. 29 Bleibe in Frieden] S: "Bleibe ohn e Frieden". — 27 menn er aber..] I. bei S: "Τη κυία Εβεκήο furz vorher απίπτι και και τοῦ αῦ- 47 εκ τὴν φύσιν αὐτοῦ] αῦτος durfte zu tilgen fein. — 20 drei Borte] S nur: "Borte". — 42 l. ώσπερ πένης. - ft. σφζων erwartet man πλουτίζων. — 44 L. nach S: ἀπό τοῦ της όδοιπ. χαμάτου. — 40 M en f ch l. bei S κίνα το (Rölbete). Doch hat auch S' κίνα — 41 die Toten lebendig] I. bei S: מרינא רבירוא : — 44 alle fättig ji] S: "viele Zaufende", S¹; "viele Mengen". 48 €. 500 ז ו. πρόφασις ζωής πάση τη άνreiele Tausende", S¹; "viele Mengen". 48 S. 500 τ l. πρόφασις ζωής πάση τη ανθρωπίνη γενες — 11 (hier) stehen] Ober έστωτες ift ohne Erganzung von "hier" bilblich zu nehmen — die fest in der Lehre, im Glauben Stehenden. — 13 Tilge σού nach καταφόγιον. — 2 rechte Hand des Lichts] S: "Jesus, rechte Hand des Vaters, die den Bösen zur untersten Grenze hinabgestürzt hat, und ber sein Gigentum an einen gesegneten Bersammlungsort versammelt; Jesus, König über alles und ber alles unterwirft; Jesus, ber bu im Bater bist, und der Bater in dir; und ihr seid einer in Macht, Willen, herrlichkeit und Wesen, und um unsertwillen bist du mit Namen genannt worden und bist der Sohn und haft einen Körper angezogen; Jesus, ber bu ein Nasiraer geworden bift, und beine

Güte lenkt alles wie Gott; Sohn des höchsten Gottes, der du ein verachteter . . . "

49 Z. 21 f. zu mir wende] Hernach fährt S forl: "Und er ging zu einem Flusse, der jenem Orte nahe war, und tauste sie im Namen . . " — 30 de i: nen heiligen Namen] S fährt sort: "der durch die Propheten gepredigt worden ist, wie deine Gottheit gewollt hat, und wirst durch deine Apostel in aller Welt nach deiner Gnade verkündigt und bist durch deine Barmherzigkeit den Gerechten geofsenbart" . . — 31 Gemeinschaft zu die, daß sährt fort: "zur Hilfe und zum Leben und zur Bekehrung deiner Knechte zu dir, daß sie unter dein liedliches Joch und deine siegreiche Kraft treten, und es ihnen zur Gesundheit ihrer Seelen und zum Leben ihrer Körper in deiner lebendigen Welt gereiche".

schen böse Dämonen ihr Wesen treiben, ist weitverbreiteter Aberglaube, daher denn das erste Beilager mit allen möglichen Schutzmaßregeln davor gesichert wird, daß die unzüchtigen Geister kein Unheil anrichten können. Bgl. auch den Asmodi in Tobit 3 s. 17. 6 13 f. 8 1 ff. und die unzüchtigen Göttersöhne 1. Mos. 6 1 ff. 45 1 ff. Die Rede des Dämons ist Mc. 5 7 nachgebildet. 46 S. 499 16 Der Dämon fürchtet den Namen Jesu, weil der stärter ist als seine eigene Kraft; s. o. Ann. zu S, 493 3s. 47 S. 500 2 ff. Das Gebet an Jesus ist offendar stark überarbeitet und bietet nur wenig Anklänge an die besonderen Anschauungen der Gnostifer. So wenn er als "Rechte des Lichtes" bezeichnet wird. Das Ganze ist durchauß den Anschauungen der späteren Zeit sonsorm, wenn man auch nicht erwarten darf, die dogmatischen Formeln dieser Zeit hier zu sinden. 49 28 Die Versiegelung mit der trinitarischen Formel ist ebenfalls spät. — 29 Versiegelung und Eucharistie sind auch hier verbunden.

50 s. ft. κοινωνία ift vielleicht κοινωνός "Genossin" zu lesen. — Abweichungen bei S sind: 3. s. fehlt; s. beißt es: "bes Auserwählten unter ben Propheten"; s.: "tomm, die du durch beine Apostel die Kämpse unsers siegreichen Kämpsers verkündigst"; ... ff. fehlen; ... f.: "tomm, die du in deiner Verborgenheit Leben gibst und durch beine Taten offenbar bist"; nach S. 501 3. s folgt: "tomm, Kraft des Vaters und Weisheit des Sohnes, die ihr in allem einer seid"; ... "nimm mit uns teil an dieser Eucharistie, die wir veranstalten, und an diesem Opfer, das wir darbringen, und an dieser Gedächtnisseier, die wir halten".

Im Schlußsatz des Rap. heißt est statt ewigen Vergehungen: "zur

ewigen Auferstehung (bei S1 jum ewigen Leben)".

51 Das erste τφ ίδιφ στόματι tilge ich, ebenso είς vor πολλούς διερχόμενον und lese nach ένόμιζον nicht γάρ, sondern δέ. — ss tötete sie S: "schläserte sie ein und tötete sie". 52 ss l. (nach S) έπαιρη st. δργίζη. — 42 ewige] l. τά δντα τά άπό τῶν δντων άποσταλέντα ήμιν — ss Sch langenwert] S: "Wert des Jrrtums" — 45 wohne in die sen Wassern S: "in diesem Wasser, über dem ich deinen Namen, Jesus, unser Lebendigmacher, verkündet habe. Und er sprach: Die Gabe des heiligen Geistes möge in euch vollendet werden!" Mit dem Worte p== (in euch) tann der Syrer das Wasser — im Syrischen Plural — gemeint haben, wie G den Sas daraus bezogen hat. Indessen sällt auf, daß S nach der Anrede an das Wasser sortscher, als wollte er den letzen Segenswunsch von den anwesenden Personen verstanden wissen. 53 S. 502 is l. παρ' ήμων τοις σωματιχοίς δφθαλμοίς, τούς δέ.. — 28 εἰς τὴν σὴν δόξαν — 11 von schöner Sesta lt S: "jung". 54 ss l. ἔπευξαι ύπὲρ ἐμοῦ st. μοί — Bei S lautet der Anssang: "Und er sprach zu dem Jüngling: Strecke deinen Sinn zum Herrn auß!" — 22 mit meinen Handen willen auf. Und der Jüngling ging, stand über ihr und

<sup>50 32</sup> ff. Das eucharistische Gebet ist wieder gnostisch und daher im einzelnen vielsach unverständlich. Die χοινωνία του άρρενος ist schon in der Epiklese bei der Bersiegelung genannt (f. o. Unm. zu Kap. 27). Es scheint nach dieser Stelle, als ob damit der höchste Gott gemeint sei. Doch darf man ebensowenig ein sicheres Urteil abgeben wollen wie oben. Die Anordnung ist im wesenklichen identisch mit jener Epiklese: auf die Anrusung eines männlichen Princips solgt diesenige eines weiblichen, der "Mutter", d. h. des Geistes der [17], die alle Geheimnisse deren Peleroma kennt und die diese Kenntnis vermittelt. Bezeichnend ist sür das Gebet daß eigentlich christliche Elemente völlig sehlen. Inwiesern der Geist "Taube, die die Jwillingsjungen gediert" (Sophia und Christias?) genannt wird, läßt sich ebenfalls nicht mehr bestimmt sagen. Doch ist daran zu erinnern, daß die Taube das Symbol der Astarte war.

<sup>51</sup> S. 500 16 f. Daß der Genuß der Eucharistie eine Art Gottesgericht für den Sünder darstellt, weil nur der Reine am Kultmahle teilnehmen darf, liegt in der Anschauung von dem sakralen Charakter der Mahlzeit begründet. Wer diesen verlett, hat Strafe zu gewärtigen. Daher nach späterem Brauch die Beichte und Absolution vor dem Abendmahl. — 27 f. Der Jüngling schlägt dem Mädchen, das wohl als öffentliche Dirne zu denken ist, die er in einem Bordell — das wird hier "Herberge" (navdoxelov) bedeuten — kennen gelernt hat, vor, mit ihm in geistiger Ehe, als virgo sudintroducta zu leben. Natürlich gefällt jener der Vorschlag nicht, da sie nicht auf die Freuden der Liebe verzichten will. Ueber die virgines sudintroductae vgl. die gleichnamige Schrift von Hahelis, Lyzg. 1902. — 52 11 fl. Das Gebet ist zur Wasserweihe gesprochen und erinnert an das Weisegebet für das Del c. 26. Es scheint, daß es ein Tausgebet ist, das man an dieser Stelle verwertet hat. — 40 Der Ritus des Händewaschens zum Zeichen der Unschuld nach 5. Mos. 21 o vgl. Mt. 27 24. Da es sich hier um einen Mord handelt, wird das Blut und damit die Schuld, die an der Hand stent, durch die Wasschung symbolisch beseitigt.

fprach: Ich habe in Wahrheit an dich geglaubt, Herr Jesus Christus, Gabe beines Baters, daß auf dir alle unsere Hilfen, auf dir alle unsere Erhaltung (S': Erslöfung), auf dir alle Heilungen und in dir das Leben beruht für die Reuigen, welche in Wahrheit von ihrem ganzen Herzen vor dir bereuen. Ja, Herr, ich bitte beine Barmherzigkeit, komm zu meiner Hilfe und zu meiner Bekehrung und gib bieser durch meine Hände Leben, indem ich mich erkühne, dies auszurichten". — 44 da mit sie vollende etz S: "damit sie in ihrer Liebe durch den Glauben (Si: Liebe zum Messias) vollendet und dann an meinen Ort versammelt werde". 55 S. 503 & hierhin] Bielleicht ist wes xa! exetos zu lefen, oder exetos ist = "dort", wie auch anderswo. — Der Abschnitt von den βρέτη scheint an unrichtiger Stelle zu ftehen. Bielleicht ist er die Fortsetzung bes folgenden von ben Chebrechern. — 14 L. και άλλήλοις έπικείμενα. — Bei S ist die Schilderung der "Hölle" fürzer und anders als bei G. Bielleicht hat ber lettere noch eine zweite Quelle gehabt. 56 ss I. xai 5744 Ναή καταναλισκόμεναι fetje τινές δέ .. (ft. άλλά) τοῦτο ἐποίουν — ss ἐν όδοῖς . . — 16 f. damit wir sie zu den andern S: "damit wir sie an ihren Ort einschließen, bis sie in ihre Qual geht". — S. 504 b die bitter gequält wurden] fehlt bei S. Es heißt ba nur: "an ben Ort, an dem die Menschen find. S1: auf diese Welt, 59 sa I. πάσαις αὐταίς. — sī ἐκήρυξαν ὡς.. S fährt fort: in ber Menfchen find". "und beffen Typen, Geheimnisse und Bilber Gesetz und Propheten gezeigt haben, ber als ein Bund bem Bolte (Ifrael) gegeben wurde, damit fie um seinetwillen von der Anbetung ber Gögen abgehalten wurden, und den Beiden als ein Licht, burch das die Gute Gottes über ihnen aufgegangen ift, und daß in feinem Reiche alle, die seine Gebote halten, ausruhen und herrlich geehrt werden, und daß er kam, gekreuzigt wurde . . . " — 39 Nach ύπεδείχνυεν dürfte δεύτερον zu tilgen sein. — S. 505 s ft. τά πρῶτα (στάλματα) l. τά πρότερα — 60 14 l. βοηθεία χαρισθείση. — Der Ansang des Gebetes lautet bei S: "Dir sei Preis, Lebendiger vom Lebendigen; dir sei Preis, Unterstützung und Helfer berer, die zu beinem Bufluchtsorte kommen; dir sei Breis, Bächter von Ewigkeit und Beder der Menschen, Lebendiger und Lebendigmacher; bu bift Gott, ber Sohn Gottes . ." οῦς οὐδείς ἀφελέσθαι..

6288 Der Name des Königs lautet bei S Masdai, und so hätte auch G schreiben sollen.
63 S. 506 s l. ενστάντος ft. εστάντος, 11 φασίν ft. φησίν — 10 l. lδύντες ft. είδότες.
64 27 l. (nach S und S'): την κεφαλήν αὐτοῦ ἐπ' ἐμὲ ὁπο-

62 ss Der König trägt einen gut persischen Namen, in dem man leicht den Gott Mazdao entdeckt. Daß der Name wirklich vorkam, beweist die Existenz eines 328 v. Chr. gestorbenen babylonischen Satrapen gleichen Namens. 64 S. 506

Jesu. Die Gpiklese wird daher mehrsach wiederholt; ja Jesus muß selbst erscheinen, um das Werk zu volldringen. "Komm, Herr Jesu Christe" ist der wirkungskräftige Zauderspruch.

55 S. 503 : Die bösen Dämonen, Strasengel und anderes Gelichter derart werden schwarzgesichtig vorgestellt. [Einige Fälle s. o. A. J. 38.] So erwischt der Einsiedler Apollo den Dämon des Hochmutz, der ihm in Gestalt eines kleinen Aethiopen im Nacken sitzt (vgl. me i nen Palladius und Rusin S. 38.2). Daran ist aber weniger zu denken, als an den weiblichen Strasengel Aridth, der über dem zweiten Strasort herrscht, mit dem Beinamen äthiopisch ausgezeichnet und "ganz schwarz" genannt ist; vgl. Pistis Sophia p. 367 Schwarze. Daß es im Gegensch zur Pistis Sophia hier ein männlicher Engel ist, macht keinen Unterschied. Uebrigens sind m. B. die Dämonen im Orient skets männlich gedacht worden. — ist. Die Höllerung operirt mit volkstümlichem Material vgl. Die ter ich "Restina. Gestant und Schlamm, sowie loderndes Feuer sind dabei unumgänglich. Auch von dem Strasort, den Pistis Sophia a. a. D. schilbert, wird gesagt, daß die Seelen dort durch sinstern Rauch und Feuersglut geplagt werden. Aehnliches sindet sich auch in der Vertusapokalypse, Apotr. S. 216 f. Vgl. die Anmerkungen zu dem Abschnitt.

58 S. 504 11 ff. Der Apostel redet nach Eph. 4 22 ff.

60 S. 505 7 ff.
Das Schlußgebet ist wieder ganz aus biblischen Reminiscenzen zusammengewohen.

68 S. 508 l. έπιλανθάνεσθαι αύτον — 8 unter seinen Füßen] S: "unter ben Füßen bes Sohnes Gottes, Jesu Christi" — 9 auf diesem Wege] S hat mehr: "ben viele kennen".

69 l. δύνασθαι st. δυνάμενα, εὶ πιστεύεις st. έπιστεύας. Will man, einem auch sonst nachweisbaren Sprachgebrauch bes Verf. solgend, ben Norist beibehalten, so muß man übersehen: "wenn du (wirklich) zum Glauben gekommen bist". — I. ων χρείαν έχομεν — 17 s. andere Zugtiere] S fährt fort: "oder Pferde, weil seine Zeit kurz bemessen war". — 20 Wunder sehen] S fährt fort: "Spricht der Kriegsoberste: Ich glaube an ihn, daß er alles

so f. Ueber die Farbe der beiden Dämonen f. o. Anm. zu S. 503 1. Sie stehen bei dem Brunnen, weil nach verbreiteter Vorstellung die Dämonen seuchte Stellen lieben; das widerspricht nicht dem Gedanken, wonach der Ausenthaltsort der Dämonen das öde Land, jede Stelle, "wo der Beduine nicht zeltet", die Trümmerstätten verslassener Städte und Aehnliches ist. Der Gedanke, daß die Dämonen z. T. im Feuchten hausen erklärt sich wohl aus der Uebertragung auf die Schlange. — 41 Die Frauen lassen die Kleider nicht am Leibe wie der Besessen Mc. 5 1 ff. bes. 15, aus welchem B. sich ergibt, daß er vorher die Kleider von sich gerissen habe, wie Lk. 827 richtig gefolgert hat.

67 S. 507 42 Heilung durch Handausseung wie Mt. 9 18.
Mc. 5 25. 6 5. 7 22. 8 25, 25 u. ö.

<sup>68</sup> S. 508, Der Treiber, der als Rutscher dient, hockt auf dem Bagen, dem auf diesem Sigenden zwischen die Füße geklemmt, unmittelbar hinter dem Gespann. So noch heute in Italien, Griechenland und im Orient. 69 23 Wiederum muß der Name genannt werden, damit das Bunder geschehe. Hier ist es der

bem, ber ihn bittet, tun fann". 70 [. ισχυρότεροι τῶν ἄλλων πώλους I. αυτούς — I. dietespers — so fielen auf bie Aniel Sier folgt bei S folgender "Hymnus" bes Apostels: "Gepriesen seift bu, Gott ber Wahrheit und herr aller Befen, daß bu in beinem Willen gewollt und alle beine Berte gemacht und alle beine Geschöpfe vollendet und fie zur Ordnung ihrer Ratur gebracht und auf fie alle beine Furcht gelegt haft, daß fie fich beinem Befehle unterwerfen! Und bein Bille hat ben Beg gebahnt von beiner Verborgenheit jum Offenbaren und hat jebe Seele, bie bu gemacht haft, verforgt. Und er wurde verfündigt durch den Mund aller Propheten in allen Gefichten, Stimmen und Gefängen. Aber Ifrael gehorchte nicht wegen seiner bosen Reigung. Und weil du Berr von allem bift, trägft bu auch Sorge für beine Geschöpfe, daß du über uns beine Barmherzigfeit ausbreiteteft in bem, ber durch beinen Willen gekommen ift und ben Körper, bein Geschöpf, angezogen hat; er, ben bu gewollt und gebildet haft nach beiner gepriefenen Beisheit; ben bu in beiner Berborgenheit verordnet und in deiner Offenbarung aufgerichtet haft; dem du den Namen "Sohn" beigelegt hast; der dein Wille (und) die Krast deines Gedankens ist; die ihr in verschiedenen Namen, Bater, Sohn und Geist, seid wegen der Leitung deiner Geschöpfe, jur Ernährung aller Naturen, mahrend ihr einer feid in herrlichkeit, Macht und Billen. Und ihr feid geteilt, ohne getrennt zu fein, und einer, obgleich geteilt, und alles besteht in bir und ift bir untertan, weil alles bir gebort. Und ich vertraue auf dich, Herr, und durch beinen Befehl habe ich dieses sprachlose Tier unterworfen, daß du uns und sie (die Tiere) regiertest, weil es notwendig ist (S': daß du uns und fie verforgiest mit dem, was notwendig ist), und damit dein Name an und und dem sprachlosen Tiere verherrlicht werde." — 31 Friede sei mit euch] S fahrt fort: "Beil ihr dem Bort, dem herrn von allem, gehorcht habt, 71 [. καθεζομένων (S) ft. ἀπερχομένου — 45 Uusgang so sollen vier . . . " abwarten] S: "aber es möge ein anderes Wunder geschehen ..." S': "aber möge ich ein anderes Wunder sehen ..." 72 S. 509 I. nach S': οδ ή επίγνωσις ich ein anderes Wunder sehen . " 72 S. 509 l. nach S¹: οδ ή επίγνωσις εξουδενίζεται (ται κίται ρ. ο deiner Würdigen] nach der Lesart οί σοῦ αξιοι. Dagegen märe: οί σοὶ αξιοι = die in deinen Augen Würdigen. — Statt δ γάρ θέλομεν.. ift vielleicht ursprünglich: δ γάρ έχομεν, έχεινο ήμιν δέδωχας άλλ' ούχ άπαιτεις ήμας τι εί μή τουτο.. (S) — auf nimmft] S: "nach jeder Stadt vorούχ ἀπαιτεῖς ἡμᾶς τι εἰ μή τοῦτο .. (S) angehst".

74 Statt αι δμέτεραι πράξεις ift wegen des Neutr. μείζονα und wegen der größeren Verständlichkeit vermutungsweise τὰ δμέτερα παραπτώματα gesetzt worden. S scheint folgendes zu bieten: "wie zahlreich auch immer eure Toten sein werden, sie sind kleiner als eure Strasen d. h. sie entsprechen (durch ihre Zahl) noch nicht den euch gebührenden Strasen." Unter "Toten", "Leichen" könnte man vielleicht solche Dämonen verstehen, die als Ginzelwesen nicht mehr eristieren. Mögelicherweise liegt eine Textverderdnis vor, da vider gewöhnlich sem. ist, hier dagegen das Verd. im masc. steht. ἀπό scheint Wiedergabe des komparativischen des sein. — s. Ίτσος τος Χριστος — ss Feinde Fesul S: "Feinde der Menschheit" — 40 anraten] S: "erzählen" — l. λόγους ποιοθμαι περί της ύμων... 75 S. 510

Name des Apostels. Denn ihnen hat Jesus Macht gegeben, Wunder zu tun (Mc. 6 7. 13 u. a.). Die Dämonen weichen nur vor dem Namen Jesu, die Tiere aber ge-horchen auch dem Apostel. Der Wildesel, der in Persien, den Guphratländern, der sprisch-arabischen Wüste häusig ist (asinus onager), ist ungemein scheu. Derdenweise streift er, wie Furrer, in Schenkels Vibellezison V, 636 demerkt, in menschenarmen Gegenden umher, und ist so wachsam und klüchtig, daß nur sehr geschickt Jäger ihn zu sangen vermögen. Die Jagd auf ihn war ein Hauptport der assprischen Könige (Rawlinson, The sive great monarchies of the eastern world p. 222 sp. 515 sp.) Abbildungen nach Layard dei Riehm, Handwörterb. II 1758 f. Vgl. noch Ho mmel, d. Namen der Säugetiere b. d. fübsemit. Völkern S. 126 sp. Wetztein bei Delitssch, Hold S. 507 Anm.

75 S. 510 sym Namen Zesu weicht erst der Dämon. Nach dem vorhergehenden könnte es scheinen, als ob schon der Name des Apostels

I. ως νενεχρωμέναι, οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς — I. nach S τὰ Ιχνη ft. τέχνην. 76 ft. εὐαγγελίσασθαι I. nach S und wegen des Gegenfahes ἐνεργῆσαι oder etwa auch ένεργήσασθαι. S¹ gibt εὐαγγελίσασθαι wieber. — I. τοὺς ἀξίους τῆς ἐαυτοῦ οἰκήσεως. χαγώ επιστρέφω ft. αποστρέφω — 20 guten Werken] S fährt fort: "an der Gucha-ristie, an Hymnen, Psalmen und Oden auf ihn" — Weinopfern] Außer diesen hat S noch "Schlachtopfer". — 1. τους ίδιους μισθούς... 77 [. εἰσέλθητε ft. εἰσέλθης — ft. ἀπηνῶς bürfte nach S ἄπιμεν ὡς zu lesen sein. — Tilge πάντα vor ξόανα. — μαλλον σοῦ ist wohl unrichtig. — Tilge πολλούς nach πολλοί — [. èv σπονδαίζ ταίζ διά οίνου και ύδατος και προσφέροντες άναθήματα — ft. πράξεσι hat S "samt ihren Berehrern". — 4. f. werden jett vernichtet] S: "werden am Ende verzehrt". 78 S. 511 Χριστού vor τοῦ ὑψίστου tilge ich. ἀφορώντος] ft. beffen S: "stehe, ber Paraklet steht bei bir und blickt (auf bich), daß du von ihm forderst und er dir gebe" — διδάσκαλος] S hat 2mal: "dein Lehrer". — • s. wird teine Seele verlassen] S: "er verläßt dich nicht, und seine Gottheit läßt deine Menschheit nicht Schmerz leiden". — 1. μικρά... διά σοῦ (S) — δφηγήση — άφηγήση gebraucht. — st. άτινα ένεργείται I. wegen bes Gegensates άτ. καταργείται (S) - Ι. παράμονον ήν τη ίδια κτήσει (S) παρέχει. 79 Ι. δς και νήπιος έγένετο καὶ ἀνετράτη, ενα ή της ἀνθρωπότητος τελειότης δι' αύτου.. — 24 Men sch heit] S: "volltommene Erziehung" — I. διδασκάλους st. μαθητάς und vgl. dazu Apotr. S. 67 ff. — Ι. δι' αύτου άγιάζεσθαι (S), ἀπολλύουσιν, ἀρχούμενοι, χρειώδη, αύτοι . . διαπράττονται (ft. ἐν αύτοις πολιτεύονται) — ss Strafe erleiden] Sierauf folgt bei S: "die betrübt find wegen des Wohlergehens der andern, sich aber über ihre 80 l. εκφάντος ft. εκφάναντος, επιχυθείση ft. επιχυη-ρίναι (nach S) — 44 deine Schönheit] S: "über Bedrängnis freuen". Bebrängnis freuen".

30 1. ελγατική με θε in e Schönheit] S: "über bein Werk". Doch S¹: "Schönheit". — S. 512 2 weises Wort] S: "lebendiges wird sie her in niesen Gestalten verborgen ift!"

81 1. ίαθεισαι Wort; Preis sei dir, der in vielen Gestalten verborgen ist!" 81 l. ίαθεισαι αί γυναίχες αύται (S) st. αί ψυχαί — st. καὶ εἰπόντος αὐτοί . . l. καὶ εἰπόντο αὐτὸ (S) — hineinführen] S: "und ihnen Nahrung geben. Denn fie hatten viele Tage lang nichts gegeffen."

82 [. nach S: τὸ νέον ξραμα τὸ τοῦ νέου θεοῦ τοῦ καταγγελλομένου und ħλθον δὲ καὶ προῆλθον αὐτῆς.

83 S. 513 [. νῦν ὑμῖν αὐτοῖς συνέβη — ft. καὶ αὐτῆς κελεύσει [. οἱ αὐτῆς κελ. — ft. παραφερόμενοι ift etwa προφερόμενοι (S: ἀγόμενοι) zu lefen. — [. οὐ γὰρ εἰλήφαμεν.. οὐδὲ φορτία.. ferner οἰκοδομὴν τοιαύτην ἐπέθηκεν ἡμῖν und ἄλλφ τινὶ μὴ ποιώμεν — 14 wir haben fein Gebot] Uehnlich Bardefanes (Bhilippus) "über daß Schickal" (Cureton, Spicileg.) 5: "Denn den Mensichen ift nur zu tun geboten, waß sie tun können... Denn unß ift nicht geboten, daß wir schwere Lasten von Steinen oder von Holz oder von etwaß anderem tragen, waß allein Leute von startem Körper vermögen. Auch sollen wir feine Festungen dauen oder Städte gründen, waß nur Könige können, noch auch ein Schist lenken, waß nur Sönige können, noch auch ein Schist lenken, waß nur Seeleute verstehen, noch daß Land vermessen und verteilen, wozu nur die Meßkünstler imstande sind, oder eine von den Künsten außüben, die einige Menschen besitien, während sie den übrigen sehlen; sondern nach Gottes Güte sind unß Gebote... gegeben worden, die jeder Mensch, der eine Seele hat, freudig tun kann".

20 feinem andern zu sügen] vgl. Apostellehre 1; Aristideß apol. 15. Bei S sehlt diese Bestimmung.

84 l. δοοι γὰρ τῷ πλεονεξία παρέχουσιν ἐαυτούς — Bu den Ermahnungen vgl. Apostellehre 2 f.

85 τούτων φείδεται ὁ θεός und πασι τοις ἀγαθοῖς ἐπακολουθεί scheinen nicht hierber zu gehören. — L. χρηστότητι

bas Wunder bewirke; allein der Dämon weicht erst auf die Beschwörung des Aposstels.

76 30 Mord, Chebruch, Gößenopser als die dämonischen Werke nach US.

15 29.

77 36 Außerhalb der Wenschenwohnungen in der Wüste ist die Wohnung der Dämonen; dort können sie keinen weiteren Schaden stiften. Bgl. den Art. Feldgeister v. Baudissin ME VI 1 ff.

80 S. 512 11 ff. Am Schlusse der Dozologie tauchen wieder gnostische Phrasen auf, wenn Jesus das verborgene Licht des dozuspiez genannt wird; doch braucht das nicht gnostisch gemeint zu sein.

[t. ήσυχία — ἐν τῷ τὴν χεῖρα δρέγειν τοῖς πένησι καὶ πληροῦν .. κομίζοντες καὶ μεταδιδόντες — Ι. nach S: μάλιστα δὲ ἐν άγιωσύνη πολιτεύεσθε — αῦτη γὰρ ἐπίλεκτος bið ζωήν habe ich getilgt. οἱ μὴ ἀγωνιζόμενοι . . . ſcheint ebenfalls nicht an diese Stelle zu gehören. — S hat einige Bestimmungen mehr. So heißt eð von der Sanstmut: "sie wurde mit allem gewogen und war schwer, siegte . . ." und weiter unten von der Heiligkeit: "Die Heiligkeit ist unerschütterliche Wahrheit . . ist der Turm, der nicht fällt . . ist Gotte würdig gewesen, seine Freundin zu werden". 86 S. 514 Tilge τοῖς πολλοῖς vor ἐναντιοῦται und l. οἰκητήρα αὐτόν. 87 st. καταλλαγῶ lese ich nach S: μετάσχω ὑμῖν τῆς εὐχῆς . . . st. οἰκητήριον I. nach S: οἰκέτις — 28 am Glauben] S: "Besenntnis". 88 άλλ' οῦτε] Tilge ἀλλά — δεσποτεία παρέρχ.] Nach S wäre etwa zu lesen: μετά τοῦ καὶ ὑπόδικον είναι ἐκαστον καθὰ ἐν αὐτῖ ἐπολιτεύσαντο — κατάγνωσις] vgl. βοίμδ. V 27, 6 καταγιγνώσκεσθαι = verachtet werden (S: "mit vieler Berachtung"). — 47 s. betete ihn an] S sügt hinzu: "weil sie glaubte, daß er Jesus sei". 90 S. 515 1s sie herbeizu süür serion S: "(die Speisen) herzudringen, damit er vor ihr speisete". 91 st. καρδίαν Ι. καλιάν, st. ἀγεθήναι I. ἐνεχθήναι (S). 92 st. ἡ τούτου πράξις Ι. ἡ πράξις αῦτη 93 Nach σύνοιχος Ι. ὁ δὲ στρατηλάτης είπε — S. 516 4 st. Il e ß n u n , wo rüber usw.] ift nach dem vorher über die gewonnene Ersenntnis Gesagten wohl nicht am richtigen Orte. Doch sindet es sich auch bei S — καὶ γὰρ πολλάκις] Tilge γάρ. 94 Nach καρπούς Ι. τῷ τοιούτφ σπόρφ, nach εὐχαριστοῦσιν: αί ψυχαὶ αδται, αῖ σοὶ ὑπάρχουσιν, ferner οἱ ᾶγιοι ὧν αὶ ψυχαὶ . . . αὐτῶν κατέγνωσαν, στέγανον τὸν τοῦ . . . ἀγῶνος, χαἰροντες καὶ ἀγαλλιῶντες, οἱ ἡσύχιοι οἱ καταξιωθέντες τῆς ἀμαρτίας ἀπαλλαγῆναι — Die Worte καὶ τῆς ἀμοιβῆς biể ἀκαθάρτων sind zu

87 S. 514 26 f. Bur Wohnung Gottes wird fie, wenn fie bas Siegel empfängt. Die Brucke, die von hier ju ber volkstumlichen Borftellung von der Befeffenheit Die Brucke, die von hier zu der vollstumlichen Vorsierung von der Seiesseichen hinüberführt, ist deutlich zu erkennen. Wie hiernach Gott von dem Menschen Besitz ergreift und nun in ihm wohnt, so ergreift der Dämon von dem Menschen Besitz und wohnt in ihm.

88 32 Zu dem von Mygdonia verlangten Verzicht gehört vor allem Verzicht auf seden Schmuck. Denn der dient, wie die Schönheit, nur dazu die sinnliche Begierde des Menschen zu reizen und so von der geistigen Gemeinschaft mit Christus fernzuhalten.

89 S. 515 2 Die allgemeine Sitte im Orient und Occident verlangt ein Bad vor dem Mahl, oder, wo das nicht mögs lich war, doch eine sorgfältige Reinigung, die freilich von den Pharisäern auf ein Hand voll, der befchränkt wurde (Mc. 721, Mt. 152, Lf. 1128); für den heutigen Orient vgl. Niebuhr, Beschreib. von Arabien 54. Jung, Leben und Sitten der Römer I 126. Friedländer, Sittengesch. Roms I 374. Blümner, Leben und Sitten der Griechen II, 21. — 4 Mygdonia sagt ihrem Mann jede eheliche Gemeinschaft auf; zunächst weigert fie fich mit ihm zu speifen. Charifius tann sich bas veränderte Benehmen, ihre Unpaglichkeit nicht anders erklaren, als burch Behegung. Die "eitlen Worte" (λόγοι μάταιοι) find Zaubersprüche, und die "Zaubereien" (έργα μαγικά) sind der mit den Worten verbundene Hotuspotus. Träume haben Borbedeutung; jeder einzelne Gegenstand hat feinen bestimmten Sinn. Aus den Dingen, von benen man geträumt hat, ergibt fich für den Traumkundigen, was die Gottheit durch den Traum hat fagen wollen. Die Träume auszulegen ift aber nicht jedermanns Sache. Nur die Kundigen vermögen es. So meinte man im Altertum und fo glauben es die Menschen noch heute, selbst bei uns. 92 ss Berwechklung der Sandalen am Morgen ift ebenso vorbedeutend, wie bei uns das Aufstehen mit dem linken Fuß zuerst. Alles von links kommende ift unheilvoll; barum ist Charifius fo bestürzt. — 48 Als Freund des Königs hat Charifius die Pflicht, diesem am Morgen seine Auswartung zu machen und nach dem Befinden zu fragen: "Zur Begrüßung des Königs" heißt geradezu "zur Audienz". 93 46 Wie der Gemahl zum König, so geht Mygdonia zum Apostel zur Audienz. Parallelisirung von König und Apostel ist sein berechnet. 94 S. 51 94 S. 516 16 ff. Gine Seligpreisung, wie fie nach ber Meinung bes Berf. Jefus eigentlich hatte

95 Bei 8 beginnt bas Rap.: "Und mahrend fie fich ben ganzen tilaen. Zag an hymnen auf ben herrn und an seiner Größe ergöten, tam Charis . . " - 42 Seelenarzt] S: "er ift ein Arzt und ift von allen Aerzten verschieden. denn .." 96 S. 517 I. ως δε ακούω, περί τούτου φημίζεται .. — τό δε μή Denn . ." λαμβάνειν .. τοῦτο ποιεί συγγιγνώσκων έαυτῷ δτι οὐδενὶ πάντως δι' αὐτοῦ ἐδόθη ἡ 97 Tilge désnora hinter des. 98 ft. wore un ift wohl Exws ύγιεία μή zu lesen. — so Ich ruse dich an S: "Zu Hilse, neuer Gott, der durch den fremden Mann nach Indien gekommen ist! Zu Hilse, Herr Jesu..." — 4- schlug ihre Hände Mach τύφασα καυτής τάς χείρας dürste κατά της δψεως zu ergänzen sein. S: "band seine Hände". Danach ginge die βία, von der im Folgenden die Rebe, nicht vom Apostel, sondern von der Frau aus. 99 S. 518 ft. ர க்டிற் κακηγορία Ι. εἰ μὴ κακηγορία — Ι. ὅστις τυραννίδι, ἤς οὐδεἰς.. κατέγνω ἀσχημοσύνην (S), οὐδὲ γάρ τι...ἀλλ' ἢ ἐκεῖνος. 100 Ι. πλήρη ἐνιαυτόν — ὡς είθεὶ ΣίΙαε ώς — I. συνεψήτισα έμαυτόν, πρότασις απωλείας γέγονεν αυτή (S) — 20 Diefe Racht an ihm gerächt habe S: "und mich an ihm gerächt habe. Diefe Nacht will ich nicht vor bem König Masbai erscheinen". 101 ft. εννυχεύσας ift vielleicht νυχεύσας zu lesen. — Ι. σχυθρωπώς — verließ mich] S: "stand in der Nacht auf und stoh aus meiner Nähe, sie, die es (früher) fern von mir nicht eine Stunde aushielt und ohne mich nicht sein konnte."

102 S. 519 I. ε! γάρ άλλους . . έχδικῶ, σὲ μάλιστα ἐκδικήσω (S) — 16 weil der König feindlich] S: "weil der König von ihm gehört hatte, daß er mit dem Apostel Judas bekannt war" 103 [. συνοδοιπόρος γενήσεται. 104 3. se verstedt hältst! S: "ber bir nachstellt". — 6. 520 l. και πολλήν εύχην ποιείται. 106 Ι. στάντος δέ τοῦ

fprechen follen, mit bem Lob ber Enthaltsamkeit als Mittelpunkt. 95 4s Mng= donia hat mehr Geld und mehr Ginsicht als Charifius, darum wagt er ihr nichts zu fagen. Gin ganz moderner Zug in den Akten, wie so mancher andere. 96 S. 517 , Charifius sieht in der Taufhandlung eine magische Besprechung, bei der ein völlig verändertes Wesen sich als Folge zeigt. 99 S. 518. Charifius spricht hier seinen Verdacht offen aus. Er meint, Thomas habe seine Frau verhext. Ans bers tann er fich ihr Verhalten nicht erklaren. Der Umstand, daß sie im hemb aus seinem Hause geflohen ift — für eine Frau, die etwas auf sich halt, eine unerhörte Sache — nur ben Bettvorhang um fich schlagend, scheint feine Bermutung auch zu bestätigen. Und zwar beutet er an, daß fie einen Liebestrant erhalten haben muffe, weil sie jest nichts Liebenswertes mehr kenne als den Apostel, dem fie nachlaufe. 101 st Schlechte Kleidung ift Zeichen der Trauer. Der Jude trauert im Sack, dem groben Ueberwurf, der seine Arbeitsbluse war, bis er als Trauergewand wieder eine eximirte Stellung bekam. Die alte Bedeutung des Gewandes scheint noch darin durchzuschimmern, daß es auch die Propheten trugen (Jef. 202. Mt. 34). Doch wird man das eher als symbolische Tracht aufzufassen haben. 102 S. 51921 Der Apostel verläßt sich auf die Verheißung Mt. 1019, baß die Märtyrer nicht um ihre Berteidigung sorgen sollen, da ihnen der Geist die Worte eingeben wird. Das ist hier etwas anders gewendet; Christus selbst verteibigt sie. Daß man die Märtyrer als Geistbegabte in besonderem Sinne anfah, ist aus zahllosen Stellen bekannt. Bgl. Beinel, D. Wirkungen d. Geistes u. d. Geister im apost. Zeitalter. 103 ss Der Geschlechtstrieb wird als ein πάθος auf: So redet der Brieche. Doch scheint die Faffung ber Parifer Sf. hier urfprünglicher. — 34 Die "furchtbare Straße" ist der Weg, der zum Gottesreich führt, und auf dem die einzelnen Stationen die verschiedenen Aeonenreiche sind. Nur wer bie Formel kennt, vermag die einzelnen Archonten zu beschwichtigen, daß sie die Seele passiren lassen. 106 S. 520 26 "Die Zauberei auf sein Haupt bringen" bedeutet so viel wie sie unwirksam machen. Daß die Berührung des Hauptes magischen Zwecken diente, geht noch aus dem Ritus des Handaustegens beim Segnen und bei der Beihe hervor. In beiden Fällen wird eine Kraft übertragen. So erklärt sich auch der eigentümliche Ausdruck 1. Kor. 11 11, daß die Frau eine Macht

άποστόλου έμπροσθεν — ber absolute Nominativ beruht wohl auf salscher Uebers lieferung. — s7 Geißelhiebe] S: 120, S1: 128. 107 S. 521 I. δέξωμαι st. πρόσδεξαί με.

108 Nach Nölde fe (3tschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch. XXV 676 ff.) ist der Hymnus in der sprischen Originalgestalt wegen der in ihm enthaltenen altertümlichen Züge wohl noch im 2. Jahrh. n. Chr. entstanden. Der Text ist im Griechischen aus Misverständnis von S und insolge von Kürzung ziemlich sehlerhaft, er wird daher hier in durchgehende Bergleichung mit S — nach dem kortizierten Text von G. Hoffmann (H) — gestellt. — im Reiche] vollständig: "im Neiche meines Vaterhauses". — 10 Ueberfluß] eig. "Ueppisseit". S: "Pracht". — 14 ihrer Schahfammern] 1. adtav st. rodtav. S: "unster". — 18 Elläer] G: "die Oberen", Uebers. von Kir, wenn man dies nicht als Ortse oder Landessnamen aussaßt. Statt "Elläer" hat Nölde se "Giser" (von Gilan) vorgeschlagen. — 19 Gasal st. Na gibt G kr. "von den großen Schahsammern" wieder. Er hat also auch in diesem Worte keine geographische Bestimmung gesehen. Gasat in Abherdaibschân. — 21 Perlen] S H: "Schillernde (Opale?)" — Kuschäer] aus Kuschân am Orus. — 22 zermalmt] H: "right". — 21 zogen aus] I. štédvoav. — edelsteinbesetzel S H: "bas Strahlensteid. . und meinen Purpurrod". Unter

auf dem Haupte tragen soll wegen der Engel. — 30 Der Apostel schweigt, wie Jesus vor seinen Richtern. Mc. 14 61. 15 5. — 87 Warum der Apostel gerade 128 Schläge bekommt, ist nicht zu sagen. S hat dafür 150. Wären es 156, so könnte man an  $4 \times 39$  denken, d. h. an die jüdische Sitte, 39 Schläge auf einmal veradssolgen zu lassen. Avor 11 24. Paulus hat  $3 \times 39$  empfangen, das wird überboten und Thomas erhält  $4 \times 39$ . Aber an eine Korruptel des Textes zu denken zwingt nichts, und man sieht nicht, warum aus vz' gerade x7' werden sollte. 108 S. 521 s st. Der Hymnus, der hier eingeschoben ist und der sich nur dei dem Syrer und in einer griechischen Handschrift sindet, ist fälschlich als Lied von der Seele" bezeichnet worden. Er schildert vielmehr die Herabkunst des Erlösers auf die Erde (= Aegypten), seine Besreiung der dort in der Gesagnschast des Bösen (= der Materie) schwachtenden Seele und seine Kücksehr in das himmlische Lichtreich. Man kann das Ganze als eine gnostische Ausschmückung und Erweiterung von Phil. 2 5—11 bezeichnen. Agl. für das Einzelne meine Schrist: Zwei gnostische Hymnen, ausgezlegt Gießen 1904.

Das Lied zerfällt in vier beutlich erkennbare Abschnitte: 1) die Borbereitungen zur Reise S. 521 1-51 2) Die Reise S. 521 151-47. 3) Der Aufenthalt in Aegypten S. 522 1-528 20. 4) Die Heise S. 523 21-525 10. Die Elemente der Deutung sind: Königskind = himmlischer Christus; König = höchster Gott; Königin = hl. Geist (als Femininum gesaßt). Aegypten = Kosmos, Welt, Materie; Berle = Lichtschnfen, Seele; Schlange = Demiurg, Schlangenarchon der Ophiten. Mit diesen Elementen läßt sich eine befriedigendere Deutung des Liedes durchführen, als mit der von Köldeke angegebenen, wonach das Königskind die vom Lichtreich ausgehende Seele ist. — 12 Jm "Osten" ist die He i mat; denn dort wohnt das Licht. — 14 Die Schat fam mern sind von einem Königshose nicht zu trennen, zumal sür das Denken des Orientalen. Man mag sich an die drzwopol luminis der Pistis Sophia erinnern. — 15 st. Was unter den Schätzen zu verstehen ist, läßt sich nicht mehr ausmachen. Ob sie die "Reise zehrung vorstellen sollen"? Bielleicht denkt auch der Bers. an den Durchgangszoll, den er den Archonten der dazwischen liegenden Keiche zu zahlen hat. Statt Elläer ist sicher mit Nöldeke zu lesen keiche zu zahlen hat. Statt Elläer ist sieher mit Nöldeke zu lesen keiche Rermutung ist Ganzaka in Abherdaidschan gemeint (Lipsius I 293 A. 2). — 21 Das Land der Kusch der sift, wie Wöldeke gezeigt hat (Lipsius I 293 A. 2). — 21 Das Land der der kusch der Schätzene Stadt Kuschan. — 24 Das ed elstein bese te baher schätzene, glisternde Gewand ist der himmlische Lichteib. Ihn muß

bem Gewand ober Strahlenkleid versteht Hoen Körper, unter dem Mantel oder Rock die anima naturaliter divina christiana. — 30 nicht vergäße] l. «vexa τοῦ μή ἐπιλαθ. με — welches umgibt] S.H. in der Umgebung der (gist-)schnaubenden Schlange". G: "verschlingenden". — 34 Sollst... anziehen] Tilge δπως nach ἐνδύση. — 35 Dessen... erfreut] G hat wohl ἐφ' ħ ἐπαναπέπαυσαι gehabt, wie er c. 100 πληντιν durch ἐνα ἐπ' αὐτοῖς ἐπαναπαύωμαι gibt. Dagegen SH: "Rock, der auf ihm (dem Strahlenssteide) ruht". — 36 τοῦ ε ὑ μ νήστου] st. dessen ist aus S. "unsers zweiten" eingessett. — 37 Erbe] κηνήστου] st. dessen ist aus S. "unsers zweiten" eingessett. — 35 Trbe] κηνήστου] st. dessen hölde sie Berhörung.

109 J. 40 Führer] S. κηνήστου] st. dessen hölde sie Berhörung.

109 J. 40 Führer] S. κηνήστου] st. dessen hölde sie Berhörung.

109 J. 40 Führer] S. κηνήστου] st. dessen hölde sie Berhörung.

109 J. 40 Führer] S. κηνήστου] st. dessen hölde sie Berhörung.

109 J. 40 Führer] S. κηνήστου] st. dessen hölde st. dessen hölde st. κηνήστου] st. dessen hölde st. dessen hölde st. κηνήστου] st. dessen hölde st. dessen höldere Ephären geratenen Seelen verwendete werden". — 42 ging vorüben bezeichneten Land Babel, gemeint sei. G hat dasür weiterhin "Labyrinth". Wie dies aus Sarbug entstanden? D hält für möglich, daß G Sarbug mit Serug verwechselt, dies von ¬D texuit, intexuit, plexit, implexit abgeleitet, als "Bersiechtung, Verwickelung" gedeutet und Babel als Straßenlabyrinth bezeichnet habe. In einem längeren Erlurs leitet er Sarbug etymologisch aus dem persischen kabe. In einem längeren Erlurs leitet er Sarbug etymologisch aus dem persischen kabe. In einem längeren Erlurs leitet er Sarbug etymologisch aus dem persischen kabe. In einem längeren Erlurs leitet er Sarbug etymologisch aus dem persischen kabe. In einem längeren Erlurs leitet er Sarbug etymologisch aus dem persischen kabe. In einem längeren Erlurs leitet er Sarbug etymologisch – S. 522 2 Höhle] H. Auch die Sch

Chriftus ablegen, weil er ihn verraten und fein Berk vereitelt haben wurde. Statt sveddogar ist vei Er ihr betteten and fein Wett vetent habet. Statt anderes. Veigen, weit et ihr vetetten and fein Wet Verent ist veillen das ift veillen zu lesen. 20 Aeg ppt en ist hier wie bei Philo, Clemens, Origenes u. s. o. Bild ves Rosmos, der materiellen Welt. Wenn das Lichtreich im Often gedacht wird, so muß nach dieser religiösen Georgraphie das dem Lichtreich entgegengesetzte Keich der lichtseindlichen Materie im Wetzen lichten lichten Materie im Besten liegen. — si Als Perle ist der Lichtsunke anzusehen, der nach "gnostischer" Vorstellung in die Materie herabgesunken ist. Die Besteiung von da ist ihr nicht möglich, denn die Materie hängt sich ihr an. — ss Statt "verschlingende" Schlange ist mit S "sauchende" Schlange zu lesen. Das καταπότην von G. nach dem o. überssetzt ist, wird wohl Mißverständnis des Ueberssetzelsers sein. Gemeint ist der Schlangens bämon, der den Lichtfunken ängfilich bewacht. — so Der Bruber, der "zweithöchfte" ift nach Frenäus I 301 als der "Menschenschn", der debrepog averpowog anzusehen, der mit dem Urlicht und dem (weibl.) Geist zusammen die erste Trias bildet. Christus ift nach dieser abenteuerlichen Spetulation erft die zweite Emanation. 109 40 Die zwei Führer find Schutzengel (Gabriel und Michael), die als φυχοπομποι auch sonst auftreten. — 42 Maifan ift mit Recht als Stapelplat bes Handels be-Es ist der nach der gleichnamigen Stadt benannte Diftritt, der vom pergetignet. Still ber nicht ber gietchumigen Stadt benannte Bistrit, ver vom per-fischen Golf nach Norden zieht und der den Handel zwischen Indien und dem Westen vermittelte. — 45 Die Deutung von Sarbüg ist noch nicht gelungen. Bu r-k i tt (IthSt II 429) dachte — nach dem Vorgange von G. Hoff mann in Kiel — an das mythische Suruppat der Babysonier. Letztere hat diese Vermutung ausgegeben und wohl mit Necht. Welche Stadt gemeint ist, lätzt sich vorläusig nicht sicher ausmachen; aber soviel wird sicher sein, daß es ein wirklicher Name ist, keine mythologische Erfindung. — 47 Die Schutzengel geben nur bis an die Grenze ber materiellen Belt mit. Die drei bisher paffirten Gebiete maren himmel, beren Urchonten mit bem Lichtreiche in einem, wenn auch loferem Berhaltniffe fteben. Die materielle Welt ist lichtfeindlich. Daher können die Lichtengel nur bis an die Grenze mitgehen. Christus hat seinen Lichtglanz abgelegt, reift also gleichsam intognito. - S. 522 2 Der Drache hauft in einer Sohle, wie im Marchen. Er hütet die Perle, wie er in der Sage die unermeßlichen Schätze hutet. Die Sage hat uralte religiöfe Buge bewahrt, hier wie fonst. — 4 ff. Das Lied schildert nun vortrefflich bas allfest: "um ihr Gasthaus". — 4 meine Perle] S H: "bie Perle". — 6 Den Freien] H: "einen Gelmann". — 6 Sohn der Vornehmen] S nach Nöldese: slium unguentorum d. h. einen Gesalbten, Geweihten (ein Wesen pneumatischen Ursprungs)." H: silum unctorum (κητυμ) mit der Anmerk: — "Königssohn — Christianus (oder Christian? Bgl. Schluß)". — 11 H andels] I. έμπορεία st. πορεία. — 12 Jch warnte ihn] H in Parenthese: "er warnte mich?" Dies wäre freilich dei seiner Deutung vorzuziehen. — 15 als ein Fremder erschienel G hat offensbar an TD: gedacht. Nöldese vermutete "IIII" "damit sie mich nicht erkenneten", was jedoch nicht zum Metrum past. H: "IIII" "damit sie mich nicht beargwöhneten". — 18 Als einer, der] I. w. škoder skhow. — 21 List und Kunst! Die Nebers. nahm als Lesart an: δόλφ δὲ καὶ τέχνη συνέμειξάν μοι — "durch Hinterlist und Betrug trasen sie mit mir zusammen, machten sich an mich". G kann aber auch gemeint haben: "durch Hinterlist mischten sie mit einem Betrug zusammen". Sh: "teilten (mischten) mir mit ihren Listen mit". — 22 diente ihrem Könige! S: "teilten (mischten) mir mit ihren Listen mit". — 23 diente ihrem Könige! S: "dem Teusel, der Sünde, der Materie". — 25 Bergaß! L έπελαθόμην (βι. ήλθον) δὲ καὶ τοῦ μαργ. — 110 3. 29 als ich dies litt! Nach S müßte man ταυπαπάντα — "dies alles" erwarten. Tilge das solg, καὶ wie auch τότε — 23 zu uns sern Toren] — an unsern Hos. — 25 Barthiens! I. Παρθίας. — 26 bleib en solle! I. μή λειφθο st. μή ελθω und εγραψαν δέ μοι. — 27 die Machthaber! S: "jeder Große". — 30 dem König der Könige! s. βασιλέων βασιλέως. — 41 deine m Bruder! I. τοῦ ἀδελφοῦ σου τοῦ δευτέρου. — 46 ein Elavenjoch] S: "sieh, wem du gedient hast". — 40 goldgewirttes! Bei S nur: "glänzend, strahend". — S. 523 · Den du anziehen! besserich das Pers. Pass. in das Partic. B. (des Metrums wegen) und erklärt: "auf daß dein Name im Buche der Gelben gelen werde und du Erbe seiest". "Erbe" durch Korrettur. — im Buche I. èv τῷ βιλίω. — bes Lebens! S: ber Tapsern, der Gelben. — 1 Und .

mähliche Heimischwerden des Christus auf der Erde. Zunächst nimmt er ihre Aleidung an, d. h. einen irdischen Leib. Das geschieht jedoch nicht sofort, sondern erst, nachdem er sich mit einem aus dem Osten stammenden Freien verbunden. Es ist feine Andeutung gemacht, wer das sein soll. Aber man wird schwerlich sehlgehen, wenn man den von der Jungsrau gedorenen, schuldlosen Jesus darin erdlickt, mit dem sich der Ehristus nun zur gemeinsamen Handlung verdündet. Ueder die Art der Berbindung des Aeon Christus mit dem Menschen Jesus haben sich die Inder wohl schwerlich allzusehr den Kopf zerbrochen. Bas Jren. I 30 11 st. davon striket, läßt auf keine allzutiesen Spekulationen schließen. — 10 sf. Die Bewohner der Welt — vielleicht sind die Dämonen gemeint — ersinnen nun Listen und das Resultat ist, daß der Himmlische von menschlicher Speise ist, durch die er Ursprung, Heimat und Auftrag vergist. Vielleicht haben wir darin eine Ausspinnung der Bersuchungsgeschichte: als Jesus hungert, kommt der Bersucher, um ihn zu veranlassen, das er etwas ist. So etwas mag auch dem Vers. des Liedes vorgeschwebt haben.

110 Die Vorgänge aus Erden sind der Verschen, zu dem sie alle Archonten versameln. — 20 die, "Würdenträger" und "Könige", die "Großen" oder Edlen sind die verschiedenen Herrscher und Engelwesen der Zwischenen. Diese Reiche denkt sich die Phantasse wie in König von einem Hosstaat ausschreiben, die "Großen" oder Edlen sind die Verschiedenen Herrscher und Engelwesen der Jwischenen Kängen abgestuster Würdenträger umgeben ist. Der Großtönig ist der oberste Gott. Wie der verschieden wird der Rasialentönige versammelt, so der oberste Gott. Wie der persische Krichon, der wie ein König von einem Hosstaas ausschen, nicht der König. Das Ceremoniell wird derartiges wohl verlangt haben, daß der König nicht selbst den Vries dogehen läßt, sondern die zum Reichstag Versammelten, während der König nur untersegelt. — 20 König — Königin — Bruder und Erder Diese Diese Trinität wie oben; s. die Stedens" (G) ist

follst] l. καὶ μετά τοῦ άδελφοῦ σου..έση. — <Stellvertreter>] So ver: mutungsweife. Doch hat & (bei Gresmann, Studien zu Eufebius, S. 70) מצטריב mutungsweise. Doch hat & (ver Gresmann, Stadien zu ausschie, der and daher = aus 2 m und KLD abgeleitet = cui haereditas (se, regni) sponsa est und baher = Thronfolger. G hat st. "Thronfolger" od παρείληφας = "den du empfangen hast", womit nichts anzusangen ist. — s Mein Brief] H wegen des Metrums: "der mie ein Brief".

111 7 der König versiegelt] G: ως πρεσβευτής = "wie ein Bote". Her hat G κτιστα μιστα μιστα verwechselt.

3. μεbellisch".

14 vernehmlichen Tonel wörtlich: "und bei seiner Wahrnehs mung". S &: "bei feiner Stimme und ber Stimme feines Rlanges". - 16 Fuhr ich auf] st. ανερμησάμην stand vielleicht ώρμησάμην im Sinne von ανώρουσα. άνόρμητος = ο μή δυνάμενος άνορουσαι Schol. — 18 ftimmte überein mit bem] Nach S wurde gelesen: έγέγραπτο δέ κατ' έκείνο το ... έγγεγραμμένον. — 21 ihrer Art] I. επεζήτει το γένος αυτής. — 24 qu beqaubern] I. επέσμασιν ft. ές' άρμασιν. — 26 fc läferte. ein] ft. κατεπόνησα "übermältigte" ift nach S κατεκοίμισα geseth worden. — 36 fogleich richtete] I. ηδθυνον δε αδτίκα und εύρον δὲ καθ' όδον τὴν ἐπιστολήν μου τὴν διεγείρασάν με. — 40 bas tönigliche Sopov os καν 2009 την επιστολήν μου την διεγετρασάν με. — 18 bit i th nig i i ge sch r e i b e n] Nicht έσθής, sondern έπιστολή ift gemeint. Ferner ist έφώτιζε zu ers gänzen. "Königlich" ist durch Verlesung entstanden. G identificirte irrtümlich sch mit sch mit sch mit sch mid laß: βασιλικόν. Dieß verstand er vom königlichen Gewande, von dem hier jedoch noch nicht die Rebe sein konnte. Biemlich richtig hatte G fo geschrieben: ή γάρ έπί σηρικών έπιστολή σιλφίφ γεγραμμένη έστιν δτε έφώτιζε πρό των έμων όφθαλμων. Denn S H bietet: "auf serisches (chinefifches) Papier mit Rotel (geschrieben) vor mir mit feinem Hussehen glanzend". Von Papier, nicht von seidenem Gewebe ift nach S die Rede. — 42 CStimme und.. Führung>] So die überlieferte Lesart. Horrigirt wegen des Metrums: "Stimme feiner Führerschaft". — 40 <m eine Eile>] Hogibt אוריבורא maßt" wieder, was zu "ermutigen" besser paßt. — 44 indem die Liebe] S: "indem feine Liebe mich zog". — 46 Ging ... vorüber] S &: "kam burch

ebenso wie das "Buch der Helden" (8) verständlich; ob \*\*T ID = G, oder ID \*\*ID = S ursprünglich ift, soll nicht entschieden werden. Die geläusigere Bezeichnung ist das erstere, Gott läßt Buch führen über die einzelnen Menschen; wer zum Leben bestimmt ist, kommt in ein besonderes Buch, aus dem dei dem Gericht die Namen vorgelesen werden. Bgl. Bousset, Nelg. d. Judent., 147.

111 \* Ueber das, was der König des Himmels tut, haben die Dämonen keine Macht. Was das Königszeichen trägt, ist ihren Angrissen nicht ausgesetzt; vgl. S. 524 11.

10 Der Brief, der wie ein Abler sliegt, ist eine Borstellung, die sich auch in der sprisschen Apolalypse des Baruch c. 77 sindet. — 12 Der Brief redet selbst und weckt dadurch den Schlasenden auf. Es liegt am nächsten, dies Auswachen mit der Berstänungsgeschichte Jesu in Zusammenhang zu bringen (Mt. 17. st. u. Par.). Die Grzählung ist durchaus umgestaltet worden, nur der Kern, die Himmelsstimme ist geblieben. — 14 st. Die Folgen zeigen sich sofort. Der Inhalt der in das Herz einzegradenen Schrist wird wieder deutlich: er erinnert sich 1) seines Ursprungs und 2) seines Austrages. Daraus ergiebt sich sofort die Notwendigseit, das Bersäumte nachzuholen. — 24 Die Schlange muß eingeschläsert werden. Das geschieht durch das Besprechen mit Zaubersprüchen, wie im Märchen. Der Spruch hat seine Krast im Namen. Wer den Namen kennt, kann alle Dämonen bezwingen. Beispiele das ür bieten gerade unsere Ukten in Fülle. Vgl. 27, wonach hier der Name des obersten Gottes diese Zauberkrast ausübt. — 22 Das Schwuhgewand ist der sterfeine Gedanken, sie sind ihm gleichgültig, da sie den Christis nicht berühren. — 25 si. Die Vorstellung scheint die zu sein, daß der Brief dem Weg nach Osten zeigt, indem er mit seinem Lichtglanze vorausgeht. — 40 "serisches Gewede" — Seide zus Ser, Tie, im nordwestlichen China erhielten die Alten ihre Seidenstoffe. Plienius h. n. VI 17 (20), 54 f. 22 (24), 88. XXXVI, 14 (41). Ammian. XXIII, 6 er f.

Sarbug". — 40 gelegen] nāmlich ber Hafen. — S. 524 2 mit dem ich bekleidet gewesen war nach der Aenderung Abdund. De delt das Partic. bei: "mein Rock, mit welchem es umlegt war". — 3 <Barkan] nach Bevan. — sie sie. . anvertrauten] H.: "die damit (nāmlīch: dem Kleide) betraut waren". — 112 Z. s seiner Pracht] L. της λαμπρότητος αύτης so. της δοθητος. S. D: "seines Ranges". — 7 junger Rnade] L της λαμπρότητος αύτης so. της δοθητος sieden Rock (ft. ίδοντος μου) την έσθητα dos! έσόπτρα μου όροιωθείσαν καί δηγαύτην έν έμαυτο έθεασάμην. Das Folgende lautete viell. bei G: δτι κατά δύο μέρη διτχρημένοι πάλιν έν έσμαν διά μάς μορφής. — 10 Cin Rönig seich gen "ein" — "basselbe" ift zu unterstreichen. — 19 was mir zukam] kt. τηνη schien τό εμόν das Richtige zu sein. H nimmt dagegen τιμήν in den Text auf und übersetzt unter mehrfachen Korretturen: "der mir durch sie die Spre, (nāmlīch) das Pfand meines Reichtums zurückgab". — 12 Schall L χρήματα ft. χρήμα? S. depositum, commissum, das zur Bewahrung Anvertraute, παρακαταθήτη 2. Tim. 1 14. Nichts davon bei G. D: "Das Pfand meines Reichtums". — 22 oben befetigt! Τορυτο èν δψει stip osserve. B: "mit Gold und Beryllen, mit Chalcedonen und schillernden (Opalen?) und verschieden Ausgemalt und es (rein) wie Saphirften wiederum in seinen Historial unsgemalt und es (rein) wie Saphirften wiederum in seinen Hoteral ausgemalt und es (rein) wie Saphirften wiederum in seinen Hoteral ausgemalt und es (rein) wie Saphirften wiederum in seinen Hoteral ausgemalt und es (rein) wie Saphirften wiederum in seinen Harben hunt gewirtt". — 22 Saphirsteines L λίδου σαπρείριου. — «schillern seine Harben hunt gewirtt". — 23 Saphirsteines Richtlern miederum in seinen Harben hunt gewirtt". — 25 Saphirsteines Ramen haßer mie meiner Rorrettur wegen des Metrums Gnosis wimmeln und daß es bereit war zu reden". — 24 Die es gebracht hatten haßer hößern" — 113 Z. 12 den Menschen huntstein hand kinnü. — 21 für er Arben des Eieren Keilen weider währ haßer des eiere Merschen weider wäre. "Die sein Greier Melden we

Seneca ep. 90. Strabo XV p. 693. — 45 ff. Der Rückweg führt an benselben Orten vorüber, wie der Hinweg; f. 0. zu S. 521 42 ff. — S. 524 1 ff. Das Lichtgewand ershält Christus wieder, sobald er die Grenze des Materiellen überschritten hat. — 4 Die S ch a z m ei st er sind Engelwesen; wahrscheinlich ist an Grzengel zu denken. Gs sind nach Z. 14 zwei. Man denkt dabei leicht an die beiden Begleiter, die nach dem Petrusev. Jesus aus dem Grade sühren (A p o f r. S. 81 20 ff.) — 112 20 ff. Das Gewand und Christus sind eigentlich eines, es ist seiner Gestalt so treu angepaßt, daß es ihm wie ein Spiegel erschient: zwei und doch eins. — 20 ff. Das Gewand wird geschildert, wie das Prachtgewand eines orientalischen Großen. Sine Deutung der einzelnen Züge wird unmöglich seine orientalischen Großen. Gine detwas Bestimmtes vorgeschwebt hat. — 118 21 Die Reg ung en der Erkenntznis oder "des Wissens" sollen wohl nur die solgende Rede vorbereiten. An irgend welche "Inosis" wird man kaum zu denken haben. — 20 ff. Der Text ist hier nicht sicher: G und 8 weichen starf ab. Was gemeint war, ist darum nicht klar. — 42 ff. Das Gewand und sein ehemaliger Eigentümer werden zu einander hingetrieben, bis sie sieh wieder vereinigt haben. Christus zieht seinen Lichtleid wieder an, sobald

ift nach  $\mathfrak{H} = mim$  Auftrage". — 45 entgegen zu eilen] l. sie δπάντ. αὐτης. έχταθείς δε εδεξάμην και τφ των χρωμάτων αύτης κάλλει εκοσμήθην. — 48 eine & Rönigs übertraf I. την βασιλικής ύπερέχουσαν. Davon nichts bei S, sondern nur: "meine glänzenbfarbige Toga". — S. 525 1 emporgehoben] I. είς θύραν (ft. χώραν) είρήνης και σεβάσματος. — 4 Glanz] Nach Lipfius II 2 S. 422 will (st. χωραν) είρηνης και σερασματος. — 4 Glung Joung Cipitus il 2 ... του 30 ib eke ben "Glanz" als persönliches Wesen fassen, indem er daran erinnert, daß Km (Glanz) im Mandäischen ein ganz gewöhnliches Wort für eine bestimmte Art Lichtwesen sei. Hond her bem Glanz Christus als ἀπαύγασμα του πατρός. — 6 tat auch er] Nach Hoei Stein selbständiger Sat, sondern an das vorige anzuschließen: "und der seinerseits getan, was er verheißen: am Tore seiner Prinzen (eig. Haussöhne) verkehrte ich mit seinen Großen; ber mich freudig aufnahm . . ben alle seine Diener preisen: daß er versprochen hatte . . . " Der griech. Tegt ift zu lesen: καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἐποίησε.. καὶ ἐν ταῖς θύραις τῶν βασιλείων αὐτοῦ τοῖς ἐξάρχοις αὐτοῦ κατ... Nach slossékaτό με füge ein: καὶ ημην. — mit fröhlichem Zurus S. S.: "mit der Stimme der Masserorgeln". nach Frantel (Zeitschr. für Affpr. XVII 86). — 10 gu erfcheinen] Ι. φαίνωμαι.

Nach c. 113 folgt bei S (bei S' nur Anfang und Ende) ein "Lobgefang bes

Apostels Thomas". Er lautet: Sei gepriesen, Dater, Herr des Ulls, unaussprechliches Wesen, das im Glanze feines Anhmes vor allen Welten verborgen ift! 💥 Gelobt feift du, Sohn, Erftgeborener des Cebens, der vom hohen Dater (kommt) und das Wort des Cebens (ist)! Sei gepriesen, einziger Vater, der in Weisheit sich in allen Geschöpfen und in allen Welten abbildet! Sei gelobt, Sohn des Lichts, Weisheit, Kraft und Einsicht, der du in allen Welten (Ewigkeiten) bift! \* Sei gepriesen, hoher Vater, der von seiner Verborgenheit zum Offenbaren aufgegangen ift durch alle seine Propheten! \* Gelobt seist du, Sohn der Barmherzigkeit, durch den alles vollendet wurde in Weisheit und in Schweigen! & Gepriesen seift du, erhabener Dater, Erftgeborener von dir im Schweigen und in der Auhe des Denkens! & Gelobt seift du, angebeteter Sohn, der vom Dater aufgegangen ist in seinem Aussehen in Auhe und in Glorie! & & Gepriesen seift du, guter Vater, der das Geheimnis seines Erstgebornen seinen Propheten durch den heiligen Geist geoffenbart hatl & Gelobt feist du, bewährter Sohn, der den Ruhm des Vaters durch 2 seine Apostel unter allen Völkern geoffenbart hat! Bepriefen feift du, fconer (ruhmreicher) Dater, der feine Majeftat auf ewig in seinem Erstgeborenen, dem Lebendigmacher seines Geschöpfs" heiligt! 💥 Gelobt scist du, schöner Sohn, der vom Glanze des Vaters aufgegangen ist und durch sein reines Blut unfre Seelen erlöst hat! X Sei gepriesen, allmächtiger Dater, der in seinem prächtigen Lichte wohnt, der in seiner Herrlichkeit verborgen und durch seine Gnade allem offenbar ist! X Gelobt seist du, vollkommener Sohn, der in die lebendige Erde gefaet ift, und vor den Welten bift du in deinem heiligen Daterl & Gepriefen feist du, Dater, der alles nährt, der du in allen Welten in der Bohe und in der Ciefe bift, und kein Ort ift von dir leer! Selobt feist du, Sohn, angebetete frucht, der über allem in Barmherzigkeit aufgegangen ift, unfre Menschheit angezogen und unfern feind getötet hat! X Gepriesen seift du, unbegrenzter Vater, der seine Engel von den Ausgießungen seines Geistes gemacht hat und zu seinen Dienern sein brennendes feuer! X Gelobt seist du, Sohn des Lichts, der auf dem Winde einherfährt und in das Licht des Vaters gehüllt ist auf heiligen Wolken! 💥 💥 Gepriesen seist du, Dater,

er zum Lichtreich zurückfehrt. — S. 525: Das "Tor ber Begrüßung" ist ber Raum ber Aubienzen. — 6 Das kann nur heißen, daß Christus mit dem alteren Sohne zufammen erbberechtigt wirb. - 18 ff. Der Schluß ift mir unverständlich. Der Bater Chrifti wird hier von dem Ronig der Ronige unterschieden. Das widerstreitet aber

<sup>1 &</sup>quot;Welten" und "Gwigkeiten" werden im Sprischen durch dasselbe Wort aussgebrückt. 3ch lese = st. ). 3 l. 7 st. ). 4 Ps. 104 e. vgl. Hebr. 1 r.

der allem Leben gibt, der Welten zu seinem Auhme versammelt durch seinen Geliebten, daß fie zu ihm Cob aufsteigen laffen! X Gelobt seift du, Sohn des Lebens, mit deffen Gabe der Oater die Heiligen sättigt; und fie find durch sie gegangen und auf den Weg des friedens gekommen. X Gepriefen feift du, Dater, der allem Leben gibt, der die Geheimnisse seinen Schnes durch den Geist seinen Heiligen geoffenbart hat in frieden und Ruhe! — Gelobst seist du, Sohn, frucht des Daters, der seine Auserwählten unter seinen flügeln verbirgt und den Willen seines Daters vollbracht und seine Geliebten erlöst hat! — Gepriesen seist du, guter Dater, der allen Geschöpfen durch seinen Geliebten Leben gibt in Barmherzigkeit und Gnade durch seinen Kreuzigungstod! — Gelobt seist du, erstgeborner Sohn, der die Welten? mit seinem Körper nährt und unfre Sünden auslöscht durch das Teichen seiner Narben und durch unfre Besprengung mit seinem Blute! M Gepriesen seift du, guter Dater, der in reinem Herzen sich niedergelassen hat, im Sinne seiner Anbeter, und seinem Aussehen nach vor allem verborgen ift, uns aber geoffenbart durch seinen Meffias! 💥 Gelobst seift du, Sohn, Logos, der & fein Kommen in Rube predigt und unfre Menschheit angezogen und uns durch fein lebendiges und unschuldiges Blut erloft hat! 💥 Gepriefen feift du, lebendiger Dater, der du unfre Sterblichfeit lebendig gemacht haft, die wir von deinem Wege abgeirrt und Cote und Derlorene waren; aber deine Barmherzigkeit war über uns! X Gelobt feift du, geliebter Sohn, der du unfre Sterblichkeit lebendig ge-macht und unfern Irrtum gewendet haft und uns Arzenei des Lebens geworden bift durch deinen lebendig machenden Korper und durch die Befprengung mit deinem lebendigen Blute ! 💥 🦟 Gepriesen seift du, hoher Dater, von allen Lippen und von allen Bungen, der du mit uns verfohnt bift durch deinen Meffias, und wir haben dich gekostet durch deine frucht und find Sohne deines friedens geworden! X Gelobt seift du, Sohn, friedenmacher, der du unfre Wunden geheilt, unfre harte überredet und uns aus der Irre gesammelt haft und uns in deiner Wahrheit geben liegeft, daß wir durch dich deinen Dater erkannt haben! X Bepriesen seift du, allmächtiger Dater, der du uns deine lebendige und lebendigmachende Frucht gesandt und durch das Blut deines Gefrenzigten deine Gnade mit deinen Geschöpfen verfohnt haft! 🔆 🔆 Gelobt seist du, Sohn, Wort des Lichts, der du von der Bobe aufgingst und uns mit deiner Erkenntnis gefättigt, unfre Unreinheit gereinigt und unfre Sterblichkeit lebendig gemacht haft durch dein Zeichen, das Kreug des Lichts! 💥 Gepriefen seift du, Dater aller Cobpreisungen, und erhöht sei dein großer Name in allen Welten, der du uns unstre Vergehungen nicht angerechnet und uns durch deinen Messas lebendig gemacht hast, der das Leben deines Willens ift! & Gelobt seift du, Sohn, Stimme, welche Einsicht (Gnosis) gebiert, unser heiliger Priester, der du uns durch dein reines und heiliges Opfer versohnt und dein lebendiges Blut für die Sünder vergossen hast! 💥 💥 Gepriesen feift du, hoher Dater, der du vor allen Welten verborgen, aber nach deinem Willen allen deinen Unbetern geoffenbart bift! 💥 Gelobt feift du, Sohn des Lebens, der den Willen des Daters vollbringt, der du deine Geschöpfe verfohnt haft, daß fie in dir deinen Sender anbeten' und Ceilhaber deiner Geheimniffe werden follten! \* Febriesen seist du, hoher Dater, durch jedes Knie, das sich dir beugen soll sowohl im Himmel als auf der Erde durch deinen Geliebten! Helobt seist du, angebeteter Sohn der vollkommenen Barmherzigkeit, durch den Friede geworden und hoffnung über die Geschöpfe gekommen ift, daß fie den Schöpfer erkenneten! 💥 Gepriefen feist du, alles belebender Dater, deffen Gnadenreichtum durche die reiche fülle beiner Gaben nicht abnimmt, und der du jederzeit das Bedürfnis haft, uns zu geben ! X Gelobt feift du, Sohn, Frucht, der du die Cur des Lichts und der Weg der

S. 522 30, wo ber Bater König der Könige genannt wird. Wahrscheinlich sind die letten 4 Zeilen späterer Zusak. Nach der Aufnahme im Königspalast und den Freudengesängen der Untertanen darüber erwartet man nichts weiteres.

<sup>1 (</sup>הוה ft. מנה d. מנה ft. מנה d. 2 Ober: geschaffenen Wesen. 3 Füge פיות. 1 במגרן. 6 d. im Namen beines Geliebten. 1. במגרן ft. 5. Sandbuch zu den Reutestamentl. Apostryphen. 38

Wahrheit bift und uns in deinen fußtapfen gehen ließest, damit wir ins hans deines hohen Daters gelangten! 💥 Gepriesen feift du, gütiger Dater, der du uns durch unfern Lebendigmacher versöhnt und uns deine gepriesenen und heiligen Geheimnisse durch das Hören seiner Sehre geoffenbart hast! 💥 Gelobt seist du, eingeborener Sohn des Daters, dessen Erbarmen über uns gewesen ist, und der du uns durch dein lebendiges und lebendigmachendes Kreuz gezeichnet haft! X X Es preisen den Dater und beten den Sohn an und loben den heiligen Geift alle Lippen und alle Tungen, Welten und Gefcopfe, die verborgenen und die offenbaren. 🔆 Es preisen dich in der hohe deine Engel durch beinen Meffias, welcher friede und hoffnung in der Unterwelt (im Scheol) geworden ist für die Coten, die lebten und auferweckt wurden. X Wir bitten dich, unser Berr und Lebendigmacher, daß du alles uns gebest (füge ein: תחלל), was du gefagt und versprochen haft. Dollende an uns deine Bute und führe uns ein an den Ort deines friedens. Denn du bist unser Lebendigmacher, du bist unser Paraklet, du bift die Urzenei unsers Lebens. X Du bift unser fiegreiches Zeichen. X Selig find wir, herr, die wir dich erkannt haben. X X Selig find wir, die wir an dich ge-glaubt haben. X Selig find wir durch deine Narben und durch dein für uns (vergoffenes) Blut. 🔆 Selig find wir, weil du unfre große hoffnung bift. 🔆 Selig find

wir, weil du unser Gott bist (jett) und in Ewigkeit. Umen. × 114 L. γενήσεσθαι ft. γεγενήσθαι und κεκαρμένας (S¹) — 20 durch riff enem] S fährt fort: "und sie glich einer Wahnsinnigen — wegen des Judas". 115 Ι. ανεδίδου την λύπην — ήδικησα δτι] man erwartet ώστε — Ι. γαμέτης st. γαμετός, άναστραφώ ft. άναστρέψω. — Mach dem Zusammenhange I. τον σον άγαθον τρόπον άφαιρούμενος. Das folgende τι γάρ έμοι; tilge ich. — I. βαπτίζεται ft. βαδίζεται (nach S), βλεπέτω ft. βλέπετε, προσευξαίμην αν, άθετήσασα δέ με — είθε] Bielleicht ift zu lefen: είθε δέ τις τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐξέχοπτε σου μοι προσεχούσης τοὺς ὀφθαλμούς συνήθως. — S hat einiges mehr, was jedoch nicht von Belang ift. 116 S. 526 Ι. πασων ft. πάντων, ετέρας καλλίονας — ft. ούκ αν έσται Ι. ούκ έστιν oder έξεστιν — Ι. υβριζέ με und λόγου, ότι πολλφ κρείττων και καλλίων (S), πλούτος δέ μοι και τιμή 116 6. 526 έστιν, τοιούτος τὸ γένος πλούτος δέ μοι καὶ τιμή σὸ εί.. — 12 Mißhand[e] 117 Ι. Έχετνος δν . ., μένεις ft. γυ-S: "schmähe". Berwandle jon in ju. μνός, τάς ἐπ' ἐμοί πράξεις — Tilge σού nach αισχρών — Ι. οΐαπερ ήσθα πρίν τὸν φαρ-

μακόν ίδειν (S), καν αρέση σοι διά την διάθεσιν την πρός αὐτόν . συνέβη άλλά . .

118 Ι. συνέτυχε δε αὐτη Ἰούδας έρχόμενος πρός αὐτήν, ἀπόστολον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἀλίσκεσθαι [t. ἀναλίσκεσθαι — Ein Denar = 67 Pf.

119 S. 527 18 Rönige und Fürften] S ſἄμτ fort: "Er hat die Türen geöffnet und die Wächter eingeschlichert".

120 I. δέξωμαι ft. δέξομαι γενείδε μα δερικά και δείναι δ – 22 Marcia] S: Narkia, und so sollte auch bei G geschrieben sein — L. τιμάς ας

<sup>114 22. 25.</sup> Charifius halt noch immer an bem Gedanken fest, daß Mygdonia verzaubert ift. Daher fpricht er wieder von ihrer "Arankheit" und ihrem "Wahnfinn".

<sup>118</sup> S. 526 41 Der Denar hatte einen Mungwert von ca. 70 Pf., mahrend fein Gilberwert bis Rero etwa 671/2 Bf. war ; fpater fant er infolge ber fortichreitenden Münzverschlechterung immer tiefer. Im Kurswert entsprach er etwa dem Fr. der franklichen Münz-Konvention. — 42 ff. Mygdonia sieht wieder Jesus in der Gestalt des Judas. Er ist kenntlich an dem Lichtglauz, der von ihm ausgeht. Da er aus dem Lichtreiche kommt, ift diefer Glanz unumgänglich bei ihm: Das Urbild bes Beiligenscheines. Doch erkennt ihn Mygdonia nicht, sondern halt ihn für einen der Archonten, ber Beherrscher ber unteren Reiche des himmels.

<sup>119</sup> S. 527 iff. Die Sache ist etwas undeutlich geworden, indem jest Judas felbst redet und den auffallenden Lichtglanz damit erklärt, daß Jesus der stille Be-gleiter seiner Jünger sei. Die Worte der Mygdonia: "Wer hat dich aus dem Ge-fängnis geführt, um die Sonne zu sehen?" sind im Augenblick beplacirt, da es Nacht Es mag hier manches geändert worden sein, sodaß der ursprüngliche Zusamsnhang nicht mehr klar ist. 120 20 Den Namen der Amme ersahren wir menhang nicht mehr klar ift. erst hier. G hat Mapuia, mahrend ber Sprer und Lateiner Nartia (Narchia) bieten.

πρότερον. — 32 ein Mäßchen Baffer] S: "ein Mäßchen Bein". So hat S auch c. 133 und c. 152 Wein ftatt bes Waffers und in c. 158 einen Becher Mifch= trank — Gin Metret war das 144fache des Mäßchens (der κοτύλη) = 39,39 Liter. – 37 Oel] 8: "ein wenig Oel, selbst wenn es in einer Lampe ist". — Durch (ödaτος) χρασίν scheint ein kleines Gemäß bezeichnet zu werden, entsprechend Krin = χοτόλη bei S. Bielleicht liegt in χρασίν der Bersuch einer Uebersehung von Kring (ma = miscuit). 121 3. 40 f. Geheimnis, in welchem uns bas Kreuz gezeigt wurbe] Bgl. Lipfius I 338: "Das Kreuzesholz Christi heißt nicht selten ξύλον ζωης. Wie der Baum der Erkenntnis sein Gegenbild ift, so ist sein Borbild ber Lebensbaum im Paradies, von welchem das "Del der Barmherzigkeit" oder die weiße Salbe genommen ist, welche den Zugang ins obere Lichtreich eröffnet". — S: "Geheimnis des Kreuzes, welches in ihm sichtbar wurde". — I. άπλωτης των κεχαμμένων μελών. Das Del wurde vielfach als äußeres Heilmittel verwendet. Agl. Jej. 1 s. Mc. 6 13. Lt. 10 34. Jat. 5 14. — 42 Demütiger berharten Werte] Boran denkt der Berf.? Man könnte έργον auch mit "Ding" übersetzen und an das Schmeidigen spröber Dinge benken. Aber dazu würde eher μαλακτήρ als ταπεινωvie paffen. Bei 8 fehlen diese und die beiben folgenden Bestimmungen, an beren Stelle es heißt: "Du, unser Herr Jesus, Leben und Gesundheit und Sündenerlaß, möge deine Kraft kommen und sich auf dieses Del niederlassen, und möge deine Seisligkeit in ihm wohnen! Und er goß . " Auch lautet der Anfang der Anrede bei S anders, nämlich: "Beil. Del, bas uns zur Salbung gegeben ift". — verbors genen Schätzel Gebacht ift wohl an den Gebrauch des Dels (ber Dellampen) in Bergwerken zur Aufsuchung wertvoller Metalle. — 42 Sproß ber Gute] Der Berf. dachte vielleicht an die attische Sage, nach welcher der Delbaum ein Geschenk der Athener war. — 44 Delfalbung] l. statoppiortiag ft. edsudsplag, notword vos σώματος, και έκτήσω ft. κτίσαι σεαυτή, περί τους άλλους oder τας άλλας. — 40 Baf= 122 6. 528 Ι. δμοιος . . εὐferquelle] 8: "Teich ihrer Wafferleitung". οπλαγχνία ft. εύσπλαγχνος, κτίσματα ft. κτήματα — Βu έγκατακλείστους erganze ένδον öντας — Bei S lautet ber Schluß: "Wir haben biefe Turen vergeffen und fie nicht geschlossen. Denn wenn dies durch einen Feind (S1: durch einen von den Gefangenen) geschehen mare, so mare tein Mensch hier geblieben". — Wer ift dir gleich] S: "Wer ift bir gleich an Barmberzigkeit und Gnabe außer beinem Bater, ber feine Belten von ber Bedrangnis und vom Irrtum befreit hat? Liebe, welche bie Begierde besiegt hat, Bahrheit, welche die Luge vernichtet, Schöner, an bem Sapliches

Das wird wohl das ursprünglichere gewesen sein, wenn ich auch keine sichere Deutung zu geben weiß.

121 30 Bis dahin trug sie den Schleier, ohne den keine Orientalin die Straße betritt; da sie die Oelsalbung auf dem Kopse empfangen muß, ist sie genötigt, den Schleier abzulegen. — 44 sff. Der Ritus wird hier entsprechend der bereits früher gegedenen Schilderung beschrieden. Das Del wird über das Haupt geschüttet und dazu ein Weisegebet gesprochen. Sines dieser Gedete ist bereits oben mitgeteilt c. 27. Bedeutung der Salbung sündentilgend und die Mysterien enthüllend, wie oben. — 48 Nach der Salbung solgt die Tause. Das ist morgenländischer Brauch, während im Abendlande die Salbung auf die Tause solgte vgl. Hösslichen Des Sakrament der Tause I 427. — Sie wird im Linnengewande vollzogen und zwar mit der trinitarischen Taussormel. Hier ist jedenfalls alles nach dem zur Zeit des Bearbeiters geltenden Ritus gestaltet. — S. 5281 Auf die Tausse solgt wieder die Sucharistie, die mit Wasser und Brot vollzogen worden zu sein scheint. Freilich wird Mygdonia 120 beaustragt außer Del und Brot pasciv Hatt versteht jedenfalls nur Wasser, da sie statt des Wassers "Maßtrüge mit Wein" bringen will. So hat wohl Bo recht mit seiner Konjektur pasolov statt pasolo. Zum ganzen Brauch vgl. Harn a. K. Brot und Wasser, die eucharistischen Elemente bei Justin, TU VII 2. — 4 Die Himmelsstimme (IP II) wie Wc. 1 11. Mt. 8 17. Lt. 8 21. Bertrusen. 41 u. ö.

nicht gesehen wird, Demütiger, der die Sohe herabgefturzt hat, Lebendiger, der den Tod vernichtet, Ruhe, welche die Mühe beendet hat, — Preis sei . "

123 [. ἐναπόχρυφε τῆς τῶν . . γενεᾶς — 30 h ätte st n icht angerusen] S: "Hättest nicht die Zauberei jenes Mannes wider mich angerusen".

124 [. τὴν πρώτην st. ἐν πρώτοις, πότερον ἐγὼ χαλλίων, παρελθόντα χαὶ ωδε μένοντα. — S. 529 1 fteht auf der Erde] Die überlieferte Lesart ent γης εστησιν φιλανθρωπίαν δροσί-ζων (Menschenfreundlichkeit betauend) ist unverständlich. Daher ist der entsprechende Sat aus S eingefügt worden, nach welchem G sornxe ft. lorngiv hatte wiedergeben follen. — l. φάρεσιν ft. πάρεσιν. — . Durchgang burchs Feuer] vgl. das zu c. 32 Angeführte. — Aufhebung der Gegenfähe, wovon hier und cc. 129. 130. 142 die Rede] vgl. das apotryphe Herrnwort im 2. Clemensbr. 12,2 (Apotr. S. 176). 126 Ι. οὐδὲν ἔχουσαν χρήσιμον — Ι. πατή 125 Stelle φοβήσας πείσον. S: οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνθρώπους ζῆν παρὰ τῷ θεῷ, ἐὰν μὴ καθαροὺς τηρήσωσιν ἐαυτοὺς τῷ θεῷ, σχήματι ft. πράγματι, άγνείας ft. ἀσφαλείας (nach S). 127 3. 41 f. Theriak Arzenei gegen Gift, aus vielen Stoffen, auch aus Bipernfleisch zusammensgesett. — I. από ταύτης της έπιποθ., μειοίς τὰ σά, st. der letzteren Lekart (von P) hat S: "du weißt es besser als ich".

128 S. 530 I. από τοῦ βασιλέως, ὑπεξαιρῶ ft. ὑπεξαίρω, μετὰ τὴν τῆς ἐνταῦθα ζωῆς ἀπαλλαγήν, δίκην εἰσπράξομαι κατὰ σού, οίός τέ είμι ἀμύνασθαί σε δσων. — 28 Zwang antut] Wenn die Lesart αὐτόν ursprünglich ift, so könnte man zur Erklärung auf Mt. 11 12 (βιάζεται ή βασιλεία), Lt. 11 18 (αναίδεια) 18 s (κόπον παρέχειν, ύπωπιάζη) hinweisen. Shat: "es würde nichts sein, was ihnen entgegen wäre". — 21 Glaube mir] Borher bei S: "Und Judas ging lachend mit ihm und sprach . ." 129 I. δποβεβλημένην τη Μυγδονίας παρειζ την χετρα.

130 Ι. ούχ έξειπειν ήδυνήθης. — Bor έμε δπομένειν füge πῶς ein. — Tilge ούχ nach χρησιμαία. — Ι. θεάσεται. — Nach dem Zusammen-hang Ι. διαλειπόμενον st. χαταλαμβανόμενον. S: "Licht, bei welchem steine Nacht ist". — Ναή τοβούμενος βίζε ταῦτα λέγεις (S) ein. — S. 531 s. l. σέ δε ft. οῦτε.

131 l. διδάξει ft. διδάσχει.

132 l. τοῦτό ἐστι φῶς ft. ἀναγεννὰ und ftatt des zweiten ἀναγεννὰ l. γεννὰ. — 17 a.u. f d re i f a ch e W e i se l. L. Sipsius I 335 A. 2: "Gemeint sind drei verschiedene Momente im Erlösungsbegriff, etwa wie die Basilibianer im Hinblid auf die erlösende Wirksamkeit der σοφία eine διακριτική, τελειστική und αποκαταστατική σοφία scheiden". S hat: "in der Dreieinigkeit".

517 fombinirt mit 1627 entnommen.

127 S. 52940 Auch der König meint, wie Charisius, daß der Apostel der Mygdonia einen Zaubertrank eingegeben habe. Da nun ein Gift durch das zugehörige Gegengift unschählich gemacht werde, so verslangt er ein Gegengift, das dei Mygdonia den früheren Zustand wiederherstelle.

131 S. 531. Lehre beim Mahl war bei den Orientalen ebenso üblich, wie bei den Griechen und Römern. (Friedländeren Sittengesch. Roms I 377 st.).

Bei letzteren ift in der Kaiserzeit die Sache freilich zum Spott geworden, sosenne man Sophisten einlud, die als halb freiwillige halb unfreiwillige Spakmacher die Gäste mit ihrer Weisheit traktirten. Daß man auch sonst auf ein gebildetes Gespräch Wert legte, zeigt die derbe Karikatur, die Petronius in seiner Cena Trimalchionis geliesert hat.

132 10 ff. Die Unterweisung, die Thomas über die Tause gibt, ist in beiden Hi. fiart verdorben, doch ist der vatikanische Text offens der ursprünglichere. Die Ausdrücke sind aber ihrem Sinn nach noch verständelich und entsprechen der gnostischen Anschauung vom Wesen der Tause. Sie erzeugt das Licht, schafft danach den neuen Menschen, gibt den neuen Geist, dringt Sündenvergebung. Das "Unsagdare" ἀπόρρητον ist aus den gnostischen Schriften bekannt als der ineskabilis, der unaussprechliche höchste Gott, dessen verdorgenes Wesen erst durch Christus offenbart wird. Die verdorgene Arast ist damit vielleicht identisch, wenn darunter nicht das weibliche Prinzip der Gottheit zu verstehen ist. Dann hätten wir die gnostisch trinitarische Formel: der ineskabilis, die μήτηρ (— κήτη); Christus. — 22 Aus das Weihegebet solgt wieder die Salbung und auf diese die Tause. Der Ritus ist derselbe wie oben vgl. Ann. zu S. 527 44 ff.

133 I. άρτος ζωής ft. άρτον, καταξιωθείς ft. καταξιώσας, επισημίζομέν σοι τό δνομα 'Ιησού, ενιδρυέσθω τῷ άρτω, ἀπολύωνται ft. ἀπολούσονται. — 27 legte er Brot] S: "brachte er Brot und Wein". — 31 den Namen der Mutter] S: "den Namen des Baters nennen wir über dir, den Namen des Sohnes nennen wir über dir, den Namen des Gohnes nennen wir über dir, den Vamen des Geistes nennen wir über dir, den erhabenen Namen, der vor allem versborgen ist".

134 Ι. δειπνήσων ft. δειπνήσας (nach S), άνδρι κάλλιον, έφ'  $\tilde{\eta}$  έπαναπαύεται ft. άναπέπαυται, άπορεί τι πράξειεν.
135  $\mathfrak S$ . 532 τις έστιν αθτη  $\tilde{\eta}$  χείρ tilge ich.

136 l. καὶ γὰρ οδτος ft. αὐτός und füge nach πρόφασις ein: τῆς ζωῆς. — I. λῆγον. Doch hat S: "geraubt wird". — so 3 ah I feiner Diener] S: "Buflucht nehmen und unter der Jahl seiner Schafe sind". — so des heiligen Königs] S: "des himmlischen K" — I. δέξεσθαι — Tilge πρότερον (obwohl "erftens" auch dei S vorhanden), da kein "zweitens" u. f. f. folgt. 137 S. 538 I. ἀνάριστον ὄντα αὐτὴν μένοντα, τὸν τοῦ καινοῦ δεοῦ ἀπόστολον. — Tilge καὶ παραινέσεως. Ferner dürste ἀγαθή παραινέσει zu lesen sein. — s für Freie] S: "für Frauen". 138 I. μαγεία st. ἀμαρτία, διεμάχετο Χαρισίφ (S) st. τὸ πᾶν είχετο Χ. — m ein Haus] S: "meine Frau".

Χ. — mein Hauß] S: "meine Frau". —

189 ft. Σαξαη (sprich z wie franz. z) hat S Bîzan, was die Form Οδιζάνης ergeben müßte. — S. 534 I. τοῦ αἰωνίου βασ., ἄνθρωποι, ἐἀν σύ τε . . διδῶτε (δ) — Wenn παντάπασι richtig ift, so muß es in der Bedeutung von perpetuo genommen sein. — st. διαμένουσαν, γιγνώσκοντα st. γιγνώσκοντος, δείξεις st. δείξες, ἐλπίδι st. εὐαγγελίφ, ἀκεραιότητι st. ἐνότητι, καθαράς ἀναστροφής, ἔπειτα δὲ τỷ .

140 st. ἐφίκετο I. ἀφίκετο — S ch u he I o s b a n d e n] S sährt fort: "lachte er und sprach".

141 S. 585 s d e n M ü d e n] S: "für alle meine Mühen". — s E I em e n t] S: "Flut". — s ξηρός δ τόπος γενόμενος] Der absolute Nomin. dürste auf einen Fritum der Abschreiber zurückzusühren sein. Bgl. Bo p. 248 zu 11 die Lesart von U: καὶ δ τόπος ἐκείνος εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀποκαθίστατο φύσιν ξηρός γινόμενος und S, welcher, ins Griechische übersett, lauten würde: ἀλλ' ἐγένετο δ τόπος ἐκείνος, ὡς (πρότερον) ἦν, ξηρός.

142 st. θάλλω, I. nach S ἀγαλλιῶ. — Bor χρόνων süge υπεράνω ein. — Nach διδόντος I. διὰ τὸ ἐξαρκεῖν . . . ταις δωρεαίς. — st. τοις συγγενέσι habe ich nach S τὴ χαρὰ αὐτῶν eingesett. — se ihnen entronnen bin] S: "der ich größer als sie geworden bin". — alle entgegen gehen] S: "du wel·

Mit der Tause wird auch hier die Gucharistie verbunden. Das Gebet ist im einzelnen teilweise sinnlos, offenbar infolge starter Korrekturen, die es erlitten hatten. Doch sind einzelne Spuren des Ursprünglichen noch zu erkennen. Der Name der "Mutter" taucht wieder auf, das unsagbare Geheimnis der apxal und skovolat. Das ist gnostisch.

135 S. 532 s f. Mygbonia trauert in jüdischer Weise im Sac und Asche, warum ist im Grunde nicht recht einzusehen, da sie ja das Siegel empfangen und mit der Eucharistie die Vergebung der Sünden erlangt hat.

137 S. 533 s Der Königin geziemt es nicht, zu Fuß zu gehen. Die verweichlichte, zumeist an das Haus gefesselte und dort ihre Zeit in üppigem Nichtstun vertrödelnde vornehme orientalische Frau ist zu bequem, um zu Fuß zu gehen. Sie läßt sich auf einem Polsterbett tragen, das je nach Rang und Stand mehr oder minder kostdar ausgeschmuckt zu sein psiegt, und dem ein Troß von Dienern und Dienerinnen vorausgeht und solgt. Bgl. die Abbildung bei Riehm, bibl. Handwörterbuch II 1325. Friedländer, Sittengeschichte Roms I 437 f.

138 26 f. Der König ist überzeugt, daß auch seine Gemahlin einem Liebeszauber des Upostels erlegen ist.

189 44 Der Name des Königssohnes Bazanes führt auf den persischen Namen Bezän (Just i, altiranisches Namenduch 367 a). — S. 534 1 Der Königssohn hat Interesse für Magie und wünscht von Thomas Auskunft über seine Zauberkunst, wie Simon der Magier. — s sf. Die Rede des Thomas wiederholt wieder den alten Gedanken: alles Irdische ist vergänglich, nur Gott bleibt ewig.

140 s1 Zur Frage des Königs vgl. oben c. 106. — 41 Einfallender Regen, der die Scheiterhausen

143 Ι. κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν und μεταchem bie Großen sich versammeln". στήσεσθαι — πάντων λατρφ] S: "aller Krankheiten, der sichtbaren und der unsicht= baren". — ft. σωτηρίαν L και σωτηρι — L κτισμάτων ft. κτημάτων (nach S). — 49 ft. υψιστος hat S: "er ift von ber Höhe gekommen". — 44 vide βάθους] Ift bies richtig? Bei S fehlt es. — Hinter δφθαλμοτς füge έθεασάμεθα ein. — S. 536 L είδομεν την ένηλλοιωμένην — ft. οδτινος Ι. οδτος δν.. — ft. έμαρτύρει gibt S: "fragte". — ft. οδα έγνω L nach S: οδα έγνωρισεν αδτφ. — 1 m en f ch l i ch en L e i b] S: "heiligen Leib". — 3 h i m m l i f ch e G e ft a l t] S: "göttliche Gestalt". — Nach ταθτα πάντα füge απέχει ein und l. προτρέπει. — 144 3. 12 m i e wir vergeben h a b en] S: απέχει ein und l. προτρέπει. 144 g. 18 wie wir vergeben haben] S: "damit auch wir unsern Schuldnern vergeben". — 17 Ermutiger] = δ θάρσος erdsig des Paralleltertes aus cod. P, welcher S hier und im Folgenden mehrfach genauer wiedergibt.

145 I. της περί έμε σπουδής — I. ότε πλουτήσαι έβουλόμην (S P) und tilge die folgenden Worte καὶ έργφ μοι δείξας. P gibt "durch dein Geficht" von S wieder. — I. πολλοίς ft. πολύς (nach S), weiter τούς σοῦ ἀξίους. auch ξως 05 σ5 .. (S) und άρπαζέτω .. έχ της γης. — Der Schluß von c. 145, sowie c. 146. 147. 148 und der Anfang von 149 sind ganz auß S wiedergegeben, weil der Hauptert U hier start verkürzt ist.

146 3. 44 auß den Tisch Shat irrig: "auf beinen Lisch". — S. 537 10 in folge Delmangels] So nach έλαίου σπάνει bes Haupttertes. Shat irrig: "infolge ihres Dels". — 14 Wach sam feit] aus P 147 3. 27 f. Den Gefangenen . . ben Gelösten] Rach Lipsius I 830 einaefüat. ift der Gefangene der bem Geiftesmenschen untertanig gemachte materielle Leib, bessen Lüste und Begierden er ertötet hat, der Erlöste die durch die Gnosis erlöste Seele. — 20 f. Den Toten . Lebenden . Bedürftigen] Dieser Sat erscheint in mehreren Formen. Im griechischen Text (P) hat keiner der drei Teile eine Regation, im sprischen haben die ersten beiben (vom Toten und vom Lebenden) bie Regation, der dritte (vom Bedürfenden) nicht. Endlich in der lateinischen Bearbeitung de miraculis B. Thomae (ed. Bonnet 1883, p. 129) hat auch die Aussage vom Bedürftigen negative Form. Wenn, wie Lipfius I 330 fagt, unter dem Toten (und Bedürfenden) der materielle Leib, unter dem Lebenden die pneumatische Seele zu verftehen ift, fo muffen alle brei Teile bes Sages bie Negation haben, es muß heißen: Den Toten habe ich nicht lebendig gemacht, ben Lebenden habe ich nicht ge-148 Vgl. Lip= tötet, ben Bedürfenden habe ich nicht angefüllt (befriedigt).

ausl öscht, sindet sich auch sonst. Bgl. Upofr. S. 373.

"Ein Freier von Königen stammend" ist Christus vgl. den Hymnus auf ihn. — 22 st. Im folgenden klingen überall diblische Phrasen und Wendungen an; aber der Gedankenkreis im Ganzen ist nicht diblisch. Als πατήρ δφους erwartet man Gott bezeichnet zu sehen; aber für den Gnostiker ist auch Christus πατήρ. Der άρχων, der vor Christus mit seinen Dämonen erschrickt, ist der Teusel, der von Jesus überwunden ist.

144. S. 536 14 In dem Vater-Unser-Text des Griechen sehlt die vierte Bitte, die der Syrer eingefügt hat. Sollte da asketische Tendenz zur Streichung geführt haben? — Die Gebete im solgenden sind stark abweichend übersliefert. Auf die Ginzelheiten der Abweichungen braucht hier nicht näher eingegangen werden. — 23 Enthaltsamkeit im Geschlechtsgenuß ist neben der Armut dem Apostel der Kern des Christentums.

145 31 Ueberall klingen Reminiscenzen an die Evangelien durch, aber alles ist einseitig im Sinne der Gesamttendenz außewählt.

147 S. 537 21 Mit einem altgewordenen Kleid wird nach einem häusig angewandten Bilde der Leib verglichen (Sir. 14 18). — 22 Drei R a ch tzwa ach en sind schon vorüber, in der letzten steht er: bald kommt der Morgen, d. h. der Tod, wo er Gottes Angesicht sieht und vor Gottes lichtglänzender Majestät andetet. — 24 Die irdischen Borrats häuser her hat er zerstört, weil er nur noch himmslische Schähe kennt, entsprechend Mt. 6 20. — 27 Der "Gebundene", Unstreie ist der Leib, der "Gelöste" die Seele. Durch alles zieht sich der gnostische, ebenso auß dem Parsismus, wie auß Paulus zu erklärende Dualismus hindurch.

148 27 Die "Mächte" sind die Lämonen, die über den unselig

fius I 830 : "Den Schluß macht bie fo häufig in ben Gebeten ber icheibenben Seele enthaltene Bitte, baß bie bofen Beifter fie auf bem Bege jum oberen Lichtreich nicht bedrängen noch ihr den Beg verfperren mögen ... Alle feindfeligen Mächte follen vielmehr fliehen und fich verbergen". - S. 5381f. Gin (ber) Zeil ber Rinber] Die Stelle ift burchaus unficher. U hat : "ber Teil diefer bofen Rinder fchreit und zeigt an (verrät); beshalb kann niemand vor ihnen verborgen bleiben". P: "ber Zeil aber der Rinder des Bofen fchreit felbft und überführt fie; aber niemand (l. obdete ft. obre) von ihnen bleibt verborgen, benn ihre Natur gibt sich Bu erkennen". Bei S find mahrscheinlich brei Tertfehler vorhanden. Statt "meine Rinder" wird man בני בישא "Rinder bes Bofen", ftatt אים "leuchtet" aber nach P (ober nach Stud. Sinait. IX S. 44 מבכוא "deigt an, verrät") und ידים ft. דים lefen muffen. Der Ueberseher hat ben nach P korrigirten Text von 8 wiebergegeben, doch ift ihm der Sinn der Worte dunkel geblieben. Nach der Stellung מששא מנחן murbe S mohl eher durch (χρύπτεται) αὐτούς, als durch (οὐδείς) έξ αὐτών miedergegeben. — I. αποχωρίζονται und en φ κατεσκήνωσα. 149 3. 18 Grlöfer] S: "Geber von Ruhe". — άγαλλιξ ft. τέθηλε (nach S), δ ων ft. νοων. — 17 bas Licht] S: "der Bereicherer".

150 3. 20 Men schliger Mann". 151 Ein Stater = 1 Tetras brachmon = 3,13 Mt. Shat, wie c. 118 für Denar (= 67 Pf.), so hier für Stater km, was in der syr. Uebersetzung des N. T für "Drachme" (= 78 Pf.), steht (vgl. Mt. 1724). Im griech. Text ist also der Wert der hier genannten Summe viermal so groß, als im sprischen.

152 S. 539 10 Del, Wasser, Brot IS: "Del, Wasser, Brot IS: "Del, Wasser, Brot und Bein". — 10 jenen aber vernichten] Shat nur: "gehorche mir.., damit ich dich nicht dis zur Vernichtung quale". — 20 in einem Zimmer Seigenmer in einem sinstenn Raume". — Mygdonia und Narkia". — und schloß sie ein Hieraus". — Mygdonia S: "Und Licht schwache sieht nicht von uns, und du brachtest uns heraus". — Ett &dv] I. Ett &p' δσον . &πέδωχεν.

153 Z. 30 unsere Schwach heit stärfft S: "unsere Schwache heit stärfft und unse Furcht ermutigst. Als er dies gesagt hatte, wurden die Gesangenen ermutigt, und die Wächter..." — 24 Eile nötig, Jesu] S fährt fort: "unser Erleuchter". — st. χάριν ποιών l. χαίρειν ποιών (S) — st. καθισίσι l. καθίζουσιν ήμας

Berftorbenen Beschluß zu fassen haben. Sie forbern die Steuer guter Berke; wer sie nicht vorzeigen kann, verfällt ihrer Strafe.

150 S. 538 28 Demnach hat Bazan bereits mit 14 Jahren geheiratet. Das ist nichts Ungewöhnliches. Der Orientale ist früher geschlechtsreif. Doch ist das Alter von 14 Jahren der früheste Termin für die Gheschließung gewesen. Nach Birke Aboth V 21 ist das gewöhnliche Alter 18 Jahre; s. Win er, Realwörterd. I 297.

151 42 Die Jahl 363 ist natürlich nicht ohne Bedeutung. Es sind die — ungenau gerechneten — Tage des Jahres. Nun berichtetet Iren. (adv. haer. I 24, 7) von den Basilibianern, daß sie entsprechend den Tagen des Jahres 365 himmel gezählt und als Fürsten dieser Himmel Abrazas bezeichnet hätten, weil die Jahlwerte der Buchstaden dieses Namens summirt 365 ergaden. An etwas ähnsliches wird man auch wohl hier zu denken haben. Für jeden Archonten ist dann eine Münze bestimmt. Doch ist nicht deutlich, warum nur 363 und nicht 365 genannt sind. An eine Berschiedenheit der Jahresrechnung ist nicht zu denken. Denn wo man nicht das Sonnenjahr hatte, rechnete man — wie meist dei den Semiten — nach dem Mondjahr von 353 oder 354 (oder 383/384) Tage. An eine Korruption der Jahl ist der Ginhelligseit der Uederlieserung auch nicht zu denken. Die Bezeichnung Stater ist in späterer Zeit (s. Mt. 17 27) auf das Tetradrachmon (etwa — 3 M. 13 βs.) angewandt worden; ursprünglich haftete sie am Goldstück, dem Didrachmon. Legt man erstere Berechnung zu Grund, so hätte der Wächter eine recht anständige Bestechungssumme erhalten.

152 S. 539 16 Salbung, Taufe und Eucharistie sind nach des Königs Meinung die Zaubermittel, durch die der Apostel die Menschen bebert.

μας (S) — ss burch bas Licht] L. nach S: τφ φωτι της φύσεως σου und tilge ων.

154 3. 42 geöffnet] S: "geöffnet und sich in ihren Angeln drehend (auf ihren A. stehend)". — 48 f. und richtete mich auf] S statt dessen: "und ich ward gesund".

155 S. 540 I. ηρχετο πρό αύτων (S).

156 I. τωνή ή έξηλθεν έξ υφους oder ή έξελθούσα — Ι. παρήγ. δ έν μέσφ ήμων? S hat statt dessen: "Beherrscher der Herzen seiner Gläubigen". — Ι. διώντων διά σχοτεινών χωρών (S). — 21 gešreuzigt wurde st] S sährt fort: "und für den niemand gesteuzigt wurde". — 27 Baterlandeļf. πατρίδος hätte G πατρότητος sehen sollen, denn S hat: "Der von der hohen und vollendeten Baterschaft gesandt wurde". — 1. δ χύριος άμιάντων st. άπάντων (nach S), συνάγαγε αὐτούς, άγίασον.. έν μιαρφ χώρφ.

157 3. 44 Gegner besiegen] S fährt fort: "wann sie von ihren früsheren Werken gereinigt waren"; Gegner im Ringkampse. — die Sieger bestränzest; bei den olympischen Spielen. — 45 frohe Botschaft] zur Zeit der Sintsut durch die Taube mit dem Delzweige. — Die Bestimmungen von "Mertzeichen" an dis "Krast trägst" sehlen bei S — L. tor de xapndr γλυκύς — Die Worte ταυτα είπων περιωχείμας sind zu tilgen. — L. έλθέτω ή νικητική σου δύναμις und ένιδρυέσθω τφ έλαίφ τούτφ, ώς τότε ίδρύνθη έν τφ συγγενεί αυτου ξύλφ und tilge die Worte ή. . αυτου δύναμις. — L. τοις σεαυτου έχθροις und έπιδημησάτω. — S. 541 11 s. zur Rettung ihrer Seelen und ihrer Körper".

158 Z. 16 Brot und Becher] S: "Brot und einen Becher Mischtrant". — L. καὶ ἀντὶ του καλάμου. — 20 Erneuerung der Seele und des Leibes] S: "Berkehr mit dir im Himmel". — Der Schluß des Kap. lautet bei S: "Und sie sprachen: Und als sie diese Stimme hörten, sielen sie auf ihr Angesicht. Und wieder wurde eine Stimme gehört, welche sprach: Ja und Umen. Und als sie diese Stimme hörten, sielen sie auf ihr Angesicht. Und wieder wurde eine Stimme gehört, welche sprach: Fürchtet euch nicht. " —

159 L ήμέρα ξ. — 42 h in aufgehoben] Mit S stimmt hier mehrsach P ges

159 Ι. ήμέρα ξ. — 45 h i n a uf g e h o b e n] Mit S ftimmt hier mehrfach P genauer überein: παραδίδωμι, πωλήσαντα, άληθεία και βεβαιότητι. — S. 542 ft. άπαλλαγης της ένταῦθα möchte man erwarten: άπ. της ένταῦθα ζωης — θαρρων] Ι. θ. δτι το κτημα αύτοῦ άνενδεές έστιν. — 1 f. me i n e n L o h n] Bgl. 1. Clemensbr. 5, 4: "Betrus, der... zu dem ihm gedührenden Orte der Herrlichfeit wanderte".

160 Ι. εὶ ἀποθανείν μὴ θελήσαιμι. — ft. ίσως Ι. ίστε δτι (S) — 15 f. L o f u n g v o m Körper] S: "von der Welt".

161 Ι. είς τον σκοτεινδν οίκον. Gemeint ift daß Haus, in dem die Frauen eingeschlossen waren. — ft. σεμναί έσθωσαν Ι. σωαι γενέσθωσαν αι σφραγίδες αὐτῶν.

162 ft. ἀπελθών Ι. ἐπανελθών. — Ναάρ μην τῷ βασιλεί γιὰς είπε είπωμεν δὲ καὶ . — Ι. δις γὰρ . . ft. οῦς γὰρ . . — μετὰ τῶν λ.] Tilge ἐκείνων.

163 Ι. δικαστήριον ft. δεσμωτήριον (nach S), ἐλθόντα ft. ἐλθών ober ἐλθόντος δὲ αὐτοῦ, εἰμὶ δοῦλος, σὶ δὲ . . οὐς δλως. — Tilge λέγω δέ σοι und Ι. τὸ δὲ . . — S. 548 Ι. ἀλλὰ νῦν οῦτω πράξω σοι ῶστε . συναπελθείν καὶ αὐτῶν καθαρεύειν — Ταῦτα ἃ λέγεις] Bei der Unsicherheit deß Textes lese ich: ταῦτα ἃ λέγεις φάρμακα ἐντεῦθεν οὐδέποτε ἀποστήσονται. In εὐεοθαί μοι stedt vielleicht συν-

weil er in allen Gestalten erscheinen kann. 157 S. 540 37 ff. Der Täusling wird vor dem Taufakt entkleidet und nach der Taufe mit einem neuen Gewande bekleidet. Die Frauen wurden dabei später von den Diakonissen bedient. Bingham, Orig. I, p. 361.—40 ff. Das Weihegebet über das Salböl ist wohl auch irgend einem Ritual nachgebildet. — S. 541 14 Auch hier die trinitarische Taussormel, wie o. Ann. z. c. 27.

<sup>158 16</sup> ff. Das Weihegebet für die Eucharistie, das wohl auch nicht reine Ersindung ist, zeigt wie die andern Gebete eine eigentümliche Mischung kirchlicher Gedanken mit gnostischen Klängen. Letztere sind hier allerdings ziemlich schwach. Bei dem "vollfommenen Haus" mag man an das πλήρωμα denken, doch kann auch Joh. 14 2 angezogen werden. Die Zusammenhänge der einzelnen Gedanken sind nicht überall deutlich. — 36 Die Himmelsstimme tritt auch hier ein, um gleichsam die göttliche Bestätigung zu der menschlichen Rede zu geben.

die göttliche Bestätigung zu ber menschlichen Rebe zu geben.
159 38 ff. In dem Schlußstück der Akten scheint die das Ganze der Akten umsformende hand bes Redaktors am stärksten eingegriffen zu haben.
163 S. 543 6

απέρχεσθαί μοι. — Seinen wirklichen Namen] Nach Lipfius I 325 ift unter bem wahren Namen wahrscheinlich "Sohn bes Lebendigen" zu verstehen. 164 l. ol δε δχλοι und tilge λοιποί. — 20 brei Stadien] S: "eine halbe Meile".

165 Tilge πρός τιμήν. — Nach μυστήρια l. άτινα ft. δτι, nach συγχωρεί l. ήμας αισθάνεσθαι των κατά σωμα παθών, nach πρός δν άπειμι find πάντοτε ἀοράτως zu tilgen. Genfo tilge die folgenden Worte: πρός δν άπειμι τον καί συμπαρόντα μοι πάντοτε ἀοράτως. — so vier Element en l Bgl. Hermad vis. III 13, 8. — so Leiden fühlen IS fährt fort: "Wie umgeben sie mich mit Wassen und kämpsen mit mir dis zum Tode!" Dagegen sehlt hier die Gegenüberstellung der vier Soldaten und der vier Elemente, wie denn auch vorher nicht erzählt war, daß vier Soldaten Thomas zum Tode führten.

166 Tilge έξ ων είπειν.

167 L. όπ' αὐτων ἀφεθείς. — 4s in allen Ländern die deiden Sähe von den Zöllnern und S. 544 von der Schlange.

168 L. πρόσταγμα st. πράγμα — st. ενδαπιοντο erwartet man τεθαμμένοι ήσαν.

169 L. άναστάντες άπιτε. — 21 V er sa m me I ung en ab] S sährt fort: "und beteten und brachten Opfer dar und brachen (das Brot der Eucharistie)".

Den Namen Gottes ersahren nur diejenigen, die durch die Taufe geweiht sind. Weil die Kenntnis des Namens Kraft verleiht, Wunder zu tun, ist der Name als Gesheimnis bewahrt worden. Nur die Jünger haben ein Unrecht auf dieses Privilegium.

165 20 Man wird nicht unmittelbar an christliche Brüder zu denken brauchen. Als zur Zeit des Decius Limotheus abgeführt wurde, kamen zu einer Hochzeit versammelte Bauern hervor und trieben die Soldaten zurück (Euseb. VI 39, 6). Lehnlich kann man sich den Vorgang auch hier denken. Verbrecher sogut wie Unsschuldige haben meist die Sympathie der Masse auf ihrer Seite, wenn es ihnen an den Kragen geht. — 20 Das klingt doketisch, der Herr ist aus einem, aus Gott, oder aus göttlicher Substanz; daher wird er von einem Soldaten durchbohrt. Für die Menschheit Jesu ist dann kein Plaz. [Der Mensch besteht aus vier Elementen und aus Seele und Geist nach Aristides apol. 7, sprische Relation, XU IV 8 S. 16.]

167 44 Thomas betet, wie Joh. 20 21. — 40 Da er als Märtyrer stirbt, geht er unmittelbar in das Paradies ein. — 47 Die Dämonen werden, wie 0. 311

167 44 Thomas betet, wie Joh. 20 20. — 46 Da er als Märtyrer stirbt, geht er unmittelbar in das Paradies ein. — 47 Die Dämonen werden, wie o. zu S. 537 30, als Steuererheber bezeichnet, weil sie jeden Berstorbenen nach der Legitimation fragen. — S. 544 1 Der Teufel als Schlange, die den anzischt, der in sein Bereich kommt. — 4 "als Zweiselnder", wie Joh. 20 24 sf. 168 10 als Bruder Jesu aus königkichem Geschlechte stammend wird er auch in einem alten Königkzgrabe beigesetz. 169 22 f. Die Weihe, die Sisor und Bazan erhalten haben, ist die einfältige Ersindung eines Superklugen, der sich Versammlungen ohne Gemeindebeamten nicht denken kann.

170 20 ff. Die Wunderheilung mit den Reliquien des Apostels wird wohl spät zugesetzt sein. — 20 "nach Westen": damit ist wohl die Translation nach Edessa gemeint.

## Register.

Abdias, Pf.: 6. 7. 492 u. ö. 545. Abertiosinschrift 301. 522. Abertidsin(a)rif 301, 622. Abgarfage 8. 153 ff. Abraham 168. Actus Vercellenses f. Petrusakten. Aegypterevangelium 38 ff. 47. 248. 252. Aegyptisches 58. 54. 98. 109. 113. 135. 137. 142. Alexandria 57 f. Aline 364. Ammaon 5 Amphion 363. 364. Anabatikon des Paulus 93. Anchares 361. 364. Andreas (Schutpatron) 561 f. Andreasatten 89. 355. 356. 544 f. Andreas= und Matthiasatten 91. 544. 546. 546.
Anna 104 f.
Antiochien 352. 361. 364. 375 f. 378.
Apostel (zwölf) 243. 352.
Apostellehre s. Didache.
Apostolische Kirchenordnung 16. 41. 256.
Apostolische Konstitutionen 79. 256.
Aristion 12. 13.
Assummein 95. Assenth VIII. Assia 5. Athen 365. Mallila 5. Barnabas 205. 206 f.; -brief 3. 8. 82. 205. 206 ff.; -evangelium 205. Bartholomausapotalypfe 11; -evangelium 11; f. Fragen. Basilibesevangelium 92 f. Berenike 5. 143. Bileam 60 f. 65. Bubdha, Buddhismus f. Inbifches. Chammatha 5.

Charinus 364. Chrysa 364. Chrisippus 363, 364. Clemens v. Rom 5. 248. 463. Clemensbriefe 8. 8. 9; (I.) 178 ff. 202. 251; (II.) 38 f. 41. 182. 248 ff. 291. 308. Crispina 871.

Daniel, 7. Bisson 3. Descensus ad inferos 143, 164, 355 A. 1. Diatesfaron 9, 12, 46, 160, Dibache 235 ff. 239, 252, 256 ff. Dibastalia, sprische 2, 79, 84, A. 1, 284. 516. Diognetbrief 240. Dion 362. 364. Dismas 5. Doctrina Addai 80. 153 ff. 547 A. 1. Domitila (Cometerium) 402. Dormitio Joannis (armen.) 3. Dumachus 5.

Cbionitenevangelium 24. 27 40. 42 ff. 99. Cbessa 154 ff. Elbat und Modat 251, 296. Elias 91. 166; =apotalppfeVIII (?). 91f. (?). 251. 286. Epheius 338. 364. 366. 494 f. 502. 505 u. ö. Esra (III.) 8. 8. 246; (IV.) VIII. 3. 8. 222. 287; (V.) 881 ff.; (VI.) 336 ff. Euthchus (Tychus) 363. 364. Eva 40. 94. 340. 401. 552. 558; \*evan\* gelium 94. Epangelienberist /\*\* getunt 34. Evangelienbericht (fopt., von Afhmim 90; -fragment (fopt., von Straßburg) 38. 47. 89 f. Evangelium 10. 70.

" ber Bollendung 94.
" ber Wahrheit 93.
" ber zwölf Apostel 42. 88; s. Ebionitenevangelium.

Firmilla 364. Fragen des Bartholomäus 88. 95; f. Maria Frontina 363. 364.

Georg (hl.) 56.

Geftas 5. Gregoriosapotalppse 131.

Hanna 165 A. 2. Hanna 180 21. 2. Heberåerevangelium 17. 21 ff. 38. 42. 43. 46. 199. 239. 247. Henochbuch 2. 8. 128. 212. 228. 287. 320. Hermas, Hirt bes 3. 5. 7. 8. 194. 239. 248. 290 ff.

Hermione 5. himmelfahrt bes Jefaja 323 ff.

Jakob von Rephar=S. 66. 68. 71. Jakobus der Aeltere 543; der Jüngere 356 A. 2; Herrnbruder 35 f. 44. 100; strief (armen.) 3. Jannes und Mambres VIII. Jeremia (apokr.) VIII. 38. Jerufalem 57. 69. 156. 222 ff. 246. 334.

363 u. ö.

303 u. o. Jesaschunger (apokr.) 2; f. Himmelsahrt. Jesus, angebliche Schriften 7. 10; vom Himmel gefallener Brief 173; f. Absgarsage, Sophia. Jeu, Bücher 90. 330. Janatusbriefe 3. 5. 8. 35 f. 173. 190 ff.

Amran 165

Imran 160. Indisches 17. 33. 113. 142. 416. 424. Indisches Täufer 165 f. 369; Apostel 170 A. 1. 356 A. 2. 357. 494 ff.; Bresbyter 11. 12. 540. Indisches 15. 544. 546. christ

367 M. 1. 451. 492 ff. 544. 546; sbrief (apofr.) 528; f. Dormitio.
367 M. 1. 451. 492 ff. 544. 546; sbrief (apofr.) 528; f. Dormitio.
367 H. 1. 451. 492 ff. 544. 546; sbrief (apofr.) 528; f. Dormitio.
367 H. 102 f.; von Arimathia 74.
310a\$ Herratuber 13. 94; = Thomas 154. 161. 562 f.; ber Verräter 12. 21. 93; sevangelium 98 f.

Justa 5.

Ranones (armen.) 3. Kerngma f. Miffionspredigt. Kindheitsevangelien 8. 5. 7. 9. 90. 95 ff. 356 f. 512.

Kleanthes 364

Rleobius 363 f .- 364. Kleon 362. 364. Kleophas 5.

Ronftantinopel 371. Koran 102, 135, 165 ff.

Rore 93. Korintherbrief (III.) 360. 388 ff. 396. 412. Rreuzesauffindung, Legende 158 f.

Laodicenerbrief 3. 6 f. 7. 8. 172. 204. 389. Lehre der Apostel s. Didache; (syr.) 2; (armen.) 3; Petri 246 f., (syr.) 158. 2 (Lehre des Simon Rephas). Lentulusbrief 7. 172 f. Leucius 103. 352 ff. 492 f.

Levi 44. 86 f. Linus, Pf. = 5. 405 u. ö. 471 ff. Longinus 363 f.—364. — 5. 84. Lydda 55 f. Lubia 5.

Maffabäer (III.) 3. 8; (IV.) 8. Marcionevangelium 11 f. Marcus 5. 13. 411. Maria 98 ff. 165 ff. 371; Schriften 7. 9. 178; große und kleine Fragen 88; Genna 96. 99; Geschichte ber M. 562. Maria Magdalena 51 f. 71. Marthaumb Maria 16.

Matthäuß 12. 44. 64. 87 A. 1. 91. 356 A. 2. 380; Pf.-M. über die Kindheit Jesu 101. 108 f. u. 5. Matthiaß 5. 91. 356 A. 2; -evangesium 90 f. 238; -überlieferungen 91. 238 f.; f. Andreaß-M.-Atten.

Memoria apostolorum 88 f. Mirjam (Maria) 51 ff. Missianspredigt Petri 36. 199. 239 ff. 314. 365. 398.

Mithrasliturgie 263. 318. 489. Mofes 93. 168. 363; -bücher 2; M.-Abam-Apolalypse (kopt.) 94.

Muhammed f. Koran. Myrte 364.

Raaffenerschrift 41 f. 88. Nereus- und Uchilleusakten 401 f. 460. Nikobemusevangelium 7. 8.

Nikolaus 238. Noah 168. 178. Nympha 362. 364.

Bandera (Panthera) 51. 53 f. 66 ff. 71. 98. Parfen 572.

Barjen 5/2. Baulus 12. 170 A. 1. 177. 247. 352. 360. 361 ff. 378 ff. 397 f. 404 ff.; aften 247. 351. 353. 358 ff. 396 ff. u. ö.; spredigt 26. 27. 369 f.; apotalypse 9. 98, f. Anabatiton.

Belagia (Brief) XV. Berge 362. 364. Betronilla 401 f.

Betronilla 401 f.
Betrus 12. 36. 170 A. 1. 177. 247. 351 A. 1.
352. 356 A. 2. 358. 363 f. 367 ff. 379 ff.
396 ff.; =evangelium 9. 38 ff. 47. 72 ff.
425. 427. 521. 530 ff.; =apotalypfe 9.
47. 285 ff. 311; =atten (Actus Vercellenses) 240. 243. 352. 355 ff. 367. 379.
395 ff. 461. 544. 557; =urteil (iudicium Petri) 2; =predigt 3, f. Missionsprebigt, f. Lehre.
Betrus= und Paulusatten (jüngere tatholische) 147. 152. 358. 378 f.
Hilia 361. 364.
Hilippus 12. 91. 351 A. 1; =evangeslium 91 f.; =atten 16. 91. 353. 400 f.
Hinees 5.

## Mitgeteilte Texte.

| Apokryphon (Herrnspruch?) aus Athenagoras suppl. 32              | XII      |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Papyri IV)                                                       | XIII f.  |
| Bartholomäusspruch (Dionysius Areop. de myst. theol. 1)          | 11       |
| Jesus usw. im Talmub                                             | 47 ff.   |
| Apotryphon des Clias (Epiphan. haer. 26, 13)                     | 91 ff.   |
| Fragment über ben Zustand im Jenseits (The Oxyrhynchus Papyri 1) | 92       |
| Neutestamentliches aus dem Koran                                 | 165 ff.  |
| Barnaba3spruch (cod. Bodl. Barocc. 39)                           | 205      |
| Apotryphon der Nikolaiten (Clem. Alex. strom. III 4, 29)         | 238      |
| Fragment eines apotr. Evangeliums (kopt.)                        | 351 A. 1 |
| Koptische Fragmente der Paulusakten                              | 361 ff.  |
| Lobgesang (sprisch) der Thomasakten                              | 592 fj.  |



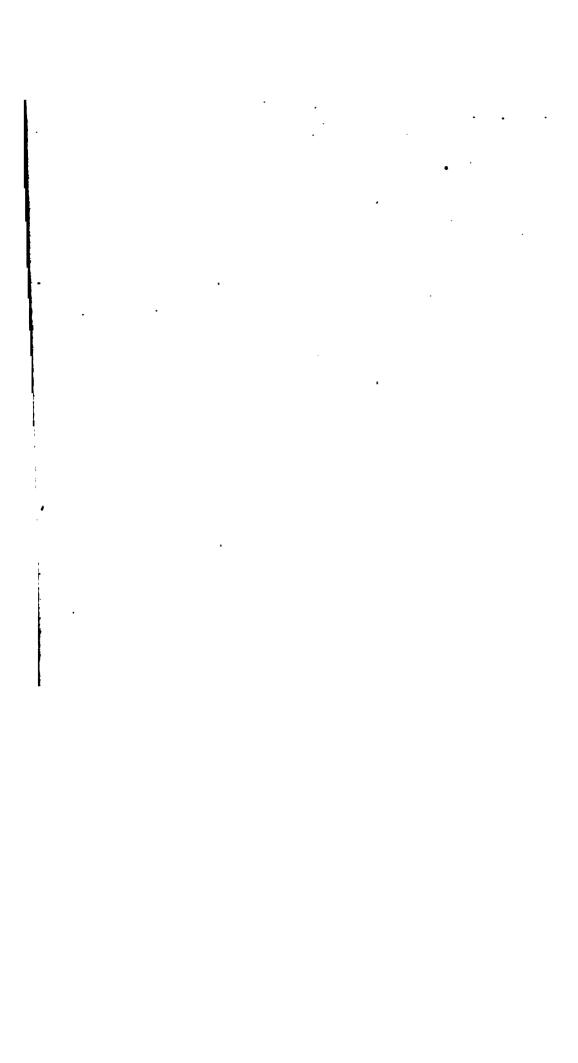

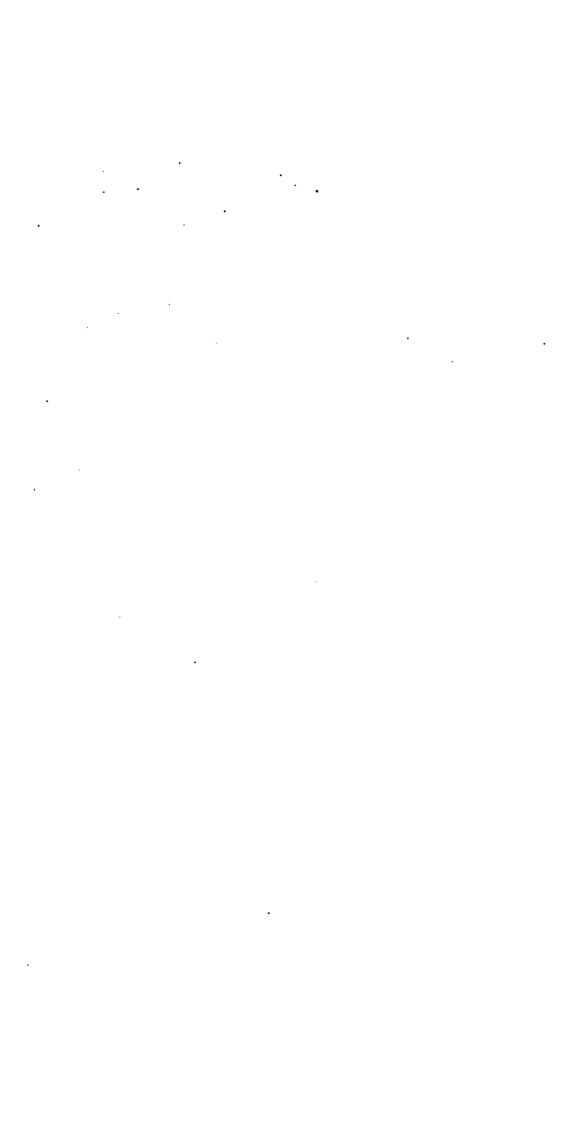





<u>;</u>



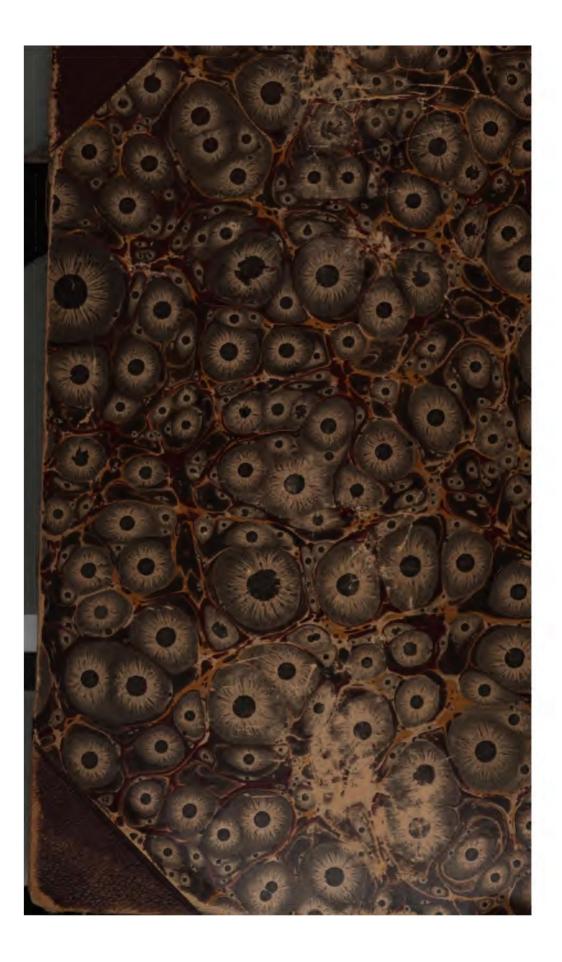